

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



|   | • |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
| · |   | • |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |



TRAA



I

· -

TRAH

Rheinisches Museu





|   | • |     |  |
|---|---|-----|--|
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   | • |     |  |
|   | • |     |  |
| • |   | · · |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |

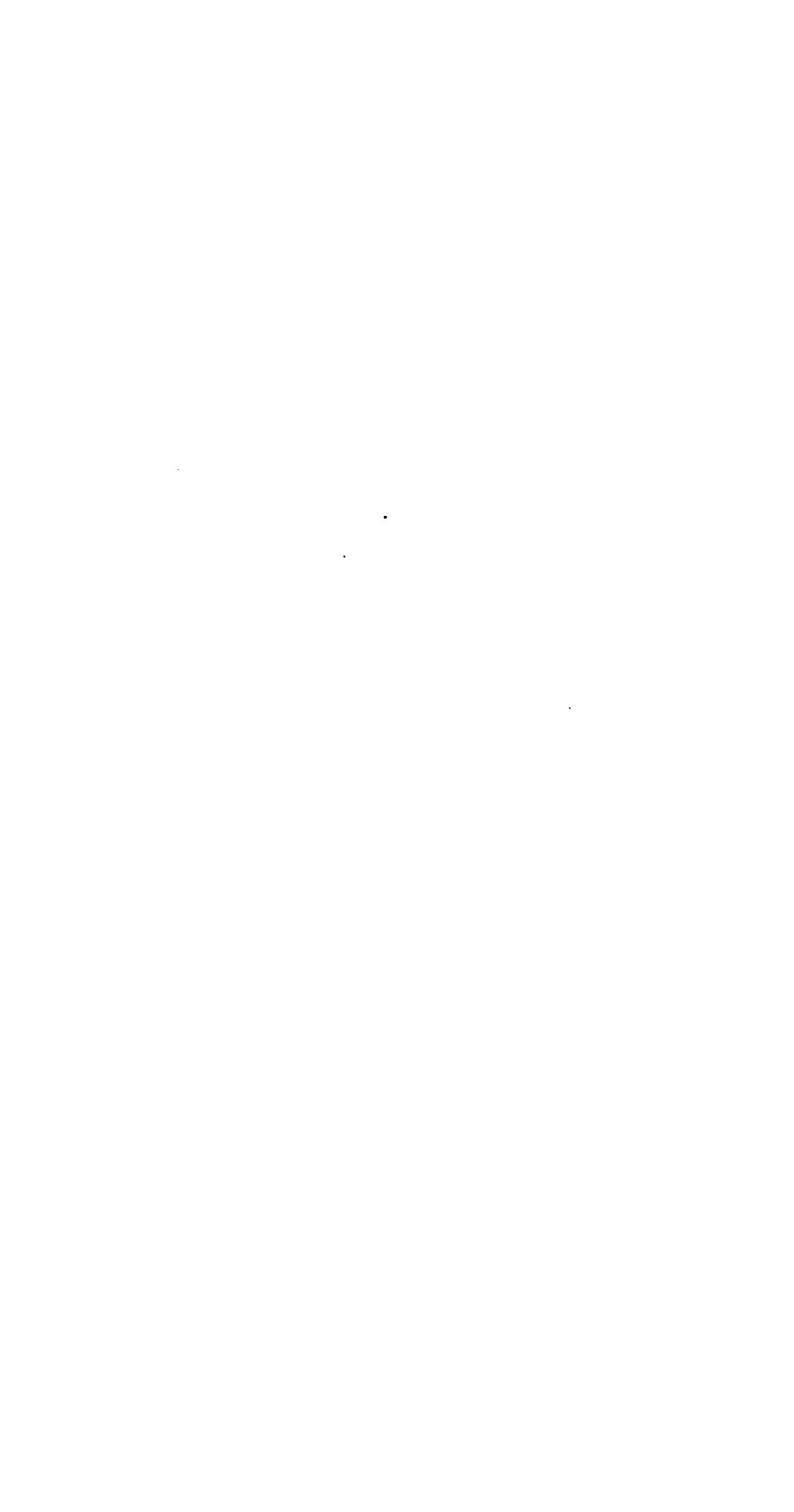

## Rheinisches Museum

für

# PHILOLOGIE

Herausgegeben

TOD

## Franz Buecheler und Hermann Usener

Neue Folge

Neun und fünfzigster Band

Frankfurt am Main

J. D. Sauerländers Verlag

## Verzeichniss der Mitarbeiter

### von Band XXXV-LIX und ihrer Beiträge von Band XLV an

Adami, F., in I.aubach (58, 157) Abrens, H. L., in Hannover + Amsel, G., in Bensberg Apelt, O., in Jena (49, 59. 50, 394. 53, 621. 55, 9) Arnim, H. v., in Wien Asbach, J., in Düsseldorf Aubert, L. C. M., in Christiania Aufrecht, Th., in Bonn Ausfeld, A., in Heidelberg  $\dagger$  (50, 357. 52, 435. 557. 55, 348. 56, 517) Bannier, W., in München (54, 544. 55, 479) Bartholomae, Chr., ın Glessen (45, 151) Barwinski, B.; in Deutsch-Krone Bauer, A., in Graz (53, 168) Baunack, J., in Leipzig Becher, F., in Berlin † (45, 318. 47, 639, 55, 481) Beloch, J., in Rom (45, 465, 555. 49, 111, 50, 250, 54, 414) Bergk, Th., in Bonn + Bethe, E., in Giessen (46, 511. 47, 577, 48, 91, 355, 484, *55*, 414) Biese, A., in Neuwied Birt. Th., in Marburg (45, 491. 46, 152. 50, 31. 161. 51, 70. 153. 240. 468, 491, 506, 52 Suppl. 54, 40. 201. *59*, **40**7) Bischoff, E. F., in Leipzig (53, 328. 94, 9, 55**, 4**88) Bissing. Fr. W. v., in München (59, 160) Blass, F., in Halle (47, 269. 53, 283. 54, 33, 55, 91, 341) Boehme, J., in Hamburg Boor, C. de, in Breslau (45, 477. 47, 321) Bornecque, H., in Lille (58, 371) Brandis, C. G., in Jena (51, 109) Brandt, S., in Heidelberg (47, 390) Breysig, A., in Berlin + (55, 157.

āhā. 56, 55)

Brinkmann, A., in Bonn (51, 273. 441. 52, 632. 54, 93. 56, 55. 57, **. 482**. **58**, **639**. **59**, **159**. **317**) Brocker, L. O., in Hamburg † Brugmann, K., in Leipzig (53, 630, Brugmann, O., in Leipzig (50, 478) Bruhn, E., in Frankfurt a. M. (45) **273. 48**, 628. **49**, 168) Bruns, J., in Kiel † (45, 138. 223) Buecheler, F., in Bonn (45, 159. 161. 321. 46, 159. 233. 632. 48, 84. 320. 631. 49, 175. 51, 153. 325. 471. 638. *52*, 302. 391. *53*, 166. 205. 54, 1. 484. 55, 1. 56, 154. 321. *57*, 315. 321. *58*, 317. **453. 624. 59, 34. 320. 321. 638)** Buermann, H., in Berlin Buettner, R., in Gera (55, 121) Bugge, S., in Christiania Bunte, B., in Leer Buresch, K., in Athen † (46, 193. *4*7, 329. *4*9, 424) Busche, K., in Leer (55, 299) Busolt, G., in Göttingen Busse, A., in Berlin (49, 72) Bywater, J., in Oxford

Cauer, F., in Elberfeld (46, 244. *50*, 348) Cauer, P., in Düsseldorf (47, 74) Cholodniak, J., in St. Petersburg Christ, W., in München Christensen, H., in Hamburg (54,134) Cichorius, C., in Breslau Cohn, L., in Breslau Conway, R. J., in Cardiff (49,480) Corssen, P., in Dt.-Wilmersdorf (51, 226)Crönert, W., in Göttingen (53, 585. 54, 593. 56, 607. 57, 285. 58, 308) Crusius, O., in München (45, 265. 46, 318. 47, 61. 48, 152. 299. *49*, 299. *51*, 544) Curtius, E., in Berlin † (50, 373)

, A., in Heidelberg (46, 25.1. 275. *55*, 191. *56*, 77) , K., in Berlin (59, 226) ., in Hamburg (49, 21) ger, W., in Halle (47, 324) 1, W., in Athen (51, 127) wski, A. v., in Heidelberg 203. 46, 599. 47, 159. 207. ). 342. 49, 612. *53*, 638. . 311. 55, 318. 57, 506. . 382, 538, *59*, 302, 479) rff, H., in Frankfurt a. M. E., in München (51, 21) :, F., in Basel † (45, 178) v., in Heidelberg A., in Kassel † , in Bonn (50, 481) K., in Göttingen † (45,639. **349. 47**, 6**34. 49**, 5**5**9. *55*, 104)

., in Heidelberg † (56, 284) n Oxford n Bonn (46, 112, 47, 130.

.., in St. Petersburg (57,

L., in Strassburg i. E. 48, 472), in Düsseldorf (45, 236.

Fuchs, R., in Dresder 50, 576. 51, 164. 54 53, 496. 58, 67)
Fuhr, K., in Berlin (5 45. 164. 57, 422)
Furtwängler, A., in M 252)

Galland, C., in Strassb Gardthausen, V., in L 612. *46*, 619. *50*, 311 Gelzer, H., in Jena (48) Gercke, A., in Greifswal **48**, 41. **54**, 404) Gilbert, H., in Meissen Gilbert, W., in Grimma Gloeckner, F., in Starer Gloël, H., in Wesel (47, Goebel, E., in Fulda + (5. 153) Goetz, G., in Jena Gomperz, Th., in Wien Graf, E., in Quedlinburg Groeger, M., in Hirschbe Gundermann, G., in Tüb 361. *46*, 489. *59*, 145. Gurlitt, L., in Steglitz (50 337) Gutschmid, A. von, in Ti

Haeberlin, C., in Göttinge 311) Hagen, H., in Bern +

Hendrickson, G. L., in Chicago (59, Hense, O., in Freiburg i. Br. (45, 541. 47, 219. 49, 174. 50, 140. 53, 318. 55, 222. 56, 106. 305. 59, 170) W., in Offenbach (54, Heraeus, 156. 3**05. 58, 4**62) Hertling, G. v., in München Hertz, M., in Breslau † Herwerden, H. van, in Utrecht (58, 138. 59, 141. 329) Hettner, F., in Trier † Heydemann, H., in Halle † Heylbut, G., in Hamburg Hildebrandt, P., in Gremsmühlen (59, **238)** Hiller, E., in Halle † Hirschfeld, G., in Königsberg † Hirschfeld, O., in Charlottenburg (51, 470. 474. 475. 52, 294) Hirzel, R., in Jena (45, 419.47, 359) Hoefer, U, in Saarbrücken (59, 542) Hoerschelmann, W., in Dorpat † Hoffmann, E., in Wien + (50, 90. 484, 486, **51**, 320, 52, 99) Hoffmann, O., in Breslau (56, 474) Holwerda, J. H., in Schiedam (55, 476. **58**, **511**. **59**, **532**) Holzapfel, L., in Giessen Hosius, C., in Münster (46, 287. 577. 47,462. 48, 380. 50, 286. 51, 197) Hoyer, R., in Kreuznach (53, 37) Huelsen, Chr., in Rom (45, 284. *49*, 379. 629) Hug, A., in Zürich †

Ihn, M., in München (45, 622. 639. 46,323. 371. 494. 621. 47, 312. 48, 635. 479. 49, 247. 316. 479. 50, 191. 367. 51, 315. 473. 638. 52, 129. 143. 205. 454. 459. 633. 53, 165. 495. 56, 148. 635. 57, 316) liberg, J., in Leipzig (45, 111. 47, 489. 51, 165. 466. 52, 591) lmmisch, O., in Leipzig (46, 488. 613. 48, 290. 512. 52, 126. 54, 313)

Jacobi, F., in Breslau (58, 459. 461. 59, 63)

Jahn, P., in Berlin (58, 391)

Jahnke, R., in Lüdenscheid (47, 460)

Jan, C. v., in Strassburg † (46, 557)

Jeep, L., in Königsberg (51, 401. 52, 213)

Judeich, W., in Erlangen (47, 53)

Jungblut, H., in Frankfurt a. M.

**Kaerst**, J., in Würzburg (*52*, 42. 519) Kaibel, G., in Göttingen † Kakridis, Th., in Athen (57, 463. *59*, 626) Kalbfleisch, K., in Marburg (51, 466. *53*, 160) Kalkmann, A., in Berlin Karo, G., in Bonn (48, 311) Kekule von Stradonitz, R., in Berlin Kiderlin, M., in München  $\dagger$  (46, 9) Kirchner, J. E., in Berlin (46, 488. 47, 550. 53, 380. 57, 476. 59, 294) Klatt, M., in Berlin (45, 335) Klebs, E., in Berlin (45, 436. 47, 1. 515) Klein, J., in Bonn † Klotz, A., in Strassburg (56, 429. 639. *5*9, 373) Knaack, G., in Stettin (48, 632. *49*, 310. 476. 526. *5*7, 166. 205. *5*8, 152. *5*9, 313) Koch, J., in Grunewald Kock, Th., in Weimar † (45, 50. 46, **299. 48**, **208**. **579**. **49**, **162**. **176**. *50*, 140) Koehler, U., in Berlin † (46, 1. 53, **485. 491**) Koepp, F., in Münster (48, 154. **485. 50**, 268) Koerte, A., in Basel (45, 172. 52, 168. 333. *53*, 160. *55*, 131. *57*, 625. *59*, 616) Koerte, G., in Rostock (53, 239) Kopp, A., in Berlin Korsch, Th., in Moskau Krascheninnikoff, M., in Dorpat (48, 634) Krauss, S., in Budapest (58, 627) Kroll, W., in Greifswald (47, 457. 599. *50*, 636. *52*, 286. 338. 569. *53*, 574. *56*, 304. *58*, 552) Krumbacher, K., in München Krumbholz, P., in Weimar (50, 205. *52*, 237) Kuebler, B., in Gr.-Lichterfelde (45, 485. 46, 324) Kuhnert, E., in Königsberg i. P. **(49,** 37) Kunze, R., in Grimma (53, 159. 56, 333. *57*, 437. *58*, 126)

Landgraf, G., in München (56, 310) Lange, K., in Tübingen Lattes, E., in Mailand (49, 317. 57, 318) Lehnert, G., in Giessen (55, 112) Leo, F., in Göttingen (52, 509. 55, 604) ch, H., in Karlsruhe
A., in Königsberg (45, 139. 59, 42)
E., in Bonn †
e, K., in Celle (52, 628)
in, Chr., in Greifswald †
K., in St. Petersburg †

F., in Rostock (53, 493) K., in Jena (57, 259) M., in Dresden (45, 153. 46, 150.493.622.47,465. 48, 313.474.49, 170.50, 5.641.51, 160.52, 131. 393.54, 293.56, 462. 59, 588.597) F., in Köln (56, 141) L., in Leipzig (52, 348.

in Leipzig (46, 420. 606. 157. 50, 321)

n Rom

I., in Braunschweig

n, L., in Dorpat †

in Berlin

n, in Braunschweig (53, 167. 58, 270)

in Kassel

in Hildesheim (59, 256)

n, E., in Bonn †

Fr., in Kiel (46, 320.

637. 48, 1. 51, 52. 31 Oehmichen, G., in Müncl Osthoff, H., in Heidelb Otto, A., in Breslau † Overbeck, J., in Leipzi Oxé, A., in Krefeld (55

Papadopulos-Kerameus, Petersburg (46, 160. 1 Patzig, E., in Leipzig Paucker, C. v., in Reval Paul, L., in Dresden † 57, 76) Peppmüller, R., in Stral Pernice, E., in Greifswal-626) Peter, H., in Meissen (5 Petersen, E., in Rom (5) Pfleiderer, E., in Tübing Pflugk-Harttung, J. v., Philippi, A., in Dresden Plasberg, O., in Rostoc 640. 54, 144. 638) Pokrowskij, M., in Moskat Pomtow, H., in Berlin 627. 51, 329. 560. 52, Preuner, E., in Strassburg 362) Prott, H. v., in Athen † *53*, 460)

Rabe, H.. in Hannover

Reuss, F., in Köln (54, 446. 56, 369. *5*7, **5**59) Ribbeck, O., in Leipzig † (45, 146. 147. 313. **46**, 331. 333. 47, 597. 628. 49, 472. 50, 277. 314. 558) Ribbeck, Wo., in Berlin + Riese, A., in Frankfurt a. M. (51, 637. 55, 316) Riess, E., in New-York (48, 307. 49, Kitterling, E., in Wiesbaden (58, 476. 633. *59*, 55. 186) Roemer, A., in Erlangen Rohde, E., in Heidelberg † (48, 110. 49, 623. 624. *50*, 1. 600) Roscher, W. H., in Wurzen (53, 169. Rossbach, O., in Königsberg (46, 311. **48**, 5**92**. **52**, 1. **53**, 167. 629. 54, 277. 55, 641. 57, 473) Rossberg, K., in Hildesheim Ruehl, F., in Königsberg (46, 146. 426. 47, 152. 460. 48, 565. 49, 256. 50, 141. 53, 324. 635. 54, 152. 316. *56*, 508. 634) Ryssel, V., in Zürich (48, 175. 51, 1. 318. 529) Scala, R. v., in Innsbruck (45, 474) Schaefer, A., in Bonn † Schanz, M., in Würzburg (50, 114. 54, 19. *55*, 86) Scheer, E., in Saarbrücken Schepss, G., in Speier † (48, 482) Schlee, F., in Sorau (46, 147)

Schlossmann, S., in Kiel (59, 346. 630<u>)</u> Schmid, W., in Tübingen (48, 53. 626. 49, 133. 50, 308. 310. 52, 446. 57, 624. **59,** 320. 512) Schmidt, B., in Freiburg i. Br. (53, Schmidt, J., in Königsberg † (45, 148. 157. 318. 482. 599. 640. 46, 77. 334. 47, 114. 325) Schmidt, O. E., in Meissen (47, 241. 52, 145. 53, 209. 55, 385) Schmidt, W., in Helmstedt (55, 625) Schmitz, W., in Köln † Schneider, R., in Duisburg (52, 447. *59*, 580) Schoell, F., in Heidelberg (50, 155. 51, 381. 53, 511. 55, 489. 57, 48. 159. 312) Schoell, R., in München + Schoene, A., in Kiel (46, 153) Schoene, H., in Königsberg (52, 135. 53, 432. 54, 638. 57, 627. 58, 56) Schoenemann, J., in Frankfurt a. M. Schroeder, P., in London Schubert, R., in Königsberg (53, 98. *56*, 543) Schulten, A., in Göttingen (50, 489. *56*, 120. 187. *57*, 632) Schultess, F., in Hamburg (57, 465) Schulthess, O., in Frauenfeld (57, 157) Schulze, E., in Homburg v. d. H. Schulze, K. P., in Berlin (53, 541) Schulze, W., in Berlin (48, 248) Schumacher, K., in Mainz Schwabe, L., in Tübingen Schwartz, E., in Göttingen Schwarz, W., in Dorsten (48, 258. **49**, 353. *51*, 636. *52*, 463) Seeck, O., in Greifswald (46, 154. **48**, 196. 602. **49**, 208. 630. **55**, 319. *56*, 227. 477. 631) Seume, H., in Hannover Siebourg, M., in Bonn (57, 301) Sieglin, W., in Berlin Simson, B., in Freiburg i. Br. Skutsch, F., in Breslau (47, 138. **48**, 303. **51**, 478. **54**, 483. **55**, 272. *56*, 638) Solmsen, F., in Bonn (51, 303. 53, 137. *54*, 345. 495. *55*, 310. *56*, 475. 497. 57, 328. 58, 598. 59, 161. 481) Sommer, F., in Basel (56, 636) Sommerbrodt, J., in Breslau † Sonnenburg, P., in Münster (59, 506) Sonny, A., in Kiew Speyer, J. S., in Groningen (47, Sprengel, J. G., in Frankfurt a. M. (46, 54)Stachelscheid, A., in London Stahl, J. M., in Münster (46, 250. **481**. 614. **48**, 157. **49**, 620. *50*, 382. 566. *51*, 157. 306. *53*, 322. 54, 150. 494. 55, 152. 160. 57, 1) Stangl, Th., in Würzburg Stein, H., in Oldenburg (54, 496. 55, 531. 56, 627) Stengel, P., in Berlin (52, 399) Stephan, Ch., in Kalk Sternkopf, W., in Dortmund (47, 468. *5*7, 629) Steup, J., in Freiburg i. Br. (53,308.*56*, 443. *58*, 529) Stich, J., in Zweibrücken Strack, M. L., in Giessen (53, 399. *55*, 161) Sudhaus, S., in Kiel (48, 152. 321. *552. 56*, 37. 307. **58**, **48**1)

hmüller, G., in Dorpat †
mas, E., in Berlin (54, 313)
uret, G., in Schöneberg
rneysen, R., in Freiburg i. Br.
5, 484. 56, 161)
lke, H., in Berlin
el, K., in Leipzig (56, 404)
offer, J., in Basel † (45, 371.
1, 225)
tbe, L., in München (47, 558.
1, 284)
per, C., in Frankfurt a. M.
pel, C., in Neustettin (46, 528
i)

r, G. F., in Würzburg
18, H. L., in München
18, L., in Würzburg †
r, H., in Bonn (47, 154. 414. 461. 50, 144. 53, 329. 55, 286. 321. 480. 56, 1. 145. 174. 312. 481. 640. 57, 171. 177. 58, 1. 161. 321. 59, 623. 625)

. van der, in Utrecht †
F., in Fürth
G., in Leipzig †
M., in Leipzig
. F., in München (40)

Westerburg, E. Weyman, C., in 47, 640. *50*, 15 **53,** 316) Wiedemann, A., Wilhelm, A., ii *56*, 571) Wilhelm, F., in **599. 59, 279**) Winterfeld, P. 1 481. *5*7, 167. E Woelfflin, E., in **48**, 312. **49**, 27 *53*, 327. *57*, 31 Woerpel, G., in K Wolters, P., in W 154. *59*, 158) Wotke, C., in Wie Wünsch, R., in Gie 138. *52*, 144. *55*, *57*, **46**8)

Zacher, K., in Bre Zangemeister, K., (57, 166. 168. 16 Zarncke, E., in La Ziebarth, E., in Ha 53, 635. 54, 488. Ziehen, J., in Gr.-643. 51. 169 50

## I n h a l t

| Έκτορος ἀναίρεσις. Von D. Mülder                                   | 256         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Der Einfluss des Ω auf die Composition der Odyssee. Von M. Groeger | 1           |
| Zu Dorotheos von Sidon. Von A. Ludwich                             | 42          |
| Ueber eine Quelle von Plutarchs Aetia Romana. Von Th. Litt         | 603         |
| Herodes περί πολιτείας. Von W. Schmid                              | 512         |
| Die Sammlung der Fragmente des Apollonios Dyskolos. Von            |             |
| R. Schneider                                                       | <b>580</b>  |
| Das Synodikon des Athanasius. Von G. Loeschcke                     | 451         |
| Adnotationes ad Libanii editionem Foersterianam. Scripsit          |             |
| H. van Herwerden                                                   | 329         |
| Der Conjunctiv des sigmatischen Aorists. Von F. Solmsen.           | 161         |
| Bedeutungsgeschichte griechischer Worte. Von K. Dieterich          | 226         |
| Die Bedeutung von προθύειν. Von L. Ziehen                          | 391         |
| Eigennamen als Zeugen der Stammesmischung in Böotien.              |             |
| Von F. Solmsen                                                     | 481         |
| Zu den Bleitäfelchen von Styra. Von A. Körte                       | 616         |
| Ueber das Marmor Parium. Von F. Jacoby                             | 63          |
| Zwei kretische Inschriften aus Magnesia. Von P. Deiters            | 56 <b>5</b> |
| Alexandrinische Untersuchungen. Von C. Fries                       | 200         |
| Hoefer                                                             | <b>54</b> 2 |
| Zur Zusammensetzung der Phylen Antigonis und Demetrias.            |             |
| Von J. E. Kirchner                                                 | 294         |
| Der Costüm- und Maskenwechsel des Chors in der griechischen        |             |
| Tragödie. Von O. Hense                                             | 170         |
| Die Tholos in Epidauros. Von J. H. Holwerda                        | 532         |
|                                                                    |             |
| Zu Catulls Carmina maiora. Von Th. Birt                            | 407         |
| De Horatio et Pollione. Scripsit P. Sonnenburg                     | 506         |
| Tibulliana. Scripsit F. Wilhelm                                    | 279         |
| Die Barthschen Statiushandschriften. Von A. Klotz                  | 373         |

|              | uouam latinis.     | Scripsit F. Bu                          |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Addenda.     | Scripsit idem      | • • • • • • • • • • • • •               |
| ipulari. Vo  | n S. Schlossman    | n                                       |
| ptunia prat  | a. Von F. Buech    | ieler                                   |
| )igraphische | Beiträge zur rö    | mischen Geschicht                       |
| Ritterli     | ng                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| itersuchunge | en zur römischen I | Kaisergeschichte. \                     |
| Domasze      | wski               | • • • • • • • • • • • • • • • •         |
| r älteren N  | omenklatur der röi | mischen Sklaven. V                      |

#### Miscellen

#### isch-Exegetisches

| - Inhalt                                            | XI    |
|-----------------------------------------------------|-------|
| atisches                                            | Beite |
|                                                     | COO   |
| Von F. Buecheler                                    | 638   |
| risch-Epigraphisches                                |       |
| Von L. Radermacher                                  | 311   |
| . Von H. Usener                                     | 623   |
| nd Lachen. Von demselben                            | 625   |
| ers Dreiheit. Von F. W. von Bissing                 | 160   |
| Tunden von Kotilon. Von L. Deubner                  | 473   |
| vivitiensis vindicatus. Scripsit A. von Domaszewski | 479   |



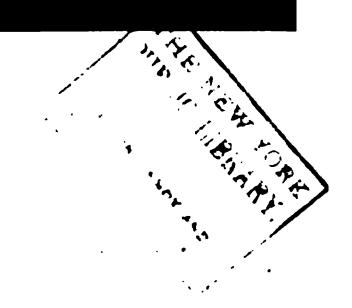

# DER EINFLUSS DES Ω F DIE COMPOSITION DER ODYSSEE.

bereinstimmungen zwischen Ilias und Odyssee im allgemeinen.

Die beiden ältesten uns erhaltenen grossen Denkmäler des schen Heldengesanges haben mit einander das gemeinsam, hren Mittelpunkt ein hellenischer Held des trojanischen reises bildet, der eine schwere Kränkung seiner Ehre von 1, die ihm Dank schuldig wären, erfährt und rächt. ler ὕβρις und ibre Sühne, die νέμεσις im späteren Sinne ortes, ist neben den typischen Elementen, die allen Epen isam sind, das immer neu variirte Grundmotiv in dem Liede zur Verherrlichung dieser Helden, der Ideale grieer Männlichkeit, bis endlich das Ganze in einem weichen, nenden Schlussaccord ausklingt. Und in das Treiben der ichen greift strafend und helfend die Götterwelt ein; neben νις 'Αχιλλέως und der τίσις 'Οδυσσέως steht als treibendes it für die Entwickelung der Handlung der Zorn dort pollo, hier des Poseidon und die Hilfe der Thetis bzw. . Dieser reiche, durch Episoden noch erweiterte Stoff, der reit über das gewöhnliche Mass hinausgehenden Umfang Epen bedingt, gliedert sich übersichtlich in je zwei grosse , deren Hauptinhalt in der 11. der Zorn des Achill gegen emnon und gegen Hektor ausmacht, in der Od. der Groll beidon gegen Odysseus (= den Irrfahrten dieses Helden) eine Rache an den Freiern. Chronologisch ist diese verlte Handlung kunstvoll in den engen Rahmen weniger 0 Tage zusammengedrängt; der Zeitpunkt, in dem beide einsetzen, ist etwa der gleiche, das 10. Jahr des Krieges er Irrfahrten, also kurz vor dem Ende beider. Die zahln stilistischen Uebereinstimmungen endlich, von der corin. Mus. f. Philol. N. F. LIX.

aine (Griech. Litteraturgesch. 34). Jedenfa gische Anordnung in der Il. einfach und natü ung des Themas und in dem Gange der Ha ; hingegen in der Od. ist sie keineswegs c , sondern zwar sehr geschickt, aber immerhin nicht φύσει. Auf die Vermuthung des gleiche zwischen beiden Dichtungen dürfte Nieses B wenn sie sich bestätigen sollte, dass Athenes n Poseidons zwei erst nachträglich hinzugefü zu sein schienen (Homer. Poesie 176). Von d hat bereits Bekker geurtheilt, er sei der Il. man dürfte sagen nachgebildet (Homer. Blätte h der sprachlichen Anklänge werden wohl o von Wilamowitz-Moellendorff zustimmen, der e ennt, die Od. für älter als unsere Il. zu halt hungen 231).

reifellos lassen sich noch eine ganze Reihe von gen zwischen beiden Epen auffinden und ebenfal renannten Aeusserungen deuten; doch soll im m die Rede sein von einer sehr umfangreich Uebereinstimmungen, welche die Einwirkung entio und dispositio der Od nach meiner Heihaben und ein Theil der Aehnlichkeiten auf Zufall beruhen, der andere sich als Entlehnung aus gemeinsamer Quelle oder von einander charakterisiren. Die Entscheidung, soweit sie in einer so schwierigen Frage überhaupt möglich ist, kann in jedem einzelnen Falle natürlich nur eine kritische Betrachtung des durch vergleichende Beobachtung gewonnenen und gesammelten Materials erbringen. Schliesslich bemerke ich noch, dass mit den Ausdrücken Telemachie, Phäakis und Eumäie im Folgenden nicht besondere Gedichte, sondern nur der Kürze halber die betreffenden Partien unseres Epos bezeichnet werden sollen.

## II. Die Götterversammlung des $\Omega$ und der Telemachie.

So unähnlich die äusseren Schicksale des gefallenen Hektor und des Od. im 9. Jahre seiner Irrfahrten sind, so ist doch beider gemeinsames Loos, dass sie schuldlos leiden oder doch weit über ihre Schuld, dass sie nicht zur Ruhe und Erlösung kommen können; denn die Vereinigung mit ihren Angehörigen bleibt ihnen gegen ihr sehnsüchtiges Verlangen versagt. Das ist die Situation und der Zeitpunkt bei Beginn des Q und der Od. Alle Unsterblichen empfinden Mitleid mit dem unglücklichen Helden; τὸν δ' έλεαίρεσκον μάκαρες θεοί εἰσοράοντες (Ω 23), θεοὶ δ' ἐλέαιρον άπαντες (α 19). Doch unversöhnlich grollen dort Hera, Poseidon und Athene, hier Poseidon. Da ersteht ihnen endlich im Kreise der Götter ein eifriger Fürsprecher, der vorwurfsvoll die einst dargebrachten frommen Opferspenden seines Schützlings dessen jetzigen Leiden und der undankbaren Gleichgiltigkeit der Götter gegenüberstellt. Dann kommt der Widersacher zu Worte, in der Il. direkt, im a durch Zeus' Mund, und rechtfertigt seinen unablässigen Groll, bis schliesslich durch des Göttervaters gerechten Spruch die Sache zu Gunsten des frommen Dulders entschieden wird mit ausdrücklichem Hinweis auf seine frommen Werke. Der Zorn und Hader des Einzelnen müsse und werde gegenüber dem Willen der Andern schwinden. In Ausführung dieses Beschlusses wird dann Botschaft zur Erde entsandt.

Prüsen wir zuerst bis hierher! Od. hat Schiffbruch gelitten und anscheinend keine Möglichkeit, die Seinen wieder zu erreichen; gewiss ein schmerzliches Geschick, aber das Loos manches Seesahrers, und Od. hat Glück im Unglück: Nicht jeden nimmt eine schöne Göttin liebreich auf. Ist das wirklich eine so tieftragische Situation, dass sie selbst der seligen Götter Mitleid

ck, der Dichter hat sich im Ton vergriffen, s echt tauglicher Gegenstand für das Mitleid der ώοντες. — Warum muss ferner Od. lange ? leiden? Zwar heisst es a 17 mit einer selts gebrauchten Wendung, die Götter hätten es dass er erst im 20. Jahre nach Hause zi aber von diesem ἐπεκλώσαντο θεοί scheint noch Zeus noch Poseidon etwas zu wissen. r so aus, als läge es an Poseidons Zorne, we Vaterland kommen kann (68 ff.). Indessen d Athene nichts, die einem ihr unverständlichen le Schuld beimisst (62). Ausserdem ist das ge rn des Poseidon mitsammt seiner Begründung zlich; denn die Leiden des Helden auf Itha hn gar nicht erklärt, seine Abenteuer zur Se ısdrücklich darauf zurückgeführt, und specie auer seines Aufenthaltes bei Kalypso kann nur töttin als Ursache gelten, wie es auch 13 ff. h gesagt wird und aus der Thatsache hervoi terbotschaft an sie abgesandt wird und nich Dann erscheint aber die Intervention der ( voll tiefen Mitleids aber unthätig zusehen, s als eine ungewöhnlich phlegmatische. Kurz na 3-111des Od. oder zur Beschwichtigung des Zwistes, endlich von einem Beschluss der Versammelten merkt man nichts. Das περιφραζώμεθα πάντες (76) ist ebenso leere Redensart wie das εί δη τοῦτο φίλον μακάρεσσι θεοῖσιν (82); vielmehr entwickelt lediglich Athene ihr Programm für die nächste Zukunft bzw. die Disposition von α- ε in., und Zeus hat kaum Zeit ja zu sagen, während man von der Anwesenheit noch anderer Götter überbaupt nichts merkt und sie auch gar nicht vermuthen würde, wenn sie uns nicht 26 ff. ausdrücklich versichert worden wäre. Eine θεῶν ἀγορά, wie die Alten den 1. Theil des a überschrieben, existirt also nur dem Namen nach. Sie erscheint auch kaum nöthig; denn eine Meinungsverschiedenheit unter den Göttern wird, soweit sie überhaupt existirt, doch nicht behoben, und über das ὅπως ἔλθησι (77) erübrigt sich eine Berathung noch viel mehr, da Od. Befreiung offenbar nur auf eine Weise möglich ist, so wie sie sich später vollzieht. — Wie des rechten Zweckes, so entbehrt die Götterversammlung der rechten Wirkung. Der arme Dulder gelangt nun nicht etwa nach Ithaka, nicht einmal ungefährdet nach Scheria, ganz abgesehen von den Leiden, die seiner zu Hause harren; der Dichter selbst weist 16 ff. darauf hin. Bekkers Kritik dieser Stelle ist bekannt; sie geht in ihrer Schärfe entschieden zu weit. Die Verse enthalten keine Tautologieen, sondern einen guten Sinn: Alle andern, die überhaupt noch am Leben waren und nicht untergegangen wie die Aias oder Agamemnon, waren zu Hause (Nestor, Menelaos), ledig der Gesahren des Kampses und des Meeres. Nur Od. war zwar am Leben, aber noch nicht zu Hause, sondern in der Fremde festgehalten; ihm standen noch Leiden auf dem Meere bevor; und als er auch diesen entronnen und glücklich zu Hause war inmitten seiner Lieben, da erwarteten ihn, noch in der Heimat, neue Kämpfe mit den Freiern und mit deren Verwandten. Diese an sich ganz richtigen Gedanken sind freilich in sprunghafter Ausdrucksweise zusammengezogen und umgestellt, und so ist besonders das ἀλλ' ὅτε δη 16 nicht recht an seinem Platze, weil die damit eingeleitete Periode in ihrem Hauptsatz und -gedanken zu der vorhergehenden keinen Gegensatz enthält, sondern eine Weiterführung und Ergänzung, und diese wäre richtiger durch eine copulative Conjunction eingeleitet worden; zu άλλ' ὅτε δή... aber hätten, wie Ameis-Hentze richtig bemerkt, den passenden Nachsatz die Worte gebildet, die erst 19 gebracht werden: θεοί d' έλέαιρον. Doch zurück zum Inhalt! - Der Sturm, die Phäaken, nnte nicht auf einen früheren Zeitpunkt verlie dann wegen der vielen noch folgenden Nos geblieben wäre und der Zeitraum von 7 Jal den war. Aber warum verwendet der Dichte pomphaften Apparat, wenn das mit Hilfe de Resultat zu ihm in einem solchen Missverhähen muss? Im A und sonst ist mehrfach m viel Grösseres erreicht worden. — Aus den m en in den Reden hebe ich 61 f. heraus: χα Γροίη ἐν εὐρείη, und 66 f.: πέρι ἱερὰ... ἔ chieden zu viel gesagt und ein ad hoc erfund Stelle leicht bessere Gründe hätten angegel

in vergleiche man dazu das Ω, wo die soeben be ederkehren. Hier weist Apollo gleichfalls ain: οῦ νύ ποθ' ὕμιν Ἐκτωρ μηρί' ἔκηε βοῶν (33 f.). Daran ist gewiss kein übertreibende s Wort, das konnte von jedem rechtschaffer rerden; und doch ist die ganze II. ein Der pietas gegen Götter und Menschen. Er fällt erland; sein tragisches Ende, sein schreckens och über den Tod hinaus verdient uneinge und dieses bleibt nicht thate.

befreit werden soll, weil sich hier mehrere Wege bieten (103 ff.); auch darüber erfolgt eine Einigung, und wie wäre die besser denkbar als in gemeinsamer Aussprache? Wir haben hier also eine wirkliche ἀγορά, eine Versammlung von mehreren zum Zwecke des Ausgleichs widerstreitender Meinungen und zur Anbahnung gemeinsamen Handelns. So hat sie auch vollen Erfolg: Hektor gelangt nun in Frieden zu den Seinigen zurück. Endlich ist noch bei dem Anklang im Ausdruck ἀλλ' ὅτε δή... (31 ff.) klar, dass sich hier alles in folgerichtigen Antithesen abwickelt und im Gegensatz zum α grammatisch und logisch in tadelloser Ordnung ist.

Ich fasse zusammen. Die Darstellungen im  $\alpha$  und  $\Omega$  haben bis ins Detail der Gedanken und des Wortlautes hinein eine Reihe Berührungspunkte, die über das Typische und Formelhafte hinaus-Die beiden gemeinsame, ganz individuelle Situation kehrt sonst in keiner der homerischen θεῶν ἀγοραί wieder; wer aber an verlorene Quellen denkt, möge darauf deutende Spuren nachweisen. Der Scene des a fehlt die innere Nothwendigkeit der Entwickelung, die Einheitlichkeit und Uebereinstimmung mit sich selbst, also die Grundlage der Unabhängigkeit von fremder Einwirkung, während im  $\Omega$  eine festgefugte, völlig geschlossene Conception zu Tage tritt. Und so wüsste ich nicht, warum wir von der 'herkömmlichen Methode' abgehn sollten, wenn sich in zwei Darstellungen und nur in diesen die gleichen Züge vorfinden, aber das eine Mal als nothwendige, das andere Mal als störende Elemente der Handlung, sie dort als original und hier als fremdartige und übel angebrachte Wiederholung zu erklären. Es ist die einfache und naturgemässe Methode aller Kritik und Geschichtsforschung. Uebrigens wäre es auch wunderbar, wenn das a grade hier einen andern Charakter zeigen sollte als in seinen übrigen Theilen.

#### III. Die Botschaft an Priamos und Telemach.

Die von Zeus zur Erde gesandte Botschaft ist eine doppelte; die eine soll die Freigabe des zurückgehaltenen Helden fordern, die andere die nächsten Angehörigen veranlassen, nach dem schmerzlich Betrauerten auszuziehn. Die Reihenfolge ist in der Od. die umgekehrte wie im  $\Omega$ . In der Telemachie entspricht dem Befehle des Zeus an Iris, nach Ilion zu eilen und den Priamos aufzufordern, dass er ins Lager der Griechen fahre und seinen Sohn löse, die Ankündigung der Athene, sie wolle nach Ithaka

. aus matenioser Niedergeschlagenheit zu i ausgerissen werden; beim Enteilen wird die Aber damit sind die Uebereinstimmungen nich nene spielt im a nicht bloss die Rolle der 1 Hermes, und so finden sich noch eine Re 339 ff. Die Vorbereitungen der Götter werden tenden Versen beschrieben ( $\alpha$  96 ff. =  $\Omega$  340 nier wenigstens die rasche Fahrt zur Erde l 1 Sterblichen, dem sie helfen wollen, in verv regen treten. Ihre Maske ist so gewählt, icksalen ihrer Schützlinge im Allgemeinen b n in diesem besonderen Falle zur Seite steh ihre Fragen nach dem ihnen vorgeblich I h zur Orientirung' des Lesers und zur We llung dienen. Wie sich Hermes nach dem Z idigt und selbst Vermuthungen darüber anst den der Versammlung; beide sprechen sie bei die Vermissten, geben Auskunft über sich warum sie hier sind, und warum sie sich rm und freundlich interessieren, ertheilen R os über sein Verhalten gegen Achill, damit heimführe, dem Tel. über sein Auftreten g ie er von der Heimkehr seines Vaters Kund

i werden heida-

zeichnet, dass Athene in der Gestalt des Mentes auftritt; 'denn einem Fremden gegenüber war die beste Gelegenheit geboten, die Zustände im Hause des Od. und in Ithaka ausführlich zu schildern.' (Griech. Litt.-Gesch. I 664). Aber Mentes ist kein Fremder, sondern ein alter Gastfreund und naher Nachbar. War es da denkbar, dass ihm die auf Ithaka eingerissenen Missstände so unbekannt geblieben waren, wie es nach seinen Fragen scheint, dass er den Tel. nicht einmal kennt, dass er in 20 Jahren gar keinen Versuch auch nur der kleinsten Hilfeleistung gemacht hat und auch jetzt nicht macht, sondern sich mit ein paar billigen Rathechlägen begnügt? Für einen Nachbarn und Freund der Familie weiss und thut er viel zu wenig, beinahe nichts. Wenn dagegen der angebliche Gefährte des Achill über den Zweck der Fahrt des Priamos im Unklaren ist, so ist das durchaus natürlich; seine Vermuthungen in dieser Hinsicht sind nicht unwahrscheinlich, während die des Pseudo-Mentes (225 f.) befremden. Sein Interesse für den Feind seiner Landsleute ist zunächst auffällig, aber nicht bloss für den Verlauf der Handlung nothwendig, sondern auch aufs glücklichste erklärt (371) und im Gegensatz zum a erfolgreich bethätigt. Was Hermes über das Geschick des toten Hektor sagt, das kann er wissen und es dient zur Beruhigung. Athene darf als Mentes nicht ebenso Bestimmtes über 0d. wissen, sie macht deshalb nur dunkle Andeutungen (195 ff.); aber diese erscheinen nun trotz des μαντεύσομαι (200) als leere Vermuthung und darum, obwohl gut gemeint, doch wenig tröstlich; sie verfehlen also ihren Zweck. Die kurze Instruction an Priamos (465 ff.) lässt sich noch rechtfertigen, die an Tel. ist, wie bekannt, viel zu weitgehend und detailliert, nichts als ein ganz unpassender Auszug aus dem Folgenden. Dass Priamos, wie ihm Iris naht, mit seinen Gedanken bei dem jüngst verlorenen Sohne weilt, ist selbstverständlich; dass aber Tel. auch dem unbekannten Fremden gleich von seinem Vater redet, ist übertrieben und ebenso unpassend, wie derselbe Zug im & bei Eumaios, dem 'überspannten Typus eines treuen Dieners'. (Niese.)

Es liessen sich wohl noch mehr Incongruenzen aufzählen, die die Uebereinstimmung mit Ω für das α nach sich gezogen hat. Als bewusste Abweichung erscheint es dem gegenüber, wenn Athene nicht wie Iris als blosse Botin des Zeus und im Auftrag der Götter, sondern viel mehr selbständig handelt. An sich ganz gut, aber dann ist die 1. Götterversammlung über- flüssig: die Befreiung des Od. wird doch erst durch die 2. aus-

..... und under fat di rt des Priamos, der Zweck der Reise des Tel den Vater, sondern nur Kunde von ihm be ir ist dessen Freigabe durch Kalypso keine Vor ann jene sammt der sie einleitenden Botschaft werden, und eine solche Reihenfolge empfahl 1 Gründen. Parallel neben einander herlaufe: uch als solche zu erzählen scheint der archaisc Stande gewesen zu sein; aus dem Nacheinande wird ihm ein Nacheinander des Erzählten. satürlichen Ruhepunkt musste nun wohl die e sicht haben, wenn die andere einsetzen soll aber noch weniger Sinn und Verstand als je Iomerkritik 308) gehabt, wenn Athene den Te ; auf Reisen geschickt hätte, wo sein Vater war, d. b. im Begriffe heimzukehren. Auch l 1 aus zeitlichen Gründen ein Zusammentreffen v noch schwerer als jetzt ermöglichen lassen. t sich wohl so eine viel bessere Gelegenheit ler ganzen Odyssee, als wenn mit dem in d Od. angefangen worden wäre. So spricht ma lte Aufeinanderfolge; aber die Abweichung von loch auch ihre Nachtheile. Mit Recht hat Be , überstürzter Eile gesprochen und gesagt

nnmittelbar die Fahrt des Tel. folgt, so ist vor dieser noch eine 2. Epiphauie der Athene eingeschoben ( $\beta$  260 ff.), mit denselben Elementen wie die vorige: ermuthigender Zuspruch in verzweifelter Lage, beruhigendes Versprechen sicheren Geleites, Anweisung über die Vorbereitungen zur Reise. Darauf gehen ohne weitere Gegenrede Tel. und Priamos ab, um nach dem Gebote zu handeln. — Für die Beurtheilung wird sich diese Partie schwerlich trennen lassen vom  $\alpha$ , an das sie auch ausdrücklich mit  $\beta$  262 ff. anknüpft und mit dessen Instruction 269 ff. und sonstigem Charakter sie harmoniert. Auf lediglich formelle Uebereinstimmungen einzugehen möchte ich mich enthalten und deute nur an, dass mir  $\beta$  14 und 318 gleichfalls die Priorität des  $\Omega$  zu beweisen scheinen.

### IV. Die Fahrt des Priamos und Telemach.

Wie Ursache und Anlass zur Fahrt, ist auch ihr Verlauf in beiden Gedichten sehr ähnlich. Um Vorbereitungen zu treffen, steigen Pr. und Tel. hinab in die Schatz- und Vorrathskammer, rufen dann jener Hekabe, dieser Eurykleia hinein und eröffnen denselben ihren Reiseplan. Die Frauen jammern laut auf, weisen auf das Nutzlose der Reise hin, auf die schrecklichen Gefahren, den drohenden Tod durch die grausamen Feinde (Achill, Freier). Bleibe drum lieber daheim sitzen! Der, den du suchst, ist uns doch verloren. Auch einzelne Ausdrücke kehren wieder; ως φάτο κώκυσεν δὲ ( $\Omega$  200 β 361), πῆ δ' ἐθέλεις ἰέναι μοῦνος  $\sim$  πῶς  $\dot{\epsilon}$ θέλεις . .  $\dot{\epsilon}$ λθέμεν οἴος (β 364  $\Omega$  203), ήμενοι ( $\Omega$  209) καθήμένος (β 369). Pr. und Tel. aber beharren bei ihrem Vorhaben unter Hinweis auf den Rath der Götter. Diesem Dialog, bestehend aus je 3 Reden desselben Gedankenganges, folgt dann an beiden Stellen die Auswahl der mitzunehmenden Geschenke und Vorräthe, und weiterhin entsprechen sich das Anschirren der Wagen und das Instandsetzen des Schiffes durch Athene, das Verladen der Geschenke durch Pr.' Söhne und das An-Bord-Bringen der Lebensmittel durch Tel.' Schiffsgefährten, sowie die Trankopfer (Q 282 ff. β 431 ff. γ δ). Dann wird der Aufbruch geschildert und die Fahrt in der Morgendämmerung unter dem schützenden Geleit einer verwandelten Gottheit, die am Ziele sich zu erkennen giebt und enteilt. Der Scene Pr. vor Achill ähnelt dann das γδ im allgemeinen Schema der äusseren Handlung: Ankunft bei einem Mahle, Bewirthung, Dialog und Nachtruhe. Bei der Unterhaltung ist der Ankömmling der bittende Theil, der andere der gütig tiefe Traurigkeit der Seele bannen (Ω 601 ff. lusse sprechen in homerischer Naivetät der grjugendliche Tel. den Wunsch aus, sich nun cerfreuen zu dürfen. λέξον νῦν με τάχιστα, δ ἤδη ὕπνψ ὑπὸ γλυκερῷ ταρπώμεθα κοιμηθέν

Auf Geheiss des Gastgebers eilen die Minaus; das Lager wird für die Gäste in der I und bereitet, während Achill bezw. Nest im  $\delta$  im Innern ruhn ( $\Omega$  643 ff. 673. 675 f. = f.).

εὐνὴν τράπεθ' ἡμέας, ὄφρα καὶ ἤδη ὕπνψ etc.

Dunkel der Nacht, gegen Morgen zu, werder schreckt durch die besorgten Warnungen die schon ihre Hinreise beschützte; sie wec und bald darauf wird die Heimkehr vollzoge Menelaos Geschenke ausgesucht werden, wie k gereicht wird und das Glück verheissende i der Ausfahrt erscheint, auch diese Schilder Parallelen bis in den Ausdruck hinein im Ω 131. 135 f. 146 ff. 163 ff. mit Ω 191. 229. 196 ff.), aber begreiflicherweise nicht in Pr.' Hestohlen vollzieht, sondern in seiner Ausfahrt aus

gebotenen Geschenke von Seiten des Hermes und Tel. Bezüglich der bisher nicht erwähnten Uebereinstimmungen im Wortlaut verweise ich wieder auf Peppmüller.

In dieser Zusammenstellung befindet sich unzweifelhaft eine Anzahl typischer Elemente, besonders in der Rahmenerzählung des γδ, aber viele andere Züge sind durchaus individueller Natur und nur für einen ganz bestimmten Zusammenhang berechnet. Ueber die Ausfahrt des Tel. hat man schon längst tadelnd bemerkt, dass sie zwecklos unternommen sei und ohne rechten Erfolg ende'. (Bgk. 661; vgl. Bekker 105, Niese 148). Zwar giebt der Dichter 2 Gründe für dieselbe an, und die Neueren haben noch einen dritten hinzugefügt; an sich schon eine bedenkliche Fülle. Tel. soll ausfahren, um Kunde von seinem Vater zu erhalten, um edlen Ruhm zu erwerben und um zum Manne zu reisen (Bgk., Kammer, Wil. ua.). Das erste Motiv wäre ganz verständlich ohne die göttliche Anregung; einer solchen sollte es auch bei einer so selbstverständlichen Sache gar nicht bedürfen. Auf der andern Seite musste Athene wissen, dass das Ergebniss der Reise dürftig und durch die Thatsachen, Od.' Heimkehr, weit überholt werden würde. Darum hätte sie die Reise nicht anregen sollen, besonders nicht jetzt (vgl. auch Cauer 308). Tel. soll ferner edlen Rulim gewinnen. Wer aber so bevormundet und gegängelt wird, hat keine Gelegenheit zu Heldenthaten, und das Lob seiner Verständigkeit ist, wie wir bald sehen werden, ein im Ganzen wenig berechtigtes Eigenlob des Dichters. Die dritte, moderne Begründung endlich, es solle die Entwickelung, der Werdegang eines Charakters geschildert werden, scheint moderne Kunstübung in den alten Dichter hineinzutragen (vgl. Bgk. selbst 661 f.). Und dann, der Tel., der  $\pi$  69 ff. ablehnt, einen Fremden bei sich aufzunehmen, weil er sich gegen Beleidigungen wehrlos fühlt, der die resignirten Worte π 127 ff. spricht, ist gewiss kein anderer als der Tel. des a und eher muthloser als in der Volksversammlung des β. Der gewichtigste Grund für den Dichter war wohl, einen passenden Anknüpfungspunkt für die Einfügung neuer Nosten zu gewinnen. Aber das alles ist nicht geeignet, die Heimkehr des Od. auch nur um ein Geringes zu fördern. Die Telemachie könnte von Anfang bis zu Ende fehlen, und in der Haupthandlung wäre keine Lücke zu spüren. Also die Fahrt des Tel. ist und bleibt schlecht motivirt trotz ihrer 3-4 fachen Begründung. Pr.' Reise hat nur einen einzigen Grund, aber einen völlig begreiflichen und für sich allein genügen. coons machi, ist schwerer zu begreifen. St statten inmitten treuer Freunde (μοῦνος 361 ] nicht) und zu mächtigen Freunden. Er wai cherer als zu Hause; ein Hinterhalt konnte elbst ebensogut und mit mehr Bequemlichkeit Erfolg gelegt werden. Und wenn man der tre zärtliche Angst zu Gute halten will, so hat do che Entschuldigung für sich. Pr. kann ohne löglich ohne angehalten zu werden vor Achilleus um muss eine Gottheit die Freier einschläfern, was bereits Seeck (Quellen der Od. 345) ri l erklärt hat, dann den Tel. auf seiner völlig ise begleiten, und das ganz offenkundig und t Augen vieler anderer Sterblicher? Das ist nic und -sitte nach dem feinen Empfinden von ὸν δέ κεν εἴη ἀθάνατον θεὸν ὧδε βροτοὺς ἀγ )afür scheint es auf ein richtiges Empfinden usste und beabsichtigte Verbesserung gegen ehn, wenn Athene, nachdem sie sich einmal ge er Rückfahrt den Tel. nicht mehr begleitet (Ca im o gegebenen, allzu detaillierten Rathsch stile des a; beide Stücke enthalten viel Nebens ganz ähnliche paränetische Anticipation der 1 iten; beide weisen Kirchhoff (502) und Wilama Aufbewahrungsort waren. — Im γ muss man sich über den zeitigen Untergang der Sonne wundern. Die Ereignisse dieses Tages werden uns genau beschrieben, die Ankunft, Begrüssung Bewirthung und dann 2 längere Erzählungen des Nestor nebst einigen kürzeren Reden der Ankömmlinge; das alles kann doch nicht die vielen Stunden zwischen Sonnenauf- und Untergang ( $\gamma$  1. 329) in Anspruch nehmen. Im  $\Omega$  kommt Pr. Abends an; da ist natürlich durch Bewirthung, Dialog und Besorgung des Todten die Zeit bis zur Nachtruhe vollständig ausgefüllt. - Letztere ist im \u03c4 und noch mehr im \u03c5 und \u03c4 in ganz \u03chnlicher Weise wie im  $\Omega$  beschrieben. Ist es nicht auffällig, dass in dem Palast eines Königs, des geborenen πρόξενος, den Gästen keine ξενώνες für die Nacht angewiesen werden? Die offene und als Durchgang zum μέγαρον dienende αἴθουσα, bei Homer identisch mit πρόδομος, kann doch nur ausnahmsweise, bei gutem Wetter, minder geachteten Gästen usw., aber nicht regelmässig, wie es in der 0d. scheint, als Nachtquartier in Betracht gekommen sein. Darum sicht sich auch im  $\Omega$  Achill zu einer Erklärung verpflichtet, warum er dem Pr. draussen sein Lager habe aufschlagen lassen: im μέγαρον — ein anderer Raum kommt bei der engen Lagerbaracke natürlich nicht in Frage - könnte ihn einer der ab- und zugehenden Fürsten erkennen; schlief Pr. aber in der αἴθουσα, 80 lag diese Gefahr bei flüchtigem Durchschreiten und in der Dunkelheit nicht vor; zugleich wurde nach Fäsis richtiger Bemerkung durch diese Anordnung dem Könige die nächtliche Rückkehr erleichtert (Peppmüller 305). Bei Phönix im I fallen solche Gründe fort, und es ist da auch von einem Uebernachten des Alten in der aiθουσα keine Rede. Nach diesen Erwägungen scheint mir jener Zug in den betr. Stellen der Od. eine ähnlich angeschickte Entlehnung aus Q zu sein, wie der 'Gallimathias' des a über Tel.' Schlafstätte aus & bezw. dessen Quellen. Auf das von Sittl erhobene Bedenken, dass die έταιροι in Ω (und I) ein Geschäft besorgten, das den Frauen zufiele, ist zu antworten, dass dies im Lagerleben und im Felde öfter vorkommt; auch hindert nichts, sich die λύσις dieser ἀπορία so zu denken, dass die Männer den Transport des schweren Bettgestells besorgt haben, die Weiber das Auflegen der Kissen und Decken, und da diese Thätigkeit zuletzt und bei weitem am ausführlichsten beschrieben wird, so steht auch correcter Weise als Subject dabei αίδε, nicht das masculinum. — Wenn kurz vor dieser Stelle der greise Pr. bittet: λέξον νῦν με τάχιστα, so rechtfertigt sich — wenn im Ω Achill und Pr. sich der Thr, so versteht man den Grund, sie weinen ül nde Tragik der jüngsten Vergangenheit und

Die tiefe Rührung hat ihren psychologisc en poetischen Zweck. Des trotzigen Helden ig; darin liegt die tiefere innere Erklärung ch ist, dass Pr., was man kaum zu hoffen v g seines sehulichen Wunsches erreicht. In chen Helden Charakterbild fügt jene Weic versöhnenden Zug hinein. Aber die Rührseli ganze Gesellschaft ansteckt, ist befremdend un bisch, wie die ganze Situation kleinbürgerlich-se os konnte den Gefühlsausbruch mit überze und eindringlicheren Ermahnungen zurück dä wirklich allzu verständigen Grunde: nach der ie ich nicht gern (d 193 f.). Es sollte wohl j gen, ist aber nur ungewöhnlich platt.

er den Anfang des o sagt richtig Bgk. 703: 'Tel.' Reise will nicht stimmen. Die Göttinn erscheinen und erscheint in der Nacht gegen in unlöslicher Widerspruch'; ähnlich Kirchhotung zum o. Die Erklärung finde ich wiede en Einfluss, den sein Vorbild auf diesen Die Obern der Chang

gegenüber dem wachen Tel. (Kh. 504), während die Warnung des Hermes im  $\Omega$  immerhin bedeutend glaubwürdiger erscheint. Beim Abschied wird Pis. von Men. und Helena fast ignorirt, nach dem Vorbild im  $\Omega$ ; aber da ist der Herold auch wirklich eine Nebenperson. Die Abschiedsscene spielt sich im o auf der Strasse ab, so dass also der Vers o 146 im  $\Omega$  323 besser in seine Umgebung passt. Das Trankopfer wird eingeleitet wie im  $\Omega$ , aber dann vergessen. Richtig urtheilt über diese Verse und die Priorität des  $\Omega$  Sittl 55. Zweifellos lassen sich im Inhalt und Ausdruck noch eine Reihe anderer Belege dafür finden, dass die Telemachie aus dem  $\Omega$  schöpft; aber das Angeführte reicht wohl völlig aus.

Die Abweichungen erklären sich grösstentheils aus der verschiedenen Situation. Od. lebt und kehrt allein nach Hause zurück. Das war dem Dichter als unabänderliche Ueberlieferung gegeben. Darum musste im Gegensatz zu  $\Omega$  des Vaters Heimkehr ganz anders und getrennt verlaufen von der des Sohnes, mithin auch für sich besonders erzählt werden. Daraus ergab sich für den Dichter die unbequeme Nothwendigkeit, mehrere parallel neben einander herlaufende Handlungen darzustellen. Er hat das aus den schon angeführten Gründen nicht so gemacht, dass er erst die Fahrt und sonstigen Erlebnisse des Tel. erzählt, dann die des Od. bis zu ihrem Zusammentreffen, bzw. umgekehrt; sondern er hat abwechselnd Theile von beiden in einander geflochten, wobei die eine Handlung immer bis zu einem gewissen Rubepunkte geführt wird, ehe die andere einsetzt. Dieses Verfahren hat zu den längst bemerkten chronologischen Schwierigkeiten geführt, die vom Dichter selbst vielleicht bemerkt, aber stillschweigend übergangen worden sind (Kh. 502). Sie liegen in dem unerklärlich langen Aufenthalte des Tel. in Sparta, des Od. bei den Phäaken und bei Eumaios. Mindestens der erste und letzte Anstoss sind die Folge der nothgedrungenen Abweichung von der Vorlage. - Der Zweck der Fahrt des Pr. ist, den Achill umzustimmen und seinen Sohn wiederzuerlangen, der des Tel. bloss Kunde vom Vater einzuziehn; dies bedingt eine wesentliche Verschiedenheit im Dialog. Der des Ω muss in der Hauptsache eine Schilderung von Stimmungen enthalten, der des γδ Erzählungen, jener vorwiegend lyrisch, dieser episch sein. Da nun die Nachrichten über Od. naturgemäss nur gering sein können und dürfen, so werden sie kurz abgethan und bieten mehr nur den Ausgangspunkt für weitere, sehr naheliegende Nostenerzäh-Hierfür liess den Dichter natürlich seine sonstige Vor-

Notice, wober noch bemerkt werden mag, ne Erzählungen, wie sie hier dem Helden in werden, wohl für Od. und den redseligen 1 mehr für den Lakonier Menelaos angemessen m es Γ 213 ff. heisst: ἐπιτροχάδην ἀγόρευεν, ιάλα λιγέως, ἐπεὶ οὐ πολύμυθος οὐδ' ἀφαμα ei dem meist mythischen Schauplatz der Ab r es ausgeschlossen, dass andere Sterbliche von Damit nun die Reise des Tel. nicht völlig , sieht sich der Dichter mehrfach genöthigt, z ittel der Weissagungen (Helena, Proteus), sogar htlichen Behauptungen zu greifen; die Bestim ungen steigert sich immer mehr. - Ein and s Ziel der Reise hätte sein können, bei den al Od., besonders bei Menelaos nun seinerseits l er zu suchen. Der Dichter schlägt dieses Moti h an (γ 216 und dazu Eustathius); aber den ren hinderte ihn der tiefgreifende Conflict, der Tradition gerathen wäre. Auf eine ähn dafür, dass Men. seine Freundschaft mehr te beweisen sollen, mag auch die 'Phantasie d ırückgehn 8 174 ff. (dazu Nitzsch, Erklärende Da die Heimkehr des Od. von Ogygia to die Hin- min 31

Kurz, die Uebereinstimmungen wie die Verschiedenheiten deuten alle nach derselben Richtung hin; die Telemachie ist über lange Partieen hin eine Kopie des Q. Der Gedanke, dass der erwachsene Sohn etwas unternehmen müsse im Interesse seines Vaters und seines Hauses, lag nahe und mag dem Dichter von selbst gekommen sein, vielleicht auch in Anregung durch die Orestessage oder den Anfang des B, über dessen Stellung in der Entwickelungsgeschichte der Od. ich mich einer Muthmassung enthalte. Bei der Ausbildung, in der die Sage nun einmal vorlag, konnte dieses Unternehmen nur in einem Auszuge nach dem schmerzlich Ersehnten bestehen, und hier musste die Aehnlichkeit mit dem Grundgedanken des Q in die Augen springen, zumal dieses Gedicht unserm Autor vielleicht auch nach Zeit und Ort besonders nahe stand. Es gehört zu den jüngsten Stücken der Il., und sein Verfasser ist, wie Bgk. (640) scharfsinnig aus V. 12 f. gefolgert hat, nicht an der Westküste Klein-Asiens zu Hause. Dasselbe glaube ich auch trotz Wil. 27, der allerdings darunter etwas anderes versteht, von der Telemachie. Die Kenntnisse vom Westmeere und die Proteussage scheinen auf die Westionier hinzudeuten. Die selbständige, schöpferische Erfindungsgabe unseres Dichters ist gering, ihm eignet mehr die passive Phantasie der Erinnerung; so mochte er gern das bequeme und im ganzen passende Vorbild für die Ausgestaltung seiner Idee auch im Einzelnen benützen.

# V. Die Botschaften an Achill und Kalypso.

Vorausgeht im € die oft besprochene 2. Götterversammlung. Auch sie ähnelt in den wesentlichsten Punkten der im  $\Omega$ . Das Leid, welches einem armen Sterblichen unverdientermaassen widerfährt, giebt Anlass zu der warmen, fast zornig erregten Parteinahme einer Gottheit für ihn. Zeus erwidert beschwichtigend and zustimmend; dann entsendet er seinerseits Botschaft zur Erde. Wir hören seinen Auftrag, dem Achill bzw. der Kalypso den Willen der Götter zu verkünden, dass nun die Helden in ihrer Gewalt nicht länger zurückgehalten, sondern erlöst werden; zugleich wird der weitere Verlauf der Handlung in den Grundzügen voraus-Darauf schildert uns der Dichter die Fahrt der verkündet. Götterboten, die Situation, welche sie antreffen, die Bestellung des wörtlich wiederholten Auftrages und schliesslich die Zusage der andern, dem göttlichen Gebote zu gehorchen. Weitere Analogieen liefert Ω 330 ff. Der Götterbote ist beidemal Hermes; an

ngel, die an jener hervortraten. Was sonst noc vorgebracht worden ist, findet man übersich stellt im Kritischen Anbang von Ameis-Hentze ergiebt sich daraus anscheinend nichts. U1 zen erscheint jetzt recht einleuchtend die v wäre hier derselbe Autor anzunehmen wie für ( ng, was ja ebenfalls zur Benützung des  $\Omega$  stin Voraussage des Kommenden durch Zeus € rflüssig und zwecklos specialisirtes argumentun Zwischen den beiden Botschaften endlich lieg er Uebereinstimmungen unzweifelhaft in tyj in der Disposition, und beweist also für u Anders steht das mit den gemeinsamen, i Zweck, Wirkung und Redewendungen. Aber timmung der Priorität auf Schwierigkeiten. ne kurze, zuletzt fast dürftige Skizze mit meh Ueber 114 f. bemerkte schon Eustathius: ι λεχθέν πῶς γὰρ ἂν ἀπέλυσεν ᾿Αχιλλεὺς τ a; es liegt anscheinend unpassende Verwen A 95 vor (Peppmüller aO.). Noch mehr ha m Munde der Mutter mit Recht befremdet. amer 333 f. hervorhebt, liesse sich vielleich bleibt eine schwache Dang.

(Wil. 139). Und doch ist es formell ein Cento wie das a, keineswegs bloss im Anfang, sondern ebenso in den Reden der Kalypso 87 ff. 116 ff. und weiter (Rothe, Wiederhol. 136 ff.). Es theilt ferner charakteristische Eigenheiten mit α, so die Hinneigung zum Mythologischen (є 120 ff. a 51 ff. 70 ff.), die prologartige Vorherverkündigung der folgenden Handlung (ε 30 ff. a 38 ff. 50 ff. und besonders 270 ff.), die Recapitulation des Vorausliegenden (€ 103 ff. 130 ff., α in.); auch den gleichen Sinn für äussere, selbst äusserliche Correctheit und Höflichkeit verrathen beide Bücher in der artigen Behandlung des Gastes wie in der Gesprächsführung. Das Urtheil über € hat sich noch nicht geklärt; auch seine ursprüngliche Stellung, ob Einzellied (Wil.) oder integrirender Bestandtheil der Dichtung (Rothe), ist noch nicht deutlich. Das alles giebt jedenfalls keinen festen Anhalt für die Beantwortung unseres Themas. Ein solcher liegt eher in der Erwägung, dass die Lösung durch Hermes Sendung im e nur eine äusserliche ist, die an den deus ex machina erinnert. Im Q ist Hektors Lösung angebahnt durch die Göttersendung, aber dabei auch psychologisch verständlich gemacht durch Pr.' rührende Bitten und Achills Schmerz. Jene giebt die nothwendige Vermittlung des sonst kaum Denkbaren; aber sie ist doch nebensächlich und darum kurz abgemacht neben der in Achills Inneren vorgehenden Umstimmung. Wir haben also bier die tiefere Lösung, dort eine mechanische und mehr schablonenhafte.

Auch die sprachlichen Momente weisen nach derselben Richtung. Bei  $\epsilon$  43-49 =  $\Omega$  339-345 passt die Beschreibung der Flügelsandalen an beiden Stellen, die des Stabes mit den hier hervorgehobenen Eigenschaften nach der richtigen Bemerkung der Alten allein im Q. Die Annahme einer gemeinsamen Quelle (Sittl 56) ist deshalb zwar nicht ausgeschlossen, aber eine unnöthige Complication; die einfachste Lösung liegt in der Origimalität von  $\Omega$ . In  $\epsilon$  118  $\sim \Omega$  33 passt dem Sinne nach ebenso gut ζηλήμων im ε wie δηλήμων im Ω; denn die Götter können mit Recht selbst 'verderblich' genannt werden, da sie den Hektor 'nicht retten' (35), sondern dem 'verderblichen Achill helfen' Aber δηλήμων ist auch sonst gewollen (39; gegen Sittl 54). brauchlich und richtig gebildet, ζηλήμων ebenso wie ζηλαΐος in dem von Sittl citirten Gedicht der Anthologie ein ἄπαξ εἰρημένον und falsch gebildet. Dazu kommt, was Am.-Hentze hervorhebt, lass Εξοχον ἄλλων im ε lediglich Füllsel ist. Also ist Ω original. richt noch € 203 ff.: Lass die Fahrt, auf der Die Erwiderung lautet beidemal ablehnend: sucht hinaus, was mir auch Schlimmes bevoi werden die Vorbereitungen zur Reise besch ensetzen und Ausrüsten der Fahrzeuge, das A ke und Lebensmittel. Dann folgt die Fahrt att und ohne Gefahr, bis plötzlich an einem sehenen Hemmniss noch das kühne Untern droht; aber während das Herz in jäher Fur i die rettende Gottheit nahe (Hermes, Leuko : Hilfe gelangt der bemitleidenswerthe Wandel hnte, sichere Ziel (zu Achill, nach Scheria) h die Aehnlichkeit zwar nicht mehr in eine der fortschreitenden Handlung, doch haben di es sämmtlich Berührungen mit Ω aufzuweisen. uen sich nach vielen bang durchwachten Näc erquickenden Schlummers, da erscheint auf il nend ihre Schutzgottheit dem Pr. bzw. der it ganz entsprechend), στή δ' ἄρ' ὑπὲρ κεφαλ ov  $\xi \in \pi \in V$  ( $\Omega$  682  $\zeta$  21), schilt sie wegen i ummers und heisst sie ungesäumt ήμιόνους κι (37) zur Fahrt rüsten; auch Begleitung Dann enteilt Athene wie in  $\Omega$  Iris, und es ä liegen im überraschenden Eindruck ihres plötzlichen Erscheinens und im Inhalt ihrer Reden. Während des sprachlosen Staunens, das ihre unerwartete Anwesenheit bewirkt, erheben die Schutzsehenden ihre Bitte um Erbarmen und Hilfe, deren Art freilich sehr verschieden ist. Freundlich wird ihnen Gewährung versprochen und Trost gespendet: Ergieb dich in das, was die Götter schicken (Z 190  $\sim \Omega$  547 ff.). Und wenn  $\Omega$  629 ff. die naive Bewunderung geschildert ist, die dem Ach. und Pr. ihre gebietende, göttergleiche Erscheinung einflössen, so ist auch dieses Motiv im Z aufgenommen, wo es nur eine neue Wendung und Bedeutung bekommen hat (149 ff. 229 ff. 239 ff. 273 ff.); Göthe hat das dann bekanntlich weiter durchgeführt und vertieft. — Dem Dialog folgt die Sättigung der Ankömmlinge, die so lange Speise und Trank entbehrt haben. Die Heimkehr zur Stadt berührt sich wieder mit Pr.' Ausfahrt, zunächst in der Zeit; es ist gegen Abend; ζεύξεν δ' ήμιόνους κρατερώνυχας (ζ 253 Ω 277), und Nausikaa geleitet nun ihren Schützling wie Hermes den seinen, aber wie dieser nicht bis vor Achills Angesicht: νεμεσσητόν δέ κεν είη... (Q 463 f.), so bringt auch Nausikaa Schicklichkeitsgründe vor. Schliesslich geben sie beide noch Weisungen über die erfolgreichste Art, die Bitte vorzutragen ( $\Omega$  465 ff.  $\zeta$  304 ff.).

Nach den zusammenhangslosen Fragmenten von Parallelen tritt jetzt noch einmal eine umfangreiche Folge zusammenhängender Uebereinstimmungen mit dem Ω zu Tage; es handelt sich auch hier wieder um Pr.' Ausfahrt. Ein Gebet steht am Anfang: δός μ' ές Φαίηκας φίλον έλθέμεν ήδ' έλεεινόν. ως ἔφατ' εὐχόμενος: τοῦ δ' ἔκλυε  $\Pi$ . 'Αθ. (ζ 327 f. =  $\Omega$  309. 314 mit Veränderung der Eigennamen). Dann brechen beide auf; es ist inzwischen Abend geworden. Vor der Stadt bzw. dem Griechenlager tritt ihnen die Gottheit entgegen, Hermes als Jüngling, Athene als Jungfrau des Volkes, zu dem sie unterwegs sind, um ihnen Auskunft zu geben und sie zu geleiten. Der Bitte um Mitleid und Führung folgt die Gewährung; in aller Heimlichkeit, ungesehn und unangefochten von den feindseligen Griechen, den unfreundlichen Phäaken gelangen sie so durchs Lager vor Achilla Behausung, durch die Stadt vor Alkinoos' Palast; hier scheidet die Gottheit nach ermuthigendem Zuspruch. In die Schilderung des Weges ist immer wieder eine kürzere oder längere Orientirung über die Oertlichkeit mit eingeflochten. Dann eilen Od. und Pr. hinein und gewahren die Gesuchten, wie sie noch dasitzen mit ihren Vertrauten nach beendeter Mahlzeit, unbemerkt treten sie nt M kaum mehr möglich. Das Gleiche gilt n von der Erscheinung und der Hilfe des Hern ff.); ich habe das näher ausgeführt Philol. 190 der Anfang von v zeigt noch einmal entfernt Pr.' Ausfahrt; auf den Abschiedetrunk folgt g en Schätzen unter geheimnissvoller, höherer F p Fahrt, deren Beschreibung auch hier wieden ung des Lokals verbunden ist.

e Zahl der Uebereinstimmungen mit Ω ist ge selemachie. Auch ε—η weichen doch ganz be oss in der Beschreibung der Fahrt des Od., ind in der hoffnungsvollen Stimmung, die über lten ist die Erzählung anmuthig und originell dung in Scheria geschildert wird oder sein zheinen vor Nausikaa oder der letzteren Thätig ich vorhandene Aehnlichkeit aber ist doch hilächlich oder zufällig; dass zB. auch Od. in zher Führung durch eine Nachtfahrt ans Ziel ge iss nicht auf einer Nachahmung des Ω, sonder ut. Anderes wieder ist typisch und wird na ieder so oder ähnlich verlaufen und geschilde die Erscheinung und Aufnahme eines iκέτης, fr Reise und Ankunft nebst dem dazu Gehörig

ist ungeschickt; richtig sagt Seeck 146: 'Um eines Dienstes willen, den jedes Kind leisten kann (Z 300), steigt doch kein Gott vom Olymp herab. Warum sollten auch die Phäaken nicht den Od. zu ihrem Könige führen oder mindestens unbehelligt ziehen lassen? Um das glaublich zu machen, ist ihr Charakter in ein schlechtes Licht gerückt (Z 271 ff. n 16 f. 32 f.); aber das stimmt wenig zu ihrem sonstigen Wesen als freundliche Geleiter aller Schiffbrüchigen, ganz besonders des Od. Dass Pr. unangefochten durch die feindlichen Griechen hindurchgekommen ware, war nicht anzunehmen, darum musste er ihren Augen ent-20gen werden; aber bei Od. ist ein zwingender Grund dafür schlechterdings nicht einzusehn. Und Athenes Verkleidung ist auffällig. Es zeigt sich das Bestreben zu variieren; aber eine Wasserträgerin so weit ausserhalb der Stadt (n 131 f.) und zu so später Stunde? An das Stadtthor, das er Z 262 voraussetzt, hat der Dichter gar nicht mehr gedacht. Was giebt ferner dieses junge Mädchen dem stattlichen Helden für weise Lehren: Gehe hinein und fürchte dich nicht. Ein kühner Mann ist in allen Stücken tüchtiger . . . Für Pr. war es ein Wagniss, vor Achill zu treten; ihn ermuthigt also passend Iris 181 ff. — Auch Leukotheas plötzliche Hilfe im e erregt Bedenken, die Meeresgöttin wagt, was Athene sich nicht getraut, dem Poseidon zu trotzen; der Gegensatz bleibt nicht bloss ungeschlichtet, sondern unberührt. Hermes hingegen bietet seine Hilfe dar im Auftrage des Zeus; der Zwist unter den Göttern ist vorher beigelegt worden. - Bei der Schilderung der Oertlichkeit ist in der Phäakis die Nebensache zu einer Hauptsache geworden. Die Beschreibung der Girten des Alkinoos ist an ihrer Stelle bekanntlich wenig angemessen. Einmal ist Od. jetzt wohl nicht in der Stimmung, um lange in Bewunderung der Märchenpracht ringsum versunken rerweilen; dann freilich 'eilt' er wieder hinein (καρπαλίμως 135), während er sich eben noch recht viel Zeit nahm. Des Pr. Verhalten (Ω 469 ff.) ist natürlicher. Und ausserdem kann ja 0d. das alles bei dieser Tageszeit und von seinem Standpunkte aus gar nicht sehn. Aber es scheint mir doch zweiselhaft, ob die Episode, wie seit Friedländer meist angenommen wird, für eine jüngere Zuthat zu halten ist. Bereits Zutt hat sich dagegen gewandt (Hom. Unters. 16 ff.). Das Schema ist unbedacht herübergenommen und ausgefüllt, der gewöhnliche Fehler dieses Dichters.

Zu den inhaltlichen Indicien stimmen die sprachlichen oder widersprechen jenen wenigstens nicht. Bei einer ganzen Reihe

wie das unmittelbar Vorhergehende cht weniger verfehlt ist Sittls Beweisführung 309; Pr. will dem Ach. nicht 'lieb werden', sor ein freundlich aufgenommener ίκέτης, nicht scheinen. Ein feindseliger Empfang konnte wol irtet werden; bei den Phäaken aber war das 1 ifnahme und Rede so gut wie ausgeschlossen. te lebendige Bedeutung, im Z nähert sie sich den Ω wird ferner das ἔκλυε sofort bewiesen dure es günstigen Vorzeichens, die Umstimmung des her erfolgt. Dagegen im Z folgt keine Handlu sie, ohne dem Od. persönlich zu erscheinen, zu e' (Wil. 110). Sonst hebe ich noch, ohne hier ugehn, als Beweisstellen für die Originalität v 59. 335 ff.  $\sim \Omega$  62. 643 ff.,  $\theta$  67  $\sim \Omega$  268,  $\sim \Omega$  409. 4 f. 290,  $\kappa$  5 f. 278 f.  $\sim \Omega$  603 f. 2 388. Bezüglich der Kirkedichtung betone Ω und κ hier in einer Reihe individueller 2 nen, die in dieser Vereinigung und Aufeinar erlich noch anderswo wiederholen; wenigster glaublich gemacht werden. Und wenn Cauer ss. 1902, S. 24) ferner hervorhebt, es sei ' oar, dass ein Dichter, der ein schon fertiges Mo

icklich varmant.

ε scheint μ 391 ff. oder dessen Vorlage in vielen Stücken das Vorbild abgegeben zu haben; denn beide sind einander sehr ähnlich in Motivirung, Verlauf und Folgen, aber der Sturm in µ ist fester im Zusammenhang der Od.sage begründet; er verursacht den Untergang des Schiffes und der Gefährten, bringt also die vermittelnde Erklärung für die verschiedene Situation des 0d. in Il. und Od., die nothwendige Voraussetzung für sein Auftreten in Ithaka, während im € der Held trotz des Sturmes dahin kommt, wohin er von Anfang an soll und will, zu den Phäaken. Vor allem aber ist noch σ τ oder vielmehr wohl seine Vorlage von dem Dichter der Phäakis benützt worden; die Aehnlichkeit beginnt etwa n 186. Es ist spät Abends, da fordern Tel.-Alkin. ihre Gäste auf: δαισάμενοι κατακείετε οἴκαδ' ἰόντες (η 188 o 408); das geschieht auch schliesslich, sie gehn nach Hause: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τ' ἔπιόν θ' ὅσον ἤθελε θυμός, βάν ρ' ἴμεναι κείοντες έὰ πρὸς δώμαθ' ἕκαστος (τ 427 ~ η 228 f.); nur Od. bleibt zurück: αὐτὰρ δ ἐν μεγάρψ ὑπελείπετο δῖος Όδυσσεύς (τ 1. 51 η 230), die Mägde räumen ab, Od. gegenüber sitzen Penelope bzw. Arete und Alkinoos. Da beginnt die Hausίπα: τοίσι δὲ μύθων ήρχε περίφρων Πηνελόπεια (τ 103 ~ η 233). Εεῖνε, τὸ μέν σε πρῶτον ἐγὼν εἰρήσομαι αὐτή τίς πόθεν εῖς ἀνδρῶν (τ 104 f. =  $\eta$  237 f.). Auf diese Frage antwortet bekanntlich im n Od. nicht, und zwar, das lässt sich mit aller Beredsamkeit nicht wegdisputiren, ohne einen Grund für dieses Verschweigen anzugeben oder überhaupt zu haben. Interesse des Dichters lag es freilich, dass Od. vorläufig noch unerkannt blieb; aber dann musste er die Frage entweder nicht stellen lassen oder ihre Nichtbeantwortung auch motiviren. Im 1 schwinden alle Schwierigkeiten; Od. antwortet auf diese Frage mit der Bitte, ihm die Antwort zu erlassen (116 ff.); das konnte natürlich der Dichter des n nicht mit herübernehmen, da ja Od. sagen muss, wohin er gebracht sein will. Formell ist das πρώ-10v im n unberechtigt, weil dort Arete weitere Fragen nicht etellt, während im T Pen. den Fremden erst nach seiner Persönlichkeit, dann nach Od. fragt. Ebenso hat έγων εἰρήσομαι αὐτή im η keinen passenden Gegensatz; dagegen im τ ergänzt man ungezwungen: nachdem dich früher Eumaios danach gefragt und mir darüber berichtet hat'. Conjecturen (s. Sittl 129) sind also völlig unnöthig und ebenso die Annahme einer Störung des ursprünglichen Zusammenhanges (Kh. Exc. 2). Die einfache Lösung liegt in der in ähnlichen Fällen ohne weiteres statuirten

..... αγορεύσαι κήδε' war gar nicht ver Inlogische der Ueberleitung hat Wil. auseinar Erzählung wächst eben nicht organisch aus der ituation hervor. Von den andern Partieen der I en Apologen, ist zu sagen, dass sie zwar g ind, aber für die Haupthandlung ohne constru hr Inhalt ist sogar im Folgenden mehrfach ve: en zu erwartenden Einfluss geblieben (Weissagu: m T ist die Selbsterzählung des Od. mit Maass e hat ihren Zweck in dem Ziel der ganzen Sc brung des ἀναγνωρισμός. Sie dient hier der rt ist das Mittel zum Selbstzweck geworde irkung der Erzählungen von Od. ist eine ähn icht wiederholt in Thränen aus († 204 ff. 249 83 ff. 521 ff., dazu Bgk. 678). Und wie ( ne Erzählungen und klugen Reden nur noch m ikeit und Fürsorge der Pen. und das Versprec rinnt (253 ff. 317 ff.), ganz ebenso (n 309 ff. dessen plumper Werbung Aristarch und Kirchh Recht Anstoss nahmen. Eine erhebliche Al egt ua. darin, dass im T Pen. den Hoffnung 1 len Versicherungen des Od. mit dem Ungl flung' begegnet, während eine solche W kie innerhall

## VII. Ω und die Eumäie.

Ich kann mich hier kurz fassen. Die äussere Rahmenhandlung ist unbedeutend, das Schema das alte. So ist die Scene Od. und Athene im v nach der schon oft benützten Hermes und Pr. im Q gearbeitet. Mittwegs erscheint dem armen Sterblichen, der Schlimmes fürchtet, während er bereits durch der Götter Huld sicher geborgen ist, wieder eine Gottheit (Hermes, Athene), erst verwandelt, dann sich enthüllend. Der Dialog enthält ebenfalls auf der einen Seite die Bitte um Hilfe und Rettung, auf der andern Mittheilungen über die anzutreffende Situation und Rathschläge für das zu beobachtende Verhalten. Eine weitere Ashnlichkeit liegt in dem schalkhaften Ton, den die Gottheit anschlägt, der aufheiternd und beruhigend wirkt in der trüben, schmerzerfüllten Stimmung der armen Sterblichen und inmitten des Schrecklichen, das vorausgeht und folgt. Aber dieser Ton ist doch hier bei weitem nicht so gut getroffen. Die Verwunderung der Athene darüber, dass Od. das Land nicht kenne (νήπιός εἰς 237, οὐδὲ νώνυμός ἐστιν 239) ist zn naiv, das τῷ (248) mit einer Begründung für den Ruhm Ithakas höchst sonderbar, Athenes Verwandlung überflüssig, da sie sich doch gleich enthüllt; sie hat wohl weniger einen Zweck als einen Grund, den nämlich, dass es auch in der Vorlage so ist. Denn dass sich Od. als den listen- und erfindungsreichen bewähren soll, ist nach allem Vorausgegangenen und Folgenden wirklich nicht mehr nöthig. Seine Erfindung über Herkunft und Schicksale entspricht inserlich etwa der des Hermes im  $\Omega$ , aber für den Inhalt scheint mehr T die Quelle zu sein, vielleicht auch E. Sie ist in sich unvahrscheinlich, einmal wegen der Mitnahme so vieler Schätze auf eiliger (272) Flucht, und zweitens, weil die Phöniker darin als whr rechtliche und brave Leute geschildert werden, während ihr wirklicher Ruf ganz anders war. - Nachdem sich die Göttin osenbart hat, bleibt sie noch in wunderbar familiärer Art bei Od. sitzen; möglicherweise soll das nach dem ceremoniellen Sinne des Dichters eine beabsichtigte Auszeichnung seines Helden sein. Der dann folgende Dialog ähnelt dem im a. Wenn Od. von sich selbst aus, ohne sich zu erkennen zu geben, in sein Haus zoge und dort manchen Schimpf erduldete, ehe er fürchterliche Rache übte, so würde das seine Klugheit und Standhaftigkeit viel besser loben, als es jetzt Athene thut (291 ff. 330 ff.); jetzt wird er einfach gegängelt und an die Stelle der inneren Ent-

ţ

ž š,

1.1"

Nachdem nun der letzte Theil des Weges zur m ξ die 'Οδυσσέως όμιλία πρός Εὔμαιον. ξ lich der Scene Pr. und Achill sowohl in der zuation und Lokalität, wie in der Aufnahme und astes. Feine und richtige Charakterzeichnung unseres Dichters; wie nach Nieses Bemerkur ypus eines treuen Dieners etwas überspannt t auch des Eumaios weitgehende Gastfreur hkeit gegen einen alten, hässlichen Bettle t 421 aus  $\Omega$  427. Sonst wird jetzt die Ein er stärker, besonders auf den Dialog. Die emden über Od., des Eumaios von sich sind et, theilweise sogar, wie bekannt, in länger h daher entlehnt (158 ff. 315 ff.). An beide uation ohne volle Ueberlegung aller Konseq nommen; Beweis die ίστίη 'Οδυσήος und c iche Verhalten des Thesproterkönigs gegen labsichtlich komisch wirkende Nachahmung vo der Pen. gegen Od. im T. Aus derselben Que ndere Motive, so, wie schon berührt, der U1 Dieners an die Wiederkehr seines Herrn (vgl 71 ff.), ebenso dass der Fremde immer wied commt, obwohl doch hier gar kein ἀναγνωρι :\_4 \_\_ 3 m. 1 A ·

süthigen Freiern zu gehn und dazu das erschrockene Abn des Eum. zusammenstellen mit dem Gespräch zwischen nd Hekabe (193 ff.). Wo diese zärtliche Fürsorge, die Warvor dem offenbaren Verderben besser am Orte ist, ob nüber dem Gatten oder dem Bettler, braucht nicht erst gezu werden. In der Erzählung des Sauhirten von seiner unft hat Wil. mit treffender Divination ein altes, wenig end übertragenes Märchen erkannt. Die Reihe der Ueberimmungen zwischen Od. und Q aber ist, soweit ich sehe, mit em Buche beendet; auch die Ankunft des Od. in seinem ste hat kaum mehr irgend welche Aehnlichkeit mit  $\Omega$  in ation und Stimmung. Dagegen wächst der Einfluss des ot; verräth besonders das π, sein schwacher Abklatsch, in der ation, den auftretenden Personen und ihrem Dialog bis in Wortlaut hinein. Dann treten andere Motive und damit ere Quellen in den Vordergrund, die Würfe, die avayvwμοί, die τίσις und die Unterredungen mit Penelope; hier konnte Ω nichts mehr bieten. Formell freilich ist es noch bis zum tten Buche benützt worden, ausgenommen vielleicht στ und wo eine gemeinsame Quelle, eben die Vorlage jener Bücher, Grande liegen mag.

### VIII. Zur Individualität des Dichters.

Der Einfluss des Ω auf die Komposition der Od. erstreckt ich, wie wir sahen, über die ersten 2 Drittel derselben; er ist m stärksten in der Telemachie und nimmt gegen Ende mehr and mehr ab. Die Bestandtheile des  $\Omega$  mit Ausnahme seines khlusses, besonders aber die dort geschilderte Wirksamkeit der Götter und die Fahrt des Pr. in ihrer natürlichen Gliederung, Ausshrt, Bewirthung nebst Dialog, und Heimkehr, haben die Schablone geliefert, über welche das Eingreifen der Götter in der Od., sowie die Reise des Od. und Tel. gearbeitet worden tind, und zwar z. Th. mit einer Art von Verdoppelung, wie sie auch sonst bei den Motiven dieses Epos öfters auffällt und noch nicht genügend erklärt ist. Es liegt nahe, aus der Einheitlichkeit der Entlehnung in Bezug auf Quelle und Verfahren auch auf eine Einheit des Autors zu schließen, und diese Vermuthung würde durch andere Momente unterstützt werden, durch die berechnende Vertheilung des zu erzählenden Stoffes auf mehrere sich gegenseitig ergänzende Bücher, durch die Bezugnahme einzelner Stellen aufeinander, besonders aber durch die Aehnlichkeit er Gegensatz des langsamen Menelaos und sein , einigermaassen wiederholt in dem Verhältnis de ete. Das alles weist jedenfalls nicht auf eine Mesern dieser Partieen hin, und es scheint nöthig de die innere Einheit des Werkes hervorzuheben, da lich als ein abgeschlossenes Ganze gegeben is Mängeln, die die poetische Begabung des Dichte Zweifel zeigt, wird man doch ebensowenig seine hen dürfen wie die Schwierigkeiten, mit denen er

In der inventio des Stoffes liegt seine Stärke sich um eigene Erfindung handelt und nicht rthung des reichen Schatzes fremder Märchen und t für seine Kunst der Beschreibung und Erzäh chem Maasse für die der Charakteristik. Dage m wohl trotz der schematischen Benützung sei trotz des Unvermögens parallele Handlungen darzustellen, doch das Verdienst nicht absprechn umfangreichen und verwickelten Stoff im al schickt exponirt und lichtvoll gruppirt hat; ma nem formalen Talente sprechen. Die Stellung des sgang der epischen Entwickelung erklärt den un neyklopädischen Zug seines Schaffens sowie sein

leminiscenzen ungewollt und unbewusst zufliegen. Auch liesen Erwägungen liegt vielleicht eine Erklärung und Entchuldigung für das unfreie Arbeiten unseres Dichters. Es wäre wichtig, seine Individualität möglichst scharf zu erkennen, um für die Abgrenzung dessen, was sein geistiges Eigenthum und wu geborgtes Gut ist, einen möglichst zuverlässigen und exacten, nicht dem subjectiven Belieben entnommenen, idealen Massstab zu erhalten. Was aber bei andern Autoren dazu verhilft, das fehlt hier leider, nicht bloss jede literarhistorische Ausdes Dichters Persönlichkeit und die Art seines kunft über Schaffens, sondern auch die Kenntniss eines abgeschlossenen Werkes, das in seiner Totalität allein auf ihn und keine fremden Mitarbeiter zurückgeführt werden könnte und an dem sich seine Eigenart studiren liesse. Darum bewegt sich die Untersuchung hier stets in einem gewissen Zirkel. Da gilt es denn immer wieder von neuem Beobachtungen zu machen, Thatsachen zu sammeln. Zu einer Entwickelungsgeschichte der homerischen Gedichte scheint die Zeit noch nicht gekommen; das beweist der Wirrwarr von Hypothesen auf diesem Gebiete, von denen immer eine die andere aufhebt. So begreiflich und nothwendig das Streben ist, von Zeit zu Zeit die Summe der gewonnenen Erkenntniss zu ziehen und eine Orientirung zu versuchen, so hoch man den glänzenden und glücklichen Scharfsinn der zahlreichen Untersuchungen schätzen muss, durch welche die homerische Frage sicherlich im einzelnen vielfach gefördert worden ist, so muss doch gesagt werden, dass sich, soweit eine eingehendere Reconstruction des allmihlichen Bildungsprocesses dieser Gedichte versucht worden ist, von all den vorgetragenen Theorieen, so bestechend sie immer michst erschienen, doch bei näherer Prüfung bis auf den heutigen Tag nicht eine bewährt hat. Das mahnt zur Beschränkung; et quaedam ars nesciendi.

Hirschberg.

Groeger.

[ Editus est in actis archaeol. urbis Romae (Bull. ule) a. 1902, XXX p. 294 titulus Romanus in ( na Spechas nominatur. muliebre cognomen Speci n epigraphicis litteris Gattius adscripsit vir he is. at non est aliud quam usitatum ancillarum o lum etiam libris Ciceronis et Iuvenalis pernott n aliam formam abiit praeter inutilem adspiration m litterarum ordine mutato. saepe enim promiscu: 18, ut omittam prisca ista spuo ψύττω, Spyche st Psyche, Analemspis quae Ανάλημψις (musei , quin etiam in latinis conlaspa pro conlapsa (CII 95). adspirari alteram syllabam memini in Pute o facto Marciae Psec hadi CIL. X 2698. I descendidit pro descendit teste Gellio VI 9, 17 intias scripsit, quasi scandere verbum similiter e atque abdere condere perdere, volgaris autem i rum sermo eo progressus est, ut omnia verba a perfecto tempore ad istum modum declinari prandidi prendidi odidi spopondidi (Schuchardt lg. I p. 35, III p. 10). neque igitur mirum quod velut § 292 ubi iumento insania obvenire narratur a calore solis valido et si multum cibum ediderit, reliqua exempla Oder indici grammatico inseruit p. 307. tamen idem Chiron etiam vetere more proboque perfectum fecit edit, et quoniam in codicibus syllabae saepe simplices duplicantur, duplices parilesque attenuantur, dubitaverit quispiam cui illam declinationem vindicet aevo, ipsine antiquitati an recentiori saeculo. bene igitur accidit ut latina nuper ex Syria adferretur inscriptio inventa in finibus Heliupolitanis, qua demonstratur iam uno aut duobus saeculis ante Constantini aevum, ante Chironem sive Hermerotem ita pervolgatum esse edidit pro ἐδήδοκεν, ut non indignum videretur titulo sacro ornaturo aram votivam. ea ara ob castum Syriacum sane memorabilis memorata iam est in CIL. III suppl. 13608, accurate delineatam cum arae tum signorum quae insunt et verborum imaginem Ronzevalle professor Berytensis edidit in actis academiae inscr. Gallicae a. 1901 p. 479 tab. III. inscripta sunt arae altera parte haec: deo Hadrani Hochmaea v(otum) s(olvit), altera parte copiosius enuntiantia dedicationis causam haec: Hocmaea virgo dei Hadaranis, quia annis XX panem non edidit, iussu ipsius dei v(olum) l(ibens) a(nimo) s(olvit). in bibliis christianis rarum est verbum simplex, frequens quod iam Domitii Afri temporibus invaluerat non comedit panem, in NTest. manducavit.

III laxus lassus lapsus permutari in codicibus saepe Batavi philologi demonstrarunt, bs sive ps ad unam s redactae sunt in asportare ostendere suscipere, item x in multis vocabulis abiit in s aut si vocalibus intercurreret in ss. quo factum est, cum gutturalis sonus ex x deperiret, ut eius in locum vel labialis subreperet ac neglegentia infimi volgi etiam bs et x confunderentur. axungiam dictam esse apparet ab unguine axis, haec eadem absungia vocatur in codice Chironis minimum quinquiens (Oder p. 457). ab hoc medicamenti nomine novum tractum est verbum axungiare quod Chiron habet § 661, et codex quidem tradidit curato cottidie ab axungiare pedes mixtum illud volgaris formae et legitimae quadam contagione (abs- et ax-). iam veterinariam artem Pelagonii inspice, ultimum praeceptum 470 sic incipit: aspurgantur animalia aput Venetos sic: de axungiae sextante facis collyria IX et in melle convolve et tria diurna per triduum dato mane, inde confrica. ibi aspurgantur Sarchianium secutus posuit Ihmius, quamquam aliud latere posse peculiare concedo', codex praebuit absurgiantur. opusne est eloqui quid verbi postulem ut restituatur? axungianlur.

!

oniecturae veteres novaeque, neque expedit sc nod iam Staverenus adnotavit aut minutim litor novissimus. recordari oportet, quae de raeposita syllaba Lachmannus quondam (ut L ost eum multi multis exemplis probaverunt, iud est nisi Sminthium, Apollinem: nisi blaterai ihi magnus Apollo, sive ex Vergilii hoc dicto rtus enim promisit Apollo suam Fulgentius derivi o communi dei vatis nomine peculiare quaerer vere meae interpretationi arbitror quod etiam 1 merorum similitudo ac versus species, nam iu um si traieceris, bonum efficies septenarium, hu itiam quandam Fulgentio vel novellorum poeti sserat. itaque etiam inferius quae Pacuvio xime accedunt ad formam septenariorum, 33 ita fui nunc ut sunt meretrices diobolae, quai i causa parvi pendunt gratiam. quod autem noi intem ista fecit, sed ancillae, ergo Apollinis a em donavit, hic purus putus Fulgentius est, qui tis quasi nihili aestimat nec genera veretur m et femininum, velut mythol. III 8 p. 73 cit non Glyceram Glycinnam Glycian Glycen a l in usu fuit names - ""

.... viopumnua metu balbutire dixeru

Zethi vel ut est etiam in declinatione vocabulorum indiligens, Zethis; contra in Phinei fabula myth. III 11 Zetus et Calais scribit. simile commentum ad litteras graecas pertinens animadverti in expositione continentiae Verg. p. 97, 4 H., fando enim acceperat Fulgentius aut utcumque noverat Dionysii Thracis artem grammaticam ex eaque propagatam etymologiam p. 8, 5 Vhl. ραψωδία οίονεὶ ραβοωδία τις ούσα ἡ ἀπὸ τοῦ ράπτειν, hinc haec finxit de ramo aureo Sibyllae narrans: ramus dictus est apo tes rapeodias, id est a scriptura, sicut Dionysius in graecis articulationibus memorat. articulationum nomen sine dubio quasi τεχνικῶν παραγγελμάτων usurpavit.

est fortasse praeter haec quod conducat disputari ad enodandum Fulgentium (velut mythol. I praef. p. 4, 12 H. in turborem tempestas exciderat hoc verbum idem valere atque excesserat) aut ad corrigendum (velut ibidem p. 4, 13 Alcyonei niduli placidam screnitatem), sed deterret Mercerii auctoritas paene vetantis opem ferri nugatori. tamen unum non possum quin attingam locum ibid. p. 10, 15 redde quod deuerbas sipnotico et quidquid libet Niliacis exarare papiris, feriatis aurium sedibus percipe. unus Palatinus praebuit novum hoc verbum deuerbas non improbatum Helmio p. 201, ceteri omnes debebas idque recte, quatenus proverbium scriptor adhibuit forense notum ex Petronio Seneca Quintiliano, quod etiam in euangelium Matth. 18, 28 perrepsit, redde quod debes. Palatini scriptura ex deuueras orta est correcto in debueras, b super u scripta loco deerraverat. ego legendum propono redde quod debueras ipnotico i. ύπνωτικώ et interpretandum: somno te da et in somnis percipe quod scribas. [partim consentit mecum REllis in Fulgentianis modo emissis Journal of philol. XXIX p. 62 qui suasit redde quod debueras sinopico.]

V Adicio scholiorum Vergili Bernensium emendationem per se vilissimam, sed quae possit exemplo esse eoque utilis edituris scripta antiqua. eclogae VI 13 p. 795 H. Chromis et Mnasyllus in antro pastorum nomina qui Fauni et Satyri dicuntur propter solitariam et agrestem vitam, qui Silenum adorti sunt ut carmen excierent. hoc excierent Hagenus posuit nulla quidem vi ac violentia. cum prior editor audirent obtrusisset, non omnes tamen ut expleret numeros. nam codex habet exierent idque interpretari oportuit ut carmen exigerent. saepe enim g inter vocales ante i maxime et e ad huius soni mollitiam delapsa detrita detracta est, agit et ait miscentur in libris, chalcostegis, non calcosteis docebantur pueri in vico capitis Africae (gram. IV p. 197, 22 K.), vinti

1

vi in lohannis euangelio 13, 14 quod est ίπτειν τοὺς πόδας, id in Amiatino codice mo xtat sic debetis alter alterius lavare pedes, in ( us urbane devetis invicem lavare pedes, Cypr ubstituit, priore tamen loco p. 149, 21 H. code lterutrum exhibet, eamque attestatur versioner anam illam quidem aut semiharbaram: debetis ware. similiter in ep. ad Galatas 6, 2 Hieronyi lterutrum onera vestra portate, Vulgata habet al rtate. in Iacobi epistula legimus 4, 11 nolite um, fratres; qui detrahit fratri, detrahit legi. rutrum factum erat quasi adverbium et pron ce fungebatur ita ut ad varios casus significanc clinatione 1. terminabatur autem hoc quasi adve modo sed etiam in o cadebat atque alterutrum t ut primum primo, commodum commodo, iter graph. 422, 3). perspexit rem ipsam et causa exempla dictionis conligere coepit Paucker icorum lat. p. 23 s., paucis auxit numerum de tate disserens Goelzer p. 412, mihi duo exempla m quo manifestior sit usus communis et p ptum ex libro sub annum 500 scripto quo 've is reserantur flosculis', alterum epigranhian-....... J.... ...

. 6, 5 H. postquam bellicis incursibus se adsiduo domi manere cactum esse rettulit hacc continuans: licuit tandem arva visere, imites circuire; egredimur . . . intuemur arva quibus adhuc imressae bellantium plantae . . . Troadum in morem ostentabamus ilterulrum loca quorum recordationem aut internicio celebrior fatiebat aut praeda. in quibus Troadas ut memoraret, Senecae eum induxisse tragoedia videtur in qua puer matri genetrizque nato, Troia qua iaceat regione monstrans, dicet et longe digito notabit: 'Ilium est illic' eqs. Tro. 1050. hic alterutrum loco dativi est, pro genetivo in titulo quondam Romano nunc Veronensi CIL. VI 9663, quem cum arbiter egregius bene scriptum existimarit — 'tabula marmorea' inquit 'bene scripta' Mommsen ὁ μακαρίτης qui inspexit ac descripsit — nullo pacto detrudere licebit ultra finem saeculi a Christo secundi. fusus est ac verbosus sepulcri titulus garrulitatis muliebris nota quadam impressus: d(is) M(anibus). in hoc tumulo iacet corpus exanimis cuius spiritus inter des receptus est, sic enim meruit, L. Statius Onesimus, viae Appiae multorum annorum negotia(n)s, homo super omnes fidelissimus, cuius fama in aeterno nota est, qui vixit sine macula an. p(lus)m(inus) LXVIII: Statia Crescentina coiux marito dignissimo et merito, cum quo vixit cum bona concordia sine alteritrum animi lesionem, bene merenti fecit. ecce alterutrum dictum pro alterutrius aut potius pro mutua, ἀλλήλων, immo vero alteritrum extenuata et imminuta vocali, quemadmodum Vmbr. adputrati in Lat. arbitratu, latina caputalem in capit- ac similia olim mutata erant, ut appareat fere oblitam esse plebem originis vocabuli nec iam percepisse sensu quod cum altero copulaverant utrum. itaque fuit cur praeceptum Placidus tale daret: alterutrum aut hoc aut illud aul utrumque significat, (dict)ionis magis duas partes habet (gloss. VI p. 55 G.).

VII gn ubi inter vocales intercedebant, ab aetate Augusti varie Latini efferebant volgoque pro ut enuntiabant scribendo varie adficiebant. nam alii gutturalem elidebant litteram more graeco (Paclignus Paclinus ut γίνομαι, Paclini vocabulum primum aetate exemplum eius elisionis esse puto, insecuta sunt non pauca ista apruna mana rena) aut exacquabant cum nasali (signum sinnum, huius rei primum exemplum quantum memini slagnum stannum in quo plus valebat notionum discrimen, sinnum scio esse ex recentissimis), alii retinebant gutturalem atque offirmabant nasali posterioris syllabae anticipata ad priorem. hic modus pronuntiandi ceteros vincere vetustate videtur. in privigno, maligno media

et ingens), neque ad altiorem temporum gradui illa commendantur vetustate. inter congesta ab 114, III p. 60 et Seelmanno de pronunt. lat. p itur exemplum quod agnoscas 1 et momentum , singnifer exaratum in monumento Romano CI. is pessimis' inscripto non ante saeculum quartun ostendit militaris: Val. Genialis milex legionis se m Italice singnifer. eo magis operae pretium fa ·, si ex meliore aetate eiusdem rei specime le Quintiliano et Statio. nam lateres plurimos C otus fec(it) atque ita inscripsit CIL. XV 1094, et Dressel ibidem p. 275 demonstravit iam ante qu ino incendio conflagrarunt artem suam exercere 'ompeis quoque pelves apparuere nomine eius sig πάνυ ἐγνωσμένος nobis Arignotus aliis later (1094, 46-54) nomen suum sic impressit  $A_7$ opifices huius generis alia omnia magis cur ilitatem sermonis, unus et idem modo veterem secutus modo novae obtemperans scribit nomen Igatyrsi Agathyrsi (XV 466 s.) ac disparilite edys Hedynis Hedytis (XV 1434 ss.): sic Arign iter Aringnotus, sic utique imperantibus Flaviis III Ex pietate, civitate truncum remanet pieta i tuihama

vocis corruptelam his progressam gradibus tribunal tribunar tribuna. centiens enim et r hinc illuc transilit et l et r succedunt invicem. Καρπουρνίαι bis unus titulus Romanus (Not. d. scavi 1886 p. 404, 499), Κάλπουλνις Καλπουλνίου Cilicius (Heberdey et Wilhelm itin. Cilic. p. 149, 251). triburna cum idiotae tribunal vocarent, consequens erat ut nasutiores vitium quasi corrigerent in tribuna.

Bonnae.

Franciscus Buecheler.

# ZU DOROTHEOS VON SID

Der sechste Band des rüstig vorwärts schi 18 codicum astrologorum graecorum', den jü usgegeben hat, bringt einen ausführlichen B her gehörigen Wiener Hss. und im Anhange itigen Texten die metrischen Bruchstücke des n. Diese werthvollen Reste eines ehemals ktischen Epos über Astrologie erscheinen hi 3 vollständig gedruckt. Bisher waren uns fast se daraus bekannt, die Hephästion von Thel 1e seines dreitheiligen Werkes περί τῶν κατι mmen 86 Hexameter (von Iriarte aus einem ( usgegeben), die jetzt auf mehr als viertehe ichsen sind. Was dieser ausserordentliche Zu für das Verständniss der Manethoniana und nisse bedeutet, wird den Kennern der astrologis ; entgangen sein. Mir liegt diesmal nur daran, öchst dankenswerther Weise, ja theilweise m lge begonnene Wiederherstellung der Fragmer zu fördern. Die Hauptmasse beruht ganz a n handschriftliche Heherliefernne aben leiden

nehmen. Hin und her bin ich denn auch diesmal wieder auf etwas gestossen, was einer kurzen Mittheilung werth erscheint und hoffentlich zum rechten Ziele weiterführt.

- 3 όκτὼ δὲ Στίλβων τρίτατος, Πυρόεις δέ τε πέντε 10 τὰς δ' ἴσας Φαέθων τριτάτη Παφίη λάχε πέντε —
- 30 πέντε δέ τοι Παφίη, τρίτατος Στίλβων μετὰ τούσδε. An keiner dieser drei Stellen kann der Nominativ τρίτατος und τριτάτη als sicher betrachtet werden, weil erstens die Has. schwanken (nach Engelbrecht hat 3 τριτάτας Matr., τρίτατος Α, τρίτατον Ρ. 10 τριτάτας Matr., τρίτας Α, τρίτας τῆ Ρ. 30 τρίτας APMatr.) und zweitens in diesem ganzen Abschnitte die Zahlen stets im Accusativ stehen. Beide Gründe vereint lassen keinen Zweifel in mir aufkommen, dass Engelbrecht recht that, als er durchgehends τριτάτας herstellte (vgl. 65 und 81 τριτάτην; 85 τριτάτης, Α τρίτης, Matr. τρίτην; hingegen 68 τρίτατος alle richtig).
- 5 ὀκτὼ δ' ἔλαχε πρώτας ὁρίων μοίρας Κυθέρεια. Ehemals versuchte ich, durch ὀκτὼ ἔχει den monströsen Vers in Ordnung zu bringen; allein die Wahrnehmung, dass weiterhin manchmal ὁρίων wegbleibt (9. 16. 19. 29. 33. 36. 39), lenkt den Verdacht der Interpolation mehr auf dieses. Ursprünglich lautete der Vers wohl ὀκτὼ δὲ πρώτας ἔλαχεν μοίρας Κυθέρεια.

14 τὰς δ' ἴσας Ἑρμῆς, φαέθων Ζεὺς ἐπτὰ μετ' αὐτόν. Da A ἐρμείας, P ἐρμίας hat, so meint Kroll: 'possis τἢ δ' ἴσα Ἑρμείας'. Das gewiss nicht (s. zu 64), wohl aber ἴσας δ' Ἑρμείας oder Ἑρμείας δ' ἴσας, weil der Artikel auch 2. 24 fehlt.

28 πέντε Ζεὺς φαέθων, πυμάτας δ' εξ ελλαχε Φαίνων. Auch heute noch vermag ich nicht zu glauben, dies rühre thatsächlich so von demselben Dichter her, dem wir den Vers 24 έπτὰ δὲ Ζεὺς φαέθων, Παφίη δ' ἴσας λάχεν έπτά verdanken. Gewiss ist dort im ersten Fusse δὲ ausgefallen (wie nach Krolls eigener Annahme in 256), ein Fehler, der auch andere kleine Wörter mitunter betroffen hat. Wegen der Kürze vor ζs. unten zu 70.

45 ἡ δὲ καὶ εὐβώλοιο καλὸν πέδον Αἰγύπτοιο. Lies ἡδὲ καὶ mit den früheren Ausgaben, wie es 227 und 291 auch in der neuesten richtig steht.

52 καὶ βαθυδινήεις τε μέγας ρόος 'Ωκεανοῖο. Ein derartiges καὶ — τε duldet Dorotheos wirklich nicht, was sich jetzt noch erheblich klarer als früher herausstellt. Bekanntermassen ist es bei anderen Autoren ebenso ungewöhnlich. Die Verbesserung freilich macht auch nun, wo wir den Sprachgebrauch unseres Dichters deutlicher übersehen, noch Schwierigkeiten. Eine leichtere und angemessenere als meine ehemalige καὶ βαθυδίνης ἔσκε ist mir in der Zwischenzeit nicht aufgestossen. Berücksichtigt muss allerdings dabei werden, dass die Ueberlieferung weit weniger für βαθυδινήεις spricht als für βαθυδίνης (dies bietet A, -δινής Matr., -δινίης P). Das Präteritum hat an ἔπλετο 56 (neben πέλει 55) und anderen Stellen genügenden Halt, die Wiederholung 53 an vielen ähnlichen Beispielen, die besonders massenhaft in dem unmittelbar vorangehenden Kapitel (τὰ ὅρια) gehäuft sind.

53 καὶ κλίμ' 'Αχαιϊκὸν ἔσχε †Λακωνίδας ἠδὲ Λακώνων. Warum die längst anerkannten Emendationen ἔσκε Λακωνίδος verschmäht sind, vermag ich nicht zu ergründen. Der Genetiv Λακωνίδος (sc. γῆς) ist theils durch die besseren Quellen (nur P hat λακωνίδας), theils durch den Zusammenhang gesichert, ein intransitives Verbum aber durch ὑπέστρωται κλίμα 44, κλίμα πέλει 54, ἔστρωται κλίμα 59 gefordert.

60 καὶ Κρήτη, Κρονίδαο Διὸς τρόφος ἡ δέ τε Μυσῆς άρπαγίμης ὑμέναιος ἔφυ κρατερῆς Εὐρώπης.

Dieses durch Conjectur aus ήδέ τε μύσης gewonnene ή δέ τε Mυσής scheint mir gegen den Sprachgebrauch des Dichters zu verstossen; wenigstens erinnere ich mich nicht, eine genau entsprechende Parallele bei ihm gefunden zu haben. Ich meine damit durchaus nicht bloss den Gebrauch der Partikel ye (man vergleiche etwa ἡ δέ νυ Κούρη 288), sondern namentlich das demonstrative ή, das ich hier auf keine Weise mit ὑμέναιος ἔφυ zu vereinbaren vermag; denn Kreta selbst wurde doch nicht zum Hochzeitsliede. Irreführend sind ferner die Interpunktionen. Hat man dies Alles erst sicher erkannt, so hält es nicht allzu schwer, unter den störenden Hüllen Folgendes zu vermuthen: καὶ Κρήτη Κρονίδαο Διὸς τροφὸς ἠδέ τε μύστις άρπαγίμης ὑμεναίου [oder ύμεναίψ?] ἔφυ κρατερής Εὐρώπης. Sie war es, die Zeus aufzog und Europa in die Hochzeitsmysterien einweihte. Auf μύστης war schon Köchly verfallen. (Zu V.58 bemerke ich nichts, weil ich mich über ihn schon in meinen Kritischen Beiträgen zu den poetischen Erzeugnissen griechischer Magie und Theosophie S. 3 geäussert habe.)

- 64 ἤματι Ἡελίοιο, Διὸς δέ τε νυκτὶ ἔασιν —
- 67 ἤματι ᾿Αφρογενής, νυκτὸς δέ τε δῖα Σελήνη.

  Das sind drei schlimme Hiaten, die auch bei anderen geschulter

  ■

Epikern sehr unangenehm auffallen würden, um so mehr bei Dorotheos, der solchen misstönenden Zusammenstoss einer vocalisch auslautenden Kürze und eines vocalischen Anlautes mit klar ersichtlicher Sorgfalt gemieden hat. Ausser ἄλγε' ἕκητι 327 (an das Homerische ἄλγε' ἔθηκε A 2 anklingend), das wegen der mildernden Elision wie herkömmlich ausscheidet, τηνίκα οί νόστον 168 und τὸ δέ οἱ τέλος S. 67, 17, die durch Homerischen Brauch (A 104. 188. 200. 291 uö.) sanctionirt waren, weiss ich keinen halbweges sicher bezeugten Verstoss gegen die Regel anzuführen (über 236 s. unten). Ich muss mich daher nach wie vor mit Salmasius und Köchly gegen jene drei Dative erklären π Gunsten der Genetive ἤματος und νυκτὸς, die durch 74. 111 geschützt werden. Wie wenig Verlass in solchen Dingen auf die Hss. ist, geht daraus hervor, dass sie in 64 ήματα (dazu νύκτες Matr.) und in 67 νυκτί (dazu ήματα Matr.) bieten, zwei (bezw. vier) offenbar ganz unerträgliche Verschreibungen.

- 66 Ταύρου Παρθενικής καὶ Αἰγόκερω κρατέουσιν.

  Das darf nicht geduldet werden; denn es fehlt die Verbindung zwischen Ταύρου Παρθενικής. Köchly und Engelbrecht ziehen Ταύρου zu dem vorigen Verse; der eine schreibt dann δὲ καὶ, der andere τε καὶ. Letzteres, schwerlich das richtigere, steht in den Hss., wie es scheint.
  - 70 εν Διδύμοις Ζυγώ τε καὶ Ύδροχόψ κρυόεντι —
  - 82 εἰκοστή δὲ μιή Ζυγοῦ Κρόνος Αἰγίοχος δὲ —

Sehr möglich, dass èν Διδύμοις δè, welches Köchly und ich vorschlugen, besser mit Salmasius durch έν Διδύμοισι ersetzt wird and είκοστή δέ μιή τε besser durch είκοστή δέ μιή Ζυγοῦ δ Κρόνος: in keinem Falle jedoch vermag ich an die Richtigkeit jener Ueberlieferung zu glauben, jetzt noch viel weniger als ehemals; denn Ζυγού 157, Ζυγφ 246 und 331, Ζυγός 289 haben die erste Silbe kurz, und Dorotheos verräth auch sonst nicht die geringste Neigung zu gewaltsamer Misshandlung der landläufigen Quantitätsgesetze. Die Kürze vor Z hielt er für unbedenklich (s. 24. 28. 185. 189. 246. 259. 304), weil sie, ohne Frage durch weichere Aussprache des Consonanten begünstigt, von Homer an bei den Kunstkennern mitunter für erträglicher gegolten hatte als die schwache Positionslänge. Dass der Dichter sich des bestimmten Artikels keinesweges völlig enthalten hat, lehren folgende Beispiele: ή Κυθέρεια 2. 13. 34, ή δέ νυ Κούρη 288, αί δὲ ταπεινώσεις 86, τοῖς κατὰ μῆκος ἀριθμοῖς 129, τὸ  $\delta \epsilon$  τοι Wiederholung 53 an vielen ähnlichen Beispismassenhaft in dem unmittelbar vorangehender gehäuft sind.

53 καὶ κλίμ' 'Αχαιϊκὸν ἔσχε †Λακωνίδα Warum die längst anerkannten Emendationer verschmäht sind, vermag ich nicht zu ergründ Λακωνίδος (sc. γῆς) ist theils durch die besser hat λακωνίδας), theils durch den Zusammenh intransitives Verbum aber durch ὑπέστρωται πέλει 54, ἔστρωται κλίμα 59 gefordert.

άρπαγίμης ὑμέναιος ἔφυ κρατερῆς Ε Dieses durch Conjectur aus ἠδέ τε μύσης ge Λυσῆς scheint mir gegen den Sprachgebrauch erstossen; wenigstens erinnere ich mich nicht, prechende Parallele bei ihm gefunden zu he amit durchaus nicht bloss den Gebrauch der ergleiche etwa ἡ δέ νυ Κούρη 288), sondern monstrative ἡ, das ich hier auf keine Weise i vereinbaren vermag; denn Kreta selbst wurd ochzeitsliede. Irreführend sind ferner die Inte in dies Alles erst sicher erkannt, so hält es nitter den stätt.

kem sehr unangenehm auffallen würden, um so mehr bei otheos, der solchen misstönenden Zusammenstoss einer vocah auslautenden Kürze und eines vocalischen Anlautes mit klar ichtlicher Sorgfalt gemieden hat. Ausser ἄλγε' ἔκητι 327 das Homerische ἄλγε' ἔθηκε A 2 anklingend), das wegen · mildernden Elision wie herkömmlich ausscheidet, τηνίκα οί στον 168 und τὸ δέ οἱ τέλος S. 67, 17, die durch Homerischen auch (A 104. 188. 200. 291 uö.) sanctionirt waren, weiss ich inen halbweges sicher bezeugten Verstoss gegen die Regel anführen (über 236 s. unten). Ich muss mich daher nach wie or mit Salmasius und Köchly gegen jene drei Dative erklären 1 Gunsten der Genetive ἤματος und νυκτὸς, die durch 74. 111 eschützt werden. Wie wenig Verlass in solchen Dingen auf ie Hss. ist, geht daraus hervor, dass sie in 64 ἤματα (dazu νίκτες Matr.) und in 67 νυκτί (dazu ήματα Matr.) bieten, zwei bezw. vier) offenbar ganz unerträgliche Verschreibungen.

- Das darf nicht geduldet werden; denn es fehlt die Verbindung zwischen Ταύρου Παρθενικής. Köchly und Engelbrecht ziehen Γαύρου zu dem vorigen Verse; der eine schreibt dann δὲ καὶ, der andere τε καὶ. Letzteres, schwerlich das richtigere, steht in den Hss., wie es scheint.
  - 70 έν Διδύμοις Ζυγώ τε καὶ Ύδροχόψ κρυόεντι —
  - 82 είκοστή δὲ μιή Ζυγοῦ Κρόνος Αἰγίοχος δὲ —

Sehr möglich, dass ἐν Διδύμοις δὲ, welches Köchly und ich vorschlugen, besser mit Salmasius durch έν Διδύμοισι ersetzt wird and είκοστη δέ μιη τε besser durch είκοστη δέ μιη Ζυγού ὁ Κρόνος: in keinem Falle jedoch vermag ich an die Richtigkeit jener Ueberlieferung zu glauben, jetzt noch viel weniger als ehemals; denn Zυγοῦ 157, Zυγῷ 246 und 331, Zυγὸς 289 haben die erste Silbe kurz, und Dorotheos verräth auch sonst nicht die geringste Neigung zu gewaltsamer Misshandlung der landläufigen Quantitätsgesetze. Die Kürze vor Z hielt er für unbedenklich (s. 24. 28. 185. 189. 246. 259. 304), weil sie, ohne Frage durch weichere Aussprache des Consonanten begünstigt, von Homer an bei den Kunstkennern mitunter für erträglicher gegolten hatte als die schwache Positionslänge. Dass der Dichter sich des bestimmten Artikels keinesweges völlig enthalten hat, lehren folgende Beispiele: ἡ Κυθέρεια 2. 13. 34, ἡ δέ νυ Κούρη 288, αί δέ ταπεινώσεις 86, τοῖς κατὰ μῆκος ἀριθμοῖς 129, τὸ δέ τοι raglich. Ist nämlich der Bedingungssatz zweith an ἢ im ersten Gliede zu ergänzen und im i ersative δ' zu erwarten, das sich nach vorat atürlich bei Dorotheos ebenso wie bei jeden ustellen pflegt (s. zu 320). Ist hingegen der inn sinkt τ' erst recht zu einem unerträglichen ie Paraphrasen Z. 16 πληθούσης δὲ τῆς Σελήνη τὶ τῷ πλάτει προστιθείσης und Z. 18 λειψιφι τὶ τοῖς ἀριθμοῖς ἀφαιρούσης beweisen, dass w stere jener beiden Alternativen zu entscheiden, ησιφάεσσα, δρόμον δ' αὔξησιν ἀριθμοῖς zu bei

171 ὅττι κεν ἀνήσει, δώσεις πλέον ἢ δόμε ist der Nachsatz zu dem vorhin besprochenen ze: so wirst du, was du auch immer kaufen wir hig bezahlen. An κεν mit dem Futurum nehm stoss (denn das begegnet auch 272. 297), wohl gulären Form ἀνήσει, die mit καταθήσεαι 178 α 187 nicht recht im Einklang steht, auch n stigen epischen Brauche. Ich vermuthe deshall inglich ἀνήση gelautet hatte.

185 καὶ δ' ὅταν ἐξ ὥρης †κεκλωμένον ἔν το κείμενον εἰς ἐνιαυτόν, ἔχει δ' ἐν τῶδε

Rolgendes, was einen erträglichen Sinn giebt und annähernd vielleicht das Rechte trifft: καὶ δ' ὅταν ἐξεύρη κυκλούμενον ἔν τινι ζώψ κείμενος εἰς ἐνιαυτόν, ἔχη δ' ἐν τῷδε Σελήνην, ῷ τινι κτέ. Vgl. S. 91 V. 2 ἀστὴρ δ' οὐκέτι φαῦλος, ἐπὴν ἀγαθὸν τόπον εὕρη.

188 ἢν ἔτος ἀμφοτέροισιν ὁμοῦ πέση εἰς ἕνα χῶρον. Aus 119. 148. 269 schliesse ich, dass hier δ' hinter ἢν verloren gegangen ist.

189 σύμφωνον τὸ δ' ὅμοιον ἐπὶ ζψων ἀκουόντων. Metrisch absolut unmöglich (vgl. zu 97). Das Participium ἀκουόντων gehört unzweifelhaft vor ἐπὶ ζψων (über die Kürze vor ζ 8. zu 70).

195 εἶεν †ἀπόστροφοι μᾶλλόν τε μέν ἐστι κακίων — Kroll: 'fort. formavit ἀποστρόφιοι'. Freilich kāme damit das Metrum zurecht; aber diese Adjectivform entbehrt jedes Zeugnisses, und Dorotheos ist wahrlich nicht der Mann, dem solche Wagnisse zuzutrauen wären. Mithin wird der zukünstige Herausgeber sicherer gehen, wenn er lieber zu ἀπόστρεπτοι greift, das der Thesaurus hinreichend belegt.

196 "Αρης 'Ηέλιός †τ' ἐναντίος ἢ τετράγωνος εἴη, ἀτὰρ Φαίνων, ὁπόταν λευκάντυγα Μήνην †καὶ δ' ἄλλψ συνίησι ἄμεινον ἐπεί κε πέλοιεν ἀστέρες ὀρφναῖοι θέσιας λελαχόντες ἀγαυάς χώραις αἷσι γάνυνται.

Zumeist ganz vortrefflich finde ich die Verbesserungen, die Kroll zu dieser schlimmen Partie in seinen Randnoten vorgeschlagen hat: 'possis 'Aρης 'Ηελίψ εὶ ἐν. et infra λευκάντυγι Μήνη'. 'fuit sic fere: καὶ δ' ἄλλοισιν ἔασιν ἀμείνονες, εἴ κε π.' Nur wenige kleine Abweichungen von ihm halte ich aus verschiedenen Gründen zB. weil ein ei ke unserem Dichter fremd ist) für nothwendig und schreibe daher die Stelle so: μαλλόν γε μέν ἐστι κακίων "Αρης, 'Ηελίψ ὅτ' ἐναντίος ἢ τετράγωνος εἴη, ἀτὰρ [ja sogar'] Φαίνων, όπόταν λευκάντυγι Μήνη καὶ δ' ἄλλψ συγέησιν, ἀμείνονες εὐτε πέλοιεν ἀστέρες ὀρφναῖοι κτέ. συνέησιν verweise ich auf 284 θοή συνέωσι Σελήνη, 355 Κύπριδι συμμίσγουσα καὶ Ερμάωνι συνοῦσα (133 συνεσσομένων, <sup>328</sup> συνέσσεται, 338 τούτοισιν ἐπούσης), wegen εὐτε mit dem ()ptativ auf 232 εὖτε Σεληναίη μήτις κακὸς ἠέ περ ἐσθλὸς μαρτυρέοι καὶ δ' αὐτὴ ὑπερχθονίη φορέοιτο, 326 εὖτε δὲ βρυ**ζητήρος ύπερφορέοιτο Λέοντος.** 

μέν und πρήξιν δέ τοι einerseits, anderseits έι ου und ἐκ μεσάτοιο ὕψεος.

220 Ἄρης ἢ Φαίνων κρυόεις ὅτε μέν τε βας νούσους, ἄλλοτε δ' αὖτε μάχας, ὅτε δ' ιτ zwei Accente sind hier zu corrigiren: ὁτὲ μέν 229 εἰ δὲ στηρίζει τις ἀπ' ἀμφοτέρων †τούτυ rmuthlich hiess es ἀπ' ἀμφοτέρων ἄμα τούτων lmehr ἄμ' ἀμφοτέρων ἀπὸ τούτων; denn mit ide' verbindet sich ἅμα sehr gern: 139 ἄμ' ἀλ ν ἐκτελέουσι (s. zu 303) und bei Homer Η 2! φω, Ψ 686 χερσὶ στιβαρῆσιν ἅμ' ἄμφω, φ 188 ΄ ἄμφω.

236 Ταύρψ δὲ μέγα χεῖμα, κακὸς δέ ⟨έ⟩ μήτε r ist kein zweites ἐ aus den echten Ueberresten anerlich, ebenso wenig ein genau entsprechender sen zu 64): ich würde demnach κακὸς δέ τε ν (13). 31. 64. 67. 74 und getrennt 136 begegnet. νυ wäre schwerlich etwas einzuwenden, nach 1. 300.

242 αἴ κε δ' ἐπὶ βλοσυροῖο τύχη †καθε Λέοντ ill ist der Ansicht, in καθε sei vielleicht καθύπερ gegen indessen macht mich das vorangegangen nfalls auf Conjectur beruhende ἐπὶ bedenklich.

ούτι περ ἀκὰν (vgl. 150 ἀκὰν γόνον εἰσορόωντες). Gleich nachher (248) hat sich οὕτε περ zusammengefunden und kurz vorher (232) ἡέ περ.

246

άμφὶ Ζυγῷ δὲ

ἐκ μοίρης δεκάτης οὐ μέμψεται οὔτε κέλευθον ὑγρὴν οὔτε περ ἄλλο, καὶ ἢν †ἔστωηοσ ἴησι.

Wenn man bedenkt, wie häusig die didaktischen Dichter mit allen übrigen Epikern ihren Wortbedarf aus Homer gedeckt haben, wird man es gewiss nicht für unwahrscheinlich ausgeben wollen, dass Dorotheos καὶ ἢν ἐς στεῖνος ἔησι schrieb, da ihm Hom. Ψ 419 στεῖνος ὁδοῦ κοίλης ἴδεν (χ 460 εἴλεον ἐν στείνει, ὅθεν οὔ πως ἦεν ἀλύξαι) vorschwebte. Hier wie dort ist von Reisewegen die Rede.

255 Ίχθύσι δ' αὖ †κίνδυνον νόσον τ' ἐπὶ τοῖσιν ἔσεσθαι σημαίνει, —

Possis ὀδύνην τε νόσον τ'', bemerkt dazu der Herausgeber. Allein hierbei bliebe an ἐπὶ τοῖσιν etwas Auffälliges haften, das nach dem eben erst vernommenen 'Ιχθύσι jeden Hörer höchlich befremden würde. Ich sehe aus diesem Grunde keine andere Möglichkeit offen, als den Schaden so zu heilen, dass ἐπὶ τοῖσιν του Ἰχθύσι abgesondert und in einen Satz für sich untergebracht wird, was sich einfacher wohl kaum erreichen lässt als durch die Annahme einer Buchstabendittographie (wiederholtes ν) und durch die Besserung ὅσον τ' ἐπὶ τοῖσιν. Vgl. Hom. Γ 12 τόσσον τίς τ' ἐπιλεύσσει, ὅσον τ' ἐπὶ λᾶαν ἵησιν. Η 451 τοῦ δ' ἡτοι κλέος ἔσται, ὅσον τ' ἐπικίδναται ἡιώς. Ο 357 γεφύρωσεν δὲ κέλευθον μακρὴν ἡδ' εὐρεῖαν, ὅσον τ' ἐπὶ δουρὸς ἐρωὴ γίνεται. Φ 251 Πηλείδης δ' ἀπόρουσεν, ὅσον τ' ἐπὶ δουρὸς ἐρωὴ.

259 καὶ χωρὶς Μήνης ἐλικώπιδος · εἰ δ' ἐν ζώψ —

Der auf ein zweisilbiges Wort auslaufende Hexameter spondiacus ist, wie man längst erkannt hat (s. meine Dissertation De hexametris poetarum graec. spondiacis p. 36 ff.), in der gesammten griechischen Litteratur so selten und von den späterer Zeit angehörenden Kunstdichtern so ängstlich gemieden, dass dem obigen Beispiele nur mit dem äussersten Misstrauen begegnet werden kann. Nimmt man noch hinzu, dass Dorotheos anstandslos einen Hexameter mit ἔν τινιζώψ (185) und εἰν ἐνὶ ζώψ (304) schliesst (s. zu 70), so wird wohl kein Zweifel mehr obwalten gegen die Richtigkeit der Emendation Krolls ἐνὶ ζώψ, die ich hiermit empfehle.

267 ήπερ καὶ ἐξ ὁμόθεν, στυγερὸς καὶ ἄφυκτος ὅλεθρος.

le περ auch keine rechte innere Stütze hat, wie sanfang 262 ήὲ καὶ ἄντικρυς schlagend hervorg 271 Ζεὺς δ' ὅτε τετράπλευρος ἄνω χθονὸς εἴδι der Form εἴδετ' würde ich hier Anstoss nehmen in sie überliefert wäre. Das ist sie zum Glück 'steht ἀνὰ χθονὸς ἴδηται οὖσαν. Unverändert en letzten Worte möglichenfalls erhalten bleiben imstellt. Für οὖσαν lässt sich anführen ἐπούσι τα 355 und einiges Andere; hingegen für ἴδηται reiteren Belägen, so dass der Zweifel sich regt, ίδησιν verdorben ist, das den Schlass von V. λιν αὖ Παφίην ὁπόταν βροτολοιγὸς ἴδησιν εις. Die Moduslehre hat Dorotheos auch sonst idelt.

74 ξψονται μάλα †δ' ἄν κεν, ἐπὴν ἐρόεσσα Κ gire ξψονται, μάλα δ' αὖ κεν, nach 240 Καρκίν κεν ἀνιήσειε γαλήναις.

80 εὖτέ γε μὴν φάεσσι δυσὶν νωμήτορες ἐσθλ schon Homer ἐπέεσσι (neben ἔπεσσι) bildet vo päteren Epiker φαέεσσι (neben φάεσσι mit kur, zB. Hesiod Frgm. 142, 4 ἰκέλην φαέεσσι σελί ι Argon. III 1021 ἰαινομένη φαέεσσιν, IV 1170 ι στιν, Nonnos Dion. ΧΧΥΙΙ 6 σχιζόμενος φαέεσσι

ρέκτης, χειρορέκτης, aber kein εὐρέκτης oder ἐϋρρέκτης; indessen ist dieses ebenfalls schon von Kumanudes in seiner Συναγωγή λέξεων ἀθησαυρίστων nachgewiesen worden.

286 κρύψας ἐνέθηκεν

φαρμακόεν τλύσις ἀτὰρ οὔτι τε Καρκίνος αἴθων — Kroll: 'sitne λύσσης an λύσεις dijudicari nequit.' Das zweite geht schwerlich an, eher das erstere, wenn man ausserdem es mit φάρμακον ἐκ λύσσης versucht.

290 Σκορπίος οὐκέτι τοῖος 'Οιστευτήρί τε βέζειν ήδὲ καὶ Αἰγοκερήϊ --

Hier soll der Infinitiv statt des Imperativ stehen: ist das nöthig?
Warum darf er nicht von τοῖος abhängig gemacht werden?

σοτε δ' αν αμφω

Ψρης καὶ δύσιος γίνοιντό κεν είν ένὶ ζώψ. Wir sahen oben zu 274, dass der Herausgeber selbst bereits die Verbindung von &ν mit κεν beanstandet hat, und zwar mit Fug and Recht: also wird sie hier ebenso wenig zu dulden sein. Unter Bezugnahme auf meine Bemerkang zu 229 schlage ich αμ' άμφω vor.

320 ἐν Ταύρψ μενέει δὲ πολὺν χρόνον — Aus δὲ μενέει δὲ hergestellt: indessen das erst an vierter Stelle stehende δὲ dürfte wohl kaum ursprünglich sein. Auf die Contractionen ποιοῦσι 285, ποιῆται 349, ὁρῶντες 357, ὁμαρτεῖ 237, τελειοῖς 128 ua. gestützt möchte ich lieber ἐν Ταύρψ δὲ μενεῖ πουλὺν χρ. befürworten. Wenn ich nicht sehr irre, muss auch 147 μενοῦσιν gelesen werden, nicht μένουσιν, nach 336.

320 εἵνεκα δ' αὖτε

κτήσιος ην ἄρα τοῦτο πάθη, ταύτην μὲν ὀλέσσει. Auf dieses μὲν folgt keine Adversativpartikel, was entschieden gegen den Gebrauch unseres Dichters verstösst (er verwendet μὲν – δὲ 96. 126. 133. 135. 158. 170. 178. 193. 212. 220. 249. 269. 299. 306. μὲν — ἀλλ' 239. μὲν — ἀτὰρ 195. μὲν — αὐτὰρ 8.67 Z.15). Herzustellen ist ταύτην κεν ὀλέσσει; denn ganz āhalich lauten die Sätze 272 τότε κεν πλόος ἔσσεται ἐσθλός and 297 ὧδε σύ κεν χατέουσιν ἀληθείην ἀγορεύσεις.

328 †ἔπεται οὐδὲ μίνυνθα συνέσσεται ἀλλ' ἐπὶ δηρόν. Kroll: 'fort, nil latet nisi ἔσσεται'. Näher liegt ἔψεται, für welches die Parallelstelle 274 καὶ ἐλπίδες αἱ κατὰ θυμὸν ἔψονται spricht.

344 κρέσσων αὐ τούτοισι Σεληναίη μινύθουσα — Dass der Dichter zwischen κρείσσων (201) und κρέσσων ge-

ienigen Fragmente, die nicht bei Hephästion, son en Autoren erhalten sind. Zu ihnen habe ich ur zu bemerken.

- 67 Z. 13 καὶ Μήνη τίνα †τούτων ἔχει τόπον ἠδ' (
  ner früheren Conjectur τούτου möchte ich jetz
  gegensetzen: καὶ τούτων τίνα Μήνη ἔχει τ.
- 67 Z. 17 ψεύσεται † οἱ ὅμιον, τὸ δέ οἱ τέλος ter diesem unsinnigen οἱ ὅμιον verbirgt sich, τ ιbe, nichts anderes als οἰόβιον, dessen Existe ikographen bezeugen.
- 91 V. 3 οὐδὲ τόπος δὲ κακός, χρηστὸν ὁπότ' mein ehemaliges Bedenken gegen die ohne je se Stütze erfolgte Verlängerung der Endsilbe tische Beiträge S. 4) nicht unberechtigt war, i viel mehr zur Gewissheit geworden; denn auchinzugekommener Verse hat uns kein wirklich iesem prosodischen Verstosse gebracht (über die ichen Fälle 293 und 178. 236 ist schon oben sige erinnert worden). Sollte mein damalige stöv τιν' ὅτ' ά. zu gewaltsam erscheinen (obw l liegt, wie leicht ein solches τιν' nach τον verdann eine falsche Ergänzung hervorrufen konnte gstens ein nach χρηστόν eingeschaltetes γ' aus

# EPIGRAPHISCHE BEITRAEGE ZUR ROEMISCHEN GESCHICHTE

### I

Carnuntiner Inschriften aus der Zeit Neros.

In Carnuntum sind eine Anzahl frühzeitiger Grabsteine von Soldaten der leg. X gemina zu Tage gekommen, welche theils sicher, theils aller Wahrscheinlichkeit nach an der älteren Gräberstrasse dieses Legionslagers gestanden haben 1. Der Uebersichtlichkeit halber stelle ich hier die Texte in Umschrift zusammen.

- 1. L. Antonius L(uci) f(ilius) Le(monia) Magnus Bon(onia) m(iles) l(egionis) X g(eminae) (centuria) Cottae an(norum) LV ae(rum) XXVI h(ic) s(itus) e(st) . . . C. III 14358<sup>13a</sup>.
- 2. M. Gavius M(arci) f(ilius) Ani(ensis) F(oro) Iuli Cupitus (centuria) Sorn(i) m(iles) l(egionis) X g(eminae) an(norum) XXX a(erum) IIII h(ic) s(itus) e(st) h(eres) ex t(estamento) f(aciendum) c(uravit) C. III 14358<sup>18a</sup>.
- 3. Q. Cerfonius Q(uinti) f(ilius) Scap(tia) Celer Flo(rentia) m(iles) l(egionis) X g(eminae) (centuria) Avili Saturnini [a]nn(o-1um) XLVII ae(rum) [XX]X . . . C. III 4463\* und S. p. 1770.
- 4. . . . liu[s . . . . Su]avis[. . . m(iles)] l(egionis) X g(e-minae) . . . . C. III 14358<sup>23</sup>.
- 5. . . . M(arci) f(ilius) . . . us do[mo . . . .] [m(iles)] legionis) X g(eminae) . . . an(norum) XXII [. . . . h(ic) s(itus)] est) he[res . . . .] C. III 143591.

Ferner dürfen hier noch angereiht werden — mit welchem Recht wird sich später zeigen —

6. . . . m(iles) l(egionis) X g(eminae) (centuria) Senecae ann(orum) XXX ae(rum) II h(ic) s(itus) e(st) C. III 4577 (auf-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der röm. Limes in Oesterreich I 1900 Sp. 113 und 142.

Dass alle diese Steine einem vergleichsweise er abschnitte angehören, setzt ihre grosse Aehnlich Ausdruck (m. l. X g. statt mil. leg.; das regelm rende 'aera' statt stipendia vgl. Oest. Lim. aaO.) au Stil weist sie mit Sicherheit in das 1. Jahrhunder ende Fehlen der Beinamen 'pia fidelis' in die 2 r. 89 n. Chr. Weiteren Anhalt bietet eine Beobs Gebrauch des erwähnten 'aera' im Sinne v rend der früheren Kaiserzeit<sup>1</sup>.

Dieser Sprachgebrauch begegnet in dem mir lenen inschriftlichen Materiale einige zwanzig M.

uf in Spanien gefundenen Grabschriften von § 1.—5. leg. VII gemina: C. II 2425. 2583. (27 5265. 5681.

- 6. leg. X gemina: C. II 2545.
- 7. ala Tautorum (?): C. II 2984.
- if Grabschriften von Soldaten spanischer welche dienten in der
- 3. leg. IIII Macedonica ('Ausone'): Bramb. 1154 6858.
- ). leg. VIIII Hispana ('Clunia'): C. VII 184.
- ). leg. X gemina ('Italica'): C. V 932.
- . unbestimmten Legion (Walant 2)

- 15. leg. X gemina (Heimath Tolosa): Bramb. 118.
- 16-19. leg. X gemina, in den 4 oben angeführten Inschriften von Carnuntum: C. III 4463. 4577. 14358<sup>18a</sup>. 14358<sup>18a</sup>.
- D) im Uebrigen auf Grabschriften
  - 20. der leg. II adiutrix (Heimath Savaria): C. VII 185.
  - 21. " XIIII gemina (Seimath Cremona): C. XIII 1383.
  - 22. ,, ,, ,, Placentia): C. XIII 6885.
  - 23. ,, ,, , : Bramb. 1261 = C. XIII 6922.
  - 24. 25. der leg. XX: C. V 939. 948 1.
  - 26. der XXII primig. (Heimath Aquae Sextiae): Bramb. 1212.
  - 27. ala Pomponiani (Heimath Nemes): Westd. Korresp. VIII 247.

Zeitlich ordnen sich diese Beispiele, so weit sie an sich für die Datirung Anhaltspunkte bieten, in folgender Weise: es gehören in die Zeit des

Augustus no. 24. 25.

Augustus oder Tiberius no. 13. 21. 22. 23. 27.

Caligula oder Anfang des Claudius no. 26.

Claudius oder Nero no. 6. 8. 9.

Vespasian no. 14. 15. 20.

Sicher aus dem 1. Jahrhundert stammen, ohne dass zunächst eine genauere Zeitbestimmung möglich wäre, no. 7. 10. 11. 12. sowie die Steine der leg. VH gemina (no. 1—5), welche alle nicht später als in flavischer Zeit gesetzt sein können.

Der Sprachgebrauch aera = stipendia, zu Zeiten der Republik verbreitet, begegnet also auf Soldateninschriften vorwiegend der frühesten Kaiserzeit und hat sich keinesfalls über das Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts hinaus erhalten. Am längsten blieb der Ausdruck in den spanischen Provinzen gebräuchlich, wo er ganz besonders beliebt gewesen sein muss<sup>2</sup>:

K gemina, war, lässt über die Zugehörigkeit des Mannes zu dieser Legion keinen Zweifel.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beide Steine sind sehr alt; vielleicht hat auch leg. XX zur Zeit der Bürgerkriege und der Actischen Schlacht in Spanien gestanden [vg]. C. XI 623, wo allerdings auch an die seit den Zeiten des Dictators Cäsar in Hispania ulterior stehende XXX gedacht werden kann); auch die mit Unrecht für falsch gehaltene lusitanische Inschrift C. II 22\* eines deducierten Veteranen weist auf einen Aufenthalt der leg. XX in Spanien zu augusteischer Zeit hin (vgl. noch C. II 662 und 719).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Domaszewski macht mich darauf aufmerksam, dass der alte republikanische Sprachgebrauch sich in Spanien darum so sehr eingebürgert habe, weil diese Provinz von Anfang an ein stehendes Heer gehaht hat. Dasselbe gilt auch für die Narbonensis und Transpadana.

er Zeit (no. 20).

In den Donauheeren kommt der Sprachgebraucehen von den beiden frühen Steinen aus Aquiallgemeinere Anwendung des Wortes zu Zeiten h fortsetzen, überhaupt nicht vor — mit asnahme der oben S. 56 f. zusammeng rnuntiner Inschriften der leg. X ger

Die auffallende Anwendung des spanischen Prodiesen Steinen, welche, soweit erkennbar und metweifelhaften III 4486, Soldaten italischer und kunft gesetzt sind, wird nach den obigen Feststetändlich unter der Voraussetzung, dass in der Zee Inschriften entstammen, die Beziehungen der nien noch frisch und lebendig waren, dass den inschaften dieser Ausdruck in ihrer bisherigen inz Spanien vertraut geworden war; mit ande die Truppe direkt aus Spanien an die men sein muss<sup>2</sup>. Da der spanische Aufenthalt

im Jahre 70 mit ihrer Versetzung an den Rhein endgiltig abgeschlossen war, entfällt die Möglichkeit, dass die Inschriften aus trajanischer Zeit 1 stammen könnten, wie Bormann Oesterr. Limes I 142 annahm, da damals sicher kein einziger der 30 Jahre früher aus Spanien abgezogenen Leute noch im Dienst war. Vielmehr müssen die Inschriften der Zeit vor dem Jahre 70 angehören. In der That ist aus der Periode des spanischen Aufenthaltes ein Zeitpunkt bekannt, in welchem die Legion diese ihre eigentliche Garnisonsprovinz verlassen haben muss: als Galba, der Statthalter des diesseitigen Spaniens, im Frühjahre des Jahres 68 sich gegen Nero erhob, hatte er nur eine einzige Legion, und swar die VI victrix<sup>2</sup>, unter sich, und vielleicht gilt das Gleiche bereits für das Jahr 66 (Iosephus bell. II 16, 4). Die Frage, wann, weshalb und wohin die andere spanische Legion, die X gemina, aus der Provinz abberufen war, hat zu den verschiedensten Vermuthungen Anlass gegeben, von welchen aber keine als eine befriedigende Lösung angesehen werden konnte<sup>3</sup>. Auf Grund der Carnuntiner Steine, welche nach den bisherigen Ausführungen alle gemeinsam einem gewissen Abschnitt der vorvespasianischen und, wie das regelmässige Auftreten des cognomen zeigt, der claudisch-neronischen Zeit angehören müssen, darf mit Sicherheit behauptet werden, dass die Legion in den letzten Jahren Neros in Pannonie n'stand. Damit wird zugleich der Grund

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu dieser Zeit würde ausser Anderem auch die hohe Zahl der Dienstjahre, welche einzelne der Soldaten nennen (C. III 4486: XXXIIII, 14634: XXX, 14358<sup>18a</sup>: XXVI) nicht stimmen, sie weisen spätestens auf neronische Zeit, wie an anderer Stelle in weiterem Zusammenhange darzulegen sein wird. Die Formen und Motive der Ornamente an den beiden ganz erhaltenen Steinen passen ebenfalls nicht auf die Zeit Trajans, sondern die claudisch-neronische.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sueton Galba 10, Tacit. Hist. I 16 u. V 16.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ueber diese Frage siehe Ritterling: de leg. X gem. p. 29 f. and 36. Die Annahme Pfitzners, dass die Legion damals dem unterrheinischen, wie die v. Domaszewskis (Rhein. Mus. 47), dass sie dem oberrheinischen Heere angehörte, haben keine thatsächliche Stütze und widerstreiten der jetzt nicht mehr zu bezweifelnden Thatsache, dass in claudisch-neronischer Zeit die Rheinheere nach Auflassung des Strassburger Lagers nur mehr 7 Legionen zählten. Die hingeworfene Bemerkung Aschbachs Ber. d. Alterthums-Ver. zu Wien V 1861, S. 247, dass die Legion vielleicht an Stelle der in den Orient gezogenen Truppen in Illyricum den Grenzschutz übernommen haben könne, hat wenigstens im Allgemeinen das Richtige getroffen.

utz der grossen Grenzprovinz nicht der einzigen 1a in Poetovio überlassen bleiben konnte, wurd

Jahre 63 oder wenig später leg. X gemina aus Sp er damals ohne Gefahr vermindert werden durft tum gelegt, wo sie noch zur Zeit von Galbas hsommer des Jahres 68 gewesen sein muss. Wi re 63-68 sind demnach die Carnuntiner Grabete 1 noch an der ältesten Gräberstrasse dieses Lag den, und wird dadurch die zeitliche Geschloss berfeldes, welches zu dem vorvespasianischen l en muss, und in welchem wohl als einer der letzt syrischen Vexillationen im Jahre 69 bestattet v Die verhältnissmässig grosse Zahl keinen Zweifel, dass die Legion in ihrer Gesa: ager inne hatte, mag aber auch mit einer verme eit der an die heisse Sonne Spaniens gewöhnten M m rauhen nördlichen Klima zusammenhängen.

In dieselbe Zeit gehört ohne Zweisel der in A ne Stein eines aus Spanien gebürtigen Soldaten ntius L. f. Serg(ia) Italica Sabinus ex Hispania m nae) (centuria) Serani ann(orum) (quinquaginta) sex) hic situs est' (C. V 932). Der Mann i the in die neue Provinz, welcher Annileia not

Nero zum Albanerkriege im Jahre 66 aufgebotenen Vexillationen des illyrischen Heeres. Denn keine andere Gelegenheit im 1. Jahrhundert 1, auch die Kämpfe des Vierkaiserjahres nicht, haben die Legion oder Theile von ihr in diese Gegenden geführt. Denn Galba, der als spanischer Statthalter seit dem Jahre 60 die X gemina noch einige Jahre unter seinem Befehle gehabt hatte, hat sie nach seiner Thronbesteigung und seinem Einzug in Rom, Herbst des Jahres 68, in ihre alte Provinz zurückversetzt: bereits im April des Jahres 69 findet sie dort bei einer Demonstration an der spanischen Südküste Verwendung (Tacit. Hist. II 58).

Es wird jetzt klar, warum Galba die 'legio Hispana', welche ihn nach Rom begleitet hatte (Tacit. Hist. I 6), im Herbste 68 gende nach Pannonien schickte (Tacit. Hist. II 11): sie löste hier die X gemina ab und muss daher mit ihrem Legaten Antonius Primus (Tacit. Hist. II 86) ebenfalls das Carnuntiner Lager bezogen haben. Aus der kurzen, wenig mehr als ein halbes Jahr umfassenden Zeit ihres pannonischen Aufenthaltes (Herbst des Jahres 68 bis etwa Juli des Jahres 69), während der sie infolge der Bürgerkriege zeitweise noch ausserhalb ihres Garnisonsortes verweilte, haben sich bis jetzt keine Denkmäler gefunden. In der zweiten Hälfte des Jahres 69, nachdem die VII Galbiana in ihrer Gesammtheit mit den übrigen illyrischen Legionen nach Italien gezogen war, scheinen Vexillarier des orientalischen Heeres, welche Mucianus heranführte, die Grenzwache an der Donau gehalten zu haben (Bormann Oesterr. Limes I 142). Die Besiegung und Uebergabe des vitellianischen Heeres im Spätherbst des Jahres 69 gab der Regierung die Möglichkeit, wieder eine Legion nach Carnuntum zu legen: von den 'victae legiones', I Italica V Alaudae XXII primigenia, welche 'per Illyricum dispersae' worden (Tacit. Hist. III 35), wird wahrscheinlich die letzte nach Pannonien gekommen sein (Westd. Zeitschr. XII 113), die beiden anderen nach Mösien. Sie wurde für weitere Verwendung enthehrlich 2, als die alte Carnuntiner Garnison, die XV Apollinaris

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An die Zeit der illyrischen Kriege des Augustus, in welcher manche der zu Aquileja gefundenen Soldatengrabsteine sicherlich gesetzt sind (Patsch Arch. ep. Mitth. 15, 100), ist aus verschiedenen Gründen keinesfalls zu denken.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Ereignisse auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen des Reiches in diesem Jahre lassen sich an der Hand der durch sie be-

- " VII Galbiana: vom Herbst 68 bis Mitte 69 Detachements des orientalischen Heeres in der z des Jahres 69.
- eg. XXII primigenia: Schluss des Jahres 69 bis , , XV Apollinaris: seit der zweiten Hälfte des , auf Trajan.

Wiesbaden.

E. Ritt

ten Truppenverschiebungen in ihrer gegenseitigen Ei ähernd zeitlichen Reihenfolge einigermassen erkenner s nahm nach Beendigung des batavischen Aufstandes in nanischen Heere II adiutrix mit nach Brittannien, XXII primig., die in vespasianischer Zeit in Xanten std. Korr.-Bl. 1902, 112), und wurde ihrerseits durch untum ersetzt, welche, da sie noch Mitte Mai in Alessfalls vor Ende Juli oder Anfang August an der Dorte.

## V

### **UEBER DAS MARMOR PARIUM**

Die neue Bearbeitung dieses wichtigsten Denkmals vorexandrinischer Chronographie im Inselcorpus<sup>1</sup> durch F. Hiller in Gärtringen und der Abschluss einer eigenen Ausgabe giebt ir Veranlassung, mich hier über einige das Marmor betreffende agen auszusprechen.

1.

Jetzt zum ersten Male lassen sich methodische Grundsätze ir die Behandlung des Textes außstellen, lässt sich namentlich ie Frage beantworten, auf welches Mass von Sicherheit Eränzungen im ersten jetzt verlorenen Theile der Inschrift Anpruch machen können. Denn die 'Ueberlieferung' für die einelnen Theile des Marmors ist bekanntlich eine sehr verschiedene. Nährend wir für das neugefundene Fragment B<sup>2</sup> durch A. Willelms<sup>3</sup> von Munro<sup>4</sup> nur in unwesentlichen Einzelheiten vergeserte Lesung genau wissen, was auf dem Steine zur Zeit seiner Auffindung noch zu lesen war, während wir für A V. 46—93

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> IG. XII 5, 1 (nach der neuen Bezifferung) Nr. 444 p. 100-111.

<sup>2</sup> Da ich trotz der geringen Aussicht (s. O. Rubensohn Athen. Mittheil. XXVI 1901 p. 198 f.) doch die Hoffnung, dass noch weitere Bruchstücke zu Tage treten werden, nicht ganz aufgeben mag, so halte ich es für praktischer, die Zeilen und Epochen nicht, wie im Corpus geschehen ist, durchzuzählen, sondern das alte Fragment als A, das Leue als B zu bezeichnen und für jedes die Zeilen und Epochen besönders zu zählen. Da im Corpus die erste Zeile von B mit 101 bezeichnet ist, so ist die Umsetzung einfach. 101 des Corpus ist nach meiner Zählung B 1, 102 = B 2 u. s. f. Was die Epochen betrifft, so ist ep. 102 des Corpus bei mir B ep. 1, 103 = B ep. 2 u. s. f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Athen. Mittheil. XXII 1897 p. 183-217. Tafel XIV.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Classical Review XV 1901 p. 360 f.

n die rechte obere Ecke ganz verloren ist. I se verlorenen Stücke 1 dem Umfang nach geri n Theile des Textes, der die Controlle erlaubt. 1 sh wenn die Buchstaben unlesbar sind, die At cken meist nachmessen lässt, so stehen wir für recht sicherem Boden.

Anders in dem verlorenen Theile A 1—45. Et methodisch die Frage nach Seldens fides beantwentlich auch die nach dem Verhältniss seines Azur Minuskel (s). Denn Boeckh hat es für erlan aus dieser zu verbessern, und auch Hiller hungen der Minuskeltranscription wenigstens nic orfen. Die Antwort auf unsere Fragen kann nur hrte Vergleichung der Lesungen von SsFCM enen Theile liefern, wobei natürlich alle die hliessen sind, die M nicht mehr las. Ich lass nenstellung unten S. 66—73 folgen.

Diese Zusammenstellung ergiebt 1) die sehr ang, die FC neben SM für den Text haben. a) ach richtiger gelesen als S und selbst als C ( 35); aber die meisten dieser Besserungen sind 1 ben stehen Verlesungen, wie Nr. 1 (N ist AT) t AΦ). Was aber bedenklicher ist: es lässt sic er nicht durch M controllirt wird, eigentlich jeden Werth als Textzeuge.

- b) C hat vielfach S verbessert. Aber die Grundlage seines extes ist nicht der Stein, sondern S selbst, den er mit gelegentchen Aenderungen nach dem Steine wiedergiebt. Dies Verhältss ergiebt sich deutlich aus Nr. 40, wo S in den Errata das itte A von ΕΛΛΑΔΑΑ . . . streicht und C ΕΛΛΑΔΑ druckt, wohl ΕΛΛΑΔΑΑ noch von M gelesen ist. Dasselbe ergeben . 12. 56. 76, wo überall mit und nach S ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ sehrieben wird, oder 35. 58, wo von S übersehenes, von F genes O und HN auch bei C fehlt. Dagegen hat er 39 mit S ΑΓΩΔΙΑΙ, aber 59. 70 richtig ΤΡΑΓΩΙΔΙΑΙ. Sehr merkwürdig id 77. 85, in denen man kaum etwas anderes sehen kann, als njecturen, die ohne Hinweis in den Text gesetzt sind. Nach ledem ist auch C fast werthlos, zumal die jetzt zerstörten Stellen m grössten Theile schon zu seiner Zeit unlesbar waren oder lenfalls von ihm nicht gelesen sind.
- 2. Wenn nun an FC, wo wir M haben, nicht viel liegt, sind die Resultate, die sich für S ergeben, um so trauriger. Hat er an zahllosen Stellen dem Steine weniger abgewonnen, s sich ihm, wie die späteren Collationen zeigen, abgewinnen ess. b) Ebenso zahlreich sind seine Falschlesungen; nicht nur erwechslungen ähnlicher Buchstaben wie E mit K (Nr. 29. 45) ler H (17, 70), O mit  $\Theta$  (18, 22) oder  $\Omega$  (60), N mit Al (18) der H (41) oder K (41),  $\square$  mit P (18),  $\Lambda$  mit A oder  $\Delta$  (9. 3. 33. 96), merkwürdigerweise auch von  $\Gamma$  oder T mit O (13. 3); oder Auslassungen einzelner Buchstaben und Worte (12. 1. 35. 39. 42. 50. 56. 58. 59. 70. 73. 76. 85) -- nein, auch erlesungen für die es kaum eine Erklärung giebt, die ein nochaliger Blick auf den Stein als irrig hätte erweisen müssen 1B. 8. 18. 22. 25). Ganz unbrauchbar ist S in den rein orthoraphischen Fragen; so wenn es sich um ν έφελκυστικόν, um ī dscriptum, um Augmente handelt. Wenn er einmal das Wortbild of dem Stein erkannt hat, so schreibt er das Wort, wie er es \*wöhnt ist, nicht wie der Stein es bietet. Auf diese Weise 19 mmt dreimal ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ, ebenso oft ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ, zweimal TYPΩN zu Stande. Ferner ΩΙΚΙΣΘΗ statt ΟΙΚΙΣΘΗ des Steines 47), EN für assimilirtes EF (67). Das ist nicht unwichtig für die Beurtheilung der 'Ionismen', die nur auf Seldens Text beruhen

c) Am allerbedenklichsten aber ist seine grobe Ungenauig-

|   | 1          | IUZ                           |
|---|------------|-------------------------------|
|   | 48         | HP EN P (.                    |
|   | 49         | ΛΥΣΙΑΑΦΟΥ                     |
|   |            | 1121A401                      |
|   | 50         | ΛΗΣΕΚΑΙ                       |
|   | <b>5</b> 0 | ΕΜΠΡΟΣΘΕΜΟΥΔΙΚΗΝ ξμπροσθ'     |
|   | 50         | ΔΡΩΠΙΛΟΥ                      |
|   | 51         |                               |
| ı | 51/52      |                               |
| I | <b>52</b>  |                               |
|   | <b>52</b>  | ΣΥΡΑΚΟΥΣΑΙΣ                   |
| ł |            | ΤΩΝΟΜΟΡΩΝ                     |
| 1 | 52/53      | 8TO <sub>6</sub> /5 ONTEΣ 5 T |
| i | 59/54      |                               |
|   | 53/54      | <b>ΑΦΟΥ/8 ΑΝΙΤΗΣ</b>          |
| l | <b>55</b>  | ΤΩΝ                           |
| I | 55         |                               |
| I | 55         | ΑΟΛΟΝ ΤΕΟ                     |
| l | 00         | ΔΟΛΟΝ ΤΕΘ ΠΠΩ δόλον           |
|   |            | ΤΟΝΙΣΧΑΔ ΑΡΣΙ ὶςχα            |
|   |            | XO NOINOY.                    |
|   | <b>F</b> 0 | ΕΡΟΣ                          |
|   | 56         | АФОҮ                          |
|   | 56         | ΑΡΧΟΝΤΟΣ . ΙΚ ΟΥ ἄρχοντος     |
| 5 | 66/57      | ΔΕΛΦΟΣΑ/ΔΔΔΔΙΙ Λελπος         |

| 1      | С                                                                                                               | M                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| (ΕΥΑΣΕ | = 8                                                                                                             | ΑΘΜΑΚΑΤΕΣΚΕΎΑΣΕ                                               |
|        | = 8                                                                                                             | ΕΙΟ . Σ                                                       |
| CM     | TH                                                                                                              | MENOY                                                         |
|        | = 8                                                                                                             | * * * / . A ΛΕΥ ΤΟΣ                                           |
|        | = 8                                                                                                             | HPΞENOAPXΩN                                                   |
|        | = 8                                                                                                             | ΛΥΣΙΑ////ΑΦΟΥ                                                 |
| _      | = 8                                                                                                             | ΛΗΣΕΚΑΙ                                                       |
| CM     | EMTTPO                                                                                                          | ΣΘΕΜΟΥΣΙΚΗΝ                                                   |
|        | = 8                                                                                                             | ΔΡΩΤΤΙΔΟΥ                                                     |
|        | = 8                                                                                                             | . Η . ΔΔΔΔΙ                                                   |
|        | = 8                                                                                                             | * * / NΤΟΣ                                                    |
|        | = 8                                                                                                             | ΣΥΡΑΚΟΥΣΣΑΙΣ                                                  |
| ΜΟΡΩΝ  | = 8                                                                                                             | ΤΩΝΓΑΜΟΡΏΝ                                                    |
|        | = 8                                                                                                             | ΛΜ Ι. Υ Υ-<br>ΛΤΑΠΟ/ Δ/ΝΤΕΣ                                   |
|        | = S                                                                                                             | * * * Σ/ ΦΑΝΙΤΗΣ                                              |
|        | <b>=</b> 8                                                                                                      | ΤΩΝ                                                           |
|        | EY                                                                                                              | ΡΟΝΤΟΣ                                                        |
|        | So schon Mill. A $\Theta$ $\Lambda$ ONE TE $\Theta$ $\Pi$ | AONONETE . HTTP . TON- ISXADQ . APSIXO AIOI-NOYME . PHTHS *** |
|        | = S                                                                                                             | 7-8 АФОҮ                                                      |
|        | = 8                                                                                                             | A.XLIK.M.OY                                                   |
|        | = S                                                                                                             | ΔΕ.Φ.Υ***/Η.ΔΔΔΔΙΙ                                            |
|        | = S                                                                                                             | ΑΘΗΝΗΣΙΝΕΥΘΎΔΗΜΟΥ                                             |
|        | = S                                                                                                             | EAABEN                                                        |
|        | = 8                                                                                                             | = S $\Pi OIHTH\Sigma = TO \Pi P \Omega T O$                   |
|        | = S(Minuskel = s) $= S$                                                                                         | ΣΟΣΕ Ε <sup>1</sup><br>ΕΒΑΣΙΛΕ Ε<br>ΑΘ . ΝΗΣ **               |

| U L           | 1 01  | . <b>ΧΑΛΚΙ</b> Δ      |
|---------------|-------|-----------------------|
| 32            | 61    | ΗΗΔΔΔ .               |
| 33            | 61    | ΝΕ ΙΠΠΙΛ              |
| 34            | 62/63 | ΠΕΡΣΑΣ ΑΡΙΕΝΤΕΑΣ'     |
|               |       | ΩΝΔΑΡΕΙΟΥΑΔΕ          |
|               |       | Λ/ NTON               |
| 35            | 63    | ΕΝΙΚΩΝ                |
| <b>3</b> 6    | 63    | ΑΘΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ         |
| 37            | 64    | ΚΑΙ ΝΗΣΙ              |
| 38            | 65    | ΑΘΗΝΗΣΙΝ              |
| 39            | 65    | ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ             |
| <b>4</b> 0    | 65/66 | ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΣΠΟΙΗΤΗΣ/ΤΗΝ |
|               |       | Errata gestrichen)    |
| 41            | 66/67 | KAI ENAINEN           |
|               |       | ΘΕΡΜΟ΄Σ               |
| 12            | 67    | ΕΛΛΗΣΙ                |
| 3             | 67    | ΚΑΛ ΔΟΥ               |
|               | 68    | ΤΑΙΑΙΣ                |
| <b>4</b><br>5 | 68/69 | EPEYK [so die Errata, |
| •             |       | Ebank *               |
|               |       |                       |

| F            |                                     |                                           |  |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| <u>r</u>     | <u>C</u>                            | <b>M</b>                                  |  |
|              | = 8                                 | ΛNON                                      |  |
|              | = 8                                 | ! ΕΛΑΣΓΙ * *                              |  |
|              | = S                                 | * * ΣΙΝΑ .Π /                             |  |
|              | $=$ $\mathbf{s}$                    | ΧΑΛΚΙΔΕΥ                                  |  |
| ΔΔΔ,         | $=$ $\mathbf{S}$                    | ΗΗΔΔΔΔΓΙ,                                 |  |
|              | = S                                 | ΜΕ ΙΤΤΤΙΔ M                               |  |
|              | = 8                                 | P                                         |  |
|              |                                     | ΠΕΡΣΑΣΑΡ Ε 10-11 ΑΡΥ<br>ΑΔΕΛΟΙ/ 7-8 Τ . Ν |  |
| ΝΙΚΩΝ        | <b>= S</b>                          | ΗΝΕΝΙΚΩΝ                                  |  |
|              | = S                                 | ΑΘΗΝΗΣΙΝΤ. ΥΔΕΥΤΕ-                        |  |
|              |                                     | POΥ . Λ . Ν . Π ΟΥΗΙ. Ν                   |  |
|              | <b>=</b> 8                          | ΚΑΙΑΥΤΟΣΕΝΙΚΗΣΕΝΑ .<br>ΗΝΗΣΙ              |  |
|              | = S                                 | AΘΗΝΗΣΙ                                   |  |
| ΙΑΙΔΙΩ       | = S                                 | ΤΡΑΓΩΙΔΙΑΙ                                |  |
| -            |                                     | ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΣΟΠΟΙΗΤΗΣ                        |  |
| •            |                                     | ΕΙ./ΤΗΝΕΛΛΑΔΑΑΟ                           |  |
| ,            | ΛΑΔΑ Ο                              | ·                                         |  |
|              |                                     | ΚΑΙΤΟΝΑΘΩΔΙΩΡΥΞΕΚΑΙ                       |  |
|              | ·                                   | HENΘEPMO /ΛΑΙΣ .                          |  |
|              | ΛΑΙΣ                                | :<br>ΙΣΕΛΛΗΣΙ                             |  |
| ( <u>'</u> M | •                                   | ΛΛΙΑΔΟΥ                                   |  |
| : M          | . ΛΑΤΑΙΑΙΣ                          | ΠΛΑΤΑΙΑΙΣ                                 |  |
| HK           | EPYH /                              | ΕΡΥΗΕ / ΣΙΚΕΛΙΑΙ                          |  |
|              | ΕΛΙΑΙ                               |                                           |  |
|              | = S                                 | AITNHN                                    |  |
| = <b>M</b>   | Η <b>ΔΓΙ</b>                        | НН∆ГІ                                     |  |
|              | = s                                 | ΞΑΝΟΙΠΠΟΥ                                 |  |
|              | ΛΩΝ                                 | Γ. ΛΩΝ                                    |  |
|              |                                     | ΙΟΜΕΝΟΥΣ                                  |  |
|              | $= S \qquad \Sigma \dots Y \dots E$ |                                           |  |
|              | ·                                   | ΤΙΜΟΣΘΕΝ /ΑΦΟΥΣΙΜ-                        |  |
|              | ΦΟΥΣΙΜ                              |                                           |  |
|              | ΕΥΡΩΝ                               |                                           |  |

|            |            | ΣΥΡΑΚΟΥ                                               |
|------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 57         | 71         | ΧΗΟΣ                                                  |
| 58         | 72         | ΣΟΦΟΚΛΗΣΣΟ                                            |
| 59         | 72         | ΤΡΑΓΩΔΙ                                               |
| <b>6</b> 0 | 72         | ΑΘΗΝΗΣΙΝΑΨΗ                                           |
| 61         | 72         | ΕΠΕΣ .                                                |
| 62         | 73         | ΘΕΑΝΙΔΟΥ                                              |
| 63         | 73         | ΑΛ ΑΝΔΡΟΣ                                             |
| 64         | 73/74      | ΠΔΙΚ/Ι                                                |
| <b>65</b>  | 74         | ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ                                             |
| <b>66</b>  | 74         | πο . Ητης                                             |
| 67         | 74         | EN                                                    |
| <b>68</b>  | 75         | ΚΕΛΙΑΣ                                                |
| <b>69</b>  | <b>7</b> 5 | $A\Theta HNH\Sigma \dots A\Lambda\Lambda \dots OY$ '/ |
| 70         | <b>75</b>  | ΤΡΑΤΩΔΙΑΙ                                             |
| 71         | 76         | ONTO                                                  |
| <b>72</b>  | 76         | ΔΙΦΙ ΣΑΝ Ε                                            |
| <b>7</b> 3 | 76         | ΣΩΚΡΑΤΗΣΚΑΙ                                           |
|            |            |                                                       |
| 74         | 76         | ΕΒΑΣΙΛΕΎΕ                                             |
| 75         | 77         | ΑΘΗΝΗΣΙ                                               |
| 16         | 77         | ΣΥΡΑΚΟΥΣΩ                                             |
| ·7         | 77         |                                                       |

|               | C                       | M                              |
|---------------|-------------------------|--------------------------------|
|               | = 8                     | ΑΘΗΝΗΣΙ                        |
|               | ΑΘΗΝΗΣΙ. ΔΕΙΜΑΝ-<br>ΤΟΥ | ΑΘΗΝΗΣΙΝ. ΔΕΙΜΑΝΤΟΥ            |
|               | =8                      | ΣΥΡΑΚΟΥΣΣΩΝ                    |
| M             | • •                     | . HTOΣ                         |
| M             |                         | ΣΟΦΟΚΛΗΣΟΣΟΦΙΛΛΟΥ<br>ΑΓΩΙΔΙΑΙ  |
| ΝΗΣΙ          | = 8                     | ΑΘΗΝΗΣΙΑΨΗΦΙΩΝΟΣ               |
|               | -                       | ΠΕΣΕ                           |
|               |                         | ΓΕΝΙΔΟΥ                        |
|               | AAE                     | ΞΑΝΔΡΟΣ                        |
|               | TTE                     | ΡΔΙΚ/ΚΑΣ                       |
| EYE.          | BA                      | ΣΙΛΕΥΕΙ                        |
| M             | = 8                     | ΠΟΙΗΤΗΣ                        |
|               | <b>= S</b>              | EΓ                             |
| νηςι          | = S                     | ΣΙΚΕΛΙΑΣ ,                     |
| CM            | ΑΘΗΝΗΣ.ΚΑΛΛ.ΟΥ          | 'ΑΘΗΝΗΣΙΚΑΛΛΕΟΥ<br>ΑΓΩΙΔΙΑΙ    |
|               | = 8                     | ΛΙ ΧΙΔΙΛΙ<br>Ι ΧΟΝΤΟΣ ·        |
|               | ΔΙΦΙ ΣΑΝΔΕ              | ΔΙΦΙΛΟ ΣΑΝΔΕ                   |
|               | = S                     | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΕΚΑΙΑΝΑ-             |
|               |                         | ΞΑΓΟΡΑΣ .                      |
| CM            | ВА                      | ΣΙΛΕΎΕΙ                        |
| M             | = S                     | ΑΘΗΝΗΣΙΝ                       |
| 12.5          | = 8                     | ΣΥΡΑΚΟΥΣΣΩΝ                    |
| SM            | HΔΔΔΔIII (Konj.?)       | <b>= S</b>                     |
| $0 \over \pi$ | BI ** /                 | ΛΕΥΤΗΣΕΝ                       |
|               | <b>=</b> S              | ΑΘΗΝΗΣΙ                        |
|               | Α.ΟΥΣΟ.ΚΛΗΣ             | ΑΦΟΥΣΟΦΟΚΛΗΣ                   |
|               | = 8                     | ΡΔΔΔΔΙΙ                        |
| VA ! : -      | ПР. Τ ΡΟΥ               | = 8                            |
| ΥΝΤΙΟΣ        | ΤΕΛΕΣΤΗΣΣΕΛΙΝ           | ΤΕΛΕΣΤΗΣΣΕΛΙΝΟΥΝ-<br>ΤΙΟΣΕΝΙΚ- |
|               | = 8                     | = S                            |
|               |                         | _ ~                            |

| •   | ooler | ΛΑΧΗ / ΑΘ-                |
|-----|-------|---------------------------|
| 88  | 81    | ΑΦ 13 ΟΣ ΜΕ ἀφ΄<br>ΡΙΑΝΟΣ |
| 89  | 81    | н                         |
| 90  | 82    | Pall (                    |
| 91  | 82    | н п                       |
| 92  | 82    | ΑθΗΝΗΣΙ                   |
| 93  | 83    | ΑΣΤΕΟ                     |
| 94  | 84    | FENETO                    |
| 95  | 84    | ΦΡΑΣΙΚΛΕΙΔΟΥ.             |
| 96  | 85    | ΙΜΕΡΑΙΟΣ                  |
| 97  | 85    | ΩΚΙΚΙΣΘΗ                  |
| 98  | 87    | VELE!                     |
| 99  | 87    | ΔΕΛΦΟΙΣ                   |
| )() | 89    | Σ                         |
| 11  | 92    | ΣΟΦΟΣ ΤΤΟ                 |
|     |       |                           |

eit in den Lückenangaben. Die genaue Kehnung der einzelnen Lücken ist die Grund öglichkeit probable

| F                                    | C                                | M                                    |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| ΟΦΙΛΟΣΟΦΟΣΕ-<br>ΤΕΛΕΥΤΗΣΕΝ-<br>ΒΙΟΥΣ | ΦΙΛΟΣΟΦ . ΣΕΤΕ-<br>ΛΕΥΤΗΣΕΝΩΝΕΤΗ | ΟΦΙΛΟΣΟΦ . ΣΕΤΕΛΕΥ-<br>ΤΗΣΕΝΒΙΟΥΣΕΤΗ |  |
|                                      | = S                              | = S                                  |  |
| ΛΑΧΗΤΟΣ<br>ΑΦΟΥΑΙ                    | ΛΑΧΗΤΟΣΑΦΟΥΑΠ                    | ΛΑΧΗΤΟΣΑΦΟΥΑΡ. ΣΤ**/<br>ΑΘ-          |  |
|                                      | ΑΦΟΥΞ.ΛΟΣ<br>ΜΕΡΙΑΝΟΣ            | ΑΦΟΥΠΟΛΥΙΔΟΣΣΗ-<br>ΛΥΜΒΡΙΑΝΟΣ        |  |
|                                      | = 8                              | ΗΔ*                                  |  |
|                                      | = S                              | =S                                   |  |
|                                      |                                  | ΉΔΡΙ                                 |  |
| = CM                                 | ΑΘΗΝΗΣΙΝ                         |                                      |  |
|                                      | ΑΣΤΕΙΟΥ                          |                                      |  |
|                                      | = S                              | . reneto                             |  |
|                                      | ΦΡΑΣΙΚΛΕΙΔΟΥ                     | ΦΡΑΣΙΚΛΕΙΔΟΥΚ **                     |  |
|                                      | <b>=</b> S                       | ΙΜΕΡΔΙΟΣ                             |  |
|                                      | = S                              | ΟΙΚΙΣΘΗ                              |  |
| ZIVELEI                              | AEYEI                            | AEYEI                                |  |
| ΔΕΛΦΟΙΣΙΡΟΝ                          | = S                              | ΔΕΛΦΟΙΣΜΑ                            |  |
| ΩΧΟ                                  |                                  | ΩΧΟΣ                                 |  |
|                                      |                                  | H = M                                |  |
|                                      |                                  | ΑΣΑΓΩ ΕΥΤΟΥ                          |  |
|                                      | ΤΤΟΥ-<br>ΤΟΥΑΦΟΥΚΛ               | ΑΦΟΎΚ                                |  |

Für die Behandlung des verlorenen Theiles ist diese Willkür in der Bemessung der Lücken von fundamentaler Wichtigkeit. Da der Parier nicht στοιχηδόν schreibt, so sind die Buchstabenzahlen in den einzelnen Zeilen ziemlich verschieden. Nicht nur, dass viele I oder O oder Zahlen mit Einerstrichen die Schlusssummen oft stark beeinflussen, auch die Schrift an sich ist nicht gleichmässig. Die einzelnen Buchstaben stehen oft sehr eng, dann wieder haben sie ziemlich weite Seitenabstände. In diesem Wechsel der Schreibart lassen sich aber Gruppen benachbarter Zeilen aussondern, die etwa die gleichen Schlusssummen aufweisen. So haben B 2-8 zwischen 121 und 131 Buchstaben, B 9-20 zwischen 107 und 123 (und zwar V. 9-12: 111-113 Buchstaben, V. 13-15: 120-123, V. 16-20: 107-116).

#### Jacoby

en in dem erhaltenen Theile von A - auch bier Iständigen oder sicher ergänzten Zeilen genommen -

-55 zwischen 101 und 111 Buchstaben,

7-59 über 130,

-72 zwischen 119 und 130,

3-76 , 110 , 123,

er sinkt die Zahl unter 100 Buchstaben.

verlorenem Theile von A sind wirklich sicher nur 1-6 mit 102, 107, 101 Buchstaben; annähernd, aber nähernd sicher die Zeilen 8 mit ca. 92, 10 mit 90 (?), 38 mit 108, 39 mit 102, 42 mit 108, 43 mit en. Es haben also die allein ganz sicheren 3 Zeilen, en auf dem Steine standen, über 100 Buchstaben; unter den sieben annähernd sicheren haben 5 über unter 90. Das genügt, um mit Sicherheit zu besse die Buchstabenzahl der einzelnen Zeilen beren Theile der Inschrift bis V. 55, also m ersten Drittel, zwischen 90 und 110 sich alei me st ler oberen Grenze näher lag,

staben ergeben, entweder falsch oder wenigstens unzureichend sind.

Es bleibt die Frage nach dem Verhältniss von Szus. Wie ist es zu beurtheilen, wenn gleich V. 1 so aussieht:

 $8 \ldots OY \ldots NTAN \ldots \Omega N \ldots N\Omega N$ 

s ..... ου ... νπαν .... ων ... νων?

Als Nachtheil von a fällt zuerst ins Gewicht, dass ihm die Zeilentrennung fehlt, sodass es für die besonders zahlreichen über zwei Verse sich hinziehenden Lücken von vornherein unbrauchbar ist. Aber auch in allem übrigen zeigt sich seine Minderwerthigkeit nur zu deutlich. Wo wir die Kontrolle von M haben, sind die Lückenangaben von s bald viel zu kurz (Nr. 4. 11. 14. 21), bald viel zu lang (30. 52. 72. 80. 85. 98). Verschiedentlich setzt es Punkte, wo keine Lücke ist (7. 18); an anderen Stellen wieder sehlt die Bezeichnung einer vorhandenen Lücke (10. 29. 51). Nur ganz selten bemisst a die Lücke richtiger als S (20. 63); und dies offenbar, weil Selden in der Minuskeltranscription auf den Sinn Rücksicht nahm, wie er in sie auch einige Ergänzungen eingeführt hat, ohne sie als solche zu kennzeichnen (69. 72. 91 us.). Aber überall wo s sachlich von S abweicht, handelt es sich entweder um blosse Flüchtigkeiten bei der Abschrift, indem Buchstaben, die S hat, in s fehlen (Nr. 24. 83. 84. 85. 86. 89), oder um Druckfehler (90) oder um Versehen (ἐβασίλευσε statt βασιλεύει Nr. 65. 74). In den ganz seltenen Fällen, in denen S scheinbar durch s verbessert wird, sind in Wahrheit nur Druckfehler, von denen die Majuskel wimmelt, in der Minuskel vermieden (Nr. 48. 50; wohl auch 26. 53). Kurz, nir gends findet sich auch nur die leiseste Spur, die auf nochmalige Vergleichung des Steines deutete. Im Gegentheil; Fehler von S sind nicht in s, sondern erst in den Errata verbessert: zB. haben Ss V. 64 . . . . . \DDAT, die Errata ...Ω.. ΩΝΔΔΔΓ. Die Minuskelstellt sich also dar als eine zur Bequemlichkeit des Benutzers hergestellte Abschrift der Majuskel, und zwar als eine sehr lüderliche Abschrift. Ihre Abweichungen von S haben also auch in dem verlorenen Theile nicht den geringsten Wert für die Herstellung des Textes.

Anders steht es mit den Errata, in denen Boeckh mit Unrecht Conjecturen Seldens zu sehen geneigt ist. Soweit wir sie
zu kontroliren vermögen, bieten sie nichts als meist richtige (eine
Schlimmbesserung Nr. 40) Correcturen von Druckfehlern — übri-

en Falle den Sinn des verlorenen wiedergeben; at innung des Wortlautes wird man keinen Anspr mit dieser reservatio setzen wir die grösseren haupt in den Text.

Neben die Beurtheilung des modernen Abscl zweiter Factor die des autiken Steinmetzen. - das darf man sagen, ohne ihm Unrecht zu öhnlich nachlässig gearbeitet. In den erhaltener ros scharfes Auge zahlreiche Rasuren nachgewich us noch nicht alle bezeichnet sind. Der Stein hcorrigirt worden, und zwar nach seiner Fe 1 B 9 ist ΛΑΜΙΑΝ aus ursprünglichem ΣΑΛΑΜΙ! n NA eradirt und durch AN ersetzt wurde, di rten ZA dagegen freigeblieben ist. Und A 6! BOΠΟΙΟΣ eradirt. Ohne Zweifel hatte der St iglich ENIKHΣENAOHNHΣIN ausgelassen, das Um es einfügen zu können, musste er das in iche διθυραμβοποιός eradiren; der ihm zur nde Raum war also hereits begrenzt. Aber auc r sind eine Reihe von Fehlern entgangen: so καὶ εἰκοστοῦ A 39 und die Wiederholung von καιδεκάτου έτους A 44. Auch in dieser Bezieht Kritik Spielraum, dessen sie sich zB. A ep. 6.

: die Reste der Präscripte zu [Δημήτριος δ Φανοστράτ]ου αληρεύς] — ανέγραψα ergänzt und die Behauptung gegt, dass wir auf unserem Steine des Phalereers 'Apxóvtwv ναγραφή besässen 1. Leider ist diese wichtige Entdeckung enso wenig diskutirbar wie Th. Reinachs? Frage: 'Oserai émettre l'hypothèse que notre chronique est l'oeuvre de Sosianes II'. So amüsant die edle Bescheidenheit wäre, mit der eser Mann seine eigene Geburt unter die wichtigsten Ereignisse r Diadochenzeit gerechnet hätte (B ep. 22), ich weiss doch cht recht, wie Reinach dazu kommt, ihm eine solche Narrheit untrauen. Wollte man überhaupt eine Vermuthung wagen, so ge es immer noch am nächsten, an Demeas zu denken, den uns e Archilochosinschrift (1G XII 5, 1 Nr. 445) als Verfasser nes Buches über Paros kennen gelehrt hat und den Hiller von ärtringen 3 vor Phylarch ansetzt, womit wir etwa in die Zeit nseres Chronisten kommen. Aber Hiller selbst warnt vor allzu stiger Gleichsetzung der beiden. Und gewiss mit Recht; denn ie Interessen des einen richten sich auf die Localgeschichte von aros, höchstens - wenn die bei Pauly-Wissowa aO. mitgetheilte ermuthung Bauers richtig ist, dass dieser Demeas Verfasser auch ner Ίστορία περὶ Δήλου sei (von Suidas dem Δημάδης 'Αθηαίος gegeben) — auf die der Inseln, die mit Paros damals dem oinon der Nesioten angehörten. Und wenn der volle Titel dieses uches lautet Περὶ Δήλου καὶ τῆς γενέσεως τῶν Λητοῦς παίwv, wenn der Verfasser des Buches, von dem die Archilochosschrift abhängt, ausführlich zB. die Koiranosgeschichte erzählt, o lässt das auf einen Mann anderer Anlage schliessen, als unser hronist es war. Wir werden also - und nicht nur aus diesen iründen4 — darauf verzichten müssen, den letzteren zu benennen.

Weniger aussichtslos dagegen erscheint ein Versuch, die Heimat des Mannes zu bestimmen. Sein Wohnsitz war jedenfalls Paros; denn die alten Angaben, nach denen Fragm. A von dort stammen soll, sind durch den Fund von B bestätigt. Nur wenn auf parische Benutzer rechnet, ist auch die Gleichung des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Pario Marmore Arundelliano, in quo nihil(!) occurrit, quod non conveniat Demetrio.' — 'plura autem certissime evincunt Phalerei de Archontibus Commentarium adhuc in eo Marmore exstare'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rev. des Étud. gr. XI 1898 p. 333.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Athen, Mittheil. XXV 1900 p. 1 ff Pauly-Wissowa, Supplem. 1340 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> S. unten p. 102.

hlässigung der parischen Geschichte. Wir kö: t sicherer urtheilen, nachdem sich die früher g hung, der Chronist habe wenigstens die jüngs Paros berücksichtigt, als irrig herausgestellt h wird nicht ein einziges specifisch parisches Ereig 1 der ep. 34 mit grosser Wahrscheinlichkeit er os gehört der allgemeinen Litteraturgeschichte a er etwas über die Ursprünge von Paros sel ndung von Thasos oder die glückliche Verth il gegen Miltiades; nichts auch von Paros' Schi Alexanders und der Diadochen. Bei einer so chgiltigkeit des Verfassers gegenüber der parisch wirklich die Autorschaft eines Pariers ausge inen: man möchte doch glauben, das ein solcher laneben noch vielleicht ein eigenes Werk übe ieben hätte, wie das Demeas that, doch auch einen Chronik seiner Heimat wenigstens gedach t man nun dem gegenüber das überragende Inte chichte Athens, das nicht nur in der Auswahl, er Behandlung des Stoffes aufs deutlichste he: ite die Vermuthung locken, in unserem Chronist s ansässigen Athener zu sehen, der auch in der 1 gstens litterarisch für die Interessen der alten thä

Nun lassen die sprachlichen Indicien zwar keinen positiven Schluss auf die engere Heimat des Verfassers zu; aber sie widersprechen nicht der Annahme, dass wir es mit einem Inselgriechen m thun haben. Und für einen solchen passt noch besser als für einen Athener die ganz auffällige Berücksichtigung der ägyptischen Dynastie, deren Einfluss auf die Inseln des ägäischen Meeres zur Zeit der Abfassung unserer Inschrift noch ungebrochen war. Wenn der Chronist B ep. 8 den Tod Alexanders verzeichnet und beifügt καὶ (ἀπὸ) Πτολεμαίου Αἰγύπτου κυριεύσεως, so entspricht das nicht dem thatsächlichen Hergange, wohl aber der dynastischen Fabel, wie sie von den Ptolemaiern sicher verbreitet oder wenigstens begünstigt ist. Damit erscheint Ptolemaios Lagi allein unter den Diadochen gleichsam als legitimer Nachfolger Alexanders in seinem Reichstheile. Denn diese Bevorzugung der igyptischen Dynastie hat hier noch nicht, wie in den Chronographieen späterer Zeit von Eratosthenes an, nur einen technisch-chronographischen Zweck - nämlich die Angabe des Filums, das von nun an die Synchronismen liefert. Dass dann Ptolemaios auch in den folgenden Epochen häufig erwähnt wird, liegt in der Natur der Sache. Aber sehr bemerkenswerth ist es, dass wie er allein als legitimer Nachfolger Alexanders erscheint, so allein von ihm die Annahme des Königstitels berichtet wird (B ep. 23) - übrigens abweichend von unserer gewöhnlichen Ueberlieferung unter dem richtigen Jahre, was bei der Fülle von Fehlern in den Zeitangaben unseres Chronisten auch nicht ganz ohne Bedentung ist. Weiter wird B ep. 19 die Geburt seines als Πτολεμαΐος ὁ υίός bezeichneten Thronerben verzeichnet 1. Es ist der einzige Fall in den uns erhaltenen Theilen der Chronik, dass der Parier die Geburt einer Persönlichkeit der politischen Geschichte der Aufzeichnung für werth erachtet. Wir wissen nicht, ob etwa Alexander d. Gr. die gleiche Ehre widerfahren ist. sehr wahrscheinlich halte ich es nicht, da auch für ihn Chronist keine Ausnahme von seiner Regel macht, das erreichte Lebensalter nur beim Tode litterarischer Persönlichkeiten anzugeben. Diese ganz ausnahmsweise Behandlung des zweiten Ptolemaiers aber erklärt sich leicht, wenn es sich um den König

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist schade, dass Wilhelms schöne Vermuthung zu dieser Epoche eben nur eine Vermuthung bleibt, da äussere Stützen für sie fehlen. Die Befreiungsfahrt des Aegypters nach Griechenland würden wir hier brauchen können.

chen, ob er einem solchen die vöchlässigung der parischen Local; trauen mag oder nicht.

3.

Wenn unser Chronist (B ep. 19) einfach von ήός spricht, so entnehmen wir daraus, dass er nig dieses Namens noch nicht kannte, dass er phos geschrieben hat. Denselben Schluss konnt gs auch früher unmittelbar aus den Präscripte en der Parier angiebt, dass er die Ereignisse Kekrops bis zum Jahre des athenischen Arch zeichnen wolle; denn wenn darin auch streng g Verfasser der Chronik keine Zeitbestimmung lie dem Charakter des Werkes<sup>2</sup> doch nicht anzunel er geschrieben habe, als eben im Jahre des D inem der unmittelbar folgenden. Ein ausdrückli das Jahr dieses Archonten besitzen wir nicht: ier selbst legte ihn nicht ganz fest, da uns hselnden Zählweise die Wahl zwischen den Jahi 12 blieb. Da wir auch für den Archon Arrhe das erste Schulhaupt der Stoa gestorben ist, auf e kamen, so ist die Frage, ob Diognetos-Arrh lichkeit entschieden. Und noch jüngst hatte ich selbst geglaubt <sup>1</sup>, durch Nachweis eines Antipatros als Vorgängers des Arrheneides die Reihenfolge

265/4 [Antip]atros 264/3 Arrheneides 263/2 Diognetos

endgiltig feststellen zu können. Aber seitdem Beloch in Lehmanns Beiträgen II 1902 p. 473 ff. die Col. IV des Pap. Herc. 339 vollständiger gegeben hat, als ich sie besass<sup>2</sup>, sodass die betreffenden Zeilen jetzt lauten:

9 ἀ[πὸ

Κλεάρχου (301/0) γὰρ ἐπ' ['Αρρενεί-

- 11 δην, έφ' ού σ . . . . . [κ]ατα[τετελευτηκέν[αι τὸν Ζ]ήνωνα, ἔτη
- 13 ἐστὶν ἐννέ[α καὶ τ]ριάκο[ντα καὶ μῆνες

ist die Discussion wieder eröffnet. Wenn diese Distanzangabe richtig ist — und an der Lesung wenigstens ist nach Crönerts freundlicher Mittheilung kein Zweisel<sup>3</sup> — so gehört Arrheneides ins Jahr 262/1. Denn die Angabe auch der Monate zeigt, dass exclusiv zu rechnen ist. Es ergiebt sich danach die Reihenfolge:

264/3 Diognetos 263/2 Antipatros 262/1 Arrheneides.

Das einzige Bedenken, das sich gegen diese Anordnung erhebt — die Unmöglichkeit, vorläufig wenigstens die Chronologie der beiden ersten Schulhäupter der Stoa mit ihr zu vereinigen —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philol. Unters. XVI 1902 p. 375 ff. Lehmanns Beiträge z. alt. <sup>(j</sup>esch. II 1902 p. 163 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Darum treffen mich auch Belochs Vorwürfe nicht mit Recht.

<sup>Als</sup> ich Crönert um eine Neuvergleichung der Columne für meinen Apollodor bat, erfüllte er zwar meine Bitte in liebenswürdigster Weise, gab mir aber den Text nur bis Zhvwva. Ich konnte nicht wissen, dass der Papyrus mehr bot.

Das ist dann nicht anders zu verstehen, als dass Zenon im Boedromion oder Pyauopsion des Arrheneides gestorben ist. Und der bekannte Volksbeschluss, der ihm auf Antigonos' Befehl einen Grabbau im Kerameikos bestimmt, ist auf den Maimakterion datirt. Das stimmt vorzüglich. Hinfällig werden damit auch die neuen Combinationen von Gomperz Zur Chronologie des Stoikers Zenon Wiener Sitzungsberichte 146 (1903).

la es eine Archontenliste, die zwischen Laches t och einen Namen geführt hätte, nicht gegeben t die Discrepanz der Epochenzahlen Ergebniss es Chronisten. Boeckh hat bei der Besprechung ier computi unterschieden; A vom Jahre 264/3, von 262/1, D von 261/0. Aber die Unmöglich ien Annahme leuchtet ohne weiteres ein; es g ärung für ein derartiges Verfahren. Denn mö e Differenz zweier Jahre in Zahlen auszudrück ille drei Zählweisen: Einschluss des Terminus s Terminus a quo, Ausschluss eines dieser be asschluss beider. Eine vierte Art giebt es nie 3 drei genannten finden wir nirgends neben- und gewendet. In Wahrheit erscheint denn auch der nur in den epp. 58. 63, D nur ep. 62. Vor ss wir in diesen drei Epochen Fehler des Steins ch Rechenfehler des Chronisten — zu sehen h nach dem oben über die Sorgfalt der Schreibui bl nicht zurückscheuen. Doch auch sonst sprec ht vom Computus A und B, von Rechnung vor r 263/2. Der Ausdruck ist unglücklich gewi sgangspunkt der Rechnung, als welcher ausdrüc nmtes attisches Jahr bezeichnet wird, ja doch

T

I

5.3

3

einsache Antwort ist: der Parier wendet nebeneinander inclusive und exclusive Zählung an. Eine Zusammenstellung aller Daten zeigt, dass die letztere Weise in dem ganzen fr. B, in A von ep. 67 an [Diognetos 264/3 bis Aristokrates 399/8 = 135 Jahre] durchgängig verwendet wird; es ist die Art, in der auch wir zu rechnen pflegen. Anders in den Epochen bis A ep. 66. Von Diognetos 264/3 bis zB. Theagenides 468/7 (ep. 57) sind nach dem Parier 205 Jahre verflossen; dh. er hat beide termini eingeschlossen nach der bei den alten Chronographen, zumal wenn sie mit Archontenjahren wirthschafteten, herrschenden Art. Aber sie ist von unserem Chronisten, trotzdem das immer wieder behauptet wird, auch in den epp. 1-66 nicht durchgeführt. Schliessen wir die epp. 1-31 aus, in denen nach Königen datirt wird meist ohne Beifügung des Regierungsjahres, sodass sich über die befolgte Zählweise nur in Ausnahmefällen etwas sagen lässt<sup>1</sup>, und begnügen wir uns mit den epp. 32-66; so finden wir inclusive Zählung sicher für die epp. 32. 47. 48. 51—53. 56. 57. 59. 65. 66 db. in 11 Fällen<sup>2</sup>. Eine Entscheidung ist unmöglich - weil entweder die Epochenzahl oder der Archon fehlt, oder weil das Jahr des letzteren anderweitig nicht bestimmbar ist — in den epp. 33-36. 39. 42-46. 50. 54. 60. 61. 64, also in 15 Fällen. Exclusive Zählung ist sicher für epp. 37. 38. 55; sie ist sehr wahrscheinlich für epp. 40. 41.

Danach hat der Chronist im ersten Theile seines Werkes ohne Regel bald inclusiv bald exclusiv gerechnet, wenn auch die erstere Art zu überwiegen scheint. Von ep. 67 an behauptet die exclusive Zählung die unbestrittene Herrschaft. Bei dem Vorgänger des Diognetos würde demnach das Datum gelautet haben: ἔτος 1, ἄρχοντος ᾿Αθήνησι τοῦ δεῖνος. Falls aus Diognetos Jahr etwas verzeichnet war, so fiel die Jahreszahl als unnöthig fort — denn Diognetos war in den Präscripten festgelegt —, und das Datum hätte gelautet: ἄρχοντος ᾿Αθήνησι Διογνήτου³.

Diognetos angiebt; 2) weil im ersten Theile bis ep. 66 beide Zählweisen nebeneinander vorkommen. — Wie ich höre, hat denn auch Dopp selbst seine Ansicht aufgegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. Jacoby in Lehmanns Beiträgen II 1902 p. 431 f.

Für die Einzelheiten der Begründung muss ich auf den Commentar meiner Ausgabe verweisen.

Beloch hat ganz recht. Nur wenn Diognetos 264/3 anzusetzen

λπολλοδώρου (430/29) τοῦ μετ' Εὐθύδημον ἄρ αὶ ὀγδοήκοντα βιώσας ἔτη μετήλλαξεν ἐπὶ Θεοφί ετά Καλλίμαχον, δς έστιν όγδοηκοστός δεύτερο atze werden von 430/29 bis 417/16 14 Jahre clusiv; von 430/29 bis 348/7 aber 82, also cht anders der Parier selbst: A ep. 56 siegt Sop tŵv ŵv 28; dh. er ist inclusiv gerechnet 496/ usiv gerechnet 497/6. Ep. 64 aber stirbt Soph ώσας έτη 92 — so steht auf dem Steine — dh. rechnet 497/6 geboren, exclusiv gerechnet 498/ ironist doch gewiss nicht zwei verschiedene Ge phokles gehabt hat, so hat er ep. 56 die Zahl d clusiv, ep. 64 aber inclusiv berechnet. Das ein hl aus diesen Thatsachen schliessen, dass ni rier kein zünftiger Historiker ode g war. Bei einem solchen würden wir eine schgeführt finden.

Nachdem Ausgangsjahr und Rechenweise des

lässt sich die Frage, wie der Parier bei dem Vorgi tos datirt habe, überhaupt beantworten. Gehörte e e — da der Parier von Diognetos bis Pythodelos i net — 265/4 das Jahr 1. Wie sollte dann die Di re 264/3 und 263/2 gelautet haben? Man mittel

gestellt sind, ist noch mit einigen Worten die äussere Form des gesammten Werkes als Chronik zu besprechen. Der Chronist macht seine Zeitangaben, indem er in Jahren die Distancen zweier Ereignisse angiebt. Die äussere Form für jede solche Zeitangabe lautet ursprünglich: ἀπὸ Τροίας άλώσεως (hezw. ἀφ' οῦ Τροία ήλω) ἐπὶ ἄρχοντα Διόγνητον ἔτη ἐστὶν - -; und in dieser Weise finden sich die Distanzangaben in dem berühmten Fragment des Eratosthenes (Clem. Alex. Strom. I 138 p. 402 P.), in dem Chronicon des Thrasyllos (ib. I 136. 137 p. 401 P.) us. Aber ein wesentlicher Unterschied gegenüber dem Marmor liegt darin, dass in diesen Chroniken oder vielmehr in diesen Zusammenstellungen von Fixpunkten stets die Abstände je der zwei nächst benachbarten Ereignisse angegeben werden, also auch beide Termini dastehen müssen: ἀπὸ μὲν Τροίας άλώσεως ἐπὶ Ήρακλειδών κάθοδον ἔτη π, ἐντεῦθεν δὲ ἐπὶ κτλ. Beim Parier dagegen bleibt der eine der beiden Termini durch das ganze Werk hin der gleiche: er wird gleich in der Einleitung als Ausgangspunkt der Rechnung hingestellt und festgelegt. So vereinfacht sich bei ihm die Grundform zu der Formel: ἀφ' οῦ Τροία ήλω, ξτη·-1.

Gewöhnlich vergleicht man nun die Datirweise des Pariers nur mit der des sog. Chronicum Romanum (IG. XIV 1297), das ebenfalls den Zwischenraum zwischen jedem Ereigniss und dem Epochenjahr (15/16 p. Chr. n.) in Jahreszahlen angiebt, und erklärt diese Methode der Datirung für sehr selten. Aber einerseits ist die Konkordanz zwischen diesen beiden Chroniken keine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dass er dann noch den attischen Eponymos hinzufügt, ist an sich überflüssig. Jedenfalls aber stände diese Angabe, wenn sie schon enmal gemacht werden soll, richtiger vor der Zahl der Jahre. Das hat Dopp sehr schön hervorgehoben. - Bei dieser Gelegenheit möchte sch auf einen Unterschied der Fragmente A und B binweisen. In jenem wahrt jede der 80 Epochen die solenne Form ἀφ' οῦ Τροία ήλω — nur Ψ.21 zeigt die Variation ἀπὸ τῆς 'Αμαζόνων στρατείας — und nie wird das einleitende ἀφ' où wiederholt, auch nicht wenn eine ganze Reihe der disparatesten Dinge zu einer Epoche vereinigt werden. ein Fülle von Variationen findet sich dagegen in den 18 Epochen von B: Neben der Grundform ἀφ' οῦ kommt vor ἀπὸ τοῦ (τῆς) καί (ep. 5. 8), ἀπό του (της) — — καί — καί ἀπό της (ep. 3. 9), ἀπό τού - καὶ ἀπὸ τοῦ - καὶ ἀφ' οῦ (ep. 12. 23), ἀπὸ τοῦ - καὶ ὅτε iep. 13. 24). 1ch möchte glauben, dass eine grössere Unabhängigkeit von schriftlichen Quellen in diesem Theile auch die Starrheit der äusseren Form gemildert bat.

ge - denn der Parier giebt eine ununterbrochene Reibe n mit dem ältesten beginnend und mit dem jüngster 1; das in Kolumnen geschriebene Chronicum Romanus Gegentheil die dem Epochenjahr näher liegenden Ern die erste Kolumne, dann aber innerhalb der einlumnen das älteste Faktum an die erete, das jüngelt zte Stelle - andrerseits ist diese Datirungsweise durchso seltene, wie sie es infolge des zufälligen Fehlent hronographischer Denkmäler zu sein scheint. ie Analogie — ich nenne nur die berühmtesten Beispiele. Geschichtswerken Herodots und des Thukydides er den Abstand eines Ereignisses in Jahren & 🗱 πρεσβυτέρους oá.) angiebt² oder wenn dieser ές τήν τούδε τού πολέμου rechnet8, so ist das Princip des genau das gleiche wie beim Parier. Und nicht Auch die Formulirung ist wenigstens bei Thaky nn er das zu bestimmende Ereigniss mit öte einführt, 🔫 enutzt dieses vielmehr zur Einführung der Epoches ıg (s die Anmerkungen) — genau die gleiche wie 🕬 II finden, nur dass der Chrot, granh den Vortheil von

•

lichen Chronographen beliebte Rechnung von der Schöpfung an oder nach Jahren Abrahams abgeholfen hat. Dem Parier war diese Neuerung des Timaios unbekannt; verzeichnet er doch nicht einmal die Einsetzung des olympischen Agons. Aber diese Untenntniss stimmt zu dem Bilde, das wir uns von dem Manne zu machen haben 1. Jedenfalls musste sich vor Timaios jeder Historiker oder Chronograph seine eigene Aera schaffen, und wenn auch früh schon der Fall Troias als Ausgangspunkt der Jahreszählung konventionell geworden ist, so berechnete doch ein jeder das Jahr des Falles verschieden. Das geschah, indem man den meist durch Generationenrechnung gewonnenen Abstand des Falles, sei es von der eigenen Zeit sei es von einem hervorragenden Ereigniss der Vergangenheit — etwa den Μηδικά oder dem Tode Alexanders (so Eratothenes) — in Jahren angab. Es musste also der Rechnung ἀπὸ Τροίας άλώσεως eine Rechnung ἐπὶ Τροίας alwow voraufgehen, und diese Rechnung musste dem Leser an erster Stelle gegeben werden.

Für litterarische Werke hat dieser Weg, wenn das Jahr des Falles einmal bestimmt war, den Vortheil, dass die Datirung mit einfachem ἔτει (γενεᾶι) - - μετὰ τὰ Τρωικά durch das ganze Werk hin erfolgen konnte; vor allem aber, dass eine solche Art zu datiren die beliebige Fortsetzung der Chronik oder des Geschichtswerkes nach unten hin erlaubte, ohne dass in den älteren Theilen auch nur éine Zahl verändert zu werden brauchte. beiden Vorzügen lag nun aber dem Parier gar nichts. An eine Fortsetzung seines Werkes hat er bei dem ganzen Charakter desselben nie gedacht; und auch im übrigen hätte ihm die Rechnung ἀπὸ Τροίας άλώσεως nur Nachtheile gebracht. Nicht nur hätte er in der Einleitung statt des einfachen είως ἄρχοντος ἐμ Πάρωι μέν \*υάνακτος 'Αθήνησιν δὲ Διογνήτου, das seine Leser ohne weiteres verstanden, weil dies Jahr auch für sie die unmittelbare Gegenwart bezeichnete, eine längere Erörterung geben müssen, um seine Aera zu erklären; er hätte sich auch des Vortheiles der einheitlichen Datirung durch das ganze Werk hin begeben, da er ja mit einer weit vor Troias Fall liegenden Zeit beginnt, und seine Leser zu völlig unnöthigen Rechenkünsten Freilich, was für unsere dem augenblicklichen Gegerwungen. nusse der Bürger von Paros bestimmte Chronik 2 ein Vortheil

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. unten p. 90.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. anten p. 94 ff.

war ein Nachtheil für die genannten Gesc ές έμέ gab schon den Zeitgenossen nur unge eren Lesern legte es die Nothwendigkeit au odots Leben zu unterrichten; und wieviel Ko έμέ gar den Modernen gemacht hat, ist be aber kann eich kanm genug thun sein Epoch en 1, dass es nun auch wirklich jedem Leser te: er nennt das Jahr der argivischen Herapt t. Beamten von Athen und Sparta, berechnet d eren Ereignissen; und doch musste jeder si pelte Rechnung vollziehen, was wieder nu hern, die die Eponymenlisten enthielten, m h genug. Wir haben constatiert, dass die s Pariers objectiv betrachtet keine singuläre ler historischen Litteratur verbreitete und Mangel einer einheitlichen konventionellen Ja rende Methode Subjectiv gemessen aber w den Zweck, den der Parier mit seinem Wei r.sche Belehrung nur der unmittelbaren Zeit Forn. - tie denklar geeignetste

kommen — wenn auch nur allgemein gehaltene. So sind wir auf das Werk selbst angewiesen. Es ist seit Langem anerkannt, dass der Chronist zum mindesten eine Atthis benutzt hat; aber niemand hat sie benennen können, und nur Flachs Unwissenheit wagte zu behaupten 'quam rem si quis accuratius inquisiverit, quin fontem Marmoris in rebus Atticis, nullo adhibito opere (!) possit explorare, extra dubitationem positum est'. Ich will hier den Zusammenhang nicht mit einer ausführlichen Quellenanalyse unterbrechen, sondern nur einige Gesichtspunkte hervorheben, die mir wichtig zu sein scheinen: Boeckhs Versuch, Phainias von Eresos als Hauptquelle des Pariers zu erweisen, ist zwar längst als Verirrung erkannt worden — von anderen Vermuthungen kann man schweigen -, aber auch die Resultate von Dopp 1, der am ernsthaftesten diesen Fragen nachgegangen ist und der gerade das Fehlen jeder Spur peripatetischer Doctrin im Marmor evident nachgewiesen hat, vermag ich nicht zu billigen. Er sagt: 'est enim sine ulla dubitatione haec tabula excerpta ex multo grandiore aliqua chronographia, cuius reliquiae in omnibus posterorum chronicis, praecipue Eusebii cerni possunt' (p. 7) und 'mihi igitur persuasum est, fundamentum huius chronographiae in Attica ortum esse idque ita, ut Atthidum aliorumque librorum narrationes systematice et chronologice dispositas uno opere comprehenderet' p. 8). Zwar sind alle Einzelthatsachen von Dopp richtig, wenn auch oft einseitig beobachtet worden -- so die oft auffällige Tebereinstimmung zwischen dem Parier Diodor der Bibliothek und Euseb; ferner die Systemlosigkeit und der mangelnde Zusammenhang zwischen den einzelnen Notizen des Pariers ua. -aber auf unserem Steine die disiecti membra chronographi finden wollen, scheint mir ein aussichtsloses Beginnen<sup>2</sup>. Um auch hier alle Einzelheiten zu unterdrücken - die Hauptsache ist, lass ein solches Buch, wie Dopp es sich als Grundlage unserer Chronik vorstellt, das aufs Haar der 200 Jahre später verfassten Chronik Kastors gleicht, im Anfange des 3. Jahrhdts. v. Chr. Obwohl Dopp sagt 'quis ille chronographus aicht existirt hat. fuerit, non cognosci potest et futile erit in tanto numero homi-

<sup>1</sup> Quaestiones de Marmore Pario. Rostock 1883.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Obwohl Dopp auch den Beifall Landwehrs gefunden hat (Philol. Anzeiger XIV 1884 p. 501) 'bei der Anfertigung seines Werkes wird er nicht viele Quellen herbeigezogen haben, sondern sich nach Art der mittelalterlichen Geschichtsschreiber an eine ausschliesslich gehalten haben'. Der Vergleich hinkt sehr.

hronik geschrieben wurde. Zwischen Hellanik egt eine lange Entwicklung; wie verschieden ihalt ihre Werke waren, kann ich hier nicht auber das von Dopp supponirte Buch ist nichts wei Jahrhunderte zurückdatirter Kastor. Mir is ibst das dunkel gefühlt hat. Denn er macht ahme nur spärlichen Gebrauch. Statt zu versuch amentum Marmoris etwas näher zu bestimmen, ielmehr durch die eben citirten Worte sofort ventwicklungsreihe aus, indem er nach den Quel onirten Urchronik fragt.

Darin liegt nun in Wahrheit der Schwerpusenn während es für die eigentliche Quellenunt r die Frage nach der Herkunft jeder einzelnen wiers, ganz gleichgiltig ist, ob wir zwischen il uellen noch das Sammelbassin einer grossen allge: aphie annehmen, ist diese Annahme — auch rer litterarhistorischen Bedeutung — von fundame it für die Fragen nach Art und Arbeitsweise sten. Ist Dopps Voraussetzung richtig, stand de h eine umfassende allgemeine Chronik zur Verfüg s dieser allerdings 'sine consilio et iudicio' excenalität seinen Arbeit mäns heit Dopps Voraussetzung zur Verfüg

dann auch nicht nur ein stumpfsinniger Epitomator gewesen; vielmehr stellt er sich uns dar als ein Mann mit historischen Interessen, von einer ziemlich ausgedehnten Belesenheit; seinen Ueberzeugungen nach ein entschiedener Bewunderer der politischen und litterarischen Grösse Athens und ein Parteigänger der Dynastie seiner eigenen Zeit, mit der Paros damals in engsten Beziehungen stand, mit der auch das bewunderte Athen Freundschaft hielt.

Was aber seine Quellen betrifft, so erkennen wir, dass er eine Atthis gelesen hat, vielleicht auch eine 'Αρχόντων 'Αναγραφή der Art wie der Phalereer eine verfasst hatte, mit Angaben auch über litterarische Persönlichkeiten, die irgendwelche Berührung mit Athen gehabt hatten. Aus diesem oder einem Specialwerk hat er auch seine didaskalischen Notizen. Ferner hat er eine allgemeine Geschichte benutzt, wie ich bestimmt glaube, die des Ephoros¹. Sodann sicher ein Buch Περὶ εύρημάτων; manche Nachrichten, die an sich auch einer Atthis zugewiesen werden könnten, scheinen mir aus bestimmten Gründen doch erst durch die Vermittelung eines Heurematographen in die Chronik gelangt zu sein. Unsicher oder vielmehr unwahrscheinlich erscheint mir dagegen die Benutzung einer Specialgeschichte Sieiliens. Wenigstens für die Tyrannen des 5. Jahrhts. ist Ephoros die Quelle.

der Aufzeichnung der Chronik von ähnlichen Dokumenten hingewiesen. Wenn man mit unserem Steine die Inschrift von Oinoanda vergleicht, die wie ein aufgerollter Papyrus auf eine lange Quadermauer eingetragen ist' oder noch besser die dem Marmor zeitlich soviel näber stehende Κτίσις Μαγνησίας, ein auf den Stein übertragenes 'Blatt' mit normaler Kolumnenbreite und ἔκθεσις der Hexameter (Wilamowitz Hermes XXX 1895 p. 188), so zeigt sich, dass unser Mann von der gleichzeitig in Alexandreia üblichen Buchpraxis noch nichts wusste. Seine ungefügen Zeilen lassen sich dagegen passend mit dem neuen voralexandrinischen Buche vergleichen, in dem auch von der Normalzeile noch nichts zu bemerken ist (p. 5 von Wilamowitz' Ausgabe). Wie die Quellen, die der Parier benutzt, durchaus voralexandrinisch und voraristotelisch sind, so giebt sein Stein in der äusseren Form das alte Buch wieder. Einen merkwürdigen Kontrast zu dieser Alterthümlichkeit bilden dagegen die Buchstabenformen, auf die hin man unseren Stein wohl gut 50 Jahre später ansetzen würde.

Hierüber, wie über andere quellenkritische Fragen, die vorläufig hier ex cathedra entschieden sind, hoffe ich meine Ansicht später zu begründen.

diesen, vielleicht noch aus anderen Büchern hatte sich mist Excerpte gemacht, night wie ein Gelehrter, der m em Raume die wichtigsten Ereignisse der hellenischen en wollte - man vergleiche Eratosthenes' Daten aus Jahrhunderten nach Troise Fall mit denen des Parier-Zeit -, sondern wie ein gebildeter Dilettaut, der seins e zusammenstellt. Sie reihte er an dem Faden eine hponymenliste auf, und der Gedanke an die Möglich dogischer Fixirung mag wohl bereits die Auswahl des beeinflusst liaben. Jedenfalls erklärt eich so die Beder Litterargeschichte, für deren Fakten eich leichtet. n erhalten liessen. Das hat Dopp sehr richtig bemerkij inconsequent, wenn er dann die richtig erklärte That st leugnet 1. Zählt man freilich die sämmtlichen litte. und die nicht litterarischen Epochen ohne weiteres ergiebt sich ein falsches Bild. Denn die einzelne r Chronik zeigen hierin naturgemäss einen sehr vet Charakter. Für die mythische Zeit - man darf m ersten ἄρχων ἐνιαύσιος 683/2 rechnen — tritt alles tein Litteraris be in den Hintergrund Aber die viel rom attischen Reiche, von Perikles, vom peloponnesischen Kriege; ur 6 Epochen mit Thronbesteigungen von Königen und Tyrannen ind die drei grössten Schlachten der Perserkriege; daneben 10 ein litterarische Epochen und drei gemischte. Der Grundsatz, ichts für Athen ungünstiges zu berichten, vermag dieses Verhältiss nicht allein zu erklären; die Auswahl, die für das 6. Jahrhdt. etroffen ist, erklärt er überhaupt nicht. Bezeichnend ist ja doch uch, dass nur bei litterarischen Persönlichkeiten das erreichte ebeusalter notirt wird, dass von dieser Regel nicht einmal für dexander d. Gr. eine Ausnahme gemacht wird; dass der Chroist zwar Aischylos' Theilname an der Marathonschlacht vereichnet, aber keinen einzigen der Feldherrn und Staatsmänner thens auch nur nennt. Ist also für die Zeit vom Beginne ge-:hichtlicher Kunde bis zu Alexanders Thronbesteigung die Beorzugung der litterarischen Geschichte unmöglich zu leugnen, biberwiegt umgekehrt von diesem Zeitpunkte ab, also in fr. B, o der Autor die Zeit behandelt, die er theilweise selbst durchbt hat, ebenso offenbar das politische Interesse, obwohl auch ier litterarische Notizen nicht spärlich sind. Aber der Unterthied in der Qualität der in fr. A und B verzeichneten Ereigisse ist ganz augenfällig. So ist das Verfahren des Chronisten ach in der Auswahl des Materials kein einheitliches; bei einem elehrten wäre es völlig unverständlich. Dagegen bietet es uns as interessanteste Beispiel für das, was ein gebildeter Grieche us dem ersten Drittel des 3. Jahrhdts., der nicht in einem falturcentrum lebte, in der Geschichte seines Volkes bemerkensrerth fand: wir konstatiren ein entschiedenes Interesse für die iulturgeschichte und Litteratur der grossen Vorzeit; eine ebenso ntschiedene Gleichgiltigkeit gegen die politische Geschichte, aus ler eigentlich nur ein paar Herrschernamen erwähnt werden. Das interesse an eigentlichen politischen Actionen ist durchaus auf lie mit Alexander anhebende Gegenwart beschränkt. Nur soweit liese Dinge noch das eigene Leben beeinflussen, schenkt man ihnen Beachtung.

Das scheinbare Fehlen fester Gesichtspunkte in der Wahl des Stoffes erklärt sich damit recht natürlich. Auffälliger treten ins Inconsequenzen in dem engeren Kreise der litterarischen Noizen entgegen, deren Gründe nicht immer mit voller Sicherheit ngegeben werden können. Zwar dass der Chronist nur Dichter erzeichnet, keine Prosaiker — weder Philosophen noch Histoker —, dürfen wir ohne weiteres auf Rechnung seiner Quellen

unter denen sich woch keine peripatetischen Biot oder befanden. Die beiden Ausnahmen - Sokrates und s (ep. 60. 66) - bestätigen die Richtigkeit dieser Exlenn beide waren in jeder Atthie zu finden. Auch die g des Aristoteles (Bep. 11, übrigens mit merkwürdigen widerspricht der Regel nicht. Man vergleiche, auschied des Marmors von alexandripischen und nachi-chen Chronographisen in dieser Hinsicht zu erkennen eon Romanum, das ep. 2 Solon und Anacharais neunt sieben Weisen, ep. 7 Pythagoras, ep. 10 Sokrates Heres axagoras Parmenides Zenon, ep. 11 Thukydides, Gielle r die Vernachlässigung der Prosaiker durch unseren eine zureichende Erklärung, so fehlt eine solche durcht Nichtberücksichtigung der grossen Dichter der alte Nicht einmal Aristophanes erscheint, während Epi ch die sichlische Quelle geliefert wird. Das ist um 🛋 ale nicht nur die Erfindung der Komödie notirt wir allerdings vielleicht aus dem Heurematographen uch fr. B das Interesse des Pariers für die modern skindet et 7 14. vgl such A 70) Dau it vergleicht.

denn nur wenn wir sie beantworten können, ist ein wirkliches Urtheil über die litterarische und chronographische Stellung unseres Marmors möglich. Glücklicherweise lässt aber die Frage eine in der Hauptsache sichere Antwort zu, die ich denn auch in den vorhergehenden Zeilen bereits mehrfach vorausgesetzt habe.

Vorerst ist es ausgeschlossen, dass der Parier sich die Mühe und die Kosten — selbst wenn diese wirklich kaum 50 Drachmen betrugen — einer solchen Arbeit gemacht haben soll, nur um den Stein dann zu seinem Privatvergnügen im eigenen Hause aufzustellen. Diese Annahme Böckhs wird schon durch die Existenz der Präscripte ausgeschlossen. Diese setzen einen Leserkreis voraus, dem für die Benutzung der Chronik einige Winke gegeben werden mussten; und damit diese Vorbedingungen für die richtige Benutzung jedem auch gleich ins Auge fielen, sind sie auf dem Steine durch die Schrift hervorgehoben und durch ein Spatium vom Beginne der eigentlichen Darstellung getrennt. Auch über

curasse liquet, cur hoc fecerit quaerere supervacaneum est; placuit, bibuit; voluit ille domi, opinor, tabulam habere eiusmodi qualis fere fuit Sicyonia ἀναγραφή'.

<sup>1</sup> An dieser Meinung Boeckhs halte ich trotz Hiller von Gärtringens Zweifel (adnot. crit. zu A 1. 2. IG. XII 5, 1 p. 104) mit Entschiedenheit fest. Wie oben gesagt (p. 74), sind gerade die Zeilen A 4-6 mit 192, 107 und 101 Buchstaben vollständig erhalten. Wenn nun V. 2 nur 74 Buchstaben enthält, so scheint es mir eine durch nichts gerechtfertigte Willkür zu sein, in den Worten είως ἄρχοντος ἐμ Πάρωι [μὲν] "]υάνακτος, 'Αθήνησιν δὲ Διογνήτου eine Lücke hinter μέν zu statuiren, nur um eine längere Zeile zu bekommen; 'post µèv potest fuisse ιτοῦ δείνος) τοθ | vel (τοθ δείνος) τοθ πρό | \* \* υάνακτος.' Es ist gleich mwahrscheinlich, hier den Vatersnamen des parischen Archonten zu rginzen wie anzunehmen, dass noch der Nachfolger des Schlusseponymen genannt gewesen ware. Es fehlt in dieser Zeile sicher nur µév. Auch der Bemerkung über V. 1 'sed fortasse lacuna maior in extremo ram 1 fuit, ubi ratio chronologica, regum et archontum scilicet mentio, breviter indicata erat' kann ich nicht beistimmen, da eine derartige Erklärung der ratio neben dem erhaltenen ἀπὸ Κέκροπος τοῦ πρώτου μολεύσαντος 'Αθηνών — — Διογνήτου völlig überflüssig ist. Was sollte da noch erklärt werden? Natürlich will ich nicht behaupten, dass für diesen Zeilenschluss Seldens τοὺς ἄν[ωθεν χρό|νους] die einzig mögliche Ergänzung sei; sehr wahrscheinlich ist sie allerdings. Erst V. 3 geht mit 94 Buchstaben zur gewöhnlichen Schreibung über: die gegen die folgenden Zeilen etwas geringere Zahl erklärt sich durch das interpungirende und hervorhebende Spatium am Schlusse der Präscripte. Bis Διογνήτου mag auch die splendidere Schreibung noch durchgeführt sein.

tät dieses Leserkreises klären uns die Präscripte troffiken Verstümmelung zur Genüge auf. Die Gleichungschen Archonten, dessen Jahr den Schlusspunkt der Jahreszählung bildet, mit schen Eponymos hat nur Sinn, wenn das Werk für die nur Paros bestimmt ist. Für die Bürger — denn keineste, wie Niese Hermes XXIII 1888 p 95, 3 glaubt un zu Schulzwecken. Dagegen spricht, wie Hiller von mit Recht hervorhebt, schon seine Grösse 'Viden Jufferat a tabuha Iliacis.' Besser vergleicht man vollscher Schulzwecken dienende Steinehronik aus dem Jahr (hr., das sog Chronicum Romanum').

chem Zwecke nun unsere Chronik diente, das wird sich ergeben, wenn wir eine Reihe ähnlicher Dokumentern, litterarische Texte auf Stein, die wir theils im Gritzen, theils durch Schriftstellernachrichten kennen. Die Steinaufzeichnungen muss verbreitet gewesen seiner chronographische Werke bezeugt sie uns Polybitä κατά καιρούς έν ταῖς χρονογραφίαις ὑπομνηματικώς εις τοὺς τοίχους. Wir hören von der Existen.

in diesen Zusammenhang gehört, kann zweifelhaft sein. Die Magneten am Maiandros haben die ihre Agora abschliessende Säulenhalle mit der Gründungsgeschichte ihrer Stadt und vielen uderen Dokumenten geschmückt 1. Aus Paros selbst besitzen wir jetzt die Archilochosinschrift, Auszüge auf Stein aus dem Buche tines Demeas über Paros 2. Ob sie öffentlicher oder privater Initiative ihre Entstehung verdankt, ist unbekannt. Dem Marmor niher stehen als private Stiftungen eigener wissenschaftlicher Bemühungen ausser der Inschrift von Oinoanda, über die noch zu reden sein wird, das zuerst von Köhler Athen. Mitth. VIII 1883 p. 359 veröffentlichte, von Gomperz<sup>3</sup> gedeutete Fragment eines stenographischen Systems aus dem 4. Jahrh. (CIA. IV2 4321); das Fragment eines gelehrten Enkomions auf Athen (CIA. IV2 4322). Sodann die Basis mit Planetenbestimmungen aus Lindos, die Arbeit eines rhodischen Astronomen (IG. XII 1 Nr. 913), interessant, weil sie sich in einer subscriptio mit  $[--\theta \in 0]$   $(\alpha)$ ρωτήριον ausdrücklich als Weihgeschenk bezeichnet. Ganz gleithen Charakters ist auch die nur in litterarischer Abschrift erhaltene Weihung des Eratosthenes - Lösung einer mathematischen Aufgabe mit Modell - im Tempel des Ptolemaios zu Alexandreia, die Wilamowitz Nachrichten d. Götting. Ges. d. W. 1894 p. 15-35 verstehen gelehrt hat. Und hierher gehören weiter - die Sitte scheint, übrigens aus leicht begreiflichen Gründen, bei den Astronomen nicht weniger verbreitet gewesen m sein als bei den Chronographen — der Kalender des Oinopides 4 sowie Heliotropion und Kalender Metons 5. Auch in den rätselhaften Fragmenten eines Steines von der Akropolis vermuthet Köhler Hermes XXXI 1896 p. 153 astronomischen oder nathematischen Inhalt.

Deutlich als Weihgeschenke zu erkennen geben sich die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> O. Kern Die Gründungsgeschichte von Magnesia am Maiandros. 1894.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> IG. XII 5, 1 Nr. 445. Athen. Mitth. XXV 1900 p. 1 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ueber ein bisher unbekanntes griechisches Schriftsystem. 1881. <sup>187</sup>gl. auch Larfeld l. l. p. 241 ff. 537 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Aelian v.h. X 7 Οἰνοπίδης ὁ Χῖος ἀστρολόγος ἀνέθηκεν ἐν Ὀλυμ<sup>πίοις</sup> τὸ χαλκοῦν γραμματεῖον, ἐγγράψας ἐν αὐτῷ τὴν ἀστρολογίαν.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Aelian v. h. X 8. Diodor XII 36, 2. 3. Die geistvolle Vermuthung Wilhelms, dass in letzterer Stelle ἐξέθηκε ein ursprüngliches ἀνέθηκε (s. die vorhergehende Anmerkung) verdrängt habe, wird jetzt doch wohl durch Marmor Par. B ep. 6 ἀφ' οῦ Κάλλιππος ἀστρολογίαν ἐξέθηκεν widerlegt oder verliert wenigstens an Sicherheit.

ten einer ganzen Reihe poetischer Erzeugnisse, bei zu scheiden ist zwischen solchen, die der Verfasser für den Stein bestimmt hat - diese kommen für um allein in Betracht - und anderen, denen erst die oder andere Personen vielleicht ohne Wissen des Verer längst nach seinem Tode die Ehre der Steinschrift aben. Aus der letzteren Gruppe hebe ich hervor: den rdars für den Ammon und das 7. olympische Gedicht auf Diagoras von Rhodos; zur ersteren Gruppe aber or allem die delphische Stele mit dem Ehrendecret fits 3, der τούς υμνους τοίς θεοίς έποίησεν, und daranter mit der Ueberschrift 'Αριστόνοος Νικοσθένους Κο πόλλωνι Πυθίωι τὸν ὅμνον; and die Marmortafel 🕬 lten des Isyllos, deren erstes die Ueberschrift trigie ιωκράτευς Ἐπιδαύριος ἀνέθηκε | Απόλλωνι Μαλεάπι απιῶι<sup>4</sup>. Der Mann hat sogar vorher in Delphi 🐗 λώιόν οι κα είη άγγράφοντι τον παιάνα (p. 18 Willian und die Antwort λώιόν οί κα είμεν άγγράφοντι 🖼 ι είς τὸν ϋστερον χρόνον zeigt deutlich einen 🕊 e man mit der Steinschrift verbinden konnte. Minde

berühmteste Beispiel des Euhemeros verwiesen, der die Götteronik auf einer goldenen Tafel im Zeustempel der Insel Pania gefunden haben wollte.

Alle die hier zusammengestellten Texte haben sgemeinsame, dass sie ein grösseres litterariies Ganzes geben wollen, dass sie aber das gewöhnhe Material der Litteratur verschmähend den ein zum Träger ihrer Worte machen. Auszuschliessen daher bei einer solchen Zusammenstellung sowohl die Epimme, die zwar ein litterarisches Ganzes sind, aber auch ihrer tur nach für den Stein bestimmt sind; als auch officiell gerte Priester- oder Beamtenlisten, Gesetze, Verträge usw., weil en der litterarische Charakter fehlt; endlich Dinge wie zB. Ehrenepigramm für den Historiker Philippos mit dem Ange seines Werkes 1, weil es kein litterarisches Ganzes ist. Dagen ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass neben der Aufllung in Stein die litterarische Verbreitung einherging. Ob geschah, hing vom Charakter des Werkes ab. So sicher die Pythioniken des Aristoteles auch eine litterarische Existenz nossen — ja diese ist bei ihnen das prius<sup>2</sup> — ebenso sicher t eine solche unserer Chronik gefehlt. Zweck der Steinaufichnung, mit der die öffentliche Aufstellung untrennbar vernden ist, ist entweder die Absicht, das betreffende Werk oder Erfindung einem möglichst breiten Publikum vorzuführen, sei um Reklame für die eigene Gelehrsamkeit zu machen und hüler anzulocken, sei es, um ohne selbstsüchtigen Nebenzweck quem zu erreichende Belehrung zu bieten; oder aber der unsch, das eigene Werk vor Beschädigung und völligem Unterng zu schützen. Beide Zwecke können natürlich verbunden ftreten. Um den ersten zu erreichen, genügte die Aufstellung 8 Steines an einem vielbesuchten Orte, meist also auf der zora oder in der Wandelhalle eines Gymnasiums; der zweite rderte beinahe die Aufstellung im iepóv irgend einer Gottheit. rum sind die meisten dieser Steine Anatheme. Auch dass fast le diese Texte belehrender Natur sind - mit alleiniger Aus-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Umgekehrt sind die vielen in Delphi von ihren Verfassern auf sin geweihten Dichtungen später einmal gesammelt und unter dem amen Δελφικά litterarisch verbreitet. Vergl Wilamowitz Commentar. ietr. I 1895 p. 8; Henri Weil Bull. Corr. Hell. XIX 1895 p. 393.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kaibel Epigramm. Graeca 877b p. XIX.

ins doch noch den Schlusstheil der Chronik mit les Verfassers bescheert.

Um zusammenzusassen: wir erkennen in i lie Arbeit eines belesenen Dilettanten, der seine hi ogischen Lesesrüchte zu einer Chronik zusammen ach verbreiteter Sitte auf Stein geschrieben sei u Genuss und Belehrung geschenkt hat. Den Ste ich an einem τόπος ἐπιφανής aufgestellt, wir i n Heiligthum eines Gottes oder an einem profai äulenhalle, an der Agora oder im Gymnasion.

6.

Ich habe oben (p. 78) behauptet, dass die S
sschrift die Verfasserschaft eines Atheners ausschl
eis dafür liefere ich etwas ausführlicher, weil erst j
sferung so vorliegt, dass sie eine sprachliche
perhaupt erlaubt. Wie unzuverlässig die bisherige
sieht man am besten daraus, dass die sämmtlich
s charakteristisch angeführten 'Ionismen' in der
propus verschwunden sind 1.

Schon die oberflächliche Betrachtung der 1 ss zwar ihr sprachlicher Gesammtcharakter attisc i einem litterarischen Werke selbstverständlich

wesentlicher Abweichungen gegenüber dem attischen Gebrauche und Uebereinstimmungen mit der Koine findet. Diese Abweichungen, die hier zuerst zusammengestellt werden sollen, sind derart, dass sie die Verfasserschaft eines Atheners positiv ausschliessen. So kommt gleich Ewc c. gen. als Präposition (A 2) auf attischen Steinen nicht vor, wohl aber in der Koine (Meisterhans Gramm. d. att. Inschr. 1900 p. 217, 30. 251, 12). Ebenso unattisch ist die Behandlung der Ordinalzahlen, A 39 τρεισκαιδεκάτου έτους ι und A 48 έτους είκοστοῦ καὶ ένός (attisch stets ένὸς καὶ εἰκοστοῦ: Meisterhans 164, 26). A 39 würde es attisch τοῦ θαργηλιῶνος μηνός heissen (Meisterhans 228, 22). Dagegen schreibe ich das Tagesdatum A 40 έβδόμηι φθίνοντος statt der in Athen seit 305 (Meisterbans 164, 28) durchgehenden Bildung mit μετ' εἰκάδας der älteren Quelle zu. Einfluss der Quellen, der ja bei einer derartig zusammengeschriebenen Notizensammlung auch sprachlich immer in Rechnung zu ziehen ist, zeigt sich ferner zB. A 52 γαμόρων und 49 Δερδένεος. Unattisch, aber dem Gebrauche der Koine entsprechend (Schweizer 85 f.) ist die ständige Schreibung υίός (A 64. 73. 86. 89. B 23), während auf attischen Steinen saec. IV/III nur ὑός erscheint. Auch die Bevorzugung von u gegenüber i ist Eigenthümlichkeit der Koine. Zwar in 'Αμφικτύονες Α 9. 53 (vergl. 'Αμφικτύων Α 8. 10. 12. 13. 14) ist U auch auf den attischen Steinen schon im IV Jhd. überwiegend (Meisterhans 28); aber Μουνυχία (B 25) erscheint auf attischen Iss. überhaupt nur dreimal, davon zweimal in der Kaiserzeit; vergl. ferner Κύρρα A 53. Die Metathese Μιτυλήνης A 51 kommt in Attika erst seit 100 v. Chr. vor (Meisterhans 29, 7), auf pergamenischen Steinen bald nach 263 (Schweizer p. 130 f.). Für die Bestimmung unseres Verfassers ist besonders die unattische Form Mouvuxía wichtig, Mamentlich wenn man noch zwei andere Worte hinzuzieht: A 55 φσιχος 2 und A 60 Πελασγικού gegenüber attischem Πελαργικού.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Attisch bis zum Beginne der Kaiserzeit stets getrennt: Meisterhans 163, 24. Vergl. dagegen die Beispiele aus den pergamenischen Inschriften bei Schweizer Gramm. d. pergam. Inschr. 1898 p. 165.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ἀρσιχος auf einem Stein von Amorgos saec. III (Dittenberger Syll. 2531, 22. 43). Dem Artikel bei Herwerden Lexicon Graec. suppl. et dial. 1902 ist unsere Stelle hinzuzufügen. — Ueber ρρ und ρσ in der Koine vergl. Schweizer p. 125, Thumb Die Griech. Sprache im Zeitalter d. Hellenismus 1901 p. 77 f. Kretschmer Die Entstehung der Koine [Wien. Sitzungsb. CXLIII] 1900 p. 27.

e Formen stehen in Epochen, von denen eine die et durch Vermittelang eines Henrematographen, er direct aus einer Atthis stammt. Es erscheint de in diesen Fällen etwa den Steinmetzen für attischen durch die unattischen Formen verant hen. Ferner unattisch ist die Gemination in Eupakt 77 B 17/18 (aber Συρακόσιοι B 15), während n.entirtes έρύη A 68 attisch meist doppeltes ρ at ination in Παρνασσός A 4 ist such attisch (Her-Eigenthümlichkeit der Koine ist die Aspiration , die sich zB. auch in der Gründungsgeschichte 1 11 findet. Aber A 48 steht κατ' ἐνιαυτόν ¹. Αι scheinbare Psilose Ξάντιππος A 69 durch Mu itigt. Unattisch ist die Dativform Tayái B 8 i ne angehörige, im Attischen seltene Augmentirun (Meisterhans 74, 3, 170, 5).

Diese Zusammenstellung bestätigt das oben au ammturtheil Während die allgemein attische G tiet durch den litterarischen Charakter des Stenwiegende Benutzung attischer Quellen, schliese

einmal aber im Dativ eines Femininums Γάζει B 20 (vgl. auch Kεῖος A 70). ει für ε erscheint in είως A 2 und in den Genitiven von Eigennamen auf κλής, A 47. B 5. 29. 31; aber Ἡρακλέους A 46, Φιλοκλέους Β 11 (vergl. auch 'Ικαριέων A 55). Daher bleiben A 51. 90, wo der Stein eine sichere Entscheidung nicht erlaubt, zweifelhaft. Es ist Willkür, wenn Munro an beiden Stellen ein I einschiebt. ι für ε erscheint in Ἐριχθεύς Α 24. 27; den Wechsel von ι und ε zeigen die Namen Καλλέας Α 75(?). 83 Καλλίας Α 79 (vergl. Πυθέας Α 82) nach attischer Quelle. ε and η sind wohl durch Versehen des Steinmetzen verwechselt in 'Aψηφίωνος A 72. Ein interessanter Wechsel von o und ou wird in πολιορκία πολιορκείν beobachtet: mit o wird es B 3. 25. 27 geschrieben, mit ou B 14. Ueber u und ut ist oben gesprochen. Das i adscriptum ist immer geschrieben. Ueber ni-ei vgl. oben. wi and oi wechseln in τραγωιδίαι A 65. 72. 75; aber κωμοιδοποιός B 7. 18 (A 82?); ebenso in der Augmentirung οἰκίσθη-(σαν) Α 85. Β 17, ἐμικίσθη Β 8.

Leichte Elisionen werden mehrfach in der Schrift bezeichnet (viermal bei κατά A 48. 76. B 28. 29, bei ἀπό A 46, bei δέ B 15); Krasis nie. Die Assimilation wortschliessender Consonanten erfolgt fast nur noch bei Präpositionen — einzige Ausnahmen A 34 ἀμ Μίνως, B 3 τὴμ φρουράν (aber in der gleichen Zeile τὴν πόλιν — hier aber fast regelmässig bei èν νοτ π (A 2. 17), τ und γ (A 19 zweimal. 74. B 14. 23). In den einzigen Ausnahmen A 67/68 èν Πλαταιαῖς und B 19/20 èν Γάζει ist die Präposition durch Zeilenschluss von ihrem Casus getrennt. Nicht assimilirt wird èν νοτ λ (A 3. 17) und σ (A 52. B 24). Vor μ wird einmal assimilirt (A 62), einmal nicht (A 63). èκ wird νοτ λ und ustets assimilirt (A 7. 51. B 14). — Das paragogische ν wird unregelmässig behandelt. Vor Consonanten steht es etwa ebenso oft wie es fehlt (32: 36 der ganz sicheren Fälle); vor Vocalen steht es in vier Fünfteln der Fälle (49: 12).

In der Flexion der Eigennamen auf ης und κλης findet sich kein Uebergang in die falsche Declination. Während im Attischen seit 300 die Eigennamen der dritten im Genitiv fast durchweg ou haben (Meisterhans 134, 11) und auch in der Koine das Schwanken häufig ist, hat der Parier bei allen S-Stämmen ους (A 66. 69. 70. 78. 81. 87. B 16. 26); bei denen auf κλης κλείθους (A 46. 47. 51. 90 B 5. 11. 29. 31); bei allen A-Stämmen ου (A 50. 63. 65. 67. 73. 76. 84. B 21). Es ist daher A 69 nnr Τιμοσθέν[ους] zu ergänzen, A 49. B 18 Λυσιά[δου] Δημο-

Da es sich bei diesen Genitiven fast den attischer Archonten handelt, so wird man elleicht auf Rechnung der benutzten Atthives einen Schluss auf die äussere Form die würde. Ein Accusativ kommt nur einmal ην. Sonst kann man aus der Declination noch ativ "Αθω Α 66, den Dativ Tavát B 8, m Γειραιά B 25. Auch auf die Correctheit in Eigennamen mag verwiesen werden (Βησος 14, 'Οφέλας B 23).

er Verbalflexion findet eich nichts besonde entirungen ήλω έρύη οἰκίτθη ist gesprocher l. syntaktisch ist wenig zu bemerken. Im seitionen stimmt der Parier bis auf das er attischen; ebenso in der Setzung des Artik κός θαργηλιώνος). Der anaphorische A: nen steht — ebenso wie bei der Heimate- ing — in der weitaus überwiegenden Zahl dem Vatersnamen υίος beigefügt. Völke her mit zwei Ausnahmen A 62. 67) ohne

ίφ' ού ὁ ήλιος ἐξέλιπεν καὶ Πτολεμαῖος Δημήτριον ἐνίκα ἐν άζει). In Relativeätzen steht zweimal der Aorist (B 6. 14), vieral das Imperfectum (A 67. 68. 84. B 10).

Die Wortwahl zeigt keine aussergewöhnlichen Züge, da ets die einfachsten Ausdrücke gewählt sind. Hervorzuheben sind σίησιν, ἀστρολογίαν ἐκτιθέναι Α 28. Β 7, δημεύειν (?) τὰ μέτρα 45, κυρίευσις Β 9, τιθέναι = θάπτειν Β 12, βασιλείαν παραμβάνειν (den Königstitel annehmen) Β 28, ἀναβολή (= ἀνά-louς?) Β 32, σοφιστής auf Aristoteles angewendet (Β 12), wähnd Sokrates Α 80 φιλόσοφος heisst. μεταλλαγή wird nur vom de Alexanders gebraucht (Β 8), hat also noch seine prägnante edeutung.

Breslau.

F. Jacoby.

# ZUR AELTEREN NOMENKLATUR DER ROEMISCHEN SKLAVEN

Als älteste Sklavennamen gelten die Bildungen mit put wie Lucipor, Publipor, Olipor uä. (Form I). So überliefern d Schriftsteller und so wird auch heute wohl mit Recht allgeme angenommen<sup>1</sup>, obschon inschriftliche Belege dafür sich bis jet nicht gefunden haben und auf Inschriften diese Bildungen nals Cognomina Freigelassener erscheinen, wie CIL. I 1076 I Pinari(us) P. l. Marpor, 1 1034 A(uli) Caecili A. l. Olipor(i VI 30914 P. Cornelius P. l. Gaipor. In diesen Beispielen das Pränomen, weil es mit por zu einem Wort verwachsen i immer ausgeschrieben; ich kenne nur eine Ausnahme IX 28 P. Rubrio Latino | Sicinius P. por patrono | suo b. m.

Ebenso allgemein ist heute die Annahme, dass zur Zeit de Republik die Bezeichnung der Sklaven Formen annahm, ver Pilemo Helvi(i) A(uli) s(ervos), Gluco Popili(i) L(uci) s(ervos) (Form III). Man hat sich schon längst gewundert, dass ei Brücke, die von jener ältesten Bezeichnungsweise (I) zu die durch viele Inschriften gesicherten Form überleitet, fehlt und dass überhaupt eine befriedigende Erklärung dieser jüngeren Inennungsweise (III) bis jetzt nicht gefunden ist. Wie nun folgenden dargethan werden soll, ist diese letztere Nomenklatin der That nur im 1. Jhdt. v. Chr. üblich gewesen. Noch Jahre 98 v. Chr. und im ganzen 2. Jhdt. und darüber him lässt sich eine weit weniger rätselhafte Form nachweisen, augenscheinlich sich eng anlehnt an die Namen der Freien, Fr gelassenen und Frauen: Pilemo Helvi(us) A(uli) s(ervos), Ghe Popilios L(ucei) s(ervos) (Form II).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Marquardt, D. Privatleben d. Römer I 18 ff. — Momms Röm. Staatsrecht III S. 201, Anm. 3. — Hübner, Röm. Epigraphik Müllers Hdb. I S. 677.

Wenn diese Beobachtung bisher nicht gemacht wurde, so mag dies einen doppelten Grund haben: erstens sind Sklavennamen auf Inschriften überhaupt selten, zweitens übersah man eine allbekannte epigraphische Eigenthümlichkeit des römischen nomen gentile.

Da die Sklaven im politischen Leben rechtlos waren, erscheinen ihre Namen nicht auf den Steinurkunden der Behörden. Auch nicht auf Grabschriften in älterer Zeit; vielleicht durften sie, wie Mommsen annimmt (Röm. Staatsrecht III 201), nicht einnal ihr Grab mit ihrem Namen damals bezeichnen. Doch wurden sie wohl zu gewissen sacralen Collegien zugelassen. Namentlich ausserhalb Roms, wo sie, ausgerüstet mit grossen Capitalien hrer spekulirenden Herren und im Besitze eines beträchtlichen sigenen Peculiums, im Privatleben eine Rolle spielten, zog man ie gern zu den frommen Stiftungen dieser Collegien heran, wie Inschriften aus Capua, Cora, Carthagena und Delos beweisen. Die Vertreter der stiftenden Collegien, als magistri (magistreis, magistres) oder ministri bezeichnet, pflegen auf den knappen Weibinschriften mit Namen angeführt zu werden, für einen Sklaven edenfalls eine ganz ausserordentliche Ehre; in der Reihenfolge ler angeführten Namen ist streng darauf gehalten, dass zuerst lie Freien, dann die Freigelassenen, zuletzt die Sklaven aufzeführt werden 1.

Die Inschriften dieser Art, obwohl an Zahl gering, geben gleichwohl sichere Aufschlüsse über die Nomenklatur der Sklaven, wofern man nur jene Gepflogenheit der vorsullanischen Epoche im Auge behält, dass der Nominativ des nomen gentile auf -ius nicht ausgeschrieben wird, sondern auf -i ausläuft, eine Gepflogenheit, die sich in einer Zeit einbürgerte, wo man in Schreitung und Aussprache des Nominativs zwischen Cornelios, Cornelio, Cornelius, Corneliu, Cornelis und Corneli schwankte, und die um so unbedenklicher gewesen sein mag, als man den Genetiv Cornelei oder Corneliei schrieb. Jene Schreibung des Nominativs ist allgemeine Sitte und begegnet inner- wie ausserhalb Roms, bei Hoch wie bei Niedrig: so auf den bekannten alten Grabschriften von Praeneste (XIV 3046—3310 — I 74—165) und von Caere (XI 3635—3692 — I 1315 ff.), so auf den unscheinbaren Todtengefässchen armer Leute Roms aus der Vinea von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hierhin gehört un. auch VI 28473, die mit Unrecht unter den Grabschriften angeführt wird.

inschriften hier an, die für die weitere Untersuch bahnen helfen; in der ersten werden 6 magistri, drei Freigelassene, genannt, in der zweiten 4, drund ein Sklave; jene wird vor, diese nach 100 CIL. X 1589 = I 1234, Puteoli, 'litteris rudibus

M/ERC · RETIARI · VLI LVIL

DAN · MAG · CVRARVN

SEX · CALAASI · SEX · E · A · PON

N · FAFINI · N · F A · AEMI · AE

5 CN · ATANI · C · F · L · PONTI · L

Die Inschrift ist, abgesehen von V. 1, nicht so liefert, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. hinter Sex(ti) ein schlechtes F, statt PONI sollte heissen und der folgende Buchstabe ein L mit Punk falls kommen zuerst die drei links stehenden Fre erst die drei rechts stehenden Freigelassenen 1. c(urio?) retiari(i) . . . . . . . . dan(t). mag(istrei) ct Calaasi(us) Sex. f., N. Fafini(us) N. f., Cn. Atani Pon[t]i(us) L. l., A. Aemi(lius) Aemi(liae libertus). L. l. Ga(. . . .). Das Collegium setzt sich aus di lrei Freigelassenen zusammen, wie das delische Eρμαϊσταί III 142034 (um 180 v. Chr.). Für die Z

lass es damals noch nicht obligatorisch eingeführt war. unte Name ist in doppelter Beziehung merkwürdig: es fehlt die Bezeichnung l(ibertus) und statt des Zeichens 3 ist noch Aemiliae) theilweise ausgeschrieben. Für ersteres finde ich eine Paallele in den gleichzeitigen griechischen Inschriften, welche ἀπειεύθερος so gut wie υίός und δοῦλος weglassen; auf lateinischen Inschriften fehlt l(ibertus), wenn ich richtig sehe, nur nach dem Leichen 3 dh. nach dem Genetiv des weiblichen Gentiles (VI 18778. 28649. XIV 1434. 1655 bis), also ganz wie im voriegenden Falle. Die Abkürzung 3 ist damals noch nicht üblich, ondern es wird noch der Genetiv des weiblichen Gentiliciums nöglichst ausgeschrieben 1. So ist es auf der unten zu besprechenlen Capuaner Inschrift (X 3789) vom Jahre 98 v. Chr., so heisst s auf einer andern Capuaner Inschrift (Eph. ep. lat. VIII p. 122) vom Jahre 84 v. Chr. [. Papiu]s Papiae l. Stephanus, [. Titini]us Titiniae l. Antioc(us) und C. Artorius Artor(iae) l. Dipil(us). So liest man T. Corneli(us) Jor(neliae) l(ibertus) auf einer stadtrömiwhen Inschrift, die man vor 100 v. Chr. setzen wird, weil die Freigelassenen kein Cognomen führen und ein anderes Pränomen als ihr Patron 1.

Die andere Inschrift, die ebenfalls keinen Gentilnamen auf ins ausschreibt, hat den Vorzug auch einen Sklavennamen zu enthalten. Sie stammt aus Spoleto: I 1406 'litteris antiquissimis et rudibus': Minervae do² | fullones. | magistri quinquen(nales) | curavere: | C. Fuuli. C. l. Statius | P. Oppi. L. l. Pilonicus | L. Magni. L. l. Alaucus | Pampilus Turpili. T. s. Was die zeitliche Stellung dieser Inschrift anlangt, so ist zwar schon die Doppelung der Consonanten durchgeführt und haben alle Frei-

<sup>1</sup> Unklar ist I 804 L. Tulli Caltili Calt(iliae) l(ibertus). Der Zeit nach unbestimmt, aber schwerlich jünger als Augustus sind zB. VI 8722. 8730. 9467. 9749. 19261. 23280. 24548. 24828. 26421. 27005. 27681. Das Zeichen I bedeutet danach ursprünglich nur die Wiederholung des Gentiles weiblichen Geschlechtes. Grammatisch kann man das Zeichen kurz als Gaiae erklären, wenn man sich bewusst bleibt, dass Gaia nicht einen Pränomen, sondern wie es Mommsen längst in der Hochzeitsformel δπου cò Γάιος, ἐγω Γαία annimmt, ein passendes Gentilicium bedeutet. Vgl. Röm. Forsch. S. 11 Anm. 7 und S. 31 Anm. 45. Daraus ist zu erklären, dass sich niemals Gaiae l. auf Inschriften ausgeschrieben findet. Wohl findet sich mulieris libertus ausgeschrieben (zB. VI 19083. 27209).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In do wird weniger ein Beiname der Minerva zu suchen sein als d(ono) d(ant) wie auf der ähnlichen Inschrift IX 3911.

112 Oxé

gelassenen bereits ein Cognomen, doch heisst es noch Fuulius, fehlt noch die Aspiration der mutae (Pampilus, Pilonicus) und führt ein Freigelassener noch ein anderes Pränomen als sein Patron; demnach dürfte die Inschrift in die Zeit 100-50 v. Chr. fallen. Für die Nomenklatur des Sklaven ist sie besonders interessant. Alle Cognomina der Freigelassenen und der Ruf- oder Individualname des Sklaven sind auf -us ausgeschrieben, sogar Statius, während alle Gentilicia auf i auslaufen. Wenn man bisher allgemein Turpili als Genetiv hinnahm, so war diese Arnahme durch die übrige Fassung des Textes keineswegs berechtigt. Es ist vielmehr fraglich, ob hier Pampilus Turpili(us) T(iti) s(ervos) oder Pampilus Turpili T(iti) s(ervos) zu lesen ist So geht es mit den meisten Beispielen, da sich diese epigraphische Kürzung des gentile bis in augustische Zeit 1 erhalten hat. Alle Beispiele dieser Art tragen nicht zur Entscheidung der Frage bei, ob wir es mit dem Nominativ oder Genetiv, mit der Forn II oder III der Sklavennomenklatur zu thun haben.

Sicher für den Genetiv können nur Beispiele entscheiden in welchen das gentile auf ei endigt 2 (Turpilei), wo der Plurali (Turpiliorum) oder das Femininum (Turpilide) steht, oder wo da nomen nicht auf ius ausgeht, sondern etwa wie Alfenus, Norbanus, Maecenas, Accavus, Acco, Perperna uä. Sicher für der Nominativ entscheiden andererseits nur Beispiele, die den Nominativ ausschreiben — ihrer sind bei der allgemeinen Sitte abzukürzen natürlich recht wenige — oder bei denen die Erklärung der Formen auf i als Genetive auf Unzuträglichkeiten stösst.

Ich führe zunächst die mir bekannten sicheren Beispiele für die Genetivform an. Für die Endung ei ist mir nur ein Beispiel zur Hand, die alte auf einer Thonlampe vom Esquilin eingeritzte Inschrift (XV 6919) Pilotimei Lucretei L(ucei) s(ervei). Doch von diesem Namen kann der Nominativ sowohl Pilotimus Lucretei L. s. gelautet haben als auch — was nach dem Alter der Lampe wahrscheinlicher dünkt — Pilotimus Lucretius L. s. Es fehlt also, wenn ich richtig sehe, überhaupt ein sicheres Beispiel für den Genitiv auf ei.

Sicher steht der Genetiv der Form III in IX 3911 = [

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hübner, Röm. Epigr. S. 668, Nr. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nicht einmal die Schreibung mit *i longa* ist ganz zuverlässig In IX 3518 Sperata Munatidi A. ser. uä. kann allerdings nur der Genetiv gemeint sein.

1168 (Alba Fucens). 'Periit': Menti Bonae d. d. Surus Tettieni C. s. | Philonic. Marciae s. Nicomac. Albi M. s. Der gewöhnliche Nominativ ist Tettienus, nicht Tettienius 1 und Philonic(us) Marciae s(ervus) würde nach der ältern Form II P(h)ilonic(us) Marciae s. heissen müssen.

Aus demselben Grunde steht sicher Form III in der Arpinatischen Inschrift X 5678, wo zwei Sklaven genannt werden: Cilix Tulli L. s. und Tepa Preciae s. Für das Alter der beiden Inschriften ist es bezeichnend, dass in beiden schon die Aspiration der mutae erscheint: dort Philonicus, hier Philotimus.

Nicht minder bestimmt spricht für den Genetiv die Inschrift von Toulouse XII 5388 vom Jahre 47 v. Chr. Hier steht in Zeile 6

# IOR · L · L · S · L · C

Eros? Valer?]ior(um) (duorum Luciorum) s(ervos) l(eiber) c(oeravit)<sup>2</sup>.

Nicht sicher, sondern nur wahrscheinlich darf für Form III die verlorene, leider recht schlecht überlieferte Inschrift von Mantua aus dem Jahre 59 v. Chr. in Anspruch genommen werden, V 4087 = I 602 (wo 2 Zeilen fehlen); die Inschrift führt 19 Sklaven auf und vermuthlich heisst V. 5 Pothus Viriai (= Viriae?) s. und V. 15 Art[e]mio Spedio(rum) L. C. s.<sup>3</sup>.

Endlich gehört noch in diese Reihe die zerstörte Felseninschrift von Tivoli XIV 3696: Damocra[tes] Cottae L. s. hoc
opus f[ecit]; denn hier vertritt das adlige Cognomen völlig das
Nomen und es wäre gesucht, hier Damocrates (Aurelius) Cottae
L. s. ergänzen zu wollen.

Mag mir auch vielleicht eine oder zwei Inschriften, die für den Genetiv sprechen, entgangen sein — ein Fehler, der bei dem disparaten Material entschuldigt werden dürfte — so wage ich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die etwas ältere Inschrift ebendaher IX 3911 = I 1167 ist dagegen nicht sicher für die Form III in Anspruch zu nehmen, da hier auffallender Weise *Dorot(eus) Tettien(us?) T. s.* abgekürzt ist. Dass sie älter ist, beweist die Schreibung *Paapia* und *Nicomacus*.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So löst man l. c. am besten nach X 6514 auf. Mommsen vermuthete, ohne befriedigt zu sein: l(iber) c(ondicione). Andere Lösungen s. aO.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> V. 5 kann auch Pothus Viri(us) A. s. und 15 Artemio Spediolienus) C. s. gewesen sein. Für den Nominativ sprechen eher V. 6 Philogen. Curti(us eher als orum) S. P. s. und 13 Orfeus Afini(us eher als orum) L. C. s. Dagegen V. 7 ist Dama Vetti Pr(imi) s. zu lesen; denn das Pränomen Primus ist in der Poebene häufig.

114 Oxé

gleichwohl schon auf Grund des angeführten Materials zu behaupten: für die Genetivform III giebt es kein Beispiel, das älter wäre als 100 v. Chr.

Machen wir jetzt die Gegenprobe. Welche sicheren Beispiele sprechen für die Nominativform II?

Ich beginne mit der Capuaner Inschrift (X 3789 = I570) vom Jahre 98 v. Chr., weil gerade sie gern als Beispiel für Form III bisher angeführt wurde. Nach der Einleitung hisce ministris Laribus faciendum coe[ravere] folgen 14 Namen: der erste ist ein Freigelassener, die übrigen sind Sklaven<sup>1</sup>. Die vollständig erhaltenen Namen lauten

C. Terenti C. l. Pilomus(us)

Pilemo Helvi A. s.

Pilotaer. Hos[ti . . s]

Pilotaer. Hos[ti . . s]

Pilotaerus Sext Cn. s.

Pilotaerus Terenti Q. s.

Pilotaerus Baloniae s.

Dip[il]us Sueti M. s.

Der erste Name ist sicher zu C. Terenti(us) zu ergänzen; die folgenden Gentilnamen wurden bisher als Genetivformen aufgefasst, und man hat wunderbarer Weise nie bisher an dem vorletzten Namen Anstoss genommen. Wo bleibt dort das Pränomen des vermeintlichen Patrons Balonius? Warum heisst es nicht etwa Pilemo Baloni(i) Cn. et Baloniae s.? Will man hier nicht zu ebenso bedenklichen wie überflüssigen Entschuldigungen, als da sind Raummangel oder Versehen des Steinmetzen, seine Zuflucht nehmen, so bleibt nichts anders übrig als zu lesen Pilemo Baloni(us) Baloniae s(ervos)<sup>2</sup> dh. alle Sklavennamen — nicht nur der Freigelassene — führen das Gentile im Nominativ.

In dieselbe Zeit oder noch früher fallen zwei Inschriften von Neu-Karthago II 3433 und 3434 (besser 5927). Die erstere, nur in schlechter Abschrift überliefert, lässt immerhin mit Sicherheit noch erkennen, dass hier Freie, Freigelassene und Sklaven in der üblichen Abstufung auf einander folgten und dass die Gentilicia der Freien und Freigelassenen ohne Ausnahme auf i(w) endigen. Zu V. 11 Pil(emo?) Pontili M. C. s. bemerkt bereits

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch auf der Calener Inschrift X 4636, auf der nur Form I vorkommt, sind 13 Sklaven als ministrei Mentis Bonae genannt.

Wegen der Wiederholung des weiblichen Gentiles statt de späteren Zeichens I siehe oben S. 111. Zufällig ist der Nominatä Baloni auch auf einem der Töpfchen von S. Cesareo (VI 8228 = I 834 überliefert.

Herausgeber: 'Pontili pro patronis duobus offendit'. Jeder stoss ist hier beseitigt, wenn man Pil(emo?) Pontili(us) M. C. s. t. Ob auch die andere, erhaltene Inschrift die Nominativn der Sklaven enthält, ist nicht ohne weiteres zu entscheiden, jedoch wahrscheinlich. Jedenfalls darf man bei Lesung der le 7 Antioc(us) Bruti nicht an das Cognomen Brutus denken, dern an das Gentile Brut(t)ius; denn die Gemination der Conanten ist in diesen Inschriften noch nicht durchgeführt, wie l)edi(us) und Sap(p)o(nius?) beweisen. Man wird daher Antus) Brut(t)i(us) lesen, mag es nun ein Sklave oder Freiassener sein.

Mit demselben Rechte nahm auch der Herausgeber der Inrift von Cora X 6514 = I 1156 an der dortigen Schreibweise eier Sklavennamen Anstoss. Dort heisst ein Sklave V. 5 Titheus Poplili L. M. s. und ein anderer V. 7 Ra(...) Furi P. C. s. Der Herausgeber bemerkt dazu 'Poplili (exspectes piliorum)' und 'Furi (exspectes Furiorum)'. Jede Schwierigkeit gehoben, sowie man Poplili(us) und Furi(us) liest. Gerade dieser Inschrift, in der langes i mit ei wiedergegeben zu wern pflegt (dreimal leiber, je einmal Saleivi(us) und serveis = vi), hätte schon längst auffallen müssen, dass es nicht ein il Saleivei, Furei oder Vtilei heisst.

Nur sehr fragmentarisch ist VI 31113 erhalten, für deren hes Alter die Bemerkung des Editors bürgt: 'basis parva ex pide calcareo litteris antiquis miniatis. puncta quadrata sunt. aperta,  $\nu$  paene rectangula'. Die letzte Zeile ist schon von ommsen mit Recht zu ... Popili(us) L. C. s. ergänzt worden.

Am deutlichsten sprechen für die Nominativform (II) zwei reisprachige delische Inschriften, die erst im letzten Jahrzehnt im Vorschein gekommen sind. III 14205 und 8. Von der einen in nur der griechische Text ohne grössere Lücken erhalten, ührend der lateinische bis auf 10 Buchstaben zertrümmert ist; och der griechische Text genügt für die Entscheidung der Frage ollkommen:

Λεύκιος Οὐηράτιος Γαίου, Γάιος Οὐολοσήιος Ποπλίου, . . . . . ος Κερρίνιος Λευκίου, Λεύκιος Κοσσούτιος Μαάρκου, Πόπλιος Αὔλιος Μανίου, Ζηνόδωρος Μαίκιος Κοίντου ἀνέθηκαν.

Von den 6 Genannten sind die ersten 5 entweder Freie oder Freigelassene; das lässt sich bei der damaligen griechischen puncta videntur esse formae triquetrae'.

ΜΑΑΡΚΟΣ ΓΡΑΝΙΟΣ ΜΑΑΡΚΟΥ ΗΡΑ ΔΙΟΔΟΤΟΣ ΣΗΙΟΣ ΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΓΝΑΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΛΑΙΛΙΟΣ ΚΟΙΝΤΟ ΠΡΕΠΩΝ ΑΛΛΙΟΣ ΜΑΑΡΚΟ 5 ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΡΑΣΕΝΝΙΟΣ ΜΑΑΡΚΟ ΔΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ ΑΝΕΘΗΚΑ

M GRANIVS M L HER¹
DIODOTVS · SEIVS C · CN · S
APOLLONIVS · LAELIVS · Q · S
10 PREPON ALLEIVS · M · S
NICANDRVS · RASENNI · M · S
IOVEM LEIBERVM · STATVER

Diese treffliche Inschrift hat bis jetzt nicht die r gung gefunden. Sie gehört mit der vorigen und delischen ähnlicher Art (III 7217. 7218) sicher dem an. Mommsen ist geneigt, bei Nr. 7218 sogar an 190—180 v. Chr. zu glauben. Dort steht zB. noc rend in der obigen Inschrift (V. 8) es schon Seine fallend ist für jene Zeit, dass offenbar unter grif fluss bereits die Gemination der Consonanten durch der Nominativ der Consonanten durch II p. 452) nicht auch eine lateinische Fassung hinzugefügt urde. Bisher hat man Άρτεμίσιος Φλαμίνιος Λευκίου Ῥωμαῖος r den Namen eines Freigelassenen gehalten; aber wie die ansführten Inschriften beweisen, ist es viel wahrscheinlicher, dass er lateinische Name lautete Artemisius Flamini(us) L. s.

Noch über das 2. Jhdt. hinaus führen endlich die Töpfermen auf den Calener Schalen (CIL. X 8054. XV 6086. XI 703). Es sind darunter zwei Sklavennamen; auch sie wurden isher fälschlich als die Namen von Freigelassenen erklärt. Der Iteste ist nur einmal erhalten: Servio Gabinio T. s. fecit; der ingere ist in verschiedener Fassung überliefert, ua. Retus Gainio C. s. Calebus feci te oder fecit. Diese Beispiele, die vor ie Zeit des Hannibalischen Krieges fallen oder in dessen Aning, sind die ältesten inschriftlichen Belege für Sklavennamen, ie wir heute besitzen.

Damit ist die Reihe der Beispiele, wonach Sklaven sicher en Nominativ des Gentile führen, soweit ich sehen kann, ershöpft: sie beginnt 98 v. Chr. und reicht aufwärts über den annibalischen Krieg. Da in dieser Zeit sich kein sicheres Beisiel für den Genetiv nachweisen läset, darf man wohl unbedenkch behaupten, dass Form II in diesem Zeitraum die herrschende ar, und vermuthen, dass sie noch weiter hinaufreicht. Demitsprechend sind Inschriften dieser Epoche zu ergänzen; zB. 1 168. Ob zwischen Form II und I es noch eine andere geben hat, lässt sich mit Hülfe des jetzt vorliegenden Materials cht sagen. Ich glaube es nicht; denn die Namensform II der klaven lehnt sich so eng an die alten Namensformen der freien änner und Frauen und der Freigelassenen an, dass an ihrer leichaltrigkeit nicht gut gezweifelt werden kann. Der Rufname, der mag er nun Individualname, Vorname oder Pränomen heissen, ieht an erster Stelle: nur besteht der Unterschied, dass die Rufamen der Freien und Freigelassenen von Staatswegen festgelegt, 1 der Zahl begrenzt sind und schon vor dem Hannibalischen frieg in Abkürzung gegeben werden, während die Rufnamen der klaven beliebig gewählt werden, daher unbekannt sind und auseschrieben werden müssen. Darin stimmen die Namen der Sklaven it den alten Namen der freien Frauen völlig überein, die eben-Ils den Rufnamen noch an erster Stelle, nicht, wie später, an weiter führen. An zweiter Stelle folgt, genau wie bei Freien id Freigelassenen, das nomen gentile in demselben Casus, was so weniger befremden kann, als dasselbe von jeher als e Bildung als etwa basilica Oppia, via Frontes 1. An drifter Stelle steht der Name in Genetiv mit dem Zusatz s(ervus); de prünglich gefehlt haben und gleichaltrig minn; die Römer führten diese Zusätze ein, en dem servus, wie damals sowohl der Frei e bezeichnet wurde, zu unterscheiden. Es is wir auch noch einmal eine ganz alte Inster der Zusatz (servos) noch fehlt.

wir die weitere Entwickelung der Sklaven müssen wir auf zwei Namensformen von Nungehen, die bisher nicht scharf genug von urden. Mit s(ervos) 'Diener' wurde noch ischen Krieges, wie Mommsen dargethan hasene bezeichnet Auch inschriftliche Belege V 6919 T. Ivilio Ste(nni?) s. Hel(. . .).

thei) s(ervo) oder v(erna) s(ervo). Ebendort (
1. s. IX 2782 C. Fladius Ban. f. Luccia V(i
XIV 409° 2 M I vio T. vierna servo).

us meritod. VI 3692 M. Bicoleio V. l. Honore donum dedet ito. X 4632 C. Hinoleio C. l. Apolone dono ded(et).

Um den Unterschied zwischen der Nomenklatur der Sklaven der Freigelassenen in dieser alten Zeit an einem Beispiel zu 'olgen: so musste jener Sklave des T. Gabinio(s) Namens Sers) bei seiner Freilassung diesen Namen abwerfen und einen t römischen Rufnamen erhalten. Das Pränomen, das der neue igelassene erhielt, war in der That auch sein neuer Rufname: darf man schon aus dem Umstande schliessen, dass das noch das Pränomen des Freigelassenen in der Regel von 1 des Freilassers verschieden ist. Nun ist auffallend, dass er den Calener Töpfern L. Gabinio(s) nie seinen Vater nennt, einer Zeit, wo der Freie (ingenuus) besonderen Werth darauf te als solchen sich zu kennzeichnen durch Nennung des Vaters l womöglich des Grossvaters. Ich vermuthe daher, dass Sers Gabinios ein natürlicher Sohn des T. Gabinios ist und nach ner Freilassung L. Gabinios genannt wurde, dass er aber sich bet nicht gern als T.s. oder T.l. oder spurio(s) filio(s) bechnete und daher diesen dritten Factor der vollen Nomenklatur gliess 1. Die Familientafel der Calener Gabinii des III. Jhdts. taltet sich darnach so:

#### T. Gabinios

Sein Sklave d nat. Sohn?) Servio(s) Gabinio(s) T. s. = (?) L. Gabinio(s)

§ C. Gabinio(s) L. f. T. n. Caleno(s) § C. Gabinius L. f.

Sein Sklave ist

Retus Gabinio(s oder Gabinius) C. s. Calebus.

ese Zeitansätze der Gabinii passen sehr gut zu den verschiedenen ichstabenformen, den verschiedenen Formen des nom. sing. der Decl. und der verschiedenen Verbreitung der Fabrikate. Prios und Lucios haben noch ein bescheidenes Absatzgebiet: de Waaren gehen nicht über Campanien hinaus. Unter Gaius rreicht die Fabrik ihren Höhepunkt: die Fabrikate gehen bis ach Etrurien. Jener ist ein Zeitgenosse und Concurrent seines Landsmannes K(aeso) Atilio(s), dieser des ebenfalls jüngeren L.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spätere redseligere Inschriften drücken dieses Clientel- und Verwandtschaftsverhältniss offener aus: XIV 3360. II 4564. III 2371.

Der Hannibalische Krieg bat anscheinend dieser udustrie Capuas ein jähes Ende bereitet.

ing man diese frühen Namen von Freigelassenen mit kiaven (Form II) zusammenwerfen darf, so wenig ist he Form II mit einer gewissen nachlässigen Namen-Freigelassenen und Freien am Ende der Republik en oder gar die Form II damit erklären zu wollen. asen hat festgestellt, dans dergleichen lockere Namense IX 8214 Bargathes Dasi(us) M. I. IX 3827 Libi T. l. I 1089 Anthus Sulpicius Postum, l. erst spill d recht selten. Der Inhalt dieser Inschriften ist zum rren, woraus ebenfalls geschlossen werden darf, dass normale Namenegebung ist 1. Diese Inversion des and des Nomens hat zwei Voraussetzungen. Erstens Eros Aurelius nicht mehr einen Sklaven, sondern & Eros Aureli(i) (Form III and IV) allgemein emitens erhielt der Freigelassene in dieser Zeit (am Ende ik) gewöhnlich das Pränomen seines Patrons: eo geognomen im häuslichen und geschäftlichen Leben 11 - demselben Maasse als das Pranomen zur Unter-

amtlichen Urkunden und Listen ist diese lockere Nomenur verpönt. Es ist bezeichnend, dass ein Gesetz vom Jahre oder 122 v. Chr.1 für die Anfertigung amtlicher Listen einbestimmt: quos legerit, eos patrem tribum cognomenque int; hier ist also unter eos als selbstverständlich Pränomen Nomen begriffen. Dagegen in einem Gesetze des Jahres v. Chr. 2, also gerade der Zeit der Inversion, heisst es ausklich: eorumque nomina praenomina putres aut patronos tricognomina . . . . accipito. Ebenso bezeichnend ist eine nach v. Chr. gesetzte Inschrift aus Eleusis (III 547), in der zunach dem strengen Stil von Ap. Claudi]us Ap. f. Pulche[r] dann gemüthlicher von Pulcher Clau dius und Rex Mar[cius] Rede ist. Andere Beispiele dieser Nichtachtung des Präens und der Betonung des Cognomens durch Inversion sind 05 Clesipus Geganius, XII 1038 Ουάλος Γαβίνιος = Vaalus inius, XV 5045 und II 6257, 72 Eros Avillius, Acastus Aco en Aco Acastus<sup>8</sup>. Wie die angezogenen Beispiele lehren, ist e Inversion bei Adligen wie Nichtadligen im Brauch, nur bei dem gebildeten Römer nie das Gefühl geschwunden sein, s es sich eben um eine Inversion handelte, während dies einfache Mann, namentlich der Provinzler, vergass. Wenn ımsen4 meint, jene Freigelassenen hätten deutlich ein anderes nomen nicht gehabt, und deshalb Cotta Aurclius anders ert als etwa Philemo Aurelius, so kann ich dem nicht beihten. Da wir zB. von arretinischen Gefässen einen Sklaven s C. Avilli kennen 5, so ist es so gut wie sicher, dass jener t. Stempel Eros Avillius im amtlichen Stile gelautet hätte Avillius C. l. Eros. Da wir ferner aus der Fabrik des Aco 3 einem andern Sklaven die volle Nomenklatur kennen C. Aco . Eros, so hat auch jener Acastus Aco bei voller Namensung sich C. Aco C. l. Acastus genannt. Von jenem Barcathes ilus) M. l. wusste jeder Römer sofort, dass er amtlich heissen se M. Dasius M. l. Bargathes. Solche Bezeichnungen der gangssprache sind ebenso klar wie zB. Namen auf etwas ter fallenden Inschriften (XI 6612): Latinus | Q. Petroni lirlus) | annor(um) XXIV h(ic) s(itus) e(st) oder (X 1043) Ar-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lex de repet. I 198.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lex Iulia municipalis I 206.

Déchelette, Revue archéol. 1901, p. 212.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Röm. Staatsrecht III 204 Anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> XIII 10009, 63. XV 5029.

122 O x é

rine M. f. Diomedes l. sibi suis. Jedermann wusste, dass der dort genannte Freigelassene officiell Q. Petronius Q. l. Latinus, dieser M. Arrius J. l. Diomedes hiess. Wenn wir von jenem Latinus anderwärts den vollen Namen nicht erhalten haben, von diesem Diomedes dagegen noch in einer zweiten Grabschrift (X 1044), so ist das nur ein Spiel des Zufalls.

Kehren wir nach dieser Abschweifung zu der Nomenklatur der Sklaven zurück. Es muss noch einer Schwierigkeit gedacht werden, welche die Form II der Namengebung bereitete, wenn der Sklave mehreren Herren mit verschiedenem Gentile angehörte. Es heissen solche Sklaven nach der später üblichen Form IV zB. (IX 4436) Dionysius Appi et Domiti summarum oder auf arretinischen Gefässen (CIL. XI) Pantagat(h)us Rasini Memmi! Mahes Rasini Memmi. Wie wurden solche Sklaven benannt, als noch Form II ausschliesslich im Brauch war? Zwei Inschriften geben darüber Aufschluss. V 703 = I 1462 Tergeste:

P. Mae?]CI · L · L · AGATO · PORTITOR · SOC · S aram?]COLVMNASQVE · MAG · FI de su]O · MENERVAI D D L M

Meine Ergänzungen füge ich des Beispiels wegen bei, ohne mir die Schwierigkeit zu verhehlen, wie mag. fi zu erklären ist. Da der Freigelassene P. Mae? ci(us) L. l. kein Cognomen führt 2, da der Dativ noch Menervai lautet und die griech. Aspiration noch nicht durchgeführt ist (Agato), fällt die Inschrift vor 100 v. Chr. Die andere derartige Sklaveninschrift wird von Ritschl und Mommsen um 150 v. Chr. angesetzt: sie ist lateinisch, griechisch und punisch abgefasst. X 7856: 'in basi columnae aereae pulcherrimi operis': Cleon salari. soc. s. Aescolapio Merre donum dedit lubns merito merente. 'Ασκληπίψ Μήρρη ἀνάθεμα βωμόν ἔστησε Κλέων ὁ ἐπὶ τῶν άλῶν κατὰ πρόσταγμα. Wie im lateinischen Text salari aufzufassen ist, geht am besten aus Mommsens Ausführungen (l. c.) hervor: 'Salari(us) solvendum esse, non salari(orum) similiterve, ut viris doctis adhuc placuit, et ex scripturae ratione sequitur (nam aetate liberae reipublicae nominativum declinationis secundae et in nummis et alibi passim

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> CIL. XI 6700, 51<sup>b</sup> und 552 sind mit einander zu einem Stempel zu vereinigen.

Im Index des CIL. ist Agatho fälschlich zum Namen des vorhergehenden Freigelassenen geschlagen, während der Sklave Agatho portitos soc(iorum) s(ervos) heisst.

ita efferri nemo ignorat nec minus salariorum similiaque non ita per compendium scribi solere) et ex verborum collocatione (nam socios salarios, non salarios socios usus legitimus requirit) et ex graecis in quibus est ὁ ἐπὶ τῶν άλῶν. Die Uebereinstimmung dieser beiden Sklavenbenennungen mit der gleichaltrigen Form II ist augenfällig. An Stelle des unmöglichen Gentile wird ein Pseudogentile (portitor, salarius) eingesetzt, ein Nomen, das der Beschäftigung der Sklaven entspricht, und die längst bekannte Thatsache, dass diese Pseudogentilia nach der Freilassung oft als vollgiltige Gentilia angenommen wurden, zuweilen nach Anhängung der Endung -ius, findet erst in diesen Beispielen der Form II ihre völlige Erklärung. So hiess der Freigelassene (XI 6393) M. Picarius socior(um) lib. Nuraeus als Sklave sicherlich Nuraeus picari(us) soc. s. und der Freigelassene aus Virunum (III 4870) C. Publicius Viruniensium lib. Asiaticus vor seiner Freilassung wahrscheinlich Asiaticus publicus Virun. s.1, während es bekanntlich nachher beliebter war zu stellen Asiaticus Virun. publ. oder gar Asiaticus Virun. ser. publ. müssen daher die Gentilbildungen wie Salarius, Argentarius, Publicius, die von der Beschäftigung der Sklaven abgeleitet sind, älter sein als die Namen, die von dem Gewalthaber abgeleitet sind, wie Colonius, Venerius, Mefanus usw.

Der Uebergang von Form II zu Form III ist vermuthlich nicht auf einmal, sondern unmerklich erfolgt. Das Verständniss für die Abkürzung des Nominativs der 2. Dekl. wie zB. in Pilemo Helvi(us) A. s. schwand, man sah in Helvi nicht mehr den Nominativus eines Adjectivums, sondern den Genetivus eines Substantivums und verband sonderbarer Weise Pilemo, Helvi(i) A(uli) s. Es ist das dieselbe Verdrehung, wie sie mit der Bezeichnung spuri(us) f(ilius) vorgenommen wurde; man machte daraus die unsinnige Formel Spuri(i) f(lius) und kürzte diese, damit sie noch harmloser aussah, zu Sp. f.

Die zeitlichen Grenzen zu ziehen, innerhalb deren die Form III üblich war, ist nicht ganz leicht. Von den Beispielen, die sicher den Genetiv führen, fällt eines (oben S. 113) in das Jahr 47 v. Chr., ein anderes, das sehr wahrscheinlich den Genetiv führt (S. 113), in das Jahr 59 v. Chr. Man muss jedoch annehmen, dass bereits in sullanischer Zeit sich die Form III all-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leider ist in der Inschrift von Cora (X 6518 = I 1156) V. 6 hur . . . . us pop. s erhalten, so dass man daraus nichts sicheres auf die Namen der publici schliessen kann.

Lebürgert hat, da schon zu Ciceros Zeit die Inversion Du. 121) allgemein im Gebrauch war; man würde aber deus und Philemo Aurelius nie gesagt haben zur Beeines Freien und Freigelassenen, wenn nicht schon deminativform II für Sklaven ganz veraltet gewesen wärt man nicht schon damals den Sklaven als Philemo ezen hnet hatte. Ich bin daher geneigt auch auf den itesseren, die von der gerade ihnen eigenthümlichen abweichen, eher Form III als II zu erkennen.

1. Menopil(us) Ab(b)i L. s. 93 v. Chr. 5. 1 = 1 776°. Anchial(us) Sirti L. s. 63 v. Chr. Pamphilus Servili M. s. 46 v. Chr.

Grenze der Form III darf man für den profanen GeBeginn des Principates annehmen. Nur die Steineiniger sakralen Collegien späterer Zeit frischen
och die Form III auf, was bei der Vorliebe derartige
für alterthümliche Formen und Formeln nicht Wunder
schreiben diese Inschriften auch noch heisee magistre
während im gewöhnlichen Leben es längst schon

Form III lange nicht so weit hinab. Ich führe daher im genden einige an, die einen ungefähren Zeitansatz gestatten oder ch bei wiederholter Prüfung der äusseren Form des Gegenndes, auf dem die Inschrift steht, gestatten werden: es sind abinschriften, Pompeianische Wandinschriften, Inschriften auf geln, Dolien, Lämpchen und Gefässen aller Art.

Der Grabstein VI 34285 Eros | Servili | M. ser(vus)<sup>1</sup>|, salve, hört zu einer Gruppe, die in die Zeit 50—30 v. Chr. zu fallen leint, wie die einleitenden Bemerkungen zu VI 34269—34293 chweisen. Es kommt keine späte Form von Sklavennamen dort r, nur 34282 Antiochus Paullei<sup>2</sup> dh. Form IV, die gerade in sem Zeitraum häufig ist. Die gleiche Vokalisation wie Paullei gt auch 34284 deis infereis. Endlich spricht die knappe ssung und der dem Griechischen entlehnte Gruss an den Todten χαῖρε) für frühe Augustische Zeit<sup>8</sup>.

In dieselbe Zeit oder an das Ende der Republik weist die irm o(ssa) h(ic) s(ita) s(unt) und das kurze Elogium am Schluss r Inschrift X 4167 (Capua) Hilari Clodi | M. s. o. h. s. s. | vixsit nos | XXII, amans | domini, opse | quens amicis.

Nicht viel jünger dürfte die vielleicht aus einem Columnium stammende Inschrift IX 3527 sein: Acuto | Noni C. s(ervo) | piosa | conserva (posuit). Auf demselben Stein begegnet auch hon die Form IV Ullae Noni | Rufa mater pos(uit) 4.

Auch die übrigen Grabschriften mit Sklavennamen der orm III scheinen eher aus der Zeit vor als nach Christi Geburt stammen. VI 18707 Eros Fulvi L. ser. VI 14745 Chresimus | ulpurni L. ser. VI 22961 Nicepor Lepidi | Q. ser. VI 28444 'eneriano | Nosti L. servo und Eph. ep. lat. VIII p. 30 Alexander | Maraidi Sex. s.

Eine gemalte Wandaufschrift aus Pompei (IV 1817), die rahrscheinlich dem Jahre 48 v. Chr. angehört, lautet Rufio Sitti f. ser(vos) haec nave(m) pinxset; ebendort steht (1848) Statius

<sup>1</sup> Schwerlich ser(ve).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vielleicht Aimilei?

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. oben S. 124 einen *Pamphilus Servili M. s.* vom Jahre 46 v. Chr.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu der Zeit, wo bereits die Grabschriften mit D(is) M(anibus) eingeleitet werden, ist Form III undenkbar Ich halte daher auf X  $\tilde{1}17$ , einer Grabschrift aus Cagliari auf Sardinien, die Form III für unmöglich. Oder sollte auf dem abgeschiedenen Eiland die alte Formel sich länger erhalten haben?

Hispanis (salutem?) zusammen mit einer Inschrift, in wie mihei und explester vorkommen, Formen, die n die Zeit um 40 v. Chr. passen 1.

en stadtrömischen Ziegeln, welche Stempel mit Sklaven-Form Ill tragen, bemerkt fast überail Dressel littens is oder saeculi I ineuntis vel vetuetior. Es sint XV 824 Apol(loneus?) Ant(oni) L. s. 2227 und 2228 Intoni M s. 2229 Arginu[s?] Antoni [M. s?]. 840. ibur(i) Q. s. 886 Bel(lo?) Ber(, ...) Ap(pi) (sc. servus). ut Marci C. s. 1269 Eumene(s) Marci C. s. 1270 far(ci) C. s. 1321 Apol(l)oni N(aevi) C. s. und mit det bkürzung für servus 978 Dionysi[us] Fulva M. se[r(vu)] jungeren Form V in XV 1358, 2446, X 8047, 15 PM Fults | ser(vus) | und XV 2445 Diagiza M. Fulvi s. [ auf das Jahr datirten Ziegel von Veleia, Placentia X 23) fallen in den Zeitraum 76-11 v. Chr. In dieser mogen auch die Ziegel der aus derselben Gegend (Beamenden beiden L. und C. Ccionius und ihrer Sklave XI 6689, 70 Ante? ros Ceion(i) L. s. ibid. 68 Helara Com L. S. M. 69 Hilmus Virtuanus) Com L. & Malleoli L. s. neben der kürzeren Form IV Diphilus Malleo(li). Endlich Sabina j Ovini Q. s.

Unter den Lämpchenstempeln ist meines Wissens nur einer dieser Art, und er ist leider verloren, so dass aus der Form des Lämpchens kein Schluss auf die Zeit gezogen werden kann. XV 6363 Barnaeus | Octavi | Cn. s.

Mehr Material bieten drei ältere Gefässfabriken: die eines gewissen Arrius, des L. und C. Sarius und des St. und C. Rullius. Die Gefässe dieser Fabriken verdienten einmal eine besondere archäologische Untersuchung, da wir in ihnen die unmittelbaren Vorläufer der berühmten arretinischen glänzend rothen Waaren erblicken müssen. Unter den zahlreichen arretinischen Stempeln sucht man die Form III vergebens, ein sicherer Beweis, dass die arretinischen Fabriken mit der rothen Waare nicht vor 40/30 v. Chr. begonnen haben.

Aus der Fabrik des Arrius ist nur ein Sklave bekannt, desen Name auf ornamentirten Gefässdeckeln kreisrund eingetragen ist: seine Fabrikate haben sich um den Nordrand des adriatischen Meeres verbreitet und tragen anscheinend alle denselben, noch nicht ganz sicher festgestellten Stempel 1: die neuste Lesung (III 14035, 1) lautet Pilota Arri Q. C. s., so dass sogar form II nicht ausgesch!ossen wäre. Die Fabrik lag vermuthlich in der Poebene.

Ebendaselbst muss die Fabrik der beiden Sarius gelegen baben, deren Waaren bereits einen grösseren Verbreitungskreis aufweisen; es kommen mehrere Sklaven vor und ausser Form III

Glaucus zu ändern. Schon oben führten wir I 1406 L. Magni(us) L. l. Alaucus an. Weiter unten wird Alaucus Rulli II 4970, 15 folgen. Alaucus ist ein gallischer Name, wie Münzen der Aeduer (Muret-Chabuillet n. 5083) lehren, auf denen es Alaucos heisst. Auf einem frühwitigen gallischen schwarzen Gefäss findet sich viermal der Stempel Alocos XIII 10010, 93; auf gallischen Gefässen aus dem Ende des I. oder Anfang des II. Jhdts. (XIII 10010, 75 u. III 12014, 108) kehrt der Name wieder Alauci ma(nu). Auf einer Steininschrift aus Südgallien, die dem Anfang des I. Jhdts. zugewiesen wird, erscheint ein T. Fadiu[s] T. 1. Alauc[us]. Dann findet sich noch in Praeneste (XIV 3369) ein L. Plotinus L. 1. Alaucu[s] und auf einer arretinischen Scherbe, die auf dem Forum in Rom gefunden wurde und dort im Magazin des Romulustempels aufbewahrt wird, las ich Alocu[s] | Sauf[ei].

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> III 3216, 1. 10186, 1. V 8115, 91. IX 6082, 62. Von Cicero wird ein Q. Arrius als designirter Nachfolger des Verres in Sicilien für das Jahr 72 v. Chr. genannt, Act. in Verr. IV 37 und 42.

bereits Form IV. CIL. XI 6700, 578 (Arimini): Tyrsu(s) | Sari L. s. ibid. 577 (Cortona) Surus Sari L. s. Derselbe Arbeiter nennt sich als Freigelassener (Volaterra. Verona. Ornavasso bei Turin) L. Sarius L. l. Surus. Daneben kommen vor Celer | Sari, Felix | Sari, Grat(us) Sari und . . . oni | [S]ari, Sklaven, die entweder dem L. Sarius oder C. Sarius (V 8115, 108) gehörten. In Ornavasso wurde das eben erwähnte Gefäss mit römischen Münzen von den Jahren 88 und 84 v. Chr. und einer gallischen Münze mit der Aufschrift DIKOI gefunden, ein anderes von Gratus | Sari mit einer Münze des Augustus vom Jahre 12 v. Chr. Die Gefässe der Sarier scheinen alle roth zu sein.

Die Gefässe der beiden Töpfer Statius Rullius und Gaius Rullius, deren Heimat nicht feststeht, scheinen alle noch schwarz zu sein, obwohl C. Rullius nicht älter sein dürfte als die Sarier; wenigstens haben seine Produkte bereits bis Rom, Südfrankreich und Tarraco in Spanien ihren Weg genommen. Die Stempel sind kreisförmig um einen Merkur- oder Minervakopf, um eine Leier, einen Speer oder einen Lituus geschrieben. Da die älteren Gefässe sich auf Campanien beschränken, wird man den Sitz der Fabrik eher dort als in der Poehene suchen: das seltene Prinomen Statius ist allerdings in beiden Landschaften gerade häufig. XV 6103 Lusimacus Rulli St. s. X 8056, 192 Lucrio Rul[li] St. s. ibid. Lucrio Rulli oder Lucrio Rullio(rum). ibid. 310 . . . . . . . Rull[i] St. [s]. Auch bei dem jüngeren C. Rullius giebt es noch die Formel III in drei Exemplaren desselben Stempels: XV 6103 Ser(vius?) Ruli C. s. Häufiger schon die nächste Form IV, welche den Uebergang zu der Form V bildete: XV 6104 Licinius Ru[l]li, 6105 Tauriscus Rulli, II 4970, 15 Alaucus Rulli, IX 97 und V 8115, 69? Dama Rulli, XI 6705, 17 Sel(eucus) Rulli 1. Endlich kommt auch schon die junge Form V vor, die etwa mit dem Principat des Augustus aufgekommen ist: XV 6101 und XII 5686, 364 Fl(avus?) C. Rulli. Dagegen ist der Stempel II 4970, 440 Rufio | C. Rul(l)i fraglich, da er zweizeilig ist und anscheinend auf einem rothen Gefäss steht?.

Die knappe Formel IV ist aus der umständlichen Formel III dadurch entstanden, dass die beiden letzten Wörter weggelassen

<sup>1</sup> Der Stempel ist jetzt im Museum zu Chiusi, wo ich ihn genauer, als er in CIL. XI veröffentlicht werden konnte, abschrieb. Dese erste L ist mit R und V ligirt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ihm CIL. XI p. 1130 vermuthet Rusto T. Rulfr(eni)] dehinter

wurden. Beide Formeln gingen, wie bereits angeführte Beispiele und namentlich die Gladiatorentesseren lehren (CIL. I 717-776), eine Zeit lang neben einander her. Zwar wird Form IV auch noch nach Augustus - besonders für Gladiatorennamen - verwandt, doch ist sie anscheinend ganz am Ende der Republik und zu Beginn des Principates des Augustus besonders beliebt gewesen. Sie vermittelte den Uebergang von Form III zu V. Ein lehrreiches Beispiel dafür ist die nur handschriftlich überlieferte Weibinschrift I 1129 = XIV 2874, worin neben älteren Lautformen vie cisiariei, Praenestinei, ministrei die beiden Sklavennamen Nicephorus Mitrei 1 und Nicephorus C. Talabarai s. stehen. Ebenso alt mag die gleichartige Inschrift von Cales (X 4636) sein: hier werden 13 Sklaven als ministrei Mentis Bonae ausschließlich in Form IV genannt<sup>2</sup>. In dieselbe Zeit weisen zwei Capuaner Grabschriften, die höchst wahrscheinlich Sklavennamen enthalten: X 4327 Saltiae Novi, frugi castae probae, oss. h. s. s. N. Vibius fecit und 4014 Anthus Suetti, vixsit | annos XV. frugi pudens. | P. Suettius pater Antho suo fecit. | o. h. s. s. und vor allem die Grabschriften von dem Begräbnissplatz der Freigelassenen und Sklaven der Octavia, der Schwester des Augustus. Diese fallen in die Zeit, die unmittelbar der Einrichtung der Columbarien vorausgeht, nach CIL. VI p. 3439 etwa in die Jahre 34-24 v. Chr.; auf ihnen herrscht ohne Ausnahme Form IV. In der stadtrömischen Inschrift VI 10407, welche noch die Lautform quei aufweist, werden ausser Freien und Freigelassenen nur drei Sklaven (V. 5 und 9) angeführt Herma[s] Mevi, Barna Lael(i) und (Form VII) Eros Lepidi. Auch die Ziegel XV 966 und 967 mit den Stempeln Antiocus Qurti und Philocles Curt(i) 'litt. antiquioribus' sind nicht jünger. Auf Gefässen dieser Epoche begegnete uns die Form IV bereits mehrfach, von Form III zu V die Brücke schlagend. Dazu kommen noch zwei papierdünne cylindrische Becher<sup>3</sup>, die in der Poebene hergestellt sind, aus der ersten Zeit des Augustus stammen and mithin ebenfalls zu den Vorläufern der arretinischen Ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Genetiv Mitrei steht auch XI 5861.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. auch IX 4055. Wegen der Zahl 13 vgl. die oben S. 114 angeführte Capuaner Inschrift vom Jahr 98 v. Chr.

Im Museum zu Bologna sah ich mehrere Becher der Art. Einer davon (XI 6705, 8) trägt die Inschrift C. Lam pat. fig. Zu derselben Sorte gehört ein in Alix-Ste-Reine gefundener mit der Inschrift (XIII 10012) Lysippus und ein zweites Exemplar von der Sels'schen Ziegelei bei Neuss mit Llysippus.

fässe zu zählen sind: III 14337 = 1334312 aus Dalmatien und V 8115, 21 + 81 aus Mailand (XI 6705, 1 ohne Angabe des Fundortes wiederholt) Buccio Norbani. Endlich ist die Form IV auch die älteste, die sich auf den sog. und den wirklichen arretinischen Gefässen findet: hierher gehören die Fabriken des Basilius, Calidius, Domitius, P. Hertorius, P. Mesienus, Paconius, Publius, des älteren Rasinius und des älteren L. Sauseius 1 und der beiden Puteolaner Maecius und N. Na(e)vius Hilarus; diese Fabriken, auf deren Stempel die Form IV ausschliesslich oder fast ausschliesslich vorkommt, darf man also frühestens in die Zeit 40-20 v. Chr. setzen. Mit der landläufigen Vorstellung, dass die rothen arretinischen Gefässe bis in die Zeit Sullas binaufreichen, muss endgiltig gebrochen werden, nachdem am Rhein, wie das CIL. XIII 10009 beweist, auch die älteren Arretina in stattlicher Anzahl zu Tage gefördert sind, nachdem namentlich auf der Sels'schen Ziegelei bei Neuss bis heute allein 700 arretinische (italische) Stempel gefunden sind. Die Sels'sche Sammlung, nächst der des arretinischen Museo municipale und der des Museo nazionale in Rom die reichhaltigete, giebt uns für die zeitliche Datirung die Grundlage. Wenn es in Dragendorff's höchst verdienstvoller Arbeit 'Terra sigillata' (Bonn. Jahrb. Nr. 96 1895 S. 50) noch hiess: 'Zu den älteren Fabriken, dh. in die erste Hälfte des I. vorchristlichen Jahrhunderts, gehören auch die Töpfereien des Sentius und Domitius, von denen Stempel neben anderen sicher arretinischen und vorrömisch-gallischen Scherben auf der Stätte des alten Bibracte gefunden sind, die somit der Zeit vor der Zerstörung dieses Ortes durch Caesar angehören, so war das ein Irrthum. Heute wissen wir, dass noch bis um 12 v. Chr. dort oben auf dem Mont Beuvray eine Stadt lag, die nach Caesars Zeit neu aufgebaut war, dass sie dann von Augustus 20 km. östlich in die Ebene verlegt wurde und nach ihm den Namen Augustodonum (Autun) erhielt2; heute wissen wir, dass jene Gefässe der zweiten Stadt Bibracte und der Zeit des Au-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. G. Bulliot, Fouilles du mont Beuvray, Antun 1899 und ClL-XIII p. 402.

gustus angehören<sup>1</sup>. Erst nach der Schlacht bei Actium hat die arretinische und die andere italische Töpferindustrie unter mächtigem Einfluss des eindringenden Griechenthums den grossen Aufschwung genommen.

Eine weitgehendere Verwendung fand Form IV in der Bezeichnung der Gladiatoren, wie die im CIL. I 717—776 zusammengestellten, meistens datirten Gladiatorentesseren beweisen sowie die illustrirten Gladiatorentafeln X 4920 und lX 465 und 466. Hierhin ist auch das Bronzetäfelchen II 6246, 1 vom Jahre 27 n. Chr. zu rechnen, das Hübner liest: Celer Erbuti f. Limicus Borea(e) Canti (servo) Bedoniesi | muneris tesera(m) dedit | anno M. Licinio cos.

Die Form IV bildet den Uebergang von den Formen der Republik zu denen der Kaiserzeit und ist daher von besonderer Wichtigkeit; aus ihr sind, wie aus einem gemeinsamen Stamme die seit Augustus üblichen Formen herausgewachsen. Da naturgemäss bei Form IV, die durch Kürzung der schleppenden Form III entstand, der Zusatz servus wegblieb, so ist dies theilweise auch bei den jüngeren Formeln der Fall; ob servus hinzugefügt wird oder nicht, ist daher im folgenden nicht als verschiedene Form behandelt worden. Auch soll im folgenden die Entwickelung dieser neuen Formen V-VIII in der Kaiserzeit und namentlich innerhalb des Kaiserhauses nicht dargelegt werden, eine Arbeit, die wegen des weitschichtigen Materials den Rahmen dieser Skizze weit überschreiten würde; es genüge, die ersten Ansätze der menen Form an den alten gemeinsamen Stamm nachzuweisen. Das reichhaltigste Material für diesen Zeitabschnitt bieten wiederum die arretinischen (und italischen) Töpferstempel, deren mannigfaltige Fassungen bisher nicht so scharf gesichtet wurden, dass man daraus sichere Schlüsse für die vorliegende Frage sowohl de für die Chronologie der Arretina selbst hätte ziehen können. Wir beginnen mit Form V und VI, weil es die Normalformen der Kaiserzeit sind.

Die Form V hat durch ihre Gefälligkeit und Natürlichkeit offenbar die schwerfällige, unnatürliche Form III aus dem gewöhnlichen Gebrauch völlig beseitigt. Da die letzten Beispiele für den allgemein giltigen Gebrauch der Form III — ich sehe hier von den späten Nachzüglern in den sakralen Weihinschriften

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es sind sogar Stempel aus dem 1. oder 2. Jhdt n. Chr. dort wen gefunden worden.

ab (vgl. S. 124) — etwa um 30 v. Chr. fallen, so ist zu v muthen, dass die Form V eine Neubildung des jungen Kais reichs ist: sie dürfte zwischen 30-20 v. Chr. in Aufnahme kommen sein und beherrscht von da mit Form VI die Sklav Nomenklatur des Kaiserreiches. Beispiele, in denen Form V ne III und IV erscheint, waren schon oben S. 124-129 angeführt w den. Genaure Daten werden erst archäologische Untersuchun über die Entwickelung gewisser arretinischer Fabriken uns ge können, namentlich der des M. Perennius Tigranus 1. Sklaven Bello und Nicephor bedienen sich zB. vorwiegend n der Form IV und haben Form V nur je einmal, Menophilus Argineus bevorzugen bereits Form V (bz. VI), Pilades und E gathes? kennen nur noch Form V, um von den noch später bereits 'in planta pedis' signirenden Sklaven Saturninus Crescens ganz zu schweigen. In die Uebergangszeit von Form zu V gehören auch die beiden Sklaven Menophilus und Cim des L. Tettius, da sie noch häufiger Form IV als V biete ebenso die Fabriken des C. Annius, A. Sestius und A. Vibi Ausschliesslich oder fast ausschliesslich bedienen sich der Forn die grosse Fabrik des P. Cornelius<sup>8</sup>, die des L. Iegidius, L. 1 nius, T. Rufrenus, C. Sentius, C. Tellius, C. Titius und L. Titi

Eins der ältesten Beispiele für die Form V auf Urkund ist die spanische Inschrift H 5406 = 5042, die auf Grund ortl graphischer und epigraphischer Kriterien von Hübner in die Z Caesars oder Augustus' gesetzt wird: hier wird der den Vertrabschliessende Sklave zweimal Dama L. Titi ser(vos) genan Auch VI 8730b Archelavos | M. Considi et | Considiarum brauwegen der Form Archelavos nicht in voraugustische Zeit gese zu werden.

Nachdem einmal durch die Form V die natürliche Reih

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Cognomen lautete *Tigranus*, vgl. dasselbe Cognomen 8872 a u. b. 2540. 27415. 35975. Zu *Tigranes* heisst im Mon. And V 27 der Genetiv *Tigranis*. Es liegt also kein Grund vor, in dem retinischen Stempel *Tigrani* einen alten Genetiv zu *Tigranes* an nehmen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nur zweimal signirt er unter Weglassung des nomen gen Bargathes M. Tigrani XI 6700, 451.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Es giebt nie die Fassung *Potus Corneli* (Form IV), was l hätte auffallen müssen. Vgl. Bonner Jahrb. 102 S. 109. Wohl kon noch die Inversion von Form V vor: statt *Potus P. Corneli* steht Corneli Potus.

folge des Pränomens und Nomens in dem Namen des Gewalthabers hergestellt war, stand nichts mehr im Wege, auch noch das Cognomen hinzuzufügen, so dass die langatmige, unter den Kaisern sehr häufige Form VI entstand 1; ein frühes datirtes Beispiel ist, um mit einer Steininschrift zu beginnen, IX 1456 Tricunda Ti. Claudi Neronis scr(vus) vilic(us) vom Jahre 11 n. Chr. Das älteste Beispiel auf Grabsteinen ist vielleicht VI 22930 Nestor | L. Lic. Cras | si Damasippi, wozu Mommsen anmerkt: 'Licinius Damasippus nominatur apud Caesarem b. c. 2, 44, bell. Afric. 89, 96'. Auf arretinischen Gefässen findet sich XI 6700, 707 Acastu(s) A. Vibi Sc(rofae) und XIII 10009, 293 Romanu(s) | A. Vibi & rofae), zwei Stempel, die wohl noch vor den Beginn unserer Zeitrechnung fallen; auch Menoph(ilus) | M. Peren(ni) | Tigrani II 6700, 453 stammt wohl aus den ersten Jahren des Augustus. Etwas jünger, vielleicht schon aus der Zeit des Tiberius, sind die eigenthümlichen, namentlich in Rom (XV 5651-5663) zahlreich gefundenen Stempel dieser Form des C. Titius Nepos zB. Rufi(o) C. Titi Nep(otis) vom Forum Romanum und Felix C. Titi Nep(otis) von der Sels'schen Ziegelei bei Neuss. Bei Sels auch Argei | L. Gelli | Quadr(ati)2.

Wenn man nach dem Alter ginge, müsste eigentlich Form VII gleich nach IV erwähnt werden; denn es ist nur eine Nebenform dazu und hat sich vielleicht unmittelbar aus III entwickelt. Wenn nämlich, wie oben angeführt (S. 113), Damocrates Cottae L. s. möglich war, so war es nur ein kurzer Schritt zu Damotrates Cottae (Form VII). Offenbar ist zunächst nur das adlige, altrömische Cognomen in dieser Form für das nomen gentile eingetreten, wie es ja auch auf Münzen der Republik öfters geschieht. Auch das oben (S. 125) herangezogene Beispiel Antiochus Paullei gehört noch in die Zeit 50—30 v. Chr. 3 In der That erscheint diese Nebenform zu IV auch auf den arretinischen Gefässen nur bei den frühsten Fabriken. Ich setze alle mir bekannten Beispiele

Auf dem megarischen Becher des Popilius XI 6704. 5, der noch in das 2. Jhdt. v. Chr. gehören dürfte, die Aufschrift Cilo I C. Popilials Cilo C. Popili (servos) lösen zu wollen, ist ein starker Anachronismus. In Cilo wird, wie schon M. Siebourg vermuthete, ein Ortsname stecken, wie auf anderen Bechern des C. Popilius.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die drei letzten Stempel sind noch nicht veröffentlicht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dass auch auf der viel älteren Inschrift von Neu-Carthago II <sup>3434</sup> = 5927 V. 7 Antioc(us) Bruti so aufzufassen ist, möchte ich nicht glauben. S. oben S. 115.

Le sind aus der Fabrik des Calidius Strige, die nur ennt, zwei Beispiele: XI 6700, 183 Pro(tus) Str(igonia) Menola(vos) | Strigon(is); and der des Alteren L. Renus, in dessen Fabrik gleichfalla nur jene ältere Form IV wird, n. 548 Salvius | Pisani und aus der ebensuslies L Saufring Gausa 1 n. 264 Dama | Gausac. Da such bricius Scaurus noch Form IV neben V gebraucht wird igende mit zu seinen ältesten zählen: X1 6700, 797 Scau(ri), XV 5771 Gala | Scau(ri), XV 5773 Lea raturi), dagegen H 4970, 457 mit der wahrschemlich Tiberius aufkommenden Inversion Scauri) Icar(us) Bello, einer der ältesten Sklaven des M. Perenna der gewöhnlich Bella Perenni zignirt, zeichnet einwal XV Bello Tigrani; Menophilus, der sich sonst der lange lenophilus M. Perenni Tigrani bedient and den ich etw von 30 - 20 v. Chr. setzen möchte, findet sich viermt (XI 6700, 453) noch als Menophi(lus) | Tigrani, worth alteren Stempel zu erblicken glaube als in jenem voll Ane der alten Fabrik des A. Vibius Scrofa begegne Be spiele: XIII 10809, 110 Event us) | Scrofae

Nibius A. l. Diomedes und Calidius Synhistor und Calidius Protus angehören: XI 6700, 156 Mam(a) | Sinis(toris), 480 Ast(rayalus?) Pro(ti) und 483 Paetus | Proti neben XIII 10009, 13 Alexan(der) Diomedis¹. Ich setze diese 4 Beispiele jedoch erst zuletzt, da es nicht ausgeschlossen ist, dass hier Sklaven von Sklaven genannt sind. Welche Verbreitung die Form VII nach Augustus tand, bedarf noch einer eigenen Untersuchung. Ich finde sie noch auf einer Steininschrift des Jahres 69 n. Chr. VI 155 in Namen wie Successus Antigoni, Hermes Abascanti, Lydus Athenionis.

Wie VII, so ist auch Form VIII nur eine gelegentliche Nebenform zu IV. Es geht dies daraus hervor, dass sie in der Pabrik des Calidius Strigo, wo die Form IV die gewöhnliche ist und, wie eben gezeigt, zweimal auch VII vorkommt, diese Form nebenbei auftritt: X1 6700, 149 Eros Ca|lidi Str(igonis) 165 Sasa Stri(gonis) | Cal(i)di<sup>2</sup>. Ausserdem ist mir nur noch V 8112, 41 Fuscus | Seri | Hilari auf einem Gefäss der ersten Augustischen Leit bekannt<sup>3</sup>. In Pompei kommt die Form VIII auf drei genau dairten Steininschriften vor, auch hier nur neben der Form IV: X924 Anteros Stai Rusi vom Jahre 7 v. Chr., 824 Suavis Caesiae Primac<sup>4</sup> vom Jahre 3 n. Chr. und 895 Felix Melissaei Faust(i) vom Jahre 23 n. Chr.

Die Uebersicht über die verschiedenen Formen der Sklavenmomenklatur in älterer dh. in vorchristlicher Zeit könnte hiermit
geschlossen werden, wenn nicht gerade von den Herausgebern der
arretinischen Stempel noch eine ganz sonderbare Form (IX?)
wildet den älteren Fabriken zugemuthet würde, die durch Um-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das s am Ende ist durch ein zweites Exemplar in der Selsschen Sammlung sicher gestellt

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So ist mit der bekannten Inversion von Nomen und Cognomen <sup>21</sup> iesen. Diese Art der Inversion (s. o S. 120—22) ist auf arret. Stem-Jeln mir nur noch von Exos Avillius bekannt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> XI 6700, 616 ohne Angabe der Mailänder Herkunft abgedruckt. 

<sup>4uch</sup> die Fabrik der *Serii* lag wie die der *Sarii* in der Poebene. Vgl. 

XI 6700, 615. 617. 624 g. h.

Wie die Sklaven von Frauen benannt werden, konnte in iesem Abschnitt nicht dargelegt werden, ohne die Uebersicht der Saitze zu stören. Auf arretinischen Stempeln steht X 8056, 64 Blandus Statiliae. XI 6700, 644 Canop(us) Statiliae. XV 5572 (auch XII u. XIII) Faustus salinator Seriae. XI 6700, 597 Rusio Rasiniae. Genauer sind Meininschriften IX 4644 Synhistor Sabidiae C(ai) si(liae) disp(ensator) nom Jahre 5 v. Chr. und kaum jünger VI 14051 Calamus Antoniae Drusi (uxoris) servos.

les Herren- und Sklavennamene entsteht, Ocella oder L. Gelli Quadratus. Anscheinent stempel sowohl der arretinischen Industrie chwereren Thonwaaren Anlass, solche Formelu zB, XIII 10009, 49 g Cn. Atoi | Hilarus z us) Hilarus, wie auf einem anderen Geft ımlung ausgeschrieben steht, zu lesen oder thbertus) Hilarus zu verstehen oder endlich (servus) Hilarus? Oder bedentet dieser Sten ereren Thonwaaren : (ex figlinis) Cn. Atei, Nach Dressel (XV p. 702) hat niemand se Frage wieder ernstlich erwogen. wenn man von Fall zu Fall, von Fabrik gen Beispiele systematisch unteraucht, sich et schaffen lasst. Pritten wir daraufhin we er der älteren Arretiner! zweites, deutlicheres Exemplar des Stemp m Museo Nazionale zu Rom abschrieb, lav (Palme. Es ist also nicht P. Mes

dort ein Alexsand(er) | Diomedis sich findet, ist auch seine Freilassung so gut wie sicher und ist die Lesung A. Vibi | Diome(dis) oder Diome(di) die wahrscheinlichste. In dem Namen M. Perenni Tigran(. . .) u. ä. einen Sklaven zu erblicken, fehlt jeder Anhalt, da wenn ausgeschrieben, es immer Tigrani lautet und einige der ältesten Sklaven sich als Sklaven des Tigranus, wie wir sahen, bezeichnen. Wenn er sonst nur M. Perennius zeichnet, so folgt er der Sitte seiner Zeit. In seiner Fabrik ist der Stempel (XI) M. Perenn | Argines 1 merkwürdig: wenn wir picht schon in so fruher Zeit (c. 30-20 v. Chr.) die Umstellung der Form IX annehmen wollen, müssen wir entweder M. Perennius) Argines lesen oder von unten nach oben Argines M. Perenn(i), wie in derselben Fabrik und in derselben Zeit Pilades M. Perenni (XI) sogar in 4 Zeilen von unten nach oben gewhrieben ist. Die 7 uns bis jetzt bekannten Sklaven des L. legidius, ausnahmslos in Form V genannt, sind alle nur in je einem Exemplar vorhanden; weit zahlreicher sind die Funde des Stempels L. Iegidi | Calvio (II. XI. XIII. XV); ohne allzu kühn m sein, darf man in ihm den Besitzer der Fabrik erblicken, der sich allerdings auch kürzer nur L. Iegidius nennt, wie seine Leitgenossen A. Vibius Scrofa, M. Perennius Tigranus, L. Saufeius Gausa na. Also ist jener Stempel aus der Reihe der Sklaven zu streichen und entweder L. Iegidi(us) Calvio<sup>2</sup> oder L. Iegidi Calviolnis) zu lesen. Eine ähnliche Beobachtung kann man an den Stempeln der Fabrik des oder der L. Tettius machen. 8 Sklaven, nur in Form V zeichnend, kommen nur in 1 oder 2 Exemplaren for und nur in Rom oder Arezzo; etwas häufiger Menophilus und Cimber, die theilweise in Form IV genannt, offenbar älter sind; in häusigsten jedoch sind die bekannten Stempel L. Tetti | Crito and L. Tetti | Samia, woneben einmal XV L. Tetti | Critonis und dreimal (X, XIII. XV) L. Tetti Samiae 8. Es ist nicht gut möglich, in diesen beiden Namen Sklaven zu erblicken; es sind die fabrikherren gewesen. Da L. Tetti(us) Crito bisher nicht in Arezzo nachgewiesen ist, wird seine Fabrik zwar in Italien, aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> XI 6700, 436 e Cincelli und in Perugia (fehlt im C. XI) auch Arcineus | M. Peren(ni) genannt.

Er zeichnet einmal XI 6700, 323 sicher im Nominativ, ein Zeichen, dass er selbst mitarbeitete: L. Iegidiu(s sc. fecit).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> XV 5635 Samiae | L. Tetti lese ich von unten nach oben. XI 6700, 678 L. Tetti | Aquius dürfte in beiden Zeilen verlesen sein und bedarf einer Nachprüfung.

nicht in Arezzo gelegen haben. Aus der Fabrik des A. Sestius wurde in Arezzo, Tarraco und hei Neuss (Sels) der Stempel Sest | Pilae gefunden: da der Name Pila eher einen Bürger, als Sklaven vermuthen lässt 1, nehme ich auch hier keinen Sklaven sondern den Besitzer an, dessen voller Name A. Sestius Pila war, und beziehe auf ihn auch XII 5686, 589. XI u. XV: PILA. Einer seiner Sklaven wird anscheinend XII 5686, 297 (Foroiulii) genannt  $Dama(s) \mid A$ . Se[sti]: er ist freigelassen worden, wie XV A. Sest(i) | Damae und Sesti | Damae lehren: also braucht mas bei dem Cölner Stempel A. Sesti Dama durchaus nicht an einen Sklaven zu denken, sondern es liegt viel näher ihn als A. Sesti(us) Dama aufzulösen. Für die Namen A. Ses | Epap und A. Sesti | Philog, die nur in Italien (X, XI, XV) noch vorkommen und deshalb in eine spätere Zeit fallen dürften, können wir keine so sicheren Auslegungen bieten. Auch in der Fabrik des C. Sertorius<sup>2</sup>, die ich um 30-20 v. Chr. etwa ansetze, ist bei weitem der häufigste und verbreitetste Stempel C. Sert | Ocel: schon der Name Ocella dürfte eher auf einen Freien als einen Sklaven deuten. Es liegt daher am nächsten, den Besitzer der Fabrik darin zu erkennen C. Sert(ori) Ocel(lae) oder C. Sert(orius) Ocel(la); dass er ausserdem auch bald C. Sert(ori), bald Ocel(la) signirt, kann nicht weiter befremden, nachdem wir dieselbe Gepflogenheit auch bei seinen anderen Zeitgenossen konstatirt haben. Nicht so sicher lässt sich für die Stempel Procul | Sertor, Sertor | Procul und C. Sertori | Procul, die in II. XI und XV vorkommen, die Sklavenschaft in Abrede stellen; hier lässt sich nur vermuthen, dass in ersterem der Sklave Procul(us) Sertor(i), in den beiden letzteren zwar dieselhe Person, aber der Freigelassene C. Sestorius Proculus gemeint ist. Die 12 Sklaven der frühen puteolanischen Fabrik des Naevius zeichnen ausschließelich in Form IV; went man dabei wie es wahrscheinlich ist, auch die Sklaven Facor Na(e)vi4 und Vale(n)s Na(e)vi einrechnet, so hat Dragendorf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. II 4222 Tassaco: |C. Iulio C. f. | Gal. Pilae | Segobrigensi flamini Romae | etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> CIL. XI 6700, 622 in pl. p. C. Ser Sp. hat nichts damit su thun; das kann auch Ser(vili) oder sonst was heissen. Von 624 gehöres die Stempel in pl. p. dem Q Sertorius und g u. h in die Fabrik eines Serius, der in der Poebene arbeitete, wie 615. 616. 617 zeigen.

<sup>8</sup> CIL. XI 3542 L. Estanius Ocella und 5128 L. Vifius C. f. Ocella

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> X 8056, 142, wonach II 4972, 81 zu verbessern ist. — X 8055 337 Naevi | Tertiu(s) lese ich von unten nach oben, wozu der puteolanische Stempel Galmus eine Parallele bietet.

## MISCELLEN

#### Observatiunculae

1. Hesiod. Theog. 118:

Ήτοι μεν πρώτιστα Χάος γένετ', αὐτὰρ ἔπειτα Γαῖ' εὐρύστερνος, πάντων έδος ἀσφαλὲς αἰεὶ [άθανάτων, οὶ ἔχουσι κάρη νεφόεντος 'Ολύμπου Τάρταρά τ' ἠερόεντα μυχῷ χθονὸς εὖρυοδείης],

ήδ' Έρος, δς κάλλιστος έν άθανάτοισι θεοίσι κτέ. Manifesto non sufficit expungere duos versus, qui vetustissimis testimoniis damnantur, sed pro πάντων corrigendum est θνητών quibus opponuntur θεοί vs. 128:

Γαΐα δέ τοι πρώτον μέν έγείνατο ίσον έαυτή θύρανὸν ἀστερόενθ', ἵνα μιν περὶ πάντα καλύπτοι, όφρ' είη μακάρεσσι θεο ίς έδος άσφαλές αἰεί.

2. Ibidem 222 sqq.: τίκτε δὲ καὶ Νέμεσιν πῆμα θνητοῖσι βροτοῖσι Νὺξ ὀλοή μετὰ τὴν δ' Απάτην τέκε καὶ Φιλότητα, Γῆράς τ' οὐλόμενον, καὶ Έριν τέκε καρτερόθυμον. Men iniuria haesisse videtur olim Guyet in φιλότητα copulato rum rebus tristibus et ingratis, pessime tamen proponens δολότητα, and graecum non est. Melius coniecisset:

μετὰ τὴν δ' ᾿Απάτην ἔτεκεν δολόμητιν.

3. lbidem 333 sqq.: Κητώ δ' όπλοτάτην Φόρκυς φιλότητι μιγείσα γείνατο δεινόν ὄφιν, δς ἐρεμνῆς (praestat v. l. ἐρεμνοῖς) κεύθεσι γαίης

πείρασιν ἐν μεγάλοις παγχρύσεα μῆλα φυλάσσει.

Nonne corrigendum:

σπείραισιν μεγάλαις, spiris ingentibus, vel σπείραις èν μ. ?

4. Ibidem 477 sqq.: πέμψαν δ' (Rheam) ές Λύκτον Κρήτης ές πίονα δημον, όππότ' ἄρ' ὁπλότατον παίδων ἤμελλε τεκέσθαι, Ζήνα μέγαν κτέ.

Suspecta in tam antiquo poemate forma ημελλε. Scripserim

(i. e. αύτη) μέλλε.

5. Ibidem 853 aqq.:

Ζεὺς δ' ἐπεὶ οὖν κόρθυνεν έὸν μένος, εἵλετο δ' ὅπλ βροντήν τε στεροπήν τε καὶ αἰθαλόεντα κεραυνόν, πληξεν ἀπ' Οὐλύμποιο ἐπάλμενος ἀμφὶ δὲ πάσας ἔπρεσε θεσπεσίας κεφαλὰς δεινοῖο πελώρου.

Ἔπρεσε pro ἔπερσε dictum putatur, sed vide ne praepositio ἀμφί magis faveat lectioni πρησεν (πρεσεν) ductae a verbo πρήθειν sive πιμπράναι.

- 6. Hesiod. Opp. 21 sqq.:
  Εἰς ἔτερον γάρ τις τε ἰδὼν ἔργοιο χατίζων
  πλούσιον, ὃ σπεύδει μὲν ἀρόμμεναι ἢδὲ φυτεύειν,
  οἶκον τ' εὖ θέσθαι Ζηλοῖ δέ τε γείτονα γείτων
  εἰς ἄφενος σπεύδοντ' ἀγαθὴ δ' ἔρις ἥδε βροτοῖσι.
  Pro ἔργοιο sententia suadere videtur βιότοιο.
- - 8. Ibidem 95 sqq.:
    Μούνη δ' αὐτόθε Ἐλπὶς ἐν ἀρρήκτοισι δόμοισιν ἔνδον ἔμιμνε πίθου ὑπὸ χείλεσιν οὐδὲ θύραζε ἐξέπτη κτέ.

Vide num hoc loco tueri liceat librorum lectionem Eur. Alc. 160 sq.:

έκ δ' έλοῦσα κεδρίνων δόμων ἐσθῆτα κόσμον τ' εὐπρεπῶς ἡγήσατο ubi Wecklein recepit Lindaui correctionem δοχῶν, coll. Hes. δοχούς δοχεῖα, simul probans ut videtur Naberi coniecturam ἐκπρεπῶς, quod me quidem iudice traditae lectioni (= καλῶς) posthabendum est.

9. Ibidem 458 sqq.:
εὐτ' ἂν δὴ πρώτιστ' ἄροτος θνητοῖσι φανείη (l. φανείη),
δὴ τοτ' ἐφορμηθῆναι ὁμῶς δμῶές τε καὶ αὐτὸς
αὔην καὶ διερὴν ἀρόων ἀρότοιο καθ' ὥρην,

πρωὶ μάλα σπεύδων, ἵνα τοι πλήθωσιν ἄρουραν. Verba ὁρμᾶσθαι et ἐφορμᾶσθαι construi solent cum infinitivo non cum participio, quare nescio an corrigendum sit ἀρόειν pro ἀρόων. Et fieri potest ut haec lectio fuerit primitus in codice Turicensi, qui habet literas ów in rasura.

10. Ibidom 479 sqq.:

εὶ δέ κεν ἠελίοιο τροπῆς ἀρόψς χθόνα δῖαν,

ἥμενος ἀμήσεις ὀλίγον περὶ χειρὸς ἐέργων,
ἀντία δεσμεύων κεκονιμένος, οὐ μάλα χαίρων,
οἴσεις δ' ἐν φορμῷ παῦροι δέ σε θηήσονται.

ρσίν pro χειρός corrigendum esse iam Hermannum video inexisse; àvtia perperam explicant alternatim, quod nusquam nificat; intellegendum de raris aristis messatoris manui ocrentibus.

1. Theocrit. XXII 95 sqq. de pugna Pollucis cum Antaeo nisse traditur:

ήτοι όγ' ἔνθα καὶ ἔνθα παριστάμενος Διὸς υίὸς αμφοτέρησιν αμυσσεν αμοιβαδίς, ἔσχεθε δ' δρμής παΐδα Ποσειδάωνος ύπερφίαλον περ ἐόντα.

ectus mihi est admodum usus verbi ἀμύσσειν, scalpere, de a eaque tam vehementi, ut adversarius ea profligaretur. ne poeta dedisse censendus est:

αμφοτέρησιν ένυσσεν αμοιβαδίς, κτέ.?

2. Carminis epici alexandrini fragmentum, quod primus edidit yon in Albo gratulatorio mihi oblato, deinde amplius correxit upplevit Ludwich in Berl. phil. Wochenschrift. 1902, p. 28, scriptum habet apud utrumque vs. 10:

ές κλισίην ἵκετ' ἄρτι π[οσ]ὶ [προ]φ[ερ]έσβ[ι]ο[ς "Ηρη].

vehementer mihi displicet lectum nusquam προφερέσβιος. sant ii qui consulere possunt papyrum, an non liceat versum ere hoc modo:

ές κλισίην ικετ' άρτι π [όδεσσ] ι φ[ε]ρέσβ[ι]ο[ς "Ηρη].

3. In Anthologiae alexandrinae fragmento pap. Tebtun. p. 3 intur vs. 9 sqq. haece:

πιθαναί δ' έργατίδες σιμοπρόσωποι ξανθόπτεροι μέλισσαι θαμιναί θέρεος ἔριθοι λιπόκεντροι βαρυαχεῖς πηλουργοί δυσέρωτες άσκεπεῖς τὸ γλυκὸ νέκταρ μελιτόρρυτον ἀρύουσιν.

ra et perspicua in his omnia sunt praeter πηλουργοί, quod io an in κηρουργοί mutandum sit, et ασκεπείς, pro quo κελεῖς, imbecillae, vix sufficit.

4. Iulii Africani Κεστών fragm. vs. 23 in papyris Oxyrnchicis vol. III 412 sic editur:

Κλῦθί μοι ειμειτης καὶ ἐπίσκοπος ευσπε [.. "Αν]ουβι.

rigendum puto:

Κλῦθί μοι εὔμητις καὶ ἐπίσκοπος εὔσπε[τε "Αν]ουβι. '  $J\pi\epsilon\tau'(\epsilon) = \epsilon \tilde{U}\lambda O\gamma \epsilon$  conieci coll.  $\tilde{Q}O\pi\epsilon TOS$ ,  $\theta\epsilon O\pi\epsilon TOS$ ,  $\theta\epsilon O\pi\epsilon TOS$ 

- 5. In eiusdem fragmenti loco lacero vs. 23: παρευνετάωσι ει[. . .] fortasse latet nomen deae Aegyptiacae Θόηρις. ή[ρει]?
- 6. Ibidem vs. 31 loco lacero ἀνέμων παγεράρκτων, nisi e recce editores dubitant an scribendum sit πάτερ ἄρκτων, ' an tradita lectio interpretanda eit gelidorum septentrionum. conjectura displicet ἄρκτων adjective usurpatum. Παγερός a ος, ut νοτερός a νότος etc.

#### Miscellen

7. În papyrorum Oxyrrhynchicorum vol. 111 472, 44 ar: έδεήθη ή Διονυσία της μητρός μη έπε μλιπείν τοίς διατηγήναι φθάσασιν, άλλά τι ε επι ένε μόνω σαλεύουσαν (pro σαλευούση). Η nihil adnotantes, quasi legatur δαπανηθήναι με Nisi forte est ipsius scriptoris barbarismus, tur διατακήναι.

In papyro Berolinensi 966, 5 (aet. Byzantii το άναλαβείν τὰς θύρας καὶ γομῶσαι τὰς τ Quid sit γομῶσαι ναῦν intellego, quid γ. πλά inserta literala, corrigo γομ(φ)ῶσαι.

Ε threnfelle pap. Arsin 347 (s. H p. C.) cital verba hace de rebus venalibus pro quibus pre τετρατίας, δισάκκια, σκληνίων, κερκικας δερμάτων, εθρυσκελί ), κελλαρείω(ν), σάκι Ευστρείας, σφεριας, καψαί ), φελονών, στιτενί ), ναρθίκων, περιστρο-

Inxta cum ignarissimis ignoro quid signific prior et εθρυσκέλ ) [in quo fortasse latet voi cum θρυσνή; Ευστρεία et σφερία procul du roce. Συστρίς 6. Εύστρα (= στλεγγίς) et σφ est = κελλάρια, 1 e. cellaria. Pro κερκικαρ( rit m i i sit κερβικαριίων, cerriculium

### Philolaes über das fünfte Element

die fünf Elemente sagt Philolaos nach der massgebeneferung bei Stob. Ecl. I provem. cor. 3 [S. 18, 5 : καὶ τὰ ἐν τῷ σφαίρα σώματα πέντε ἔντι τὰ ἐν πῦρ ὕδωρ καὶ γᾶ καὶ ἀὴρ καὶ ὁ τᾶς σφαίρας ὁλκὰς Diese Stelle spielt eine Rolle in dem Streite darüber, agoreischen Lehren aus Indien entlehnt oder ob sie Ursprunges seien. Um Sicherheit über den indischen ı erhalten, müsste ein wirklicher Beweis durch Lehnem Indischen in dem pythagoreischen Sprachgebrauche rden, sagt Garbe (Wiener Zeitschrift f. d. Kunde d. [II (1899) 303) und sucht die Vermuthung L. von 1 stützen, dass sich in dem seltsamen δλκάς als Bes fünften Elementes eine Verstümmelung der indischen des Aethers erhalten habe. Dem indischen (masc.) (a) 'Aether' habe der Grieche, als er es in seine rnahm, den Artikel vorgesetzt, in der schriftlichen ng sei aus HOAKAC durch einen leicht möglichen AKAC geworden und dies habe zu der volksetymolofassung des Aethers als eines Schiffes geführt, aber ze maskuline Artikel im Philolaos-Fragment enthalte ne richtige Erinnerung an das Genus des Lehnwortes. diese Deutung erheben sich Bedenken<sup>1</sup>. Man braucht rbe selbst schon beachteten Einwand nicht zu beder Annahme, im schriftlichen Gebrauche vor Phiis indische Wort verstümmelt worden, die bekannte ber die mündliche Ueberlieferung der älteren Pythaentgegensteht. Aber das vorausgesetzte indische teht ganz allein: man erwartet entweder in dieser mehr indische Lehnwörter oder die Uebersetzung 18druckes oder Ersatz durch ein entsprechendes grieort. Auffällig wäre auch das völlige Schweigen über vort in der Folgezeit, wo doch über αἰθὴρ als fünftes genug geredet wird. Ungewöhnlich wäre ferner der σφαίρας, wenn einmal für den Begriff 'Aether' ein Wort aus der Fremde eingeführt war. Es bleiben el, ob indisches  $\hat{a}k\hat{a}s'(a)$  gerade in der Form  $\hat{\alpha}k\hat{\alpha}\varsigma$ ob es nicht vielmehr als άκασσος dgl. ins Griegenommen worden wäre. Wenn aber ἀκὰς wirklich gliche Form des Lehnwortes war, und wenn einmal melung von ὁ ἀκὰς zu ὁλκὰς und daraufhin die ogische Auffassung des Aethers als eines Schiffes i Philolaos' eingetreten war, konnte doch keine Ershr an das ursprüngliche Genus des Lehnwortes vor-, mindestens nicht mehr bei Philolaos zum Ausdruck

träglich erfahre ich von Garbe, dass O. Böhtlingk (Berichte i. d. Wiss. Ph. h. Cl. 1900 S. 149-151) von der Bedeutung ákása aus schon widersprochen hat.

146 Miscellen

kommen. So interessant es wäre, für den angenommenen indisch Einfluss auf die pythagoreischen Lehren einen indischen, in d griechischen Sprache fortlebenden Zeugen sprechen zu lassen, n ὁλκὰς als indischem Lehnworte ist der Beweis nicht gelunge

Griechisch ist ὁλκὰς und aus dem Griechischen muss der Erklärung kommen. Die meisten Erklärer hielten die Uebe lieferung für verderbt und gingen bei ihren Versuchen der Wiede herstellung entweder darauf aus, den Artikel zu ändern (ά-ὁλκὰς oder das Substantiv (ὁλκὸς, ὅλμος, ὅγκος, κύκλος) oder beit zugleich (ἀ – ὁλκὰ, ἀ – ὁρκάνα, ά – κυκλὰς, ά – ὁλότας, τὸ – ὅλας In wohlbedachter Zurückhaltung haben Heeren, Wachsmuth, Die im Texte an dem überlieferten Wortlaute nichts geändert. I ist in der That ganz richtig, wenn man nur die uns geläufige Lesezeichen einsetzt: καί, δ (sc. ἐστι) τᾶς σφαίρας ὁλκάς, πέρπτον. Denn die Formen des eigentlichen Relativ-Pronomes stehen auch sonst in den Philolaos-Fragmenten (ᾶς und ἐξ ῦ Stob. I 21, 7 S. 188, 11. 19 W.). Damit ist der sprachliche A stoss weggeräumt und der Erklärung ein neuer Anhaltspungegeben.

Unklar ist die Deutung von W. Bauer (der ältere Pythe goreismus 1897, S. 84 ff.), es sei ά τᾶς σφαίρας ὁλκὰς das Leer welches die Welt einatmet, wobei ὁλκὰς die nirgends belegte un nicht belegbare Bedeutung von ὁλκὴ oder ὁλκὸς haben soll. I derselben Richtung geht Diels vor (l). Litt. Z. 1899, S. 97), g stützt auf das neue Philolaos-Fragment in den Menonia, das auc den Vorgang des Atmens beim Menschen behandelt (18, 25 1 ἐπεισάκτψ τοῦ πνεύματος ὁλκῆ. Vorsokr. 249 n. 27). D Uebertragung, meint er, der ὁλκὴ aus dem Mikrokosmos auf de Makrokosmos sei durchsichtig genug. Damit scheint er die Uebe lieferung aufgeben zu wollen. Vielleicht gelingt es aber, sie 1 erklären.

Bei der neuen Lesung καί, δ τᾶς σφαίρας όλκάς, πέμππ fällt mehr als bei den früheren ins Gewicht, dass das fünf Element nicht wie die vorangehenden πῦρ usw. direct bei Name genannt, sondern durch einen umschreibenden Satz mit eine Bilde bezeichnet wird. Der seeerfahrenen Griechenwelt war Ausdrücke der Seemannssprache in übertragener Bedeutung ausse ordentlich geläufig. Ein solches Bild liegt auch zu Grunde dem anderen Philolaos-Fragment bei Stob. I 21, 6d (S. 186, 27 W Diele, Doxogr. 332 n. 15; Vorsokr. 247 n. 17): τὸ δὲ ἡγεμονικι έν τῷ μεσαιτάτῳ πυρί, ὅπερ τρόπεως δίκην προϋπεβάλλε τῆς τοῦ παντὸς ὁ δημιουργὸς θεός, wo die nach Heerens Vo gang in den Text aufgenommene Ergänzung της του παντι (σφαίρας) oder, wie Diels wollte, τη του παντός (σφαίρι unnöthig ist, weil της (zu τρόπεως) τοῦ παντὸς als nähere E stimmung das Bild vom Kiel des Weltschiffes weiter ausfüh An unserer Stelle ist nicht vom Bau des Schiffes die Rede, at auch nicht von seiner fertigen Gestalt, weil in dieser Aufzählu auch an fünfter Stelle etwas den vier schon genannten Element

echendes erwartet wird. Daher kann όλκὰς weder das der Grösse oder Masse sein etwa wie χρημα, noch das Bild rossen Hohlraumes, in den die Ladung verstaut wird, noch des die Ladung umschliessenden Schiffsbauches. ssungen führen iere. Nimmt man dagegen όλκὰς nicht als s Bauwerk oder ruhig im Hafen liegendes Schiff, sondern is seiner Bestimmung dienende Fahrzeug, als Schiff in Fahrt, mmt man dem Ziele näher. Gewiss auch nicht ohne Abist unter den mancherlei Schiffsbezeichnungen gerade όλκὰς ilt, das eigentliche Segelschiff, das sich nicht durch Rudersondern durch die gegebene und selbst nicht wahrnehm-Kraft des Windes getrieben bewegt, das also durch seine gleichsam Eigenbewegung besitzt. Dieses sich wie von bewegende Schiff bietet sich zum Vergleiche mit dem n Elemente. Die opaipa ist in rastlosem Umlaufe. Ihre Bewegung erhält sie von dem Körper, aus dem sie gebildet essen natürliche Eigenschaft die Kreisbewegung ist. Dieser r ist also für die σφαίρα das, was für Seefahrer die όλκὰς Seinen Namen αἰθὴρ leitete man ab von ἀεὶ θεῖν wegen steten Bewegung; θείν wird aber zugleich vom Fahren chiffe gebraucht. Bei diesem Zusammentreffen mit der Etyie des Namens musste der Vergleich des fünften Elementes ler ὁλκὰς noch näher liegen, auch für Philolaos. rlich ist die Platostelle (Crat. 410 B) das Geburtszeugniss ne Ableitung. Ausserdem wird Philolaos mit Diels (Her-8, 419) etwas später anzusetzen sein. Wenn nun das fünfte ent hier nicht mit Namen genannt wird, so muss gegenüber rage nach dem Grunde die Spärlichkeit der Ueberlieferung n Rechnung gezogen werden. Wir kennen nicht den Zuenhang, aus dem das Fragment entnommen ist, und wissen ob gerade an dieser Stelle ein Anlass gegeben war, das Element nach seiner besonderen Eigenschaft und Wirkung er ολκάς zu vergleichen. Damit steht auch nicht in Widerh die Bezeichnung als ή τοῦ παντὸς σφαῖρα an der unten ührten Stelle, weil man sich die Weltkugel aus dem Aether

Unser Fragment wird von Stobaios in dem Abschnitte περὶ ητικῆς überliefert und auch die unmittelbar vorangehenden laos-Fragmente handeln von der Bedeutung der Zahl, die ll wirksam ist. Wenn es unter diese Auszüge nicht planlos nommen oder durch Zufall gerathen ist, vermisst man das des ganzen Satzes; denn mit der blossen Angabe, dass es Elemente gebe, wird noch nicht die alles wirkende Kraft lahl offenbart. Diese Spitze wäre aber gefunden, wenn die tung der fünf Elemente aus den fünf regelmässigen Körpern nit diesen aus der Zahl ausgesprochen oder angedeutet würde in dem Fragmente (Diels, Doxogr. 334 n. 5; Vorsokr. 247 η: Πυθαγόρας πέντε σχημάτων ὄντων στερεῶν. ἄπερ και καὶ μαθηματικά, ἐκ μὲν τοῦ κύβου φησὶ γεγονέναι τὴν

148 Miscellen

γῆν, ἐκ δὲ τῆς πυραμίδος τὸ πῦρ, ἐκ δὲ τοῦ ὀκταέδρου τ ἀέρα, ἐκ δὲ τοῦ εἰκοσαέδρου τὸ ὕδωρ, ἐκ δὲ τοῦ δωδεκαέδρ τὴν τοῦ παντὸς σφαῖραν. Erreicht wird eine solche Beziehm auch in unserem Fragmente durch eine einzige geringfügige Ae derung von καὶ τὰ zu καττὰ, so dass es lautet: καττὰ ἐν 1 σφαίρα σώματα πέντε ἔντι τὰ ἐν τὰ σφαίρα πῦρ ὕδωρ κι γᾶ καὶ ἀὴρ καί, ὃ τᾶς σφαίρας ὁλκάς, πέμπτον.

Tübingen. G. Gundermann.

## Lucans Epigramme

Epigramme werden Lucan zugeschrieben auf Grund de wahrscheinlichsten von den vielen Besserungsversuchen an eine Stelle bei Vacca. Ein Distichon und ein Pentameter, die ma jetzt in den Fragmentsammlungen unter diesen Titel stellt, könne auch aus den Siluae stammen. Nach der besten Ueberlieferun der Vacca-Vita im Monacensis lat. 4610 werden appamata (i den übrigen Hss. ippamata) genannt: richtig und verständlich wenn man von mittelalterlicher Schreib- und Sprechweise ab sieht. Das Wort appāmata, in dieser Hs. vielleicht noch ebens wie vorher KATAXOONION griechisch — in den übrigen Hu beides lateinisch und fehlerhaft - geschrieben, ist griechisch un -am- ist entweder nach lateinischer Art als -amm- oder nach griechischer Art als - \u00e4\u03c4- zu lesen. Denn durch die Virgula wir der griechische Accent allgemein dargestellt in Hss., die in Abendlande geschrieben sind wie der Parisinus (9. Jahrh.) de lat. gr. Glossars, vgl. Corp. Gloss. Lat. II tab. I. Welches vo beiden Zeichen hier gemeint sei, lässt sich schwer entscheiden Jedenfalls steht -άμ- oder -αμμ- für altes -άγμ- nach mittel griechischer Aussprache (G. Meyer, Gr. Gr. 8 279, 3; A. Thumi Handbuch d. neugr. Volksspr. § 24, 1) und auch mit pp für wird wie so oft in Inschriften und Handschriften die jeweilig Aussprache wiedergegeben. Wir haben also die wohlbekannt Form ἀράγματα als Titel für Gedichte Lucans. Die eigentlich Schwierigkeit beginnt mit der Frage nach der Bedeutung: ob be άράγματα wegen der verwandten Wörter ἄραβος und άρράβακ (ὀρχηστὴν ἀπὸ τοῦ ἀρραβάσσειν ὅ ἐστιν ὀρχεῖσθαι Hesych us vgl. ραβάττειν bei Photius) an eine Gattung des Pantomims vielleicht besonders leidenschaftlicher Art oder mit stärkerer Vei wendung des τύμπανον, κρόταλον, scabillum und anderer II strumente (Friedländer, Sittengesch. II6 453 f.) zu denken is oder an Gesangvorträge mit Musikbegleitung (ἀράσσειν κιθάρα λύραν, υμνον). Grössere Wahrscheinlichkeit hat die zweite Der tung. Die halbdramatischen Concertvorträge der Tragöden musste unter Nero noch lebhaftere Aufnahme finden, seit der Kaiser sie für sie interessirte und selbst als ausübender Künstler auftre Wenn naturgemäss nun auch die Nachfrage nach neuen Stücke immer grösser wurde, so war es für einen jungen, begabten u in den tonangebenden Kreisen lebenden Dichter schwer, sei

luse nicht in den Dienst dieser Richtung zu stellen. Wie Lucan 'extbücher zu Pantomimen dh. die zwischen den pantomimischen arstellungen vorgetragenen Lieder des unter Musikbegleitung ingenden Chors und recitirenden histrio verfasste, so konnte er uch solche Stücke schreiben, wie wir sie von Neros Auftreten als Kitharoede kennen, dh. die Lieder des unter Musikbegleitung singenden Solisten und Chors. Nur lässt der griechische Titel άράγματα noch nicht auf Abfassung in griechischer Sprache schliessen. Ein besonderer Name für solche musikalische Darstellungen war uns noch nicht bekannt; cantare ist der übliche Ausdruck (Friedländer II6 448 f.) wie Suet. Nero 21 tragoedias cantavit personatus. Aber wie pantomimus (saltica fabula) so ist wohl auch ἄραγμα 'musikalische Tragödie' ein Kunstausdruck. den erst die frühe Kaiserzeit beim Aufblühen dieser Kunstguttungen prägte. In seinem Verzeichnisse hält also Vacca eine bestimmte Reihenfolge ein, wenn er die scenischen Dichtungen tregoedia Medea imperfecta, sulticae fabulae XIV et ἀράγματα am Schlusse zusammenstellt.

Tübingen.

G. Gundermann.

## Zu den Sprichwörtern der Römer

(Fortsetzung von Bd. LVIII S. 471 ff.)

cycnus 2. 'certent et cyonis ululae' citirt Isid. orig. 1, 57.7. — cycnus 3. Ov. fast. 2, 109 flebilibus numeris veluti cantat olor. Sen. Agam. 713 licet ipse velit cycnus extrema lequi.

Daedalus. Verg. ge. 4, 179 daedala fingere tecta.

deus 3. Verg. Aen. 5, 467 cede deo. — deus 5. Pan. lat. 6,12, 24 solus hoc, ut dicitur, potuit deus ille. Sen. ep. 92, 27 deos aequat. Hor. sat. 2, 6, 65 o noctes cenaeque deum.

dicere 4. Cic. ad Qu. fr. 1, 4, 5 sunt facta verbis diffi-

ciliora.

optima quaeque dies miseris mortalibus aevi prima fugit' Verg. ge. 3, 66. Sen. brev. vit. 9, 2; ep. 108, 25 (Ov. ars 3, 66 me bona tam sequitur, quam bona prima fuit). — dies 6. Verg. den. 11. 425 (Non. 380, 32) multa dies . . rettulit in melius. (Nr. ex Pont. 4, 11, 19 longa dies sedavit vulnera mentis. — dies 7. 'hodie diem perdidi' Hier. com. in Galat. (M. 26 col. 528). Isid. chron. 72 (89).

digitus 3. Hier. com. in Galat. (M. 26 col. 490) uno ea digito nolunt contingere (Matth. 23, 4); com. in Tit. (M. 26 col. 713) ipsi minimo digito nolunt ea contingere.

dimidius. Gell. 18, 2, 13 Hesiodus. . dimidium plus esse

loto dicit.

discere 3. Nachtr. S. 29 a. E. Aug. ep. 135, 1 veteris sententiae auctoritatem secutus, quae nullam ad perdiscendum abundare credit aetatem.

dives. 'dives aut iniq. aut iniq. heres' Hier. com. in Ierem (M. 24 col. 880); reg. mon. 4 (M. 30 col. 342).

domus 2. Plant. Amph. 637 id nunc experior domo. - domus 3. Cic. acad. pr. 2, 25, 80 citirt Hier. adv. Pelag. 1, 14 (M. 23 col. 707).

dormire 2. Kratin fr. 4 (Kock I p. 12) ευδοντι πρωκτός αίρει. Herond. 8, 3 μέχρι σευ ήλιος θάλψη [τὸν κυ]σὸν ἐσδύς. Vgl. R. v. Scala, Phil. 50 (1891) S. 375. — dormire 3. Mit Festus p. 173 M. stimmt CGIL. 4, 125, 5 Ninnarus) morio, cuius uxor moechatur, ipse scit et tacet. S. Loewe, Prodrom. 1, 19. Landgraf, Wölffl. Arch. 9 (1896) S. 398, 95.

elleborus 2. Plaut. Men. 913 non potest haec res ellebori unguine optinerier.

emere 1. Mamert. paneg. 18, 7 B. maximo vendit bene-

ficium, qui preces accipit.

equus 4. Zu 'equi donati dentes inspicere' vergleicht H. Fischer, Phil. 50 (1891) S. 377 Ep. Jacob. 1, 17 die ersten Worte: πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δῶρον τέλειον. Vergl. auch Nachtr. S. 22.

expertus 1. Vergl. Büchmann, Gefl. W. 19 S. 391. Fr. Harder, Woch. f. class. Phil. (1898) no. 41 S. 1124. — expertus 2. Ciris 232 exitio docta atque experta monebo.

facies 1. Plin. n. h. praef. 4 und die Petronstelle S. XLIII sind bei Otto zu streichen; denn an ersterer Stelle ist das Stimreiben Gebärde des Erregung affectirenden Redners, an letzterer des peinlichen Nachdenkens. S. Sittl, Gebärd. S. 47.

facx 2. Raban. Maur. de univ. 18, 1 = Aug. de serm. Dom. i. m. 1, 11, 29 (M. 34 col. 1243).

fama. Verg. Aen. 4, 174 citirt Isid. orig. 5, 27, 26.

ferrum 1. Cic. ad Att. 13, 30, 1 o te ferreum; fam. 15, 21, 4 ferreus essem, si te non amarem; Q. fr. 1, 3, 3 ferus el ferreus. Tib. 1, 11, 2 quam ferus et vere ferreus ille fuit.

figulus. Vergl. H. Lewy, Phil. 58 (1899) S. 85 no. 28 flare. Manitius, Phil. 55 (1896) S. 573 führt an Columb ep. 5 p. 173, 31 non enim ignem flare potest os farina aut alis materia plenum.

flumen 5. Verg. Aen. 11, 405 retro fugit Aufidus undas Servius zu d. St. et utitur graeco proverbio: ἄνω ποτ. ρ. π

- flumen 7. Aug. ep. 73, 3 = Hier. ep. 110, 3.

fons 1. Nachtr. S. 14. Hier. praef. in IV evang. (M. 34 col. 559) diversos rivulorum tramites ducit: uno de fonte quae rendum est. Cic. acad. post. 2, 8 ut a fontibus potius haurian quam rivulos consectentur. Manitius, Phil. 55 (1896) S. 574 citirt Columb. ep. 5. p. 171, 17 non enim rivo puritas sed font reputanda est.

formica 3. Verg. Aen. 4, 402 ac velut ingentem formica

farris acervum cum populant.

fortuna 1. 'fortuna caeca' Ov. fast. 6, 576. Isid. orig. 8 9, 94. — fortuna 2. Ov. ex. Pont. 4, 3, 31 haec dea non stabili

quam sit levis, orbe fatetur; 2, 3, 56 stantis in orbe deae. Hier. com. in Isae. (M. 24 col. 229) fortunae cucurrit rota. — fortuna 4. Amm. Marc. 27. 11, 2 fortuna vehens praepetibus pinnis. - fortuna 5. CGIL. 5, 517, 5; 527, 9 (Ribb. trag.<sup>2</sup> p. 233) torper cito, ut Neleus; topper fortunae commutantur hominibus. S. Landgraf, Wölffl. Arch. 9 (1896) S. 173. — fortuna 6. L. Accius v. 422 Ribb. trag.2 fors dominatur. Cic. in Pis. 2, 4 Fors domina campi. Boeth. de cons. phil. II 1. p. 26, 55 (Peiper) Fortunae dominae; II 1. p. 27, 17 (Fortunam) dominam. Sclaven des Glücks nennt Euripides die Menschen. Vergl. Klussmann, Phil. 50 S. 573. — fortuna 8. Verg. Aen. 10, 111 sua cuique exorsa.. fortunam.. ferent: wie mans treibt, so gehts. - fortuna 10. 'fortunae filius': Glückskind. Hom. Il. Γ 182 ω μάκαρ 'Ατρείδη, μοιρηγενές, όλβιόδαιμον. Verg. H. Lewy, N. Jahrb. f. Phil. 1892 S. 763. — fortuna 12. Carm. ep. 185 fortuna spondet multa multis, praestat nemini. App. sent. 324 R. fortuna multis nimium dat, nulli satis. Vergl. Buecheler, Rhein. Mus. 52 S. 398. - fortuna 13. App. sent. 236 R. fortuna caecat multos ut mediens malus.

froms 1. Nachtr. S. 28/29. Hier. ep. 54, 13 = reg. mon. (Nigne 30 col. 337). Cic. or. 18, 60 = de orat. 3, 59, 221; in Pis. bei Gell. 13, 25 (24), 23. Apul. apol. 40, 492 in primori fronte animum gestare.

fucus 1. CGIL. 2, 73, 57 fuco ἐργόμωκος, di. ein Dunstmecher. Vergl. Buecheler, Rhein. Mus. 52 S. 393. — fucus 2. Sen. ep. 26, 5 sine strophis ac fucis.

fundus 3. Plant. Curc. 36 dum ne per fundum saeptum saciat semitam.

funis 1. Hier. com. in Isae. 1 (M. 24 col. 45) ne longum fanem traham.

gallus 1. Max. Plan. no. 264 (Rhein, Mus. 42) καὶ ὁ ἀλέκτωρ ἐν τῆ οἰκεία κοπρία ἰσχυρός ἐστιν. Η. Lewy, Phil. 58 (1899) 8. 81.

gerrae. Vergl. A. Sonny, Wölffl. Arch. 10 (1898) S. 377. Sittl, Gebärd. S. 100.

Graecus 1. 'Graecos leves' Hier. com. in Galat. (M. 26 tol. 416). Isid. orig. 9, 2, 105; 6, 8, 7. — Graecus 3. Serv. zu Verg. Aen. 2, 106 artisque Pelasgae) hoc est malae, ut Plaut. Asin. 199): Graeca mercamur fide.

habere 1. Sen. ep. 87, 17 qualia quisque habet, talis est. harena 1. Hier. com. in Isae. 1 (M. 24 col. 53) quanta harena est in maris littoribus. Aug. ep. 93, 15 quorum multitudinem stellis caeli et harenae maris dominus comparavit. Anth. lat. 913, 1 ante.. et deerit Libycis putris harena vadis.

herba 2. 'herbam dare' CGIL. 6, 517. W. Kalb, Wölffl. Arch. 6 (1889) S. 398 citirt Verg. ge. 3, 498 atque immemor

herbae victor equos, und Accius v. 444/5 Ribb. trag.2.

Hercules 1. Nachtr. S. 9. Stat. Theb. 6, 458 (480) viribus Herculeis. Varro bei Serv. Acn. 8, 564 n. 11, 262 omnes qui

fecerant fortiter, Hercules vocabantur. Sen. Herc. Oet. 755 (P. R.) Herculeos toros. — Hercules 2. Apul. met. 3, 19, 20 istam virtutis adoriam ad exemplum duodeni laboris Hercul numerare, als 12. an die Seite stellen. Sen. Herc. fur. 1323 e ad labores hic quoque Herculeus labor. — Hercules 4. Rt Nam. 1, 628 qui laxet nodos Amphitryoniadas.

hircus 1. Verg. ecl. 3, 91 citirt leid. orig. 1, 64, 30.

homo 2. Aug. ep. 104, 11 homo sum, nescio. — homo 2 Cic. Tusc. 3, 16, 34 humana humane ferenda. — homo 6. Cic. a Att. 4, 15, 2 si vis homo esse, recipe te ad nos; 2, 2, 2 Hpwdysi homo esset. — homo 7. Anth. lat. 322, 5 M. iam te no hominem vocabo, sed nimis plenam et patulam lagenam. (Antl lat. 790 M. Bacchi pluentis cantharus (= Tiberius)). — homo ? quot homines, tot sententiae Hier. com. in eccles. 3 (M. 23, col. 484).

honos. Mamert. paneg. 11, 1, 14 B. honorem onere per sare. Vergl. Wölffl. Arch. 8. S. 586.

hostis 1. Hier. com. in Ezech. (M. 25 col. 194) sententi saecularis est: 'dolus an virtus' e. q. s. Aug. (M. 40 col. 35 unde etiam illud a poeta dictum (Verg. Aen. 2, 390) prope is proverbii consuetudinem obtinuit. — hostis 2. Nachtr. S. 2' Aug. ep. 73, 4 (= Hier. ep. 110, 4); 82, 31; 93, 4 (prov. 27, 6 Cic. Verr. 5, 71, 182 tacitae magis et occultae inimicitiae i mendae sunt quam indictae atque apertae.

Hybla 2. Mart. 9, 11, 3 Hyblam quod sapit Atticosque flore hydra. Sen. ep. 113, 9 faciem animi nobis proponimus, qua

est hydrae multa habentis capita.

ignis 1. Cic. Phil. 11, 14, 37 ferro ignique minitantur; 121, 48 igni ferroque. Verg. Aen. 4, 626 face ferroque; 10, 25 ferro flammaque. Iuv. 6, 624 haec poscit ferrum atque igni—ignis 2. Hier. com. in Isae. 1 (M. 24 col. 94) unius cuit que opus quale sit, ignis probabit. Cic. pro red. in sen. 9, 2 amicitias igni perspectas. — ignis 3. Ov. trist. 4, 365 col pescuit ignibus ignes. Coripp. Joh. 1, 340 restinguens ignibignem. Aug. de. vit. er. (M. 32 col. 1460) incendium incend superabat. — ignis 6. Sen. Phaedr. 708 te vel per ignes. sequar.

Ilias. Prop. 2, 1, 14 longas condimus Iliadas.

immunis. immunem cives o. s. CGIL. 6, 546 (= Isid. ori; 10, 141).

imperare. App. sent. 278 R. stultumst aliis imperare vell qui haud possit sibi.

interere. Mit Ter. Phorm. 318 stimmt überein CGlL. 4,9 14 intrio infundo vel tute. Landgraf, Wölffl. Arch. 9 S. 387, 'stellt die Glosse so her: . . velut tute (hoc intristi).

iocus. Fronto p. 86, 4 N. ut verum sit, quod antiqui veter dixerant: τοῦ αὐτοῦ εἶναι καὶ παίζειν καὶ σπουδάζειν.

Iones. Amm. Marc. 17, 9, 3 Iulianum Asianum appella Graeculum...

Iuno. Hier. ep. 125, 16 = reg. mon. c. 9 (M. 30 col. 354).
Iuppiter 1. 'ab love pr.' Macr. so. 1, 17, 14. Cic. de re
p. 1, 36, 56. Serv. Aen. 9, 624. — Iuppiter 5. Varro de serm.
lat 2 bei Gell. 12, 6, 2 Iovi ipsi noluit concedere. Prop. 2, 34, 18 rivalem possum non ego ferre lovem.

labor 1. 'forsan et haec o. m. iu.' Macrob. 5, 11, 5. Sen. ep. 78, 15. Stat. Theb. 1, 4, 72 forsan et has . . meminisse iuvet.

labrum 1. Tib. 4, 1, 202 vel bene sit notus summo vel imerret in ore. — labrum 2. Hier. ep. 125, 14 = reg. mon. 28 (N. 30 col. 395). — labrum 5. Vergl. Crusius, Rhein. Mus. 46 8. 320.

labyrinthus. Hier. com. in Ezech. 14 (M. 25 col. 562) ingressus Oceanum et mysteriorum labyrinthum.

lapis 2. Aug. de lib. arb. 3, 1, 2 (M. 32 col. 1271) lapide stolidior. Aug. serm. 4, 21 (M. 38 col. 45) dicitur de homine absurdo et duro petra. Versio Palat. des Herm. Pastor sim. IX 5, 2 ut si quos lapides nugas invenerit, di. Dummköpfe. Vergl. landgraf, Arch. 9 (1898) S. 227.

later. Isid. sent. 2, 13, 7 quasi si quis lavet laterem crudum, quem quanto magis eluerit, tanto amplius lutum fecit.

Latinus. Aug. de mor. Man. 2, 16, 39 (M. 32 col. 1362) Latine enim vobis dicam, et, ut dici assolet, multum est ad vos.

lex 1. App. sent. 314 R. leges bonae ex malis creantur moribus.

licet. Hier. ep. 121, 8 = CGIL. 5, 558, 44.

linea 1. Cic. ad Att. 4, 8<sup>b</sup>, 4 την ξοω γραμμήν teneam, di die Mitte halten.

litterae 2. CGIL. 3, 39, 15 ars transfertur ab homine in boninem et propterea ars non moritur.

locus. Nachtr. S. 25 § 13. H. Lewy, Phil. 58 (1899) S. 86 19. 30.

lorus. Vergl. Babrius fab 172ª Crus. Buecheler, Rhein. 108. 52 S. 394 vergleicht Donat. z. Ter. Eun. 105 plenus rinarum sum . . perfluo) vilis atque abiecta translatio. translata utem est ab aquario vase fictili.

lupus 3. Hor. od. 3, 18, 13 inter audaces lupus errat agnos. Verg. ecl. 8, 27 iungentur iam grypes equis. Sen. Phaedr. 580 d ora damis blanda praebebunt lupi.

Intum 5. Hier. com. in Isae. (M. 24 col. 174) ut aurum irgentumque pro luto reputent. Isid. orig. 16, 6, 6 aurum pro luto haberetur. — lutum 6. Hier. ep. 107, 12 = reg. mon. 14 (M. 30 col. 366). — lutum 7. Hier. com. in Isae. (M. 24 col. 260) divitiarum luto; com. in Ierem. (M. 24 col. 1147) nos quasi pro brutis habent animantibus et vocant πηλουσιώτας (= ἀναισθήτους). Photius πηλός ούτος ἀντὶ τοῦ ἀναίσθητος. Plaut. Cas. 114 ex sterculino effosse.

male. Zu 'male parta' vergleicht Crusius Phil. 53 Erg.-H. S. 17 Eur. Electr. 943 δ δ' δλβος ἄδικος . . ἐξέπτατ' οἴκων ua. mehr.

malum 1. Soph. Ai. 866 πόνος πόνψ πόνον φέρει. – malum 3. Hier. com. in Isae. (M. 24 col. 276) in comparation incomparation evius malum e. q. s. Quint. inst. 7, 4, 12 na in comparatione malorum boni locum obtinet levius. — malum Hier. ep. 125, 14 vitium vitio peccatumque peccato medicantu Aug. ep. 167, 9 vitium vitio tollitur.

malus 3. Ter. Phorm. 555 una tecum bona mala tole rabimus.

Manlius. Gell. 9, 13, 20 ab hoc Tito Manlio . . imperet aspera et immitia 'Manlia' dicta sunt.

mantica. Pers. 4, 24 citirt Hier. ep. 102, 2 (= Aug. ep. 68, 1 manus 1. Hier. com. in Ezech. 2 (M. 25 col. 60) minibus pedibusque. Cic. ad fam. 4, 7, 2 lacertis et viribus pugnabamus. de orat. 1, 57, 242 lacertis viribusque. Hor. sat. 1, 101 unguibus et pugnis. — manus 6. Veget. r. m. 4, 44 gladii manu ad manum, ut dicitur, comminus dimicant; 3, 23; 1, 2 (Lang p. 23). Aug. adn. in Iob. (M. 34 col. 883) manu ad manum gladio verbi praesentes debellare cupiditates. — manus 7. Nacht S. 20 f. Ov. amor. 1, 2, 20 porrigimus victas ad tua iura manus — manus 10. Cic. de off. 3, 17, 68 quatenus manu teneri pos sunt. — manus 17. Suet. Cal. 42 stipes plenis manibus ac sin fundebat. Tib. 1, 5, 68 ianua sed plena est percutienda manu. — manus 19. Suet. Vitell. 7 libens ac supinis manibus excepit velu dono deum oblatum. Vergl. Nachtr. S. 20.

mel 1. Aug. ep. 234, 3 scriptis tuis . . melle . . dulcioribus Anth. lat. 471 R. cuius Cecropio pectora melle madent. — mel 5 Cic. ad Att. 5, 21, 4 in his γλυκύπικρον illud confirmas. (Sen Agam. 610 heu quam dulce malum . . amor. Ov. amor. 2, 9 26 dulce puella malum est.) — mel 5. Isid. sent. 2, 30, 5 (= 3 26, 4) latent saepe venena circumlita melle verborum. — mel 6 'litus melle gladius' Aug. ep. 82, 2 (= Hier. ep. 116, 2).

memor. Plaut Pseud. 940 memorem monet.

metere 1. Quint. inst. 5, 9, 5 nec fieri potest, ut ibi messi sit, ubi satum non est.

metiri. Hier. com. in Isae. (M. 24 col. 179) et scissis men suram tui.

mimus. Vergl. O. E. Schmidt, Phil. 56 (1897) S. 552.

modus. Aug. de mor. Man. 2, 16, 44 (M. 32 col. 1364 adsit modus, quem in omni re dominari decet. Cic. de off. I be Non. 29, 20 sicut in plerisque rebus mediocritas optima est.

Momus. Hor. sat. 2, 1, 76 hoc invita fatebitur usque invidia mors 1. 'stat sua cuique dies' Macrob. 1, 16, 43; 5, 10, 4 5, 16, 7. Non. 391, 32. Serv. Aen. 4, 696; 10, 467. — mors 2 Sen. Herc. Oet. 647 (P. u. R.) rarum est felix idemque senex.

mortuus 2. Plaut. Pers. 20 miquidem tu iam eras mortuot mos. Hier. com. in Galat. (M. 26 col. 471) corrumpus bonos mores confabulationes pessimae.

mu, muttire. Nachtr. S. 22. 'palam muttire plebeio pia culum est stammt aus dem Telephus des Ennius (v. 286 Ribl

dens, muttire verbum unum audes? Petron. c. 61 nunc taces c muttis. Plaut. Pers. 827 etiam muttis, impudens? Amph. 38. am muttis? Hier. com. in Philem. (M. 26 col. 746) ne mu idem, ut dicitur, facere ausus. Vergl. W. Heraeus, Die Spr. Petron n. d. Glossen S. 15.

Mucius: ist zu streichen. Es handelt sich hier nicht um inz u. Kunz', sondern um zwei der bedeutendsten Rechtsgelehrten salten Rom.

mulio, mulus. Mart. 10, 76, 9 mulio (= ἄμουσος); 1, 79, agis mulas, gr. ὄνους βόσκειν. Vergl. Crusius. Unt. z. Her. 60. mula vom Manne, wie Plaut. Most. 878 iam hercle ire is, mula, foras pastum?', ist starke Dosis von Beschimpfung. ergl. Buecheler, Rhein. Mus. 52 S. 394.

multus 1. Gell. 9, 8 necessum esse, qui multa habeat, sultis indigere.

munus. Nachtr. S. 27. Hier. com. in Eccles. (M. 23 col. 38) excaecant munera etiam sapientium oculos (= com. in Isae. 1 tol. 57 = Deut. 16, 19).

mus 3. Rutil. Nam. itin. 1, 286 ff. Herond. 3, 75. Cruius, Unt. z. Her. S. 72. u. Fleck. Jahrb. 135 S. 248.

Musa 5. Nachtr. S. 25. Hier. praef. in Paralip. (M. 28 tol. 1394) = adv. Rufin. 2, 27.

nasus 2. Zu mihi anima in naso esse' vergl. Sittl, Gebärd. 46. Crusius, Rhein. Mus. 46. S. 319. Herond. 3, 3 ἄχρι ἡ μυχὴ αὐτοῦ ἐπὶ χειλέων μοῦνον ἡ κακὴ λειφθῆ.

naufragium 2. Hier. adv. Pelag. 1, 12 (M. 23 col. 705) netuere in tranquillitate naufragium.

navis. Hier. ep. 123, 16 (Otto S. XLV) = reg. mon. 4 M. 30 col. 342).

necessitas 4. Hier. reg. mon. 30 col. 395 fac de necessitate virtutem.

Nestor 1. Ov. met. 15, 838 Pylios aequaverit annos. Stat. Theb. 5, 751 Pyliae nec fata senectae. — Nestor 2. Anth. lat. 106, 16 M. carmina. Pylium vincere digna senem. Quint. 12, 10, 61 Homerus ex ore Nestoris dixit dulciorem melle profluere sermonem (II. A 249).

nihil 1 Pers. 3, 83 citiren Isid. orig. 1, 58, 17. Serv. Verg. ge. 2, 49.

nimis. Hier. reg. mon. 13 (M. 30 col. 363) ne quid nimis. nix 2. Hier. com. in Iob. 6 (M. 28 col. 670) velut nix cum calore dissolvitur.

nodus. Sen. ep. 117, 31 nodos nectis et solvis.

nomen 2. Cic. Verr. 2, 6, 18 (Verres) nomen . . omen.

noverca 1. Sen. Herc. fur. 111 facere si quicquam apparo dignam noverca. — Hygin. de mun. castr. 57 D. novercae iniqua loca, quae a prioribus novercae appellabantur. Vergl. Kempf, Rom. serm. castr. rel., Fleck. Jahrb. Suppl.-Bd. 26 S. 350 no. 21. W. Heraeus, Die röm. Soldatensprache, Arch. 12 (1902) S. 265.

nudus 1. Vergl. H. Lewy, Phil. 58 (1899) S. 82 no. 14.
nux 1. Hier. 58, 9 = reg. mon. c. 18 (M. 30 col. 377).
occasio. Publ. Syr. 446 R. occasio receptus difficiles habet.
occipitium. Sen. de mort. Claud. 9, 2 homo quantumvis
vafer, qui semper videt αμα πρόσσω καὶ ὁπίσσω.

oculus 1. Aug. de serm. Dom. i. m. 1, 13, 37 (M. 34 col. 1248) diligo eum ut oculos meos. — oculus 3. Ter. Eun. 740 oculi illi ilico ecfodientur, si . . . — oculus 7. Hier. praef. in Ezram (M. 28 col. 1473) clausis, quod dicitur, oculis mihi volunt maledicere.

oleum 2. Hier. com. in Ephes. (M. 26 col. 651) vinum adulescentulis declinandum, et non mittendum super flammam oleum.

omnis 3. Quint. inst. 5, 10, 21 in terra non omni generantur omnia.

opera 3. Ter. Heaut. 86 (Cic. ad fam. 7, 10, 4) aut consilio aut re iuvero.

os 3. CGIL. 5, 154, 37; 41, 3 sublitum dicitur, cui imposturae fiunt, . . vel qui non satis doctus est, ut si dicas, sublitum mihi est os.

os (ossis). Nachtr. S. 18. 'ossa ac pellis totus est' Non. 509, 11. Hier. reg. mon. c. 14 (M. 30 col. 368) ut ossibus vix haererem. Verg. ecl. 3, 102 vix ossibus haerent. Prop. 5, 5, 62 per tenues ossa sunt numerata cutes.

Pactolus. Pan. lat. 4, 16, 11 B. opibus aut Croesi aut ipsius, qui auro dicitur fluxisse, Pactoli.

palinodia. Hier. ep. 102, 1 = Aug. ep. 68, 1. Hier. ep. 67, 7 = Aug. ep. 40, 7.

par 1. Plin. ep. 4, 27, 6 est enim illud verissimum: γιγνώσκω ότι τοιοῦτός ἐστιν, οίσπερ ήδεται συνών. Apul. de dogm. Plat. 2, 22, 251 paria quippe a similibus non abhorrent. Cic. ad fam. 8, 8, 3 recte hoc par habet, von zweien, die sich gesucht und gefunden. Ov. fast. 3, 193 cum pare quaeque suo coeunt volucresque feraeque. Vergl. H. Lewy, Phil. 58 (1899) S. 83 no. 19. — par 3. Fronto p. 24 N. remuneratus est igitur a me mutuo, paria habet. — Sen. ep. 101, 7 nil differamus, cotidie cum vita paria faciamus, glatte Rechnung.

paupertas 3. Amm. Marc. 29, 1, 21 paupertatis metu vel in mare nos ire suadet Theognis (v. 175 ἢν (πενίην) δὴ χρη φεύγοντα καὶ ἐς βαθυκήτεα πόντον). Hor. ep. 1, 1, 46 per mare

pauperiem fugiens, per saxa, per ignes.

pectus 4. Das Gegentheil von 'toto pectore' Apul. flor. 1,

9, 29 negligenter ac de summo pectore, oberstächlich.

pecunia 1.\* Hor. ep. 1, 6, 37 regina pecunia; sat. 2, 3, 96 omnium rerum regina opulentia est. — pecunia 2. Naev. v. 116 Ribb. com.<sup>2</sup> cum argenti adest oratio, gr. χρυσοῦ λαλοῦντος πᾶς ἀπρακτείτω λόγος (Paroem. gr. II p. 727 no. 38 Gott.). Plaut. Asin. 525 verba blanda esse aurum rere?

pecus. Amm. Marc. 25, 8, 1 caedebantur ut pecora.

Penelope. Ov. trist. 5, 14, 36 Penelopea fides; 1, 6, 22 Penelopes esset fama secundae tuae.

pes 1. Nachtr. S. 20. Hier. com. in Tit. (M. 26 col. 728) ἀξροβατῶ καὶ περιφρονῶ τὸν ἥλιον (Aristoph. nub. 225): scando per aerem et pluris me novi esse quam solem. — pes 4. Aug. serm. 2, 2, 2 (M. 38 col. 28) putantes in via dei posse se uno pede ambulare. — pes 8. Tib. 2, 6, 14 quum bene iuravi, pes tamen ipse redit.

Phryx 3. Nachtr. S. 11. 'timidos Phr. omnes poetae lacerant' Serv. Aen. 1, 272. Hier. com. in Galat. (M. 26 col. 416). Verg. Aen. 9, 616 (Serv. Aen. 4, 215) o vere Phrygiae, neque enim Phryges. Warum die Bezeichnung als Weib, erklärt Servius aO.

pluma 2. Ov. met. 13, 796 mollior et cycni plumis et lacte coacto.

plumbeus\*\*. Mart. 1, 99, 15 constemus tibi plumbea selibra. poeta 1. Ov. amor. 3, 12, 41 fecunda licentia vatum. Mart. 9, 11, 13 poetae, quibus est nihil negatum. Vergl. Crusius, Phil. 46 (1888) S. 630 u. Rhein. Mus. 47 S. 71. Diphil. fr. 30 p. 549 K. ως οἱ τραγωδοί φασιν, οἱς ἐξουσία ἐστὶν λέγειν ἄπαντα.

porcus 1. Plaut. Men. 289 (bei Fest. 318, 12 M.) quibus hie pretiis porci veneunt sacres? Varr. r. r. 2, 1, 20; 4, 16 quanti sunt porci sacres? — porcus 4. 'cum porcis cum fiscina' citirt Serv. Verg. ge. 1, 266.

posse 2. Varro bei Non. 81, 9 (Riese p. 165, 6) qui pote plus, urget.

praeteritus. Nachtr. S. 28. Hier. com. in Ephes. (M. 26 tol. 575) praeterita fieri infecta non possunt (= Aug. ep. 104, 7). Sen. de ira 1, 19, 7 revocari enim praeterita non possunt.

(Forts. folgt.)

Berlin.

Victor Szelinski.

# Epigramm aus Korinth

Bei den amerikanischen Ausgrabungen ist 1900 in Korinth eine Statuenbasis gefunden worden, darauf ein in späten Schriftzügen eingemeisseltes Epigramm, das B. Powell im American journal of archaeology 1903 S. 47 und M. Fränkel in den IG. IV 1603 herausgegeben haben, unabhängig von einander aber nach derselben, vom erstgenannten genommenen Abschrift. Nach Fränkel autet das Epigramm:

Ε]ὶς τύπον είμερόεντα ἰθύν(τ)ορος ἀνθυπάτοιο ἥρπασέ τις μορφήν, τ[ῆ] δ' ἐνέγλυψε λίθψ μορφὴν λαοτόμος μὲν ἑῆ μειμήσατο τέχν[ῆ, 'Ελλάδι κόσμον ὅλον μητρὶ χαριζόμενος.

σ]τησε δ' ἀγασσάμενός μιν ἀμύμων Εὐτυχιανό[ς ἀντὶ κασιγνήτου εὐ διέπων Ἐφύρην.

Powells Lesung stimmt damit, von unwesentlichem abgesehen, überein; nur schreibt er V. 3 uevén — was ich nicht verstehe

- und V. l'Ιθύνορος und leitet den Eigennamen von ίθύνω Diesen Namen aber erklärt Fränkel für unmöglich, und hat darin sicher Recht, dass von ίθύνω nur ίθύντωρ gebildet werden könnte und dass dies als Name auffällig ist. Er hat deshalb zwar diese letztere Form durch Einschiebung eines Buchstabens hergestellt, sie aber als schniückendes Beiwort zu ἀνθύπατος gezogen, mit Verweisung auf Kaibel 905, wo auch ein Proconsul ίθυντήρ genannt werde. Aber dort wird das Amt des Geehrten durch die Worte Έσπερίης πάσης χθονὸς ὄβριμος ἰθυντήρ υπschrieben; hier neben dem ἀνθύπατος ist das ἰθύντωρ recht überflüssig, und es fehlt, was nicht fehlen darf, der Name des Geehrten. Fränkel hat diese Schwierigkeit natürlich nicht übersehen und angenommen, der Name habe auf der Plinthe der Statue seinen Platz gehabt. Da die Basis selbst ganz erhalten ist (Powell S. 48), wäre das in der That seine einzige mögliche Stelle, vorausgesetzt, dass die Plinthe nicht wie gewöhnlich in eine eingearbeitete Vertiefung der Basis versenkt war; über diesen Punkt muss eine Untersuchung des Steines Aufklärung geben. Fehlt die Vertiefung, war die Statue also frei oben auf die Basis gestellt und die Plinthe sichtbar, so konnte sie den Namen des Dargestellten zeigen, wie dies zB. bei der Status des Brasidas in Sparta (A. M. 1877 S. 363: Khau. Bpacibay τὸν πατέρα) oder der des Nero in Konstantinopel (A. M. 1891 S. 148: Νέρωνα Κλαύδιον θεοῦ Κλαυδίου Καίσαρος υίόν) vorkommt. Ergiebt sich aber, dass die Plinthe unsichtbar war, uns also dieser Ausweg abgeschnitten ist, so müssen wir wohl oder übel in IOYNOPA einen Eigennamen suchen. Dann wäre die Form 'Ιθύν(τ)ωρ immer wohl noch die wahrscheinlichste, dens das an sich mögliche 'lθυ(ή)νωρ ergäbe einen noch mangelhafteren Vers als wir ihn ohnehin vor uns haben. Aber glaublicher ist mir vorläufig Fränkels Annahme, dass der Name an andrer Stelle stand und also in ἰθύν(τ)ορος ein zwar überflüssiges, aber mögliches Beiwort vorliegt.

Doch auch wenn wir dies annehmen und verzeihen, bleibt das Epigramm schlecht, schlechter als selbst für ein so spätes Machwerk erlaubt ist. Irgend jemand hat die Gestalt des leitenden Proconsuls in eine liebliche Figur entrafft und dem Steinse eingegraben; die Gestalt hat der Steinmetz mit seiner Kunst nachgeahmt. Diesen Gallimathias traue ich selbst dem späters Versifex nicht zu und schlage vor zu lesen:

Τ]ίς τύπον είμερόεντα ἰθύντορος ἀνθυπάτοιο ήρπασε; Τίς μορφὴν τῆδὶ ἐνέγλυψε λίθψ; Μορφὴν λαότομος μὲν ἐἢ μειμήσατο τέχνη . . . . στῆσε δὶ ἀγασσάμενος . . . Εὐταχιανός.

Das ist nicht sehr geistreich, aber verständlich, und grade die pompöse Frage zu Anfang ist ja ein Gemeinplatz der später Epigrammatiker.

Würzburg.

Paul Wolters.

## ΛΑΜΒΔΑ ΠΕΡΙΕΣΤΙΓΜΕΝΟΝ

Dem 25. Verse von Herondas I. Mimiambus ἀλλ' ἐκλέλησται καὶ πέπωκεν ἐκ καινῆς ist im Londoner Papyrus am Rande eine Notiz beigeschrieben, die, so verschieden man sie auch gelesen hat, doch allgemein und augenscheinlich mit Recht als Erklarung des elliptisch gebrauchten Adjektivs καινής aufgefasst wird (κύλικος? s. A. Ludwich Ueber zwei Scholien zu Herondas usw. Königsberg 1902 S. 1). Nun steht im Text über dem n dieses καινής ein Zeichen, das weder ein Accent ist, noch zur Angabe einer Correctur oder Variante dienen kann. Nichts liegt daher näher als in ihm eine Verweisung auf eben jenes margimle Scholion zu erblicken. Das hat zuerst Palmer gesehen, darin · A erkannt und dies als λείπει gedeutet. Die linke Hasta dieses A ist mit dem linken Vertikalstrich des darunter stehenden Hzusammengeflossen, der Buchstabe muss also in unmittelbarem Zusammenhange mit dem Textworte geschrieben sein, und das ist wieder nur dann verständlich, wenn die Verweisung - und mithin auch eine dazu gehörige Erklärung — bereits in der Vorlage tand. Sowohl dieser Umstand als die Verwandtschaft jenes Lichens mit den mannigfachen σημεία περιεστιγμένα, deren sich die antiken Kritiker und Exegeten bedienten (Chi, Antisigma usw.), macht es im hohen Grade wahrscheinlich, dass es nicht zufällig und beliebig für diesen einzelnen Fall gewählt ist.

Die Wahrscheinlichkeit wird zur Gewissheit erhoben durch ine Bemerkung Galens im Commentar zum I. Prorrhetikos des lippokrates. § 138 dieser Schrift, so berichtet er XVI S. 799 f. K., babe den Erklärern viel Kopfzerbrechen verursacht wegen des mit λειεντεριώδης verbundenen Adjektivs ἐπίσκληρος, das von den tinen auf die διαχωρήματα, von den anderen auf αὐτὸ τὸ σῶμα Τίς γαστρός bezogen sei. Zu den Vertretern der letzteren Ansicht zehöre auch Dioskurides, er habe überdies den Paragraphen in mei selbständige Sätze zerlegt und geschrieben (nach der Herstellung von Littré V 560 und Ilberg Rh. Mus. 45 S. 128): ofoi τοιλίης επίστασις, αίμορραγέουσι και επιρριγέουσι άρά γε καί πρός το αίμορραγέειν τοιούτον; κοιλίη λειεντεριώδης (ποιέει ?) η έπίσκληρον ή ἀσκαρίδες (l. ἀσκαρίδας?) ή ἀμφότερον. Galen ligt hinzu: γράφει δὲ οὐκ ἐπίσκληρος, ἀλλ' ἐπίσκληρον διὰ τοῦ ν καὶ κατ' αὐτοῦ τὸ λ ἄνωθεν ἐπιθεὶς ἐκατέρωθεν επιστίζει (περιστίζει?): βούλεται (δέ) σημαίνειν τὴν ξπίσκληρον ταύτην φωνήν τὸ κατεσκληρυκός σῶμα. Mit diesem A. des Dioskurides hat man sich in verschiedener Weise abgefunden. Reinesius Epist. ad Hoffmannum S. 92, der zuerst auf die Stelle hingewiesen hat, Osann Anecd. Roman. S. 195 und H. Schrader De notatione critica S. 39 machten kurzen Process und setzten ohne Weiteres eins der bekannten σημεία (-χoder >) dafür sein. Littré andrerseits und Ilberg (Rh. Mus. 45

#### Miscellen

en — was dann freilich eine wunderliche I k gewesen wäre. Der Herondas-Papyrus I halt auf. Wie dort das über das elliptis A den Zweck hat, die erklärende Randt er, so schrieb Dioskurides im Texte des -A-

AHPON und erklarte den 'knappen' Ausdru ωμα, τὸ σῶμα oder, wie liberg meinte, ' Ιμμα.

or wird demnach in der That das λάμβδα πο ei den antiken Kritikern und Exegeten ge anzuerkennen haben in dem Sinne, der au g bei Herondas und Hippokrates erhellt, u ich des in der Musik zur Bezeichnung des j ablichen Λ erinnern dürfen.

nn. A. Bri

#### Zu l'aeners 'Dreiheit'

ne Dreizahl ist Ansdruck der Vielheit', sa r Zeitschrift 58, 8, 360. Dafür glaube in hen Urkunde vom Ende des 2. Jahrtausends iswurdige Restatigung beibringen zu könn M. Male v. Matte. V. 18 2. Jahren

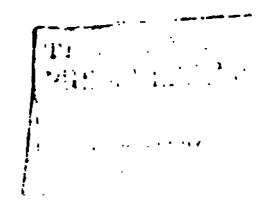

# DER CONJUNCTIV DES SIGMATISCHEN AORISTS

Es ist heute allgemein anerkannt, dass der Conjunctiv des sigmatischen Aorists ursprünglich im Griechischen wie im Indischen des Veda hinter dem Tempuscharakter o kurzen Modusvocal e-o gehabt hat. Diese Bildungsweise war längst aus Homer geläufig, für den sie zuerst durch Rudolf Westphal (Metrik1 280. Method. Gramm. d. gr. Spr. I 2, 266 ff.) in die richtige sprachgeschichtliche Beleuchtung gerückt worden ist. Neuerdings hat sich durch inschriftliche Funde herausgestellt, dass sie im ganzen Osten des griechischen Sprachgebiets bis tief in historische Zeit fortgelebt hat. Sie ist gegenwärtig nachgewiesen in der kleinasiatischen Aeolis (ἀποπεράσσει Kyme Hoffmann Π N. 156, 13; 3. Jh.?<sup>1</sup>, s. W. Schulze Gött. gel. Anz. 1897, 899), dem kleinasiatischen Ionien (ποιήσει κατάξει ἀποκρύψει ἐπάρει thios Teos Ephesos πρήξοισι Chios, sämmtlich 5. Jh., s. W. Schulze Hermes 20, 491 ff., aber auch κατείπει Chios Hoffmann III N. 81, 18 [vgl. κατειπάτω ebend. 7] wahrscheinlich schon 4. Jh.), in Kos (ὑποκ[ὑψ]ει Coll.-Becht. 3636, 20 gegenüber κριθηι ηι ua. Ende des 4. oder Anfang des 3. Jh., s. Bechtel z. Inschr. 2), in Astypalaia (δόξει Coll.-Becht. 3459, 13. 3460, 13 gegenüber χρήιζηι 3459, 22 unbestimmbaren Alters, aber vermuthlich 4. oder sogar 3. Jh., s. Bechtel Gött. Nachr. 1888, 402 f.), auf Kreta (δείξει εξαννήσεται ομόσοντι usw. bis mindestens ins 4. Jh., s. Bücheler Rhein. Mus. 41, 119. J. Baunack Stud. a. d. Geb. d. Griech. 1,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der erste Herausgeber, Baltazzi im Bull. corr. hell. 12, 360 N.4, will die Urkunde bis zur Mitte des 2. Jh. hinabrücken.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Darnach wird auch Z. 41 in ποιήσ(ο)νται die Lücke so, nicht mit w auszufüllen sein, wie alle bisherigen Herausgeber, auch noch Verf. Inser. sel. 33 A. thun.

#### Solmson

rhulze KZ. 33, 134 f.). Wie lebenskräftig die Bildungs-.nem Theile dieser Gegenden gewesen ist, geht see pelten Umstand hervor: in Aigai in der Acolia hat den Bereich der thematischen Flexion hinübergegriffen: iem Vertrag zwischen dieser Gemeinde und der der Inser. selectae 8, 17 Ende des 4. Jh., wenn die Leg ist (s. Meister Idg. Forsch. Anz. 1, 204. Hoffmann. 7), und auf einer Inschrift and Thyatira in Lyden, enau ostlich von Kyme und Aigai, heiset es noch is zeit: ἐὰν δέ τις ἀπαλλοτριώσει τὸ μγημεῖον ἡ . . « κόψει. Es hält schwer bei dem letzteren an Zufall enn auch andere Texte gleicher Bestimmung ebendahe 1509 3516a) in ihren Formeln das vulgare aufweist ποιήση), und J. Baunack, der aaO. 1, 247 auf die li inde Inschrift aufmerksam gemacht hat, meint daher r ein Formular aus viel älterer Zeit zu Grunde; 🗺 t man aber, dass in diesem Landstriche in der gleiche ch ein Wort wie das homerische evarno noch im 🚱 wesen ist (Unters. z. gr. Laut- und Versl. 4 f. 1), 🐗

ird man selbst die Möglichkeit nicht völlig von der Hand weisen önnen, dass die Volkssprache auch in den Verbalformen die altlische Weise mit Zähigkeit festgehalten habe.

Im Westen des Sprachgebiets hingegen sind die kurzen odusvocale nach dem Muster der themavocalischen Formen, beinders der zweiten Aoriste, durch die langen n-w ersetzt worn. Diese herrschen in Attika mindestens vom 5. Jh. an, in Delphi it dem Beginn des 4. (Labyadeninschr. ομόσηι B 31. C 27. ποτείσηι Β 40. 44. С 18. κελεύσωντι Α 29. δέξωνται Β 35), Heraklea am Ende des 4. (ἀρτύσωντι Tafel I 106. ἀφομοισωντι Ι 135. - ἀπογηράσωντι Ι 148. μεμισθώσωνται Ι 106), Böotien im letzten Viertel des 3. (κομίττε[ι]τη Nikaretainschrift IGSept. I 3172, 71. ἀναλώσωνθι Wiesenverpachtung in Thespiai ull. corr. hell. 21, 553 ff. Z. 10), in Thessalien um dieselbe Zeit πινοείσουμεν grosse Inschr. von Larisa Z. 13), in Arkadien n 3. oder 2. Jh. (Bauinschr. von Tegea ποσκατυβλάψη 38. καιστάση 43. παρετάξωνσι 29). Gewiss sind diese Zeugnisse ım Theil jung und entstammen einer Zeit, wo auch im Osten ereits an nicht wenigen Stellen die neue Formation Eingang geınden hatte (zB. in der Aeolis είπη B 41. ἐσενίκη B 43 der nschr. von Pordoselene IGIns. H645 zwischen 319 und 317 v. Chr., ι Ionien τιμήσωσι Ζ. 13. ἐκτείσωσι 35 der Inschr. von Zeleia loffmann III N. 139 bald nach der Schlacht am Granikos, in thodos ποιήσηι IGIns. I 677, 28 4. oder 3. Jh., in Kreta έξορίξωντι 97. πράξωντι 118. 123 der Inschr. von Dreros Dittenb. yll.2 463 = Inscr. sel. 31 letztes Drittel des 3. Jh., neben enen φυτεύσει Z. 160 trotz des anscheinenden Widerstreites mit μβάληι 113 kaum mehr ins Gewicht fällt). Aber im Ganzen

smitrīces, ai. yātár-, altbulgar jętry, lit. jentė intė entspricht. Die Ermaltung des anlautenden i ist für das Griechische ebenso unmöglich mie sie für das Phrygische normal ist (10ς in der spätphryg. Verwünschungsformel KZ. 28, 381 ff. = gr. δς ai. yas). Das -αν- νοη ιαναπέρα vergleicht sich mit dem -an- νοη janitrices und stellt mit ihm the smammen eine aus der Ursprache überkommene Schwächung des -ender griechischen Wortgestalt dar; es steht auf einer Stufe mit der Vertretung der 'Nasalis sonans' durch αν im Phrygischen (zB. in μαπέραν ονομαν ζευμαν μανκα κνουμανει KZ. 34, 52 Anm. 4. 62. Kretschmer Einleitung 168 f.). Dass ein phrygischer Ausdruck in eine griechische Jrkunde hineingerathen ist, ist nicht wunderbar, da zweifellos zahleiche Individuen in jenen Landschaften in der Kaiserzeit zweisprachig aren; es lässt sich in gewissem Sinne zum Vergleich heranziehen, dass ie spätphrygischen Texte von griechischem wimmeln.

#### Solmsen

doch, zumal wenn man im Auge behält, das aprache das Altdialektische in Lauten und s echneller aufsangt als im Westen, nicht tztere in der Umformung der Aoristconjunt -t. Das tritt besonders deutlich zu Tage ien: zu den Eingangs angeführten Beloge ben Küste stellt sich in bezeichnenden Ga 107 v. Chr. niedergeschriebenes Document N. 72 mit συνγράψηι Z. 21. Damit geren Unterschied zu den schon bekannten z s.ens und der der Kykladen und werden i e wohl noch dem 6. Jh. entstammende I vthos aus der Nähe von Kume in Italien Hoffmanns, ob das schliessende El in ho la -ει oder -ηι zu verstehen sei, in letztere Leider versagen die Ueberreste des Ep ne uns bei der Zweileutigkeit der inschrif terer Zeit zu weiterer klärung der Frage i oneten, den Dienst; sie enthalten keinen be sair etw. ber belang, sen 1. Sg. alvegi

wegs unbestrittene, gefunden, die dritte, dem Schosse der Erde wegs unbestrittene, gefunden, die dritte, dem Schosse der Erde wegs unbestrittene, gefunden, die dritte, dem Schosse der Erde werst entstiegene, hat man, wie das nun einmal immer wieder mit unerwartet auftauchenden neuen Formen geschieht, wegenjieirt. Rückt man sie alle drei neben einander, so wird ihre Rechtmässigkeit wohl nicht länger angefochten werden.

Ein Gesetz von Gortyn in βουστροφηδόν-Schrift, das Halbherr im Amer. journ. of arch. H series 1 (1897), 162 unter Nr. 1
veröffentlicht hat, giebt Z. 9/10: κατ]ὰ τάδε παρθύσαται περίfoι[κος; Halbherr selbst und Brugmann Gr. Gr. 3 S. 335 deuten
diese Bildung mit Recht als Conjunctiv, und sie lehrt, welche
Veränderung des alten Zustandes der Dialekt aus sich selbst
beraus vornahm, und bestätigt die oben angedeutete Anschauung,
dass ἐξορκίξωντι πράξωντι und entsprechende Formen späterer
Inschriften dem Einflusse der Gemeinsprache entstammen.

In der von Szanto Jahreshefte des österr. arch. Iust. 1, 197 ff. herausgegebenen olympischen Bronze etwa aus der Mitte des 4. Jh. v. Chr. (Nr. 40 meiner Inscr. selectae) heisst es Z. 6 f.: έξήστω δέ. καί κα φυγαδεύαντι, τοι δηλομένοι νοστίττην. Hier scheint mir die einzige Uebersetzung, die den Anforderungen des Sinnes und der griechischen Syntax zugleich Rechnung trägt, die von Danielsson Eranos 3, 139 ff. gegebene: 'es soll ferner, auch wenn man die Verbannung verhängt hat, jedem, wer will, freistehen die Zurückberufung anzutragen', dh. φυγαδεύαντι entspricht einem att. φυγαδεύσωσι, wie Danielsson selbst mit im wesentlichen zutreffender sprachgeschichtlicher Erklärung der Form annimmt 1. Szanto und Meister (Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. 1898, 218 ff.) haben φυγαδεύαντι als Dativ des Particips gefasst. Jener liest καί κα φυγαδεύαντι τοῦ δηλομένοι νοστίττην und übersetzt das: 'es soll aber dem, der verbannt wurde, wenn er will, freistehen zurückzukehren'; mit gutem Grunde haben alle folgenden Erklärer gegen diese Lesung eingewandt, dass die Verbindung von ka mit dem Participium, sofern dies einen Bedingungssatz vertritt, ebenso unerhört wäre wie sein Hinzutreten zum befehlenden Infinitiv. Meister umschreibt darum καὶ κα(φ)-Φυγαδεύαντι (= καταφ.) τοι δηλομένοι νοστίττην, indem er im übrigen Szantos Auffassung des Satzes theilt. Schon Danielsson,

<sup>1</sup> An sonstigen Conjunctiven bietet die Urkunde γένωνται Ζ. 8. 
<sup>ἐκπέμπα</sup> (mit elischem ā für gemeingriechisches η) 11. ἀποδῶται 12, 

dh. die alten Bildungstypeu.

166 Solmsen

dem Meisters Arbeit noch nicht vorlag, hat gegen jene die sonde bare Stellung des Artikels in φυγαδεύαντι τοῦ δηλομένοι gelten gemacht, für νοστίττην = att. νοστίζειν transitive Bedeutun gegenüber νοστείν nach den Parallelen δειπνίζειν: δειπνείν, νο τίζειν: γοτεῖν usw. für wahrscheinlicher erklärt, endlich da sachliche Bedenken erhoben, dass man doch nicht wohl voraus setzen könne, dass die Verbannten so ohne weiteres zurückkehren durften, vielmehr erwarten müsse, dass, wie in Athen, eine jede Verbannung nur durch einen förmlichen Rechtsakt, etwa einen Volksbeschluss, rückgängig gemacht werden konnte. Es lässt sich weiter gegen Meister sagen, dass κατά in Elis wie auch sonst auf 'dorischem' Gebiete, zB. in Delphi, Apokope nur vor folgendem τ und θ erfährt, vor anderen Consonanten sein α behält (καταστάσιος Inschr. v. Olympia 16, I, καταστάτω ib. 13. κατά Fέκαστον 4, 3), und dass der Annahme, φυγαδεύαντι sei intransitiv in der Verbannung sein im Gegensatz zu dem vorausgehenden zweimaligen φυγαδείην Z. 1. φυγαδείοι 3 'in die Verbannung treiben' der Boden entzogen ist durch den inzwischen von J. Schmidt Stzber. d. Berl. Akad. 1899, 302 ff. gelieferten Nachweis, dass beide Formen einem einheitlichen Paradigma angehören und dass das Elische den im übrigen Griechenland gebräuchlichen Präsentien auf -εύω solche auf -είω gegenüberstell! als älteren, bei strengem Walten der Lautgesetze aus \*-efjw zu erwartenden Typus 1. Damit fällt auch die Deutung, die B. Kei in seiner im übrigen sehr fördersamen Erläuterung der Urkunde Gött. Nachr. 1899, 136 ff. unserer Stelle gegeben hat (S. 145 ff.) er erkennt an, dass φυγαδεύαντι Conjunctiv sei, hält es abs:

<sup>1</sup> Uebrigens giebt es einen Beleg für diese Gestaltung des Präsens auch ausserhalb Elis. Eines der ältesten Bleiplättchen aus Dodom (Carapanos Pl. XXXVIII 6 = Pomtow Fleckeis. Jhb. 1883, 319 N. = Hoffmann Coll.-Becht. 1570), das noch vorionisches Alphabet auf weist, trägt die Inschrift è άλλαν μαστείει. Mit Recht setzen Pomtound Hoffmann diese Form gleich μαστεύει (·ηι), aber zur Annahm einer Verschreibung ist nun kein Anlass mehr. Leider erlauben di Buchstaben- und Sprachformen nicht die Inschrift einer bestimmte Landschaft zuzuweisen, nur dass sie weder ionisch noch attisch sei kann. Vermuthlich werden wir aber aus dem Zusammentreffen de elischen Bronzen mit einer Inschrift aus Epirus den Schluss ziehe dürfen, dass die Erhaltung des alten Präsens auf -είω ein Charakterze eines Theiles der 'nordwestgricchischen' Mundarten war; eines Theile nicht aller wegen delph. ταγευέτω B 31. ταγεύηι B 33. πενταμας τεύων D 16. προμαντευόμενον D 40 des Labyadenstatuts.

für Präsens = att. φυγαδεύωσι, indem er das α als Ergebniss einer ziemlich complicirten Analogiebildung hinstellt, und versteht 'wenn sie in der Verbannung leben'. Aoristcharakter bestreitet er der Form, weil das o dieses Tempus zwischen Vocalen in unserer Inschrift in άδεαλτώλαιε vielmehr durch λ vertreten sei. Aber folgt aus dem einmaligen Gebrauch dieses Zeichens bei aller sonstigen Sorgfalt des Graveurs irgend etwas für feste Schreibgewohnheit? Was wir über dessen Verwendung auf anderen Dialektgebieten wissen, was das Elische selbst in jüngerer Zeit mit dem ποήασσαι ποιήαται = ποιήσασθαι ποιήσηται der Damokratesbronze Inschr. v. Olymp. 39 Z. 33. 36 aussagt, spricht eher für das Gegentheil. Zu Ungunsten der Danielsson'schen Auffassung von φυγαδεύαντι aber darf man nicht [αἴ κα] δόξη ins Feld führen, wie Dittenberger Inschr. v. Olymp. 13, 8 giebt; die Ergänzung ist bei dem Zustande der Bronze durchaus unsicher — die früheren lasen [ĕ]δοξε —, und selbst wenn sie richtig ist, würde sie kein Hinderniss bilden: δόξη und φυγακύαντι könnten eine der vielen Inconsequenzen darstellen, die das Formensystem des Elischen auszeichnen und die, ganz abgesehen von den Verschiedenheiten, wie sie Ort und Zeit mit sich bringen, wohl begreiflich sind bei den ungleichartigen stammhaften Bestandtheilen, aus denen sich die Träger der Mundut zusammensetzen, und bei den wechselnden geschichtlichen Linflüssen, denen ihre Landschaft ausgesetzt gewesen ist. Nach Anleitung von φυγαδεύαντι werden wir auch der 3. Sg. Conj. Med. ποιήαται in der Damokratesbronze, von der soeben schon lie Rede gewesen ist, echtes a zuerkennen, nicht, wie man bisher hat, es aus n herleiten.

Das dritte Beispiel begegnet auf einer der Stelen mit den Wundergeschichten aus Epidauros CIGPel. I 951. Da heisst es Z. 59 f. ἐδόκει . . . αὐτὸς δ΄-οὐ φάμεν λελαβήκειν οὐθὲν τοι-οῦτον παρ' αὐτοῦ, ἀλλ' αἴ κα ὑγιῆ νιν ποιήσαι, ἀνθησεῖν οἱ εἰκόνα γραψάμενος. Dass wirklich ποιήσαι auf dem Steine steht, haben alle Collationen bestätigt. Aber dass der Optativ im hypothetischen Gefüge mit κα, wie ihn Prellwitz zu Coll.-Becht. 3339 und J. Baunack Aus Epidauros 10 meinen hinnehmen zu sollen, allem widerspricht, was wir sonst als griechisch kennen, wird man v. Wilamowitz Hermes 19, 452 ebensowenig bestreiten können. Wenn indes v. Wilamowitz daraus die Folgerung ableitet, es müsse ποιήσαι in ποιήσηι verbessert werden, und ihm Dittenberger Syll.² 802 und M. Fränkel CIGPel. aaO. zustimmen,

168 Solmsen

so wird man das nach dem vorstehend auseinandergesetzten, hoffe ich, nicht mehr nöthig finden; wir haben ποιήσαι als Conjunctiv anzuerkennen, dh. ποιήσαι zu lesen. Ich habe an der Hand von CIGPel. I die anderen Texte aus Epidauros durchflogen und gesehen, dass in älterer Zeit sonst kein Conjunctiv des sigmatischen Adrists in ihnen vorkommt, der dem widerspräche. Wenn eine Inschrift aus dem Beginn der Kaiserzeit 932 Z. 63 w åv δόξηι hat, so wird man das, mag die Urkunde auch noch manches Dialektische enthalten, nicht verwerthen wollen. Auch in den anderen Theilen der Argolis sind einschlägige Formen ganz spärlich vertreten; ich habe nur in einer Inschrift aus dem Heraeum mit kleineren O und Ω aaO. 521, 9 [δι]κάσσωντι gefunden, und darin kann sich schon Einfluss der Gemeinsprache verrathen, es kann ein localdialektischer Unterschied im Spiele sein.

Die Tendenz, die sich in der Einführung des für den G-Aorist bezeichnenden a in den Conjunctiv kundgiebt, ist dieselbe, die die Umgestaltung des alten Optativs auf -σειας -σειαν usw. in den jüngeren auf -σαις -σαι -σαιεν usw. bewirkt hat; Wackernagel hat Verm. Beitr. z. griech. Sprachkunde 42 ff. den Verlauf der Erscheinung bei diesem Modus auschaulich geschildert. Von den Texten, in denen wir Conjunctive mit -oa- zu findem glaubten, bietet wenigstens einer auch einen Beleg für das Eindringen von a in den Optativ, das elische Amnestiegesetz. Dessen άδεαλτώλαιε unterscheidet sich nicht nur im h, sondern auch in diesem Punkte von dem κατιαραύσειε der älteren, dem 7. oder dem Beginn des 6. Jahrhunderts entstammenden Bronze Inschr. v. Olymp. 2, 2. Man wird, da in den anderen Theilen Griechenlands - σειε nicht in - σαιε, sondern in - σαι umgeformt worden ist, das elische -a- vielmehr auf das Schwanken der Schreibung zu schieben geneigt sein, das in den älteren Inschriften aus dieser Landschaft nicht nur zwischen η und α, sondern auch zwischen e und a herrscht. Aber das Amnestiegesetz zeigt dies Schwanken schon nicht mehr in der ursprünglichen Regellosis keit: es hat α für η auf die Negation μά und die Modusabzeiche (ἐκπέμπα δαμοσιοία), α für ε auf die Stellung vor oder nac ρ (κατιαραίων υσταριν) eingeschränkt, bietet aber zB. ημε gegenüber älterem γνώμαν Inschr. v. Ol. 10, 6. Darin wie i der Wortwahl (γράμμα für älteres γράφος, διπλάσιον für δίφυιο Keil aaO. 148. φευγέτω für Fάρρην Fέρρην) lässt es den Ar schluss an das gemeingriechisch übliche erkennen und bezeichne den Uebergang zur Damokratesbronze, die das altdialektisch noch stärker abgestreift hat. Darum meine ich auch in ἀδεαλτώλαιε das α nicht als etwas graphisches, sondern als etwas wirklich phonetisches ansprechen zu sollen.

Bonn.

Felix Solmsen.

In dem -εα- von ἀδεαλτώλαιε darf man ebenfalls nicht etwa das alte Schwanken zwischen ε und α erkennen wollen, wie es zB. Inschr. v. Ol. 13 bei σκευάων Z. 4, aber σκεύεα Z. 12 sich bemerkbar macht. In dem Verbum steckt entweder, wie Danielsson aaO. 147 vermuthet, die urgriechische Form von δήλος δέαλος (ἀδεαλτόω = ἀδηλόω); dann ist -εα- völlig in Ordnung. Oder es enthält, wie Szanto, Meister, Keil meinen, ion. δέλτος kypr. δάλτος 'Schreibtafel'; dann ist der griechischem Munde nicht adäquate Vocal des semitischen Lehnworts (hebr. right), der im Ionischen durch ε, im Kyprischen durch α wiedergegeben wurde, hier durch -εα- zum Ausdruck gebracht worden. Im letzteren Falle wäre ἀδεαλτώλαιε übrigens ein weiteres Beispiel der 'Koinisirung' des elischen Wortschatzes: die alten Gesetze brauchen für 'Schrifttafel' sivat, und δέαλτος wäre vom Osten her neu eingezogen, wie es vom 3. Jahrhundert an in der κοινή durchgedrungen ist. Mir sagt Danielssons Auffussung des Wortes im ganzen mehr zu.

# DER COSTUEM- UND MASKENWECHSEL DES CHORS IN DER GRIECHISCHEN TRAGOEDIE

Zu einem scenisch recht interessanten Ergebniss gelangte ein im letzten Hefte des Hermes XXXVIII (1903) S. 634 ff. erschie nener Aufsatz Carl Roberts, in welchem die vielbesprochen« Schlussrede der Athena in Aischylos 'Eumeniden' einer noch maligen Prüfung unterzogen wird. Robert ist der Ansicht, Aischylo habe während der Rede der Athena, genauer während eines, wie e glaubt, in der Ueberlieferung ausgefallenen längeren Schlusspassu dieser Rede mit den Eumeniden einen Costümwechsel vollziehe lassen. Und zwar ordne die Göttin selbst die Umhüllung de Eumeniden mit Purpurgewändern an durch die Worte 1028 pom νικοβάπτοις ἐνδυτοῖς ἐσθήμασιν τιμᾶτε 1. Aber noch mehr. 'We mir zugiebt', lesen wir S. 637, 'dass der Chor in der Orchestrmit Pupurgewändern bekleidet wurde, wird auch noch eine Schritt weiter mit mir gehen. Auch die schwarzen, unter de: Augen mit Blut befleckten Masken (Choeph. 1058. Eum. 54) konnte der Chor in der Procession nicht beibehalten. Sie musste 1 mit freundlicheren vertauscht werden, die dem Gesichtstypus de Cultbilder entsprachen.' Diese These des bekanntlich auch um das scenische Verständniss der griechischen Tragödie verdiente Forschers soll hier in thunlichster Kürze auf ihre Stichhaltigke I geprüft werden, und zwar nicht sowohl weil ich über Aischylos Behandlung der Erinyenmaske unlängst eine andere Ansicht ge äussert habe<sup>2</sup>, welche Robert, namentlich vom scenischen Stand punkt aus, nicht ausreichend scheint, als besonders desshalb, wei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wir citiren wie Robert nach den Verszahlen der Weil'schen Textausgabe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Modificirung der Maske in der griech. Tragödie (Festschrift d. Univ. Freiburg z. 50jähr. Regierungsjubiläum des Grossherz. von Baden) S. 212.

die für die Beurtheilung der dramaturgischen Technik der Alten nicht ganz unwichtige Frage, ob die Tragiker bisweilen auch mit dem Chor eines und desselben Dramas einen Costüm- und Maskenwechsel vornahmen, sowie auch die Gesichtspunkte, aus denen sie zu entscheiden ist, noch einer eigenen, auf sämmtliche erhaltenen Tragödien ausgedehnten Erörterung zu bedürfen scheinen.

Da R.s Annahmen mit der Interpretation der Rede der Athena aufs innigste zusammenhängen, so möge sie hier dem Leser in die Erinnerung gerufen werden 1021 ff.

αὶνῶ τε μύθους τῶνδε τῶν κατευγμάτων, πέμψω τε φέγγει λαμπάδων σελασφόρων εἰς τοὺς ἔνερθε καὶ κάτω χθονὸς τόπους ἔὺν προσπόλοισιν, αἵτε φρουροῦσιν βρέτας τοὐμόν, δικαίως ὅμμα γὰρ πάσης χθονὸς Θησῆδος ἐξίκοιτ' ἄν εὐκλεὴς λόχος παίδων, γυναικῶν, καὶ στόλος πρεσβυτίδων. φοινικοβάπτοις ἐνδυτοῖς ἐσθήμασιν τιμᾶτε, καὶ τὸ φέγγος ὁρμάσθω πυρός, ὅπως ἄν εὔφρων ἥδ' ὁμιλία χθονὸς τὸ λοιπὸν εὐάνδροισι συμφοραῖς πρέπη.

1025

1030

Das sind bekanntlich die Verse, welche in der einst zwischen K. O. Müller und G. Hermann ausgefochtenen Fehde nicht die unerheblichste Rolle gespielt haben, und in der Hauptsache, nämlich in der Annahme einer Lücke, hat G. Hermann Recht behalten. In eigenartiger Weise vereinigt Robert die Ansichten beider. Er glaubt mit Hermann durch die Stelle der Hypoth. und bei Harpokration eine Lücke indicirt, leugnet aber mit Müller. dass Athenas Rede an sich zur Annahme einer Lücke, sei es nach 1027, wo Hermann den Ausfall annahm, sei es sonst wo einen Anlass biete. Ohne das Zeugniss des Aristophanes würde niemand an eine solche denken. So bleibt denn für Robert nichts übrig als die Lücke am Schluss, also nach 1031 zu vermuthen, zunächst insofern etwas befremdlich, als R. selbst nicht umhin kann v. Wilamowitz gegenüber, welcher den Staudpunkt Hermanns einnimmt, hervorzuheben. wie dichterisch schön er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aristophanes in der Hypoth. τὰς δὲ Ἐρινύας πραῦνας (πραῦνασα Hermann) προσηγόρευσεν Εὐμενίδας. Harpocrat. p. 89 Αἰσχύλος ἐν Εὐμενίσιν είπων τὰ περὶ τὴν κρίσιν τὴν Ὀρέστου φησὶν ως ἡ ᾿Αθηνᾶ πραῦνασα τὰς Ἐρινύας ὥστε μὴ χαλεπῶς ἔχειν πρὸς τὸν Ὀρέστην Εὐμενίδας ωνόμασεν.

172 Hense

die Lücke 'in seiner Uebersetzung ausgefüllt und wie geschickt er diese Füllung nach beiden Seiten hin zu verklammern verstanden hat'. Man sollte doch meinen, mehr liess sich nicht verlangen. Aber Hermanns Bedenken gegen die Worte φοινικοβάπτοις ἐνδυτοῖς ἐσθήμασιν τιμᾶτε finden nun einmal bei R. keinen Anklang. Das Asyndeton wird in der Müller'schen Weise zu rechtfertigen versucht, insofern 'Athena, die bisher mit dem Chor gesprochen hat, nun ihre Worte an die Statisten richtet, oder man möge nach φοινικοβάπτοις ein δè einfügen. Aber das kahle τιματε, das bei dem Fehlen der Anrede und insbesondere des Objekts sich gegenüber der Wortfülle φοινικοβάπτοις ἐνδυτοῖς ἐσθήμασιν beinah stammelnd ausnimmt, lässt R. anstandslos passiren. Und doch wurde dieses Bedenken mehr oder weniger nicht nur von den Herausgebern getheilt, welche wie Hermann, Schömann, Dindorf, v. Wilamowitz nach 1027 eine Lücke statuirten, sondern auch von denen, welche die Worte φοιν. ἐνδ. ἐσθ. (zum Theil mit Aenderung von ἐνδυτοῖς in ἐνδυτῶν) zum Vorhergehenden zogen und nach Paleys Vorgange wie Kirchhoff und Wecklein (in der Teubn. Ausg.) τιμάτε (τιμάται Μ ε super aι scr. m) in πρόβατε zu ändern riethen. Mich dünkt, mit diesen Schwierigkeiten der Ueberlieferung hat sich R. ein wenig rasch abgefunden. Doch wie steht es nun mit dem von R. befürworteten Lückenansatz nach 1031? Leider müssen wir diesen mit Entschiedenheit ablehnen. Es wird nämlich dabei übersehen, dass die Verse 1030 f. gerade als Schlusswort einer eindrucksvollen Wirkung sicher waren. Man wird sich diesen Schluss δπως αν ευφρων ήδ' όμιλία χθονός τὸ λοιπὸν εὐάνδροισι συμφοραίς πρέπη, 'auf dass die holdgesinnte Schaar Athenas Bürger blühen lass' in Ewigkeit', um so weniger verbauen lassen, als ja Athena mit diesem Wort deutlich genug auf das Schlusswort der unmittelbar vorhergehenden Strophe der Eumeniden Bezug nimmt 1018 ff. μετοικίαν δ' έμην εὖ σέβοντες οὔτι μέμψεσθε συμφοράς βίου. Das letzte Wort der Athena im Drama berührt sich mit dem letzten Wort der Erinyen: ehret die neuen Landesgenossinnen, und Segensfülle wird euch werden jetzt und Wo aber die Ueberlieferung durch eine derartige in Zukunft. Bezüglichkeit gesichert wird, was will es da bedeuten, wenn uns R. (S. 636) überreden möchte, dass Athena mit den Worten ὄπως ἂν εὖφρων ἥδ' όμιλία χθονὸς — πρέπη bereits in den neuen Gedankengang einlenke, der zu der Namengebung Εὐμενίδες führt? Dass die Umnennung in der von G. Hermann nach 1027 angenommenen Lücke ihre bequeme Stelle finden konnte, haben die Ergänzungen von Schömann und v. Wilamowitz dargethan, und in Bezug auf v. Wilamowitz' Uebersetzung hat das Robert, wie wir hörten, selbst anerkannt<sup>1</sup>. Unter solchen Umständen wird man sich denn nicht wundern dürfen, wenn man auch dem Bedenken, 'dass Aischylos schwerlich zwei so heterogene Dinge, wie die Einsetzung eines künftigen Cultbrauches und den höchst actuellen Befehl die Fackeln zu schwingen, in einem imperativischen Satz mit einander verknüpft haben würde' (8.635), mit der Bemerkung begegnen wird, dass sich mit voller Sicherheit über diese Stelle nur urtheilen liesse, wenn die dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hat demnach die von G. Hermann nach 1027 angesetzte Lücke die grösste Wahrscheinlichkeit für sich, so erhebt sich die Frage, ob nicht mit den von R. vorgeschlagenen Ergänzungen des Guten etwas zu viel gethan wird. Einig ist man sich darüber, dass Athena in den verlorenen Versen die Umnennung der Erinyen und damit im Zusammenhang den Cult und die Cultbräuche angeordnet habe. Passend erinnert R, dass dabei auch wohl vom Heros Hesychos und von den Hesychiden die Rede gewesen sei. Schwerer wird es mir auf Grund der Worte des Harpokration zu glauben, dass das Verhältniss der Erinyen zu Orestes hier abermals berührt worden sei, obwohl diese Ansicht schon in Wieseler Coniectan. in Aeschyli Eum. (Göttingen 1839) p. 253-35 einen eifrigen Fürsprecher gefunden hat und nach ihm wiederhalt wurde von Rosenberg, Die Erinyen (Berl. 1874) S. 44. Die Schwierigkeit, in welche man sich bei dieser Annahme verwickelt, ist weiter wen erwähnt. Sie liegt aber wohl nicht nur darin, dass eine Wiederaufnahme der Sache des Orestes sich kaum auf eine blosse Ermahnung der Athena an die Erinyen, dem Orestes nicht mehr zu grollen, hätte leschränken können. Denn wenn man den Grund für den Ausschluss des Eupatridengeschlechts vom Cult der Semnen mit Recht in dem Zusammenhang des Geschlechts mit dem Muttermörder Orestes gesucht hat (vgl. R. Hirzel Rh. Mus. XIIII S. 633 f., Schömann-Lipsius Gr. Alterth.4 II S. 555 A 5), ist es unglaubhaft, dass Aischylos die Athena den Groll der Göttinnen gegen Orestes tilgen und eine vollständige Versöhnung mit ihm herbeiführen liess. 'In diesem Zusammenhang', meint R., 'mag auch das Versprechen der Stiftung eines der peloponne-ischen Eumeniden-Heiligthümer, vermuthlich des von Argos, vorgekommen sein'. Die Billigung dieser Vermuthung wird also auch davon abhängen, ob man es für wahrscheinlich erachtet, dass Aischylos hier am Schluss noch einmal des Orestes gedachte. Aber auch an sich will es mir scheinen, dass der Dichter den athenisch patriotischen Schlussaccord seines Dramas durch das Versprechen der Stiftung auch tines argivischen Eumeniden-Heiligthums eher geschwächt als verstürkt haben würde.

174 Hense

φοινικοβάπτοις — τιμάτε ehemals vorausgehenden Worte erhalten wären. Vielleicht ist nicht einmal die Fragestellung zutreffend ob es bei den Worten φοινικοβ. — τιμάτε auf die Einsetzung eines dauernden Cultbrauches oder auf eine einmalige Ehrung abgesehen war. Die Worte der Athena konnten ursprünglich so gefasst sein, dass sich ihre Anordnungen zwar zunächst auf die Procession bezogen, doch aber in dem Sinne, dass diese zugleich vorbildlich sein sollte für künftigen Cultbrauch. Kaum anders wollte v. Wilamowitz die lückenhaften Worte verstanden wissen Uebers. S. 33 und 91. Wir hätten dann eben aus Aischylos einfach zu lernen, dass in Athen ein sonst nicht überlieferter Cultbrauch, den Eumeniden Purpurgewänder darzubringen, bestanden hat.

Doch nehmen wir einmal an, Robert hätte mit seiner Annahme einer nur für die Procession geltenden Ehrung, ohne dass durch letztere ein dauernder Cultbrauch festgelegt werden sollte, das Richtige getroffen, würde aus dieser Annahme mit Nothwendigkeit folgen, dass die Eumeniden auch sofort im Theater selbst mit Purpurgewändern zu umhüllen waren? R. bejaht diese Frage, und wir kommen damit zu den Eingangs erwähnten scenischen Vermuthungen. Obwohl uns die Grundlage derselben (die Worte φοινικοβ. — τιμᾶτε) lückenhaft und daher für solche Aufstellungen wenig geeignet erschien, sind wir es doch dem Ansehn des bewährten Forschers schuldig, auch auf die nähere Begründung der uns hier besonders interessirenden Thesen einzugehen, auf die Gefahr die uns unliebsame Recensentenrolle ein wenig lange fortzuführen.

Fassen wir — in umgekehrter Folge wie bei Robert — zunächst die Frage nach dem Maskenwechsel ins Auge, so ist diese von R. nicht zuerst aufgeworfen worden. K. O. Müller betont S. 177 seines Commentars, dass 'der Chor . . . bis ans Ende die Erinyen-Maske behält, und sich nicht etwa, wie man angenommen hat, auch äusserlich in Eumeniden verwandelt.' Der polemische Seitenblick, welchen diese Worte enthalten, richtet sich gegen die damals viel gelesene Schrift von R. H. Klausen Theologumena Aeschyli trag. (Berlin 1829) p. 53, wo sich in unmittelbarem Anschluss an einige sehr anfechtbare Bemerkungen über das Aussehn der von Aischylos gewählten Erinyenmaske die Bemerkung findet: Versus fabulae finem, ubi animum et indolem mutant (Furiae), habitum etiam aliqua ratione mutatum esse consentaneum est: ut ex Arcadum fabula Oresti antea nigris, deinde candidis vestibus indutae apparebant, Paus. VIII 34, 3.

Der Hinweis auf die Stelle des Pausanias lässt freilich vermuthen, dass Klausen bei seiner Ansicht (habitum — mutatum esse) an einen Costumwechsel, nicht an einen Maskenwechsel gedacht habe. Und so versteht die Worte auch Wieseler Coniect. in Aesch. Eum. p. 219 adn., der unter Bezugnahme auf Eum. 1028 auch seinerseits eine Umkleidung der Eumeniden annimmt, dieselbe aber weislich 'post scenam et extra fabulam' geschehen lässt. Der Annahme eines Maskenwechsels begegnet man, wenn mir nichts entgangen ist, dann erst wieder in der 'Nachdichtung' Oswald Marbachs 'Oresteia des Aeschylos' (Leipz. 1874) S. 407 f., wo frischweg behauptet wird, dass die Choreuten die Masken 'gewechselt oder verändert' haben, 'dass Aeschylos, welcher die Erinyen anfangs als hässliche Scheusale auftreten lässt, sie schliesslich als edle, ... schöne Gestalten vorgeführt habe'. 'Mit ernstem, aber schönem und wohlwollend verklärtem Angesichte sprechen sie ihren Segenswunsch direct über das Volk von Athen.' Auf welche Weise aber der Wechsel oder die Veränderung der Maske ermäglicht worden sei, wird leider nicht hinzugefügt.

Wender wir uns nun zu Robert, so konnte also der Chor, wie wir hörten, die bisherigen Masken in der Procession nicht beibehalten. Sie mussten mit freundlicheren, dem Gesichtstypus der Cultbilder entsprechenden vertauscht werden. Und nachdrücklich wird hervorgehoben, dass zur Zeit der Aufführung des Stücks die Erinyen in der Vorstellung des Volkes so lebten, wie sie die Filen argivischen Votivreliefs zeigen (Ath. Mitth. IV 1879 Taf. 9. 10), als Frauen mit freundlich ernsten Gesichtszügen im langen Chiton mit gelöstem aber sorgfältig frisirtem Haar'. Demgegenüber erscheint es nicht überflüssig zu erinnern, dass dies zunächst rein historische Moment doch erst nützlich werden könnte, wenn der scenische Vorgang des Maskenwechsels erwiesen wäre. Lässt sich dieser nicht darthun, so wird es Aischylos getrost seinen Volksgenossen überlassen haben, ob sie sich die Wandlung der grausen Gestalten gleich nach der Einführung in die neue Cultstätte oder erst im Laufe der seit den Tagen des Orestes verdossenen Jahrhunderte vorstellen wollten. Ebenso wenig kann aber die Procession für die Annahme eines Maskenwechsels irgend Mit oder ohne Procession, die Masken des entscheidend sein. Chors waren bei seinem Abzuge in gleicher Weise sichtbar. Aufführung fand am hellen Tage statt, also ist auch der Fackelschein ohne Belang.

Athena ist es gelungen die Unholdinnen umzustimmen und

176 Hense

zu versöhnen: der Zweck eines Maskenwechsels konnte also der sein, diese innere Umwandlung auch durch die Gesicl züge augen- und sinnfällig zu machen. Eine Vertauschung gräulichen Erinyenmasken mit freundlicheren war demnach nisch wie psychologisch nur gerechtfertigt, wenn sie gleichze mit dem oder doch unmittelbar nach dem durch die Ueberred der Athena sich vollziehenden Gesinnungswechsel der Erin eintrat. Nun beachte man aber, dass der von Robert nach 1 angenommene Maskenwechsel genau 131 Verse zu spät komi würde. Denn fragen wir die Eumeniden selbst, so vollzieht ihre Umstimmung bereits V. 900, wo die Führerin zu Ath sagt: θέλξειν μ' ἔοικας καὶ μεθίσταμαι κότου. 'Ich glai du gewinnst mich, und mein Zorn erlischt.' Und nun lassen Erinyen 916 ff. drei Strophenpaare hindurch, deren Einzelglie durch die Genugthuung athmenden Anapäste der Athena gehoben werden, an Stelle der noch eben gehörten grässlic Flüche die ganze Fülle überströmender Segenswünsche ertö für das attische Land und seine Bewohner. Dass der Dick aber während dieser ganzen Zeit den Zuschauer unter dem Zwa des schneidenden Gegensatzes zwischen der furchtbaren Ma und der huldreichen Gesinnung der Erinyen hält, bezeugt selbst klipp und klar durch die Worte der Athena 990 ff.

ἐκ τῶν φοβερῶν τῶνδε προσώπων μέγα κέρδος ὁρῶ τοῖσδε πολίταις. τάσδε γὰρ εὖφρονας εὖφρονες ἀεὶ μέγα τιμῶν: ες καὶ γῆν καὶ πόλιν ὀρθοδίκαιον

πρέψετε πάντως διάγοντες.

Ausgeschlossen wäre also auch die Vermuthung, dass der Dich das Antlitz der Eumeniden nach ihrer Sinnesänderung währe der Segenswünsche durch eine taktische Massregel, etwa dur die Rückenstellung, den Blicken der Zuschauer entzogen ha Er hätte ja dann seine eigene Intention durch den Hinweis die φοβερὰ πρόσωπα wieder aufgehoben. Aber Robert hat ein anderen Einwand. In dem von ihm vermutheten Schlusspas leistet Athena 'auch das Schwerste und Höchste; sie erreicht dass die Erinyen dem Muttermörder nicht mehr grollen. I erst ist die Versöhnung vollständig, der Ring der Handlung geschlossen' (S. 637). Geben wir einmal für einen Augenbl zu, was von der Mehrzahl der Kritiker bestritten wird, dass in der Hypoth. fehlenden Worte des Harpokration ωστε μή

λεπώς ἔχειν πρός τὸν 'Ορέστην eine genügend sichere Handhabe für diese Vermuthung abgeben, πρός τὸν ὑρέστην also, wie uns R. versichert, 'gewiss weder ein Missverständniss noch ein Autoschediasma' wäre, so würde es doch, meinen wir, bei einer Wiederaufnahme der Sache des Orestes nicht nur der Worte der Athena, sondern auch einer Aeusserung der Eumeniden selbst bedurft baben. Den Ausfall einer solchen wird aber auch R. nicht anzunehmen wagen, zumal sich der Lückenansatz nach 1031 als anthunlich erwiesen hat. Auch dann aber bliebe die verwunderliche Inconsequenz bestehen, dass die Erinyen, obwohl sie nach eigener Aussage von ihrem Groll bereits V. 900 ablassen, die lange Reihe ihrer Segenswünsche für das attische Land mit φoβερά πρόσωπα vorgetragen, nach der Versöhnung mit Orestes aber während des Abzugs freundlich milde Gesichter gezeigt hätten. Man begreift schwer, warum der Dichter für den Auszug der Eumeniden einen Anstoss beseitigen wollte, den der Zuschauer während ihrer Anwesenheit 131 Verse hindurch hatte ertragen müssen.

Und wie denkt sich R. den Vorgang des Maskenwechsels? Als 'sehr leicht ausführbar. Die Tempeldienerinnen konnten beim Auftreten die neuen Masken unter den Pupurgewändern verborgen halten und den Wechsel der Masken verdeckte der Kreis der Statisten' (S. 637). Wir wollen nicht urgiren, dass hier eine Vermuthung durch die andere gestützt wird. Denn 'dass das weibliche Cultpersonal der Athena', wie R. annimmt (S. 635), 'mit diesen Gewändern auf den Armen aus dem Tempel getreten ist', mag man sich gefallen lassen. Wollten aber die Tempeldienerinnen die beuen Masken unter diesen Purpurgewändern verborgen halten, w mussten sie jedenfalls recht vorsichtig verfahren, insofern ja die Masken nach R. 'dem Gesichtstypus der Cultbilder entsprachen', also doch wohl auch 'mit sorgfältig frisirtem Haar' versehen Und wie wunderlich gleichmässig würde sich die Haltung dieser Tempeldienerinnen ausgenommen haben, wenn sie geacthigt gewesen wären sämmtlich die Hand mit der Maske unter dem auf dem Arme gehaltenen Purpurgewand zu verbergen! Fast bedauert man, dass R. uns nicht auch verrathen hat, wo denn die 12 oder 15 Erinyenmasken hinkamen. Liess man sie, kurz entschlossen, in einer Versenkung verschwinden? Oder waren einige Statisten gutmüthig genug die ekligen Dinger unter ihren Mantel zu escamotiren? Doch Scherz bei Seite. Ich vermag es nicht zu glauben, dass Aischylos sein tiefreligiöses Drama mit 178 Hense

einem Theatercoup schloss, der m. E. eher einem modernen Märchendrama als einer antiken Tragödie anstünde. R. selbst ist freilich, wie wir hörten, der Ansicht, wer ihm zugebe, dass der Chor in der Orchestra mit Purpurgewändern bekleidet wurde, der werde sich wohl auch zu der Annahme des Maskenwechsels bekennen (S. 637). Leider finden wir nun aber die Begründung der Neucostümirung nicht überzeugender.

In der Annahme einer im Theater selbst vollzogenen Umkleidung der Eumeniden berührt sich R. wieder mit der Nachdichtung von Osw. Marbach, nur dass dieser sie während des ersten Strophenpaares des Geleitlieds vornehmen lässt (aaO. 178), ohne sich zu äussern, wie das hätte vor sich gehen können. R. hält die Umkleidung für theatralisch 'sehr leicht ausführbar'. 'Denn die Orchestra ist so voll, wie sonst nur in den allerältesten Zeiten des attischen Theaters, etwa wie am Schluss der Hiketiden. Ein Heer von Statisten, die Richter, die Fackelträger und viele andere athenische Bürger, sind anwesend, die den Chor und die ihn neu costümirenden Tempeldienerinnen den Augen des Publicums vollständig entziehen konnten.' Nun, ob es gerade leicht war, eine so grosse Anzahl von Personen, wie zwölf oder fünfzehn Choreuten, und dazu noch die den Chor neu costümirenden Tempeldienerinnen, den Blicken des Publicums eine Zeit lang zu entziehen (und 'Zeit verlangte eine solche Procedur' nach Robert S. 636), über diese Frage dürften die Ansichten doch mindestens auseinander gehen, zumal wenn man sich das Gesichtsfeld der auf den höheren Sitzreihen befindlichen Zuschauer vergegenwärtigt. Instructiv Dörpfeld und Reisch, Das gr. Theater 348. Doch selbst diese Möglichkeit einmal zugegeben, wird R.s. Annahme gleich dadurch erschüttert, dass er das φοινικοβάπτοις ἐνδυτοῖς ἐσθήμασιν τιμᾶτε für 'ebenso actuell gemeint' ansieht wie das φέγγος δρμάσθω πυρός jetzt, bei der Procession zum Areopag, ehrt sie mit Purpurgewändern' (Robert S. 635). Wollte nämlich der Dichter, wie R. annimmt, die Umcostümirung den Blicken der Zuschauer entziehen, so konnte er kaum ungeschickter verfahren als den Befehl der Ehrung durch Athena aussprechen zu lassen, da sich doch infolge dieses Befehls die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf die Eumeniden richten musste. Verschwanden diese nun den Blicken des Publicums, so wurde die Absicht der Verdeckung nur allzu klar, und der ganze Vorgang drohte lächerlich zu werden. Mit andern Worten: ist das φοινικοβ. -- τιμάτε 'actuell' in dem R.'schen Sinne gemeint, so

konnte das Umlegen der Purpurgewänder nur in vollster Oeffentlichkeit vorgenommen werden. Warum scheute aber R., wenn er auf die sofortige Ausführung des Befehls der Athena im Theater selbst solchen Werth legte, vor der Oeffentlichkeit des Vorgangs zurück? Natürlich, weil er auch eine Vertauschung der Masken der Erinyen für geboten hält, ein vor den Augen des Publicums vorgenommener Maskenwechsel aber die Illusion gröblich zerstört hätte.

So bliebe nur noch die Frage zu beantworten, ob den Eumeniden vielleicht doch vor den Augen des Publicums die Purpargewänder über die grauen Kleider gelegt worden seien. Wir gehen nicht so weit, dies von vornherein für unmöglich zu erklären, zumal die freilich spärlichen und mit Zurückhaltung behandelten 'Rüstungsscenen' der griechischen Tragödie noch einer zusammenhängenden Erörterung bedürfen, aber streng erweisen lässt sich der Vorgang aus den Worten φοινικ. — τιμάτε meines Erachtens nicht, auch abgesehen davon, dass dieselben nach wie vor dem Verdacht der Unvollständigkeit unterliegen. Die Worte konnten actuell gemeint sein, wie das φέγγος δρμάσθω πυρός, ohne dass sofort eine Umkleidung vorgenommen wurde; die Ehrung durch Pupurgewänder konnte während der Procession geschehen, indem eine Anzahl derselben wie auch die Opferlämmer (V. 1006) vor dem Chore hergetragen wurden, eine Möglichkeit, welche R. selbst (S. 635) zwar erwähnte, aber schwerlich mit Recht bei Seite schob. Besonders angemessen war aber dieses Verfahren, wenn die Procession ein Vorbild künftigen Cultbrauches abgeben sollte.

Doch genug über die Umcostümirung. Weder dieser noch gar dem Maskenwechsel vermögen wir zuzustimmen. Der ganze Apparat, den R. in Scene setzt, wäre nur während des Abzugs des Chors und seiner Begleitung zur Geltung gekommen. Aber gerade die Kürze des gewöhnlich in vierzehn Zeilen abgesetzten Geleitliedes (1032—47) musste davor warnen, so unmittelbar vor Schluss des Dramas einen Costüm- und Maskenwechsel des Chors vorzunehmen, und noch dazu mit dem Risico, dass der ganze Vorgang, wenn etwa ein paar Statisten dem Versteckspiel versagten, der Lächerlichkeit anheimgefallen und für den Erfolg der Trilogie verhängnissvoll geworden wäre. Auch ist uns keines der Dramen mit versöhnendem Schluss bekannt, wo sich im Dichtertexte eine Andeutung fände, welche uns berechtigen könnte während des Umschwungs der Stimmung auf den Maskenwechsel

#### Hense

einen Spielers zu schliessen. Wie hätte auch eine g der Maske bei offner Scene ohne Aufhebung der rchgeführt werden können? Wenn aber eine Maskenz während des Spiels bei den Hypokriten vermieden wird man dieselbe für einen ganzen Chor um so wagt haben Vgl. Die Modificirung der Maske S. 216 f. die voranstehenden Bemerkungen soll übrigens keinergnet werden, dass bisweilen eine einzelne Person in · durch den Chor oder durch Hypokriten und Statisten Zeit verdeckt werden konnte. Es wurde das schot mir betont in der erwahnten Abhandlung S. 211. 217 A. l. war in principiellem Einklang mit Roberts Anschauung XXII 438. Aber unter den mir bekannten Beispieles keines, in welchem sich nachweisen liesse, dass die weit gegangen wären, unter dem Schutze dieses taktitgriffe an der verdeckten Person einen Maskenwechsel Das ware auf ein für die Wahrung der Illusion Jongleurkunststückehen binausgelaufen. rleckung einer Person kommt, gerade wie die Vermilie ihr verwandten Kunstgriffe, der Maske nur is-

Indem aber die Dichter von dieser durch das Festspiel gebotenen Sitte nur ausnahmsweise abzugehen wagten, erwuchs ihnen eine doppelte Aufgabe. Sollte nämlich das herkömmliche Verfahren auch dichterisch begründet und nicht als äusserer, wenn auch ursprünglich gottesdienstlicher, Spielzwang empfunden werden, so war zunächst der Eindruck hervorzurufen, als stünde es den chorischen Personen jederzeit frei ihren Standort zu verlassen und auch in die durch die Decoration dargestellte Wohnung der Rollenträger einzudringen. Für den Fall aber, dass der Chor, wie gewöhnlich, nichts desto weniger in der Orchestra verharrte, war sein Bleiben, sei es durch den Fortschritt der Handlung oder durch die Uneutschlossenheit des Chors selbst oder sonst wie, plausibel zu motiviren. Man weiss, wie sich die Dichter dieser Aufgabe bald mehr, bald weniger glücklich entledigt haben. Sollte nun aber die für und durch den Chor so oft betonte Möglichkeit, die Orchestra zu verlassen, auf die Dauer sich nicht als eitles Gerede darstellen, so konnte dies nicht anders verhütet werden, als dass die Dichter nicht nur, wie öfters, den Chor den Schauspielern und der Decorationswand sich nähern liessen, sondern dass sie auch jene Observanz, den Spielplatz nicht leer zu lassen, in vereinzelten Fällen thatsächlich ausser Acht setzten. Und solcher Metastasen, in denen der Spielplatz von den Choreuten verlassen wird, liegen uns bekanntlich in den erhaltenen Tragödien einige vor. In diesen Fällen war natürlich an sich die Möglichkeit gegeben, den Chor, wenn es der Gang der Handlung erheischte, bei der Epiparodos mit veränderter Maske und anderer Costümirung in die Orchestra zurückkehren zu lassen.

Der Eingang der 'Eumeniden', wo der Spielplatz 33 leer bleibt, so lange sich die Pythia im Tempel befindet (schol.

den Weil Études sur le drame antique 134 für jene Regel angiebt: les sorties et les rentrées de ce bataillon de chanteurs et de danseurs prenaient beaucoup de temps, war schwerlich der ausschlaggebende. Er ist wohl noch beeinflusst durch die Vorstellung, als müsse der Chor, um in die Skene zu gelangen, eine Bühnentreppe emporsteigen. Aber auch wenn man, sei es für das 5. Jhdt überhaupt oder nur für das letzte Drittel desselben, eine um etliche Stufen über die Orchestra erhöhte Bühne annimmt (une estrade en bois élevée de quelques marches au-dessus de l'orchestre Weil aaO. 138), konnte der Abzug des Chors und seine Rückkehr nicht besonders langwierig sein. Und gegebenen Falls konnte ja der Chor, wie zB. der 'Aias' des Sophokles lehrt, durch die Parodoi den Spielplatz verlassen und durch sie zurückkehren.

#### Hense

ebenso die alte Streitfrage, wann die Eringen der rlassen, mögen hier als für unseren Zweck belanglos bei en. Unmittelbar vor dem Scenenwechsel verläset der den Spielplatz, um den Muttermörder zu verfolgen, er wieder ein. In Sophokles 'Aias' 814 verlässt der dem unmittelbar vorher Tekmessa, ihre Diener und der reten sind, die Orchestra in Halbehören durch die beiden re Scenerie verändert sich. 866 ff. treten die Chorentes n Seiten wieder auf. Vgl. schol. Ai. 719 813. In 'Alkestia' verlassen Admetos und der Chor die Or-Alkestis zu bestatten, 861 ff kehren Admetos und det r zurück. Vgl. achol. Alc. 897. A. Müller, Gr. Bühnen In der 'Helene' 385 gehen Helene und der Chorin um Theonoe über das Schicksal des Menelsos zu befragen fl. 327, 515 tritt der Chor wieder aus dem Palast. man eich nur aber diese (abgesehen vom Rhesos) cumenden Falle näher an, so kann die Frage, ob du end seiner Abwesenheit sich einem Masken- und Costusrterzog, so weit wir sehen, nur bei einem der 🕬 r men ernstlel aufgeworfen werden, nämlich in det n- und Maskenwechsel des Chors in der griech. Tragödie 183

sch gesprochen, das Zurückbleiben des Chors in der wird durch den Herrscher ausdrücklich motivirt, die sind also dem an alle Thessaler gerichteten Befehle, nzulegen, ihrerseits jetzt ausser Stande Folge zu geben. iebt sich Admetos mit den Kindern, Diener mit der er Alkestis in den Palast. Nach dem Trauergesange des 35 -475) tritt Herakles auf, bald (507 ff.) kehrt auch zurück, und zwar, wie die Frage des Herakles 512 τί υρά τήδε πενθίμω πρέπεις und V. 923 lehren, mit ver-Maske und im Trauergewande, beides hatte er während fenthalts im Palast angelegt. Nachdem er den Herakles Trauer gastfreundlich aufgenommen, geht er 567 in den Der Chor preist im zweiten Stasimon (568-605) die tät des Hauses des Admetos. 606 tritt Admetos wiederum Palast mit der von Dienern getragenen Leiche der Al-Er befiehlt dem Chor sich an dem nun zum Aufbruch Leichenzuge zu betheiligen und der Todten durch einen lie letzte Ehre zu erweisen. Die Ausführung wird verirch das Auftreten des Pheres 611 ff. Erst 741 nach euten Aufforderung des Admetos (739 f.) geleiten er und die Alkestis zu Grabe, verlassen also die Orchestra. die burleske Scene zwischen Herakles und dem Diener 61 kehren Admetos und der Chor von der Bestattung in stra zurück, Admetos, wie schon 507 ff., in Trauercostüm rechender Maske. Ob jetzt nicht aber auch der Chor? Die jedenfalls berechtigt. Es wäre nur schicklich gewesen, lan meinen. wenn der vorher festgehaltene und in seiner g gehemmte Chor die erste sich bietende Gelegenheit lätte, um auch seinerseits der eigenen Trauerstimmung, und dem ausdrücklich gegebenen Befehle des Herrschers zu entsprechen, zumal ihm, wie wir hörten (215 ff.), das remoniell als etwas keineswegs Gleichgültiges erscheint. mmt. dass ihm die mehr als hundert Verse, während vom Spielplatz entfernt ist, genügend Zeit gewährten üm- und Maskenveränderung vorzunehmen. Kurz, es hier alle inneren und äusseren Bedingungen vorzuliegen, Schluss zu rechtfertigen, dass sich von 861 an der Chor chauern in verändertem Costüm und modificirter Maske Und dennoch vermöchten wir dieser Schlussfolgerung zupflichten. Mit Fug lässt sich meines Erachtens daeinwenden, dass in dem Momente, wo sich unter dem

#### Hense

mus der Anapaste 741 ff. der Leichenconduct in Betzt, die Zuschauer den Eindruck empfangen müssen, rch das Gezank zwischen Vater und Sohn schon ohne Altene Leichenfeier nicht abermala eine Verzögerung · sie durch eine erst vorzunehmende Umcostümirune r hervorgerufen würde. ήμείς δέ, τούν ποσίν τάρ κόν, στείχωμεν, ώς ᾶν έν πυρά θώμεν νεκρόν sagt 11 f Nach diesen Worten kann man nur annehmen, g vom Palast jetzt direkt zur Grabetätte schreite und jede Unterbrechung der heiligen Ceremonie. Dass -s ein in verändertem Costum auftretender Chor an 861 den Ereignissen viel zu sehr nachgehinkt hätta. rret 391. Hatte aber der Dichter es da, wo das Arrauer am Platze war, vermieden, anch den Chor an den rige The., nehmen zu lassen, so wird man schliesest ss er .hi. uberhaupt nicht in Trauercostiim auftreten sich ist zu beachten, dass die Trauerkundgebung durch · hen Ausgang des Stückes hinfällig wird. Nachden durch Herasles dem Thanatos abgerungene und ihm t hrte Gemahlin erkannt hat, lässt ihn der Dichter

Aischylos, um meine früher gebrauchten Worte zu wiederholen, 'des Widerspruchs, in welchem sich die Maske der Erinyen mit ihrer Umstimmung befand, voll bewusst war'. Aufgehoben hat er ihn nicht. Dass dieser Widerspruch von schneidender Herbigkeit ist 1, wer möchte das leugnen. Wir könnten die Schlussprozession', sagt v. Wilamowitz Uebers. S. 44 f., 'wie sie im Jahre 458 über die Bühne schritt, kaum ertragen, die Fackelträger in der Mittagssonne, die Opferlämmer, die Priesterinnen in ihren seltsamen ungriechisch erscheinenden Costümen, die schwarzen triefaugigen Scheusale mit bleckender Fratze neben der gewappneten Jungfrau.' Aber wir haben uns zu hüten, die archaisch herbe Strenge eines Aischylos nach Eingebung moderner Empfindsamkeit zu modeln. Wenn sich in den erhaltenen griechischen Tragödien, wie unsere Umschau lehrte<sup>2</sup>, nicht einmal ein in den Garderoberäumen des Spielhauses vollzogener Costüm- und Maskenwechsel des Chors nachweisen lässt, um wie viel weniger wird ein solcher auf dem Spielplatz selbst vorgenommen sein! Wir stossen hier, nach den erhaltenen Dramen zu schliessen, auf eine der Maskentragödie gezogene Grenze. Zu einem Costüm- und Maskenwechsel des Chors innerhalb desselben Dramas scheint man nicht fortgeschritten zu sein. Und der Hauptgrund für diese Zurückhaltung, zu dem sich noch die ökonomische Rücksicht auf den Choregen gesellt haben mag, wurde schon oben angegeben, es war ursprünglich ein sacraler. Ein rein poetischer lag nicht vor. Was speciell Aischylos betrifft, so kann ich nur wiederholen: das einzige bisher sicher bei ihm nachweisbare Beispiel einer Modificirung der Maske betrifft eine Schauspielermaske, vollzieht sich ύπὸ σκηνής und hält sich in den Grenzen schüchterner Anfänge: es ist der Blutfleck auf der Stirn Klytaimestras.

Freiburg i. B.

O. Hense.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für den Athenischen Hörer verlor der Widerspruch vielleicht dadurch an Schärse, dass Athena selbst seierlich bekundet 'aus diesen grausigen Zügen blickt mir ein mächtiges Heil für die Bürger der Madt'. Vgl. Die Modif. der Maske 212.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Nebenchor im 'Hippolytos' lässt sich trotz schol. Hipp. 58 nicht anführen: er begiebt sich V. 112 in den Palast, und bereits 121 tritt der Chor der Trozenischen Frauen auf. Vgl. A. Müller aaO. 176 Å. 5. Reisch bei Pauly-Wissowa III 2392, abweichend V 358. Hätte der Scholiast Recht, so böte sich hier das vereinzelte Beispiel eines Rollenwechsels.

# EPIGRAPHISCHE BEITRAEGE ZUR ROEMISCHEN GESCHICHTE

#### П

Zu den Kämpfen im Orient unter Kaiser Marcu:

1. Der römische Feldherr, welcher zu Beginn des Kriege gegen die Parther bei Elegeia in Armenien Heer und Leben ver lor, wird in den Quellen übereinstimmend Severianus genannt1 Der ganzen Lage der Dinge nach muss er damals Statthalter von Cappadocien gewesen sein, zumal Fronto aaO. ausdrücklich seine consularischen Rang hervorhebt. Die bisher fast allgemein Annahme, dass dieser cappadocische Statthalter Severianus nich verschieden sei von dem P. Aelius Severianus Maximus, der al legatus Aug. pr. pr. Arabiae bezeugt war (C. III 91 vgl. AEM VIII 217), ist hinfällig geworden, seit neugefundene arabisch Meilensteine gezeigt haben, dass dieser Aelius Severianus di Provinz erst unter Pertinax im Jahre 193 und unter Severus in Jahre 194 verwaltete<sup>2</sup>. Dagegen ist jetzt die Möglichkeit, de vollständigen Namen des unglücklichen Feldherrn mit Sicherhei zu erkennen, geboten durch eine von Cumont in Sebastopolis im Pontus Galaticus, welcher damals zur Provinz Cappadocie gehörte — abgeschriebene griechische Inschrift<sup>8</sup>: αὐτοκράτος Καίσαρι θ[εοῦ 'Αδριανοῦ υἱῷ θεοῦ] Τραιανοῦ Παρθικ[οῦ υἱωνί θεοῦ] Νέρουα ἐγγόνψ, Τίτψ [Α]ἰλί[ψ 'Αδριανῷ] 'Αντωνίνψ Σε βαστῷ Εὐσεβ[εῖ ἀρχιερεῖ] μεγίστῳ δημαρχικῆς ἐξο[υσίας... Σεβασ]τοπολιτῶν πόλις ἐπὶ Σηδα[τίου . . . . . . . . . . . ] ανοῦ πρεσ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fronto princ. hist. p. 209 Naber; Dio 71, 2; Lucian Alexand 27 und Quomodo hist. conscr. sit 21 und 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Unter Pertinax sind gesetzt: C. III 1414985, 141506; unter Se verus: C. III 1414948, 14169, 14172, 14174, 141758, 141764.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Veröffentlicht in: Inscriptiones graecae ad res roman pert nentes ed. Cagnat Paris 1902 III n. 113.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In der Lücke müssen nach der Länge der übrigen Zeilen schliessen etwa 10 bis 11 Buchstaben verloren gegangen sein; nach de

βευτοῦ Σεβα[στοῦ ἀντιστρα]τήγου ἐπὶ τῶν περὶ Φλάουιον .... ιον ἀρχόντων κτλ. Die Vermuthung des Herausgebers, dass der Name des hier genannten cappadocischen Legaten zu ergänzen sei zu Σηδα[τίου Σεουηρι]ανοῦ, und dass dieser dieselbe Persönlichkeit sei wie der bekannte Statthalter Daciens in den fünfziger Jahren<sup>1</sup> des 2. Jahrhunderts M. Sedatius Severianus Iulius Rufinus (s. Prosopographia III p. 189 no. 231), ist bei der ausserordentlichen Seltenheit des Geschlechtsnamens und den zur Ergänzung aufs Beste stimmenden Resten des Cognomen kaum Dann wird man in diesem Manne, der erst zu abzuweisen. Ende der Regierung des Pius Cappadocien verwaltet haben kann, auch den im Jahre 161 oder Anfang 162 gefallenen cappadocischen Statthalter wiedererkennen dürfen. Diese Identificirung lässt sich vielleicht noch weiter stützen durch folgende Erwägung. Nach Lucian Alexand. 27 stammte der im Jahre 162 getödtete Severianus aus Gallien oder den rheinischen Provinzen<sup>3</sup>. Das sehr seltene Gentile des Sedatius Severianus ist aus dem etwas häufigeren Cognomen Sedatus in einer Weise gebildet, wie sie gerade in Gallien, besonders der Belgica und am Rhein seit dem Anfang des 2. Jahrhunderts ungemein häufig begegnet und die vollständig abweicht von der eigentlich römischen Bildung der Gentilicia 4. In der That kommt dieses Gentile gerade am Rhein mehrfach vor 5. Es ist danach nicht unwahrscheinlich, dass Sedatius Severianus in diesen Gegenden seine Heimath hatte.

allein möglichen Ergänzung des Gentilnamens zu Σηδα[τίου] bleiben für den vorderen Theil des Cognomen noch 6 bis 7 Buchstaben übrig.

Das Consulat bekleidete er nach der Rückkehr aus Dacien (C. III 1562) zusammen mit P. Septumius Aper in einem unbekannten Jahre (. II 2008), aber jedenfalls in der zweiten Hälfte von Pius Regierung. Seine consularische Statthalterschaft von Cappadocien übernahm er also nicht vor der 2. Hälfte der fünfziger Jahre.

Wie ich aus Napp: de rebus imp. M. Aurelio Antonino in oriente gestis Bonn 1879 p. 16 Anm. 1 ersehe, hat schon Gruter in Sedatius Severianus den 'Severianus' der litterarischen Quellen vermuthet, ohne dafür freilich Gründe anführen zu können.

<sup>3 . . .</sup> δ ήλίθιος ἐκεῖνος Κελτός . . .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. zB. Mommsen Westd. Corrbl. XI Sp. 81 f. Kenne Lothring. Jahrb. IX p. 188 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ZB. Sedatius Gratus bei Mainz (Bramb. 1238), Sedatia Bassina in Heddernheim (Bramb. 1493), C. Sedatius Stephanus ebda. (Westel. Corrbl. IV 1885 Sp. 4), auch in dem ebenfalls keltischen Noricum Sedatius Quietus C. III 5831.

2. Nach ihrem entscheidenden Siege bei Elegeia und dadurch ermöglichten Besetzung Armeniens wendeten sich Parther gegen Syrien, dessen damaliger Legat Attidius Cor: lianus 1 ihnen entgegenzog, aber ebenfalls eine schwere Niederla erlitt (v. Marci 8, 6). Möglicherweise nimmt auf diese Phase d Kampfes Bezug der in einer afrikanischen Inschrift erhalte cursus honorum des A. Larcius Priscus<sup>2</sup> (C. VIII 17891). 1 setze sie im Wortlaut her: 'A. Larcio A. filio Quirina Pris VI vir(o) equitum romanor(um) X vir(o) stlitib(us) iudicand( quaestor(i) provinciae Asiae leg(ato) Aug(usti) (leg) leg(ionis) III Scythicae p[ro] leg(ato) consulare provinciae Syriae, trib(uno) p b(is) praetori praef(ecto) frumenti dandi ex s(enatus) c(onsul leg(ato) provinciae Baeticae Hispaniae, pro co(n)s(uli) provinc Galliae Narbon(ensis), leg(ato) Aug(usti) leg(ionis) II Aug(usts leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) exercitus provinciae Afric( VII vir(o) epulonum co(n)s(uli) desig(nato) patrono col(oni d(ecurionum) d(ecreto) p(ecunia) p(ublica).

Larcius Priscus hat danach ziemlich am Anfang seiner La bahn zeitweilig den Consularlegaten von Syrien vertreten tzwar, wie weitere Erwägung zeigt, unter ganz aussergewöllichen Verhältnissen. Es ist bekannt, dass die Vertretung zeitweilig abwesenden oder plötzlich im Amte verstorbenen P vinzialstatthalters bis zu seiner Rückkehr oder dem Eintref seines Nachfolgers dem Legaten einer der in der Provinz lieg den Legionen obliegt: gerade aus Syrien liegen dafür zwei E spiele vor. Eine ancyranische Inschrift, welche den cursus l norum des Ti. Severus aus hadrianischer Zeit enthält, bezeich ihn als ἡγεμόνα λεγιῶνος Δ΄ Σκυθικῆς καὶ διοικήσαντα τὰ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er verwaltete die Provinz mindestens seit dem Jahre 157, das neue Militärdiplom des syrischen Heeres C. III S. p. 2328<sup>71</sup> leh ein neuer Beleg für die Thatsache, dass die Statthalter unter P meist lange Jahre im Amte blieben, und dass die divi fratres die ihrem Regierungsantritte amtirenden Legaten in ihren Stellung beliessen.

Er war wohl sicher ein Nachkomme des A. Larcius Lepidus X 6658) aus vespasianischer Zeit; jedenfalls stammte er aus demsell Geschlechte, worauf auch die Tribus von Antium. die Quirina, hinwe Dass er aber der Sohn des Lepidus gewesen sei, wie Dessau Prosop p. 264 n. 60 vermuthet, ist wenig wahrscheinlich; sein Fehlen auf von Gattin und Tochter des Lepidus gesetzten Inschrift wäre de unter allen Umständen sehr befremdend.

Συρία πράγματα, ἡνίκα Πουβλίκιος Μάρκελλος (der damalige Provinzial statthalter) διὰ τὴν κίνησιν τὴν Ἰουδαϊκὴν (im Jahre 134) μεταβεβήκει ἀπὸ Συρίας (CIGr. 4033 = AEM. IX p. 118 n. 75) and ebenso handelte im Jahre 70 Κνέος Κολλήγας τις, πρεσβευτής (sc. legionis) als Vertreter des Statthalters mit den unrubigen Antiochenern, τὸν γὰρ ἡγεμονεύοντα τῆς Συρίας Καισέννιον Παΐτον ήδη μεν Οὐεσπασιανός έξαπεστάλκει, συνέβαινε δέ παρείναι μηδέπω (Ioseph. bell. Iud. VII 3, 4). Aber die Besonderheit der Verhältnisse, unter welchen des Larcius Priscus Amtsführung erfolgte, wird, mehr noch als durch die staatsrechtlich correcte Vertretung des Statthalters durch den Legionslegaten, gekennzeichnet durch die im 2. Jahrhundert ganz ungewöhnliche Uebertragung des Legionscommandos selbst an einen Mann der untersten senatorischen Rangelasse. Selbstverständlich ist hier nicht zu denken an die Bekleidung dieses Amtes durch Quaestorier, Tribunicier, Aedilicier, wie sie in den Zeiten der jnlisch-claudischen Kaiser 1 bis zu Galba 2 und Vespasian 3 hin häufig Das Commando der brittannischen II Augusta, welches Priscus als gewesener Prätor, wie es im 2. Jahrhundert üblich war, in seinen späteren Jahren ordnungsmässig führte<sup>4</sup>, zeigt am deutlichsten, dass seine frühere Stellung als Legat der IIII Scythica keine ordentliche, in der Aemterlaufbahn begründete gewesen, sondern durch besondere Verhältnisse hervorgerufen war. Offenbar ist dieses Legionscommando 5 nur ein nominelles gewesen und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Tacit. Annal. II 36, XIV 28, Sueton Nero 15, und zahlreiche Einzelfälle: Abudius Ruso (Tacit Annal. VI 30), Ti. Plautius Silvanus Aelianus (C. XIV 3608), M. Rutilius Lupus (C. III S. 10893), U. Trebellius Catulus (Notiz. degli scavi 1880 p. 468), der spätere Kaiser Titus (Sueton Titus 4: ex quaesturae deinde honore legioni praepositus), A. Larcius Lepidus (C. X 6658) uam.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacit. Hist. I 53: hunc iuvenem (Caecina) Galba quaestorem in Bactica inpigre in partes suas transgressum legioni (und zwar der IIII Macedonica) praeposuit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tacit. Hist. III 52 (Plotius Griphus) nuper a Vespasiano in senatorium ordinem adscitus ac legioni praepositus, wird erst später (Hist. IV 39) praetor.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mit dem Πρίσκος ὑποστράτηγος (= legatus legionis), welchen die Soldaten des brittannischen Heeres wider seinen Willen zum Kaiser ausrufen wollten (Dio ed. Dind. V p. 208), kann Larcius Priscus, auch wenn seine Laufbahn erst uuter Marcus fallen sollte, nicht identisch sein.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dass gerade die IIII Scythica ihm übertragen wurde, wird kaum Zufall sein (vgl. Ti. Severus unter Hadrian oben S. 188) und hatte

### Ritterling

Priscus nur um deswillen übertragen worde atsrechtlich einwandfreien Form mit der zeit ler Provinz betrauen zu können. -ah, zu diesen, aussergewöhnlichen Mittel zi des, dass damals nicht nur der Statthalter, iten der drei Legionen, welche damala in Si waren, also gegen die Parther im Felde r den Ernst der Lage und fur den Umfang nassregeln, dass nicht wie sonst einer der Le war, auch von den Statthaltern der bena sonnte offenbar keiner seinen Posten verlas rig bliet, als den quaestor der grossen cher zu Schiff von Ephesus aus in wenig on Selencia Le. Antiochia erreichen konnte, z in ler Verwaltung Syriens zu beauftrag ...heren Ranges aus Europa und aus Italiei ich in einer Nothlage von selbst, da bis z ochen und Mounte vergehen mussten.

ware daher moglich 1, dass die Amteführun, Syrier in der Anfang des Jahres 1622 f l syrischen Heere hatten sich wieder einmal aufs Klarste gegt. Die Regierung konnte sich der Erkenntniss nicht verliessen, dass eine weitgehende Heranziehung von Truppen aus 1 europäischen Provinzen die nothwendige Vorbedingung sei eine erfolgreiche Abwehr des feindlichen Einfalls und weiter ein angriffsweises Vordringen ins Parthergebiet. In dieser chtung sind denn auch unverweilt umfassende Massnahmen geffen worden. Im Allgemeinen lassen das schon einige Aeusseigen der Schriftsteller erkennen<sup>1</sup>. Wenn im Feldlager des rus neben den 'Syri' die Pannonii, dh. illyrische Truppen als uptbestandtheile des Heeres genannt werden, und wenn Marcus der ihm in den Mund gelegten Ansprache an die gegen die rmanen im Felde stehenden Donautruppen sagen konnte, dass sorientalischen Erfolge in erster Linie nicht von dem Rebell ssius, sondern von ihnen selbst erfochten worden seien, so darf, ch unter voller Berücksichtigung der Tendenz dieser Rede, auf De weitgehende Betheiligung der westlichen Provinzialheere am artherkrieg schon hieraus geschlossen werden. Mehr und Geweres lehren die Inschriften, aus denen hervorgeht, dass wegstens 3 volle Legionen des Westens zum Kriege herangezogen urden. Es sind das:

- 1. leg. I Minervia p. f. aus Germania inferior nach C. VI 377: M. Claudio [Ti]. f. Q(uirina) Frontoni . . . . comiti divi en Aug. donato donis militarib. bello Armeniaco et Parthico . . . leg. Augg. pr. pr. exercitus legionarii et auxilior(um) per tientem in Armeniam et Osrhoenam et Anthemusiam ductorum la Augg. legioni primae Minerviae in expeditionem Parthicam decendae leg. divi Antonini Aug. leg. XI Cl(audiae) . . . . (vgl. Ill 1457 und Schilling de legionib. I Min. et XXX Ulpia 18. 1893 p. 61 ff.).
- 2. leg. II adiutrix p. f. aus Pannonia inferior nach dem gniss folgender Inschriften:
- al [Q. Antistio Advento] Q. f. Quir. Postumio Aq[u]ilino .. leg. Aug. pr. pr. provinc. Arabiae leg. Aug. leg. VI ferte et secundae Adiutricis translato in eam expeditione Parthica donatus est donis militaribus . . . . (Revue archéol. 1893)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fronto princ. hist. p. 208 Nab. rühmt von Verus: 'sed forte tere ('contemnere' vermuthet Mommsen) Syrorum munditias, introvere Pannoniorum inscitias'. Dio 71, 25, 2 τὸν ᾿Αραβικὸν τόν τε ρθικὸν ἐκεῖνον πόλεμον οὐ Κάσσιος. ἀλλ' ὑμεῖς κατειργάσασθε. Vgl. th de leg. X gem. p. 60.

- p. 396 n. 88); als leg. Aug. leg. II adiutricis im Jahre 164 nennt ihn auch die Inschrift C. VIII S. 18893; auf ihn bezieht sich endlich das Inschriftbruchstück aus Tibur C. XIV 4249, welches nur ergänzt werden kann . . . . leg. leg. II [adiutricis donat]o ab [imp. M. Aurel. Anto]nino [et divo Vero Aug. donis militarib. . .].
- b) Eine in dem hier interessirenden Theile bisher stets falsch ergänzte 1 Inschrift von Concordia, Notizie degli scavi 1890 p. 173:
  - P · C O M I nio p. f.

| C L · C L E menti                      | ergänzt |           |
|----------------------------------------|---------|-----------|
| HONORAT · E quo publico praef.         | 15      | Buchst.   |
| COH · V · LING onum trib. mil. leg. II | 16      | 17        |
| ADIVTR · P · F · donis milit. donat.   | 15      | "         |
| EXPEDITION e Parthica corona           | 15      | 77        |
| MVRALI · HAS ta pura ab impera         | 14      | "         |
| TORIB · CAES · AN tonino et Vero Augg. | 16      | <b>)</b>  |
| ARMENIAC · ME dic. parthic. maxim.     | 15      | <b>))</b> |
| PRAEF-ALAE-I-SI ngularium c. r. proc.  | 15      | 77        |
| AD·XX·HERED·PE r hispan. citerio       | 14      | 77        |
| REM · PROC · AD · F amiliam gladiator. | 16      | 77        |
| PER · ITALIAM · P roc. Lusitan. praef. |         |           |
| CLASSIS - PR · MIS enensis             |         |           |
| PROC · DACIA e apulensis               |         |           |
| C. V 8659).                            |         |           |

(vgl.

c) In die Zeit der divi fratres gehört wahrscheinlich auch der Stein von Aquincum, dem Standlager der leg. II adiutrix, C. III 3512, den ein optio ab exped[it]ione Suriat(ica) rev[e]rsus gesetzt hat, auch der Soldat der II adi. 'qui defunctus est in Partia' (C. III 10572) dürfte im Kriege des Verus gefallen sein . Die gegenüber Brigetio gefundene Grabschrift C. III 11076 eines Veteranen der II adi. weist mit der syrischen Herkunft des

Die Beziehung der dona militaria auf den Markomannenkrieg ist ganz unmöglich; da sie noch von beiden Kaisern verliehen worden sind, kann nur der Partherkrieg gemeint sein; dann liegt es aber am Nächsten, die Nummer der Legion mit II, nicht mit I, zu ergänzen, da die Heranziehung der ersteren Legion durch die anderweitigen Zeugnisse gesichert ist, während von der I adiut. wohl nur ein Vexillation am Kriege betheiligt war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dagegen C. III 6706 aus Cyrrhus gehört der leg. I ad. und stammt aus der Zeit von Trajans orientalischen Kriegen.

Mannes (domo Erapuli cives Surus) sicher ebenfalls auf einen orientalischen Feldzug hin, ist aber zweifellos nicht älter als das 3. Jahrhundert (ebenso III 3301).

- 3. leg. V Macedonica aus Moesia inferior. Einzelne Soldaten der Legion, die den Partherkrieg mitgemacht haben, nennen die Inschriften von Troesmis
- C. III 7505: [T. Val(erius] T. f. Polia Marci[anus] cas(tris) vet leg. V Mac. ex [b(ene)f(iciario) co](n)s(ularis) . . . funct(us) ex[pedi]t(ione) Orientali sub St[atio Pri]sco, Iul(io) Severo M[artio) Vero] c(larissimis) v(iris) . . . .

und C. III 6189: Val(erio) Vale(nti) milit(i) l(egionis) V L(acedonicae) defu(n)ct(o) in exped(itione) Part(hica) 1 ...

Dass aber die ganze Legion mit ihrem Legaten an der Spitze im Orient gekämpft hat, lehrt folgende Erwägung. Unmittelbar vor Beginn des Krieges war Legat der leg. V Macedonica P. Martius Verus (C. III 6161, vgl. Arch. ep. Mitth. aus Oesterr. XX S. 29), dessen hervorragende Kriegsthaten, namentlich im armenischen Feldzuge, wiederholt erwähnt werden Dio 71, 25, 3 vgl. Napp: de rebus imp. M. Antonino in or. gest. p. 67 f.). Da er, wohl zur Belohnung seiner Verdienste, das Consulat im Frühling des Jahres 166 bekleidete, kann er während des Krieges noch nicht, wie später, Statthalter Cappadociens gewesen sein, sondern muss, als Prätorier, nur eine Legion zeführt haben. Dass dies eben die V Macedonica gewesen, ist u sich sehr wahrscheinlich, wird aber vielleicht direct bezeugt durch die oben angeführte Inschrift von Troesmis III 7505. Denn venn hier, wie Tocilescu vermuthete, hinter Statius Priscus und Julius Severus der Name des Martius Verus gestanden hat, so tann er kaum, wie jene beiden, als legatus pr. pr. Cappadociae bier genannt gewesen sein: da er diese consularische Statthalterschaft frühestens im Sommer des Jahres 166 übernommen haben kann, müssten europäische Truppen noch nach erfolgtem Friedensschluss und nach dem Triumph beider Kaiser in Rom (Sommer 166) im Orient geblieben sein: eine Annahme, die angesichts der Thatsache, dass an der Donaugrenze seit Jahren den andringenden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die expeditio Parthica kann nur die der Jahre 161-166 sein, de zur Zeit des Severus die Legion nicht mehr in Troesmis lag, und eine Beziehung auf traianische Zeit durch den Stil der Inschrift ausgeschlossen wird.

### Ritterling

nen kaum gewehrt werden konnte, und die s je sich geltend machte, wenig wahrscheit Ne Martius Verus Legat der V Macedonica, · Cassins Legionslegat oder auch prätorischer ! ı gewesen sem Denn unmöglich kann er scho krieges vor seinem Consulat, das er unter d nz vor dem Jahre 166 bekleidete, oder als ga . Verwaltung Syriens erhalten haben. Dagegen iniss zu einer legio III weist unter allen Ume i Lucian Quoni, hist, conser. sit 31: καὶ τὸ Κελτοί και Μαύρων μοίρα όλίτη σύν Κ επεραιώθησαν τον Ίνδον ποταμόν. Wenn ir der allzu uppigen Phantasie eines der v en Geschichtsschreiber seine Entstehung vere diese Erfindung, wie eng die bisherigen ui .baten des Cassins im Bewusstsein der I ers mit lieser Legion verknüpft waren. . nur leg III Gallica in Syrien und III Cyr r die Beziehung auf letztere kann vielleich the state of the same erfolgreich geführt

Stärke, so dass sie zusammen die Mannschaftszahl einer Legion erreichen oder übersteigen, wie es bei den für einen ausserhalb der Provinz zu führenden grösseren Krieg bestimmten Vexillationen wohl meistentheils der Fall war, so rückt eine der betheiligten Legionen als Ganzes dh. unter Beibehaltung ihrer taktischen Verbände mit dem Adler und Legionslegaten aus, und bildet gewissermassen den Kern für die Vexillarii der übrigen Legionen des So führte im Jahre 66 Cestius Gallus die leg. XII fulminata mit ihrem Adler und weiter je 2000 Mann aus jeder der übrigen syrischen Legionen gegen Jerusalem<sup>1</sup>; im Jahre 69 zogen mit Mucianus aus Syrien die VI ferrata und 13000 Vexillarier der orientalischen Heere nach Italien<sup>2</sup>, und bei dem Zuge der Vitellianer gegen Otho schaarten sich die Truppen des niedergermanischen Heeres um den Adler der leg. V Alaudae, die des obergermanischen um den der XXI rapax, und das unter Vitellius selbst später folgende Reserveheer um den Adler der leg. XXII primigenia 3.

In ähnlicher Weise werden auch im Jahre 162 die obengenannten 3 Legionen, die, wenn auch nicht in ihrem vollen Mannschaftsbestande, doch als einheitliche Truppenkörper ausrückten, den Kern für die übrigen Detachements ihrer Provinzen gebildet haben: die I Minervia für die Vexillationen der ober- und niederrheinischen Legionen (VIII Aug. XXII Prim. XXX Ulpia), die Il adiutrix für die der pannonischen (I adi. X gem. XIIII gem.), die V Macedonica für die der mösischen (I Ital. XI CI. IIII Fl. VII Cl.), denen sich vielleicht die der dacischen XIII gem. anschloss, falls hier nicht noch eine andere (etwa die VII Claudia) als ganze Legion mit dem Adler ausgezogen ist.

Wie weit die Auxilien der Rhein- und Donauheere in den Detachements vertreten waren, lässt sich nicht mehr erkennen. Aber das damalige auf Hadrians Schöpfungen zurückgehende System der Grenzvertheidigung kann ihre Verwendung in Kriegen ausserhalb ihrer Garnisonsprovinz nur in beschränktem Maasse noch gestattet haben 4. Die Anwesenheit einer Abtheilung von

<sup>1</sup> Iosephus bell. Iud. II 18, 9: τὸ μὲν δωδέκατον τάγμα πλῆρες, ἀπὸ δὲ τῶν λοιπῶν ἀνὰ δισχιλίους ἐπιλέκτους; bekanntlich verlor die Legion dabei ihren Adler (Sueton Vespas. 4).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacit Hist. II 83: sed legio sexta et tredecim vexillariorum milia ingenti agmine sequebantur.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tacit. Hist. I 61, Hist. II 89 u. 100, vgl. de leg. X gem. p. 66.

<sup>4</sup> Ob sich die Inschrift C. III 1193, welche eine von dem bis-

#### Ritterling

schaften der misenatischen Flotte im Flottenlage bingt dagegen wohl sicher mit dem Feldzug nmen.

4. Als im April des Jahres 175 Avidius Caschia zum Kaiser ausrufen liess, schlossen sich Provinzen und Heere des Ostens südlich vom ausser dem ihm unmittelbar unterstehenden Syri Palästina, Arabien, und was von besonderer Beipten<sup>3</sup>. Dagegen blieben die vorderasiatischen scheint, ausnahmslos, dem Marcus treu, woh unt durch die Haltung des cappadocischen as Verus<sup>4</sup>, des einzigen unter ihnen<sup>5</sup>, dem ein von zwei Legionen und entsprechenden Au. Der Treue dieses Generals und seines Heir in erster Linie zuzuschreiben, dass der Aufstillstand kam und nach wenigen Monaten du aug des Prätendenten sein Ende fand. Die 4

Tribunus der coli I Brittannica (mulliaria) geführ

ihrer Verdienste um die Sicherung seines Thrones brachte der Keiser denn auch durch die Verleihung von Belohnungen zum Ausdruck: Martius Verus wurde in der syrischen Statthalterschaft der Nachfolger des Cassius, und bekleidete nach seiner Rückkehr aus dem Osten, im Jahre 179 zusammen mit dem Thronerben zum zweiten Male das Consulat; die beiden Legionen des cappadocischen Heeres XII Fulminata und XV Apollinaris wurden mit angemessenen Ehrenbeinamen ausgezeichnet. Erstere führt auf zwei Inschriften 1, von denen die eine noch unter oder unmittelbar nach Marc Aurel, die andere etwa gegen Ende des 2. Jahrhinderts geschrieben ist, die Beinamen 'certa constans', die XV Apollinaris heisst in einer zu Lugudunum gefundenen Inschrift<sup>2</sup> ebenfalls zu Ende des 2. Jahrhunderts 'pia fidelis'. Die Verkhiedenheit dieser doch gleichzeitig verliehenen Auszeichsungen lässt vermuthen, dass die militärische Lage und die Art und Weise der Betheiligung an der Unterdrückung des Aufstandes bei beiden Legionen nicht ganz die gleichen gewesen sind. Der Beiname pia fidelis ist bekanntlich der gewöhnlich an treugebliebene Truppentheile im Bürgerkriege verliehene Titel, dagegen weist 'certa constans' auf ganz besondere Vorgänge hin und wirft vielleicht einiges Licht auf den Verlauf des Aufstandes in Einzelnen.

Der seltene Ehrenname constans wurde unter Commodus, im Jahre 185 oder bald nachher, der Strassburger legio VIII Augusta verliehen<sup>4</sup>, als sie getreu ihrem Fahneneide eine wieder-

Eph. ep. VIII p. 98 n. 368: C. Aelio P. fil. Cl. Quirin. Domitiano Gauro ab imp. M. Aurel. Antonino Aug. Pio equo publico orn(ato) praessecto) fabrum, praessecto) cohort(is) III Aug. Cyrenaicae trib(uno) leg. XII ful(minatae) certae constantis scribae aedilium curulium scribae librario et q. s. . . C. III 6768 (Ancyrae): C. Iul(io) Quir(ina) Pudenti scribi fil. domo Caesa(rea) Maur(etaniae) trib(uno) coh. XXX Volun stariorum) in Ger(mania) sup(eriore) item trib(uno) leg. XII ful(minatae) csertae) csertae) csertae) vix(it) annis XXXVII mens(ibus) VI dies XX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. XIII 1680: Tib. Antistio Fausti fil. Quirina Marciano domo (ircina praeffecto) coh. II His[p]anae trib(uno) leg(ionis) XV [Apol]linaris piae fideli[s pr]aefecto alae Sulpic[ia]e c. r. secundum mandata dominor. nn. Augg. integerrim(o) abstinentissimoque procur(atori) tres provinc(iae) Galliae . . . .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> An die Zeit des Severus ist keinesfalls zu denken, da die cappadocischen Legionen damals ebenso wie alle übrigen des Ostens auf Seiten des Pescennius Niger standen.

<sup>4</sup> C. XI 6053: C. Vesnio C. f. Stel(latina) Vindici . . . . . tri-

#### Ritterling

elagerung seitens der Rebellen standhaft auss htet ein, dass einer den Sohrecken eine en Truppe besondere Gelegenheit geboten is na zu bewahren, also die Hervorhebung und Eigenschaft in Form eines Ehrenbeinamei dehen Falle hervorragend angemessen ersch e Verhältnisse haben offenbar auch im Ja und Veranlassung zur Verleihung gerade ( enstans'i an die leg. XII fulminata geboten vidius Cassius war, so lange das cappadocis treu blieb, ausser Stande, etwas Ernstlich ein Vormarsch gegen Westen, mit diesem Fei n iglich. Es ist nicht anzunehmen, dass ear, welches zwischen seiner Erhebung un zu Nichts Anderem zu verwenden gewuss en, elensowenig, dass er sich mit der i les cappad cischen Heeres aufgezwungene tes kaiserhehen Heeres am Taurus oder nd nordsyr.schen Ebene zu erwarten, ein er Rol: To nach se'non Thaten im

unmöglich, dass die Beschwerden einer solchen Belagerung und die Stockung im Vorwärtsschreiten der ganzen aufständischen Bewegung stark dazu beigetragen haben, eine Unzufriedenheit im Heere des Cassius hervorzurufen, die sich dann, wie es im Bürgerkriege so leicht geschieht, in Meuterei gegen den obersten Führer Luft machte. Die Umstände, unter welchen Cassius, vielleicht eben im Lager vor Melitene, von der meuchelnden Hand seiner eigenen Leute 1 den Tod fand, werden ganz ähnlich gewesen sein der durch die vergebliche Belagerung Aquileias geschaffenen misslichen Lage, welcher im Jahre 238 Maximinus ebenfalls von Soldaten seines eigenen Heeres ermordet zum Opfer fiel, wie es Herodian VIII 5, 1 eingehend schildert: χρόνου δὲ ἐγγινομένου δτε στρατός του Μαξιμίνου όκνηρός έγίνετο, και πταίων τής ελπίδος άθύμως διέκειτο und hesonders § 8 παντοδαπής οὐν άπορίας καὶ δυσθυμίας τὸν στρατὸν κατεχούσης, αἰφνιδίως άναπαυομένου τοῦ Μαξιμίνου ἐν τὴ σκηνή . . . . ἔδοξε τοῖς στρατιώταις . . . . φονεῦσαι τὸν Μαξιμίνον, ὡς παύσαιντο μὲν χρονίου καὶ ἀπεράντου πολιορκίας . .

Wiesbaden.

E. Ritterling.

<sup>1</sup> Denn der Centurio Antonius und der ungenannte decurio ιδεκαδάρχης), welche dem Cassius den Todesstreich gaben (Dio 71, 27, 2 u. 3), sind offenbar Offiziere seiner nächsten Begleitung (etwa der pedites und equites singulares).

# ALEXANDRINISCHE UNTERSUCHUNGEN

Als die Hellenen sich in Aegypten festsetzten und unter Herrschaft der Lagiden im Nilthal eine neue Heimat fanden, brachten sie dem durch tausendjährige Misswirtschaft ausgesoger Lande ein neues, frisches Kulturleben mit. Die Stadt, die A xander, der geniale Apostel griechischen Geistes, im Delta anleg wuchs gleichsam zu einem mächtigen Denkmal für ihren Grünund für das Hellenentum überhaupt empor. Die Hellenen such die neue Umgebung bald möglichst mit dem verlassenen Mutt lande in Uebereinstimmung zu bringen und allem, was sie h neu und fremdartig anmutete, den Stempel ihres Geistes a zudrücken. Wenn man in diesem Sinne die Aitia des alex drinischen Zeitalters herzuleiten sucht, pflegt man eins nicht gebührendem Maasse in Betracht zu ziehen, dass nämlich Boden, dem man die neue Kultur brachte, nichts weniger Man vergisst meistens darnach zu fragen, Neuland war. denn nun das autochthone ägyptische Volk mit der ihm im E liegenden vielhundertjährigen Kultur, das neue Leben und Trei' auffasste, ob es sich nur receptiv verhielt, oder aber, ob es ni vielleicht trotz seiner gedrückten Lage, trotz aller politisch Ohnmacht und geistigen Unfruchtbarkeit in jener Zeit doch ne in der Lage war, aus den Erinnerungsschätzen seiner grandio Vergangenheit seine eigenen Strahlen auf die hellenische So zu reflectieren. Ist die alexandrinisch-hellenistische Litterat deren synkretistischer Charakter ja sonst nicht bestritten wi vom alten Aegypten, soweit es in den damaligen Fellachen n fortlebte, in keiner Weise beeinflusst worden? Ohne Zwe wird das der Fall gewesen sein, man hat nur die Frage ni aufgeworfen, sonst wäre längst nach dieser Richtung hin gefors worden und manches neue Licht wäre auf die alexandrinis Litteratur gefallen. Um sich die Sachlage an einem modern Beispiel zu vergegenwärtigen, denke man an das heutige C asien. Europäische Gesittung hat sich Japan erobert, in unblutig

schönem Siege; Europa ist der gebende Theil, und doch besitzt Ostasien eine eigene Kultur, die, wenn auch erstarrt, doch auf eine viel ältere Entwicklung zurückblickt. Japan ist europäisirt, aber — man frage unsere Architecten, woher sie einen Teil ihrer Motive entlehnen, man befrage unsere Maler, was sie von japanischer Kunst halten usw.! Aehnlich, mutatis mutandis, lagen die Dinge um 300 v. Chr.

Es soll nun versucht werden, einiges in diesem Sinne zusammenzustellen, wobei ich mir der Schlüpfrigkeit des Bodens,
auf dem solche Untersuchungen sich bewegen, vollauf bewusst
bin. So leicht es ist, Vermutungen auszusprechen, so schwer ist
oft der Beweis. Darum sei von vornherein bemerkt, dass für
jeden, der nicht an Beeinflussung glauben will, die Annahme
sufälliger Uebereinstimmung als willkommene Zuflucht übrig
bleibt. Gewinn genug scheint es mir, wenn diese Arbeit dazu
beitragen könnte, die Aufmerksamkeit der Forscher auf alexandrinischem Gebiet für die Frage zu gewinnen, ob die Hellenen
in der Ptolemäerzeit ihre poetischen Motive nur aus dem Mutterlande hernahmen, oder ob die schlichten Volksweisen und Hirtenlieder der Unterdrückten ihnen leise in Ohr und Herz klangen.

Es sollen hier also nur einige Motive der ägyptischen Litteratur mit solchen der griechischen zusammengestellt werden, spisodisch wird auch Mythologisches und Kulturhistorisches berührt. Doch, wie gesagt, bleibt überall die Möglichkeit zufälliger Uebereinstimmung offen, und auch diese kann ja von litterarischem Interesse sein. Dass neben dem Aegyptischen auch die übrige altorientalische Dichtung herangezogen werden muss, liegt in der Natur unseres Themas.

Vereinzelte Stimmen haben sich bereits für einen wirklichen Zusammenhang zwischen alexandrinischer und orientalischer Litteratur erhoben. Der Assyriologe Paul Haupt hat jüngst auf dem vorjährigen Orientalistencongress auf Analogien zwischen Theokrit und dem Hohenliede hingewiesen, welches nachweislich der ägyptischen Lyrik sehr nahe steht. Ferner hat man die Adonisklagen mit dem Maneros in Zusammenhang gebracht. W. Max Müller weist auf einzelne Entsprechungen zwischen alexandrinischer Lyrik und der Volkspoesie der alten Fellachen hin, die sich von Jahrhundert zu Jahrhundert forterbte und wohl

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Wünsche, Leipziger Zeitung 1899 Nr. 104 Beilage.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sharpe, Geschichte Aegyptens I 124.

'Essteigt hinab der Feige mit dem Tapferen, nicht weilt der, welcher im Palast wohnt oder der dahinscheidet ohne einen ihn Beklagenden, der Eingewickelte und der ohne Leichentuch.' (Grab des Neferhotep 26.) Auch bei Horaz pocht der bleiche Tod an Hütten und Paläste (I 4), nos omnes una manet nox et calcanda semel via leti, heisst es in der Archytasode. In der ersten Hälfte desselben Gedichts wird die Eitelkeit aller irdischen Grösse hervorgehoben. Archytas, dessen Geist die ganze Welt durchmass, liegt hier von wenigem Sande bedeckt, so erging es dem Tantalus, so dem Tithonus und dem Euphorbus. Im Maneros heisst es (Londoner Papyrus Harris 500. W. Max Müller, Liebespoesie, S. 29): 'Es schwinden die Körper dahingehend -, seit der Zeit der Vorfahren, der Götter, die vordem waren, die ruhen in ihren Grabbauten, der Geschmückten und Manen gleichfalls, bestattet in ihren Grabmälern, die gebaut haben Heiligtümer, was ist's, was man that mit ihnen? — Was ist's mit dem Platz davon? Ihre Mauern sind weggerissen, nicht ist ihr Platz mehr, als wären sie nie gewesen. In einem Fragment (Müller S. 34) heisst es dann: 'Ein Einfordern des Menschen aus seinem Hause ist es, das ihn wirft auf das Hochland (dh. Nekropole). Nicht kommst du heraus zum klaren Himmel, dass du die Sonne siehst. Die da bauten aus Granitstein, die da aufführten ein Gemach in dem Grabmal, die da schön waren durch schöne Bauarbeit, die da wurden dargestellt als Götter, die Opfersteine davon sind leer wie die der Todmüden, die auf dem Strande sterbez, ohne einen Hinterbliebenen auf Erden. Die Flut nahm ihren Rest, die Sonnenglut dem entsprechend, es redeten mit ihnen die Fische an dem Ufer des Wassers'. Für den ersten Theil vgl.:

Cedes coemptis saltibus et domo villaque flavus quam Tiberis lavit, cedes et exstructis in altum divitiis potietur heres. divesne prisco natus ab Inacho nil interest an pauper et infima de gente sub divo moreris victima nil miserantis Orci:

omnes eodem cogimur eqs. (II 3, 17 ff., vgl. II 18, 17 ff. us.)
Grab des Neferhotep 19 f: 'Nicht wird ja zugefügt ein kleines Weilchen dem Sein auf Erden . . . für die, welche hinabstiegen nach der Unterwelt, für die, welche Scheunen besassen

samt Brod zum Spenden, und die, welche keinen Besitz hatten gleicherweise, so dass sie verbrächten eine Stunde, vgl. Fugaces - labuntur anni nec pietas moram rugis et instanti senectae afferet indomitaeque morti; auch das Folgende enthält ganz auffallende Entsprechungen, die hier nicht alle notiert werden können (vgl. II 18, 17 ff.). Die oben citirte Stelle vom Reichen, der nachher als Schiffbrüchiger ans Ufer treibt, erinnert inhaltlich an die Archytasode, die wir mit dem Maneros verglichen haben. Die Ode zeigt Analogien zu griechischen Epigrammen (Anthol. Pal. VII ist ja erfüllt von Grabschriften für Schiffbrüchige, und die Archytasode hat hier zweifellos ihre Muster); irgend ein alexandrinisches Vorbild mag eingewirkt haben. Sollte hier Aegyptisches von den Griechen aufgegriffen worden sein? Die Stelle vom Schiffbrüchigen im Maneros deutet darauf hin, dass dies Motiv auch im Aegyptischen beliebt war. Sagen von Schiffbrüchigen, wie im Petersburger Reisemärchen ua., waren ja seit Alters im Schwange. Oft ist in der Odyssee von den am Meeresuser bleichenden Knochen gestrandeter Helden und den sie henagenden Fischen die Rede (s. o. S. 204: 'es redeten mit ihnen die Fische an den Ufern des Wassers). Aehnlich Elpenor, wenn er auch nicht unmittelbar am Gestade liegt. Genau entsprechend ist das Schicksal des Phrontis, eines Steuermannes des Menelaos, der von Apollons Geschossen getroffen ins Meer stürzt (7 278 ff.), jedenfalls ein ätiologischer Mythos, wie deren mehrere existieren. Menelaos scheut nicht den Aufenthalt, den Phrontis der Sitte gemäss zu bestatten. Der Wert regelrechter Bestattung war besonders in Aegypten ungewöhnlich gross und in dem Gespräch tines Lebensmüden mit seiner Seele'1 hält nur die Furcht, nicht den Gebräuchen gemäss beigesetzt zu werden, den Lebensmüden vom Selbstmorde zurück. Er bittet seine Seele, ganz wie griethische Helden ihren Freunden gegenüber, ihm die Beisetzung n gewähren. Nachdem diese eingewilligt, ist er beruhigt, denn nichts fürchtete der Aegypter mehr, als unbestattet zu bleiben 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Erman, Abh. d. Berliner Akad. d. Wiss. 1896.

Auf zahlreichen babylonischen Thonkegeln, die von Gräbern dammen, findet sich die Inschrift: '— Diesen Sarg möge man, wenn man ihn findet, nicht behalten (?), sondern an seine Stelle zurückbringen. Wer dieses lesen und nicht missachten, sondern also sprechen wird: Diesen Sarg will ich an seine Stelle zurückbringen, dem möge die Gutthat, die er gethan, belohnt (?) werden: Droben sei sein Name gesegnet, druuten möge sein Todtengeist (einst) klares Wasser trinken'. Jeremias, d. alte Orient I 3. 2. Aufl. S. 15.

Wer aber konnte in diese Lage eher kommen, als gerade der Schiffbrüchige, dem keine treue Hand den letzten Liebes-dienst erweist? Damit hängen wohl auch die vielen Sagen vom dankbaren Toten zusammen<sup>1</sup>. In Aegypten musste der Schiffbruch als doppeltes Unglück gelten, und man wird nicht fehlgehen, wenn man hier die Urheimat derartiger Motive in der Litteratur sucht.

Epicharm hat ein Gedicht 'der Schiffbrüchige' verfasst, in dem Odysseus vielleicht von seinem Missgeschick erzählte und philosophische Betrachtungen daran knüpfte. (Ein Ichroman ist auch die Geschichte jenes Aegypters, der wie Odysseus Schiffbruch leidet und sich dabei ähnlich benimmt<sup>2</sup>.)

Der älteste Bestandtheil der Elpenorepisode ist übrigens wahrscheinlich die Erzählung im  $\lambda$ , alles Uebrige in  $\kappa$  und  $\mu$  scheint spätere Zuthat. Weshalb ist Odysseus so pietätlos gegen den Toten ( $\lambda$  53)? Weshalb hat er in der Unterwelt auf Elpenore Bitten nur die eine kühle Zeile übrig ( $\lambda$  80):

ταῦτά τοι, ὦ δύστηνε, τελευτήσω τε καὶ ἔρξω?4.

Elpenor denkt nicht daran, den Odysseus zur Rede zu stellen, weil er ihn unbestattet habe liegen lassen; ebensowenig entschuldigt sich Odysseus. Die Motivirung des Dichters: ἐπεὶ πόνος ἄλλος ἔπειγεν (λ 54) kann nicht befriedigen. (Menelaos versäumt trotz eiliger Fahrt nicht die Bestattung des Phrontis γ 284.) Vergeblich sucht er durch abfällige Beurtheilung Elpenors: οὖτε τι λίην ἄλκιμος ἐν πολέμψ οὖτε φρεσὶν ἡσιν ἀρηρῶς das Bedenkliche in der Handlungsweise der Gefährten zu mildern. Man erkennt eben überall die Fugen! Die Rede Elpenors war wohl ursprünglich eine kleine Dichtung für sich, aus der man das Weitere entnahm und locker einfügte. Man denkt am besten an Stücke, wie sie in späterer Ausführung die Anthologie VII enthält. Auch da beklagt ja verschiedentlich ein Schiffbrüchiger die Macht des Weins, die ihn zu Falle gebracht habe (of. κ 555), wie da etwa ein Polyxenos anhebt:

ούκ οίδ' εί Διόνυσον όνόσσομαι ἢ Διὸς ὅμβρον,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Simrock, der gute Gerhard und die dankbaren Toten, Bonn 1856.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wiedemann, Unterhaltungslitteratur usw.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vgl. dagegen Verg. Aen. VI 337 ff. S. Heinze, Vergils epische Technik S. 453.

<sup>4</sup> Vgl. Wilamowitz, Homer. Untersuchungen S. 144 f.

(er war ἄγροθε κατιὼν ἐκ δαιτὸς unterwegs gestrauchelt VII 398), oder ein anderer seufzt:

καὶ Διὶ καὶ Βρομίψ με διάβροχον οὐ μέγ' ὀλισθεῖν καὶ μόνον ἐκ δοιῶν καὶ βροτὸν ἐκ μακάρων (VII 533) oder von jemand verlautet, er sei umgekommen

έν λιμένι πρώρης νύκτερον ἐκχύμενον δαιτὸς ἐπεὶ τὸ περισσὸν ἀπήμεεν — (VII 625)

oder gar von der Hauptsäule der Stoa gemeldet wird:

'Ιλιγγίασε Βάκχον ἐκπιὼν χανδὸν Χρύσιππος οὐδ' ἐφείσατο

Οὐ τῆς Στοᾶς οὐχ ῆς πάτρης οὐ τῆς ψυχῆς ἀλλ' ἦλθε δῶμ' ἐς ᾿Αίδεω (VII 706; vgl. 632 u. 634 Diog. L. VII 176).

Derartige mehr oder weniger ernst gemeinten Züge mögen in sehr alte Zeit hinaufreichen<sup>1</sup>, ein tragisches Beispiel bietet der Prolog der Hekabe<sup>2</sup>. Uebrigens finden sich zu den Schicksalen epischer Schiffslenker wie Phrontis, Tiphys, Palinurus, Kanopos, Kinados ua. (vgl. Misenus und den Meergott Glaukos) auch sonst bemerkenswerthe Analogien in den Epigrammen. Wie Phrontis bei Sunion plötzlich das Steuer in Händen haltend vom Schiffe des Menelaos ins Meer sinkt (7 278), so fällt zB. Anth. VII 305 der Fischer Diotimos vom Schlaf befallen aus dem Nachen ua. Auf Phrontis geht Vergils Palinurus zurück<sup>3</sup>, daneben natürlich auch Elpenor ua.4. Palinurus, den auch der Schlaf überwältigt hatte, erzählt in der Unterwelt, er hätte schon das Ufer Italiens erreicht und wäre gerettet gewesen, ni gens crudelis madida cum veste gravatum prensantemque uncis manibus capita aspera montis ferro invasisset praedamque ignora putasset (VI 359 sqq.). Dass ein Schiffbrüchiger, schon gerettet, am Ufer durch ein unvorhergesehenes Missgeschick zu Grunde geht, ist ein in der Anthologie mehrfach begegnendes Motiv. Antheus rettet sich bei Antipater aus dem Schiffbruch an einem Brett sich festklammernd und gelangt glücklich ans Land, da aber überrascht ihn ein Wolf und zerreisst ihn (VII 289). Denselben Vorgang besingt Leonidas von Alexandria (VII 550). Ein Leidensgenosse des vorigen entrinnt mit Mühe den Sturmesnöten, um am Ufer einer Schlange

<sup>1</sup> Wilamowitz denkt auch an eine Inschrift (aaO.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Norden, Vergils Aeneis VI S. 225.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vgl. 7 281 u. Aen. V 859.

<sup>4</sup> S. Norden und Heinze aaO.

zu fallen (VII 290). Dieht am Ufer enden at rlos, ein auderer Stenermann des Menelagi bys, der Schiffslenker der Argonauten (Ap. Rh 619 ff., ua Andererseits finden sich räuber raufig (VII 356 ff. uö.). VII 640 benut tille zur Kaperung eines brachliegenden Sch smuffen sich gerade an Palinurus viele ty duchbar ist auch Kanopos, ebenfalls ein Auch er wird aus dem Schiffbrue ter am Land rafft ein Schlangenbiss ihn da is Myth. Lev. u. d. W.). Damit vgl. Ant αιλαπα καὶ μανίην όλοῆς προφυγόντα θαί ναυηγόν Λιβυκαίς κείμενον έν ψαμάθ χ εκάς ηιόνων πυμάτω βεβαρημένον ύπι τυμνόν άπό στυγερής ώς κάμε ναυφθορι κτανε λυγρός **ἔχις, τί μάτην πρός κύ** την επί γης φεύγων μοιραν όφειλομένην shi die Art des Untergangs als auch der erein. Alte, zum Teil wohl ausländische 1 arch 2

(Smith, Relig. d. Semiten S. 285). Ob der Sturz Elpenors vom Dache der Kirke damit in irgend einem Zusammenhang steht, ist freilich schwer zu entscheiden 1.

Die Gefahr, nicht bestattet zu werden, lag noch in einem anderen Falle sehr nahe; im Kriege suchte der Sieger sich an dem toten Feinde zu rächen, indem er seinen Leichnam wilden Tieren zum Frass auf das Feld warf und nicht bestattete, wie ja überhaupt einige Völker der Sitte fröhnten, die Toten auf das Feld zu werfen und Geiern und Schakalen zu überlassen. So verfährt Achill mit Hektor, und auch als Drohung findet sich das bekanntlich sehr oft bei Homer, aber auch in assyrischen Königsinschriften (S. Jeremias, d. alte Orient I 3. 2. Aufl. S. 13). Jedenfalls galt es nun für besonders rühmlich, dem so der gebührenden Ehren Beraubten durch List oder auf irgend eine sinnreiche Art doch noch zur Bestattung zu verhelfen. Diesem Gedanken dienen die Schlusstheile der Ilias; zur Anfügung der Έκτορος λύτρα fühlte sich der Dichter derselben geradezu moralisch verpflichtet, und mit dem letzten Vers der Ilias üç oï γ άμφίεπον τάφον Έκτορος ίπποδάμοιο atmete der antike Leser erieichtert auf. Hier war ein wichtiger Abschnitt und Abschluss der Erzählung gegeben, zur weiteren Fortführung der Dichtung lag keine innere Nöthigung mehr vor. Man kann einen Kreis von Sagen zusammenstellen, die alle dasselbe Motiv enthalten: die vom Feinde verbotene Bestattung des getöteten und der Verwesung anheimgegebenen Feindes durch dessen Angehörige.

In der thebanischen Sage ist es Antigone, die den ἄγραφα νόμιμα mehr gehorcht als dem brutalen Sieger. Heimlich und trotz des Verbotes bestattet der treue Aias den von den Griechen fülschlich angeklagten und getöteten Palamedes (Philostr. Heroic. X 7). In der buddhistischen Legende macht Lebelang die Wächter trunken und verbrennt heimlich die Leichen seiner Eltern (Oldenterg Buddha² S. 317). Die von Sanherib erschlagenen Kinder Israel bestattet Tobias. Als aber solches der König erfuhr, hiess er ihn töten und nahm ihm alle seine Güter. Tobias entflicht und nach Sanheribs Ermordung kehrt er zurück und erhält seinen Lesitz wieder (Tob. 1. Ebenso im Buche Tobith). Auch Antigone wurde ja nach anderen Sagenversionen nicht verurtheilt, bei Euripides heiratete sie sogar den Haimon. — Die über dem Hause Sauls lastende Blutschuld sühnt David dadurch, dass er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Wochenschr. f. klass. Philol. 1903 Sp. 285 ff. Rhein Mus. f. Philol. N. F. LIX.

#### Pries

beonitern sieben Mitglieder der Familie Sewerden getötet und ausgesetzt. Aber Richt werden getötet und ausgesetzt. Aber Richt in zweißen 7 beweinte, amen, setzte sich zu ihnen und scheuchte bei Nacht die Tiere des Feldes von ihnen hiervon Kunde und durch Richts Treue gestiteten einholen und beisetzen (2. Sam. 21, ten entsprechen der Zahl der Belagerer The Vie Eteokles und Polyneikos töten sich ales Weibes von Thekoa gegenseitig im K. ft.) 1.

Im Schluss sei zum Maneros noch bemerkter späten Redaction auf einem Grabstein v. let, wo er als 'Rede der verstorbenen jur Wittwer, den Hohepriester von Memphis, beitan O. S. 45 Anm.) bemerkt. Man wird under des Properz erinnert, in der Paullistene, den Gatten durch ähnliche Betrachtungungt, auch Anth. VII 667 us.).

Indhel. der vielleicht richt unwesentliche

Sauber mögen deine Kleider sein, rein sei dein Kopf, und wasche dich mit Wasser. Schau auf den Kleinen, den deine Hand ergreift, das Weib freue sich in deinem Schooss.' 1

Die Gedanken sind die des horazischen Epikureismus (vgl. c. I 11). Vgl. auch Jesaja 22, 13: Lasst uns essen und trinken; wir sterben doch morgen. Ebenso I Cor. 15, 32.

## II. Des Mädchens Klage.

'Des Mädchens Klage' nennt Wilamowitz ein einfaches griechisches Lied, das man vor einigen Jahren in Aegypten fand (Nachr. d. Gött. Ges. d. W. 1896 S. 209 ff.). Es enthält die Klage einer von ihrem Liebhaber verlassenen Jungfrau. Auffällig ist es, dass kein Name genannt wird, ganz unalexandrinisch ist das Fehlen jeglicher Gelehrsamkeit. Die Form ist von geradezu gesuchter Einfachheit, Diels hält es für poetische Prosa, Wilamowitz erkennt einfache Metra. Man sieht, alles weicht von der hellenistischen Gewohnheit ab. Asklepiades von Samos, an den Wilamowitz denkt, ist viel gelehrter und formvollendeter als der Verfasser dieses Liedes. Der Inhalt ist nicht minder einfach: Das Mädchen klagt über die Untreue des Jünglings; einst waren wir glücklich

ἐξ ἀμφοτέρων γέγον' αἵρεσις ἐ
ζευγίσμεθα της φιλίας Κύπρις ἐστ'
ἀνάδοχος. ὀδύνη μ' ἔχει
ὅταν ἀναμνησθῶ
ὥς με κατεφίλει 'πιβούλως μέλλων
με καταλιμπάνειν
ἀκαταστασίης εύρετής.
Sie bekennt offen ihre Liebe:
οὐκ ἀναίνομαι αὐτὸν ἔχουσ' ἐν
τῆ διανοία.

In stiller Nacht verlässt sie ihr Haus und macht sich auf, den Ungetreuen zu suchen. Offenbar hat sie lang seiner geharrt, wie das ägyptische Mädchen in dem Lied XV, das auf die Pforte lauscht und der statt des Ersehnten durch einen Boten die Nachricht kommt, der Falsche kündige ihr die Treue auf. Mit diesem Lied vergleicht Wünsche (aaO.) mit vollem Recht die wunder-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. A. Jeremias, Hölle und Paradies bei den Babyloniern (Der alte Orient I 3) 2: Aufl. S. 7.

bare Stelle des Hohenliedes: 'Ich schlafe, aber meine Seele wacht usw. (5, 2 f.), wo der Freund auch treulos von der Pforte verschwindet. Ganz ähnlich erwartet sie 3, 1 ff. den Geliebten und, da er nicht erscheint, geht sie durch die Gassen der Stadt, um ihn zu suchen; sie fragt 'die Wächter, die in der Stadt umhergehen', später findet sie den Ersehnten. Auch Cynthia wartet vergeblich auf ihren Properz, auch sie entschlummert endlich, aber auch ihre Seele wacht in inniger Sehnsucht nach dem Verweilenden, wie sie ihm nachher bekennt:

— me iucundis lapsam sopor impulit alis, Illa fuit lacrimis ultima cura meis (I 3, 45).

Auch Sulamith geht hinaus in die Nacht. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht; ich rief, aber er antwortete mir nicht. Auch die Aegypterin erzählt: Herausgegangen bin ich von meinem Bruder. — Aufgegeben hast du dein Sehnen nach mir, mein Herz steht in mir stille (XIII) und scheint dem Geliebten folgen zu wollen. Die Griechin ruft wie Sulamith (5, 6) nach dem Verräter und fordert ihre Kränze von ihm zurück, wenn auch vergebens. Sie hat den nächtlichen Weg und die Gefahr nicht gescheut, denn, sagt sie,

συνοδηγόν ἔχω τὸ πολὺ πῦρ τοὐν τἢ ψυχἢ μου καιόμενον.

Liebe ist stark wie der Tod und Eifer ist fest wie die Hölle' (8, 6). Die Aegypterin erklärt entschlossen, wenn sie auch geprügelt würde zum Syrerland mit Stöcken, zum Aethiopenlande mit Palmruthen, zum Hochland mit Gerten, zum Niederland mit Zweigen, nicht werde sie hören ihren Rat, das Verlangen aufzugeben (IV). Auch Sulamith hat ihren nächtlichen Gang schwendbüssen müssen, denn die Hüter, die in der Stadt umhergehenfanden sie und schlugen sie wund und die Hüter auf der Maue nahmen ihr ihren Schleier fort (5, 7). Es ist möglich, dass die Griechin auch mit den Hütern der öffentlichen Ordnung in Conflict gerät, aber man erwartet, dass ihr Glück wieder aufflicht, wie das der Sulamith und vielleicht auch das der sie Inziemlich leicht tröstenden Aegypterin (XV). Hoffentlich versöhnen sich alle so schnell wieder wie Horaz und Lydia, die Griechin hat ja den besten Willen dazu, wenn sie sagt:

νῦν ἂν ὀργισθῶμεν, εὐθὺ δεῖ καὶ διαλύεσθαι (v. 50).

In der Académie des inscriptions besprach Th. Reinach and 23. Mai 1902 ein ägyptisches Ostrakon, auf dem 14 Zeilen eines

griechischen Dialoges in ägyptischer Prosa stehen sollen. 'Der Inhalt erinnert an den von Grenfell herausgegebenen Monolog der Verlassenen' (Wochenschr. f. kl. Phil. 1902, Sp. 885). Jedenfalls scheint ein neues Document für die Beliebtheit derartiger Themata in hellenistischer Zeit und auf ägyptischem Boden vorzuliegen.

## III. Ianua.

Eine nicht unerhebliche Rolle im Leben der Liebenden spielte die Ianua. Der ungestüme Jüngling beschwört sie, ihn einzulassen; sie selbst gewinnt Sprache und beseufzt ihr Los beständiger Ruhelosigkeit<sup>1</sup>. Ueber das Alter dieses Motivs hat man neuerdings gestritten<sup>2</sup>. Es findet sich bei Solon, Aristophanes, Euripides, Plautus, Catull, Properz, Horaz, Ovid, Nonnus ua.<sup>2</sup> Auch die Pyramus und Thisbe trennende Wand gehört hierher. In der ägyptischen Lyrik findet das παρακλαυσίθυρον sich ebenfalls:

Das Landhaus meiner Schwester, ihre Thür ist inmitten des Gutes. So oft ihre Flügel thun sich auf, So oft der Riegel fährt heraus, Ist meine Schwester zornig.

O setzte man mich doch zum Pförtner ein — 4 oder:

Ich richte mein Angesicht auf die Aussenpforte. Siehe mein Bruder kommt zu mir, Meine Augen haften auf dem Weg.

Mein Ohr lauscht auf ein Tasten an den Riemen. 5

Im Hohenliede pocht der Freund an die Thür und ruft in das Gemach hinein, sie möge ihm öffnen, er reicht bereits die Hand hinein, bebend vor Wonne eilt Sulamith hinzu, den Riegel zu öffnen, und als sie es gethan, ist er verschwunden. In einem arabischen Volkslied redet der Dichter die Wohnstätte seiner Freunde an und fragt, wo diese geblieben seien. Die Wohn-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Belling, Albius Tibullus, Untersuchung und Text, I 85 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Leo, Götting. Gel. Anz. 1898, 722. Rothstein, Philol. 1900, <sup>444</sup> ff. Wilhelm, Rhein. Mus. 1902, 599 ff., bei denen man auch die nötigen Stellennachweise findet.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ellis zu Catull. 63, 65; Blaydes zu Arist. Acharn. 127.

<sup>4</sup> W. Max Müller aaO. VII.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebend. XV.

stätte antwortet: Die Freunde sind fortgegangen (s. Sachau, Abhandl. d. Berl. Ac. 1889, S. 72, XXVI). — Im Hohenliede 8, 9 sagen die Brüder Sulamiths: 'Ist sie eine Mauer (dh. rein und unnahbar), so wollen wir silbern Bollwerk darauf bauen (dh. sie belohnen und schmücken). Ist sie eine Thür (dh. zugänglich für Bewerber, so wollen wir sie befestigen mit silbernen Bohlen' (dh. streng bewahren). Uebrigens wird die ianua nicht nur in erotischen Dichtungen eingeführt, bei Solon (4, 28) und Euripides (Alc. 566, Androm. 924) ist von Erotik keine Rede. Die Thür spielte ja auch im Cultus eine nicht unbedeutende Rolle und so mag das später in die Lyrik und Erotik übergegangen sein. Nun aber bleibt ein noch viel älteres Beispiel für Apostrophirung der Thür übrig, das zu der Annahme zwingt, dass das Motiv schon den Babyloniern bekannt gewesen sei, im Gilgameschepos heisst es (Jensen 185 f. Keilinschr. Bibl. VI):

'Jabani tat seinen Mund auf und sagte zu Gilgamesch: Wohlan — In — die Thür des Forstes — sein Holz — auf geringe Zeichenspuren.

Jabani erhob die Axt

Mit der Thür redet er wie mit einem verständigen Menschen:

O Thür des Forstes, die nicht verständig, ihr Ohrenbestand ist nicht vorhanden.

20 Doppelstundenstrecken weit habe ich dein gutes Holz angestaunt,

Bis ich die bohe Ceder sah.

Hatte dein fremdländisch Holz nicht - -

72 Ellen ist deine Höhe, 24 Ellen deine Breite,

Dein . . . deinen Bogen . . . und dein.

Es hat dich gemacht dein . . . . er in Nippur.

Wenn ich gewusst hätte, dass dies deine Schönheit

Und dies die Schönheit deines Holzes,

Hätte ich die Axt erhoben, hätte ---

Hätte einen Baldachin zusammenfügen lassen und . . .

So dunkel das Fragment ist, es kann wohl kein Zweisel and dem Alter und der babylonischen Herkunft des Motivs bestehen-

S. E. Samter, Familienfeste der Griechen und Römer S. 22 u.
 und H. Schäfer, Ein Bruchstück ägyptischer Annalen, Abh. Berl. Acad.
 S. 31.

Die letzte Ursache mag eine religiöse Vorstellung von der Thür sein. Sie ist göttlich, von einer Gottheit beseelt, die aus ihr spricht<sup>1</sup>. Im Totenbuch Kap. 125 wird der Abgeschiedene in die Halle der Wahrheit aufgenommen, da seine Antworten die Götter befriedigt haben; aber es bleiben noch einige Prüfungen m überstehen 2. 'Ich lasse dich nicht eintreten, sagt der Riegel, wenn du meinen Namen nicht nennst. — Gewicht des Ortes der Wahrheit ist dein Name. - Ich lasse dich nicht eintreten, sagt der rechte Thürflügel, wenn du meinen Namen nicht nennst. — Vertheidiger der Wahrheit ist dein Name. — Ich lasse dich nicht eintreten, sagt der linke Thorflügel, wenn du meinen Namen nicht nennst. — Verteidiger des Gerichts der Herzen ist dein Name. — Ich lasse dich nicht eintreten, sagt die Thürschwelle, wenn du meinen Namen nicht nennst. -Saule des Seb ist dein Name. - Ich öffne nicht, sagt das Schloss, wenn du meinen Namen nicht nennst. - Geburt der Maul ist dein Name. — Ich öffne nicht, sagt das Innere des Schlosses, und lasse dich nicht eintreten, wenn du meinen Namen nicht nennst. — Leben des Wächters des Sebek, des Herrn von Bacis, ist dein Name. - Ich lasse dich nicht gehen, ich lasse dich nicht eintreten, sagt die Thür, wenn du meinen Namen nicht nennst,' und so geht das noch lange weiter, bis der vielgefragte Osiris endlich in die Halle der Wahrheit eintreten darf<sup>8</sup> (K. 125, 53 ff.).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Hiob 8, 18: doch wenn er ihn wegtilgt von seinem Standort, so verleugnet ihn der: Ich sah dich nie. 7, 10: es verleugnet ihn seine Stätte. 20, 9: seine Stätte sieht ihn nimmermehr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Pierret, Le livre des morts, Paris 1882.

<sup>3</sup> So seltsam es scheinen mag, stammt diese Art der Befragung nach dem Namen und den Antworten in bilderreicher Sprache (wichtig für die Geschichte aller antiken Stilistik besonders den Asianismus, v. Wilamowitz Hermes 35, 1 ff.) merkwürdig mit grossen Abschnitten der Edda überein. Im Vafthrüdhnismäl sehnt sich Odhin nach dem Saal Vafthrudhnirs, um seine Weisheit zu erfahren und sein Wissen vor inm zu erproben. Dieser unterzieht ihn nun einer langen Prüfung, indem er ihn nach den Namen verschiedener mythischer Personen fragt, die jener denn auch zum Teil in bilderreicher Sprache beantwortet. Nachher werden die Rollen getauscht und es entspinnt sich ein Redekampf um die höchste Weisheit. Man denkt etwa an die Redeturniere der Brahmanen über göttliche Dinge an den Höfen der indischen Fürsten (Oldenberg, Buddha, S. 35). Am ägyptischen Hof hörte der Pharao gern die Klagereden des Bauern gegen den ungerechten Verwalter (Erzählung des Bauern). Auch hier Rhetorik als hößsche Unterwalter (Erzählung des Bauern).

Im Kapitel 145 heisst es: 'Heil dir, spricht Horus (di. der Abgeschiedne), o erste Thür des Gottes mit unbeweglichem Herzen. Ich habe den Weg vollbracht. Ich kenne dich, ich kenne deinen Namen, ich kenne den Namen des Gottes, den du bewachst. O schreckliche grosse Herrin, Herrscherin Mauer, ausschliessende Herrin, durch die man die Empörer zurückweist, rette mich vor der Vernichtung. Ich komme zu dir und verehre den Namen des Gottes, der dich behütet.' - - 'Geh hindurch, antwortet die Thür, du bist rein.' Dann redet der Verstorbne die zweite Thür an (Z. 5 ff.), das ganze wiederholt sich mit etwas veränderten Wendungen und geht so fort bis zur 21. Thür, deren jede ihn einlässt. Im folgenden Kapitel (146) sind 15 Thüren aufgezeichnet, in deren jeder ein Gott sitzt und jede Thür wird besonders angeredet, etwa: 'Herrin des Schreckens, Höhe der Mauer, Herrin des Kampfes und der Worte, die die Aufrührer zurückweist und den sie durchschreitenden vor der Vernichtung rettet. Der Name ihres Hüters heisst: Verehrung, oder: Höher als jedermann.' -Auch in der babylonischen Sage von Istars Höllenfahrt spielen ja die Thore eine grosse Rolle, ebenso lassen sich Parallelen aus der indischen Litteratur anführen. - Wenn wiederholt vom Thor gerühmt wird, dass es die Aufrührer zurückhalte, so scheint das Thor der Festung vorzuschweben und in der That ist ja die babylonische Unterwelt dem Festungsbau, wie man schon hervorgehoben hat, deutlich nachgebildet. Der Festungsbau aber erhielt in Babylonien seine höchste Vollkommenheit, von da übernahmen ihn die anderen Völker 1. Auch wenn Istar droht, die Thür, die ihr nicht sofort geöffnet wird, zu zerstören und das

haltung. (Wie das auf das Buch Hiob eingewirkt hat, wird anderen Orts ausgeführt werden.) Aber auch der Wettkampf zwischen Homer und Hesiod u. dergl., wie spätere Sängerkriege gehören offenbar in dieselbe Kategorie. Das sind noch dunkle Kapitel aus der Geschichte des Dialogs, die erst geschrieben werden sollen. — In der Edda ist noch der Dialog Alvîssmâl anzuführen, wo der Zwerg Alvis von Thor geprüft wird. Dieser fragt (Str. 28): Wie heisst der Wald, der ewig wachsen soll in den Welten allen? Alvis: Wald heisst er den Menschen, Göttern: Haar der Berge, bei Hel.: Hügelmoos, bei Riesen: in die Glut, bei Alfen: schönverzweigt, Wanen heisst er Heister, und so geht das fort. Man sieht, wie die poetische Diction antiker Poesie mit ihrem Bilderreichthum, ihren Metonymien usw. aus der Mysterien-, Cult- und Priestersprache erwachsen ist, denn dah er stammen offenbar auch jene eddischen Wendungen, soweit sie an das Totenbuch erinnern.

1 Vgl. A. Billerbeck, Festungsbau im alten Orient.

ganze Gebäude zu zertrümmern, so meine ich, dass hier ebenfalls die Vorstellung der Festung durchschimmert 1. Die Unterwelt schliesst ihre Thore jedem Fremden und Feinde; Ištar erscheint wie ein Eroberer, der die gewaltigsten Drohungen prahlerisch ausstösst, wenn man ihm die Festung nicht öffnet. Daher die sonst so merkwürdigen Ausbrüche ihres Zorns. So wird auch jener Thürcultus in letzter Hinsicht doch wieder auf Babylon zurückzuführen sein.

Ganz ähnlich übrigens wie oben im Totenbuch die einzelnen Theile der Thür den Abgeschiednen befragen, thun das im Kap. 99 die einzelnen Theile des Schiffes, das den Abgeschiednen in das Jenseits hinüberfährt. 'Nenne mir meinen Namen' sagt das Schiff und der Osiris N. ertheilt ihr die Auskunft mit gewohnter Phraseologie. 'Nenne mir meinen Namen' sagt der Bug. 'Gang des Apis' ist dein Name. So prüfen die einzelnen Bestandtheile des Fahrzeuges ihren Insassen und jedem nennt er in blumiger Sprache seinen Namen, dem Mast, der Kajüte, der Aussenwand, den Rudern, der Bank usw., endlich kommen die Winde, der Fluss, die Welle und das Festland. Die Bedeutung, die hier dem Wissen des Namens beigelegt wird, dürfte mit priesterlichen Einweihungs- und Prüfungsgebräuchen zusammenhängen<sup>2</sup>. Wer die Namen der heiligen Geräthe und sonstigen Arcana kannte, war zum Eintritt in das Priesteramt reif. Das spiegelt sich vielleicht in den zahllosen Sagen von derartigen Prüfungen and solchen, in denen das Wissen des Namens von Wichtigkeit erscheint (von Ra und Hathor bis herab auf unser Rumpelstielzehen. Darüber anderen Orts mehr). Vielleicht hängt der Zug des Rätselaufgebens hiermit zusammen (zB. Königin von Saba, Oedipus, Märchen). Das sprechende Schiff aber scheint mir mit dem Schiff der Argonauten verwandt zu sein, das ebenfalls redebegabt war (Ap. Rhod. I 524 ff. Lycophr. 1379 Val. Flace I 302 ff. ua.). Redende Schiffe finden sich auch in einer isländischen Sage 8 und bei den Indianern in Nordwest-Da raubt ein Adler die Jungen des Raben aus dem Boot, in dem sie allein geblieben waren. Der zurückkehrende alte Rabe befragt das Boot, die Ruder, die Ruderbänke, keines

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. die Beschreibung der Unterwelt im Axiochos 371 A ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. jetzt auch W. Heitmüller, Im Namen Jesu, S. 156 ff., in Boussets und Gunkels 'Forschungen zur Religion und Litteratur des A. u. N. T.' I 2.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> S. Liebrecht, Zur Volkskunde S. 365 f.

weiss ihm etwas von dem Verbleib der Jungen zu sagen. fragt alle Theile des Boots, endlich sagt ihm der Bootsschnal 'Der Adler hat sie geraubt'. Auch sonst kehrt das bei Na völkern wieder<sup>2</sup>. Im Babylonischen giebt es einen Dialog z schen dem Schiff und dem Ruder<sup>3</sup>. Catulls Phaselus ait fun. c. (2), negat negare (6)—, ait (15)— dicit (16). se dicat (26).

Das bekannte Goethe'sche Lied 'Liebhaber in all Gestalten': 'Ich wollt', ich wär' ein Fisch, So hurtig frisch' usw. bearbeitet ein Motiv des deutschen Voll liedes. Derselbe Gedanke findet sich auch im Alterthum in i licher Form bei Tibull (H 3, 5), Ovid (Amor. II 15), Ps.-Anakı (22), im Skolion bei Athen. XV 695° εἴθε λύρα καλή γενοίμην Die ältesten Versionen dieses Gedankens sind die ägyptisch Da wünscht der Liebhaber: 'O setzte man mich doch zum Pför ein' usw. (Müller S. 19, VII) oder 'O wär' ich doch ihre schwe (Zofe), die in ihrem Leibdienst steht' usw. (Müller S. 43, VI 'O wär' ich doch der Wäscher meiner Schwester einen einz Monat!' usw. (ib. IX), '[O wär' ich doch der Schulterkranz] Myrten meiner Schwester, [Wie wollte ich mich um ihren ! schlingen]' (XI), oder 'O wär' ich doch ihr Ringlein, das ihrem Finger sitzt, da würde sie mich hüten, wie etwas, ihre Lebenszeit schön macht' (X). Ganz entsprechend redet ( (Am. II 15) den Ring an:

> Felix, a domina tractaberis, anule, nostra, Invideo donis iam miser ipse meis.

Ottinam sieri subito mea munera possem!

Offenbar ist da ein uraltes Volksliedmotiv aufgegriffen und neue Formen gegossen worden. Hier scheint mir ein deutlid Beispiel dafür vorzuliegen, dass die alexandrinische Dicht gleichsam zur Blutauffrischung einen Zusatz einheimischen Volgesanges nicht verschmähte. Wenigstens sindet sich in ält griechischer Poesie kaum ein Analogon dazu. Ein stricter weis lässt sich natürlich nicht führen 4. Kühne Personisicatio waren in der hellenistischen Poesie beliebt, zB. in der An

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Boas, Verhandl. d. anthropolog. Ges. 1893 S. 468.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Frobenius, Weltanschauung der Naturvölker S. 33 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Peiser, Mitth. d. Vorderasiat. Ges. VIII 1903, 1 S. 8.

<sup>4</sup> Vgl. m. Aufs., Kölnische Zeitung v. 28. Dez. 1902, Beilag

logie. Der Nussbaum erhebt bittre Klage über die gegen seine Früchte gerichtete Raublust der Knaben (Nux usw., Anth. Pal. IX 3), der Baum Phyllis ergiesst sein Leid in bittre Klagen (0v. Pont. 4, 16, 20 vgl. Plin. n. h. 17, 243), und so weiss auch die alte Liederdichtung im Nilthal von Bäumen zu erzählen, die weniger melancholisch als schalkhaft behaglich einem Stelldichein sich unbelauscht wähnender Liebesleute zusehen und ausplaudern, was sie gesehen und gehört haben. In diesen Liedern weht echt alexandrinische Stimmung. An das Gedicht vom Nussbaum erinnert uns 'des Granatbaums Drohung' (Müller S. 38); der Baum fühlt sich durch das nichtachtende Benehmen der beiden Liebenden ihm gegenüber gekränkt und erklärt im Wiederholungsfalle alle ihre Geheimnisse verrathen zu wollen. Man fühlt sich zuweilen lebhaft an den Vorstellungskreis der Priapea erinnert, freilich ohne die unreinen Zuthaten der letzteren, aber die ganze Art priapeischer Gartenpoesie mit ihren schalkhaft redenden Baumstümpfen klingt unverkennbar an jene freilich viel naiveren Lieder an. Beseelte und redende Bäume gehören übrigens zum ältesten Bestand der orientalischen Dichtung<sup>2</sup>. Ob auch hier ein emster Sagenkern von orakelspendenden, heiligen Bäumen zu Grunde lag und nach dem Erblassen der mythischen Bedeutung im Märchen und Volkslied fortlebte, steht dahin. Die älteste Spur scheint aber wieder nach Babylonien zu führen. In einem Tafelfragment findet sich ein Streit zwischen dem Lorbeer und der Cypresse, deren jede ihre besonderen Vorzüge gegen die andere ins Feld führt (s. Jeremias in Roschers Myth. Lex. II 793). - In einem buddhistischen Dialog (K. E. Neumann, Reden Gotamo Buddhas I 480), beklagt sich ein 'Prachtbaum' über ein Schlinggewächs, das ihn ganz ersticke. Derselbe Gedanke findet sich in der Anthologie in einem Epigramm Antipaters von Sidon (Anth. IX 231). Nachgeahmt hat dies Gedicht Goethe in seiner Elegie 'Amyntas'.

### IV. Einzelne Motive.

Wenn Ovid (Amor. III 6) den Fluss beschwört, seine Flut zu hemmen und ihm, dem Dichter, einen Weg zur Geliebten zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Gruppe, Griech. Mythol. S. 779 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Smith l. c. 93 f. Vgl. auch Jes. 14, 8: Auch freuen sich die Tannen über dir und die Cedern auf dem Libanon (und sagen): Weil du liegst, kommt niemand herauf, der uns abhaue Aehnlich Hor. III 1, 30 ff.

eröffnen, so mag das freie Erfindung sein oder auf wirklichem Erlebniss beruhen. Es ist ein kleines Gewässer, das er nur ironisch mit dem Asopos, Inachos und andern mythologisch berühmten Flüssen in Vergleich setzt. Aehnlich ist jedenfalls das ägyptische Liedchen, in dem der Liebhaber am anderen Ufer des Flusses entschlossen ist hinüberzuschwimmen (S. 42 III):

Die Liebe meiner Schwester ist auf jener Seite drüben, Ein Flussarm ist zwischen [mir und meiner Schwester]. Krokodilriesen stehen auf der Sandbank, Aber ich steige hinein ins Wasser Und springe kopfüber in die Fluth. Mein Muth ist hoch auf dem Gewässer Und die Wellen sind mir Land für meine Füsse. Ihre Liebe ist es, die mich stärkt, So dass sie in mir Zauber wirkt.'

Auf die Aehnlichkeit mit Leander deutet schon der Herausgeber hin. Mir scheint, auch die Worte des Hohenliedes: 'Liebe ist stark wie der Tod — —, dass auch viele Wasser nicht mögen die Liebe auslöschen noch die Ströme sie ersäufen' (8, 6 f.), finden ihre einfachste Erklärung in der Annahme, dem Dichter dieses Canticum habe derartiges als Element des Volksliedes vorgeschwebt. Dass auch hier ursprünglich ernste Vorstellungen sacraler Natur zu Grunde lagen, scheint mir nicht unwahrscheinlich! — Als Bindeglied dürfte wohl eine alexandrinische Dichtung anzunehmen sein, die Ovid benutzt hat, seine ganze Elegie atmet diesen Geist. Auch die Heroepistel wäre zu vergleichen.

Tagelieder wie das Gedicht: 'Die Stimme der Tauhe ruft!' usw. (S. 24) finden sich auch in hellenistischer Poesie (Anth. Pal-V 3, 172 Ov. Am. I 13).

Einige Uebereinstimmungen mit der hellenistisch-römischen Dichtung führt W. Max Müller an; wie zB. im Liede XVI der Londoner Handschrift das Mädchen ausführt, wie ihr in ihren Liebesgedanken die Scheitelslechten herabsielen, 'da ich kam rennend dich zu suchen, der Nackentheil meiner Locken [sank herunter], (und doch) hatte ich vollendet mein Gewand (und) mein Flechtwerk war fertig jeden Augenblick'. So erwartet Tibull seine Delia (I 3, 91 ff.):

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Neue Jahrb. f. klass. Phil. 1902 S. 701 ff.

Tunc mihi, qualis eris, longos turbata capillos Obvia nudato, l'elia, curre pede.

Für die griechisch-römischen Beziehungen sind Leos Plautinische Forschungen und Fr. Wilhelms Aufsätze im Philologus und Rhein. Nuseum ua. zu vergleichen. Müller weist auch darauf hin, dass die 'Gartenlieder' mit ihrem jedesmal an eine Blume anknüpfenden Eingang (vgl. auch Hohelied 2, 2 f.: 'Wie eine Rose unter den Dornen so ist meine Freundin unter den Töchtern. Wie ein Apfelbaum unter den wilden Bäumen so ist mein Freund unter den Söhnen') nicht nur an das Ritornell, sondern auch an die chinesische Dichtung erinnern (S. 26, 4). Und in der That findet sich in Schi-king eine ganze Serie von Liedern, die damit beginnen, dass eine Pflanze, gleichsam als poetische Anfangsvignette, besungen und beschrieben wird, worauf der Dichter unvermittelt zu seinem Thema übergeht. Wenn einerseits die babylonische Lyrik nachweislich grosse Aehnlichkeit mit den Psalmen besitzt, andrerseits ägyptische Poesie mit der des Jordanlandes grosse Aehnlichkeit aufweist, so darf man auch annehmen, dass das Nilthal auf dem Gebiet der lyrischen Muse den Klängen des Orients nicht umsonst gelauscht habe.

## Märchen.

Wenn es im Gilgameschepos vom Helden heisst:
'Wer ist schön unter den Männern?
Wer ist herrlich unter den Mannen?
Gilgamesch ist schön unter den Männern,

Gilgamesch ist herrlich unter den Mannen!'

(Jensen 179. Vgl. 127, 34: Schön bist du, Jabani, wie ein Gott bist du, und 131, 16: Schön bist du (Gilgamesch) an Männlichteit), so erinnert das an den Psalm 45 V. 3: 'Du bist der schönste unter den Menschenkindern'; oder 'Siehe, meine Freundin, du bist schön; schön bist du'...— 'Siehe, mein Freund, du bist schön' (Hohelied 1, 15 f.). 'Du bist allerdings schön' (4, 7) ua. In einem ägyptischen Liede heisst es: 'Die Schönste der Frauen, ein Mädchen, dessen Gleichen man nie sah' (Müller S. 44). So preist Homer die Schönheit der Helena (Γ 155 ff. ua.).

Auch die bekannte, auffallende Nireusstelle B 671 ff.

Νιρεὺς αὖ Σύμηθεν ἄγε τρεῖς νῆας ἐίσας, Νιρεὺς ᾿Αγλαῖης ὑιὸς Χαρόποιό τ᾽ ἄνακτος, Νιρεὺς δς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἦλιον ἦλθεν τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ᾽ ἀμύμονα Πηλείωνα,

gehört vielleicht hierher. Die Wiederholung des Namens Nreus am Anfang muthet ähnlich wie das wiederholte Gilgmesch an.

Im deutschen Märchen befragt die Königin ihren Spieg 'Wer ist die Schönste im ganzen Land?' und der Gefragte a wortet:

'Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land.'
Hier haben wir eine genaue Uebereinstimmung mit der Gilgames stelle, und es scheint wohl möglich, dass derartige formelhs Wendungen aus ältester Zeit stammen und im neueren Märcl noch lebendig sind. Wer die Märchenlitteratur im Zusamm hang unter diesem Gesichtspunkt prüfen wollte, würde wa scheinlich zu einer Fülle hochinteressanter Ergebnisse gelang

In einer Beschwörungstafel (Zimmern aaO. 7, 98 ff.) heisst

Ob er in eines Gebannten Bett geschlafen,

Auf eines Gebannten Stuhle gesessen,

Aus eines Gebannten Schüssel gegessen,

Aus eines Gebannten Becher getrunken - -

Der Gebannte oder sein priesterlicher Fürsprech stellen Diagnose der Krankheit und vermuthen eine Art von contagiö Infection durch Bewirthung bei einem schon vorher vom Bann fallenen. Als die Hauptbestandtheile der Bewirthung erscheit vier Dinge, das Schlafen unter fremdem Dach, das Niedersit am Tisch des Gastfreundes, die Betheiligung an den Mahlzeit am Essen und Trinken. Die Gastfreundschaft war den Alheilig und hatte ihre eigenen Symbole. Derartige Symbole kennen wir auch hier, und Entsprechendes findet sich bei Horüberall. Auch Schneewittchen findet Gastfreundschaft bei 67 Zwergen. Sie hat sich zunächst selbst bewirthet, da die Zweinicht zu Hause waren, als sie kam. Bei ihrer Rückkehr merk diese sogleich, dass ein Gast bei ihnen eingekehrt ist ufragen nun:

Wer hat in meinem Stühlchen gesessen?
Wer hat von meinem Brödchen genommen?
Wer hat von meinem Gemüschen gegessen?
Wer hat win meinem Gäbelchen gestochen?
Wer hat mit meinem Messerchen geschnitten?
Wer hat aus meinem Becherchen getrunken? —

— Wer hat in mein Bettchen getreten?

Frage 2—6 sind nur Variationen desselben Themas und wohl:

der Siebenzahl der Zwerge zu Liebe ersonnen worden. Fasst man sie als Einheit, so haben wir genau dieselben 4 Bestandtheile der Gastfreundschaft, wie in der babylonischen Beschwörung. Die Aehnlichkeit ist auffallend. Es kann kaum zweifelhaft sein, dass hier altbabylonisches Gut durch jahrhundertelange Filiation in das deutsche Märchen gerathen ist. Man darf glauben, dass überall, wo im Märchen, wie hier, derartige versmässige Sprüche gleichsam mit vertheilten Rollen in regelmässiger Abfolge reigenartig hergesagt werden, uralte Bestandtheile vorliegen. Alles, was formelhaft anmuthet, zB. auch die Verse im Reigenspiel der Kinder, darf man getrost in älteste Zeiten hinaufrücken.

Dornröschen entschläft und mit ihr versinkt alles um sie, die ganze Natur gleichsam in tiefen Winterschlaf. Dornröschen ist die von Wotans Stachel getroffene Brunhild (Grimm aaO. III a l.). So stirbt aber auch alles ab, nachdem Ištar zur Hölle gefahren ist (Jensen 87, 76 ua.). Auch die Legende von Ja und Atar-hasis giebt eine Schilderung des allgemeinen Absterbens und allgemeiner Unfruchtbarkeit (Jensen 279). Alle Befruchtung endet, alles Wachsen und Werden stockt. Es ist der Winter, der Frucht und Laub von der Erde streift und die Wälder mit ihren kahlen, schwarzen Aesten wie eine Dornenhecke erscheinen lässt. Am Tage der Vergeltung, wenn des Herrn Zorn anbrennen wird wider die Heiden, dann, ruft der Prophet (Jes. 34, 13), werden Dornen wachsen in ihren Palästen, Nesseln und Disteln in ihren Schlössern', ganz wie bei Dornröschen. Das Aufhören alles Lebens und die chthonische Grundbedeutung tritt auch bei Ezechiel hervor (31, 15): 'Zu der Zeit, da er hinunter in die Hölle fuhr (rgl. Istar), da machte ich ein Trauern, dass ihn die Tiefe bedeckte, und seine Ströme still stehen mussten und die grossen Wasser nicht laufen konnten, und machete, dass der Libanon um ihn trauerte und alle Feldbäume verdorreten über ihm.' Der Cedernbaum, von dem hier die Rede ist, soll Assyrien bezeichnen, and aus Assur kommt wohl die Vorstellung selbst her. In poetischen Schilderungen von Epidemien wie in den Erga des Hesiod 238 ff., Oedipus König oder den Verheissungen der Eumeniden bei Aeschylus ua. findet sich häufig das Motiv der allgemeinen Unfruchtbarkeit besonders hervorgehoben. Die individuellen Merkmale der Volkskrankheit treten zurück hinter den Ausmalungen allgemeinen Niedergangs und Absterbens. Es ist zu vermuthen, dass die entschiedene Vorliebe der antiken Dichter für diese Gattung nicht nur auf das häufigere Auftreten solcher Seuchen

im Alterthum und im Süden zurückzuführen ist, sondern hier Sagenmotive wie im Dornröschen vorliegen, Schilder des allgemeinen Absterbens und Welkens im unfrucht b Winter. Es sind chthonische Vorstellungen, die überall, Orient her, über Griechenland, wo sie mit Pestschilderungen quickt wurden, bis in das neuere Volksmärchen sich fortgephaben.

Sagen von Aeneas, der seinen Vater aus den Trümmer Ilios fortträgt uä., vergleicht Usener (Sintflutsagen 190 christlichen Legenden von Christophorus und dem Christuski Auch das findet sich im deutschen Märchen in verschie Zügen der Rübezahllegenden, wo oft ein Wanderer einen lei Sack trägt, der immer schwerer und schwerer und schlie vergoldet zum Lebensglück des Trägers wird.

#### Plausus.

Da im Vorigen so viel von ägyptischen Einflüssen hellenische Lyrik die Rede war, so sei auch einer Aeusse keit gedacht, die wohl in diesen Zusammenhang passt. den Vorführungen, die Alkinoos zu Ehren des Odysseus anstaltet, wird ein Tanz und Ballspiel erwähnt, und da heiß κοῦροι δ' ἐπελήκεον ἄλλοι

έσταότες κατ' ἀγῶνα, πολὺς δ' ὑπὸ κόμπος ὁρώρει (θ Also mit taktmässigem Klatschen wird das Spiel begleitet. Sitte des Händeklappens war in Aegypten schon im alten heimisch und bestand im neuen noch fort. Hier wurde de sang auf diese Weise begleitet. Der Sänger taktirte mi hafter Armbewegung klatschend, die Sängerin durfte nu Hand bewegen. Zahlreiche Abbildungen zeigen das ganz de (Erman Aeg. 342 f.). In der Bibel findet sich das Händeklat sehr häufig, aber stets als Zeichen der Freude und des Si (Hiob 27, 23, Klagelieder 2, 15, Nahum 3, 19, Jesaja 5 Ezech. 25, 6). Als Beifallszeichen wurde es ja später allge Dies Taktiren aber wie das Ballspiel, Tanzen, die Garten Palastbeschreibung und so manches andre in Scheria muthet tisch und ägyptisch an.

Uebrigens findet sich das Taktschlagen zum Gesang (Händeklatschen) auch in Hinterasien auf den Andamanen<sup>1</sup>,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bücher, Arbeit u. Rhythmus<sup>2</sup> S. 291 f.

darauf hindeutet, dass die Sitte den Aegyptern 1 wie so vieles andre aus Asien zugeführt wurde.

Berlin.

Carl Fries.

<sup>1</sup> In der Nähe der Nilkatarakte besteht sie noch jetzt (Bücher l. c. 261).

Zusatz zu S. 210 Anm. 1. Das Vorkommen desselben Motivs in der indischen Litteratur weist, wie ich nachträglich sehe, Pischel nach (Hermes XXVIII 465), Nöldeke fügt ähnliche Züge aus persischen Quellen hinzu (Hermes XXIX). Auf Persien deutet ja auch Herodots Bericht hin, der inhaltlich älter ist, als die von Nöldeke citirten Sammlungen. Wenn dieser aber Persien als die Heimat des Motivs ansieht, so möchte man doch fragen, ob es nicht, angesichts der aramäischen Version und der Verbreitung über ganz Vorderasien, auf Babylonion zurückzuführen sei. Doch bleibt das vorderhand nur Conjectur.

# BEDEUTUNGSGESCHICHTE GRIECHISCHI WORTE 1

Ι Agr. χώρα, ἀγρός, κώμη; πόλις (πολιτεία), ἄστυ Ngr. τόπος, χωράφι, χωριό; χώρα, Πόλη, πολιτε

Die Begriffe 'Land, Dorf, Stadt' in ihrer Entwicklung v Alt- zum Neugriechischen haben ein kulturgeschichtliches teresse. Aus der obigen Gleichung ersieht man zunächst, d von den sechs in Betracht kommenden Wörtern drei ausgestorl sind (ἀγρός, κώμη, ἄστυ), und dass der zu ihrer Bezeichnt nöthige Wortvorrath aus den allein erhaltenen χώρα und πό durch Bildung von Ableitungen sowie durch Hinzunahme des alten Griechisch zwar vorhandenen, begrifflich jedoch noch nizu dieser Gruppe gehörigen τόπος bestritten wird. Die Versch bung der Wörter und ihrer Bedeutungen vollzog sich allgem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In den folgenden Studien soll der Versuch gemacht werden, oft vielverschlungene innere Lebensgeschichte griechischer Worte ül die Schranken des Alterthums hinaus durch das Mittelalter bis in Gegenwart hinein zu verfolgen. Gerade das Gebiet der Wortgeschick ist wie wenig andere der sprachlichen Kategorieen geeignet, die C tinuität in der Entwicklung einer Sprache zu erweisen, zugleich al auch den unaufhörlichen Wandel, durch den der Inhalt der äusserl fast unveränderten Form sich beständig erneut und verjüngt. Ander seits ist gerade dieses Gebiet für das Griechische bisher auffallend v nachlässigt, und ich wüsste ausser den vereinzelten Proben Kru bachers, die er vor nun 20 Jahren in seinen Beiträgen zur Geschick der griechischen Sprache (Ztschr. f. vgl. Sprachforschung Bd. 27, 481 f dann noch in seinen Studien zu den Legenden des hl. Theodos (München 1892) S. 366 gegeben hat, keinen weiteren Versuch in die Richtung zu nennen. Dass die Kenntniss der späten Bedeutung ei Wortes auch für den Textkritiker oft unentbehrlich ist, möge übrig das Beispiel auf S. 236 lehren, das ich der Freundlichkeit des He Usener verdanke.

betrachtet so: χώρα gab den Neubildungen χωράφι und χωριό das Leben und verdrängte dadurch die alten ἀγρός und κώμη, deren Bedeutung jene übernahmen; χώρα selbst verschob sich von der Bedeutung Land, die für uns allein in Betracht kommt, zu der von 'Landstadt', vereinigt also die Begriffe Land und Stadt in sich; χώρα = Land wurde ersetzt durch τόπος. Damit wurde die Lücke ausgefüllt, und wir haben nun wieder die Gleichung: agr. χώρα, ἀγρός, κώμη = ngr. τόπος, χωράφι, χωριό für die Gruppe 'Land und Dorf'. Die andere Begriffsgruppe 'Stadt' verlor ein Glied (ἄστυ) und gewann dafür ein neues (χώρα), während die beiden übrigen (πόλις und πολιτεία) erhalten blieben. In der ersten Gruppe sind also zwei Glieder, in der ersten ist nur eins verloren gegangen.

Fassen wir nun zunächst die erste Gruppe für sich ins Auge, so fällt vor allem die Ausdehnung des Stammes χωρ- auf die Functionen von άγρός und κώμη auf, was den Untergang dieser beiden Bildungen zur Folge hatte. ἀγρός, das alte indogermanische Wort, das selbst im Italienischen noch lebendig ist, hat im Griechischen eine fast völlige Niederlage erfahren 1 durch das erst in attischer Zeit in agrarischer Bedeutung auftretende χώρα, zB. bei Xenophon, Isokrates, Platon, Demosthenes, vgl. Xen. Hell. III 1, 25 καὶ πόσαι σοι οἰκίαι ἦσαν; πόσοι δὲ χῶροι: πόσαι δὲ νομαί; Κyr. VIII 4, 28 τούτοις δὲ χώραν καὶ οίκους ἔδωκεν. ΙΒοκτ. 5, 48 διακινδυνεύειν οὐκ ἐν τῆ χώρα περί τῶν καρπῶν ἀλλ' ἐν μέση τῆ πόλει 6, 22 Κρεσφόντην τὸν οἰκιστὴν μὲν τῆς πόλεως, κύριον δὲ τῆς χώρας 7, 46 διελόμενοι ήν μέν πόλιν κατά κώμας, την δέ χώραν κατά δήμους. Ιπ der Bedeutung 'Acker' zB. bei Isokr. 6, 79 ἐργαζόμενοι μὲν τὴν χώραν τὰ σπέρματα προσαπολλύωσιν 7, 30 εὐκαίρως καὶ πρὸς ην έργασίαν της χώρας καὶ πρὸς τὴν συγκομιδὴν τῶν καρπῶν Xen. Hell. IV 6, 5 τῆς χώρας τὰ πλεῖστα εἰργάζοντο ΙΙ 1, 1 έργαζόμενοι μισθοῦ κατὰ τὴν χώραν<sup>2</sup>. Verstärkt wurde es noch

¹ ἀγρός ist neben χωράφιν nur noch im Kyprischen erhalten, s. Σακελλάριος, Κυπριακά ΙΙ 430.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schon aus diesen Stellen geht zur Genüge hervor, dass bei dem zeitgenössischen Aristophanes, zB. im Plutos 773 χώραν τε πάσαν Κέκροπος nicht heissen kann 'die Stadt des Kekrops', wie Koraïs, "Ατακτα 4, 65%; und nach ihm Lambros, Romans Grecs im Glossar s. v. annehmen wollen. Es scheint sich vielmehr damit ganz ähnlich zu verhalten, wie an einer Stelle in Dantes Inferno (V 97), wo Ravenna als terra' bezeichnet wird. Daraus nun zu schliessen, dass 'terra' im Ital.

durch das ihm bald als Synonymon zur Seite tretende Deminutiv χωρίον, das ebenfalls bei Xenophon (Kyru p. I 1, 2; V 5, 11; Hell. II 4, 1; III 3, 5), Thukydides (1, 106) und Platon in der Bedeutung Feld, Ackerland, Landgut auftritt. In der κοινή scheinen χώρα und χωρίον immer mehr die Oberhand zu gewinnen; ersteres findet sich bei Polybios, Plutarch, Strabon und Diodor, zB. Pol. IV 73, 8 τῶν ἐπὶ τῆς χώρας κατοικούντων, vgl. Strabon XIII 1, 4; 4, 10; XVII 1, 12. Diod. 16, 83; letzteres zB. bei Diod. 19, 72 Plut. Them. 18 Cic. 8. So auch auf einem Pap. des Brit. Mus. Nr. 214 Z. 9/10: ἀμπελικὸν χωρίον (270-75 n. C.), Als dritter im Bunde tauchte etwa seit dem III Jh. v. Chr. die weitere synonyme Neubildung χωράφιον auf, das zuerst bei Theophrast belegt zu sein scheint (fr. 12 Schn. 171 W. § 7 παρά τοὺς ποταμοὺς καὶ τὰ ἔνυδρα χωράφια), aber bis in die byzantinisehe Zeit hinein noch ziemlich selten ist (Sophocles im Greek Lex. belegt es nur zweimal, aus Nilos 456 D und aus Achmet 210).

So standen schliesslich in χώρα, χωρίον, χωράφιον ein zwar altes, aber durch starken Bedeutungswandel verjüngtes Wort und zwei kräftige Sprösslinge 1 dem alternden ἀγρός gegenüber und theilten sich in seinen Besitz. Auf die Dauer jedoch kann sich die Sprache nicht den Luxus dreier Synonyma leisten, um so weniger, wenn es gilt, inzwischen entstandene Lücken auszufüllen. Dieser Fall trat dadurch ein, dass mit dem Untergang der antiken Welt und der dadurch bewirkten Verschiebung städtischer und ländlicher Bevölkerung überall sociale Neubildungera nöthig wurden, die schliesslich auch sprachliche nach sich zogen-So erklärt es sich, wenn wir sowohl im Neugriechischen wie im Italienischen die alten Wörter für Stadt und Dorf durch neue ersetzt finden: weder ἄστυ noch πόλις, weder urbs noch oppidum, weder κώμη noch vicus haben sich in den lebenden Zweigen des Griechischen und Lateinischen erhalten. Wäre hier eine Continuität in der Entwicklung gewesen, so wäre sie wohl auch in der Sprache zu bemerken. Man muss ein modernes griechisches

<sup>&#</sup>x27;Stadt' bedeute, wäre ebenso falsch, wie an der Stelle bei Aristophanes χώρα als Stadt aufzufassen. Es bezeichnet wohl in beiden Fällen das ganze Gebiet der Stadt. Bemerkt sei noch, dass eine Gegend bei Alexandria, sowie ein Ort und ein Fluss in Gallia Lugdunensis Χώρα hiess, s. Plinius 6, 34. 13, 4 und Amm. Marc. 16, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Weitere Ableitungen von χώρα sind χωρίτης und χωριτικός, die in der Bedeutung 'Landmann, ländlich' ebenfalls schon bei Xenophon, dann bei Dionysios von Halikarnass und bei Plutarch vorkommen.

und italienisches Dorf gesehen haben, um zu verstehen, warum kein grundsätzlicher sprachlicher Unterschied zwischen beiden besteht. Die alten scharfen Gegensätze zwischen städtischer und ländlicher Cultur, wie sie in der Blüthezeit des Alterthums bestanden haben, sind im frühen Mittelalter stark ausgeglichen worden, und so sieht zB. ein orientalisches Dorf genau wie eine kleine Stadt aus: die Häuser stehen dicht beieinander und bilden ein chaotisches Conglomerat mit labyrinthischen Gässchen und das romanische villaggio bezeichnet diesen Zustand treffend, indem es ursprünglich 'Masse von Villen' bedeutet. Im Französischen ist diese enge Berührung von Stadt und Dorf besonders deutlich durch die Sprache gekennzeichnet: ville - village 1. Ebenso müssen wir auch für den griechischen Osten annehmen, dass durch das immer stärkere Ueberwiegen der städtischen und das Abnehmen der ländlichen Bevölkerung sich ein Zustand herausgebildet hatte, der das alte Verhältniss von πόλεις und κῶμαι völlig verschob. Wenn es zur Zeit Justinians gegen tausend Städte im Reiche gegeben haben soll<sup>2</sup>, so mag sich das wohl nur so erklären, dass sich die meisten davon in einem Zwitterzustand zwischen Stadt und Dorf befunden haben; es waren gewiss weder πόλεις noch κῶμαι im antiken Sinne, höchstens κωμοπόλεις — das Wort findet sich bezeichnenderweise erst bei Strabon und im N. T. -, Landstädte, wie wir sagen. die Städte des byzantinischen Reiches wirklich einen rein städtischen Charakter gehabt, so hätte das Wort πόλις wohl schwerlich sich auf Konstantinopel allein zurückziehen können<sup>8</sup>. Freilich wurde auch Athen von den attischen Schriftstellern so bezeichnet, doch muss man dabei bedenken, dass die antiken Staaten kleine Stadtstaaten waren, keine Grossstaaten, wie das ost-<sup>lömische</sup> Reich. Das Wort πόλις schwand aus dem allgemeinen bebrauch. weil es neben Byzanz keine πόλεις gab. Ob auch der Schwund von κώμη sich so erklärt oder ob er nicht rein \*prachliche Gründe hat, wie die Isolirung des Wortes, sein lautlicher Zusammenfall mit kóµn, an dem schliesslich beide zu Grunde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man beachte überhaupt den Wandel des latein, villa im Roman: im Ital, bedeutet es Landhaus, im Span. Marktflecken, im Franz. Stadt

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Lindner, Weltgeschichte 1, 133

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. über den Contrast zwischen Hauptstadt und Provinz im byzautin. Reiche Krumbacher, Mittelgriech. Sprichwörter (Münchener Sitzungsber. 1893 II) S. 253 zu Nr. 175

gegangen sein können, bleibe dahin gestellt; vielleicht habe sachliche und sprachliche Factoren zusammengewirkt.

Thatsache ist, dass die in der Wirklichkeit zusammen geflossenen Begriffe von Stadt und Dorf auch sprachlich zu sammenflossen, indem die Sippe χώρα, χωρίον, χωράφιον sic derart differenzirte, dass nur χωράφιον, das jüngste der drei, i seiner ursprünglichen Bedeutung erhalten blieb, die beiden erste dagegen in den Besitz von πόλις und κώμη einrückten. Di neuen städtischen und dörflichen Ansiedlungen müssen sich au rein agrarischen entwickelt haben, denn wir haben sowohl fü χώρα wie für χωρίον von der gemeinsamen Bedeutung Gau, dan Landgut auszugehen, die sie, wie wir sahen, schon in der helle nistischen Zeit hatten. Wie lange diese gemeinsame Entwicklun dauerte, lässt sich schwer sagen. Sicher ist nur, dass in de Novellen des Konstantinos Porphyrogennetos, also im X Jh., zur ersten Mal χώρα in der Bedeutung 'Stadt' nachzuweisen ist Dort heisst es n. 37 (ed. Combesis) πυρπολών πάσας τὰς ὑπ τὸ χρυσόχειρα χώρας καὶ κωμοπόλεις, wo χώρας zweifelle als 'Städte' und κωμοπόλεις als 'Dörfer' zu verstehen ist. Nich so deutlich ist eine Stelle bei dem Geschichtschreiber Skylitze (ΧΙ Jh.) δι' ἐκείνων τῶν κάμπων καὶ τῶν χωρῶν, wo κάμπο an die Stelle von xwpa in seiner alten Bedeutung und dieses a die Stelle von πόλις getreten sein kann?. Aus dem XIII J1 kann ich es belegen in Belth. u. Chrys. v. 757 f. Πατρός μC δὲ κατέλιπα χώρα καὶ βασιλείαν. 781 ἐστράφηκεν, ἐγύρισεν ρηγας είς την χώραν. In neuerer Zeit wird es immer häufige zB. im Erotokritos steht es durchwegs vgl. A 50, 492, 58 760. \( \Gamma\) 1570. \( \Delta\) 284, 786, 1209. Auch im Digenisepos komm

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Heisenberg, Byz. Ztsch. 11, 583 kommt χώρα 'schon' il XIII Jahrh. sehr oft vor. Wo, giebt er nicht an.

Aber nicht nothwendig sein muss, da der Zusammenhang auc erlaubt an 'Felder und Aecker' zu denken. Eine ähnliche zweifelbaft Stelle ist v. 216 f. im mittelgriech. Gedicht von Belthandros und Chrysantza (Legrand, Bibl. gr. vlg. p. 132), wo es heisst:

χώρας πολλάς ἐγύρισε καὶ τοπαρχιὰς καὶ κάστρα τόπος αὐτὸν οὐκ ἤρεσεν τὸ νὰ προσκαρτερήση.

Hier kann χώρα wohl im Gegensatz zu κάστρα als Land, im Gegensat zu τόπος im flg. Verse aber auch als Stadt aufgefasst werden. Dies is im einzelnen Falle um so schwerer zu entscheiden, als χώρα im Mittel alter thatsächlich auch noch 'Land' bedeutete, wie zB. im Gedicht au die Vierfüssler (Wagner, Carmina p. 164) v. 677:

όκάπου είς άμπέλια καὶ είς σπαρμένας χώρας.

es vor (v. 1013), allerdings nur in der Version des Petritzis (ed. Dass dies nun keine Städte in unserem Sinne gewesen sein können, sieht man aus dem Gebrauch des Wortes im Ngr., wo es lediglich von den Hauptorten der Inseln gesagt wird: πάω στη χώρα, heisst es, wenn man aus dem Innern der Insel in ihre 'Hauptstadt' geht. Es entspricht also dieses Wort durchaus unserem Begriffe 'Landstadt', 'Marktflecken'. Auf einigen Inseln sagt man dafür κάστρο. Beide kann man daher auch nicht von grösseren Städten, wie Patras, Syra oder gar Athen, gebrauchen, die man vielmehr als πολιτεία (= lat. civitas, wovon ebenfalls ital. città, span. ciudad) bezeichnet 1. Die Gebildeten agen wohl auch πόλις, obwohl dieses im volksthümlichen Sprachgebrauch ausschließslich auf Konstantinopel beschränkt ist, ein Gebrauch, der schon bei dem Kirchenhistoriker Sokrates (Patrol. Gr. Bd. 67, 676 B) aus dem V Jh. zu belegen ist, dann aus Agathias (283, 22) im VI und Theophanes (280, 18) im IX Jh. Denselben Weg der Entwicklung wie χώρα hat nun auch das Deminutiv xwpiov zurückgelegt: und nachdem xwpa zur 'Stadt' geworden war, musste xwpiov als 'Dorf' erscheinen. kann ich es aus älterer Zeit in dieser Bedeutung nicht belegen 2, aber schon diese eine Thatsache genügt, um die allzu apriorische Construction von Kretschmer (Byz. Ztsch. 10, 584) als haltlos zu erweisen, wonach χώρα ein junges Augmentativum zu χωρίον sein soll, während es sich gerade umgekehrt verhält. Schon Heisenberg hatte übrigens diese Hypothese angezweifelt (BZ 11, 583).

Wir sahen, dass πολιτεία an die Stelle von πόλις, χώρα an die von κωμόπολις, χωράφι an die von ἀγρός und χωριό an die von κώμη getreten ist. Charakteristisch dabei ist das Hinüberschwanken des Begriffes 'Land' in den Begriff 'Stadt', wie er durch die geschichtlichen Verhältnisse veranlasst war. Wir haben es also bei dem Wandel der Bedeutung von χώρα mit einer Verengerung zu thun, wie sie ähnlich auch in dem deutschen 'Stadt' vorliegt, das ursprünglich auch nur 'Stätte, Platz' bedeutet. 'Die jetzige Bedeutung von Stadt ist eine schon im Mhd. neben der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So ebenfalls schon im X Jh., vgl. Roman. et Const. Porphyr. Novell. (Zach v. Lingenthal, Gesch. des griech. und röm. Rechts S. 245).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schon zu Justinians Zeit muss es die heutige Bedeutung gehabt haben, da in den Novellen 12 c. 4 unterschieden wird zwischen χωρία ἐλευθερικὰ und χωρία ἐξακτωρικά. Vgl. Zachariä v. Lingenthal aa O. S. 218 und 220.

#### Dieterich

en Bedeutung von stat bestehende Specialis s Worterbuch S. 431).

ech diesen Wandel wurde nun der Raum f r und ethnographischer Begriff frei; seine t durch das Wort, welches im Agr. Ort, turch τόπος. So heisst es im Ngr. zB. ή " υπος, Griechenland ist ein kleines Land. Ke c, Jedes Land hat seine Sitten. 'Ο τόπο ind usw. Auch dieser Gebrauch kann nich e sei daran erinnert, dasa achon im Atti ig, zunachst im Piural, vorkommt, zB. 1 ς τόποι, Πέλοπος τόποι (Pers. 790; Eu es hier noch die individuelle Bedeutung ne, nicht die generelle, die später der Sin, Prosaikera, zB. τὸν τόπον τὸν Έλληνικόν ούτος 'Αρμενία έκαλείτο ή πρός Έσπές αι εν τούτω τω τόπω νήσοι Dem. 49, 5. 1 stung schimmert noch durch in ngr. C ης Lundsmann im engeren Sinne, dh. etwa I ii ismann a gemein heisst πατριώτης), :

lat. pars im Romanischen genommen hat: it. da tutte parti, de toutes parts von allen Seiten; it. a parte, frz. à part abbesonders.

ΙΙ Α g r. καιρός, χρόνος, έτος = n g r. εὐκαιρία (καλοκαίρι), καιρός, χρόνος..

Die vorstehende Gleichung giebt die Verschiebung an, die zwischen drei durch bestimmte Associationen verknüpften iffen vollzogen hat. Ein Blick zeigt, dass auf der rechten ein Glied geschwunden (έτος) und dafür ein neues hinzuten ist (εὐκαιρία). Aber die zwei unveränderten Glieder n nicht mehr an der gleichen Stelle; vielmehr entsprechen καιρός und χρόνος begrifflich den agr. χρόνος und έτος. Welche Bewegung ist pun hier vor sich gegangen, wedurch e veranlasst worden, von wo ist sie ansgegangen? - Zuit setzt eine Verschiebung der Bedeutungen, wie sie hier voreine Berührung der drei Glieder voraus, und diese wieder remeinsames Element, durch welches die Berührung möglich . Gemeinsam ist den drei agr. Wörtern der Begriff der zwei bezeichnen einen Zeitabschnitt (χρόνος und έτος), · den Zeitpunkt (καιρός). Von den beiden Zeitabschnitten er eine ein unbestimmter (χρόνος), der andere ein beımter (ἔτος). Die Verschiebung bestand nun zunächst darin, die feinere Distinction der Begriffe Zeitabschnitt und punkt einerseits und der Begriffe des bestimmten und unimmten Zeitabschnittes andererseits sich vermischte und derverschob, dass der Zeitpunkt zum unbestimmten Zeitchnitt (καιρός > χρόνος) und dieser letztere zum bemm t e n Zeitabschnitte (χρόνος > έτος) wurde. Es ist also · Bedeutungs erweiterung (καιρός > χρόνος) und eine leutungs verengerung , χρόνος > έτος), die sich hier zuich vollzogen haben, beide bervorgerufen durch den gemeinten Begriff 'Zeit'. Dadurch nun, dass καιρός die Function ε χρόνος, and χρόνος die von έτος übernahm, ist der Ausith zwischen bestimmtem und un bestimmtem Zeitabschnitt tder bergestellt worden. Nur fehlt es jetzt an einem Austck für den Begriff 'Zeitpunkt', und dieser konnte nur gemuen werden darch Einführung einer neuen Bildung, die sich dem Compositum cúkaipia bot. Damit waren die auflosenden elgen der Verschiebung wieder beseitigt, und man konnte mit en negen Mitteln die alten Begriffe ausdrücken.

## Dieterich

r ganze Vorgang ist also veranlasst word lung der Begriffe Zeit punkt und Zeitabs ler Ausgrugspunkt der Bewegung zu suchen beiden Phasen des Verschiebungsprozesses καιρός ζχρόνος uder die von χρόνος < ed sich nur beantworten lassen an der H , wie sie inschriftliche und litterarische To r betrachten, um uns die Untersuchung z . hen getreunt von einander und beginnen unt der Anpassung von καιρός an χρόνος. · Verbindung beider vollzog sich so, dass i φόνος in semas ologischer Hinsicht den Sie die Form καιρός nahm die Bedeutun n nun καιρός auf Inschriften und l gen, die keinen Zweifel darüber lassen, d meine Redeutung angenommen hat: év n Welff expelit on Nr 601. καθ' δν καιρόν ( μεν καιρόν Notices et extraits 18 Nr. 29 Z. Ler Litteratur scheint die neue Bedeutn οκ τα hidei καθ' δν καιρόν Ι 7, 6.

sich allmählich immer mehr zu der bestimmten Bedeutung 'Jahr' verengte. Wie ist nun dieser Wandel zu Stande gekommen?

Die Ansicht von Koraïs scheint gewesen zu sein, dass χρόνος zuerst im Plural die neue Bedeutung angenommen habe, wenn er "Ατακτα Ι 234 meint, die neue Bedeutung έλαβ' ίσως άφορμὴν ἀπὸ παλαιῶν φράσεις ἀμφιβόλους, ἤγουν τοιαύτας, δπου ή χρησις τοῦ ἔτους ἢ χρόνου ἐγίνετο σχεδὸν ἀδιάφορος. Das könnte aber nur dann möglich sein, wenn der Bedeutungswechsel vom Bestimmten zum Unbestimmten sich erweitert hätte, wie bei καιρός, während es sich doch hier um die entgegengesetzte Bewegung handelt. Aus dem Begriff 'die Zeitpunkte' konnte sich sehr wohl der allgemeinere 'die Zeiten' ergeben, nicht aber aus dem unbestimmten Begriff 'Zeiten' der bestimmtere und speciellere der Jahre. Man erwartet vielmehr, dass χρόνος nur in Verbindung mit einem bestimmten Begriff auch seine bestimmte Bedeutung angenommen haben könnte. Dieser könnte aber nur das alte Wort ἔτος sein, das theils durch seine unbequeme Flexion, theils auch durch den in den ersten nachehristlichen Jahrhunderten eingetretenen Gleichklang mit ett 'noch' in seinem Bestande gefährdet war und einer Anlehnung bedurfte. Nun ündet sich thatsächlich in dieser Zeit auf Inschriften und Papyri zur Angabe von Jahren die Zuhilfenahme von χρόνος: --- ζήσαντα χρόνους ἐνιαυτῶν --- auf einer christl. Inschrift aus Sparta ( Αθήναιον 3, 484 Nr. 1). ἐπὶ χρόνον ἔτη τέσσαρ... Pap. Rain. Nr. 241, 2. Fragm. (3. Jhd.) Z. 3). πενταετής χρόνος Berl. griech. Urk. I Nr. 180. 4 (2./3. Jhd.); vgl. III 383, 18 (Antonin.). Ferner in der Litteratur: ἐφετεινὸς χρόνος bei Anastas. Sin. 196 B. 1.

In diesen Verbindungen konnte dann der in dem Adjectiv liegende Begriff des Jahres auf den allgemeinen von χρόνος übergehen. Solch innerer Einfluss absterbender Wörter auf andere, ihnen zur Stütze dienende lässt sich auch sonst beobachten; so in den pleonastischen Wendungen: καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ δρόμου μας im Apokopos V. 320 (= Legrand Bibl. grecque vulg. Π); ὁ ἔρωτας τοῦ πόθου μου in den 'Rhod.' Liebesl. 10, 9; τὰ πέλαγα τῆς θάλασσας Chron. v. Morea (ed. Schmitt) V. 603.

So konnte sich χρόνος mit seiner neuen Bedeutung aus diesen Verbindungen lösen und absolut auftreten. Das geschieht etwa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenso heisst es noch in einem ngr. Distichon bei Passow Carm (Nr. 1048): τὸν χρόνον τὸν ἐφετεινὸ θέλω νὰ τόνε γράψω,....

seit dem III/IV Jhd. n. Chr., und zwar auf christl. Inschriften: ζήσας χρόνους νγ' (Kaibel IGSI. Nr. 629 (Rhegium). εἴκοσι δίς πληρώσασα χρόνους (ebd. Nr. 1366); vgl. noch Nr. 1447; 1787. χρόνοις πολλοῖς καλῶς συνβιώσαντες (Arch. epigr. Mitth. aus Oesterr. 11, 19 N. 31). Ἐρρῶσθέ[ σε ε]ἔχομε, κύριε μου, πολλοῖς χρόνοις Berl. gr. Urk. III Nr. 892, Z. 27 (Privatbrief des III Jhd.); vgl. 948, Z. 21 (IV/V Jhd.). In der Litteratur tritt die neue Bedeutung auf bei Dioskorides 1, 18 (I Jh. n. Chr.), bei Athan. I 373 (Patrol. Gr. Bd. 25); H 685 (IV Jh. n. Chr.), Pseudo-Nilos 544° (V Jh.) usw., s. Sophocles Lex. p. 1173¹. Im VI Jh. bewahrt Kyrillos von Skythopolis noch das alte ἔτος bei genauerer Datierung, während er schon dem volksthümlichen Sprachgebrauch Einlass gewährt, wie im Leben des Johannes (Acta sanct. mai. t. III p. 16 ff.) ἐννέα χρόνους. Aus byzantinischer Zeit bedarf es keiner Belege; da ist die neue Bedeutung von χρόνος Regel. Nicht zu verwundern also, wenn gelegentlich den mittelalterlichen Schreibern altgriechischer Texte der eigne Sprachgebrauch unwillkürlich in die Feder gelaufen ist. Bei Dionysios von Halikarnass Arch. Rom. 1, 2 p. 4, 3 Jac. lesen wir im Urbinas und bereits Suidas in seiner Handschrift χρόνων τε οὐ πολλῷ πλεῖον διακοσίων ἔμειναν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς statt des durch den Chisianus bezeugten und unerlässlichen χρόνον τε οὐ πολλῷ πλείονα διακοσίων ἐτῶν.

Auf diese Weise ist das alte  $\xi \tau o \zeta$  schon ziemlich früh ausgestorben und im Ngr. nur noch in formelhaften Wendungen wie  $\xi \phi \xi \tau o \zeta$  'heuer',  $\xi \tau \eta \pi o \lambda \lambda \dot{\alpha} = \text{ad multos annos!}$  (der ngr. Glückwunsch), erhalten<sup>2</sup>.

Was nun die Chronologie des Bedeutungswandels der beiden Gruppen betrifft, so ist der von καιρός zu χρόνος offenbar der ältere. Das geht nicht nur aus den mitgetheilten Belegen hervor, sondern auch daraus, dass καιρός und χρόνος noch ziemlich lange Zeit als Synonyma nebeneinander her gehen. So heisst es auf einem Papyrus in den Wiener Studien, Bd. 9, S. 238, Z. 42: ... πωποτε καιρω η χρονω (7. Jhd.). Auch in den Hermeneumata des Pseudodositheus werden noch beide promiscue gebraucht, zB. χρόνος κερός tempestas (Hermen. Vatic. = Corp.

<sup>1</sup> Ob sich die neue Bedeutung schon an der Stelle des N. T. Luk. 20, 9 (καὶ ἀπεδήμησεν χρόνους ἱκανούς) ankündigt?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wendung πολλά τὰ ἔτη kommt schon auf christlichen Inschriften der ersten Jahrhunderte vor, zB. bei Wood, Discoveries at Ephesus S. 26 Nr. 6; Waddington, Syrie p. 435 Nr. 1830, p. 539 Nr. 2358.

s. Lat. III 427, 26); tempus χρόνος κερός (Steph. ebend. 25); καιρός tempus. χρόνος tempus (Montepess. ebd. 295, ). χρόνος = annus lässt sich trotzdem, wie wir sahen, lange dem 10. Jhd. belegen. Dass beide Wörter noch heute in mmten Formeln nebeneinander hergehen, bezeugt die neuchische Wendung: είναι χρόνος καὶ καιρός = es ist Jahr und her; vgl. auch den Vers aus den sog. Rhodischen Liebesrn (ed. Wagner) S. 54, Nr. 92, V. 9:

αὶ ν' ἀπομένη τὸν καιρόν, νὰ καρτερή τὸν χρόνον. lova (Unteritalien) sagt man τοῦ καιροῦ in der Bedeutung χρόνου (Morosi, Arch. glott. ital. 4, 62, Nr. 285). Ebenso Syme. Im Allgemeinen aber sind jetzt beide Wörter scharf einander geschieden. Zum Gebrauch von ngr. καιρός ist ch noch zu bemerken, dass er sich durchaus nicht mit dem schen deckt, sondern eher mit dem romanischen, und zwar wei Punkten: 1. steht καιρός nur zur Bezeichnung unimmter grösserer Zeitabschnitte, zB. τὸν παλιὸ τὸν καιρό er alten Zeit; στὸν καιρό του zu seiner Zeit. Daher steht uch fast nur im Singular. Sobald jedoch von unbestimmtem nerem, nur nach Stunden zählendem Zeitraum die Rede ist, aucht man ώρα, zB. ἐπερίμεινα πολλή ώρα = ich habe e Zeit gewartet; vgl. auch den Gruss: ὕρα καλή! = Grüss ! τί ὥρα; um welche Zeit? passatempo τῆς ὥρας (Zeiteib) nennt man in Athen kleine geröstete Bohnen, en Bierwirthschaften ausgerufen werden und die man zum vertreib isst. Ganz ebenso unterscheidet man im Italieen den Gebrauch von tempo und ora<sup>1</sup>. 2. bedeutet καιρός das Wetter, wie ital. tempo, franz. temps. τί καιρό ἔχομε; itet also im Ngr. 'was für Wetter haben wir?' nicht: che Zeit haben wir?' (dieses nur: τί ὤρα;) In beiden Beingen schimmert noch etwas von dem agr. καιρός hindurch, er ersteren die Bedeutung 'kleiner Zeitraum', die der alten ounkt) am nächsten kommt, in der letzteren das qualitative ältniss, das dem agr. καιρός eigen war (günstiger Zeit- $(\mathbf{F}. \mathbf{f}.)$ t).

Berlin.

Karl Dieterich.

Das Ineinandersliessen der Begriffe 'Zeit' und 'Stunde' beobman auch in dem Verhältniss von angelsächsisch tima 'Stunde' nengl. time 'Zeit', während angelsächs. tip ausgestorben ist.



linnen kurzem die Neuausgabe der Bobbioscholi eschemen werd, möchte ich Gelegenheit nehmen, e er eingebend zu besprechen, um nicht später zu zwungen zu werden.

Reigen eroffne 342, 25. Ich muss dazu etwas Der Commentar zu Ciceros verlorener Rede d Ionis beginnt auf p 189 der Handschrift. At inn itelbar 316-315. Diese Seite schliesst mi

neils. Auf allen vier angeführten Seiten ist diese in umtehrter Richtung aufgetragen; indessen sind die Fälle gar ht selten, dass vor der zweiten Verwendung des Pergaments Lage umgebogen wird; zB. 249. 250. 251. 252: 249 = 235, -236, 6. 250 = 235, 1-21. 251 = 240, 31-241, 13. 252 =, 13-240, 31. Die Möglichkeit also 184.83. 194. 93 zu wählen, vorhanden. Sie ergiebt sich als nothwendig, sowie wir den alt betrachten: Die Anordnung der einzelnen Punkte in Clodius' e geht klar aus 345, 8 hervor: Etenim tria, ut opinor, haec silonis personam questus es, de aere alieno, (de) vi, de am-. Damit stimmt der Anfang der Bemerkung des Scholiasten , 20 und wenn derselbe 341, 20 sqq. eine andere Anordnung iebt, so werde ich an anderer Stelle meine Vermuthung hierr aussprechen. Jedenfalls geht aus 345, 8 hervor, dass Cicero Disposition seines Gegners nur deshalb erwähnte, um seine ene daran zu knüpfen: ein Verfahren, das hinlänglich aus ien anderen Reden bekannt ist. Demzufolge steht aber die Stelle falschem Platze, gehört vielmehr dicht hinter die Einleitung. s wird zur Gewissheit, wenn wir 343, 25 dazu ziehen: Nunc aliud transit: an aliquid Milo per vim facere conetur. Das sst: Nach Erledigung eines Punktes geht Cicero zu dem eiten, dem de vi über. Wir müssen also 342, 24-344, 3 ter 344, 5-345, 14 stellen.

239, 17 . . . U . . . OANTE | . . . . CIN (erste Lücke m = 8 Buchst., zweite 1 Buchst., dritte 3 cm = 7 Buchst.) erit sponte concedens Acmonensium videri falsam laudationem, ien sequenti capite animadverte, quam vivaciter laudationem m videri velit integri fuisse iudicia sqq. C. Zg will am Ang schreiben id quamvis ante magni non fecerit etc. Dafür cht der Raum nicht aus; auch ist von Mai und allen andern rsehen worden, dass nicht NON, sondern CIN in C steht. s fecerit fordert eine dem tamen entsprechende Conjunction: Ante führt mit der Lücke eines Buchstabens zwischen u Wenn damit auch die erste Lücke von 4 cm lo auf paulo. ht ganz ausgefüllt wird, so schadet das nichts: Am Anfange Zeile steht nämlich noch die letzte Silbe des Lemmas: TUR, der Scholiast lässt gewöhnlich an solchen Stellen beim Ang des Scholions etwas Raum frei. Der griechische Ausdruck iebt sich aus dem Zusammenhang und namentlich 239, 10: ipsum Cicero concessit == sponte concedens 239, 17: συγ-Natürlich ist iudicii zu schreiben. ησιν.

243, 20 Μεταφορικώς accipe MINISTRATORE | HISENII DICIT qui tela gladiatoribus suggerit ad quem modum vult in tellegi etiam ab hoc accusatoribus crimina submininistrari C Dafür schreibt m ministratorem is [hic o] dicit, Zg ministratori enim dicitur. Alle diese Versuche sind schon wegen des an dritte Stelle stehenden enim, das auch beim Scholiasten keine Parallel findet, nicht gelungen. Der Sinn ist augenscheinlich: 'Cicer nennt einen ministrator den, der den Gladiatoren Waffen zureicht diesen Ausdruck wendet er hier metaphorisch auf Maeandrius an Mit dieser Interpretation wird Zg Conjectur sehr unwahrscheinlich es handelt sich um den damals, dh. zu Ciceros Zeit in dieser Sinne gebräuchlichen Ausdruck, also wäre höchstens dicebatu am Platz. is (m) könnte doch nur auf Cicero gehen und gäb dann ein erst durch Conjectur hergestelltes überflüssiges Flick wort. Dasselbe gilt von hic (o), wenn es 'dieser' bedeuten sol 'Hier' wäre erst recht nicht zu brauchen, da ministratorem suggerit der allgemeine, ad - subministrari der specielle Thei ist (ab hoc). — Alles drängt dahin, enim an die zweite Stell zu bringen und die Fehlerquelle in his zu suchen, also entwede mit zwei Aenderungen Μεταφορικώς accipe ministratorem (dh den Ausdruck ministrator). Is enim dicitur zu schreiben, ode aber - und das scheint das Einfachere und Bessere - das un verständliche his zu streichen. Möglicherweise ist es aus den nis des ministrator entstanden. Nach Inhalt und Form schein mir diese Lösung am meisten zu befriedigen.

245, 9. Itaque . . . . (Lücke von 5+1 cm = 16 Buchst. intulit plurimorum qui cum provincias administrarent hereditate sibi vindicaverint et aliquam plurimi vindicaturi sint quibus si militer obvenerit C. Vielleicht passt παραδείγματα in die Lücke jedenfalls ist der Sinn durch exempla in mo richtig wieder gegeben. Die plurimi des Scholiasten erweisen sich bei näheren Zusehen als zwei: einer von der Kategorie derer, qui hereditate sibi vindicaverint, nämlich Lucullus, einer, cui similiter ob venerit, Vettius. Dass der Satz nicht in Ordnung ist, lehrt de Augenschein: der Relativsatz kann bis vindicaturi sint nich weiter gehen, da quam plurimi ein neues Subject bringt. gehört vindicaturi sint in einen anderen Satz, dh. nach et is eine Lücke. Ich ergänzte in Anlehnung an Ciceros Worte § 8 Tu T. Vetti, si quae tibi in Africa venerit hereditas, usu amitte an tuum . . retinebis? und unter Vergleichung von 309, 1, w ebenfalls ali in C steht, (minime dubitandum dicit, quin) od fürchten die Eltern nichts von feindlichen Fernkämpfern für Hektor, nur wegen seines Vorsatzes, sich dem Achill als πρόμος zu stellen, fürchten sie für ihn. Nichts verräth die Anwesenheit des nach siegreicher Entscheidungsschlacht sturmbereiten Achaierheeres und seiner zahlreichen Helden. Trotz der flehentlichen Bitten bleibt Hektor bei seinem Vorsatze, der Dichter hebt sein ἄσβεστον μένος ausdrücklich hervor (96). Aber in demselben Athem, in dem er des Helden unwandelbare Entschlossenheit constatirt, geht er dazu über, sein unentschlossenes Schwanken zu schildern (98 ff.). Darüber mag man sich billig wundern. Aber aus dem Schwanken entringt sich doch der Entschluss zu kämpfen: 129 f. Und somit — flieht Hektor, sobald Achill naht.

Der Widerspruch ist längst bemerkt und gebührend hervorgehoben. Man pflegt sich mit dem bewährten Mittel der Annahme einer Interpolation zu helfen, und Streit ist nur darüber, ob die Interpolation enger oder weiter zu begrenzen sei.

Der plötzliche und völlig unmotivirte Stimmungswechsel bei Hektor ist sehr überraschend und jedenfalls eine grosse Schwäche der Darstellung. Wenn man aber an den Dichter mit mässigen Anforderungen herantritt, so mag man sich schliesslich to etwas noch zur Noth denken können. Man könnte sich zB. vorstellen, dass die Erscheinung des Schrecklichen diesen Umschlag bewirke, der Dichter thut ja in deren Schilderung ein übriges, indem er ihr zwei Vergleiche widmet (25—31 und 132—5). Man könnte sogar den Versuch einer solchen Motivirung aus 136 (dem auf das zweite Gleichniss unmittelbar folgenden Verse)

"Εκτορα δ' ώς ἐνοήσεν ἕλε τρόμος usw. herauslesen wollen.

Was aber in der Έκτορος ἀναίρεσις völlig unfassbar ist, das ist von der Kritik bis jetzt so ziemlich übersehen worden. Das ist die Besonderheit der Flucht Hektors. Hier liegt ein Problem tieferer Art vor, als dass es mit der Annahme einer weiteren Interpolation zu lösen wäre. Wenn dem Hektor das Herz entfällt vor dem grimmen Gegner — weshalb weicht er nicht zurück durch das Thor in die sichere Deckung der Mauern? Soll da etwa auch die Scham wirksames Motiv sein? Das ist ganz unmöglich. Scham hat ihn vor die Wahl gestellt: Sieg oder Tod; nun aber dies Motiv durch das stärkere der blassen Todesfurcht ausgeschaltet wird, hört es eben auf, wirksam zu sein. Die Scham ist überwunden durch den Instinct zum Leben. Das Streben nach Rettung

260 Mülder

beherrscht ihn jetzt ganz statt des Muthes der Verzweiflung. Es ist nicht anders möglich, als dass der zu Tod Erschrockene in die bereite Deckung, durch das Stadtthor in die Stadt zurückspringt. Der Dichter aber thut so, als ob die Scham weiter wirksam wäre, als ob durch sie das τείχεα δύναι ein für alle Mal ausgeschlossen wäre. Die Scham hatte Hektors Vorsatz geschaffen, der negativ lautete 'nicht τείχεα δύναι', positiv 'auf Leben und Tod kämpfen'; durch das neu auftretende Motiv der Furcht lässt der Dichter die positive Seite des nämlichen Gedankens aufgehoben werden, die negative dagegen in Wirkung bleiben. Er thut so, als ob das τείχεα δύναι als Möglichkeit überhaupt gar nicht mehr in Betracht käme nicht wegen irgend welcher durch ein Oeffnen der Stadtthore für die Stadt sich ergebenden Gefahr, sondern weil der Ehrenpunkt das verbiete. Liegt hier ein unbeabsichtigter psychologischer Fehlgriff vor oder macht der Dichter uns bewusst ein X für ein U? Wenn das letztere der Fall sein sollte, wie kommt er dazu?

Das Problem erstreckt sich aber noch viel weiter. Genau betrachtet, ist der Schrecken des Hektor selbst gar zu panisch und setzt wenigstens viel zu frühzeitig ein, ferner ist seine Wirkung gradezu widersinnig. Schätzt man den Schrecken, der von dem Fürchterlichen ausgeht, auch noch so hoch ein, so kann er doch immer nur den Erfolg haben, dem Hektor den Muth zum Vorspringen zu benehmen. Er wird, wenn es denn ausgeschlossen ist, dass er in die Stadt sich zurückzieht, da bleiben, wo er ist, im Stadtthore, in sicherer Deckung, unter dem Schutze der Seinen auf den Zinnen der Festung, wo er vor dem Angriff des Ungestümen völlig sicher ist. Ja, es könnte ihm sogar nur erwünscht sein, wenn sein Gegner sich in Wurfweite an die Mauern heranwagen würde. Gefahr kann dem Hektor erst dann drohen, wenn das griechische Heer herangekommen ist, von dem ist aber nirgends eine Spur, der Dichter lässt den Helden ausdrücklich vor Achill allein davon laufen.

Der Dichter schreibt also dem von Achill ausgehenden Schrecken die Wirkung zu, dass Hektor das unglaublich Verkehrte thut, seine Deckung zu verlassen und in das offene Verderben hineinzurennen. Man fragt vergebens: Was mag er sich bei dieser Flucht denken? wohin will er? Seine Handlungsweist lässt sich nur aus völliger Geistesverwirrung erklären. Meint der Dichter das wirklich? Will er sagen: Scham, Todesfurcht, ein Heer von widerstreitenden Gefühlen verblenden ihn so, dass

er in sein sicheres Verderben rennt? Man ist vielleicht hier und da geneigt, dem όλοιἡ μοῖρα πέδησεν einen derartigen Sinn anterzulegen. Aber gewiss mit Unrecht.

Gehen wir den Intentionen des Dichters weiter nach! Der Held läuft also vor Schrecken aus der gedeckten Stellung hinaus in das offene Verderben. Wie haben wir uns nun die Fluchtrichtung vorzustellen? Zunächst wird nur allgemein festgestellt: ὁπίσω πύλας λίπε (137). Da er nun nicht dem Achill entgegenstürmt, so muss er nach rechts oder links ausgewichen sein (Schol. Townl. erschliessen als Richtung εἰς τὰ δεξιὰ τῆς πόλεως). Die Flucht geht also der Mauer entlang, dicht unter ihr her. Das verlangt die Situation, es ist auch die Voraussetzung der dreimaligen Umkreisung. Die betreffende Stelle lautet:

143 ff.

τρέσε δ' Έκτωρ τε ίχος ὕπο Τρώων λαιψηρὰ δὲ γούνατ' ἐνώμα. οἱ δὲ παρὰ σκοπιὴν καὶ ἐρινεὸν ἠνεμόεντα τε ίχεος αἰὲν ὑπὲκ κατ' ἀμαξιτὸν ἐσσεύοντο.

Es liegt auf der Hand, dass der sprachliche Ausdruck an den beiden entscheidenden Stellen unerträglich gepresst werden muss, um im Sinne des Contextes deutbar zu werden. τρέσε δ' Έκτωρ τείχος ὕπο Τρώων kann ja schliesslich bedeuten: er wandte sich zur Flucht unter der Mauer hin. An und für sich würde man unzweifelhaft versteben 'er wandte sich zur Flucht in den schützenden Bereich der Mauer' 1. τείχεος αίξν ύπέκ wird als gleichbedeutend mit τεῖχος ὕπο gefasst = 'unten an der Mauer weg', 'unten an der Mauer hin'. So gewiss es ist, dass der Zusammenhang diese Bedeutung verlangt, ebenso gewiss ist es, dass τείχεος ύπέκ es nicht bedeuten kann. Es bedeutet das gerade Gegentheil. 'aus dem (schützenden) Bereich der Mauer weg' oder auch <sup>'ansserhalb</sup> des (schützenden) Bereichs der Mauer'. Dies Verhältniss hedeutet eine weitere Complication des vorliegenden Problems. Nehmen wir zunächst die Situation, wie der Dichter sie gefasst wissen will: Hektor läuft an der Mauer entlang, dicht an ihr hin um die Stadt; wo läuft Achill? Sicher nicht hinter Hektor in unmittelbarer Berührung mit der Stadtmauer wie dieser, sondern in der durch die Waffen der Vertheidiger gebotenen Entfernung, also nicht hinter, sondern, von der Stadtmauer aus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch τρέσαι wird hier fast in moderner Bedeutung verwandt; jedenfalls tritt es ein als Ausfluss der Furcht.

# Hildebrandt

Sowohl m als o als Zg aber halten die Worf. Zg vergleicht dazu 298, 13. Das ist doch Wäre es wirklich so, dann müsste man zum urten, dass im Vorhergebenden Laterensis' en wären ich will dabei gleich bemerken, das nicht ganz sicher erscheint. Sonst kommt a Scholiasten nicht vor: aber allenfalls lässt siel erklaren es liegt eben etwas ganz besonderes iz mit ut zeigt. Hier aber ist gar kein Grund al gesehet davon, dass ut nur zu inmodica, nich ist Mir erscheint die Annahme einer Lücke, in abhangige Verbum verschwunden ist, viel natürlichlerhaft wiederholte oreber fuisti hat das Stragen ich ergänze deshalb vor et: (demonanmodica (dicat).

53 . . . (Lucke you 5 cm = 12 Buchst.) ute v eo videheet adseverantes vere hanc a senatu ca um decreverit contra rem p. commissum videri curia quoque domus M. Laspidi oppuguata i vurael et utebantur accusatores verbessert,

eine ganz andere: Hektor von der Stadt abgeschnitten, bestrebt zur Stadt zurückzukommen, aber immer wieder von Achill in das Feld zurückgescheucht. Die Troer auf den Mauern, jetzt wieder ein Faktor der Handlung, sind infolge der Distanz machtlos. Das hängt in sich trefflich zusammen, die Situation ist ganz natürlich, nur dass man nicht begreift, wie sie sich aus der Anfangssituation hat entwickeln können, auch nicht κατά τὸ σιωπώμενον. Versetzt man sich in diese Situation, so wird man auch das voraufgehende Bild (1891-193) von dem Hund und dem Stück Wild, das sich duckt und versteckt, immer aber wieder aufgespürt und aufgetrieben wird, ganz angemessen finden. Für einen Wettlauf auf dem Fahrweg rund um die Stadt passt das Bild gar nicht, wohl aber für die Jagd des Peliden auf das im Felde über Tiefen und Höhen, durch Buschwerk vor ihm flüchtende Opfer; dagegen sind die wiederholten Versuche, dem Verfolger aus den Augen zu kommen und dann an ihm vorbei in den Schutz der Mauern zu gelangen, mit der Vorstellung des Kreislaufs unvereinbar; hier giebt es ein Hin und Her, Seitensprünge, ein Vorwärts und Rückwärts, ein Stehenbleiben und Spähen, beim Wettlauf nur ein unaufhaltsames Vorwärtsstürmen.

Wie ist nun diese ganze Reihe auffallendster Thatsachen zu erklären? Ich habe seiner Zeit durch eine Analyse des Kyklopengedichts der Odyssee gezeigt<sup>1</sup>, dass da ein altes Gedicht durch Einschub eines Bruchstückes, welches das Očtig-Motiv enthielt, und durch eine die Discrepanzen und Lücken zwischen beiden Gedichten ausfüllende und ausgleichende Ueberarbeitung erweitert worden ist. Hektors Erlegung zeigt ein ganz ähnliches Verhältniss. Es sind hier ebenfalls durch Ueberarbeitung zwei Bruchstücke ganz verschiedener Gedichte verschmolzen, die nur die eine Aehnlichkeit besassen, dass sie Begegnungen der beiden Haupthelden schilderten. Inhalt und Voraussetzung beider Gedichte waren grundverschieden, wie schon oben erörtert wurde. Dem zweiten Gedichte ist der Bearbeiter die weiteste Strecke gefolgt. Es zeigte den Hektor von der Stadt abgeschnitten, wir wissen nicht bei welcher Gelegenheit und durch welche Umstände. Aber die Voraussetzung der Erzählung, dass die Troer sich in Deckung hinter den Stadtmauern befinden (195 f.), weist darauf hin, dass wir es nicht mit einer Episode allgemeinen Kampfes in der Ebene zu thun haben, sondern mit einer Privatunternehmung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hermes Bd. XXXVIII S. 414-455.

inimicos, utque und emolumento, die mo haben, schlägt nun ( vor: moderetur, ne, wobei sich das moderetur auf Tullius be ziehen würde. Dann würde die Fortsetzung heissen: dass vo ihm, der durch keinen Nutzen veranlasst sei, geglaubt würde, e habe jenes Verbrechen sich ausgedacht', nämlich Clodius: abe der hatte ja Nutzen davon! Oder ne zu existimetur 'dass von ihu der durch einen Nutzen usw. nicht geglaubt würde' usw., nän lich Milo: aber der hatte ja keinen Nutzen davon (beides nac Cicero)! Deshalb schrieb St statt moderatus moratus und bezo die Stelle auf Clodius. Aber dann ergiebt sich derselbe Einwan wie der gegen O erhobene. Zg hält deshalb die Stelle mit Recl noch für ungeheilt. Ciceros narratio enthält nach dem Scholiaste einen στοχασμός διπλοῦς und zwar a persona (nämlich Clodi und a causa. Dabei aber nimmt der Redner auf diejenige Fragen, die später zur Sprache kommen sollen, gleich Rücksiel und zwar in einem der Vertheidigung Milos günstigen Sinne. Di Ausführung des Scholiasten bezieht sich auf §§ 24-29 unsere Ausgaben, dh. die eigentliche narratio. In dieser ist von Mil kaum die Rede; trotzdem fällt auf ihn grade dadurch das best Licht. Was muss das für ein guter Bürger sein, der dem eversc reip. gegenübertritt! Wie wenig muss ihm daran liegen, Clodiu auf die Seite zu schaffen, wo er Clodius, nicht dieser ihm, is Wege steht! 1 Das sind die semina futurarum quaestionum de Scholiasten: die quaestiones selbst werden später abgehandel (von § 32 an). Da kehren gleich die causae faciendi wiede Cicero arbeitet bei dem ganzen also auf Milos Vertheidigun, hin: folglich kann der Satz mit utque nur auf diesen gehen, nich auf Clodius. Der Scholiast will - wenn auch nicht grade schö - beide ut-Sätze in Parallele stellen und eindrucksvoll auf di Endabsicht Ciceros in dem Nebensatz mit utque aufmerksat machen. Diese Erwägungen fordern ein (non) vor existimetu Derartige Ausfälle sind in den Scholien sehr häufig. Ich halt damit die Stelle für geheilt, denn die Beziehung auf Milo lies nun klar zu Tage: sie noch durch ein Einfügen des Namens, de ja schon kurz vorher vorkommt, handgreiflicher zu machen, i unnöthig. Der Satz bedeutet also: 'Die narratio enthält eine στοχασμός διπλοῦς ἐκ προσώπου καὶ ἐξ αἰτίας.' Dabei wii von Cicero von vornherein für die künftigen Fragen Milo ins bes Licht gesetzt. Als Resultat ergiebt sich damit, dass ein mas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch der καιρός § 28 (cf. 285, 30) gehört hierher.

wie leicht zu ersehen, durch die Verse 98-137 geschehen. Was vor 97 gelesen wird, ist demnach dem ersten Bruchstück zurechnen, das zweite beginnt mit 138. Die oben wegen der wunderbaren Verwendung der Präpositionen ὑπὸ und ὑπέκ beanstandeten Verse 143-6 gehören also dem zweiten Bruchstück an, sie müssen aus diesem und allein aus diesem verstanden werden. Und wirklich bekommen diese Verse nun ein ganz anderes Aussehen. Der abgeschnittene oder von der Gefahr abgeschnitten zu werden unmittelbar bedrohte Hektor τρέσε τείχος υπο Τρώων, suchte flüchtigen Fusses die schützende Mauer von Troja zu erreichen 1. τείχεος ύπέκ hört nun jedenfalls auch auf, das Gegentheil seiner selbst bedeuten zu müssen?. Da wir den umprünglichen Stand Hektors, die Art der Annäherung seines Gegners nicht kennen, so ist nicht bestimmt zu entscheiden, ob ύπέκ heissen soll: 'aus dem Bereich (der Mauer) weg' oder möglicher Weise 'ausserhalb des Bereichs (der Mauer)' vgl. schol. A: μικρόν ἔξω τοῦ τείχους, wo übrigens μικρόν die Rathlosigkeit des Exegeten niedlich illustriert. Doch ist die erste Bedeutung als die gewöhnliche vorzuziehen. Der Dichter schilderte also, wie sie auf dem Fahrweg immer weiter aus dem Bereich der Mauer davon stürmten - auf dem Fahrwege, der natürlich nicht um die Stadt herum, sondern von der Stadt ins Landinnere führt. An ihm liegen die Waschplätze, nicht unmittelbar an der Stadt, sondern so weit entfernt, dass man mit Wagen auf jenem Fahrwege zu ihnen hinfuhr — πρὶν ἐλθεῖν υῖας ᾿Αχαιῶν.

Es fragt sich nun: Welche Gründe hatte der Bearbeiter, dass er die beiden Gedichte zusammenzog und sich nicht vielmehr begnügte, nur eines derselben in den Rahmen seiner Erzählung einzuspannen? Gewiss wäre wenigstens das zweite Gedicht mit leichter Umwandlung im Eingange dazu brauchbar gewesen. Es hätte sich unschwer ein Mittel finden lassen, beim Ausgang der Entscheidungschlacht, also am Schlusse von  $\Phi$ , die Vereinzelung des Hektor etwa wie die des Agenor herbeizuführen. Aber eins hätte dieser Dichtung nothwendig fehlen müssen: die erschütternden Bitten der unglücklichen Eltern. Zur Einfügung dieser Bittreden bedurfte es zweier Voraussetzungen, die sich doch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch in τρέσε kommt so die alterthümliche Bedeutung zur Geltung, desgl. der Aorist, vgl. Lehrs Aristarch<sup>2</sup> p. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Verhältniss ist dem ἔκτοθεν der Kyklopie auf ein Haar ähnlich.

tion vor esset ein: (ne) 1, Halm corrigirte den Anfang glänzend in hoc ne esset. Auch diese Corruptel stammt aus der Zeit der Abkürzungen: Es stand da: NEEET. Daraus las der Abschreiber bei der Auflösung N'EEET, verband N' (= nec) mit EE = esse und schob nun zwischen E und T ein s = est. So steht für EST zB. Gaius (apogr.) 120, 11 umgekehrt ET. Aber später liegt noch ein Anstoss vor. Die allegatio der Gegner muss aus dem vorhergehenden und folgenden Lemma gewonnen werden. Gegner würden ohne Ciceros Worte: 'Testamentum palam feceral et illum heredem et me scripserat' eine Einwendung haben. Es handelt sich darum, was der Bote Clodius meldete. Clodius Freunde behaupten: 'Cyrus Tod', Cicero dagegen: 'Milos Kommen, denn Cyrus Tod wusste Clodius schon'. Um das glaubhaft zu machen (= hoc ne esset intra nudam propositionem), führt sich der Redner zunächst als Zeugen ein: 'una fui, testamentum simul obsignavi!' Da aber könnten die Gegner noch eine Einwendung erheben, und gegen diese sind Ciceros obige Worte gerichtet. Alsc hätten Clodius' Freunde sagen können: 'Allerdings war Clodius sicher, dass Cyrus starb, auch, dass er ein Testament gemacht hatte er wusste nur nicht, ob er Erbe war, da jener geheim testirt hatte Der Bote meldete ihm nun hierüber das Genauere.' steht nun aber nichts im Text. Grammatisch fehlt da der vor allegarent abhängige Accusativus cum Infinitivo, augenscheinlick bei cavisse; dies ist, da in der Lücke das von etsi abhängige Verbum ausgefallen ist, nun selber in den Conjunctiv gerathen obwohl es das Verbum des Accusativus cum Infinitivo war. Ich schlage deshalb vor: ut allegarent, etsi certissimus de morte Cyri et de facto testamento (fuisset, tamen de hereditate Clodium cavisse.

290, 21 prospexit illud futurum pro Milone, si inter extremas calamitates eum civem referret, cuius interitus felicitat publice iudicetur C. mo haben durch sic cod. schon auf publice gewiesen. Dann aber ist felicitati iudicare unmöglich und musi in adiudicare geändert werden vgl. 266, 3, wo es in ganz demselben Sinn gebraucht wird.

293, 5 Quippe si responsioni criminum ab iis, qui ante egerant, satisfactum est, non tamen voluit ea, quae remota essenin negotio, dicere, quam illam noluit, de quibus alii perorasse

Nebensatz keine rechte Spitze hat: ut qui = quippe qui kommt übrigen beim Scholiasten nie vor.

<sup>1 (</sup>cum) wäre mir lieber.

iam videbantur, iterare C. Andere haben auf die einzelnen Beschuldigungen geantwortet, Cicero will über das ganze Leben, den Charakter des Sestius reden (§ 5), also das, worüber seine Vorredner sich ausgelassen haben, nicht noch einmal bringen: illa (mo) noluit, de quibus alii perorasse iam videbantur, iterare. Das quam vor illa erfordert ein tam (wie 293, 20), wie M schon gesehen hat. Es handelt sich also nur um die Worte non voluit ea, quae remota essent in negotio, dicere. a (O) statt in ist nach 355, 13 in doctrinae studiis alienus (wozu Zg Cic. de fin. I 6, 17 in physicis totus alienus vergleicht) unnöthig. Die remota in negotio sind alle die Dinge, die Cicero § 5 unter der Rubrik: de omni statu P. Sesti aufführt. Diese wollte er besprechen: dadurch wird der Gegensatz voluit - noluit scharf. Der Anstoss liegt dem Sinne nach in non. TAMEN für TAM deutet wahrscheinlich schon auf die Abkürzung TM für tamen hin, ebenso ausser den zu andern Stellen schon genannten zB. 344, 14 uere autem für uerum etiam: UEREAT für UERUET 263, 17 non statt ne: vor folgendem D wurde E übersehen und nur N gelesen. 357, 14 zweimal qui statt quantum, qui für QT. durch falsche Auflösung, 277, 15 in für non, in C schon corrigirt aus I für N, 275, 11 wieder in C corrigirt: uitaput Clodi: AP =apud AP = a P.; dem entsprechend hat an unserer Stelle zweifellos N gestanden, was mit N verwechselt wurde. Es ist also nanc zu schreiben.

293, 18 Nam P. Sesti pater ad tribunatum usque processerat; ne videretur indignus ceteris honoribus fuisse 'non tam uti voluit', inquit, 'quam dignus videri', ut summae continentiae virtutisque quod meruit C. Der von ut abhängige Conjunctiv fehlt, weshalb mo (sit) haben. Der Sinn wird dadurch nicht Marer: die summa continentia et virtus des Vaters des Sestius bestand natürlich nicht darin, dass er die Aemter verdiente, sondern dass er sie zwar verdiente, aber nicht bekleiden wollte. Um nun der Conjectur (sit) aufzuhelfen, hat Krause ein zweites Einschiebsel versucht: (quod noluit,) quod meruit. Aber abgesehen davon, dass es immer misslich ist, an zwei Stellen einzuschieben, ist doch die Conjectur zu gesucht: als das, quod meruit, die Aemter zu betrachten, geht nicht gut an. Leo hat logisch getheilt und mit Verwerfung des ¿sit) geschrieben: continentiae (videatur, quod abstinuit,) virtutisque, quod meruit. Ich glaube nicht, dass der Scholiast so scharf schied; es scheinen continentia und virtus ohne sonderlichen Unterschied gesetzt zu sein: mit moderatio zusammen erscheinen sie 362, 24 wieder. Mir ist Halms Vorschlag, mit Ergänzung des sit am Schluss quod otium maluerit zu schreiben, wenn er auch unannehmbar erscheint, deshalb sympathisch, weil auch ich die Corruptel in den letzten Worten suche. Wenn quod verschrieben war, so musste auch meruerit zu meruit werden. Die Scholien wimmeln von den fürchterlichsten Schreibfehlern: eine der Vorlagen muss sehr undeutlich geschrieben oder ein Copist äusserst flüchtig abgeschrieben haben: nach Verschreibungen wie in 281, 1. 3. 284, 3. 357, 14 traue ich C auch quod statt laudem zu.

294, 14 Et eleganter hoc omne victoriae meritum derivat in P. Sestium quaestorem, quasi eius incitamento factum sit, ut Antonius parceret, subdidit μετά κολακίας: homini studioso fortasse victoriae'; nam 'fortasse' dubitativum est C. Die Stelle zweifellos zu heilen ist bisher noch niemand gelungen und wird der Lage der Sache nach auch kaum möglich sein. Uebersehen ist bis jetzt ein nebensächlicher Fehler: Da von dem victoriae meritum weder im Lemma noch im ersten Satz des Scholions die Rede ist, so befremdet hoc und muss in hic verbessert werden. In der Hauptstelle: ut Antonius parceret bessert M parceret in vinceret, St in proeliaret, Krause in decertare pararet. Gegen alle drei Versuche ist zu bemerken, dass parceret durch das folgende pepercit geschützt wird. Vinceret ist paläographisch, proeliaret grammatisch unmöglich. Krauses Ergänzung — er schiebt ein et vor subdidit ein — ist dem Sinn nach nicht anzufechten. Zgs Verbesserungsversuch ist unverständlich: er will schreiben: factum sit. Ut Antonio parceret sqq. Aber was ist denn geschehen? Die Beziehung auf meritum ist doch unzulässig und die auf victoria auch beim Scholiasten unmöglich-O hat richtig erkannt, dass zwischen Antonius und parceret eine Lücke sein muss: er ergänzte: ut Antonius (arma caperet-Huic ut) parceret sqq. Aber die Lücke muss erheblich grösser gewesen sein: das folgende nam muss etwas begründen, das in der Lücke stand, sonst schwebt es in der Luft: Halm ist einen falschen Weg gegangen, als er vorschlug κολακίας in άμφιβολίας zu ändern, damit er die Beziehung für nam bekame: beide Anstösse müssen durch richtige Ergänzung zu beseitigen Mit Benutzung von Krauses Conjectur schlage ich deshalb schreiben: ut Antonius (pararet decertare. Verum at illum perstringeret simulque ei parceret, subdidit µετά κολακίας sqq.: 'Cioero will Antonius einerseits im Interesse des Sestius einen Hieb versetzen, andererseits doch ihn schonen: deshalb sagt er (mit einer Schmeichelei) 'homini studioso fortasse victoriae', denn 'fortasse' bezweifelt'.

296, 29 CXH . . . . (Lücke von  $\frac{8}{4}$  cm + 1 Zeile oder 1 Zeile = 20 oder 17 Buchst.), quippe et multa iam dixit et plura dicturus est; intercurrens ergo correctio sanat obtrectatione, ut ratio magis defensionis quam loquacitas existimetur C. Das σχήμα ist wohl nicht, wie Halm vermuthet, die προδιόρθωσις. sondern die ἀμφιδιόρθωσις, die das Scholion mit 'intercurrens correctio' übersetzt, und die grade da angewandt wird, wo Einwürfe gegen Vorhergehendes (quippe et multa iam dixit) und Folgendes (et plura dicturus est) von vornherein widerlegt werden solien. Die άμφιδιόρθωσις fasst also προδιόρθωσις und έπιδιόρθωσις zusammen. — Am Schluss will St oratio für ratio einsetzen. Geheilt wird dadurch nichts, im Gegentheil: oratio desensionis ist für den Lateiner unverständlich, ratio gut. Auch greift er loquacitas an, das doch augenscheinlich durch den Gegensatz geschützt ist. Zg liest statt defensionis defensio, ohne dadurch etwas zu nützen, denn man kann doch unmöglich von einer Rede sagen (er nimmt auch oratio an), sie sei mehr Vertheidigung als Geschwätzigkeit. - An den Wörtern ist nichts zu ändern, da sie sich gegenseitig schützen, wohl aber ist hinter loquacitas eine Lücke anzunehmen, die ich mit (inesse verbis Ciceronis) füllen möchte. Dieser Zusatz passt zu beiden Nominativen.

298, 2 Haec enim . . . (Lücke von  $1^{1}/_{2} + 1^{1}/_{4}$  cm = 8 Buchst.), qua dicit multos sic opinatos, ostendit verum fuisse et medetur sibi sqq. Cmo. Das sibi beweist, dass hac zu schreiben ist, woran sich Halms ἀμφιβολία oder ὑπονοία schliesst, wie 264. 18 St richtig quae in qua verwandelt hat.

307, 16 Εὐσήμως κατὰ . . . (Lücke von 4<sup>8</sup>/<sub>4</sub> cm = 12 Buchst.). Opportunissime fingit ipse Tullius illas partes itineris, qua soleret Appius commeare autem vera scimus viam, quae per Campaniam ducit, sub hoc nomine celebrari sqq. Augenscheinlich fehlt der von fingit abhängige Accusativus cum Infinitivo; es ist zu ergänzen commeare (Appiam viam vocari. Re) autem sqq. und nach κατὰ: ἀμφιβολίαν oder ὁμωνυμίαν.

309, 15 Acute rapuit, non ut se purgaret tantum, verum etiam ut in eundem P. Vatinium crimen huiusmodi retorqueret C. Ich meine nicht, dass rapuit verdorben ist, wie o andeutet, —

#### Hildebrandt

bt aberravit dafür —, glaube vielmehr an den Ausfall bischen terminus, da rapuit genau so 270, 22 acute olem proposito validam responsionem und 350, 15 cite se argumentum vorkommt. Als solobe würden sich pv. ἐπιχείρημα oder in Uebereinstimmung mit einer i entzitferten Stelle ἐπιχείρημα ἀπὸ τῶν ἔργων τοῦ darbieten.

Plaqq. Idem muros Atheniensium restituit contra quantivenerat cum Lacedaemoniis. Idem tamen ostracismo quod erat aput Athenienses proditionis absens danveram demigravit C. Die Stelle steht in der Lebender des Themistocles, die der Scholiast aus Nepos abhat. Sämmtliche derartige Entlehnungen verratte ihre eigenthumlich abgebrochenen Sätze, theils durch nange, sehr ungeschickt aneinandergefügte Periodes, iht des Scholiasten Eigenthum sind. Ich glaube het sich die eigenthümlichen Stellen 386, 20 eqq. und z.B. so erklären und dass in ihnen nichts von dem den Text geändert ist — O wollte bei der vorliegen mustus in dan nationis genus ändern, mo streichen

cum ist genau so zu streichen wie non 342, 4 als Wiederholung aus dem Vorhergehenden; ferner ist afuit mit Gaumitz in aufugit zu ändern; civibus ist selbstverständlich, übrigens ein hübsches Beispiel zu 245, 23 s. o. Was bedeuten nun aber die Worte nec merces capi Scipio in C? mo haben ne emendirt und im übrigen alles gestrichen; Zy hat nur mit der Aenderung mercede versucht, etwas zu retten; das Uebrige streicht er auch, nämlich, wie er schreibt: APISCIPIO. mercede hiesse dann: 'für einen Geldpreis'. merces ist völlig unverdächtig und kommt 358, 23 mercedem silentii wieder vor. Gerade diese Stelle führt darauf in den folgenden Buchstaben den zugehörigen Genetiv, ohne den merces unverständlich wäre, zu suchen. Aus CAPIS ergiebt sich da leicht PACIS. 'Preis für den Frieden' ist Hannibal. Als Parallelen gehören hierher zB. 300, 17 ipso statt Piso 307, 9 martis statt matris, 311, 16 Xersex statt Xerxes, 322, 6 Autinius statt Vatinius. Das Folgende ist ohne Zweifel durch Aehnlichkeit der Buchstaben zu cipio verdorben, zumal da das Schluss-S von pacis dazugezogen wurde. Da führt denn die Nothwendigkeit des Hinweises auf den, der merces pacis ist, andererseits die des Gegensatzes zu a suis civibus auf ipse. Wenn man mit dieser Corruptel Stellen wie 310, 22 sedulitates für sed utilitates, 366, 1 videolenitie für violentia, 350, 1 severitate für hereditate vergleicht, erscheint sie noch nicht einmal schlimm.

316, 23 Quaestore lege Titia provinciam tacitam et quietam. Hic igitur Vatinius aquariam sortitus erat C. Die sämmtlichen Verbesserungsvorschläge, die Beachtung verdienen, gehen von der Annahme einer Lücke aus, denn mo quaestor e lege Titia ist unverständlich, Sts quaestori e lege Titia unmöglich. Die richtige Stelle für die Lücke hat Halm angegeben: nach quaestore. (obtinebat) quaestor e lege sqq., wie O wollte, ist mit dem Folgenden zusammengehalten, ebenfalls unverständlich, (habebat) quaestor (Schilling) nur eine Verschlechterung von Os Conjectur. Auch Gaumitz (obtinuerat enim Sestius) quaestor sqq. bessert die Sache nicht: Sestius gehört gar nicht hierher, sondern wie Halm, den die Späteren leider gar nicht beachtet haben, schon sind die Worte quaestor - quietam aus pro Murena 8, 18 ent-Dann aber liegt ein viel grösserer Ausfall vor; der Scholiast musste doch erst seine Worte als Citat aus jener Rede bezeichnen. Zweifellos ging diesem die Erwähnung der lex Titia vorane, denn der Scholiast will das sortiri provincias grade

# Hildebrandt

Citat erklären. Ich schlage als Ausfüllung der Läcke store s ex lege Titia provincias suas sortizi solebant. neminit Cicero in ea oratione, quam pro Murena has eum habuisse quaestorem) lege Titia eqq. Feblerdas doppelte Vorkommen von quaestor. Das folgende tur schafft lann den Gegensatz zu Murena.

to lam dictum est servante de caelo Bibulo consale num legem tulisse de imperio Caesaris, ut exercitum in et Gallias duceret. Statt et Illyricum schreiben see am, wo lurch der Sinn nicht klarer wird. Zg schlog Illyricum et in) Gallias, wie mir scheint noch bechlechter. Die Sache selbst ist bekannt. Citar hatte ih die lex Sempronia Gallia ulterior erbalten, als ihm och die citerior, Illyricum und drei Legionen soch die citerior, Illyricum und drei Legionen soch die citerior, Illyricum und drei Legionen soch die wesentlichen Theile: exercitus, Illyricum, Galliage Watn ia mit der Sempronia aus Unachtsamkent von i vorhanden und richtig durch et — et verbanden er selber sind unverdachtig bis auf duceret, das sich vertun und taller mit den andern Substantiven ver

fasst es als Schluss von (inimi) cum auf. Eine Ergänzung ist so unmöglich. Cicero sagt § 40: Quaero, quae tanta in te vanitas . . . fuerit, ut in hoc iudicio P. Annium . . . . laudares, cum in eundem nuper ab eadem illa taeterrima furia productus ad populum . . . falsum testimonium dixeris. Daraus ergiebt sich die Ergänzung an unserer Stelle: cum reum (faceret P. Sestium, productus est ad populum> Vatinius.

358, 11 Ab exemplo adiudicando . . . baec argumentatio impletur C. Der Beweis, dass Sulla dem Archias das Bürgeriecht gegeben hätte, wird ἐκ παραδείγματος geführt: einen schlechten Dichter beschenkte er, wie viel mehr Archias. adiudicando ist aber unmöglich, Os adducendo hilft nichts, iudicando ist das einzig mögliche; der Scholiast braucht das Gerundium sehr gern: ich führe nur einige Beispiele an: 257, 17, wo O richtig vindicando verbessert hat; 260, 16 adfingendo, 269, 22 dicendo 295, 6 iudicando, 343, 12 inferendo. So ist auch 312, 27 dispensandis, das aus den vohergebenden Formen entstanden ist, in dispensando zu emendiren.

358, 25 De versiculis nec egregio cultu nec amoena varietate nec eminentibus figuris carmen instructum Cmo. schrieb für de id est und statt instructum structum. Zg hält die erstere Aenderung dadurch für widerlegt, dass E = est in unserer Handschrift unmöglich sei: aber dann ist es eben in einem früheren Exemplar möglich. Auch er glaubt, dass das Scholion verdorben ist. Ich kann diese Meinung nicht theilen. De versiculis gehört parallel mit den durch nec - nec verbundenen Satztheilen zu instructum: 'ein aus schlechten Versen, ohne feine Ausarbeitung, ohne angenehme Abwechslung und ohne hervorragende Figuren hergestelltes Gedicht.' Das Ganze ist Erklärung and (grammatisch) Apposition zu pingue quoddam genau wie 343, 27 Calvinum et Messallam zu duo consules. Krause macht mich darauf aufmerksam, dass die Ablative auch zu versiculis als Abl. qualitatis gezogen werden können: 'ein aus schlechten Versen, die keine feine Ausarbeitung etc. haben, hergestelltes Gedicht'.

362, 26 Qua exsecutione simul et invidia liberat auctoritatem suam et impetrabilius facit, quod ad Syllam victoriae locuturus est C. Syllae victoriam ist nothwendig und von mo eingesetzt. Was heisst aber: 'er macht seine Vertheidigung erreichbarer?' Das ist ein Unsinn, dem durch impenetrabilius abgeholfen wird; vgl., um nur ein Beispiel herzusetzen: dixerit für dilexerit 258, 13.

Gramamthlez

# ΕΚΤΟΡΟΣ ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ.

rend die geschlagenen Troer Schutz gefunden haben binter ichrer Feste, gegen die das siegreiche Achaierheer und ist Hektor allein draussen geblieben. Es fesselte ihr genss, sagt der Dichter (X 5). Aber vor allem treibt ine nicht übernaturliche Kraft: es ist der menschliebe erklarliche Vorsatz, den Kampf mit Achill zu wagen er weiss den Ausgang, den Fall Hektors; es ist eine die Odyssee beliebtes Verfahren, an diesem Wisser Ausgang dem Horer fast überschriftartig in fatalistisch Werdung Artheil zu geben. Die Handlungsweise

schehener Herausforderung im Einzelkampfe suchen lassen. Man wird auch kaum behaupten wollen, dass. sowie jetzt in der Ilias die Fäden einmal geschlungen sind, dazu keine Möglichkeit mehr vorhanden gewesen wäre, die Pulydamaspartie und ihre vom Dichter gewollten Consequenzen mit eingeschlossen. Warum sollte zB. jetzt Achill dem Hektor einen regelrechten Zweikampf abschlagen? Oder warum hätte Scham und Verzweiflung den Hektor nicht vermögen können, gegen Ende der Schlacht (in Φ), nachdem die Niederlage entschieden war, sich seinem Gegner entgegenzuwerfen? Diese Erwägung zeigt, dass die Pulydamasepisode kein organisches Stück der ἀναίρεσις ist, sondern nur eine gebrechliche Nothbrücke, die zu dieser hinüberführt. Darum hat der Dichter sich an dem einen Hilfsmotiv nicht genügen lassen, er hat es durch die Agenorepisode vervollständigt, so scheint es wenigstens. Denn wenn Achill, in dem Augenblick, wo die Niederlage erst vollständig wird, das Schlachtfeld verlässt, so kann Hektor, auch wenn er den Vorsatz hat, nicht dazu kommen, sich mit ihm zu messen.

Es ist offenbar, dass die Motivirung, welche der Dichter für das sonderbare Beginnen beibringt, durch welches Hektor zum entscheidenden Kampf mit Achill zu gelangen sucht, gezwungen und unzulänglich ist. Hektor erwartet seinen Gegner im Stadtthore von Ilios, X 97, πύργψ ἔπι προύχοντι φαεινήν ἀσπίδ' ἐρείσας. Dass der Dichter sich ihn im Stadtthore selbst, dh. in dem Raume, der von vorspringenden Thürmen flankirt und geschützt wird, stehend denkt, wird durch den Vergleich mit der am Höhlenloch auf ihren Feind lauernden Giftschlange unzweideutig bewiesen (93--95). Dort also soll Achill mit ihm den Entscheidungskampf kämpfen? Das soll Achill wagen können und Hektor erwarten, dass Achill dies wagen wird? Ohne Vertrag obendrein und ohne Waffenruhe, ohne dass sich die auf den Zinnen stehenden und zur Abwehr bereiten Troer verpflichten, sich eines Eingriffs zu enthalten? Es ist doch klar, dass auf Achill, wenn er sich nur auf Wurfweite nähert, Geschosse und Feldsteine niederhageln werden. Es ist also für die ganze Situation der Gedanke unerlässlich, dass Hektor dem Achill, wenn er sich nähert, auf Wurfweite von der Stadt und dem Thore weg entgegenstürmen wird. Diesen Vorsatz muss Hektor unbedingt haben. Zur Möglichkeit seiner sührung gehört aber wieder eine neue Voraussetzung. wenn Achill inmitten des Griechenheeres oder seiner Myrmidonen Mar & Dallal W P 7/Y

276 Mülder

όπλοποιία lässt sich Y 269—72 aber nicht in Einklang brin, insoweit ist Aristarchs Athetese begründet.

Nun giebt Schol. A zu Y 269-72 nicht bloss den Grider Athetese ('weil die Verse der Vorstellung von den ἄτρ τεύχεα widersprächen'), sondern der Kritiker giebt auch Vermuthung über die Herkunft der ausgeworfenen Verse: τοῦνται στίχοι δ΄, ὅτι διεσκευασμένοι εἰσὶν ὑπό τινος βουλομένων πρόβλημα ποιεῖν. Lehrs hat in seiner bekann Erörterung über die ἐνστατικοὶ καὶ λυτικοί (de Aristarchi stu Homer. p. 202² ff.) auch diese Bemerkung gewürdigt (p. 2

Man denke sich nun einmal jene vier Verse entfernt—denn damit die Stelle wirklich geheilt? Der Stoss des Aei war so wuchtig, dass Achill die Durchbrechung seines Schi bestimmt glaubte erwarten zu müssen: φάτο γὰρ δολιχόσι ἔγχος ρέα διελεύσεσθαι. Wie ist es nun irgend möglich, Achill dies erwarten kann, er, der sein Leben lang in göttlic Waffen sich bewegt hat, den diese neuen eben noch bei Waffenprobe (T 384 ff.) so wirkungsvoll von ihrer göttlic Natur überzeugt haben? Und nun gar leicht! Er mag vielle fürchten, dass sie trotz alledem, dass sie schliess loder vielleicht doch durchdringen könnten und die Abweinassregel treffen (261 f.), aber leicht? Es ist ganz und unmöglich, dass Achill das fürchten, ahnen oder erwarten ks Das giebt der Dichter ja auch selbst zu, der fortfährt:

νήπιος οὐδ' ἐνόησε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν, ώς οὐ ῥηίδι' ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα ἀνδράσι γε θνητοῖσι δαμήμεναι οὐδ' ὑποείκειν.

Da nun Einfältigkeit weder ein allgemeiner Charakterzug Helden ist, noch hier ein besonderer Anlass für ihn vorlie sich ausnahmsweise einfältig zu zeigen, so muss man gesteh dass die Bezeichnung νήπιος eigentlich den Dichter selbst tri Ich sehe also nicht bloss in Y 269—72, sondern auch in 264-eine umbiegende Fortsetzung des Bearbeiters, der unter ande Voraussetzung geformtes dichterisches Material mit den and gearteten Intentionen seines eigenen poetischen Schaffens in Ueb einstimmung zu bringen sucht.

Der ältere Dichter des Zweikampfs zwischen Aeneas und Ach frei von der Vorstellung der unverwundbaren Rüstung des E den, nahm keinen Anstand, den Stoss des Aeneas tief in Schild des Peliden eindringen, vielleicht gar ihn durchdrinzu lassen. Der Ausdruck lässt auch das letztere zu (De

'er sagte sich', 'sah voraus'), die Abwehrmassregel des Peliden, das Vorhalten seines Schildes, war vielleicht nur zu berechtigt. Eine solche Vorstellung konnte der Bearbeiter den ἄτρωτα ήφαιστότευκτα τεύχη gegenüber nicht passieren lassen, so bog er denn seine Vorlage um durch jenes überraschende νήπιος κτλ. Natürlich gehören ihm dann auch jene athetierten 4 Verse, die den Ausgleich zwischen den entgegengesetzten Vorstellungen herbeiführen.

- 3. Die dritte Stelle, an der von dem Bearbeiter seine übertriebene Vorstellung von den gottgeschmiedeten Waffen der Vorlage durch nachträglichen Verseinschub aufgedrängt ist, beschreibt die Waffenprobe, T 365 ff. Die Verse, die Achills wahnsinnige Wath schildern, die ihn bei der Wappnung überfällt. athetierte Aristarch zunächst, nachher soll¹ er sie anerkannt haben (Schol. A zur Stelle). Geschmacklos sind sie im höchsten Grade. Streicht man sie, so bleibt der Zusammenhang, wie auch Aristarch constatierte, durchaus gewahrt nur die Vorstellung der neuen άτρωτα τεύχη tritt zurück. Ist es nun nicht auffallend, dass die beiden andern Stellen, die auch diese Vorstellung vermitteln, I 382 f. und T 386 in gleicher Weise Anstoss geben? T 382 f. i= X 315 f.) lässt der 'goldene' Pferdehaarbusch den Helm des stillste henden Achill schrecklich umflattern; T 386 knüpft an die Verse:
- 384 f. πειρήθη δ' ἔο αὐτοῦ ἐν ἔντεσι δῖος ᾿Αχιλλεύς, εἴ οἱ ἐφαρμόσσειε καὶ ἐντρέχοι ἀγλαὰ γυῖα,

die nur von der bei jedem Anziehen nöthigen Probe handeln, den Zusatz: τῷ δ' εὖτε πτερὰ γίγνετ', ἄειρε δὲ ποιμένα λαῶν, wodurch die gewöhnliche Bewegungsprobe in eine über die Yassen erfolgreiche Erstanprobe umgebogen wird.

4. II 793-805, 814 f., 846 sind oft genug besprochen worden. Gewiss, sie sind in jeder Hinsicht unerträglich; sind sie aber wirklich in dem Zusammenhang, wie er uns jetzt vorliegt, und wie ihn die letzte Hand geschaffen, entbehrlich? Auch die trete Rüstung des Peliden ist göttlich; wie sollte Patroklos durch sie hindurch zu verwunden und zu tödten sein? Dass dem bichter die durch den Verlauf der Dinge geforderte Unzulänglichkeit der göttlichen Gaben Bedenken erregt hat, zeigt auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das ist sehr wahrscheinlich trotz seines Schulnachfolgers Ammonius. Die Stelle wird ja durch P 210 ff. gedeckt, desgl. durch T 384-6.

Achills Vorwurf an seine Rosse. Wie war es möglich, dass sinicht den Patroklos retteten? 'Phoibos vereitelte ihr Bestrebei T 414! Wie war es möglich, dass die göttliche Rüstung ihre Träger nicht schützte? 'Phoibos entwaffnete ihn'! Die Erweit rung ist aus derselben Vorstellung geflossen wie an den oben bisprochenen Stellen.

- 5. Il 140-144 schildert die Wappnung des Patroklos m den Waffenstücken des Achill. Nur die Pelionesche nahm nicht (140). Der Dichter giebt auch das Motiv 'weil zu schwer war'. Aristarch begnügt sich mit dieser Begründun Zenodot athetierte die Verse; es genügt, seine Worte, welche d Ueberlegenheit seiner Kritik glänzend documentieren, herzusetzei οὐκ ἦν τέκτων "Ηφαιστος" οὐ γάρ ἐστιν ἐν οὐρανῷ ἔύλ εἰκότως οὖν ὅπερ οὐκ ἦν κατασκευάσαι, τοῦτο 'Αχιλλεί τετι ρηκε κατέκρυψε μέντοι τὸ πλάσμα τη του Αχιλλέα ύπεροχή, δι' ἀσθένειαν οὐ δυνηθήναι φήσας τὸν Πάτροκλι καὶ τῷ δόρατι χρῆσθαι. Gewiss; in späteren Kämpfen Achil wird die Pelionesche ausdrücklich erwähnt; wie hätte Patrokle die anvertraute verlieren dürfen, und wie wäre wohl die verlorer ersetzbar gewesen? Sollte Thetis vielleicht auch den Pele und den Cheiron ebenso bemühen wie wegen des Schildes de Hephaistos? Es ist längst nicht das einzige Mal, dass Zenod dem Dichter ins Concept gesehen hat. Man streiche diese Ver und denke sich die Vorstellung der singulären Beschaffenheit d gottgeschenkten Waffen fort, so ist auch hier alles in Ordnun
- 6. P 184 ff. lässt der Dichter den Hektor die erbeute Rüstung des Peliden anziehen. Das ist auf die allerungeschicktes Weise in die Erzählung eingefügt, in einem starken, unau geglichenen Gegensatze gegen den nächsten Zusammenhang. Udoch, wie wäre es denkbar, dass Hektor sich des unvergleic lichen Vortheils göttlicher Waffen leichtfertig entschlagen sollte

P 194 δ δ' ἄμβροτα τεύχεα δῦνεν — Πηληΐδεω 'Αχιλη vgl. Schol. A zu 189 — (Εκτωρ) σπεύδει καλλωπίσασθαι δ τῶν θείων ὅπλων δόξαν καὶ φυλακην παρέχων έαυτῷ κ¹ Auch hier übt die göttliche Rüstung eine Wirkung aus ähnlider, die Achill bei Anlegung der ἡφαιστότευκτα empfindet:

P 210 Έκτορι ἥρμοσε τεύχε' ἐπὶ χροῖ, δῦ δέ μιν Αρης δεινὸς ἐνυάλιος, πλησθεν δ' ἄρα οἱ μέλε' ἐντὸ ἀλκῆς καὶ σθένεος.

Es ist hier überall eine und dieselbe Vorstellung, es ist éi Hand, die sie den älteren Vorlagen aufnöthigt. Sie erhebt de Achill weit hinaus über das Niveau der übrigen Helden, beietet aber auch die Handhabe zur Eingliederung des bewund rungswürdigen Gedichtes von der Schildschmiedung in den Rahm der Ilias, sie ist das Band für Σ 483—607.

Hildesheim.

Dietrich Mülder.

TIBVLLIANA

I.

Alcesimarcho Plautino quod ruri a patre detineatur atque interea ab amica absit dolenti (Cist. 203 sqq. 225 sqq.) desideno amoris compar apud Terentium Phaedria adulescens rus, abi biduum ab amasia iu urbe relicta procul moraturum se esse promiserat, profectus quidem sed promisso neglecto mox reversus, quid interim cum animo suo reputaverit, in medium profert:

occepi mecum cogitare 'hem, biduom hic manendumst soli sine illa? quid tum postea? nil est. quid? nil? si non tangendi copiast, eho ne videndi quidem erit? si illud non licet, saltem hoc licebit. certe extrema linea amare 1 haud nil est'

Eun. 636 sqq.). Notabilis est consensus Tibulli<sup>2</sup> in aspectum Nemesis rus abductae suspirantis:

nunc si clausa mea est, si copia rara videndi<sup>8</sup>, beu miserum, laxam quid iuvat esse togam?<sup>4</sup>

Il 3, 77 sq.). Ac vide modo, ut cum Tibullo exordiente (1 sqq.)

Philostratus epistolographus poesis amatoriae Alexandrinorum peritissimus amicam alloquens rus abituram concinat, ut ex eodem simillimove fonte sua uterque hausisse arguatur: τί οὐν

<sup>1</sup> Id est μέχρι τῶν ὁμμάτων ἔχειν τὴν ἐρωμένην (Ach. Tat. V 22, 5). Cf. Tibulli carm. ex rec. Huschkii I p. 336. Qui vidit puellam, primum gradum scalae voluptatis amatoriae ascendit; qui te tigit, alterum gradum superavit. Cf. Mus. Rh. 1902 p. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ed. Hiller. Lips. 1885.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. v. 5 (o ego, cum aspicerem dominam).

<sup>4</sup> Laxa toga eius est, qui dominae placere vult. Cf. I 6, 40.

280 Wilhelm

μέλλω ποιεῖν, ἐὰν ἐξελάσης ἐς ἀγρόν, ὡς πέρυσι, καὶ πολλί ήμερῶν τὰς ἐν ἄστει διατριβὰς καταλίπης; ἡγοῦμαι ἀναγκαῖι σαφῶς ἀπολωλέναι μηδὲν ἔχοντα ἡδὺ μήτε ἀκούειν μήτε όρᾶ έγὼ μὲν γὰρ ἕψεσθαί σοι νομίζω τὴν πόλιν ἐξιούση καὶ αὐτοί τούς ἐν ἄστει θεούς έλκομένους ὑπὸ τῆς θέας. τί γὰρ ἐνταῦθ μόνοι ποιοῦσιν; εἰ δὲ κἀκεῖνοι κατὰ χώραν μενοῦσιν, ἀλ έγωγε ούκ ἀπολειφθήσομαι τοῦ Ερωτος ἐφόλκιον. εί δὲ κ σκάπτειν δέοι, λήψομαι την δίκελλαν, εἴτε κλαν, θεραπεύσ τὰς ἀμπέλους, εἴτε ἐπάγειν λαχάνοις ὕδωρ, ὁδοποιήσω τὸ δρόμον (Ep. 59 H.). Puella in agris degens, dei eodem m grantes, inter quos Venus et Amor eminent, quem Moschus ep grammate festivo (A. P. XVI 200) arantem fecit (cf. Tib. v. 4 amator neque in urbe remansurus et ad omnes rusticos labor quamvis graves subeundos dum dominam aspicere possit paratu omnia denique Philostratea apud Tibullum 1 occurrunt. Perpe denti igitur, quot res argumentaque poetae elegiaci Latini : elegiographis aevi Alexandrini vestigiis novae quae fertur c moediae ingressis abstulerint2, veri mihi simillimum videtur hunc de amantium discidio altera parte rusticante locum ( Sulp. IV 8. Prop. II 198), quem Plautus et Terentius ab ipe comicis Graecis sumpserunt, in elegias Romanorum per Alexa drinos ex fabulis Graecorum devenisse.

Deinde (v. 11—32) Tibullus amoris servus illo solacio consolatur, quod ne Apollo quidem Amoris vincula detrectaveri Alexandrinorum pedisequum produnt huiusce epigrammatis poe nobis ignotus:

Εἴ μοί τις μέμφοιτο, δαεὶς ὅτι λάτρις Ἔρωτος φοιτῶ, θηρευτὴν ὄμμασιν ἰξὸν ἔχων, εἰδείη καὶ Ζῆνα καὶ Ἅιδα τόν τε θαλάσσης σκηπτοῦχον μαλερῶν δοῦλον ἐόντα πόθων. εἰ δὲ θεοὶ τοιοίδε, θεοῖς δ' ἐνέπουσιν ἕπεσθαι ἀνθρώποις, τί θεῶν ἔργα μαθὼν ἀδικῶ;

(A. P. V 100) et Achillis Tatii, scriniorum illorum expilator Clitophon item semet amantem sibi purgans: ἰδοὺ, καὶ Ἀπόλλι ἐρᾳ, κἀκεῖνος παρθένου (sc. Δάφνης), καὶ ἐρῶν οὐκ αἰσχύνετο

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Qui sextum versum pannis Lucretii (V 208) et Vergilii (Georgi I 64) consuit.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> V. Hoelzer: Dé poesi amatoria a comicis Atticis exculta, se elegiacis imitatione expressa. Pars prior. Marp. Catt. 1899.

<sup>8</sup> Ed. Rothst.

αλλά διώκει τὴν παρθένον σύ δὲ ὀκνεῖς καὶ αἰδῆ καὶ ἀκαίρως σωρρονεῖς; μὴ κρείττων εἶ τοῦ θεοῦ (I 5, 7)<sup>1</sup>; Eum vero quem Tibullus substituit Apollinem, Admeti amatorem, ad quem Phaedrae Annaeanae chorus, ut explicet quantum 'diva non miti generata ponto's et Cupido valeant potentia, ita provocat:

Thessali Phoebus pecoris magister egit armentum positoque plectro impari tauros calamo vocavit

(v. 296 sqq. L.), tali modo primi eidem illi Alexandrini (cf. Callim. H. II 49 sqq. Schol. Eurip. Alc. 28. Plut. Num. c. 4; Evot. c. 17 p. 761°. Philostr. Ep. 57. A. P. IX 241. Nonn. Dien. X 323 sq.) , auctores pictorum exornaverunt . Apponendus est Hercules apud Omphalen servitutis patiens, quem cum Apolliae ἀνδρὶ παρὰ θνητῷ serviente antiquitus coniunctum (cf. Meineke Anal. Alex. p. 180) neque Seneca praetermisit (v. 317 sqq) et Ovidius (Her. 9, 53—118) ex Alexandrinorum arte (cf. Helbig l. c. p. 377. Rothstein ad Prop. III 11, 17. Lillge: De elegiis in Maecenatem quaestiones. Vratisl. 1901 p. 24 sqq. Buerger: De Ov. carm. am. p. 110. P. Ovidii Nasonis De arte amat. libr. tres ed. P. Brandt. Lips. 1902 p. 84. 226) late descripsit. Quae duo exempla Alexandrini, ut Ovidius fecit (a.a. Il 217 sqq. 239 sq.8), amandi praeceptis inseruisse videntur, qui-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. R. Buerger: De Ovidi carminum amatoriorum inventione et arte p. 113.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Tib. I 2, 40. Mus. Rh. 1902 p. 606.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf Susemihl: Gesch. d. griech. Litt. i. d. Alexandrinerzeit 1 p. 401.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cf. Callimachea ed. O. Schneider II p. 786.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Per errorem pro Apolline Bacchum subiecisse videtur Pseudo-theocritus 20, 33 (χώ καλός Διόνυσος εν ἄγκεσι πόρτιν ελαύνει). Cf. Theocr. I 109. Verg. Ecl. 10, 18. Tib. II 3, 11. Buerger: Herm. 1903 p. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> W. Helbig: Untersuchungen über die campanische Wandmalerei p. 260.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Kalkmann: De Eurip. Hipp. p. 123.

Tibulli locum (II 3, 28) recordatus. — Cf. Tib. II 3, 11. Ov. Her. 5. 151. — Sententiae vulgari Ovidium Met. II 680 sqq. de Apollinis in Admetum amore cogitasse qui scrupuli obstent alias ostendam. — Liberius ad Tibullum Lygdamus III 4, 67 sqq., cuius carminis auctores indagaturo ea, quae E. Rohde: Der griech. Rom. ed. II p. 163 (= ed. I p. 153 adn. 1), Mallet: Quaest. Prop. p. 12, Buerger: Herm. 1903 p. 23 monuerunt, usui sint, et Valerius Flaccus I 447 sqq. (cf. Tib. v. 17 sq. Ov. Her. 5, 49. 9, 79. Met. III 375. e. P. IV 1, 9. 11) se applicuerunt.

Porro querimonias de feminarum avaritia et luxu, quei Tibullus etiam Nemesi saeculi morbo laboranti concedendum ess statuit (v. 49-58) — haec enim venia ut puellae detur ai amatoria ab amatore postulat — et comici et elegiaci sescentic (cf. Hoelzer l. c. p. 70 sqq.) decantaverunt<sup>2</sup>.

Jam vero opulentum poetae inopis rivalem, hominem in fimo plerumque loco<sup>8</sup> militando praedandoque divitem factum quam personam ex comoediis Atticis arcessitam elegiograph Alexandrini elegiacis Latinis dederunt (cf. Hoelzer l. c. p. 64 sq. 74 sq. 82), magnas apud hos partes sibi vindicare novit que cumque de his carminibus aliquid degustavit. Ita Propertio cum praetore res est in Illyria magna praeda potito (II 16), Ovidi cum equite sanguine pasto (Am. III 8), Dirarum, opusculi Pseude vergiliani, poetae quisquis fuit cum milite veterano, cui civi discordia locupletato ille non solum fundo, verum etiam Lydi puella fundo cariore cedere coactus impia vota indicit:

nec fecunda, suis olim felicia rura,
semina parturiant segetes, non pascua colles,
non arbusta novas fruges, non pampinus uvas
v. 10 sqq.) 4. Haud discrepans Tibullus aemulo amoris sui.

(v. 10 sqq.) 4. Haud discrepans Tibullus aemulo amoris sui, que cum ex servo copiosus possessor agrorum de praeda bellica, videtur, coemptorum (cf. v. 35 sqq.) evasisset, Nemesim raptaruri abdiderat, quoniam hominem gypsato pede (v. 59 sq. Cf. O'Am. I 8, 64. Prop. IV 5, 51) aeque atque apud Athenaeur Anacreon (XII c. 46 p. 533<sup>f</sup> = fr. 21 B.4) Artemonem servu èκ πενίας εἰς τρυφὴν provectum illusit, haec dira imprecatur:

at tibi dura seges, Nemesim qui abducis ab urbe<sup>5</sup>, persolvat nulla semina certa fide.

et tu, Bacche tener, iucundae consitor uvae 6, tu quoque devotos, Bacche, relinque lacus.

nendum nobis haud facile est. Belling quidem 'tibi' legendum est pro certo sumit (Krit. Prol. zu Tib. p. 41).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Ov. a.a. II 297 sq. Brandt l. c. p. 91. 227 sq. Tib. II 3, 53 sq. 57 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cum v. 55 sq. confer Theodectis tragici fr. 17 (p. 806 N.<sup>3</sup>). Prop. III 13, 15. IV 3, 10. Sen. Thyest. 602. — Ter. Eun. 165 sq. Heaut. 451.

<sup>8 &#</sup>x27;Dummodo sit dives, barbarus ipse placet' (Ov. a.a. II 276).

<sup>4</sup> Ribb. App. Verg. p. 167.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> De hoc loco Ann. phil. 1895 p. 770 sqq. Bellingio refragant (A. T. p. 280 sqq.) disputavi.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cf. Verg. Ecl. 10, 36.

haud impune licet formosas tristibus agris abdere: non tanti sunt tua musta, pater

(v. 61 sqq.). Quo in genere exsecratorio a Callimacho<sup>1</sup> et Euphorione<sup>2</sup> exculto quatenus illorum heredes Latini, quo in numero est Dirarum et Lydiae carminum elegis haud dissimilium auctor<sup>3</sup>, elaboraverint non perquisiturus paucos hos locos notasse satis habeo: Verg. Ecl. 8, 52 sqq. Tib. I 2, 7 sq. 4, 67 sqq. 5, 49 sqq. 9,53 sqq. II 4, 25 sqq. 6, 17. Prop. II 16, 43 sqq. IV 3, 19 sqq. 5, 1 sqq. 73 sqq. Ov. Am. I 8, 113 sq. Ibidis v. 107 (Terra tibi fruges, amnis tibi deneget undas) sqq.<sup>5</sup>.

Peractis his exsecrationibus Tibullus τοῦ ἀρχαίου βίου (d. Athen. VI c. 94 p. 267°), qualem veteres comici Attici multimodis per iocum spectantibus exhibuerunt (cf. Th. Bergk: Comm. de reliquiis com. Att. antiquae p. 188 sqq.), ex consuetudine poetarum Latinorum (cf. Broukhus. ad Tib. I 3, 35. Kalkmann l. c. p. 32) frequens laudator (cf. I 3, 35 sqq. 10, 7 sqq. II 1, 37 sqq.) eadem chorda impulsa, quam v. 29 sq. tetigerat, illud exoptat, ut redeat simplicitas aetatis aureae, qua pulchrius amor viguerit et deorum exemplo etiam hominibus liberius et apertius amori indulgere licuerit (v. 67—76). Quibus versibus convenienter auctor Lydiae libelli (47 sq. 51 sq. 74), qui quamquam a Diris separari solet, tamen aliquo modo cohaeret , et Propertius (III 13, 25 sqq.) et Ovidius (Am. III 8, 35 sqq. a.a. II 473 sqq.) Tibullo praeter teteros comparabiles ferreo saeculo priscam aetatem opponunt. Praeterea hi loci inter se conferendi Tibulli descriptionem illu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Susemihl l. c. p. 351.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Susemihl l. c. p. 397.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cf. Carmina Valerii Catonis cum A. F. Naekii ann. Cura L. Schopeni. Bonnae 1847 p. 14. G. Eskuche: De Valerio Catone deque Diris et Lydia carminibus p. 65 sqq. — Commentationem, quam scripsit R. Sciava (le imprecazioni e la Lidia poemetti d'ignoto autore Latino. Pesaro 1898), non inspexi. Cf. Helm: Jahresber. über die Fortschritte d. class. Alterthumswiss. 1902 II p. 73. Woch. f. class. Phil. 1898 p. 1351.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cf. Kirchner: De Prop. libro quinto capita sex p. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Multa in inimicum exsecratus Ovidius pergit: Evenient. dedit ipse mihi modo signa futuri Phoebus (127 sq.). Item Tibullus in lenae caput dira detestatus: evenient: dat signa deus (15, 57).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Versus 63-66 interpretatus est Karsten l. c. p. 50.

Ribb. App. Verg. p. 173.

<sup>8</sup> Cf. Ribbeck: Gesch. d. röm. Dicht. 1 p. 309 sqq.

### Wilhelm

.69 sq Hesiod O. et D. 232 sq. Plat. Ci 2728. Lucian. "Ερωτές c. 33 p. 434. Li Verg. Georg. I 148. Hor. Sat. I 3, 100. I 106. lav. 14, 184. Broukhus. l. c. p. 2 /r V 962 Prop. III 13, 33 aq. Ov. a.a. Lucr. IV 1177 sqq. Ov. Am. III 8, 23 eq. ρωτές c. 34 p. 484. Lucr. V 954. 1418. Admodum autem credibile est hunc locum citate, cuius in memoria philosophi popul reati sunt (of Rolide L.c. ed. II p. 216 = e elegiarum scriptoribus Alexandrinis ex i spensis (cf. Buerger I. c. p. 118 sqq. 125) 1 neocr 12, 15 sq. Arat, 96 sqq. Catull. 64, 5 ripziger Studien z. class. Phil. VIII 1885 ın elegias Latinas manavisse 8. progressus ad exitum, a cuius versibue 77

progressus ad exitum, a cuius versibus 77
- poeta mitu carminis rations habita repet
in atoris (cf. Tib. I 5, 61 sqq. Philostr. I
ilo dominae se probantis (πρόσταξον, ώς
πλεῖν κελευσον, ἐμβαίνω, πληγὰς ὑ

με θέλεις **ἔχειν**; ώς ἐθελόδουλον ἔχε). Tib. I 6, 37 sq. Philol. 1901 p. 590.

Confirmat igitur haec si qua alia elegia Tibullum ab aequalium illis temporibus poetarum consuetudine, qua Graecorum exemplum secuti locis, qui circumferebantur, carmina sua inderent<sup>1</sup>, haud descivisse. Pervulgata argumenta elegiacorum Alexandrinorum<sup>2</sup>, quae hi pluribus, opinor, seorsum elegiis persecuti sunt, unum ille in carmen redegit vel potius, quod salvo sigulari eius in poesin merito dixerim, contaminavit. Unde factum est, ut viris doctis nexus rerum hic illic laxior esse videretur et nonnulli hanc elegiam, quam unam et solidam esse peta certe voluit, in duo vel etiam tria carmina dividenda esse emicerent; quos denuo refutare operae pretium non est.

Et haec quidem de hoc carmine, inter cuius lectores praeter 0 vidi u m (cf. Tib. 16. Ov. Fast. IV 770. — Tib. 31. Ov. Am. 19, 43. — Tib. 38. Ov. Fast. VI 599. — Tib. 40. Ov. a.a. I 558 ll 514. — Tib. 76. Med. fac. 18. Fast. III 214) nominamus Statium (cf. Tib. 1. Stat. Silv. V 2, 1. — Tib. 48. Silv. IV 9, 43).

## H.

Apud Plautum (As. 746 sqq.) parasitus syngraphum inter Diabolum adulescentem et Philaenium meretricem, huius amicam, tt lenam conscriptum perlegit, quo continentur permultae ac severissimae leges amatoriae illi puellae summa cum fide et diligentia observandae. Consimilem legum formulam a Cynthia sua sqriosa aemulatione instincta accipit Propertius (IV 8, 74 sqq.), fostquam illa ex itinere subito reversa poetam inter Phyllidem et Teiam scorta Lygdamo servo pocula ministrante in convivio secubantem deprehendit. Idem (III 20, 15 sqq.) puellae nescio cui adamatae lepidissime, tamquam si de iuribus ponendis et tabellis signandis agatur, legem in amore novo prima nocte scribendam sibi esse dicit. Quod foedus, ait, ab ipso Amore signo constrictum uter ruperit novoque lecto fidem violaverit, illi sint omnes in amore dolores nec me perfidiae convictum domina per-Audimus Tibullum Deliae ut casta maneat praegat amare. dicentem sibique ipsi durissimas castitatis leges imponentem (I 6, 67 sqq.8). Quem locum de legibus amatoriis a comicis Graecis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Kroll: N. Jahrb. f. d. class. Alterthum 1903 p. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Marx apud Pauly-Wissowa: Realencycl. I p. 1321, 56 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cf. Mus. Rh. 1902 p. 599 sqq.

## Wilhelm

shos Alexandrinos, ab Alexandrinie elegis confide; cf. Leo l. c. p. 139 adn. 2. umenta attuliu.us vide sis praeteres Ov. M vortium carminis Tibulliani IV 13 iniuri animo at par est percipiendum. e foedere illa nocte iuncto, qua primum tor rodque tum turaverat a nulla unquam fem il ductum se iri iterum vovet (1 sq.). Vide III 20, 15 sqq.) fusius explanavit, Tiba duorum versuum ambitum coartasse. milii sola places: placeam tibi, Cynthia, cis qui sequenter versibus (3-6) inter loca va. I 42: elige, cui dicas 'tu mihi sola pi ula rivalium metum aperte significans amics tetur, alus lisplicere cupit. sic ego tutus es - 1), invidian. admirantem (cf. Propert. H terere, quae eos sectatur, qui si quid boni l nactantes proponant, nec mihi non instare mea logiteiter praedicare: qui sapit, He sinu (8), Redolent hace doctrinam

res, fuerunt<sup>1</sup>, haud pauca mutuatos esse atque illos philosophos sos de comoediis multa deprompsisse<sup>2</sup>, liquebit, unde similitudo ta sit, quae est locis illis Tibulli (8) et Propertii (II 25, 29 sqq.), exandrinorum imitatorum, cum versu Plautino: Quod bonist, id citus taceas tute tecum et gaudeas (Epid. 651)<sup>8</sup> et verbis maeanis: invidiam effugies, si te non ingesseris oculis, si bona non iactaveris, si scieris in sinu gaudere (Ep. mor. 5, 3)<sup>4</sup>. Cf. Cic. Tusc. III 21, 51. Et Candaulis uxoris exemplo, od obiter commemoravimus, apud eos qui de amore disseruerunt ilosophos locum fuisse praeter Clearchi Solensis testimonium Athenaeo XIII c. 31 p. 573<sup>a</sup> allatum ea docent, quae Mus. Rh. 02 p. 68 sq. publicavimus.

Sed ad Albium redeamus. Anaphora adhibita, quod schema m in deliciis habere constat: Sic ego (cf. v. 6), inquit (9 sq.), vidia scilicet et gloria, quod amem puellam pulchritudine tam aspicuam, carens tecum possum bene vivere in silvis solitudiniuque, quae, dummodo tu mecum sis, frequentissimae mihi sunt. une verba cave cum epistula Horatiana ad Albium data (I 4) omponas:

Albi, nostrorum sermonum candide iudex, quid nunc te dicam facere in regione Pedana? scribere quod Cassi Parmensis opuscula vincat, an tacitum silvas inter reptare salubres, curantem quidquid dignum sapiente bonoquest?

Etenim haec de philosophantis, non de amantium solitudine dicta unt. Neve horum versuum suavissimorum, qui poetam in arte refectum ostentare videntur:

tu mihi curarum requies, tu nocte vel atra lumen, et in solis tu mihi turba locis 11 sq.) Propertium fuisse auctorem credideris: tu mihi sola domus, tu, Cynthia, sola parentes, omnia tu nostrae tempora laetitiae

111, 23 sq.). Revocamus haec legentem ad Menandri epistulam

4 DI H. 1 M TO THE

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. A. W. Winckelmann: Plutarch. Erot. Turici 1836 p. 96 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Buerger l. c. p. 123.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Variavit Publilius Syrus 499: Voluptas tacita metus est 1gis quam gaudium; of. Mart. 1 34, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Quae scribentem Senecam loci Tibulliani meminisse nihil arrari prohibet: cf. Ann. phil. 1896 p. 492 adn. 14. In proverbii contudinem venisse illud in sinu gaudere monuit Otto: Die Sprichter u. sprichw. Redensarten d. Roemer p. 324; cf. Ov. Trist. IV 5, 17.

ab Alciphrone (II 3, 8) fictam, qua comicus a Ptolemaeo rej per litteras Alexandriam venire iussus eo Glycera sua derelic iturum se esse negat: άλλ' οὐδὲ εἶ ἐν Αἰγίνη ταύτη γε τῆ πλησίι έκειτο Αίγυπτος, οὐδ' οὕτως ἐν νῷ ἂν ἔσχον ἀφεὶς τὴν ἐμί βασιλείαν τῆς φιλίας μόνος ἐν τοσούτῳ ἔχλῳ Αἰγυπτίυ χωρίς Γλυκέρας έρημίαν πολυάνθρωπον όραν. Menand igitur in turba sine Glycera solitudinem, Tibullus in solitudii cum amica turbam cernere i.e. loquelae dulcedine sermocinand que cum puella voluptate utique sese frui profitetur. Atqu Alciphronem quidem vestigia ipsius Menandri pressisse, ad que iam initio epistulae se applicuit (cf. § 1. Menandr. fr. 569 K ut suspicatu proclive est, ita Tibullum haec ab Alexandrino qu dam elegiarum scriptore Menandrum secuto sumpsisse vel idexistimo, quia reliquae partes eius quod tractamus distichi I bulliani eodem videntur spectare; cuius distichi si non verbis sententiae satis simile est epigramma Pauli Silentiarii (A. P. 241), Alexandrinorum aemuli lectoris, discidium amicae ne ferentis:

σὴν τὰρ ἐτὰ δασπλήτα διάστασιν οἶά τε πικρὴν νύκτα καταπτήσσω τὴν ᾿Αχεροντιάδα ᾿ ἤματι τὰρ σέο φέττος δμοίιον ἀλλὰ τὸ μέν ποι ἄφθογγον σὰ δέ μοι καὶ τὸ λάλημα φέρεις, κεῖνο τὸ Σειρήνων γλυκυρώτερον, ῷ ἔπι πασαι εἰσὶν ἐμῆς ψυχῆς ἐλπίδες ἐκκρεμέες.

Accedit Meleagri Gadareni, qui idem poesis Alexandrinora quasi alumnus fuit, epigramma A. P. XII 60 in puerum carismum Xenophonte praeeunte (Symp. 4, 12) compositum, quod pe matium cum hisce verbis Tibullianis: tu nocte vel atra lump primus Broukhusius contulit:

"Ην ἐνίδω Θήρωνα, τὰ πάνθ' ὁρῶ ' ἢν δὲ τὰ πάντα βλέψω, τόνδε δὲ μή, τοὔμπαλιν οὐδὲν ὁρῶ.

Putaveris Tibullum et Propertium, cuius versus paulo ante es scriptos (l 11, 23 sq.) locis communibus assignandos esse Te Phorm. 496. Eurip. Hec. 280 sq. l Alcest. 645 sqq. Val. Flace III 323 sq. eorumque principis Homeri II. VI 429 sq. testimonic sunt l Graecorum σὺ γὰρ ἐμοὶ εἶ πάντα coloribus utrumque

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Heliod. VII 14 ed. Kor. I p. 281, 22 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anaphorae ab utroque usurpatae (tu . . . tu . . .) en simile exemplum:

tu mihi magna voluptas,
.... tu me reficisque fovesque

quam bellissimis et vividissimis expingere voluisse; velut Meunder in eadem illa epistula de se gloriatur: ἐγὼ γὰρ αὐτῆ (sc. blycerae) εἰμὶ πάντα (§ 14)<sup>1</sup>.

Paululum invat in hoc loco Tibulliano (11 sq.) manere, siquidem placere potuit poetae summo. An casui tribuendum est, quoi oratiuncula, qua in tragoedia Shakspeariana dux de Suffolk inexsilium iturus Henrici regis uxorem, amorem suum, valere iubet:

'T is not the land I care for, wert thou thence; A wilderness is populous enough, So Suffolk had thy heavenly company: For where thou art, there is the world itself, With every several pleasure in the world, And where thou art not, desolation

King Henry VI. — Part II. III 2), cum Tibulli verbis mirum quantum congruit? Adde blanditias, quibus Helena in eiusdem poetae comoedia Demetrium suum ab ipso spreta prosequitur:

It is not night, when I do see your face,
Therefore I think I am not in the night;
Nor doth this wood lack worlds of company,
For you, in my respect, are all the world:
Then how can it be said I am alone,
When all the world is here to look on me?

[Midsummernightsdream II 2]. Goethio vero dicenti:

Sind zwei Liebende doch sich ein versammeltes Volk (Roem. El. 12, 8) num fuerit Tibullus signifer, cum Bronnero Ann. phil. 1893 II p. 111) dubito<sup>2</sup>; cf. Heller: Ann. phil. 1863 II p. 417 sq.

tu facis, ut silvas, ut amem loca sola, meoque spiritus iste tuus semper captatur ab ore 10r. Met. VII 817 sqq.). Cephali sunt verba auram appellantis a temerario indice, qui nympham vocari censuerat, Procridi, uxori illius, relata.

Locis a Berglero (ed. Alciphr. p. 236 sq.) congestis, qui domento sunt είναι πάντα dictionem cotidianam et vulgarem esse, Pyladis apud Euripidem (Or. 732 sq.) verba τί πράσσεις φίλταθ' ἡλίκων (μοι καὶ φίλων καὶ συγγενείας; πάντα γάρ τάδ' εῖ σύ μοι adiungas velim.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Klopstock amici nuptias elegia celebrans (F. G. Klopstocks Oden berausg. von Muncker u. Pavel I p. 35) Tibullum semel atque iterum nominavit (v. 3. 10); at eorum de quo sermo est versuum Tibullianorum vix memor fuit, cum haec cecinit:

O wie glücklich seid ihr! Mich deucht, als säh ich euch kommen. Wie ihr im freudigen Tanz vor der Versammlung erscheint.

#### Willielm

d propositum nos referamus. Alter Cephalus (hont a quidem a caritate uxoris avertere potuit; cf. Ov. oo sqq. 802 sq. Tib. 13 sq.) Tibullus per puelle n, quae omntum deorum ei maxime venerabilis uit. ratione turat, ettamsi repente quasi de caelo delapsa roverbio; of Otto I. c. p. 62) amica sibi comparent, . solam carae cordique sibi fore (13-16 1). Sed subito urandi paenitet: cheu, quam stulte egi! Nempe timore ni do te desererem, sublato quasi pignus fidei tuas dimisi. Pereat garrula lingua, quae illud mihi petu posthac asperior eris et audacius me cruciabia apud Callimachum Cydippam quod animum suun n lisset conquestam linguam accusavisae licet ex bis in sectatoris, cui Callimachus auctor fuit, colligere: milu, auod gaudes, et te invat ipsa voluntas! unthi, quod sensus sum tibi fassa meos! mibi! lingua labat!

103 sqq Cyduppe Acontio)2. Ceterum urendi voce um; uruntur enim servi a domino (cf. Tib. I 9, 21. Il te ter I billos ad amabile carmen absolvendum viam stis criminibus eam rodi aegre ferens excusare (cf. Prop. II 32 l3 sq. 29 sq.) et pati velle hos lusus amicae videtur, modo ipse de iis celetur. Nempe τυφλοῦται περὶ τὸ φιλούμενον ὁ φιλῶν (Plat. De leg. V p. 731°. cf. Menandr. fr. 48 K. Prop. II 14, 18) neque omnia debet amator prudens videre (Prop. II 18, 1 sqq.), sed permulta ignoscere, quia vulgo Formosis levitas semper amica suit (Prop. II 16, 25 sq.). Adde Propertii versus:

De te quodoumque ad surdas mihi dicitur aures: tu modo ne dubita de gravitate mea

(II 20, 13 sq.) et Ovidii:

Non ego, ne pecces, cum sis formosa, recuso, sed ne sit misero scire necesse mihi

(4m. III 14, 1 sq.), habes summam eorum, quae Tibullus hoc pigrammate expressit leporis et urbanitatis tam pleno, ut si quis et hic Graecorum asseclam agnoverit, vix erret.

Ratiboriae.

Fridericus Wilhelm.

## R ZUSAMMENSETZUNG DER P ANTIGONIS UND DEMETRIA

dieser Zeitschrift Bd XLVII 1892 p. 550 ich beten (in diesem Aufsatz eitirt unter Ki.) di der Antigonis und Demetrias untersucht wie wurden zugewiesen die 10 Demen: Lamptes, Ikaria, Kydathenaion, Paiania, Aithaliden phitrope, der Demetrias die 9 Demen: Hag hippotomicki, Melite, Xypete, Koile, Anak Dieselbe Frage hat seitdem zwei Behandlung ir durch Serg. Schebelew, Zur Geschichte de estleichte de Plyler in Στεφανός zu Ehren

'lέρων — — . Unter den Belobten finden sich ferner 5 Rathsbeamte und zwar Z. 13 der [ταμίας της βουλης], wie ich nach CIA. II 431, 42 ergänze, — — Ίκαριεύς; Ζ. 15 der [γραμματεύς τής βου]λής καὶ τοῦ δήμου Νικίας Σίμου Πειραιεύς; Ζ. 15/16 der [ύπογραμματεύς — — 'Αλε]ξάνδρου 'Ραμνούσιος; Ζ. 16/17 der κήρυξ τής βου[λής καὶ τοῦ δήμου — — Βερε]νικίδης;  $\mathbb{Z}$ . 17 der αὐλητής Νεοκλής Βερενικίδη[ς]; vgl. über diese Beamten Köhler Hermes V 336 und J. Penndorf De scribis rei publicae Atheniensium. Lipsiae 1897 p. 183. Unter dem Dekret steht analog CIA. II 329. 394 der obere Theil einer Prytanenliste. Davon sind erhalten folgende Demosüberschriften: Γαρήττιοι, [Βη]σαιεί[ς], 'Ικαριείς, Περγασείς. Die Gargettier sind arch 2 Prytanen vertreten, von denen der erste wohl Κιχήσιππος nd nicht Κιφήσιππος heissen wird. Unter den Ikariern liest an jetzt noch den Namen von einem Prytanen, während die amen der Besaieis und Pergaseis weggebrochen sind. Fragen ir nun in Hinblick auf den Z. 7. 10 erwähnten ταμίας πρυivewv aus Kydathenaion und die in der Liste erscheinenden Demennamen, welcher Phyle unser Dekret gilt, so ist kein weifel, dass es die Antigonis ist. Von Kydathenaion (vor und ich dem Zeitraum 307/6-200 in der Pandionis) und Gargettos or und nach 307/6-200 in der Aigeis) ist die Zugehörigkeit ir Antigonis inschriftlich bezeugt, von Ikaria (vor 307/6 in der igeis, nach 200 in der Ptolemais und Attalis) von Ki. aO. 552 f. ı erweisen gesucht; die Zugehörigkeit von Besa (sonst in der ntiochis) und Pergase (sonst in der Erechtheis) zur Antigonis ar dagegen bisher unbekannt. Wir werden also Z. 5 die Lücke rgänzen müssen ἐπειδ[ἡ οἱ πρυτάνεις τῆς 'Αντιγονίδος], nicht τής Αἰαντίδος φυλής], wie es der griechische Herausgeber that. uch die Zeit unserer Inschrift lässt sich mit ziemlicher Geauigkeit fixiren. Wegen der in Z. 16 und 17 vorkommenden κρενικίδαι, deren Demos zugleich mit der Ptolemais errichtet ein wird (Gött. gel. Anzeigen 1900, 450), fällt unser Dekret in lie Zeit von c. 224/3 und 200, dem Jahre der Auflösung der Antigonis und Demetrias. Mylonas hatte p. 66. 67 die Inschrift ler Zeit zwischen 200-150 zugewiesen. Der CIA. II 983 col. 53 erscheinende Μενέδημος Κυδα[θ]η[να]ιεύς, der im J. des Irchon Hermogenes (183/2) für seine Frau Ἡγήσιον, seinen hn Αρχων und seine Tochter Κλεώ eine ἐπίδοσις leistet, ist it unserem identisch. Seine ἀκμή wird in meiner Prosop. ttica nr. 9894 um 200 v. Chr. angesetzt, könnte aber ohne

#### Kirchner

this 10 Jahre noch heraufgerückt werden.

The Jahrzehot des III. Jhdts. gehört unse in en auch die übrigen prosopographischen paieus, der Vater des Z. 15 erwähnten zu.

Teipaieus erscheint als πρύτανις in Claitift wegen eines dort vorkommenden Brieh e. 22403 fällt. Auch der in der C genahrte [Ni κόλαος [N]iκίου [Πε]ipaie ραμματεύς gewiss in verwandtschaftlicher la vorkommenden — — 'Aλε]ξάνδρου verglei hen CIA. II 1320 [— — 'Aλε]ς ανδια ανδια εiner Weihmschrift wohl des II. Jhdt als der Z. 16 erwähnte κήρυξ τής βου[λή]

Bερε νικίδης, sowie der ebenda

α λητής Νεοκλής Βερενικίδης uns begegn
in die Ende des III. Jhdts. verlegten Raths
der in haltheli unserem Psephisma ganz ä
In II 393 heisst der κήρυξ [- - λ]ης Βε

ς Νε - - - , welcher zu Νε[οκλί

/ d lacke aufs Beste ausfullt Die

1 Z. 22. Doch nur die eine Hälfte des zweigetheilten Demos st in die Antigonis versetzt. Unter Archon Antiphilos (c. 224/3) IIA. II 859 a. 58, finden wir hinter einem  $\Gamma \alpha \rho \gamma \dot{\eta} \tau \tau \iota(o \varsigma) =$ Antigonis I einen Thesmotheten Περγασιήθεν). Obwohl in dieser Liste die officielle Ordnung der Thesmotheten nicht gewahrt ist (vgl. Ki. aO. 551 und daselbst Anm. 4), so wird man doch wohl auch hier annehmen dürfen, dass - wie in allen übrigen Listen von CIA II 859 - die 6 Thesmotheten verschiedenen Phylen entnommen waren, dass somit also der Gargettier und der Pergaseer nicht derselben Phyle angehörte, ersterer vielmehr der Antigonis, letzterer der Erechtheis. Nach Aufhebung der makedonischen Phylen, kurz vor Errichtung der Attalis, also im J. 200 (Gött. gel. Anzeigen 1900, 451 Anm. 1) befinden sich nach CIA. II 991 beide Demen Περγασή καθύπερθεν und ὑπέ-Ψρθεν in der Erechtheis. Pergaseer der Erechtheis angehörig in II. und I. Jhdt., CIA. II 454, 17. IV 2, 477 d. 4. Gargettos, Ki. 550. Dazu 'Epnu. 1903, 61 Z. 21. 5. Ikaria. Dass Ikaria bei der Errichtung der Antigonis und Demetrias im Spiel gewesen, hält auf Grund der hierfür von uns aO. 553 beigebrachten Argumente auch Schebelew 17 für gesichert, weist indessen diesen Demos der Demetrias zu; vgl. die bei Scheb. beigefügte Tafel. Bates 10 schliesst sich uns an und nimmt Ikaria für die Antigonis in Anspruch. Dies wird jetzt erwiesen durch die Demenüberschrift 'Epnu. 1903, 61 Z. 22. 6. Kydathenaion, Ki. 550. Dazu 'Εφημ. 1903, 61 Z. 7. 7. Paiania, Ki. 550. 8. Aithalidai, Ki. 550. Dass Aithalidai während derselben Zeit auch der Leontis noch zugeteilt war, geht aus CIA. II 1291 nicht hervor, wie Schebelew 13, 2 und Bates 14 richtig gegen Ki. bemerken. 9. Eitea, Ki. 550. Eitea gehörte im IV. Jhdt. nicht allein zur Antiochis (CIA. II 869. 944), sondern, wie jetzt feststeht, auch zur Akamantis; in CIA. IV 2, 767 b 3 nimmt der ἐπιστάτης Έλευσινόθεν des J. 333/2 Δημοκλείδης Φιλοκλέους Είτεαῖος den officiellen Platz der Akamantis V zwischen einem Παιονίδης (Leontis IV) und einem 'Αχαρνεύς (Oineis VI) ein. Auch nach Aufhebung der makedonischen Phylen befindet sich Eitea theils in der Antiochis, theils in der Akamantis; Ki. 550. Dass Eitea non auch in der Zeit von 307/6-200 ausser der Antigonis einer von den beiden Phylen, der Akamantis oder der Antiochis, zugewiesen war, hat Schebelew 14 dargethan. In der schon oben Unter Περγασή herangezogenen Archontenliste unter Archon Anti-Philos CIA. II 859 a 53 ff. ist nämlich der πολέμαρχος ein

Είτε(αῖος), der erste Thesmothet ein Γαργήττιος = Antigonia Da die Antigonis durch den Gargettier vertreten ist, wird de aus Eitea stammende Polemarch der Akamantis oder Antiochi zu überweisen sein. Welcher von beiden Phylen der Vorzug z geben ist, mit anderen Worten, ob im J. 307/6 Είτέα 'Ακαμα' τίδος oder Εἰτέα 'Αντιοχίδος in die Antigonis versetzt ist, is nicht auszumachen. Schebelew entscheidet sich für das letzter will also in CIA. II 859 a 55 den Polemarchen aus der Ak: mantis entnommen wissen. Auch wir möchten, da sonst d Demen der Akamantis bei der Bildung der Antigonis nicht b rücksichtigt sind, annehmen, dass der in der Antigonis befir liche Demos Eitea ursprünglich der Antiochis zugetheilt wa Die beidem Demen Εἰτέα waren räumlich getrennt. Εἰτέα 'Aκ μαντίδος wird an den oberen Lauf des Kephisos verlegt; Milc höfer Untersuchungen über die Demenordnung des Kleisthen Berlin 1892 p. 26. Es gehörte dieses Είτέα wohl zur Stadttritt. der Akamantis; Löper Athen. Mittheil. XVII 395. Είτέα Άντι χίδος wird zum Binnenlandbezirk zu rechnen sein, worüb weiter unten. 10. Besa. 'Εφημ. 1903, 61 Z. 24. — Nicht dire inschriftlich als in die Antigonis aufgenommen sind bezeugt Demen: 11. Δειράδες. Wahrscheinlich gemacht aus CIA. 859 d 19 von Ki. 554, unter Zustimmung von Schebelew 20 us Bates 15. 12. Amphitrope. Dittenberger hatte Syll. 130 = Syll.<sup>2</sup> 181 nr. 2 die Vermuthung ausgesprochen, dass, sofern i CIA. II Add. 737 die 12. Prytanie des J. 306/5 durch di Antiochis vertreten ist, der ἐπιστάτης πρυτάνεων der 9. Prytani — — — - ίδου 'Αμφιτ[ρ]οπήθεν nicht der Antiochis, sonder einer der beiden makedonischen Phylen zuzurechnen sei und zwar der Antigonis; denn nach CIA. II 246 erscheint die Demetriss in demselben Jahre in der 7. Prytanie. Dass der ἐπιστάτης πρυτάνεων, wie auch sonst, der φυλή πρυτανεύουσα entnommen ist, erweist Dittenberger treffend aus der 10. durch die Oineis vertretenen Prytanie, wo als ἐπιστάτης πρυτάνεων ein Άχαρνεύς fungirt, welcher Demos der Oineis angehört. Gegen diese Argu-Doch mentation hat auch Schebelew 21 nichts einzuwenden. will er Amphitrope deshalb nicht in die Antigonis aufgenommen wissen, weil sich dieser Demos nach Ki. 551 im III. Jhdt. auch in der Antiochis befand, eine Theilung eines kleinen Demos aber unter zwei Phylen ihm als unwahrscheinlich gilt. Nach Schob sollen die Athener bei Errichtung sowohl der makedonische wie der späteren Phylen nur dann eine Vertheilung eines Demo

zwei Phylen vorgenommen haben, wenn dieser Demos lt gegliedert war, wie Λαμπτραί, Παιανία, Περγασή. r Aufstellung widerspricht der Demos Ikaria, der nach 200 il in der Ptolemais wie auch in der Attalis erscheint, Ki. ebenso der kleine Demos Trinemeia, der nach 200 v. Chr. lekropis (CIA. II 465) und der Attalis (CIA. II 467) zuilt war. Schliesslich sei noch bemerkt, dass Amphitrope achbardemos von dem soeben unter 10 namhaft gemachten uns bekannt ist, beide also zur Küstentrittys der Antiochis en; Milchhöfer aO. 38 und weiter unten.

Der Demetrias weisen die Inschriften direct folgende 7 n zu: 1. Kothokidai, Ki. 555. 2. Hippotomadai, Ki. 555. slite, Ki. 555. 4. Xypete, Ki. 555. 5. Koile, Ki. 555. ene, Ki. 555, CIA. IV 2, 269 b 8 und ebenda Add. p. 296. orai, Ki. 555. — Ferner sind noch folgende 5 Demen der trias zuzurechnen: 8.—10. Diomeia, Bate, Ankyle. In CIA. 9 unter ἄρχων Eubulos (c. 276 v. Chr.) fehlen unter den nen der Aigeis die Demoten von Gargettos, Ikaria, Diomeia,

Da das Wegbleiben der beiden erstgenannten Demen ihre Versetzung in die Antigonis erklärlich wird (Ki. 553), rd man auch geneigt sein, ein Gleiches für Diomeia und anzunehmen. In der That haben E. Spangenberg, De iensium publicis institutis aetate Macedonum commutatis. rt. Halle 1884 p. 35 und Schebelew 18 aus diesem Umdie Versetzung dieser beiden Demen in die makedonischen n gefolgert, und zwar hat Schebelew Diomeia der Anti-Bate der Demetrias überwiesen. Für Diomeia spricht, Schebelew ausführt, die Liste CIA. II 859 a 4, wo der ν aus diesem Demos stammt; da der 1. Thesmothet ἐκ voû bereits der Aigeis angehört, wird mit grosser Wahrlichkeit der ἄρχων nicht der Aigeis, sondern einer der n makedonischen Phylen zuzutheilen sein. Wir möchten icht nur Diomeia und Bate für die Demetrias in Anspruch en -- warum nicht für die Antigonis, wird sich nachher er--, sondern mit Schebelew die Vermuthung aussprechen, dass der eine Theil des doppelt gegliederten Demos Ankyle bei ntung der beiden neuen Phylen berücksichtigt worden ist. doch bemerkenswerth, dass in der Prytanenliste CIA. II 872 em J. 341/0 die Άγκυλήθεν 2 Mal mit je einem Prytanen einen, in CIA II 329 jedoch nur ein Mal mit einem Prytanen.

Ingnus. Das Zengnis des Stephanos von Byz. Αγνούς δήμος

300 Kirchner

èν τῆ 'Αττικῆ τῆς Δημητριάδος φυλῆς' τινὲς δὲ τῆς 'Ακαμαντίτ ἢ ὡς Φρύνιχος τῆς 'Ατταλίδος war von Dittenberger Hermes 410 deshalb angezweifelt worden, weil es für auffallend gelt müsse, dass ein früher in der Demetrias befindlicher Demos die Attalis versetzt sei. Demgegenüber möchten wir bloss i Atene hinweisen, das nach 307/6 der Demetrias, nach 200 al der Attalis angehört (CIA. II 444, 50. 465. 470). 12. Anaks Aus CIA. Il 859 d 10 wird die Zugehörigkeit zur Demetr von Ki. 556 zu erweisen gesucht. Ueber die hiergegen v Schebelew 20 und Bates 23 erhobenen Bedenken vgl. das of unter Amphitrope Bemerkte.

Wir haben somit zu den seiner Zeit von uns festgestellt 19 Demen 5 weitere hinzuzufügen. In die Antigonis sind v setzt aus der Erechtheis I: Lamptrai, Agryle, Pergase; & der Aigeis II: Gargettos, Ikaria; aus der Pandionis III: Ky athenaion, Paiania; aus der Leontis IV: Aithalidai, Deirade aus der Antiochis X: Eitea, Besa, Amphitrope. In die Demetri sind versetzt aus der Aigeis II: Diomeia, Bate, Ankyle; aus d Akamantis V: Hagnus; aus der Oineis VI: Kothokidai, Hipp tomadai; aus der Kekropis VII: Melite, Xypete; aus der Hipp thontis VIII: Koile, Anakaia; aus der Antiochis X: Atene, Thore In der Antigonis wie in der Demetrias finden wir - entsprechet der seit 307/6 bestehenden Zwölfzahl der Phylen — je 12 Dem und zwar: in der Antigonis aus Phyle II + X = 5 Demen, a Phyle I + III + IV = 7 Demen, in der Demetrias wieder aus Phy II + X = 5 Demen, aus Phyle V + VI + VII + VIII = 7 Deme Die 24 Demen bieten uns 8 aus der Stadttrittys, 8 aus d Küstentrittys, 8 aus der Binnenlandtrittys der 9 betheiligt Phylen I-VIII Erechtheis bis Hippothontis und X Antiochi Zu jeder der 3 Trittyen hat lediglich die Erechtheis beig steuert und zwar je einen Demos zu jeder Trittys. Wie i Uebrigen sich das Verhältniss der Phylen zu ihren Trittyen g staltet hat, darüber belehrt uns die nachstehende Tabelle. In i sind die Demen nach topographischen Gesichtspunkten geordne wobei die den oben erwähnten Arbeiten von Milchhöfer und Löp beigegebenen Karten zu Grunde gelegt sind. A vor dem Demos: in die Antigonis versetzt, D = in die Demetrias versetzt. römischen Zahlen bezeichnen die Phylen in der officiellen Or nung vor dem J. 307/6. Durch die einer Anzahl von aufe anderfolgenden Demen beigefügte Inschrift wird die hier gewäh Reihenfolge von Demen derselben Trittys urkundlich belegt.

| Stadttrittyen.        | Küstentrittyen.     | Binnenland-<br>trittyen.             |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| D Koile VIII          | A Lamptrai I        | D Anakaia VIII                       |
| D Xypete VII (CIA. II |                     | A Aithalidai IV                      |
| D Melite VII (944     | A Amphitrone X)CIA. | A Pergase I                          |
| A Kydathenaion III    | A Besa X     II     | A Ikaria II A Gargettos II A Eitea X |
| A Agryle I            | D Atene X 3869      | A Gargettos II) 11 345               |
| D Ankyle II ( CIA. II | D Thorai X          | A Eitea X                            |
| D Diomeia II (872.991 | I) Kothokidai VI    | A Paiania III                        |
| D Bate II             | D Hippotomadai VI   | D Hagnus V                           |

Zu den Demen des Stadtbezirkes ist zu bemerken, dass Ankyle nordöstlich von Agryle mit Löper aO. 351 angesetzt ist, dem sich Milchhöfer Athen. Mitth. XVIII 292 anschliesst. Die 8 in unserer Tabelle mit Koile beginnenden Demen liegen sämmtlich im Süden und Osten der Stadt. Bei dem Paraliabezirk ist u erwähnen, dass uns die Festlegung von Deirades nördlich von Amphitrope in der Gegend des heutigen Keratea durch Milchhöfer Athen. Mitt. XVIII 283 und Pauly-Wissowa RE. IV 408, 61 durchaus einleuchtend ist. Die 6 ersten Demen der Tabelle mit Lamptrai beginnend befinden sich dann sämmtlich in unmittelbarer Nachbarschaft in der Südspitze Attikas, während die beiden letzten Kothokidai und Hippotomadai von Milchhöfer Demenordnung 29 und Löper 407 nordöstlich von Eleusis in der Thriasischen Ebene gesucht werden. Was endlich den Binnenlandbezirk anbetrifft, so ist Anakaia mit Löper 417 und Milchhöfer Pauly-Wissowa RE. I 2031, 55 im Norden bei Dekeleia, Pergase mit Löper 343 und Milchhöfer Athen. Mitth. XVIII 289 nördlich von Kephisia, Eitea mit Löper 425 nordwestlich von Gargettos angenommen. Beginnen wir mit Anakaia, so sehn wir, wie die Binnenlandtrittys der Phylen VIII, IV, I, II, X, III, V von Norden nach Süden gerechnet mit je einem Demos vertreten ist mit Ausnahme der Aigeis, die 2 Demen abgiebt. Nicht betheiligt ist beim Landbezirke der Nordosten = Trittys der Aiantis IX und die im Westen an einander schliessenden Trittyen der Oineis VI und Hippothontis VII.

Fragen wir zum Schluss, wie sich die drei Demengruppen auf die Antigonis und Demetrias vertheilen, so ist eine Symmetrie unverkennbar: Von den städtischen Demen kommen 2 auf die Antigonis und 6 auf die Demetrias, von den Binnenlanddemen 6 auf die Antigonis und 2 auf die Demetrias; von den Paraliademen gehn 4 in die Antigonis, 4 in die Demetrias über. Es ergiebt sich also für die Antigonis und Demetrias die Gleichung 2+6+4=6+2+4.

Berlin.

Joh. E. Kirchner,



[Fortsetzung von Bd. LVIII S. 538.]

Featgesang des Horaz auf die Begründung des Principates.

om Odencyclus, der das dritte Buch eröffnet, klingt ab zwischen dem Preise altrömischer Tugend und dem lerbter Sitten das Lob des Augustus bald lauter, bild in wieder an. Die Beziehung auf den Princeps giebt nen Liedern Einlieit; diese Beziehung schafft auch in des ganzen Cyclus. Augustus erscheint als der

6, 13—23: In consulatu meo sexto et septimo, b[ella ubi civil]ia exstinxeram per consensum universorum [potitus rerum omn]ium, rem publicam ex mea potestate in senat[us populique Romani a]rbitrium transtuli. Quo pro merito meo senatu[s consulto Augustus appe]llatus sum et laureis postes aedium mearum v[estiti publice coronaq]ue civica super ianuam meam fixa est [clupeusque aureu]s in [c]uria Iulia positus, quem mihi senatum [populumque Romanu]m dare virtutis cleme[ntia]e institia[e pietutis causa testatum] est pe[r e]ius clupei [inscription]em.

Zum Preise jener feierlichen Aufrichtung des Ehrenschildes im Senatsgebäude hat Horaz sein Festlied gedichtet. Eine eingehende Betrachtung jener Worte der Lieder, die die Tugenden des Herrschers poetisch verklären, wird Licht verbreiten über die politische Bedeutung der Dichtung.

Virtus, carmen 2, 17—24:
virtus repulsae nescia sordidae
intaminatis fulget honoribus
nec sumit aut ponit securis
arbitrio popularis aurae.

virtus recludens inmeritis mori caelum negata temptat iter via coetusque volgaris et udam spernit humum fugiente penna.

In der ersten dieser Strophen ist die Monarchie als Staatsform bezeichnet. Es ist bekannt, dass Augustus in den Jahren
27-23 v. Chr., nach Begründung des Principates, das Consulat
Jahr für Jahr verwaltet hat. Die zweite Stelle des Amtes erhielten Männer, die, dem Hofadel der Monarchie angehörend,
durch ihre Verdienste als Feldherrn oder durch verwandtschaftliche Beziehungen zum Kaiserhause sich empfahlen 1. Die Bekleidung des Consulates während dieser Jahre, noch mehr das
Zeugniss des Tacitus ann. 1, 2 posito triumviri nomine consulem
se ferens, zeigen, dass Augustus zuerst den Principat in der Form

<sup>1</sup> Die Consuln sind: a. 27 Agrippa; a. 26 Statilius Taurus; a. 25 M. Iunius Silanus der Schwiegervater der Grossnichte des Kaisers; a. 24 C. Norbanus Flaccus, der Sohn des Feldherrn; a. 23 M. Terentius Varro Murena, der Schwager des Maecenas. Die alte Aristocratie der Republik kommt auch späterhin nur zu politischer Geltung, wenn Verdienste dieser Art ihr den Eintritt in den neuen Hofadel eröffnen.

#### v. Domaszewski

alates auszauben gedachte<sup>1</sup>. In der Art wie Augustus ilat Jahr fur lahr verwaltete, ist es eine potestas cunus Jeslo, h schon im Jahre 23 v. Chr. bricht Augustus in System, verzichtet auf das Consulat und beschränkt die tribunicia potestas, die jetzt den Character einer onua et perpetua annimmt2. Als dann im Jahre 22 v. Chr. zersnoth ausbrach, forderte die öffentliche Meinung, dam Las Consulat in der Form, wie er es vor und nach der eg des Principates, von 31 bis 23 v. Chr., geführt hatte, ernehme, Ancyr. 1, 35 f. Con[sulatum tum dat]um asperpetuum non accepi]. Obwohl es Augustus ablehate erprungliche Form zurückzugreifen, hat man zech in en 21-19 v Chr. bei den Consulwahlen eine der ht besetzt, immer in der Hoffnung, dass Augustus das deinehmen werde 3. Alle diese Thatsachen bestätiges. der consulatus annues et perpetuus nach der altestet-· n The I der Amtsgewalt des Princepa ist. Dann geerste der angeführten Strophen aus dem Liede an die illren rechten Sinn. Der Princeps führte damals das imwith protoun, ohne dass ibn das Volk erwählt!

chaft befähigte Mann die Herrschaft als eine Pflicht ausler der höchste Lohn wird.

Der Uebergang von der Virtus zur Fides ist unmittelbar deutlich. Wohl erkennt man, dass der Unterthan dem r der Virtus Fides schuldet<sup>1</sup>. Aber die eigenthümliche og v. 25

est et fideli tuta silentio merces

Hinblick auf einen bestimmten Vorgang der Zeitgeschichte ilt. Die Worte beziehen sich auf den Treubruch des Cor-Gallus<sup>2</sup>. Auf sein tragisches Schicksal weist auch die sche Feierlichkeit, mit welcher die Vergeltung eingeführt wird.

Iustitia, carmen 3, 1-16:

Iustum et tenacem propositi virum non civium ardor prava iubentium, non voltus instantis tyranni mente quatit solida neque Auster,

dux inquieti turbidus Hadriae, nec fulminantis magna manus Iovis: si fractus inlabatur orbis, inpavidum ferient ruinae.

hac arte Pollux et vagus Hercules enisus arcis attigit igneas, quos inter Augustus recumbens purpureo bibet ore nectar,

hac te merentem, Bacche pater, tuae vexere tigres indocili iugum collo trahentes, hac Quirinus Martis equis Acheronta fugit.

Und die gleiche Verheissung der Unsterblichkeit kehrt in der Rede der Iuno v. 31-36:

et invisum nepotem, Troica quem peperit sacerdos,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Verfassung dh. die acta Caesaris Augusti werden von allen rn beschworen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio 53, 23, 5 πολλά μὲν γὰρ καὶ μάταια ἐς τὸν Αδγουστον κι. Vgl. auch ClL. Ill n. 14147<sup>5</sup>. Dio erzählt den Sturz des in seinem Todesjahr (26 v. Chr.); daraus ergiebt sich keinesdass er erst in diesem Jahre bei Augustus in Ungnade fiel.

Marti redonabo. illum ego lucidas inire sedes, ducere nectaris sucos et adscribi quietis ordinibus patiar deorum.

Der Schwerpunkt des Gedichtes liegt in dem Verbote Iunos Troi wieder aufzubauen. Auch dies ist nur die mythologische Einkleidung politischer Verhältnisse. Den Versuch, den Sitz römscher Herrschaft nach Asien zu verlegen, hatte Antonius gewag Getragen von dem mächtig aufflammenden Nationalstolz de Römer hatte Augustus bei Actium gesiegt und auf Jahrhundert hinaus den römischen Charakter des Staates gefestigt. In de Vernichtung der mulier peregrina war dem römischen Volke die Offenbarung der Iustitia geworden, auf der das Reich forts ruhen sollte.

Clementia, carm. 4, 37-42:

vos Caesarem altum, militia simul fessas cohortes abdidit oppidis, finire quaerentem labores Pierio recreatis antro,

vos lene consilium et datis et dato gaudetis almae.

Der Anklang an Augustus eigene Worte im Ancyranu ist hier besonders deutlich. 3, 22 ff. Pecuniam [pro] agris, que in consulatu meo quarto et postea M. Cr[asso e]t Cn. Lentu Augure adsignavi militibus, solvi municipis. Ea [s]u[mma st]ertium circiter sexsiens milliens fuit, quam [p]ro Italicis prad[is] numeravi. et ci[r]citer bis mill[ie]ns et sescentiens, que pro agris provin[c]ialibus solvi. Id primus et [s]olus omnium

Ancyr. 5, 3 Iuravit in mea verba tota Italia sponte sua et me be[lli], quo vici ad Actium, ducem depoposcit. Iuraverunt in eades ver[ba provi]nciae Galliae Hispania Africa Sicilia Sardinia. Qui sal [signis meis tum] militaverint, fuerunt senatores plures quam DCC, i ii[s qui vel antea vel pos]tea consules facti sunt ad eum diem qu scripta s[unt haec, LXXXIII, sacerdo]tes ci, rc]iter CLXX.

qui deduxerunt colonias militum in Italia aut in provincis, ad memor [i] am aetatis meae feci. Diese Humanität, die Augustus in dem Drange einer furchtbaren Zeit bewährte, übte er nach seinen Worten auch in den Kriegen:

1, 13—15 [B]ella terra et mari c[ivilia exter]naque toto orbe terrarum s[uscepi] victorque omnibus [superstitib]us ciribus peperci. Externas gentes, quibus tuto [ignosci pot]ui[t, c]onervare quam excidere m[alui].

Mitten in der Schilderung des Titanenkampfes, die in wunderollem Contrast steht zur Anmuth des durch die Musen verlärten Lebens des Dichters, fehlt auch hier nicht die Vereissung der Unsterblichkeit v. 66 f.

vim temperatam di quoque provehunt in maius.

Vie schon in dem religiösen Eingang der ersten Ode Iuppiter er Gigantensieger als Schöpfer einer neuen Weltordnung ercheint, carm. 1 v. 6 f.

reges in ipsos imperium est Iovis clari Giganteo triumpho,

o malt sich in den wechselnden Bildern des Titanenkampfes das lingen des Augustus gegen eine empörte Welt, bezeichnet ihn den Schöpfer einer neuen Ordnung des orbis Romanus, so ass das fünfte Lied ihm um neuer Siege willen die Göttlichkeit chon auf Erden verheisst v. 1—4:

Caelo tonantem credidimus Iovem regnare; praesens divus habebitur Augustus adiectis Britannis imperio gravibusque Persis.

Der Eingang des Liedes, das der Clementia gilt, bildet den Mittelunkt des ganzen Cyclus. Hier empfängt Horaz die göttliche Veihe, die ihn, den Sänger der gottgleichen Thaten des Augustus, it der Kraft der Musen erfüllt. Edel und tief ist es gedacht, ist der holde Zauber der Kunst das Herz des Weltensiegers der ilde gewinnt. Das Reich, das die Iustitia geschaffen, wird gealt durch die Clementia des kunstliebenden Fürsten.

Honos, carm. 5: Nach römischer Anschauung ist Virtus trennbar verbunden mit Honos<sup>1</sup>. Im Gegensatz zu den ehrtgessenen Soldaten des Crassus, die in der Gefangenschaft zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Religion d. r. Heeres S. 43; Neue Heidelb. Jahrb. 10, 226.

#### v. Domaszewski

geworden sind, ruft die Phantasie des Dichters die kestalt jenes Regulus hervor, der sein Alles setzt sa

für den Dichter bedeutungsvollste Eigenschaft des Au-Clementia, wird noch gehoben durch die Einschiebung Virtus und Honos. Die Nachwelt kann in das Urtheil benkundigen Dichters nur einstimmen. Die Clementu, Milde, ist das strahlende Licht, das von Augustus Reusgeht.

tas, carmen 6, 1 5:
Delicta maiorum inmeritus lues,
Romane, donec templa refeceris
aedisque labentis deorum et
foeda nigro simulaera fumo.

dis te minorem quod geris, imperas.

trommigkeit ist Pietas, jene Ehrfurcht vor dem Höheren, is der Sohn dem Vater gegenüber empfinden soll. Wiederherstellung der verfallenen Tempel berichtet. Ander 4. 1. f. Duo et octoginta templa deum is Dagegen ist die gleiche Folgerung in die 2. Paraenese eingeschoben, earm. 6, 33-44:

non his iuventus orta parentibus infecit aequor sanguine Punico Pyrrhumque et ingentem cecidit Antiochum Hannibalemque dirum, sed rusticorum mascula militum proles, Sabellis docta ligonibus versare glaebas et severae matris ad arbitrium recisos portare fustis.

Gerade dieses Ziel verfolgte Augustus durch persönlichen Einfluss und seine Gesetzgebung. So berichtet Suetonius Aug. 89 in evolvendis utriusque linguae auctoribus nihil aeque sectabatur quam praecepta et exempla publice vel privatim salubria, eaque ad verbum excerpta aut ad domesticos aut ad exercituum provinciarumque rectores aut ad urbis magistratus plerumque mittebat, prout quique monitione indigerent: etiam libros totos et senatui recitavit et populo notos per edictum saepe fecit, ut orationes Q. Metelli de prole augenda (cf. Liv. epit. 59; Gell. 1, 6) et Rutilii de modo aedificiorum, quo magis persuaderet utramque rem non ab se primum animadversam sed antiquis iam tunc curae fuisse 1. Man kann vermuthen, dass Augustus, als er den ersten Census in dem Jahre 28 vor Chr. hielt, jene Orationes des Metellus und Rutilius in Edicten bekannt machte<sup>2</sup>. Dann waren sie zur Zeit, wo Horaz das Festgedicht schrieb, in Aller Gedächtniss. Auf die Rede des Q. Metellus, der von den Frauen nicht besser dachte, als Horaz sie im 6. Liede schildert<sup>3</sup>, könnten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies meint Augustus Ancyr. 2, 13 [et ipse] multarum rer um <sup>γχε</sup>]mpla imitanda pos[teris tradidi], Worte die der griechische Uebertetzer mit grobem Missverständniss wiedergiebt και αὐτὸς πολλῶν πραγμάτων μείμημα ἐμαυτὸν τοῖς μετέπειτα παρέδωκα.

Denn die späteren Census hielt er erst ab nach seinen eigenen Sittengesetzen, auf die er sich bezieht Anyran. 2, 12 Legibus novi[s latis complura e]xempla maiorum exolescentia iam ex nost[ro usu reduxi] of Sueton Aug. 34 leges retractavit aut de integro sanxit, ut sumptuariami [et] de adulteriis et de pudicitia, de ambitu, de maritandis ordinibus.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Gell 1, 6, 2 si sine uxore vivere possemus, omni ea molestia careremus usw.

einzelne Züge der Paraenese an die Mädchen zurückgehen, vielleicht auch der grausame Schluss 1 carmen 6, 45-48:

damnosa quid non inminuit dies? aetas parentum peior avis tulit nos nequiores, mox daturos progeniem vitiosiorem.

Dem Gedanken nach kommen mit dem Gegenstand der Rede des Rutilius sichere Züge der Paraenese an die Knaben überein, carm. 1, 33-36 und 41-48:

contracta pisces aequora sentiunt iactis in altum molibus: huc frequens caementa demittit redemptor cum famulis dominusque terrae fastidiosus.

quod si dolentem nec Phrygius lapis nec purpurarum sidere clarior delenit usus nec Falerna vitis Achaemeniumque costum, cur invidendis postibus et novo sublime ritu moliar atrium? cur valle permutem Sabina divitias operosiores?

Q. Metellus und Rutilius, diese letzten wahren Edelleute der Republik, sind Menschen nach des Dichters Ilerzen gewesen. Es wäre eine edle Huldigung mehr, wenn der Dichter in dem Festgedichte an den Herrscher Gedanken anklingen liess, die Augustus als die besten seinem ganzen Volke empfahl.

Was der Dichter in seinen Liedern noch ersehnt, das schien ihm 10 Jahre später vollendet unter Augustus segens-reicher Herrschaft, carm. saec. v. 56—60:

Iam Fides et Pax et Honos Pudorque priscus et neglecta redire Virtus audet adparetque beata pleno Copia cornu.

Heidelberg.

A. v. Domaszewski.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sicher sprach Metellus von dem Verderben der kommenden Geschlechter Gellius 1, 6, 8.

### MISCELLEN

### ΒΑΥΒΩ

Die Identität der Baubo mit Hekate, die Rohde, wenn ich ihn richtig verstehe, annimmt (er drückt sich nicht ganz klar aus) 1, ist nur durch einen jungen magischen Hymnus bezeugt; diese Gleichsetzung gehört sicherlich erst dem späteren Syn-Ursprünglich sind alle diese Gespenster, wie kretismus an. Gorgo, Mormo, Gello, Baubo, Empusa, Lamia, selbständige Wesen; venn sie allmählich zu Beinamen der Hekate herabsinken, so liegt da ein Prozess vor, den Usener in seinen Götternamen hinlänglich klargestellt und erläutert hat. Wir besitzen Zeugnisse, die lehren, dass man sich die Baubo als nächtliches Schreck-Schon Rohde hat die meines Erachtens einzig respenst dachte. berechtigte Anknüpfung für ihren Namen gefunden<sup>2</sup>; es ist βαύ, der uns bezeugte Laut des Hundebellens, der zu Grunde liegt. Der Name selbst muss dann durch einfache Reduplikation gebildet sein mit flektirbarer Endung; man vergleiche griechisches μάμμη, dem unser 'Mama' entspricht. Als letzter Schluss ergiebt sich demnach die Gleichsetzung von Βαυβώ mit unserem 'Wauwau'. Die Differenzirung im Geschlecht ist nicht auffallender als in 'ἡ κύων', wie das Attische sagt, und 'der Hund', als in Griechisch 'δ θάνατος' und lateinisch 'mors'. An sich ist nach den Analogien der Sprachbildung ein femininer Begriff am ersten zu erwarten<sup>3</sup>.

Wanwau heisst in der Sprache unserer Kinder der Hund; man schreckt die Kleinen, indem man sagt: Sei artig, sonst beisst dich der Wanwau'. Wie im Griechischen: Μορμω δάκνει. Aber in der Gegend von Presburg ist der Wanwau ein wirkliches Gespenst<sup>4</sup>, an das zwar die Alten nicht glauben, mit dem sie jedoch die Kinder schrecken'. Im Böhmerwald gilt dasselbe, dort giebt es einen Spruch, der lautet:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Psyche<sup>8</sup> II 82 f. S. 408, doch vgl. S. 410 unten, wo das Rich<sup>†ige</sup> steht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Psyche<sup>3</sup> S. 408.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Usener Götternamen S. 364 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Schröer in Wolfs Ztschr. f. deutsche Mythologie II (1855) S. 424.

#### Miscellen

Schau schau, Es kommt der Wanwau, Hat's Ranzerl am Buckel Un'l's Pfeiferl in' Maul 1.

cass neben dem Wauwau noch eine ie Worte des Gewährsmannes? lanten: 'Ich erlige Lucia rech in irgend einer anderen C •rwald za einer strafenden Wauwau schent als wollte man auch ans W arn Nicolo and Lucial ein Paar mache t, dass in diesen Worten wieder ein Zeng Norgang, nach dem christliche Heilige z . Damonen wurden Der sprachlichen h Βαυβώ un i 'Wauwanin' voltkommen, da t andere Weise ein flektirbares Feminia Und deutlicher als im Griechischen könt z-88 verfolgen, der aus dem (nächtlichen a Gespenst erwachsen liess. Denn ich h reiten, dass anch Wauwau eine einfache ono st, darum tetlen so die gewöhnlichen Hun ... Hunde in Wodans Jagda, ien Nachtgespenstern hat der Grieche die I

ien Nachtgespenstern hat der Grieche die U der zuerkannt, sie erscheinen mit Vorlie na die der dem den Hunden begleitet fähr

michtigt. Die sprachliche Verwandtschaft dieses Wortes mit Bauβώ, die mehrfach und zuletzt in Roschers Myth. Lexikon II 3025 angenommen worden ist, wird von Rohde kurzer Hand abgewiesen; er will nicht einsehen, wie der weibliche Dämon Mch einem solchen männlichen ὄλισβος benannt sein künnte. I'nd darin mag er ja wohl recht haben. Aber die Rolle, die Bubo in der Demetersage spielt, lässt darauf schliessen, dass dies Femininum eine entsprechende Bedeutung und Verwendung? batte, jedenfalls ergiebt sich aus der schmutzigen Geschichte 8 ein Zusammenhang, der nicht übersehen werden darf. Wo ist des Rätsels Lösung? Sie liegt, wie Usener erkannte, in einer dritten Thatsache, nämlich dass das pudendum sowohl des Mannes als des Weibes auch κύων hiess 4. Ich füge Worte des Eustathios hinzu, die (p. 1822, 14) seltsam illustriren, was Baubo nach der Erzählung des Arnobius thut: ὡς δὲ κύων καὶ τῆ κωμψδία ένέτηξε σκώμμα γυναικείον την είρημένην κύνειραν ήγουν τὴν τὸν κύνα εἰρύουσαν ὅπερ ἐστὶν ἐφελκομένην, ὃν Μπύνα χοιρον (scil. cunnum) ἄλλη κωμψδία φησίν, παλαιὰ χήσις δηλοί, έμφαίνουσα πρός όμοιότητα του κυνό σουρα εφήσθαι καὶ τὸ κύνειρα. Die Parallele von Βαυβώ und κύων, κύνειρα ist deutlich. Damit schliessen sich drei Glieder zu einer Die Verwandtschaft von wohl verbundenen Kette zusammen. βαυβώ und βαυβών ist auzuerkennen, wenn auch natürlich nicht in dem Sinne, dass der weibliche Dämon seinen Namen von dem όλισβος hat. Man gewinnt vielmehr den Eindruck, dass die Alten nicht bloss in der Βαυβώ eine 'Wauwauin', sondern auch in βαυhwv einen 'Wauwau' besessen haben. Es ergiebt sich kein Anhaltspunkt, um die oben versuchte Deutung anzuzweifeln, eher das Gegentheil.

Greifswald.

L. Radermacher.

## Zum Margites

Das merkwürdige komische Epos Margites, welches die kolophonische Legende, die auch die Stätte seiner Entstehung kannte, dem jugendlichen Homer zugewiesen hat (Certam. Hom. et Hesiod. p. 435 Rz.<sup>2</sup>), muss bis in die römische Kaiserzeit hinein ungemein bekannt und beliebt gewesen sein.

Der Strom der lebendigen Ueberlieferung lässt sich noch verfolgen: von Archilochos über Kratinos und Aristophanes bis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Psyche<sup>8</sup> S. 408.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So schon O. Crusius, Untersuchungen zu den Mimiamben des Berondas S. 128.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vgl. Arnobius V 25, dazu die Έλεγητς im Etym. M. p. 152 fg. <sup>ν.</sup> ἀσελγαίνειν.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> κύων τὸ αἰδοῖον Phot. Lex. 195, 7. Vgl. Hesych κύων — δηλοῖ δὲ καὶ τὸ ἀνδρεῖον μόριον. Anthol. Pal. V 105. Meineke Com. IV p. 541. Für das γυναικεῖον μόριον s. Eustathios p. 1821, 53.

#### Miscellen

sthenes, der den Namen als politisches Schl . Macedonierkonig gebraucht hat (Asschi aut. Den osth 23) Von Aristoteles in der pankt einer fruchtbringenden Untersuchu en Kallimachos gepriesen und des alten sklart (frg. 74"), von Zenon sogar komment 4 j. 110, 25 Arn.). Noch der Wanderred. tet ein lebendiges Verständniss seiner H len ergotzlichsten Schwank aus dem alter LXVII 4 p 178, 18 Arn.). Dann aber ler Strom Schon bei Lukian und Aristei aus Typus des Dummlings 1 abgeblasst und se litterarische Reminiscenz, die zu den Kun lenen die zweite Sophistik ihrem Stil ei verleiber sucht. Mit den anderen Nam ratur ist auch Margites kurz zuvor gebi ge Sammler Sucton hatte ihn in die List Fig aufgeremmen, über die jetzt die Zusami resenius De héžewy Aristophanearum et S Bezart p 141 ausreichenden Aufschluss ; ker halen fruhzeitig dem eigenartigen Ver ihre Aufmerksamkeit zugewandt: ihnen 🔻 ng Urberschlagt man aber die paar, j Kirkel apper Grace, frgm. p. 67-6

iil. IV 867 ff. und seinem Ausschreiber Nikephoros Blemmydes rdanken, das Urtheil gesprochen: diese Dummheit (ἐξανηρώτα, ; αὐτὸν ἐγκυμονήσας βρέφος ἐκ τῆς γαστρὸς ἐγέννησεν, ἄρ' πατήρ ή μήτηρ) eignet nicht dem Margites, sondern dem Meides; entweder Tzetzes oder bereits die von ihm benutzten zantinischen Excerpte haben hier Verwirrung gestiftet. ibt als einziges, allerdings sehr beweiskräftiges Stück der von stathios aus Sueton erhaltene Schwank, der noch eine Bechtung erfordert. Ούτως έγνωμεν καὶ τὸν ἄφρονα Μαργίτην, ν ἀπὸ τοῦ μαργαίνειν, δ ἔστι μωραίνειν (= Miller Mélanges 2). δν ὁ ποιήσας τὸν ἐπιγραφόμενον Όμήρου Μαργίτην οτίθεται εὐπόρων μὲν εἰς ὑπερβολὴν γονέων φῦναι, γήμαντα μη συμπεσείν τη νύμφη, έως άναπεισθείσα έκείνη, \*\* τεαυματίσθαι τὰ κάτω ἐσκήψατο φάρμακόν τε μηδὲν ὑφελήσειν η, πλην εί τὸ ἀνδρεῖον αἰδοῖον ἐκεῖ ἐφαρμοσθείη καὶ οὕτω ραπείας χάριν ἐκεῖνος ἐπλησίασεν. An einer Stelle ist der xt nicht in Ordnung: die edit. Romana bietet ἀναπισθείσα, was ister zu Suid. Μαργίτης in ἀναπεισθεῖσα verbessert hat, ohne esenius' Zustimmung zu finden, während Nauck im Anschluss an e Ueberlieferung ἀνα(ρρι)πισθεῖσα ('libidine inflammata') schreibt lerm. XXIV 463). Man wird lieber eine Lücke ansetzen, in r nach Analogie verwandter Schwänke die junge Frau von derer Seite (ὑπὸ τῆς μητρὸς) beredet wird, den dummen Ebeann zu seiner Pflicht zu führen. Die muthwillige Geschichte innert stark an den Geist der alten fabliaux: aus einem solchen wohl die älteste, aber stark abgeblasste mittelhochdeutsche ersion entnommen, die J. Grimm aus einer Gothaer Hs. unter m Titel 'Minne eines Albernen' in den Altdeutschen Wäldern I 160, v. d. Hagen, Gesammtabenteuer XXIX mit der Ueberhrift 'der holboum' 1 veröffentlicht haben; die Uebereinstimmung it dem Margites scheint zuerst von Fresenius (These 6 seiner issertation) bemerkt worden zu sein. Sehr vergröbert erscheint er Schwank in Val. Schumanns Nachtbüchlein Nr. 36 und 37 Bibl. des litter. Vereins in Stuttgart CXCVII 1893), wozu J. olte, dem ich diesen Hinweis verdanke, weitere Parallelen (ua. ich aus dem Margites) giebt. Die Erfindung des τετραυμασθαι τὰ κάτω kehrt anders gewandt wieder in einer Erzählung 8 dem sechsten Buch des Somadeva (H. Brockhaus Ber. der hs. Ges. d. Wiss. phil.-hist. Cl. 1860, 120 f.), die R. Köhler thrb. f. rom. Litteratur III 338 f. = Kl. Schrift. I 77 f.) als bild des bekannten ergötzlichen Schwankes von dem genas-Irten Teufel bei Rabelais betrachtet 2. Es ist recht bedauer-

<sup>1</sup> Ueber den 'holboum' vgl. Grimms Anm. KM. 128, J. Bolte zu lumanns Nachtbüchlein S. 415.

lusse des Artikels Μαργίτης vor. Ueber die Namensform 'Αμφιετίς oder 'Αμφιστείδης vgl. Crusius in Wissowas Real-Encyklop. I 1957.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Genaueres darüber in einem der nächsten Hefte der Zeitschr.

1 Vereins f. Volkskunde.

316 Miscellen

lich, dass wir nur das dürre Excerpt besitzen, welches auf di Darstellung des alten kolophonischen Dichters keinen Schluss ge stattet: doch ist wohl anzunehmen, dass er den heiklen, aus der Niederungen des Lebens stammenden Stoff mit ionischer Grazie umkleidet hat. Zu dem Suetonexcerpt kommt noch ein bishen übersehener, demselben Schwank angehöriger Zug bei Hesych Μαργίτης (cod. Μαργέτης) μωρός τις, ἡ μὴ εἰδώς μίξιν γυ ναικός, κᾶν γυνὴ προτρέπηται αὐτόν¹, was auf noch mehr Weiterungen und dementsprechend ausführliche Erzählung schliessen lässt; Einzelheiten mag sich jeder etwa im Sinne der von Val. Schumann mit unfläthigem Behagen ausgemalten Hinder nisse erdenken.

Der Verlust des Margites ist nicht nur in stofflicher Hin sicht sehr zu beklagen. Denn auch metrisch ist das Gedicht der wenn auch nicht einzige, Vorläuser des Archilochos. Das alte ernsthaste Epos hatte sich um die Wende des 7. Jahrhundert (und wohl schon früher) überlebt: zum neuen Inhalt kam die neue Form, der volksthümliche Iambos sprengte das seste Gestüge des heroischen Hexameters. Der geniale Parier ist sich dieses Vorgängers wohl bewusst gewesen: hat er doch, wie Usene altgriech. Versbau 112 schön ausführt, in seinem frg. 65 der sprichwörtlichen Vers πόλλ' ολό ἀλώπηξ, ὁ δ' ἐχίνος εν μέτο (Ps. Zenob. V 58) nachgeahmt, der bereits von Bergk (PLG Il 1184) dem Margites zugewiesen worden ist.

Stettin. G. Knaack.

### Zu den Sprichwörtern der Römer (Fortsetzung von oben S. 149 ff.)

Priamus. Stat. Theb. 5, 752 Phrygiis aut degere longius annis.

principium 2. Gell. 16, 18, 6 utilitas talium disciplinarum in postprincipiis existit. Afran. bei Cic. pr. Sest. 55, 118 (v. 305 Ribb. com.²) postprincipia atque exitus vitiosae vitae. Vergl. W. Heraeus, Die röm. Soldatenspr. Arch. 12 S. 262. Plasberg, Rhein. Mus. 53 S. 79. — principium 3. Cassiod. var. 1, 40 principia cuncta pavida sunt. Cic. de or. 2 (bei Non. 392, 13) principia tarda sunt; de fin. 5, 21, 58 omnium enim rerum principia parva sunt. Max. Plan. 223 (220) πᾶσα ἀρχὴ δύσκολος.

¹ Sollte nicht diese Glosse mit der kurz vorhergehenden Μαργίτης μωρός τις, μαινόμενος zusammengehören? Also: Μαργίτης μωρός τις μαινόμενος η μη είδως κτέ. Dann würde μαινόμενος auf Alexande den Grossen sich beziehen, vgl. Harpokr. Phot. Suid. Μαργίτης und be sonders Schol Aeschin. Orat. Att. II 46, wo der cod. Coislin. den Zu satz hat dvtl του μαινόμενον. Ich kann zur Zeit nur die klein Schmidt'sche Ausgabe des Hesychios benutzen und weiss nicht, ob die Combination schon gemacht ist.

Proteus. Porphyr. z. Hor. ep. 1, 1, 90 ex fabula Vergilii v. 4, 388) factum proverbium.

pulvis 2. Hier. com. in Ephes. (M. 26 col. 677) non absque

dore et certamine pervenimus ad palmam.

Pygmaeus. Anth. lat. 321, 3 M. brevior Pygmaea virgine rgit.

rarus 2. Hier. com. in Isae. (M. 24 col. 242) omne enim od rarum est, pretiosum est. Isid. orig. 16, 6, 4 omne enim, od rarum est, magnum et pretiosum vocatur.

regere. Publ. Syr. 544 qui docte servit, partem dominatus

et. App. sent. 250 parere scire par imperio gloriast.

regnum 2. Sen. Thy. 444 non capit regnum duos. — regnum 3. Sall. de rep. I S. 150 Gerl. cuncta imperia crudelia magis rba quam diuturna arbitror.

remus. Fronto p. 97, 10 N. sipharis et remis.

restis. Iuv. 10, 53 quum fortunae ipse minaci mandaret ueum.

rete 1. Mart. 2, 47, 1 fuge retia moechae. Prop. 4, 8, 37 i nostro tendisti retia lecto.

rex 1. Nachtr. S. 7. Sen. Agam. 633 par ille regi, par peris erit. — rex 3. Vergl. H. Lewy, Phil. 52 (1893) S. 367. IX. Plan. prov. 3 p. 14 Kurtz μωρῷ καὶ ἄρχοντι ὅτιπερ ᾶν ξη. — rex 5. Raban. Maur. de univ. 16, 3 = Isid. orig. 9. 4; sent. 3, 48, 7 reges a recte agendo vocati sunt.

Romanus 1. Vergl. Verg. Aen. 11,460 pacem laudate se-

ntes.

rota 2. 'versutior es q. r. f.' Isid. orig. 10, 277; de difrent. 1, 87. Serv. Aen. 2, 62.

rumpere. Cic. ad fam. 7, 1, 4 dirupi me paene in iudicio alli Caninii. Plaut. Capt. prol. 14 ego me tua causa non pturus sum.

Sabina. Mart. 10, 33, 1 simplicior priscis Sabinis.

sapiens 1. Sen. ep. 90,6 Lycurgum si eadem aetas tulisset, cro illi numero accessisset octavus. (Forts. folgt.)

Berlin. Victor Szelinski.

# Zu Galens Streitschrift gegen die Empiriker

Ein glücklicher Fund H. Schönes hat unlängst den Urtext vordem nur in lateinischer Uebersetzung bekannten Stückes in Galens Schrift περὶ τῆς ἰατρικῆς ἐμπειρίας ans Licht gegen (Sitzungsber. d. Berliner Akad. 1901 S. 1255 ff.). Wie lurch ein charakteristisches Wort Demokrits in der frischen iärfe seiner originalen Prägung wieder gewonnen ist (jetzt 125 Diels: Δ. . . ἐποίησε τὰς αἰσθήσεις λεγούσας πρὸς διάνοιαν οὕτως τάλαινα φρήν, παρ' ἡμέων λαβοῦσα τὰς τεις ἡμέας καταβάλλεις; πτῶμά τοι τὸ κατάβλημα'), so sind h des Schriftchens principielle Erörterungen über das Wesen Empirismus nun erst zur vollen Geltung gelangt: beides

#### Miscellen

em Funde ein über die Grenzen der Geschichte de

inausgreifen les Interesse.

Text von den Schäden der Ueberlieferung zu eäuber der Finder mit bestem Erfolge bemüht gewesen, doch Im die Heilung der ersten stärkeren Verderbniss ver 125%, 2 ff s hreibt er die Worte des Empirikers t έτι συκοφαντήσεις και άσύστατον έρεις την έμπει το πλειστακίς απεριόριστον καὶ ϋποπτον ἀποφανείς συστησεται tur οίς στήσεται) λέγων ούχ εύρίσκει τατ οτει τε ) μαλλον ήμας ἢ σαυτὸν καταβάλλειν, πί selbst diese Herstellung für nicht mehr ale einen Versehen wissen. In der That wird man wünschen, mil Mitteln auszukommen, ohne an zwei Stellen zugleich at den Vertasser die hier durch nichts empfohlens Cones ace, e inf οίει σὲ καταβάλλειν aufbürden zu müssel daher gerathen sem, an offi to unter allen Umständen n und demgemass (ahnlich wie S. 1259, 8 ff.) den Post 📝 οις στησεται λέγων ουχ εὐρίσκειν als nähere 🕬 /a το πλειστάκις άπεριόριστον καὶ ϋποπτον άποφανείς Dann muss natürlich οίς στήσεται (τό πλειστάκις) mach ungefahr auf dasselbe hinauslaufen mit to (100 ις) μετρού, wie es wiederholt in der Erwiderung 💵 mertation des Empirikers S. 1262 f. heisst. Besonden st and die Berneikung S 1262, 3 ff apa 76, #

Annahme, dass οίς vor στήσεται durch die so häufige falsche Verdoppelung des σ aus oi entstanden sei, um den geforderten Sien zu erhalten: 'indem du erklärst, du fändest nicht, wo (die Häufigkeit) Halt machen, ihre Grenze finden werde'. Galen schrieb also τί ποτ' οὖν . . . τὸ πλειστάκις ἀπεριόριστον καὶ ὑποπτον ἀποφανεῖς, οί[ς] στήσεται λέγων οὐχ εὑρίσκειν;

Allerdings wird man statt des relativen Ortsadverbiums des vohin (οί) das des wo (ού) erwarten. Allein man prüfe etwa folgende Stellen:

Plut. de mus. 37 S. 1145\* αὔταρκές τ' ἐνόμιζε μέχρι τοῦ διὰ πασῶν στῆσαι τὴν τῆς μουσικῆς ἐπίγνωσιν.

Gregor. Thaumat. paneg. § 184 èν τῷ διηνυσμένῳ τῷδε χρόνῳ καὶ οὐκ ὀλίτψ . . . εἰ μέχρι τούτου στήσεται, vgl. § 134.

Euseb. de laude Const. 13 S. 754 οὐδὲ μέχρι τούτων έστησαν.

Serapion v. Thmuis in Lagardes Titus Bostr. S. 81, 29 οὐκέτι γὰρ μέχρι τοῦ νόμου (d. alte Testament) ἴσταται ἡ ἀτιμά (von Seiten der Manichäer), ἀλλ' ἐπ' αὐτὸν ἀναβαίνει τὸν συτῆρα.

Themist. or. VIII S. 111° οὐδὲ ἄχρι τῆς λοιδορίας ἔστησε

τήν όργην άλλ' είς ἔργον ἐξήγαγε.

Nemes. de nat. hom. 42 S. 164 ἄχρι μόνου τοῦ ποιῆσαι καλῶς ἵστανται καὶ οὐδὲν ἔτι φροντίζουσιν. 44. S. 176 οὐκ ἔστιν ἡ ψυχὴ θνητὴ οὐδὲ μέχρι τοῦ βίου τούτου τὰ κατὰ τὸν ἀνθρωπον ἵσταται und ähnlich S. 180.

Damasc. v. Isidori 61 S. 339b 1 οὐχ ἀπτόμενα τῆς ψυχῆς

άλλα μέχρι φαντασίας και γλώσσης ιστάμενα.

Barlaam u. Ioas. (Boisson. Aneod. IV) S. 89, 13 οὐ μέχρι τούτου ἔστη ἀλλὰ προσέθετο.

Weitere Belege aus der byzantinischen Litteratur zu häufen wie Photios in Zapiski hist. phil. fakult. i. S. Peterb. univ. 41 § 28, 23 ff. Ioan. Zonar. in 'Ανάλ. 'Ιεροσολ. Σταχυολ. V S. 149, 6 Maxim. Planud. comp. hiem. et veris S. 9, 22 Treu) dürfte unnöthig sein. Die angeführten Beispiele lassen zur Genüge erkennen, dass dem durch sie gesicherten Gebrauche von ιστασθαι, den hisher nur Lobeck Phryn. S. 44 eines Wortes gewürdigt zu haben scheint, nicht allein die Vorstellung des erreichten Zieles, wodern auch der Gedanke an das Erreichen des Zieles zu Grunde liegt, dass dabei die Anschauung lebendig war 'bis zu einem bestimmten Punkte gehen und da stehen bleiben'1, worans sich dann die einzelnen Bedeutungsnuancen von selbst ergeben. Wenn also an der in Rede stehenden Stelle die Ueberlieferung auf oi, nicht ού στήσεται führt, so ist es nicht ohne Weiteres berechtigt, von gröblicher Vertauschung des wohin und wo zu reden. An sich wäre freilich eine solche Verwechselung bei einem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. Dion. Hal. ep. ad Pomp. 1, 10 οὐδὲ ἄχρι τούτου προελθών ἐπαύσατο.

#### Miscellen

ack jener Zeit nichts weniger als auffallen vsipp wirst Galen gelegentlich vor èkeiσε statal en (de plac. Hipp. et Plat. S. 252 K. 214 ), ότι τὸ εκείσε άντὶ τοῦ ἐκεῖ ὁ Χρύσιππος τωρ (σολοικίζειν) σύνηθες αὐτῷ), ähnliches fa Homerausgabe (Lehrs Aristarch. S. 133 f.) on Rhodos gebraucht κείσε unterschiedeles it two 1.955 1224 2, 718. 4, 1217). Ja al zu diesem im Laufe der Zeit immer weiter i und sich in der lebendigen Sprache schliessin Vulgarismus wird man schon die Barbarent Persern ansehen dürfen.

Das Scholium Pindar Olymp IX 746

TITE.

A. Brinkt

τη Drachmarns never Ausgabe noch die un πεὶ εκεινός τη ambich Simonides) έλασσωθείς λοιδορίας έγραψε κατά τοῦ κρίναντος

Prachmann denkt daran, statt der zwei letz video zu sehreiben, womit nichts gewonnen if man sich hier des thörichten Paneides en seiner Richterspruch im 'Αγών 'Ομήρου καί orther geworden ist cert. Hom. et Hes. Z. 1 Le te Proleg. Hes. Op p. 71, 19 ff Schoemann)

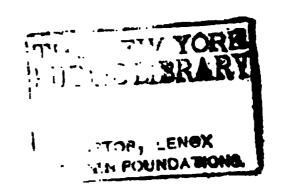

### NEPTVNIA PRATA

Im afrikanischen Binnenland, das weder Schiff noch Schiffer, Papst Gregor hom. I 10, 5 sogar keinen Fischer hat, zu Alırus, jetzt Henschîr Medeina, fand sich der Saal eines römischen ses gepflastert mit einem Mosaik, 3 m breit, 8 m lang, dessen tellung wir im Anschluss an die heute so geläufigen Flottenden eine Schiffstabelle nennen können. Der Catalogue du Musée ui zu Tunis, verfasst von La Blanchère und Gauckler, Paris , S. 32 Nr. 166, beschreibt das Gebilde kurz so: 'In einem reichen Meer bewegen sich römische Schiffe von verschiedenen nen, deren Namen auf dem Mosaik angegeben sind; man liest auch Citate lateinischer Dichter, speciell Ennius, Lucilius Cicero, welche sich auf die interessantesten Fahrzeuge been; am Ende der einen Langseite Kopf des Oceanus, der anein halbliegender Flussgott.' Durch die Güte des Hrn. ckler in Tunis und die gütige Vermittlung der HH. Dessau harlottenburg und Willers in Bonn konnte ich kleine Photohien benutzen, welche für den epigraphisch-literarischen Theil eichend schienen, für den archäologischen aber zu winzig undeutlich; dessen Behandlung und Würdigung, was Wahrwas Phantasie ist, also die volle Ausbeutung erwarte ich der angekündigten Ausgabe in den Monuments Piot. Die ift ist so angebracht, dass sie wie im Umgang gelesen wersollte, bald von oben her wo Oceanus, öfter von unten wo flussgott im Schilf gezeichnet ist, bald von rechts, bald von Ihr Charakter weist auf die Scheide des 2. und 3. Jahrerts, die Buchstaben sind ohne Interpunction zusammenesst, L cursiver Form genähert indem der Ansatz an die a nach unten geschwänzt verläuft. Im Griechischen sind die odischen Zeichen natürlich unsre Zuthat.

Die Tabelle ist folgende, von oben nach unten:

1. σχεδία über dem Fahrzeug, darunter ratis | sine | raia Letztere Form, welche einer Station an der Donau
lame gegeben ist (praefectura classis Ratiariensis), muss für

A DEAL N M TITE

#### Bucheler

ellius X 25, 5 (p. 373, 20 Hosins) hergestellt werden, Aen. I 43.

iks κέλητες | hypereticosque celetas Wahrregen der griechischen Worte, der griech. Casusform
des vermuthlichen Doppelsinnes des Adjectivs (Ruderuberhaupt Hülfsbereitschaft) ein Halbvers des Lucilius.
later ein originales ὑπηρετικούς τε κέλητας nicht su
uchen.

runter am linken Rand celoces | labitur uncts | acquora cana celocis | Von Isidor orig. XIX selben Zweck angeführter Vers des Ennius, ann. 478 sen neue Ausgabe auch dies Zengniss schon notist. hts gegen den Rand zu unter korbförmigem Schiff Mast quam malus naus e corbita maximus Bekannt als Vers des Lucilius durch die Anführung p. 533 corbita, welcher die 3 beim Dichter vorhererse hinzufügt (vom homerischen Kyklopen: huic mains im malus ), ferner in für e und bloss ulla ohne in Zeichen dass die für das Mosaik benntzte Vorlage Norius vers, bieden war Die Variante ist un-

- 7. Darunter tesserariae Etwa Avisos insofern sie Commando und Depeschenverkehr dienen. Die Bezeichnung ür amtliche Nomenclatur ins Griechische übergegangen.
- 8. Zwischen actuaria und tesserariae links gegen die Mitte catascopiscus Wortgetreu ein kleiner 'Kaper'. Dan bestand catascopus, bei Gellius catascopium. Dacier zum us citirt 'in Gloss. prosumia κατασκοπής, speculatoria navis', welchen Glossen? Die griech. Endung ist dort natürlich erbt.
- 9. Danach rechts ein Fahrzeug mit der Ueberschrift µύδιον der Unterschrift musculus Den Namen besprach Hes in diesem Museum LIV p. 307; die Metapher ist unsern chen geläufig für ein flinkes sachtes heimliches diebisches Ding.
- 10. Links ein anderes Fahrzeug, dem nach oben zu myoo beigeschrieben ist, darunter ////atq. paron//, das war
  ud]atq. paron[i] Gauckler deutet richtig an, dass dies der
  Ciceros, welchen Isidor orig. XIX 1, 20 für paro citirt, den
  sachgemäss (Appian civ. I 62) in Ciceros Marius setzt: tunc
  uctigero tradit mandatque puroni.
- 11. Rechts, unter dem 'Mäuschen', uegella, folgt der ien und darunter aduena quam lenis celeri uehit Das Wort ist neu; ob die Glosse bei Goetz la luegella p. 396 uehigelorum genus fluvialium navium apud Gallos mit Varianten uegetorum ueiegorum uehiegorum hierhin gehört, cher; wahrscheinlich dagegen a priori, dass bei Gellius X i die Corruptel netutiae neincie nenitie neintie aus demselben en oder einer wenig anderen Form hervorgegangen durch eichung des g zu i. Deminutiv von vegla, ist vegella vom me vehere (vegh-) abgeleitet fast wie tragula von trahere, utet ein kleines Gefährte, όχημάτιον. Den Hexameter will stein in Vahlens Ennius add. p. 302 dem Begründer des lat. zuweisen und unter der Fremden die nach Rom kommende ermutter verstehen (Livius XXIX 14). Letzteres dünkt mich g glaublich, weil der schnelle Kahn der allgemeinen Tran widerspricht von der tarda Cybebe, sedit limoso pressa cavado, navem obhaerentem Tiberino vado usw. Besser würde Ganze für Helena passen, die bei glatter See in schneller t nach Troja kommt (Herodot II 117), für diese nur vegella recht, aber für die Lustfahrt einer Kleopatra oder jede e Antiodemis (AP. IX 567). Am Ende spricht das Fehlen vegella in der Literatur dafür, dass es eine an gewisse

#### Bücheler

ehundene, ortlich beschränkte Bezeichnung war; dürfte ie Glosse sich stützen, liesse sich an Furius bellem arros b. Sequanicum, auch an Hostius' b. Histricum voraugusteische annales denken.

aks horera über einem Nachen, darunter horeia,///, es kurzestes Citat Durch die richtige Schreibung ngsber, der Wiener Ak. 1899 CXL S. 19) wird das that lateinisch erwiesen; es wird vom Stamm haurire τιί, vgl. ἄντλος ἀντλία, denn irrig ist o in Lexicit gegeben.

the links prosumed Bloss durch Cascilius Kount alle Silben kurz), ein leichter und leicht wendim Hafen, von Gellius mit dem Deminutiv des tuchen (prosumae vel geseoretae vel oriolae), im Griet gefunden, daher Entstehung ans Σαμία, Σάμαινα hafter ist als lat. Ursprung aus der im Deutschen ramen and Sand vertretenen Warzel.

uter 12 ein Fahrzeug nach vorn zugespitzt, am Hinterund stumpfer, darüber placida, darunter placidat production Bu hataber unarcher, kurzestes Citat als Sing. Fem. gefasst werden, eine Ergänzung des Verses durch celsa als Plurale N., das mit quae und portantia zu verbinden wäre, ist unmöglich. Aber eine Möglichkeit ist wohl quae Me[di nav]is quondam portantia [celsas, wobei aequora oder freta als leitendes Substantiv vorausgesetzt wird, und bei solchen Fragmenten muss man oft zufrieden sein, wenn man eine denkbare Sprach- und Versform findet. Wegen des Zusatzes navis verweise ich auf 4. corbita, ein Sondername celsa wäre dann nicht bewiesen.

17. Zu unterst, aber von oben her zu lesen, die Beischriften stlatta über dem Fahrzeug und darunter hinclegiostlattis iam transpor | tauerat amne Unbekannter Vers, für stlattaria wird Ennius (ann. 226) in den Juvenalscholien citirt, das Object (beispielsweise signa et equos oder auxilia) folgte im nächsten Vers des Dichters.

Dies die Schiffsliste des Mosaiks, eine so lehrhafte systematische Tabelle, dass ich weder das Trierer Monnus-Mosaik noch eine andere musivische Arbeit des Römerthums damit vergleichen kann, geradezu ein grammatisch-antiquarisches Tractätlein de navibus, welches unsre übrigen Lehrmittel manigfach ergänzt. Die Vollständigsten sind bekanntlich und am nächsten kommen die Verzeichnisse bei Gellius X 25, der bloss Namen gibt 'so weit er sich eben erinnern konnte', bei Nonius cap. XIV de genere navigiorum von dem jetzt offenbar ist, dass es auf andre und besondere Ueberlieferung zurückgeht, während früher immer der eine Suetonius ins Treffen geführt ward (Schmidt de Nonii auctoribus gram. p. 139), schliesslich bei Isidorus orig. XIX 1. Die eigentliche Quelle liegt in den Sammlungen der varronischen und caesarischen Zeit; so viele einschlägige Glossen des Verrius zeigen das Interesse auch für diesen Theil des Sprachschatzes, mehrere mit eintönigem Wortlaut, myoparo genus navigii —, prosumia genus navigii —, stlatta genus navigii —. Aber der nachhadrianischen Zeit hat solch Wissen meist Suetonius durch seine prata vermittelt, das haben die Untersuchungen von Roth und Hertz, auf welche Schmidt sich berief, von G. Becker und Aug. Reifferscheid begründet und festgestellt. Der Satz bedarf wohl keines Beweises, dass der Musivarius von Althiburus nur ein unselbständiger Copist gewesen; aber auch wer diese Mosaiktafel geschaffen, hat nur in literarisches Capitel künstlerisch dargestellt, durch Zeichnung and Farbe anschaulich gemacht, in ein Bild verwandelt. Und

literariache Quelle werfen folgende Umatände Licht. regenwart wir's geschildert, sondern vorwiegend Verman findet keine triremes, liburnae, lintres, baricae; lagegen das in den Hermeneumata überlieferte zum n Leben nothwendige' Material, deren Capitel περί to narigations, we zwar oxedia ratis aber sonst feet eles auftritt, oder auch die längere Erörterung des s ber Vegetius mil. IV 31 ff., we nicht einmal rotis rimt, sondern die allgemeine Bemerkung uns genügen be verschiedene Arten von Schiffen gegeben, weil Provinzen zeitweilig zur See am meisten geleistet. dienen Citate der altlat. Literatur, so wie Gellius en Geschichtswerken die Namen für Waffen zusammenaben versichert, item navigiorum genera et nomme linobis est sedentibus in raeda conquirere. Ob die vorne Anordnung der Schiffe überall dem Plan des Arweiterhin dem Muster des Erfinders entspricht, dafür schon wegen des Rechts und Links, des mehrfachen ders keine volle Gewähr, aber klärlich war nicht die er Worter massgebend für die Ordnung, sondern im n sachliche Rucksicht, wie gleich der Ausgangspunkt lenn rates rocantur tigna colligata quae per uquan s der Anfang des Schiffsbaues. Auch ist nicht ohne Heranziehung und Hinzufügung des Griechischen; The ht emwerden, dass dies nur sporadisch zutritt,

den περιεργοπένητες vermachte, und der Katalog berührt sich so mhe mit dem einzigen längeren wörtlichen Auszug, welchen wir sus den prata bei Isidorus de natura r. 44 besitzen unter der Veberschrift de nominibus maris et fluminum, dass ich kein Bedenken trage ihn aus diesem Werke herzuleiten, natürlich kein vollständiges Abbild aber doch eine viel bessere und getreuere Spiegelung des Suetonischen Buches darin zu sehen, als nicht sur das dürre Wörterverzeichniss des Gellius, sondern auch der erweiterte Tractat in Isidors Origines darbietet. In jenem Excerpt der Prata setzt der Verfasser die Namen der Gewässer mit kurzer Sacherklärung, welche naturgemäss öfter mit Etymologie zusammenfällt, einen nach dem andern in rasch und rationell folgenden Sätzen (mare oceanus —, fretum —, aestuaria —, altum proprie mare profundum, vada eqs.), gedenkt verschollener iltester seltenster Worte (flustra, tullii), vergisst nicht das Griechische (vada dichterisch brevia wie βραχέα), berührt auch festgewachsene Epitheta (caecus fluctus, wie oben 16. celsa), belegt viele Namen, annähernd in demselben Verhältniss wie das Mosaik, mit Citaten der lat. Literatur bis Augustus, besonders der älteren Dichter (Naevius Pacuvius Atta). Eben diesen Lehrgang verfolgt die Tabelle des Estrichs, sucht ihn besser, bequemer, gefälliger zu gestalten, indem sie an Stelle der Sacherklärung ein sprechendes Bild setzt. Noch Eines möcht' ich zu Gunsten des Suetonischen Ursprungs hinzufügen: die Tafel citirt einen Vers Ciceros, gewiss eine auffällige Erscheinung; nun kennen wir aber Sueton als eifrigen Leser, Vertheidiger und Verehrer Ciceros, worüber sich Hr. Macé in seinem Essai sur Suétone (Paris 1900) von p. 284 bis 298 alles aufzählend mit Nutzen verbreitet. Leider aber lesen wir auch da noch, das Buch Suetons περί τῆς Κικέρωνος πολιτείας gegen Didymos sei bestimmt gewesen, des Redners Werk de re publica gegen den griechischen 'Plunderkram' des Grammatikers zu rechtfertigen. Ohne Zweifel muss man anders, einfacher interpretiren: 'über Ciceros Verhalten im Staate', eine Schutzschrift für den Bürger und Staatsmann verstehen, den Didymos verspottet hatte im Sinne und wahrscheinlich im Dienste des Antonius. Vielleicht lernen wir künftig noch durch sicheres Zeugniss, dass Didymos Client des antonischen Hauses war wie etwas früher der lat. Grammatiker Gnipho, etwas später der griech. Epigrammatiker Thallos, welche den Gentilnamen Antonius tragen; für den Musiker Didymos, welcher nach Suidas bei Nero lebte, lassen ein Gleiches vermuthen die zusammen-

# Bücheler Neptunia prata

en Versproben eines griechischen Metrikers i des Sacerdos VI p. 521 u. 522 K., nach m w τι Μοῦσα προσλάλησον und 'Αντωνίη λησάτω, dann anerkannt und unbestreitbar 4 ριτυχών ὁ μουσικός.

an weiss wie viel Sueton den Späteren gego hriften stark benutzt worden sind, nicht blown wiederholt, sondern auch neuer Productio Ganze Abschnitte seiner Prata wie den vor immenlose Kunstgenossen des Ausonius zu Gähnlich hat ein namenloser Malkünstler für lorther seinen Stoff genommen, wohl noch eiles Lesen der Kaiserbiographien des gepriese mit dem Tod bestrafte, im zweiten Jahrhe Zeit der Vorliebe für Musiva, der Erleichstrung von Kenntniss und Verständniss eindende Kunst und Ornamentik, der Verlichern, der illustrirten Ausgaben eines Terei k Vorderansicht der Strasse, deren baufälle von Nola uns zeigt carm XXVII, wo er b

# ADNOTATIONES AD LIBANII ORATIONUM EDITIONEM FOERSTERIANAM

Libanii vita 15 (p. 7, 23) τῶν δὲ μετὰ ταῦτα βασιλέων καὶ τῶν ἀξιωμάτων, τὸν γὰρ τῆς αὐλῆς ἔπαρ χον μέχρι προσηγορίας ἔχειν ἐκέλευον, οὐκ ἀπεδέξατο φήσας τὸν σοφιστὴν είναι μείζονα. καὶ τοῦτό ἐστιν οὐκ ὀλίγος ἔπαινος, ὅτι δόξης ἐλάττων ἀνὴρ μόνης ἥττητο τῆς περὶ τοὺς λόγους, τὴν δὲ ἄλλην δημώδη καὶ βάναυσον ὑπελάμβανεν. Felix est Foersteri emendatio ἀπεδέξατο pro ἐπεδείξατο. Idem paullo ante τὸ coniecit pro τὸν; si recte, scripserim τὸ — ἐπάρχου (scil. ἀξίωμα). Sed vix sanum videtur ἐλάττων, sententia enim aperte postulat ὅτι δόξης κρείττων (vel κρείττων ῶν) ἀνὴρ μόνης ἥττητο τῆς περὶ τοῦ λόγους, aut lenius quod redit eodem: ὅτι δόξης ⟨οὐκ⟩ ἐλάττων κτέ.

Oratio I § 3 (p. 81, 8) ὥστε ὁ πατὴρ ούμὸς ἀδελφὰς ἐπιγάμους ἐλεούμενος ἔτρεφε. Amat Libanius verborum formas medias usurpare pro activis. Sic. v. c. Or. XI § 120 (p. 475, 4) ὢσπερ δὲ τὸ μέτρον τῆς πόλεως ἐπὶ μεῖζον ἐξῆγεν οὕτω καὶ τοὺς τῆς ἀρχῆς ὅρους ἐπὶ πλεῖον ἔτεινεν, ὥσπερ ηὐξημένψ σώματι μείζω χιτῶνα ὑφαινόμενος et ibidem loco iniuria sollicitato a Cobeto § 122 (p. 476, 1) εἴ τις ἐπαναγκάζοιτο (scil. αὐτόν).

Οτ. Ι § 3 (p. 81, 11) ἡ τελευτὴ συνέβη νόσψ δύο προμάχοις τὴν βουλὴν παραδόντι, οῖν δ μὲν ἐπ' ἀρχῷ κατέλυσε τὸν βίον, δ δὲ ἀρχὴν ἀπωσάμενος. Quia Libanius Atticorum exemplo dualis est amantissimus, non spernenda videtur codicis Laurentiani LVII 20 (alibi est v. l.) lectio δυοῖν προμάχοιν. Cf. v. c. τούτοιν — ἐκατέραν ταῖν ψήφοιν (p. 79, 5); τοῖν θείοιν τοῖν ἐμοῖν (p. 87, 6); τοῖν θείοιν (p. 87, 13); δυοῖν δὲ ἐπιθυμίαιν μαχομέναιν (p. 88, 15 sq.) etc.

#### van Herwerden

§ 4 (p. 82, 3). Perspicuitatis causa distinguatur: ποϊδά,

ξ 6 (p 83, 9) Receptan oportuit certam M. Schmidtil
n όρθῶς ἄν εἴη⟨ν⟩ τεθεικώς.

1 \$ 8 (ρ. 84, 3) άλλ' όπότε μὲν ἀφωσιούμην, φοι Nusquam non Libanius Atticorum exemplo οπότε anngit cum optativo, quocirca procul dubio corrigendum τισίμην. In cod. Barbarino II 41 eet άφοσιούμην. οι 1. 7 χρώμενος δὲ τοῖς οὐσιν, εἰδώλοις γέ τισι σοισπερ οι τοῖς ἐκ κριθῶ**ν ἄρτοις ἀπορίφ** βελτίονος. Aliter sed ex codem fonte nostrates: Jack aan roggehood eet men korsten van pasteien. το (p. >4, 13) μνήμη τὰ τῶν παλαιῶν ἐκτώμην 🐠 : μνημονικωτάτω τε καὶ οῖω τῶν παρ' ἐκείνοις καλῶν απεργάζεσθαι νέους. καὶ οῦτω δή τι αὐτῷ προσεριβώς, ὥστ' οὐδ' ἀπαλλαττομένου τῶν νέων ἀπηλscil αυτοί), άλλα και δι' άγορας † έν χεροίν τε ή . έδει τι τὸν ἄνδρα καὶ πρὸς ἀνάγκην λέγειν, ην έν νήμα μέν δήλος ήν δυσχεραίνων, χρόνοις δ' έν ύστέ-Probabli the last deconde hist arctic sed neutiο εἴσεσθαι et § 21 (l. 13) certam Foersteri correctionem ἐφ' ο ὑς (pro οῖς) ἔρχεται Ἄρης. Cum eodem § 25 deleverim in verbis ἡμᾶς δὲ ἡ τοῦ τι δεῖν πείσεσθαι εστέρων ἐλπίς voculam δεῖν, quae fieri potest ut nata seemate δεινόν.

Ι § 27 (p. 96, 22) ἐν πολίταις γὰρ αὖ δεξιοῖς καὶ περὶ διατρίβουσι μέλλων δείξειν τὰ ᾿Αθήνηθεν ἀγωνίσματα ς εὐλαβής τε καὶ τοιούτων ἄθλων ἄγευστος εἰκότως. Reiske aut deleri aut in πάνυ mutari iussit αὖ. Si andum (saepius enim hac vocula insolentius utitur noster), m γὰρ δὴ, quae lectio etiam infra § 63 commendabilis, ir τὸν γὰρ αὖ νόμον οὐκ ἐᾶν κεναῖς αἰτίαις ὑβρίζειν, ero item αὖ cancellandum duxit. Suspecta eadem par-131 καὶ ἐγὼ μὲν οὐκ εἶχον, ὅ τι αὖ τοῦτό ἐστιν, ubi ΄ omittunt et denuo δὴ aptum est.

Ι § 28 (p. 97, 7) πρὸς μὲν τῆς ὁδοῦ τὸ μῆκος, οἶμαι, νν, ἐνίκα δὲ ὅμως ἡ φιλία τὸν ὅκνον, καὶ ἄμα ἐνες εἴ του φαινοίμην ἐν συνουσίαις ἐπιδεής, ἐκ τῆς αὖθις α πορείας ἀπολογησόμενος. Pro participio, in 18 libri conspirant (ἀπολογησάμενος L), editor de suo ολογήσομαι. At nescio an participium fut. defendi possit tione: οὕτως ἔχειν τὴν γνώμην, ὡς cum part. fut. Sed de το quod obscuram reddit sententiam dubito, nec displicet rariensis ed. lectio ἀποληψόμενος, scil. quod deest. I § 38 (p. 97, 21). διαβάντες δὲ τοῦ Πόντου τὸν καθ' δν πάλαι ποτὲ τὴν Ἰὰν λόγος ἐν εἴδει βοός, scil. Nihil opus Reiskii coniectura διανήξασθαι.

: § 35 (p. 100, 18) δ μέν δη σεμνός σεμνῶς εί. Procul dubio imitando Libanius expressit tragici nescio
um hodie deperditum. Passim enim talia occurunt in
graeca.

Ι § 42 (p. 104, 20) τῆς τοίνυν πόλεως τοσούτψ μειζόνως μένης, ὅσψπερ μᾶλλον έώρα τῶν δικαίων ἀποστερούτέ. Noli existimare periisse pronomen με, multo enim οι omissum est § 271 (p. 199, 4) καὶ λέγων ταῦτα συὸ πλέον τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτὸς οὐκ ὀλίγον ἀνήτὶ εἴ τψ διακωλυθείη, ζημία τοῦτο ἤν. Cf. etiam § 48 ι) πρεσβείαις παρ' ἑαυτοὺς ἐκάλουν (scil. με) ἄπασιν ἐν ψηφίσμασι χρώμενοι.

Ι § 52 (p. 109, 3) τῶν δ' εἴ τις ἤρετο ὁντινοῦν, ὅτψ καλλωπίζοιτο ἡ πόλις, τὰς ἐμὰς ἦν ἐν αὐτἢ διατριβὰς

# van Herwerden

τών, quod sane ineptum, parum probabiliter Poerster ττών Legen lum τών δ' (ἐκεῖ) εἴ τις ἤρετο κτέ. 66 (p. 115, 2 ἀνὴρ εἰς ὅτι ὁρμήσειεν ἀπαύστω χρώμενος Flosculus Platonicus ex apol. 21 Å, ubi d citur σφοδρὸς έφ' ὅ τι ὁρμήσειε. — Ibidem ῆτος ὀρικὸν ἀναβάς. Mireris paene ubique codices π forma ὀρικός, quamquam dubitari nequit quin unice ορεικός, ductum a radice ορε substantivi ὀρεύς. — Ε΄ προπέμψας στρατιώτην, Ϣ χρῆν με εἰς Νίκαιαν ν νεῶν ἄτοντα ἐπτὰ τοὺς ὅτι μὴ σφᾶς αὐτοὺς ἀπικηκότας Perspicuitati officit virgula posita post use aut (quod malim) delenda est, aut repetenda inter Passim haec inepta interpungendi ratio offenditur Foersterians.

\$ 67 (l. 21) τῶν τινα 'Αντισθένους μιμητῶν. Saep 129, 14) ita scribit Libanius Herodoteum idiotisAttico miscens. Idem facit c. a Pausanias. — Post
[6, 3) legitur ἀπεσκόπουν, ὅπη τὸ πράγμα πεquibus verbis nemo non agnoscet imitationem locorum
[7, 10] to the supplementation τὸν μάνην ἡ πεσειτο.

Or. I § 104 (p. 134, 8) ἱδρῦσθαι e cod. B pro ἱδρύσθαι. recte commendat editor, qui hoc et plurima alia similia librariorum vitia potius in textu vellem quam in notis emendasset.

Or. I § 117 (p. 139, 16) τὸν τῆς ᾿Ασίας ὀφθαλμόν. Multo probabilior Foersteri coniectura est Αντιοχείας [A(NTIOX)ΕΙΑC pro ACIAC] quam altera πατρίδος.

Or. I § 119 (p. 140, 15) φέροντος πρὸς οὐρανὸν τὴν κνίσσαν. Codicis antiquissimi Chisiani prima manus κνίσαν testatur, ni fallor, genuinam formam antiquam κνίσαν.

Or. I § 137 (149, 5) ὅ τι δὲ ἢν τὸ δεινόν, ἀπαιτοῦντι τουτὶ [δὲ] οὐ προσέθηκε. Editor delevit δέ. Num forte τουτὶ δ ἢ?

Or. I § 147 (p. 150, 20) τὴν κεφαλὴν δὲ ἰλίγγων κατεχόντων, δόξης δὲ ἀεὶ τοῦ πεσεῖσθαι παρούσης, ὥστε ἐσπέρας ἤδομεν ἐπ' αὐτῷ τὴν Τύχην ἐν κέρδει τὸ μὴ πεπτωκέναι ποιούμενοι. Perdura prolepsis ἐπ' αὐτῷ = ἐπὶ τῷ μὴ πεπτωκέναι. Εxpectabam ὥστε ἐσπέρας ἤδομεν ἀπάσης aut ἐκάστοτε τὴν Τύχην κτέ.

Or. I § 145 (p. 152, 19) ξνα τε τῶν κρατούντων τοῖς ἐκείνου γεγονέναι γράμμασι. Haec verba non intellego. Num sana?

Ibidem (1. 24) πῶς οὐκ ἄν ἐν δίκη τῆς ἐμῆς κριθείη τύχης; ἥ με πολλῆς τε καὶ βαρείας ἠλευθέρωσεν ἀνίας, ὡς τῆς αὐτῆς ἡμέρας τελευτὴν μὲν ἐμοί, πτωχείαν δὲ ἐκείνῳ τὴν ἐσχάτην οἰσούσης. Minus ambigue fortasse scripsit noster: ὡς τῆς αὐτῆς ἡμέρας ⟨ταύτης vel αὐτῆς, scil. τῆς ανίας⟩ τελευτὴν μὲν ἐμοί, κτέ.

Or. I § 147 (p. 153, 20). ἡν δέ τι καὶ πρὸ τοῦ θανάτου τοὶς πολλοῖς (scil. Libanii adversariorum) θανάτου παρά γε σώ-φροσιν ἀνθρώποις δεινότερον τὸ πολλὰ κακὰ ἐπιδόντας εἶτα οὕτως ἀπελθεῖν (mori) ὡν ἕν τι καὶ τὸ τῶν αἰδοίων τοῦ μοι-χοῦ λαβόμενον τῆ χειρὶ ἔυρῷ τὰ πάντα ἀμῆσαι. Εχ ὡς quod L habet pro ὡν M. Schmidtium fecisse ὄσχου (quidni ὤσχου?) adnotat editor, quo sensu prorsus me latet. Hoc satis patet, unum ex Libanii inimicis moechum deprensum a marito mulieris membro privatum fuiese, quare vix dubito quin post verba ὡν ἔν τι καὶ τό excidisse huius mentionem, sive τὸν τῆς μοιχῆς ἀνὸρα fuit sive aliud eiusdem modi.

# van Herwerden

\$ 148 (p. 154, 1). Τούτοις άξιον έκεινο προσθείναι και οὐ σμικρόν ὑμῶν μὲν γὰρ ἴσως τῷ μικροσοξω, δηχθείς δὲ αὐτὸς τὴν ψυχὴν οίδα καὶ ἐπὶ μετο παθών. Neque Reiskii coniectura ταὐτὸ neque τοσούτο μευ τούτο mihi placet, aperte enim τούτο rendum ad Thucydidei exemplaris furtum, quod name rums verbis tetigit. Sed nesoio an corrigendum sit αυτὸς τὴν ψυχὴν οίδα, ὡς (pro καὶ, quod omisit L) τούτο παθών.

\$ 159 (p 155, 3). δ δὲ ώς ἐνίκησε ταύτην τὴν νίνυτο ὁ κακοδαίμων, οὐ μὴν ἐμέ γε ἴσχυσε κτέ. 

that 'prius ν in εγάννυτο eras. P'. Rectissime, ut ut the Or. XI § 237 ἐγανώθης. — Vitiose deinde scriptum γε ἴσχυσε. Vix enim sententiae satisfacit repetitum erioribus νικάν, quia usus verbi ῥάπτειν (l. 5) suadet roum ἐλεῖν (cf. ἕλοι l. 11) sive ἀνελεῖν.

159 (p. 158, 14, ήτις ἡ ἀρχὴ τῷ τοῦτον ἀχθῆναι
Num recte se habet verbum simplex pro εἰσαχno composite sollemnis est usus in indicita? Mox § 162

(p. 388, 13) melius virgula carebunt verba καὶ ζημία δοκεῖ μὴ δσοις πρότερον, ἐπιτάττειν ἔχειν οἰκέταις.

Or. I § 185 (p. 168, 3). Necessaria videtur editoris coniectura ἐν ψ καῦμά τε οὐ φορητὸν ὕδωρ τε πονηρὸν συνέλεξαν (pro συλλέξαν) νόσον, quam in textum vellem recepisset.

Or. I § 194 (p. 170, 18). καὶ τοῦτο μὲν ἀντὶ τῶν εἰς τὸν ἐμὸν μὲν ἀνεψιὸν ἔνεκεν, αὐτοῦ δὲ κηδεστήν, δν ἐξέβαλε τῶν ὄντων, ὥστε εἶναι τὸ δεῖπνον ἐκείνψ φακῆν, τοῦτο δὲ ἀντὶ τῆς ἐν ἀγρῷ τῆς γυναικὸς τελευτῆς κτέ. Foerster praefert Reiskii coniecturam ἔνεκεν delentis alteri, qua prius ἀντί cantellabat. Cur ipse similiter iudicem, causa est observatio, semper et ubique Libanium adhibere formam Atticam εἵνεκα (perraro ἔνεκα), nusquam dialecticam et Hellenisticam ἔνεκεν, quae res (partim certe) iam non latuit Libanii scholiastam ad Or. l § 13 (p. 243, l4 = Thom. mag. s. ν. ἕνεκα p. 151, 4): ἕνεκα καὶ εἵνεκα. Πλάτων Δημοσθένης καὶ οἱ ἄλλοι. Θουκυδίδης δὲ ἀεὶ ἕνεκα.

Or. I § 210 (p. 177, 2) τῶν μὲν οὐ πεινασάντων, τῆς δὲ οὐ κατακαυθείσης, τοῦ δὲ σχοινία διαφεύγοντος. Utrum forma sequior πεινασάντων pro πεινησάντων (cf. Lob. Phryn. 204) ipsi Libanio debeatur an librariis incertum arbitror, sed sine controversia scripsit διαφυγόντος, quod qui coniecit editor vellem recepisset.

Or. I § 211 extr. (p. 177, 10) πλεῖστα ἀνθρώπους εὖ ποιήσας τόνδε οἰδα τὸν χρόνον τῶν μὲν ἐν χρεία φαρμάκων ὄντων ἐπ' ἐμὲ καταφευγόντων, ἐμοῦ δὲ αὐτοῖς διὰ τῶν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς ἰωμένου τὰς πληγάς. Quae quaeso haec constructio est pro ἐμοῦ δὲ αὐτοῖς ἰωμένου διὰ τῶν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τὰς πληγάς, et quis non iure expectet αὐτοῖς ἰωμένου τὰς πληγὰς sine prae-positione? Una omissa literula tantarum turbarum causa est: \*\*cripserat Libanius: ἐμοῦ δὲ αὐτοῖς ⟨ί⟩ δία τῶν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς ἱωμένου τὰς πληγάς.

Or. I § 216 (p. 179, 1) καὶ ὁρῶν τὸ ζεῦγος- ὁ ἵππος ἔδεισε μικρὸν δὴ γενέσθαι σφίσι τῶν προσώπων τὸ μέσον, κτέ. Reiske μικρὸν ⟨γὰρ⟩ δὴ melius sane coniecit quam ἔδει σμικρὸν δὴ. το ἔδεισε ⟨διὰ τὸ⟩ μικρὸν δὴ κτέ.?

Or. I § 249 (p. 187, 18) ἀλλ', οίμαι, τι προσεδόκησε. Haec non intellego. Num aliquid excidit?

Or. I § 243 (p. 189, 1) ἡμέραι τε ἄπασαι πικραί, νυξὶ δὲ Χάριν ἤδειν τοῦ ὕπνου, φανεῖσα δὲ ἡμέρα τὸ κακὸν ἐκόμιζεν, κτέ. Malim 〈ἀν〉εκόμιζεν.

Or. I § 247 (p. 190, 12). Rectissime Gasda καὶ ταῖς πολ-

#### van Herwerden

ηρώτων πρεσβείαις, εί τοῦτο **ὥδε ἔχ** - πρεσβείας.

: § 257 (p. 193, 17) προσπεσών υβριζε, ον έξ έμου. Filium suum significare v

\$ 262 (p 195, 7). Άρχη πικρά τοῦ μεγίστ μα, δι' ἀπάτης παρωξυμμένου. ἤν δὲ ἡ ἀ μὲν εν τη Δάφνη σίδηρον ἐπενεγκεῖν ἐτ π post ἀπάτη excidere potait αὕτη, quod cerster, nec οῦτος pro ὅδε a Libanii usu a Liatus, quem evitare solet, conjecturae f. aret in talibus omissum pronomen deine \$ 23 (p 311, 12) ἡ δὲ δίκη, ἀμφορέα αταχει τῆς τοῦ παιδὸς κεφαλῆς, κτέ.

1 \$ 270 (p. 198, 9) καὶ γὰρ ἤγχετο καὶ ε και υπνος νικώμενος, ἔκειτό τε τὸν πανὶ ωll. Aesch. Ag. 277 et 876 K., Foerster con quidem hung locum intellego.

l § 272 (p. 199, β) οὐκέτ' ἢν αὐτός. ξ · .rticulus, sel qui lu lenius corrigamus αὐ Adnotationes ad Libanii Orationum editionem Foersterianam 337 quam in filii calamitatem, itaque vix dubito quin codices VL servarint veram lectionem ἐξέπεσον, quam coniectura repperit Morellus.

Oratio II πρὸς τοὺς βαρὺν αὐτὸν καλέσαντας. Non hercle prorsus iniuria adversarios ita Libanium vocasse, concedent credo omnes qui orationem praegressam de vita sua, vanitatis plenissimam, perlegerint.

- Or. II § 14 (p. 244, 3) καὶ τὸν δεῖνα φεύγειν ἠνάγκασα καὶ τοὺς ἐν Αἰγύπτψ τοὺς πολλοὺς κτέ. Pro Αἰγύπτψ ingeniosa et probabilis est Foersteri coniectura τῆ Διονύσου, i. e. Niceae, coll. p. 107, 8. Dolendum tamen tantum esse litterarum discrimen, ut in textum recipi nequeat.
- Or. II § 20 (p. 245, 17) τοσοῦτον δὲ ἀπέχω ταύτης τῆς αἰτίας (scil. τοῦ βαρὺν εἶναι), ὥστ' οὐδὲ πρὸς τοὺς φοιτῶντας τοιοῦτος γεγένημαι, ἀλλ' ἡδονήν τινα τὴν ἀπὸ τῆς ἡμερότητος καταμιγνύω τῷ πράγματι, δι' ἡ ν ο ὖ δὲ ν δέο μαι πληγῶν ἐκόντων ἄπαντα ποιο ὑντων, ἐτέρους δὲ ἴσμεν μυρίας ῥάβδους ἀνηλωκότας, οῦ οὔτε τοσοῦτον ἐδυνήθησαν οὔτ' ἐκλήθησαν δ νῦν ἐγώ. Locus notabilis unde apparet rhetores vulgo non magis adulescentium quam ludorum magistros puerorum scapulis pepercisse. Cf. Or. III § 15.
- Or. Il § 24 (p. 246, 23) & δ' ήγανάκτησα πολλάκις ὑπὲρ Πλάτωνος καὶ Δημοσθένους, ὁπότε ἀδικοῖντο ὑπὸ τοῦ θεάτρου, τὰ πολὺ διεστηκότα συναγόντων ταῖς βοαῖς, κτέ. Videtur igitur scholica quaedam olim extitisse traditio, unde haec de Platone scribere potuit Libanius.
- Or. II § 32 (p. 249, 4) νῦν δὲ διὰ πολλῶν μὲν ἐρήμων ἣξεις ἀγρῶν, οῦς τὸ πιέζεσθαι ταῖς εἰσπράξεσιν ἐκένωσε προστεθέντος ἐτέρου κακοῦ μείζονος, τῶν τὰ ἄντρα σφῶν αὐτῶν ἐμπεπληκότων, τῶν μέχρι τῶν ἱματίων σωφρόνων. ὅσοι δὲ καὶ μένουσιν ἐν ἀγροῖς, οὐδὲν δέονται κλείειν θύρας οὐδεὶς γὰρ φόβος ἀπὸ ληστῶν τῷ γε οὐδὲν ἔχοντι. Tangi monachos non latuit ad h. l. scholiastam, nihil autem mirandum, etiam saeculo p. Chr. natum quarto multos vixisse homines frugi, quos monachorum sacerdotumque licentia et improbitas alienos redderent a religione Christiana.
  - Or. II § 34 (p. 249, 15). De civitatum graecarum senatibus agens scribit noster: ἀλλ' εἰσὶ τῶν πόλεων ἐν αῖς ὁ αὐτὸς εἰσπράττει, λούει καὶ πάλιν λούει (i. e. βαλανεύει). τἱ τοῦτο ἐστι τὸ αἴνιγμα; Iam crederes oratorem solvere aenigma,

# van Herwerden

solvit verbis sequentibus: λούει τε τή χος των άμφορισκον λαβών βαλανεύς ὁ λειτουρή μεν θερμόν ὁ δὲ ψυχρόν [ύδωρ, dele glos εξητησε εξητησε Fabr.), τῷ δέ, οὐκ ἔνι την θατερου φερειν ὀργήν ἀνάγκη. Αt, no tactigma, si correxerimus λούει τε καὶ πι που πα πι τε τε αι πι του τα πι τε τιχιίν aut calda.

\$ 35 p. 170 11 άλλ' οὐ παρ' ἡμῖν ταῦ τένοιτο thosenhis ni fallor Demosthenicus) Κοπείν οἱ ται τα οὐκ ἔστιν, άλλ' ὅτι οῦ το τιν αῖς μεν των βουλῶν ἡ γῆ πονηρά, τι ... ν απολώλασιν οὐδενὸς τῆς τοιαὐτης ἐρί ... νοῦς Κτε Suspicor postulante sententia: τ ν ἀετ λ beachen). Mox l. 10 pro εἰς τειμικό εισπαισαντές, quae participia et ωτοι

\$ 37 p 250, 21). Nescio an melior form o ovtoov sit vera lectio. Vid. vv. II.

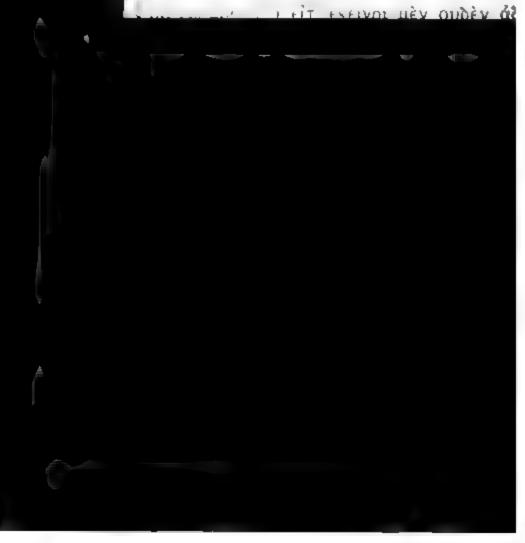

ρωπον άγαγεῖν καὶ ποιῆσαι σιωπᾶν, νέος χρήματα πατρὸς λαμβάνων, ὡς τῷ σοφιστῆ κομιῶν, [ὧν] τὰ ότους ἔτρεψε, τὰ δὲ εἰς κύβους, τὰ δὲ αἰδοίοις ἔδωκε ις ἔστιν οῦ τοῦ νόμου (paederastiam innui recte monet

ΙΙΙ § 11 (p. 271, 5) καλεῖν κελεύω τοὺς νέους ἐπ' δραμών ὁ παῖς τοῦτο ποιεῖ. οἱ δ' οὐ μιμοῦνται τὸν ρόμον, δν έδει τῷ παρ' αύτῶν καὶ νικᾶν, ἀλλ' οῖ μὲν δαῖς μένουσιν, ἃς (an οἵας?) ἴσασιν ἄπαντες, οι δ' αις, οἱ δ' ἐν γέλωσι, τῆς δὲ ἐν τούτοις βραδυτήτος όρώντων κατηγορουμένης, εί ποτε καὶ γνοῖεν εἰσελτὰς νύμφας βαδίζουσιν ἢ, τό γε ἀληθέστερον, κατὰ τῶν κάλων ἰόντας (= σχοινοβατοῦντας), πρίν τε εἴσω αι καὶ εἰσελθόντες, ὥστ' εἶναι τοῖς καθημένοις ν οὕτω βλακεύοντας ἀναμένουσι νέους. Aperte parελθόντες locus non est, nec corrigi potest εἰσελθεῖν, ι (τε) καὶ εἰσελθεῖν post εἴσω θυρῶν εἶναι turpiter t. Quare aut e glossemate ista nata esse existimandum, probabilius iudico, scribendum: πρίν τε είσω θυρών εἰσελθεῖν εἰς \* \*, sive τὸ θέατρον (cf. § 14 διὰ ιου πορευθήναι) sive τὰ βάθρα excidit.

III § 19 (p. 273, 15) ἀλλ' οὐ ταῦτά φασιν οἱ οὖπω ες οὖτοι καὶ γέροντες, οἱ μὲν ἔτ' ὄντες ἐν τῷ συν- δὲ δι' ἐκείνων τῶν ἄθλων ἐπὶ τοὺς τῶν ἀρχῶν (θρό- ri vult Foerster apte sane) ἥκοντες, οῦς οὐδὲ μικρὸν ῆ σθαι τῶν λεγομένων ἕκαστον. ὧν ἔστιν ἀκούειν ὑπ' ἐμαυτοῦ με νενικ ῆ σθαι. Credere nequeo, quod litor, Reiskium pro ultimo verbo, quod sanissimum est, lo sensu coniecisse κεκινῆσθαι, nec dubito quin ea conuamquam falsa, pertineat ad verbum καθῆσθαι, quod ete se habet usurpatum, ut saepius, desidendi sensu. Leiske ad eam coniecturam compulsus fuisse videtur uentibus οῦς περιφανῶς καὶ αὐτοὺς ὑβρίζετε διὰ τῆς ἐν τ ἢ κιν ή σει τ ἢ ἐκείνων ἡσυχίας.

III § 25 extr. (p. 275, 14) διὰ ταῦτ' ἄρα προσήκει ν; Incredibile est Libanium, satis puro sermone uti sopus futurum pro praesenti usurpare potuisse. Corrigatur ειν. Cf. ll. 19 et 20. — Facilius tolletur contrarius § 32 (p. 277, 4) εἰ μέν τι γένοιτο βέλτιον, μέγιστον 1. τοῖς πράγμασιν ἕψομαι εἰ δ' ἄπερ νυνί, μένει, οῖς δήπου χρήσομαι κτέ. mutato accentu scribendo

# van Herwerden

nfra § 35 (p. 278, 8) ex antiquissimo cod. Chimano εξεώσθης (pro sequiore forma έξώσθης), quod sine exerim I 128, 5; 488, 15 R.

IV περί του μή ληρείν. Quae in hac oratione inde stor contatio sunt invectivarum Demosthenis in Aeschistione de Corona.

\ § 22 τρ. 294, 10) κᾶν μή τὸ δοκοῦν σφίσι καται ταχέως, εβρόντησαν. De minaci clamore Lilum βροντᾶν απετρανίτ ad exemplum Aristophania

N \$ 28 (p. 296, 3) E libris VM recipienda videtar, α βαλλάντια pro βαλάντια et mox § 29 (l. 7) as α un col N revocandum ύγιείας pro ύγείας ut as (1), 18) since varietate legitur ύγίεια, — § 34 (p. 298, 4) enta trerat certa Reiskii emendatio καθευδήσει pro

Αρτειις \$ 15 (p. 809, 12) της θεού (Dianae) το-

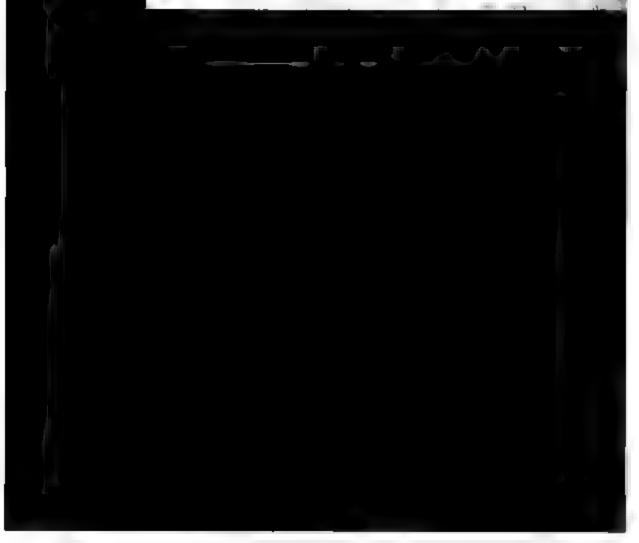

Adnotationes ad Libanii Orationum editionem Foersterianam 341

ένοις ήττωμένων τῶν ριζῶν συὸς ἐνὸς ἐμβολής. Imo πο ήττημένων, nam priusquam iacerent arbores, earum races apro evulsae fuerant, ut arbitror.

Or. V § 38 (p. 316, 5) οῦ δὴ καὶ φιλανθρωπίαν κατέξεν ἡ θεὸς μετενεγκοῦσα τὸ ξίφος ἀπὸ τῆς κόρης ἐπ' ἔλαφον, ιὶ ἡ μὲν ἠφάνιστο, ἡ κόρη: ἡ δὲ ἢν ἐν χερσίν, ἡ ἔλαφος. trum otiosa epexegemata ἡ κόρη et ἡ ἔλαφος ipsi scriptori an agistellis debeantur ambigo.

Or. V § 53 (p. 320, 15) 'Αλλ' ἰδοὺ νῦν τε ἀποδεδώκα
εν. Saepius sic Libanius absolute adhibet verbum ἀποδιδόναι, aisso τὸ χρέος sive τὴν ὑπόσχεσιν, v. c. Or. I § 112 (p. 137, 8) τὰ ὰ ὡς μὲν οὐκ ὑπεσχήμην, οὐκ ἐξηρνούμην, ἔφην δὲ ἀπο
ύσειν, εἴ μου οἴκοθεν ἐξελθὼν ἐν τῷ βουλευτηρίῳ δέχοιτο τὸν 

ύνον. Opponitur verbo ὀφείλειν Or. IX § 3 βέλτιον τὰρ ἀπο
ίντας τελευτᾶν τὸν βίον ἢ ὀφείλοντας. — Similis est Or. XI 

ausula: ἐκτέτισταί μοι τὸ — χρέος κτέ.

Or. VI (περὶ ἀπληστίας) § 11 (p. 357, 17) μακαρίζοντος αὐτόν ποτε ἀνδρὸς ἐτέρου τὰ αἰπὰ νοσοῦντος τῆς τύχης, ἡν αὐτῷ πλοῦτος ε ἱς μέγας ἐκ πολλῶν ἀθροισθείη κτέ. liter 'ε ἱς μέγας in dubitationem vocavit Sintenis'. In posteriore cabulo non haereo, sed ε ἱς absurdum et procul dubio delenm. Fortasse librarius aliquis errore dederat ΕΙC (ἐκ) ΜΕΓΑC ΓΟΛΛΩΝ, oblitus delere prius ἐκ, alius autem legit ΕΙC ξ), quod ita venit in textum.

Or. VII § 10 (p. 375, 17) οἱ δὲ καὶ τεμένη τε καὶ νεὼς ήματα ἐαυτῶν ἐποιήσαντο, εἶτα μάλα εὐχερῶς ἐκρίψαντες τὰ η ἔύλων, οἱ δὲ ἀχύρων τοὺς νεὼς ἐνέπλησαν, οἱ δὲ αὖ ἀνειότεροι καὶ καθελόντες ῷκησαν (Reiske ῷκ⟨οδόμ⟩ησαν mess, ni fallor, quam ἄκισαν, quod de urbe dici solet) τῶν ἐκεῖθεν των πεποιημένας. Locus memorabilis de Christianorum saeculo arto vandalismo.

Or. XI (Antiochicus) eleganter scripta et propter argumenm quantivis pretii.

§ 22 (p. 443, 19) ὄρη δὲ ἡμῖν τὰ μὲν ἐν τῆ χώρα, τὰ δ' αὖ ρὶ τὴν χώραν, τὰ μὲν τὴν πεδιάδα τέμνοντα, τὰ δ' ε ὖ ρ έ α |v| ε ἴσοδον, τὰ δὲ πρὸς τοῖς τέρμασι περικλείοντα. Adnotat itor: 'τὰ — εἴσοδον inserui ex  $A^2$  (ευ et α in εὐρέα rasuram ssa sunt)  $P^2$  (partim in rasura sex litterarum antecedentium οντα, partim in marg.) UI in quo tamen puncta superposita

sunt, om. reliqui libri edd.' Multi igitur codices omittunt, unu delet, nullus habet a manu prima, itaque perexigua est tradita scripturae auctoritas. Accedit ipsius additamenti obscuritas, quod licet eius originem expedire nequeam, equidem textui denuo ex turbare non dubitaverim.

Or. XI § 34—§ 39. Quae Libanius de praestantia situs urbis ut Antiochiae, neque in ipso litore neque procul a mari condita disputat, partim in mentem revocant similia argumenta usurpata a Platone in Republica, ubi agit de civitate sua condenda. — § 36 (p. 448, 14) πρῶτον μὲν τοίνυν ἐπικλύσεις ὁπόσας ἐργάζεται θάλασσα, τὰς κάτω κειμένας ἀνάγκη φοβεῖσθαι καὶ τῷ τῶν καλυφθέντων παραδείγματι τὸ θαρρεῖν ἀφηρῆσθαι. Quamquam expectabam potius τῶν κατακλυσθέντων, codicum scripturam sollicitare non ausim.

Or. XI § 51 (p. 453, 4) Διὸς ἱερὸν ἐν τἢ πόλει Νεμείου προσειπών et (8) μετονομάζουσι τὸν Νέμειον (νέμιον UBCa) Ἐπικάρπιον. Acu rem tetigit olim Morellus, cuius correctiones Νομίου et Νόμιον in textum recipere non dubitaverim.

Or. XI § 64 (p. 457, 6) δν γὰρ μέγιστον ἄγουσι θεὸν Πέρσαι τὸν Ἡλιον καὶ σατραπείας ὑπ' αὐτῷ Περσίδι φωνῆ (vid. ingeniosam Foersteri coniecturam), οῦτος, ἐπειδὴ τὸν Καμβύσην ὕπνος ἔλαβεν, ἐπὶ τῷ πρώτῳ (scil. ὕπνῳ) στὰς ὑπὲρ κεφαλῆς ἐν ὀνείρασιν αὐτῷ διελέγετο κτέ. Cf. Ar. Vesp. 31:

ἔδοξέ μοι περὶ πρῶτον ὕπνον ἐν τἢ Πυκνὶ ἐκκλησιάζειν πρόβατα συγκαθήμενα, κτέ.

ubi sine causa Meineke πρῷον proposuit. Philostr. vit. Apollonii II 37 αν μὲν τὰρ έῷος ἢ καὶ τοῦ περὶ τὸν ὄρθρον ὕπνου, ἔυμβάλλονται αὐτὴν ὡς ὑτιῶς μαντευομένης τῆς ψυχῆς, εἰ δ ἀμφὶ πρῶτον ὕπνον ἢ μέσας νύκτας, ὅτι βεβύθισταί τε καὶ ἔυντεθόλωται ἔτι ὑπὸ τοῦ οἴνου, παραιτοῦνται τῆν ὑπόκρισιν σοφοὶ ὄντες. Unde vides non similiter omnes coniectores hac de re iudicasse. Absurde apud nostrum Morellus ἐπὶ τόπψ πρώτψ scribendum esse coniecit.

Or. XI § 86 (p. 464, 19) δ δὲ εἰς μέσην καταποτώμενος (U καταπετόμενος, BMCa καταπτάμενος) τὴν φλότα ἀνελόμενος τὰ μηρία γέμοντα πυρὸς ἀπέφερε. Receptam oportuit certam Cobeti emendationem καταπτόμενος.

Or. XI § 95 (p. 467, 10) ώς δὲ ἡκε παρὰ τὸ δένδρον, ἱ πρότερον ἦν ἡ παρθένος. In codd. MCa vox παρθένος care

Adnotationes ad Libanii Orationum editionem Foersterianam 343

articulo, qui tamen nescio an recte ab editore servatus sit, quia  $\dot{\eta}$  παρθένος =  $\Delta \dot{\alpha} \phi \nu \eta$ .

- Or. 11 § 99 (p. 468, 11) καὶ πάντα ἢν ἡ Δάφνη Σελεύκψ. Passim ita veteres praesertim Herodotus.
- Or. XI § 100 (p. 469, 1) οὐ γὰρ εἰς τρυφὴν ἄρα τὴν ἡμετέραν ψκισεν (Seleucus), ἀλλ' εἰς ἐτέρων πόλεων ἀφορμήν, ὥστε ἀντὶ τῶν σταθμῶν αἱ πόλεις τοῖς ὁδοιπόροις ἔστησαν. Insolenter ita pro κατέστησαν, quod exhibent 'BM et in marg. Mo² et ex ἔστησαν corr. I²'.
  - Or. XI § 102 (l. 15 sqq.). Nota parison et paromoeon et homoeosteleuton in verbis: ἔξεστι μὲν ἐπιόντι Φοινίκην τὰς ἐκείνου πόλεις ὁρᾶν, ἔξεστι δὲ ἐπιόντι Συρίαν ταυτηνὶ τὰς ἐκείνου καὶ πλείους καὶ μείζους ὁρᾶν.
  - Or. XI § 108 (p. 471, 12) τούτω δὲ καὶ αὐτῷ τὰ μὲν ὅπλα ἡσύχαζεν ο ἀκ ο ἄσης ἀνάγκης, θαῦμα δέ τι συνέβαινε τῆς ἄκρας εὐφημίας τῆ πόλει. Ambigue dictum, ita enim ad οὐκ οὔσης ἀνάγκης paene cogimur contra sententiam mente supplere ἡσυχάζειν, quare nescio an rhetor scripserit οὐκ οὔσης ⟨κινεῖν⟩ ἀνάγκης.
  - Οτ. ΧΙ § 112 (p. 472, 15) μηχανῶνται τοιόνδε τι' ἔφασαν βούλεσθαι κατ' ἴχνος τῶν αὐτόθι θεῶν δημιουργῆσαι τύπους. τῶν δὲ ἐφέντων, φιλοπόνως νύκτα καὶ ἡμέραν ἔξεον, οἱ δ' ἱερεῖς (νυκτὸς) ἀνεπαύοντο, τοῖς δημιουργοῖς δὲ πρὸς τοσοῦτον διηκριβώθη τὸ τῆς μιμήσεως, ὥστε τὰ μὲν ἀνασπάσαντες, τὰ δὲ ἀντικαταστήσαντες ἐνέβαινον εἰς τὰς ναῦς ἐν ὀφθαλμοῖς Κυπρίων, τὰ παλαιὰ μὲν ὡς νεουργὰ φερόμενοι, τὰ δὲ ἄρτι δεξάμενα τὴν τέχνην ἐν τῆ δόξη τῶν ἀρχαίων ἀφέντες. Sic demum. inserto mecum νυκτὸς είνε νύκτωρ, fraus intellegitur. Nova enim deorum signa pro antiquis non nisi clam sacerdotibus substitui poterant, qui non interdiu et nocte, sed sola nocte, opinor, dormiebant.
  - Or. XI § 131 (p. 480, 1) αί μὲν γάρ, ὥσπερ στρατιῶται Τεγηρακότες, τὰ παλαιὰ σφῶν αὐτῶν ἄδουσαι ⟨πόλεις⟩ τοῖς παροῦσι στένουσιν, ἡμῖν δὲ ἐφάμιλλα τοῖς ἀδομένοις τὰ ὁρώμενα καὶ οὐ διηγήσασθαι μᾶλλον ἔστιν ἢ δεῖξαι. Quia in prope antecedentibus non fit de urbibus mentio, de meo, ut locus integer esset, addidi πόλεις. § 130 (p. 479, 12) pro δι' ἴσου rectius Cobet ἐξ ἴσου quam Reiske δι' ἴσων restituit. Non facio cum eodem (Cobeto) § 154 (p. 488, 1) ἀστειοσύνη, quae forma licet vix alibi hodie occurrens analogiae legibus non repugnat, in δι-

καιοσύνη refingente. Omnino cf. § 270 (p. 534, 14 sq.), ubi lau datur 'Antiochenorum ἀστειότης.

Or. XI § 198 (p. 502, 21) καὶ γὰρ οὖν οἷς μὲν ὑπῆρξι προσθεῖναι [sc. τι τῆ πόλει], καθάπερ οἱ τοῖς θεοῖς μέγιστι ἀνάψαντες (exemplo Homeri Od. γ 274) ἀναθήματα, σὺν εὐ φροσύνη τὸν ὑπόλοιπον ζῶσι χρόνον ἔχοντες ἐν ταῖς συνου σίαις ὅ τι κάλλιστον ἐαυτῶν ὁ ι η γ ο ῦ ν τ α ι, μᾶλλον ὸὲ πάντι λέγειν ἔχοντες, ὰ λαμπρύνειν πέφυκεν ἄνθρωπον, τὰ ἄλλα σιγῶντες ἐνὶ τούτψ φιλοτιμοῦνται θαρροῦντες, ὡς οὔποτε αὐτοὺς λήθη καταλήψεται τῶν ἔργων αὐτοῖς ἐν τῷ καλλίστψ τῶν ὑπὸ τὸν ἥλιον ἐστηκότων. Aliis nescio, sed mihi certo certius videtur Libanium scripsisse ὅ τι κάλλιστον ἑαυτῶν δ ἡ ἡ γ ο ῦντα ι, quod suorum facinorum pulcherrimum existimant ¹.

Or. XI § 194 (p. 503, 15) pro έταιρίας probaverim formam genuinam atticam έταιρείας servatam in codd. BMMo et e correctione in I, nec minus recte § 250 (p. 525, 12) καθαρειότητα exhibent codd. BMCa (καθαρείοτατον Mo), item p. 489, 1 ἀνδρείαν (MBMoCa et corr. P²) pro ἀνδρίαν, et sine libris p. 527, 12 scripserim καλψδίων pro καλωδίων et p. 509, 14 γήδιον pro γήδιον et p. 515, 11 διολισθάνει pro διολισθαίνει. Mireris doctum editorem in edendis scriptis diligentis Atticorum lectoris et imitatoris paene constanter praetulisse eas formas quibus faecem Graeculorum usam esse constat. Portenti autem instar est quod legitur § 203 (p. 507, 3) ταῖν πόλεψν pro τοῖν πολέοιν. Vid. vv. ll. Non hic tantum sed etiam alibi in Libanii codicibus apparet articuli dualis forma communis, quam nemo, opinor, librarius de suo pro ταῖν invecturus fuisset, neque alienus sum a sententia saepissime contra τοῖν ab istis in ταῖν mutatum esse.

Or. XI § 203 (p. 506, 17) Καὶ τὸ μὲν [ἀπὸ del. Gasda] τῆς ἀρχαίας (πόλεως) σχῆμα τοιοῦτον. τὴν δὲ νέαν πόλιν ἡ νῆσος . . . ὑπεδέξατο. Addi sane potuit πόλεως, quod de suo inserui Foerster, sed num prorsus necessaria sit ea correctio dubito. Μο: § 208 (p. 509, 3) καὶ τὸ μὲν ὕδωρ δύο ποιεῖ τὴν ἡμετέραν ἐκεῖναι δὲ (scil. quinque pontes in fluvio) αὐτὴν οὐκ ἐῶσιν εἰνο δύο, παραζευγνῦσαι τὴν δευτέραν τῆ πρεσβυτέρα, καθάπε πῶλον μητρί. Vix mihi satisfacit δευτέραν, pro quo etiam propte comparationem expectatur νεωτέραν. Cf. νέαν ll. 1 et 9.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eidem errori debetur verbum διατρεμεῖν, nusquam alibi α currens quam in Arriani Periplo Ponti Euxini cap. 6, ubi legendu καὶ δὴ ἀτρεμῆσαι pro καὶ διατρεμῆσαι.

Or. XI § 228 (p. 516, 11). Καὶ δὴ σκοπῶμεν, ὡς τετρατλασία τῆς νῦν οὔσης ἢν ἂν ἡ πόλις, εἰ μὴ τρισὶν ἤδη πρότερον καιρίοις ἐβέβλητο. Num necessaria sit haec quoque editoris coniectura pro καιροῖς dubito.

Or. XI § 233 (p. 518, 18) πάντα δὲ λόγον νικφ. Cf. Soph. 0. C. 1222 τὸν ἄπαντα νικφ λόγον.

Or. XI § 238 (p. 521, 2) τοιαῦτα δὲ ὄντα ἃ διεξήλθον οὐ τοσαῦτά ἐστιν, ὥστε τὴν ὑπερβολὴν τοῦ κάλλους ἐν τἢ βραχύτητι τῶν μετειληφότων τοῦ κάλλους ἀπολλύναι τὸ θαῦμα, οἱον οὐ πέντε μὲν οἰκίαι, κῆποι δὲ ἐπτά, κυπάριττοι δὲ τριακόσιαι, λουτρὰ δὲ τρία, ἀλλὰ καλὰ μέν, ὡς οὐδὲν ἄλλοθι, πλείω δὲ ἢ καλλίω τὰ πάντα. Negatio ante πέντε supra quam dici potest absurda est. Corrige sodes: οἷον οῦ (soil. εἰσίν) πέντε μὲν οἰκίαι, κτέ.

Οτ. ΧΙ § 254 (p. 527, 3) αἱ πόλεις, ὅσας ἴσμεν ἐπὶ πλούτψ μάλιστα (μέγιστον scripsisset Atticus) φρονούσας, ἔνα στοῖχον τῶν ἐννίων δεικνύουσι, τὸν τῶν οἰκημάτων προκείμενον, ἐν δὲ τοῖς μέσοις τῶν κιόνων ἐργάζεται οὐδείς, παρ' ἡμῖν δὲ καὶ ἀνταῦτα πωλητήρια, ὥστε ἐκάστου [μικροῦ] τῶν οἰκημάτων τιπρόσωπον ἐργαστήριον, ἀντίπυργοι (armaria see. Reiskium. Ưλ. quae in lexico meo suppletorio et dialectico p. 713 notavi s. ν. πυργίς) ξύλινοι καὶ ῥῶπες εἰς σκέπην, καὶ τόπος οὐδεὶς ψιλὸς χειροτεχνήματος, ἀλλὰ κᾶν μικροῦ τις λάβηται κρασπέδου, παραχρῆμα τοῦτο ἀκεστήριον ἤ τι παραπλήσιον, καὶ ἔχονται δὴ τῶν τόπων οἱον καλωδίων (l. καλψδίων), ὥσπερ 'Οδυσσεὺς τοῦ ἐρινεοῦ. Meo marte delevi prius μικροῦ quod h. l. ineptum procul dubio pedem intulit e sequentibus (l. 10), ubi est necessatium. Quid sibi velit (l. 6) Sintenisii coniectura ἐργαστήριον οὐδενός, prorsus me latet.

Sequentium orationum editionem, quam ut vir celeberrimus seliciter ad finem perducat ex animi sententia opto, recensere similiter, si deus vitam mihi dederit, perrecturus sum.

Trajecti ad Rhenum.

H. van Herwerden.

# STIPVLARI

I

luristischer Sprachgebrauch.

ter klassischen Juristen ist une leidlich bekannt.

Le Stipulation eine im täglichen Verkehr unendlich auchte Rechtsform. In den mannichfaltigsten Funktie sie verwendet, ihre Beweglichkeit gestattete die Nitancirungen in Hinsicht auf die dabei gebrauchten unthanzung Pursanne und Gegenstände und die

as sie normirende Recht ursprünglich in dem für das Ius ciile charakteristischen rigor befangen, zu immer grösserer Freieit übergegangen, um schliesslich durch die in der clausula doli
nd exceptio doli eröffneten Pforten der aequitas den freiesten
utritt zu gewähren, in kaum geringerem Masse, wie das Recht
er bonae fidei negotia, — über einen allgemeinen Eindruck davon,
ass die Entwicklung sich im diesem Sinne vollzogen, geht
nser Wissen doch kaum hinaus, und über die Chronologie der
nzelnen Entwicklungsphasen tappen wir im Dunkeln. Vor allem
hlt es uns an aller Kunde darüber, wann und auf welchem
ege die Stipulation in das römische Recht Eingang genden hat.

War sie das Residuum einer älteren Rechtsform — des exum vielleicht —, die andere überlebte Bestandtheile im Laufe ir Zeiten abgestossen hatte? Ist sie durch Gesetz eingeführt orden? Oder war sie eine von Alters her thatsächlich answendete Verkehrsform, die, von Hause aus rechtlicher Garantie übehrend, des staatlichen Rechtsschutzes in späterer Zeit theilistig wurde, sei es indem ein auf sie bezügliches Gesetz ihr ne spezielle Sanktion ertheilte, sei es dass in der Praxis der erichte innerhalb des diesen durch eine legis actio — etwa die gis actio per condictionem oder per iudicis postulationem — währten freien Spielraumes ihr bindende Kraft zugeschrieben urde? Auch nur einigermassen sichere Antwort auf alle diese tagen zu geben, ist nach dem Stande der Quellen unmöglich.

Zum ersten Male tritt sie uns und zwar hier schon in der eien Form (dabis? facies?), ohne das Stichwort spondes? bei lautus entgegen, und als älteste Rechtsquelle, in der ihre Spur scheint, dürfte das wenige Jahre vor Plautus' Tode erlassene dum de Bacchanalibus (a. 568) anzusehen sein, in welchem die orte conspondise und conpromesise doch wohl auf diese Gehäftsform zu deuten sind<sup>2</sup>. Dass aber die Stipulation in jener

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. die zahlreichen, Stipulationen enthaltenden Stellen bei autus bei Costa, il diritto privato romano nelle comedie di Plauto 273 sq. — Die Bezeichnung des Verbalkontraktes durch stipulari det sich in Pseud. 4, 6, 7: stipulatus ibid. 14: stipularier. Rud. 5, 25: instipulatus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Bruns font. I p. 161. Es heisst in dem SCtum Z. 13: Neve \*\* hac inter sed conioura[se nev]e comvovise neve conspondise (14) \*\* conpromesise velet, neve quisquam fidem inter sed dedise velet. — bei dem Eintritt eines neuen Mitgliedes bei anderen Vereinen ein

#### Schlosemann

klaghar gewesen sei, darüber ist aus beiden Quellen atnehmen, wenngleich es, namentlich mit Rücksicht lus 1076:

Nullianst periclum quod sciam stipularier Ut concepisti verba. XX minas

Dabine R. Dabuntur.

abrecheinlich gelten muss.

... Zwilftafeln findet sich noch keine Spur der Stipunnere Gründe sprechen, wenn wohl thatsächlich auch zen in Form der Frage und Antwort schon vor der Decemvirn werden gebräuchlich gewesen sein, entzer die Annahme ihrer rechtsverbindlichen Kraft und it.

he Zeit zwischen den Zwölftafeln und Plautus ist die Isentwicklung uns durch undurchdringlichen Nebel nit da ist es vielleicht gerechtfertigt, wenn der Rechtsuch den winzigsten Strohhalm nicht verachtet, der in der Kunde der Stipulation uns zu fördern verlichen nich so enges Gässchen zu betreten verschmähl.

Blick und besserem Wissen Anderer Johnenderen Erfolg verschaffen könnte. Auch für die Wissenschaft gilt das Wort: postmodo de dipula grandis acervus erit.

Wo wir von allen andern Hilfsmitteln für die rechtsgeschichtliche Forschung verlassen sind, da vermag uns oft noch die Sprache Aufschluss über das Wesen und die Entwicklung der Dinge zu geben, und so liegt es nahe, nachdem die Untermehungen über die Bedeutung von spondere und promitiere nur zu sehr problematischen Ergebnissen geführt haben 1, nach der Bedeutung des Worts stipulari zu forschen, um auf diesem Wege vielleicht ein Körnchen Erkenntniss zu gewinnen.

Was das Wort stipulari in der Rechtssprache der Römer bedeutete, ist allgemein bekannt. Es bezeichnete in dem aus Frage und Antwort bestehenden eine obligatio erzeugenden Verbalkontrakt, die von dem einen Theile an den andern gerichtete Frage, ob er ihm die und die Leistung machen wolle, eine Frage, die ursprünglich ein bestimmtes Stichwort: spondesne?, oder promittisne? enthalten musste, später aber, wie es scheint schon m Plantus' Zeit, in beliebige Form (dabisne usw.) gefasst sein Stipulari ist also in der römischen Rechtseprache die In Frageform ausgedrückte Aufforderung zu einem in einer benebigen rechtlich zulässigen Form abzugebenden Leistungsversprechen. In den uns überlieferten referirenden Urkunden über Verbalkontrakte wird stipulari abwechselnd mit rogare gebrancht, bei beiden Worten aber der Gegenstand der Leistung regelmässig in einem gewohnlich passiven Infinitivsatze ausgedrückt (decem aureos dari, Erotem servum dari usw.)2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. namentlich die Untersuchungen von Danz, der sacrale Schutz im römischen Rechtsverkehr (Jena 1857).

der Stipulationsklauseln der in Juristenschriften wiedergegebenen Stipulationsurkunden (vgl. Brissonius de form. hb. VI cap. 156 sq.) dem Worte stipulari regelmässig ein mit sponden gegebenes Versprechen gegenübersteht, dass ferner in den uns im Original erhaltenen Mantiputionsurkunden den der Mancipatio angehängten Stipulationsklauseln überall wo ein rogamt referirt wird, diesem ein promisit korrespondirt, figl. die Urkunden bei Bruns font, ihr Rom. I p. 288 sq. nr. 105—108. Feroer p. 311 nr. 127, 1 u. 2), wahrend in allen Urkunden, in denen über die gestellte Frage mit stipulatus est berichtet wird, ihm ein spondit gegenübersteht (vgl. Bruns l. c. p. 291 sq. nr. 109. 111. 112. 114; ferner auch p. 334 nr. 143). Das könnte auf Zufall be-

# Schlossmann

lem ja Fragen und Bitten — die bittende de Bitte — gleichzeitig ausdrückenden racheses jede beliebige Art der Bitte um eierlalb irgendwelcher rechtlichen Beziehung zeichnen und anch nicht bloss mit Rücksinauft zu bewirkende und zunächet nur zuzusichernde, sondern auch auf eine so Ieistung gebraucht werden kann, ist stip Rechtssprache gerade der spezifische Ausd alkontrakt gehorigen, auf Ertheilung eines Von die Form der Frage gefassten Bitte 1. es auch offenbar von Juvenal VII 155 aus werden solvere nemo,

contameis stipulare, et protinus accipe quod chter sich des Worts in jenem spezifisch ent, der Gefragte aber mit der Erkläri cruckt: jede teliebige Summe, die da werde et die bloss versprechen um aus ihr zu erklären, wie dieses Wort zu seiner bekannten Bedeutung kommen konnte.

Was sich bei alten Schriftstellern an etymologischen und sonstigen Erläuterungen hierüber findet, ist indess, wenngleich die eine oder andere hier und da auch von Neueren geglaubt und gebilligt worden ist, doch so gänzlich unbefriedigend, dass eine erneute Untersuchung der Frage gerechtfertigt erscheint. Jene zu widerlegen aber wird es nur weniger Bemerkungen bedürfen.

Varro, de L. L. V 182<sup>1</sup> leitet stipulari bekanntlich von dem seiner Behauptung nach wiederum von stipare herkommenden stips ab, das in alter Zeit so viel wie Geld, aes bedeutet haben soll; und damit stimmen die Bemerkungen von Festus 297<sup>2</sup> (P. D. 296) und 313<sup>8</sup> überein.

Dass stips in der That jemals ein Ausdruck für aes gewesen wäre, entbehrt sonst jeder Bestätigung und ist sprachlich nicht zu rechtfertigen. Was Varro in letzterer Beziehung beibringt: nam quod — — coeperunt, ist zu naiv, als dass es einer ernstlichen Widerlegung bedürfte. Die Ableitung des stipulari von stips = aes ist nichts anderes als eine Art von etymologischem Mythus, ähnlich jenem bekannten Mythus, der den Namen der manumissio vindicta mit dem natürlich eigens hierzu erfundenen Namen des angeblich zuerst auf diesem Wege mit der Freiheit beschenkten Sklaven Vindicius deutet.

Den vollen Eindruck freier Erfindung erweckt auch die von Paulus, Sententiae V 7, 1 gegebene Erklärung:

Obligationum firmandarum gratia stipulationes inductae sunt, quae quadam verborum sollemnitate concipiuntur, et appellatae, quod per eas firmitas obligationum constringitur: stipulum enim veteres firmum appellaverunt.

<sup>1 (</sup>A. Spengel) Hoc ipsum stipendium a stipe dictum, quod aes quoque stipem dicebant; nam quod asses libras pondo erant, qui acceperunt
maiorem numerum, non in arca ponebant, sed in aliqua cella stipabant,
id est componebant, quo minus loci occuparet; ab stipando stipem dicere
coeperunt. Stips ab στοιβή fortasse Graeco verbo. [Dieser Satz nach
A. Spengels wohl richtiger Vermuthung gewiss nicht von Varro herrührend.] Id apparet, quod, ut tum institutum, etiam nunc diis cum
thesauris asses dant stipem dicunt, et qui pecuniam alligat, stipulari et
restipulari.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stipem esse nummum signatum testimonio est et de eo quod datur stipendium militi, et cum spondetur pecunia, quod stipulari dicitur.

<sup>\* [</sup>Stipen dicebant pe]cuniam signa[tam quod stiparetur]. Ideo sti-

# Schlossmann

cutung von stepulum ist nicht nur nirgende sonet bedie Rechtfertigung dieser von Paulus oder irgend einem ahrsmann vor ihm ausgeklügelte Deutung ist höchst Denn im strengen Sprachgebrauch bezeichnet sie er nur den einen Theil des Verbalkontraktes, und zwar des einen Kontrahenten, während ein klagbarer Anet, meht schon durch diese Frage, sondern erst durch rm mit der Frage abgegebene Versprechen (sponste, Legrandet und befestigt wurde. Wenn wir auch wohl agen, der sich von einem Andern etwas versprechen m, er 'mache ihn fest', so setzen wir doch dabei 🕬 er, als ein gegebenes immer voraus; stipulatus est deen man auch von demjenigen aussagen und sagten die hr häufig von dem, der das gewünschte Versprechen r ein ungultiges Versprechen erhalten hatte: man konste einem Unmunligen und einem Geisteskranken etipoaber doch auch durch ihre promissio 'nicht festgemacht'

oft in den Rechtsquellen vorkommende Bezeichnung

Auf derselben Stufe der Glaubwürdigkeit wie die Erklärung des Paulus steht endlich die des Isidorus Hisp. (Origines V 24, 30):

Stipulatio est promissio vel sponsio, unde et promissores stipulatores vocantur; dicta autem stipulatio a stipula: veteres enim, quando sibi aliquid promittebant, stipulam tenentes frangebant, quam iterum iungentes sponsiones suas agnoscebant, sive quod stipulam iuxta Paulum iuridicum firmum appellaverunt.

Wie wenig Isidor der an erster Stelle gegebenen Erklärung trut, ergiebt sich schon daraus, dass er dem Leser daneben die des Paulus zur Auswahl auftischt. Dass er aber für jene etwa einen alten Gewährsmann gehabt haben könnte, das erscheint chon aus dem Grunde nicht glaublich, weil er stipulatio und stipulator mit sponsio und promissio, sponsor und promissor verwechselt 1. Aber auch innerlich ist seine Deutung unhaltbar. Denn nicht nur ist sonst nirgends von einem Brauch der von ihm erwähnten Art bei den Römern etwas berichtet; es ist auch undenkbar, dass er bestanden haben könnte. Nicht zwar darum, weil, wie andere eingewendet haben, ein Halm nicht zerbrochen werden könnte; das ist bei Halmen mancher Pflanzen, zumal bei getrockneten, wohl möglich. Aber schlechterdings nicht einzusehen ist es, wie durch das Zusammenlegen der beiden von dem Kontrahenten je gesondert in Verwahrung behaltenen Theile des llalms nachmals der Beweis des geschlossenen Vertrags hätte geführt werden sollen. Derartiges könnte noch einigermassen plausibel erscheinen bei zwei gleich langen und an korrespondirenden Stellen eingeknickten Halmen, von denen jeder Kontrahent einen behielt; man hätte dann an etwas den Kerbhülzern Aehnliches denken können, und das hat auch Schrader (in Hugos civ. Mag. V S. 174 ff) gethan. Aber Isidor spricht nur von einem gebrochenen Halm<sup>2</sup>. - An den in germanischen Urkunden er-

wie promittere und spondere mit dem Akkusativ der versprochenen Leistung erscheint.

Isidor schöpfte hier wohl aus alten Glossarien, in denen gleichfalls die stipulatio mit der promissio und sponsio, stipulator und promissor gleichgesetzt wurden. Vgl. Corp. gloss. lat. ed. Goetz IV 286,
Il (gloss. cod. Sang. 912): stipulatio promissio. Il 383, 25 (gl. grace.
lat.) ομολογια η απο ερωτησεως. sponsio stipulatio.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber Kerbhölzer vgl. Grimm D. W.-B. V s. v. Kerbholz p. 562 ff. v. Amira, Nordgerm. Obl. R. H S. 429 ff., auch Andree, Ethnogr.

wähnten Gebrauch des Halmwurfes, der zwar auch, und wo gewiss infolge Entlehnung des bei den Römern etwas ganz a deres bedeutenden Wortes, stipulatio heisst, darf hier natürli nicht gedacht werden. Denn der germanische Halmwurf beru auf ganz anderen Vorstellungen und bezieht sich auch nicht a Begründung von Verpflichtungen, sondern auf Uebertragung v-Eigenthum an Grundstücken<sup>1</sup>.

Wäre wirklich in dem einen oder anderen Sinne von d Römern bei Abschluss des Verbalkontraktes ein Halm einmal ve wendet worden, so hätte bei der grossen Beharrlichkeit, mit d die Römer an alten Gebräuchen festzuhalten pflegten, doch e solcher Brauch sich gewiss auch in spätere Zeiten hinein e halten, selbst wenn er nicht zu den rechtlich nothwendigen B standtheilen des Verbalkontraktes gehört hätte; er wäre nicht völlig aus der Uebung verschwunden, dass auch nicht einmal d leiseste Anspielung auf ihn, etwa bei Dichtern, sich erhalten hätt

# II. Stipulari und Stipula.

Forschen wir nun unabhängig von diesen untauglich Deutungsversuchen nach dem Stammbaum von stipulari, müssen auch wir allerdings die stipula, den Halm als dnächsten Vorfahren des Wortes anerkennen. An die Bildung a stipare, etwa nach Analogie von postulare und poscere, gratula und gratari, petulans und petere, querulus und queri zu denke verbietet sich schon durch die Verschiedenheit der Quantität din stīpare und stipulari. Die Abstammung des stipulari v stipula scheint dagegen auf flacher Hand zu liegen, und es ka

Parallelen und Vergleiche S. 187 ff.: 'Ney Elias, journ. roy. geogr. se Bd. 46 S. 222, erhielt vom Häuptling der Lenna Kachjens im nör lichen Birma einen zerspaltenen, etwa drei Zoll langen Bambusstab mzwei Querkerben; der Häuptling behielt die andere Hälfte mit dkorrespondirenden Kerben. Dieses Kerbholz galt als ein Pass für dReisenden, welche im Besitz desselben sicher durch das Lennalarreisten'. An ein solches Zertheilen eines Halmes in der Längsrichtunkann bei Isidor nicht gedacht werden. Abgesehen davon, dass es sichei einem Halm schwer und bei einem älteren, mit Kerben versehent Halm, der doch mindestens erforderlich wäre, gar nicht vornehmelässt, kann man ein solches Spalten doch nicht frangere, sondern mscindere nennen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. J. Grimm, D. Rechtsalterth. S 121 ff.

sich nur noch um die Frage handeln, wie die Römer dazu gekommen sein können, einem auf stipula, Halm, gebildeten Verbum die Bedeutung beizulegen, die wir als die ihm in der römischen Rechtssprache zukommende kennen.

Kann, wie vorhin gezeigt, an wirkliche Verwendung eines Halmes, etwa als Symbols oder Beweismittels, bei Abschluss des Verbalkontraktes nicht gedacht werden, so kann in dem Gebrauch des Wortes stipulari in dem bekannten Sinne nur ein metaphorischer Gebrauch vorliegen. Es muss ursprünglich eine — wahrscheinlich aber schon früh ausser Gebrauch gerathene — eigentliche Bedeutung gehabt haben. Zu deren Ermittelung aber liegt zunächst eine große Zahl von analogen Verben gleicher Bildung vor, die sämmtlich ihre eigentliche Bedeutung sich bewahrt haben, wenn auch einzelne von ihnen (wie mutuari und pignerari) daneben auch gelegentlich in übertragener Bedeutung gebraucht worden sind.

Eine Reihe von aus Nominalstämmen gebildeten Deponentien der ersten Konjugation bezeichnet das Holen, Sichverschaffen der durch das Nomen bezeichneten Dinge: annonari, aquari, frumentari, lignari, materiari, mercari, mutuari, pabulari, pignerari, piscari, praemiari, racemari, stramentari; sich mit Mundvorrath versehen, Wasser holen, Furagiren, Holz holen usw. Nach der Analogie dieser Verben würde 'stipulari' Halme holen, Halme lesen bedeuten, wie racemari das Halten der Nachlese im Weinberge<sup>1</sup>.

Um nun zu ermitteln, welche Metapher zu dem Bedeutungswechsel von stipulari geführt und welche Vorstellungen die Brücke von dem Halmelesen, Nachlesehalten zu der Stellung der Frage bei den Verbalkontrakten gebildet haben möchten, müssen wir weiter auf die Herkunft des Wortes stipula zurückgehen.

So sicher wie die Abstammung des 'stipulari' von 'stipula' erscheint die des Wortes 'stipula' von stips, zu dem es unverkennbar das Deminutivum ist, wie lancula zu lanx, nucula zu nux, faecula zu facx, falcula zu falx, glandula zu glans usw. Alle Bedingungen zur Annahme einer Deminutivbildung<sup>2</sup> sind hier gegeben:

<sup>1</sup> Varro de R. R. 3, 9 braucht das Wort schon in übertragenem Sinne für die nachträgliche Besprechung einer Sache am Schlusse einer Abhandlung

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Weinhold im Archiv f. lat. Lexikogr. IV (1887) S. 170 f.

# Schlossmann

.. hheit des Genus bei dem Stammworte s stynda.

einsamkeit des Nominalstammes stip 1 in

for Deminutive charakteristische Suffix la.

einer letzten Voraussetzung zur Rechtfertig

for Deminutivhildung aus stips scheint es

ist zumachst nicht ersichtlich, dass die Be

nutiv angesprochenen Wortes eine wirklich

rung. Schwaelung des Grundwortes ergebe

i dem allgemeinen, hundertfältig in den Qui

hgebrauch die Bedeutung von Gabe, Spende,

n Geld, wahrend, wenn stipula, wie unzweite, stips einen grossen Halm bedeuten muss

we wie le um feststeht, die Gabe, Spende be

le Bedeutung einer kleinen Gabe, Spende zu e

on such in der That die Bedeutung von sien in der romischen Litteratur und für steilen des Strackrehrauch in

Halm annahm und dass in beiden Fällen das dem Bedeutungswechsel unterworfen gewesene Wort seine ursprüngliche Bedeutung vollkommen abstreifte.

Von diesen beiden Möglichkeiten, die hier zunächst unterstellt sind, kann aber die erste allein ernstlich in Betracht kommen; denn in frühen Zeitaltern pflegt die sprachliche Entwicklung den Gang zu nehmen, dass in Folge von Ideenassoziationen das einen sinnlich wahrgenommenen Gegenstand bezeichnende Wort zur Bezeichnung eines nicht sinnlich wahrnehmbaren oder der sinnlichen Wahrnehmung sich nur seltener darbietenden verwendet wird, dass ferner Worte, die einen der Natur entlehnten Begriff ausdrücken, auf solche übertragen werden, deren Inhalt erst durch menschliche Thätigkeit geschaffen wird oder sich aus dem gesellschaftlichen Zusammenleben der Menschen unter besonderen nicht ganz primitiven sozialen Verbältnissen sich ergeben, während eine sprachliche Entwicklung umgekehrter Richtung wohl erst auf höheren Bildungsstusen auftritt. Und in der That erscheint es auch ganz unerfindlich, wie ein Wort, das einen Beitrag, eine Spende bedeutet, später die Bedeutung Halm hatte annehmen können, während eine sehr nahe liegende Erwägung einen Bedeutungswechsel im umgekehrten Sinne sehr einleuchtend erscheinen lässt.

# III. Stips.

Das Wort stips bezeichnete regelmässig nicht eine Gabe schlechthin, sondern die Gabe, die jemand bei einer zu irgend einem Zwecke veranstalteten Sammlung. Kollekte beisteuert, durch die ein grösseres Kapital zur Erreichung jenes Zweckes zusammengebracht werden soll. Stipes heissen die Gaben, die wan in heilige Quellen, Flüsse und Seen warf, die der Gläubige auf den Altar einer Gottheit niederlegte und die miteinander vereint zur Mehrung des Tempelschatzes beitrugen; stipes heissen namentlich auch die Gaben, die von den Anhängern eines im römischen Staat eingeführten ausländischen Kultes zu dessen Aufrechterhaltung beigesteuert, namentlich auch die Spenden, die seit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stips kommt bei Plautus, soviel ich sehe, nicht vor, wohl aber das davon abgeleitete stipendium, und daraus ist im Zusammenhang mit der an anderer Stelle von mir darzulegenden Bedeutung dieses Wortes zu schliessen, dass stips schon in plautinischer Zeit die Bezeichnung für Beitrag, Gabe war.

#### Schlosemann

des Kuites der Magna Des Idaes von den beti nender. Metragyrten eingesammelt wurden (d u eines Tempels, zur Errichtung eines Dei enten Mann oder für einen gemeinnützigen arden", le l'estrage, die von den Freigelass n Patrois zar Veranstaltung eines Gedächtni eschossen war len 3, und die Beiträge, die in on der Mitgliedern, in der Regel monatlic 14, auel die Almosen, die der Arme sich t lie Jemand zur Unterstützung eines Hilfs En der verschiedensten Zwecken dienent sten Zeiter und bei den mannichfaltigsten rel legenheiten stattfindendes Kollektiren mu en er Land, age geworden sein und zu turg les Volkes geführt haben, wie in ber beut zu tage darum an polizeiliche Beschräu so tielt schon (licero ein Verbot oder Ein et nawesens, wenigstens soweit es für religi ten. Vorwande von solchen sich breit n Be die Greiber entspricht dem Worte

Bei allen diesen stipes als meist kleinen Geldbeträgen, mögen sie aus der einen oder anderen Veranlassung gegeben werden, ist überall mitgedacht die Absicht durch ihre Vereinigung einen grösseren Fonds zusammenzubringen. Die stips des Einzelnen für sich allein hat keinen Werth; die stipes in ihrer Gesammtbeit aber können zu einer grossen Summe anwachsen, die zur Aufbringung der Kosten für ein zu errichtendes Werk, zur Verschaffung des Lebensunterhaltes für einen Mittellosen, zur Bestreitung der Ausgaben für die Zwecke eines Begräbnissvereins, einer Zunft usw., für die Unterhaltung eines religiösen Kultes, zur Erreichung der kostspieligsten Zwecke aller Art dienlich sein konnte.

Und hier stehen wir unmittelbar an der Brücke, die von der hypothetisch vorbin angenommenen Bedeutung von Halm für slips zu der üblichen Bedeutung der stips als einer kleinen Gabe, Spende, eines Beitrages hinüberführte. Was die einzelne Spende für das durch Einzelbeiträge aufgebrachte Kapital, das ist bei der Aehrenlese der einzelne aufgelesene Halm für den mitunter recht erklecklichen Haufen, der den Ertrag der Nachlese bildet.

Bestand nun bei dem gewiss schon in sehr früher Zeit häufigen Vorkommen solchen Kollektirens und Zusammenschiessens kleiner Beiträge schon früh das Bedürfniss nach einem Worte für diesen in so mannigfachen Erscheinungsformen auftretenden Begriff, so konnte die auf jenem Vergleich berühende und prägnante Art der Bezeichnung, die vielleicht von einem geistreichen und an hervorragender Stelle stehenden Manne einmal gebraucht, als geflügeltes Wort' leicht und schnell Verbreitung finden, und einmal eingebürgert, ist es ausschliesslich zur Bezeichnung dieses Begriffes verwendet worden ; das daneben wohl schon zur Be-

anch in den alten Glossarien, die einen in diesen, die andern in jenen angegeben. So wird stips definirt als parva quantitas pecunie C. Gl IV 393, 27. V 540, 3; als esca modica [mendica?], victus, alitio C. Gl V 422, 18, 431, 11, 483, 62, 213, 41; als eleemosine, mendicitas (in einigen Gloss, offenbar korrumpirt modicitas) II 188, 41, 513, 59, 508, 42. V 483, 61, 62, 245, 30, 213, 40, 391, 41, 42. IV 393, 25; als eine durch Sammeln oder Erbetteln von kleinen Gaben zusammengebrachte Summe: quod de parvo in summa colligit uä. IV 393, 30, V 483, 63, quod de parvo in summa colliget sive mendicans IV 286, 30; und endlich als topavo, II 496, 12, III 464, 50, 481, 62, II 513, 39 und refectio epulum multorum simul collectorum (II 593, 54).

<sup>1</sup> Man erinnert sich hierbei an die bis vor wenigen Jahren in

# Schlossmann

on Halm in Gebrauch befindlich gewesene Wort # nun allein noch zur Bezeichnung des Halms vo lass auch steps eigentlich Halm bedeute, gerieth Aber do h, wie es auch sonst bei solchen Uebe trufig, nicht so vollig, dass das Bewusstsein der w Bedeutung vollständig erloschen wäre. Der at ur l. lone allgemein im Sprachbewusstsein lebendt tze ersichtliche Zusammenhang musete einem jeder tmerksamkeit darauf besonders richtete, sofort wiede -on treten, sowie zB., wenn wir das Wort si nichen, wir loch in der Regel der eigentlichen Be Wortes als eines kleinen Bissens nicht inne, w uber sie klar werden, wenn wir nur einmal uns be tieses Wort zu der Redeutung einer kleinen Meng : sowie ferner der Franzose bei Gebrauch der Ne selu ne jus, ne - point nur eine Negation mi msspricht, aber bei einer eich auf die eigentlich eser Worte richtenden Ceberlegung sich sofort v .rt. dass er lamit sage: 'nicht einen Schritt', 'nich

Valerius Maximus (II 9, 1) lässt die Censoren Camillus und Postumius in einer Rede, in der sie die überhand nehmende Abneigung der Männer gegen das Heirathen geisseln, an die Hagestolzen die Androhung einer Hagestolzensteuer richten in den Worten:

Ite igitur et nodosam exsolvite stipem utilem posteritati numerosae.

Die Bezeichnung dieser Steuer als einer stips nodosa hat den Auslegern von jeher Schwierigkeiten gemacht und Anstoss erregt. In welchem Sinne — so fragte man sich — kann denn eine Steuer eine knotenreiche genannt werden? Forcellini (s. v. nodosus) giebt die Erklärung, Valerius Maximus wolle damit eine Abgabe andeuten, quam persolvi multis obligationibus et quasi nodis tenemini — eine juristisch ganz unhaltbare Deutung; es ist ja selbstverständlich, dass der Staat, der eine Steuer für Hagestolze einführt, auch mit allen geeigneten Mitteln für ihre Eintreibung sorgen wird, und es wäre überdies, auch wenn man die dem Valerius Maximus eigenthümliche Neigung zu metaphorischer Ausdrucksweise in Rechnung zieht, doch gar zu abgeschmackt gewesen, darum, weil etwa ein besonders festes vinculum iuris um die Pflichtigen geschlungen werden sollte, die Steuer selbst anstatt des vinculum als knotenreich zu bezeichnen.

Nodosus wird öfter in übertragenem Sinne gebraucht, aber doch immer nur um die Schwierigkeit der Lösung einer dem Intellekt gestellten Aufgabe unter Vergleichung mit der Mühe der Auflösung eines wirklichen Knotens, anzudeuten; zB. Seneca, Oed. 101: nodosa sortis verba — solvere; Macr. sat. 7, 1: nodosae quaestiones; Augustin. conf. 4, 16: nodosissimi libri. Bildlicher Ausdruck für eine Schwierigkeit ist nodus den Römern auch in der sprichwörtlichen Redensart nodum in scirpo quaerere in Binsen Knoten suchen) Schwierigkeiten suchen, wo keine vorhanden sind, 'offene Thüren einrennen', 'gegen Windmühlen kämpfen', weil Binsen keine Knoten haben. Danach hätte eine slips nodosa nur eine schwer aufzubringende bedeuten können, wenn es sich dabei um eine für den Verstand des Steuerpflichtigen schwer zu lösende Aufgabe gehandelt hätte.

An der Möglichkeit, mit Annahme einer solchen Metapher einen Sinn in die Stelle zu bringen, verzweifelnd, sind andere dazu übergegangen, das anstössig erscheinende nodosam durch die verschiedenartigsten Emendationen aus dem Wege zu räumen. Man sehlug vor statt nodosam zu lesen: probrosam, uxoriam,

in sich enthielt, die Ergänzung durch einen Objektsakkusativ ode einen ihn ersetzenden Infinitivsatz ausschliessen musste. In de That werden ja auch die anderen Verba dieser Kategorie (vg oben S. 355) grammatisch, wie es der Logik zu entspreche scheint, als Intransitiva behandelt. Aber es ist doch eine nicl seltene, und auch bei mehreren Verben dieser Art auftretend Erscheinung, dass die Konstruktion eines Wortes, wenn es ein übertragene Bedeutung angenommen hat, sich gemäss diese letzteren ändert, und, namentlich wenn auch ein anderes jene Sinn unmittelbar ausdrückendes Wort vorhanden ist, mit der fü dieses gebräuchlichen in Einklang gebracht wird. So wurde mi tuari, obwohl es für sich schon 'Darlehn aufnehmen' bedeute also gleichsam schon an sich ein das Objekt einschliessende Transitivum darstellt, oft mit dem Akkusativ (pecuniam, triticua usw. mutuari) konstruirt, ebenso mercari, das absolut gebrauch eigentlich 'sich Waare verschaffen' bedeutet, mit dem Akkusativ der erworbenen Sache 'kaufen' heisst. Aucupari eigentlich = Vögel fangen, auf Vogelfang ausgehen, kann in diesem Sinn nicht ausser dem schon in ihm enthaltenen Objekt aves noch ein weiteres Objekt sich zugesellen. Aber es hat später auch die allgemeine Bedeutung 'Thiere fangen', 'auf Thierfang ausgehen' angenommen, und wurde damit der Hinzufügung des Thieres, auf das die Thätigkeit des Jägers sich bezog, zugänglich; zB. volantes, cxamina usw. aucupari. In weiterer Verallgemeinerung erhielt ≈ ferner die Bedeutung 'nach etwas haschen', 'auf etwas lauern', "warten' in der es gleichfalls einen Akkusativ zu sich nehmen konnte: zB. verba, tempus, occasiones aucupari. So wurden pasci und depasci, die im klassischen Latein mit dem Ablativ oder ohne Casus stehen, im Silberlatein zuweilen ganz wie 'edere' konstruirt. Racemari, Nachlese im Weinberg halten, konstruirt Varro an der Stelle, in der er es in dem übertragenen Sino der nachträglichen Besprechung eines Gegenstandes gebraucht (de R. R. 3, 9), wie disserere, agere mit de (gallinis).

So konnte also auch stipulari in seiner übertragenen Bedeutung wie rogare mit dem Akkusativ der Sache oder einem Infinitivsatz konstruirt, und die Person, von der das Versprechen oder die Leistung erbeten wird, mit 'ab' hinzugefügt werden.

Diese Ausführungen werden vielleicht noch den fernerei Einwand zu gewärtigen haben, dass sie mit der bekanntlich is

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Draeger, Histor. Synt. der lat. Spr. (2. Aufl.) I S. 369.

er römischen Rechtssprache herrschenden, mit der poesiereichen atschen so merkwürdig kontrastirenden Nüchternheit nicht haroniren. Aber einmal entbehrte doch auch die römische Rechtsrminologie schon in sehr alter Zeit nicht metaphorischer und Idlicher Ausdrucksweise, wie die Ausdrücke caput, manus (maumissio, in manum conventio), nexum, adligare, chligare, solvere, berare; servilus (praediorum), aqua et igni interdicere zeigen. ind ferner ist der Gebrauch von stipulari für Sammeln von laben, Beiträgen und für die Frage als Bestandtheil des Verbalontraktes gewiss nicht erst von den Juristen und für den juristichen Gebrauch erfunden worden, sondern wohl schon in sehr lter Zeit in der Volkssprache für den so überaus häufigen, urprünglich auch wohl von rechtlichen Folgen gar nicht begleiteten Vorgang aufgekommen und verbreitet gewesen, und die Juristenprache hat wohl erst später, als das in Form von Frage und Antwort geschlossene Uebereinkommen über eine zu gewährende Leistung mit rechtsverbindlicher Kraft beliehen worden war und sie nunmehr eines technischen Namens für den einen Bestandheil des Verbalkontraktes bedurfte, jenen Ausdruck einfach aus ler Volkssprache übernommen.

Aber es ist vielleicht auch nicht ganz ausgeschlossen, dass las Sammeln von stipes in sehr alter Zeit einmal ein wirkliches ammeln von Getreidespenden war. Zwar ist wohl daran nicht u denken, dass Getreide jemals bei den Römern als Geld, wenn uch nur in der Funktion von Scheidemünze, benutzt worden väre. Dafür findet sich keine Spur, auch, soviel ich sehe, nicht ei anderen Völkern 1.

¹ Auf primitiven Kulturstusen werden zwar die verschiedensten iegenstände als Geld, insbesondere auch als 'Scheidemünze' benutzt: steine, Muscheln, die Kopshaut des Spechtes, Leder, Thierköpse, Tabakollen, Glasperlen, Ziegelthon, Kattunstreisen, Salztaseln, Felle und sieles andere. Vgl. R. Andree aaO. S. 230 ff. K. Bücher, Die Wirthschaft der Naturvölker, in den Jahrb. der Gehe-Stiftung III S. 80 ff. setreide als Geld habe ich nirgends erwähnt gefunden. Nur findet es sich als mit Silber konkurrirendes Zahlungsmittel in Hammurabis Gesetzbuch 51 (nach der Lebersetzung von Dav. Heinr. Müller, Die Gesetze Hammurabis Wien 1903 S. 22): 'Wenn er kein Geld zum Zurückzahlen hat, liesert er [Getreide oder] Sesam um den Werth seines Geldes nehst Zinsen, das er vom Kausmann erhalten hat, in Gemässheit des königlichen Taris an den Kausmann', und § 108 (S. 28) 'Wenn eine Weinverkäuserin Getreide als Preis für Getränke nicht nimmt, sondern

#### Schlossmann

könnte man vielleicht an die bei gewissen re innelten Fruchtspenden denken, namentlich e der Arvalbruder, wenn die von Marini gegebe ta Arvalium richtig ist, dass hier zwei der Fage des Festes Feldfrüchte von den Umstitatien.

wirde die hier versuchte Deutung von stipul möglicherweise vermissten konkreten Anhalt Aber has sind nur Vermuthungen, die wi stens, zu Gunsten der Annahme einer ledigli beruhenden zuruckdrängen müssen, so laug ere Erklarung ein sicherer Anhalt gefunden

grossem Gewicht annimmt (und) der Preis der C st als der Preis des Getreides, wird man, sobi kinfera dessen überführt, sie ins Wasser werft seer Best mmungen die Annahme zulässig ist, e igneh im alten Babylomen Geldfunktion gehabt un in verdraugt worden sei, in den eitirten Bestim gestad im von der Natural- zur Geldwirthsch kann in sei. Hannaurabs Gesetzbuch I S. 1

# ANHANG.

# Das umbrische 'stiplo'.

Dem lat. stipulari entepricht genau das umbrische stiplo, las in den Iguvinischen Tafeln in verschiedenen Formen auftritt stiplo VI<sup>2</sup> 2. stiplatu VI<sup>5</sup> 48. 51. steplatu I<sup>5</sup> 13<sup>1</sup>. anstiplatu VI<sup>2</sup> 3<sup>2</sup>).

Gleichviel also, ob man in der I. Tafel, wie jetzt wohl allgemein geschieht, die ältere, in der inhaltlich sich mit ihr deckenden, in lateinischen Schriftzeichen geschriebenen VI. Tafel die jüngere sieht, oder sich das Zeitverhältniss umgekehrt denkt<sup>3</sup>, in jedem Falle gehört das ja in beiden vorkommende Wort sliplo schon dem Altumbrischen an, und hat, wie der Zusammenhang ausser Zweifel stellt, in allen Stellen, in denen es auftritt, die Bedeutung von rogare.

Ueberall nämlich findet es sich in Verbindung mit der Erforschung des Willens der Götter durch die Spektion.

<sup>3</sup> Ueber die verschiedenen Ansichten über das Alter der Iguv.

Taf. vgl. v. Planta aaO. I S. 26. 35 ff.

Ausführungen im Texte aber zeigen, dass sich der Begriff von 'steif', 'fest' nur bis zu dem Worte stips (dem. stipula) = Stengel, Halm, der ja in seinem aufrechten Stande durch die Eigenschaft einer gewissen Steifigkeit charakterisirt wird, erhalten hat (obwohl, was Festigkeit anlangt, der Halm als das Symbol des Gegentheils davon gebraucht zu werden pflegt). Von stips ab beginnt aber eine andere Entwicklungsreihe, die lediglich auf dem Wege psychologischer Weiterbildung, durch Vermittlung der oben angegebenen Ideenassoziationen dem W. stipulari die Bedeutung von 'erbitten einer Leistung in Form der Frage' verschaftt hat, wobei der Begriff 'steif', der bei dem Stammwort von stivulari, stipula vielleicht von den Sprechenden noch empfunden wurde, föllig in Vergessenheit gerathen war.

Welchem Modus und welchem Genus verbi diese Formen angehören, ob insbesondere stiplo Activum oder mediales Passivum oder Peponens ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Vgl. Buecheler, Imbrica, index verb. s. v. steplatu. Bréal, les tables Eugubines (1875) 22. v. Planta II S. 427. 473. 363. 302. Steplatu wird wohl jetzt Illgemein als Imper. 2. sing. angesehen, stiplo als Inf., während von Planta zwischen Inf. und Imp. (= stipulare) schwankt. Diese Meiungsverschiedenheit ist für die vorliegende Untersuchung aber unterheblich, ebenso die über die Uebersetzung von aserio in VIa 2 26 = observenn(e) od. (ut) observet). Vgl. hierüber v. Planta II S. 296 Anm. 1.

Anstipla- korrespondirt sicher dem mit stipulari gleichbedeutenden instipulari, das einmal bei Plautus, Rud. 5, 3, 25 vorkommt. Deshalb und auch nach dem Zusammenhange, in dem es in Ig. T. VI ansteht, ist die Meinung von Bréal S. 24 anstiplo sei gleichbedeutend mit lat. spondere od. promittere, also das Korrelat zu stipulari im Verbalkontrakt, nicht zu billigen.

In der die ausführlichsten Anweisungen für diese enthalten den VI. Tafel erscheint es in doppelter Richtung.

Zunächst soll der Auspicirende (wer das ist, wird nich gesagt, aber vermuthlich entweder der Magister des collegiun Atiediorum oder ein hierzu Beauftragter von den fratres<sup>1</sup>) der adfertor anweisen, ihn zur Beobachtung des Himmels aufzufordern<sup>2</sup>.

# VIa 3:

poei ungla aseriato cest, eso tremnu serse arsferture ehveltu stiplo: aseriaia parfa dersva curnaco dersva, peico mersto peica mersta, mersta avvei mersta angla esona. qui oscines observatum ibit sic in tabernaculo sedens flaminem<sup>3</sup> inbeto stipulari: observemne<sup>4</sup> parram prosperam, cornicem prosperam, picum legitumum<sup>5</sup> picam legitumam<sup>5</sup>, legitumas aves, legitumas<sup>5</sup> oscines divinas?

Darauf soll der adfertor ihn hierzu auffordern:

arfertur eso anstiplatu ef aserio: 'parfa dersva curnaco dersva peico mersto peica mersta mersta aveif

flamen<sup>3</sup> sic instipulator eas observari: 'parram prosperam cornicem prosperam picum legitumum,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Herrschende Meinung scheint es zu sein, dass ein Augur auf Anweisung des adfertor die Spektion vornahm. Von dem Bestehen eines dem römischen Augurat entsprechenden Priesteramts in Iguvium findet sich aber keinerlei Andeutung. Es würde wohl sonst auch an einer besonderen Bezeichnung für den Augur in den Iguv. Taf. nicht gefehlt haben. Auch würde eine Spektion des Augur der Analogie der römischen Auspicien nicht entsprochen haben, bei denen der Auspicirende stets der Magistrat oder ein von ihm dazu Beauftragter ist, der Augur dagegen nur die Vorbereitungen zu der Spektion des Magistrats trifft (Abgrenzung des Templum usw.) und als sachverständiger Assistent des Magistrats fungirt (Begutachtung des Vorhandenseins der Bedingungen für eine vorzunehmende Spektion usw., vgl. Mommsen, Röm. Staatsr. I S. 1 ff. u bes. S. 29 ff.; ;Wissowa in Pauly-Wissows Realencykl. des class. A. II S. 2337 ff.). Die auf die Auspikation bezüglichen Sätze der Iguv. Tafeln sind aber mit der Annahme, dass der adfertor die dem römischen Augur zukommenden Funktionen versehrdie Spektion selbst von einem Andern vorgenommen werde, sehr wohl vereinbar. So scheint auch Wissowa (aaO. S. 2342 f.) die Sache 💴 verstehen. — Die Stellung des collegium Atiediorum im Iguvinischen Staatswesen lässt sich aus den Tafeln nicht mit Sicherheit erkennen-Es macht fast den Eindruck, als ob sie das ganze Sakralwesen, einschliesslich der in Rom dem Magistrat gebührenden Kompetenzen gleichsam in Erbpacht gehabt und die mehrfach in den Iguv Taf. genannten und in die vorgeschriebenen Gebete eingeschlossenen nerf - was Buecheler I. c. bald mit magistratus, bald mit principes übersetzt mit diesen Funktionen nichts zu thun gehabt hätten. Eine eingehendere Untersuchung hat der Atiedischen Brüderschaft Huschke, Die Iguvischen Tafeln S. 485 ff. gewidmet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ich gebe im folgenden neben dem umbrischen Texte die lat. Uebersetzung von Buecheler und in den Anmerkungen die ahweichenden Uebersetzungen von Planta, Gramm. der osk.-umbr. Dial. II S. 557 ff. wieder.

<sup>8</sup> v. Pl. adsertorem

<sup>4 (</sup>ut) observet:

ttaf anglaf esona mehe tote Iioe esmei stahmei stahmeitei. picam legitumam legitumas aves legitumas oscines divinas mihi urbi I Iguvinas huic status statuto.

Alsdann soll er nach bestimmter Anweisung beobachten, in die Vögel gesungen, den adfertor mit Namen anrufen und . seine Beobachtung mittheilen.

In Taf. Ib 13 heisst es:

numek steplatu parfam tesvam tune stipulator parram prosperam tute Ikuvine etc. tibi urbil Iguvinae etc.

Hier wird also, wie in Taf. VI der Gegenstand, woranf stipulari sich bezieht, nicht aber der, an den es sich richtet, iannt; die Person ist aber aus dem Zusammenhang zu entmen. In Taf. VI richtet sich das stipulari auf observare. r Auspikant soll den adfertor auweisen, ihn, den Auspikanten mobservare aufzufordern, und der adfertor soll ihn demgemäss fordern. In Taf. I richtet sich das stipulari offenbar au die theit, von der die angegebenen Zeichen erbeten werden.

In VIb 48 heisst es:

mruro stiplatu pusi ocrer pihaner. itidem stipulator quasi arcis expiandae<sup>9</sup>.

Hier wird also weder der Gegenstand des stipulars, noch Person an die es sich richtet, ausgedrückt; es wendet sich er offenbar an die Gottheit.

Wir sehen also: beides, die Aufforderung des adfertor an 1 Auspicirenden, wie die Bitte des letzteren an die Gottheit

ein günstiges Vorzeichen wird stiplo genannt.

Es ist nicht ersichtlich, ob und in welchen Beziehungen der us nach den Iguv. Taf. etwa von dem römischen abwich. In zterem richtet der auspicirende Magistrat an den Augur die fforderung: dicito, si silentium esse videbitur. Dieser erklärt, ürlich nur, wenn er es findet, und erst nachdem er sich davon erzeugt hat, und möglicherweise erst nach längerer Weile: mlium esse videri. In dieser Erklärung lag die nicht zwar gesprochene, aber doch in ihr eingeschlossene Aufforderung, der Spektion zu beginnen. Und in den Iguvinischen Tafeln ed das iubere stipulars etc. wohl gleichbedeutend sein mit der de des Magistrats: dicite, si silentium esse videbitur! 'Theile r mit - das ist der Sinn der Rede - sobald du findest, dass zur Spektion erforderliche Rube eingetreten ist, damit ich · Auspicien anstelle.' Insofern in einer solchen Mittheilung blich die Aufforderung zur Vornahme der Spektion lag, konnte in die Meldung des adfertor, dass die Bedingungen für sie nun geben seien, als stipulari, bitten, ersuchen, auffordern zum greare bezeichnen.

In Rom sprach der Magistrat alsdann die Bitte gegenüber Gottheit aus, ein bestimmtes Zeichen zu geben, indem er zu-

<sup>1</sup> v. Pl. civitati 2 v. Pl. ut montis piandi,

# Schlossmann Stipulari

stimmter Form angab, wofür das Zeichen In gleicher Weise wird es anch in Iguvi das was die Römer hier legum dictio nam stiplo bezeichnet worden sein.

em Zusammenhange, in dem stiplo in den Ign wir lemnach den sicheren Schluse ziehe .m. Umbeschen, und zwar schon im Altum litten' bedeutete. Ob dieses bitten', um al verden zu konnen, die Form der Frage haben em Sinne sein musste, wie wohl in allen Fä und ganz sicher im Verbalkontrakt; ob in i igend welcher Sicherheit ja gar nicht bestir tassung der lguv, Tafeln oder gar in der a ler gewiss viel älteren hier aufgezeichne Formalakt wie die römische stipulatio bestan ten Umbrern etwa nur für den Ritus der f er Ausdruck war, oder ob es allgemein aus . I emer Form genusserte Bitte, wie rogare, e rete, uber alles das lasst sich bei der Du. lei, Iguvanischen Tafeln noch vorhandenen um! raler micht urtheilen.

der zeigt, wenn die hier verauchte Deutu er hing ist, des Auftreten von steplo im Six

# DIE BARTHSCHEN STATIUSHANDSCHRIFTEN

Nachdem noch Dübner die Verdienste, die Caspar Barth sich um die Kritik der Thebais und Achilleis mit Hilfe seiner codices optimi erworben habe, nicht genug hatte preisen können, hat dann zuerst Otto Müller in der praefatio seiner kritischen Ausgabe p. XI die Existenz dieser Handschriften geleugnet und ihre Lesarten einfach als Conjecturen Barths im kritischen Apparat verzeichnet, ohne sich des näheren auf einen Beweis einzulassen, den er vielmehr den Prolegomena vorbehielt. leider jüngst gestorben, ohne sein gross angelegtes Werk weiter führen zu können. Philipp Kohlmann ist ihm in der Beurtheilung der Barth'schen Handschriften ohne weiteres gefolgt, und erst neuerdings ist man sich bewusst geworden, dass ein einfacher Uitheilsspruch ohne Beweis nicht genügen kann, um Barth der Fälschung zu überführen. Allerdings hat ja die Gelehrtenthätigkeit dieses Mannes mehr als einen dunkeln Punkt, und die Handschriften, die er benutzt haben will, lassen sich heute nicht mehr nachweisen. Wann Barth seinen Statiuskommentar geschrieben hat, wissen wir nicht genauer. Er hat lange Jahre daran gearbeitet und wollte ihn noch einmal durcharbeiten, als er starb. Bei erneuter Durchsicht bemerkte er, dass er die Notizen aus alten Scholiasten und seine eigenen nicht geschieden habe und nicht mehr zu scheiden vermöge. Also kann er -Vorausgesetzt dass er die Scholien wirklich, wie er angiebt, aus Handschriften ausgeschrieben hat oder hat ausschreiben lassen die betreffenden Handschriften nicht mehr vor Augen gehabt haben. Wir dürfen annehmen, dass sie bei dem incendium Schlerhusanum 1636 mit verbrannt sind. Dann hätte Barth also schon Vor 1636 mit dem Commentar begonnen, eine Annahme, der nichts im Wege steht, die aber die sonst unbegreifliche Ver-Bachlässigung Gronovs wohl erklärt.

#### Klotz

and seines Hauses scheint Barth aller a sjahren dazu benutzt zu haben, um grosteren über in seinem Besitz befindliche Hand micht mehr nufweisen konnte, zu bemän A. S. Wilkins i dies als ein Hauptargu Barths Falschung in Bezug auf die Streiweisen. Er beschränkt sich darauf, das die Buche ihr Thebais anzuführen und er die meisten Lesarten der Barth'scher obstandt nachweisen kann, diese haben is

Reweisfahrung hat zur Voranssetzung, de Mater al für die Textgeschichte des Statit sei, was ja trotz Wilkins' Versichern der Fall ist. Zwar sind die Handschrunsen sich aufhaut, zur Genüge bekant wesentlichen auf dem Puteanens , aber in Statischerhieferung im Mittelalter reicht Miter il bei weitem nicht aus, wenn auf dem Puteanens wenn auf dem Puteanens und dem Puteanens der Statischerhieferung im Mittelalter reicht Miter il bei weitem nicht aus, wenn auf dem Puteanensen gegebat

uf älter als 600 Jahre. Demnach würde er spätestens in der rsten Hälfte des 11. Jahrhunderts geschrieben sein. Will man hn um 1—2 Jahrhunderte jünger ansetzen<sup>1</sup>, so ist dagegen nichts inzuwenden, da ja das Urtheil eines damaligen Gelehrten über ine Handschrift und noch dazu über seine eigene leicht zu fünstig ausfallen mochte.<sup>2</sup> Dass die Scholien nicht von der Texthand geschrieben waren, wie Barth zu Theb. 3, 35 angiebt, st sehr wohl glaublich.

Ueber die Herkunft seiner Handschriften spricht Barth mehr als einmal: er hatte sie eben ehrlich erworben, und daher gab es für ihn keinen Grund, darüber ängstlich zu schweigen. Zu Theb. 2, 452 theilt er mit, dass er eine Handschrift im Jahre 1615 in Leyden von den Brüdern Raphelengh gekauft habe, die früher im Besitze von Theodor Pulmann gewesen sei. Dass dies nicht der von ihm als optimus bezeichnete Codex ist, ergiebt sich aus der Note zu Theb. 5, 217, wo beide als verschieden angeführt werden. Einer seiner codices hatte zu Ach. 1, 124 imos submissus in armos die Glosse reverence, stammte also aus Frankreich. Vielleicht dürfen wir ihn identifizieren mit dem zu Theb. 9, 276 angeführten papyraceus recentior die zu der Lesart carolum beifügt gallia oriundum. Die andern beiden Handschriften waren also Pergamenthandschriften. Sie boten einen sehr ähnlichen Text, wenigstens in den späteren Büchern 3, wo sie auch immer häufiger citirt werden, so dass Barth zu Theb. 8, 679 vermuthen konnte, dass der andere aus dem optimus abgeschrieben wäre. Wenn dies unwahrscheinlich ist 4 so ist doch so viel richtig, dass beide Handschriften für die

<sup>3</sup> Cf. ad Theb. 12, 589.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies machen abgesehen von sonstigen Erwägungen die gehäuften Abkurzungen Theb. 6, 79 wahrscheinlich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Man lasse sich nicht durch die Bemerkung zu Theb. 12, 447 irreführen, wo er von optimae illae et capitales membranae spricht! Die Bezeichnung capitales bezieht sich ja nicht auf den Schriftcharakter, sondern auf den Werth. Auch dass Barth Lesarten seiner Handschriften oft mit grossen Buchstaben geschrieben hat, dient nur der Deutlichkeit, da er dieses Mittel auch sonst nicht verschmäht. Wenn er zu Theb. 12, 53 angiebt, dass zwei seiner Handschriften GENTIS maioribus litteris bieten, so bezieht sich dies vielleicht gar nur auf die Ligatur N.

t viscera
4 Cf. Theb. 5, 127 vulnera Pw: viscera optimus: vulnera alius.

<sup>5, 232</sup> crebro Pw: saevo optimus: crebro alius.

376 Klotz

späteren Bücher sehr häufig dieselbe eigenthümliche Lesart bieten, dass also eine Verwandtschaft ohne Zweifel vorliegen muss.

Was Barth sonst über die Aeusserlichkeiten seiner Handschriften 1 berichtet, ist durchaus nicht geeignet, uns stutzig zu machen. Er erwähnt Rasuren (ad Theb. 1, 274. 4, 170 al.), beigefügte Zeichnungen (ad Theb. 2, 499. 6, 890); die Bemerkungen über orthographische Eigenheiten der Handschriften sind consequent und scheinen durchaus zuverlässig. Im codex optimus war beständig geschrieben subicere (ad Theb. 1, 74), rippa (1, 93. 2, 258. 5, 2. 9, 348), set (1, 715), haut (1, 445. 5, 632), archanus (1, 534)<sup>2</sup>, capud (1, 653. 2, 34. 3, 319. 8, 739. 10, 531), conubia (2, 157), oft velud (2, 411), immer hanelus (2, 673. 3, 329. 4, 681), occius (3, 317), öfters inquid (10, 206); 1, 393 inobs (cf. 9, 126 Mobsi = Frising. 10, 773 elobs); 3, 586 scalore, 4, 549 Discipet ua., alles Schreibarten, die in mittelalterlichen Handschriften ganz gewöhnlich sind, während bei einer Fiktion Barths, namentlich da ja der Commentar die letzte Feile nicht erhalten hat, doch wohl hie und da ein Versehen oder etwas Unmögliches untergelaufen wäre. Auch wo Barth schwankt, wie 7, 137 Mortis oder Martis, 7, 737 arsen oder assen, 10, 55 famis oder fumis, bietet sich kein Grund zu Misstrauen. 1, 606 wo sonst ultro überliefert ist, zweifelt Barth. ob er in seiner Handschrift ultor oder ultro lesen soll: dies ist dann möglich, wenn r und o ligirt sind<sup>3</sup>. Wir erkennen deutlich die Art der Entstehung der Lesart, wenn Theb. 6, 120 eorum für cornu sich findet oder Theb. 6, 2174 telis aus simis dh. sinus, das aus der Mitte des Verses vom Schreiber wiederholt war, verbessert ist. Beide Male hat Barth selbst die Entstehung der Corruptel nicht zu erklären gewusst, sollte er also wirklich der Erfinder dieser Verderbnisse sein?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich beschränke mich im allgemeinen auf den codex optimus, aus dem Barth ja begreiflicher Weise die meisten Angaben macht. Ist einmal erwiesen, dass diese Handschrift wirklich existirt hat, so ist auch für die anderen der Zweifel beseitigt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Natürlich sind Barths Folgerungen aus dieser Schreibart unsinnig.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cf. W. Meyers bekannte Abhandlung über die Buchstabenverbindungen in der sogenannten gothischen Schrift. Abh. der Gött. Ges. 1897 und Theb. 3, 79, wo eine Handschrift des Behottius ultor für ultor, 8, 565 wo eine Handschrift desselben Gelehrten ultro für ultor bietet.

<sup>4</sup> Citate in Buch 6 nach Müllers Zählung.

Aber was nitzen alle diese Wahrscheinlichkeitsgründe, in wirklich die Lesarten des optimus selbst durchgehends Stempel der Erfindung tragen! Dass dies so sei, behauptet lkins l. l. allerdings. Allein er hat ja überhaupt nur einen l des Materials durchforscht, arbeitet mit ungenügenden Mitteln l hat sich auch nicht die Mühe gegeben, zu sehen, ob hinter diesen tollen Abanderungen, wie sie der Barthsche Codex tet, eine Schreiberindividualität steckt. Hat Barth wirklich Lesarten alle erfunden, so muss es sehr auffallen, dass er e sehr grosse Anzahl davon missbilligt, was freilich moderne lehrte nicht hindert, auch diese Lesarten als Conjecturen rthe zu bezeichnen. Dies sucht man damit zu erklären, dass rth durch diese verworfenen Lesarten seine anderen Erfindungen be maskieren wollen. Dies heisst eine Vermuthung durch ie andere erklären, ohne Rücksicht darauf, ob die erste wirkh wahrscheinlich ist. Es ist also unbedingt nöthig, dass wir Elesarten, die Barth aus seinem optimus codex mittheilt, rchmustern.

Zwei Eigenthümlichkeiten des Schreibers dieser Handbrift fallen sofort ins Auge, woraus sich ergiebt, dass er ein nreichend gelehrter Mann war, aber leichtfertig schrieb. Erstens rd häufig die Wortstellung verändert, in den meisten Fällen , dass der Vers darunter nicht leidet. Manchmal ist jedoch rch die Umstellung ein metrischer Fehler entstanden. Zweitens rd ein Wort ausserordentlich häufig durch ein in der Bedeutung er Form ähnliches ersetzt, das gerade dem Schreiber in den nn kam, als er den aus der Vorlage abgelesenen Vers aus dem dächtniss niederschrieb. Manchmal hat er den Irrthum beerkt, als er nach Beendigung des Verses wieder in seine Vorge sah, und durch Ueberschreiben der richtigen Lesart bet ruptis t confessa t advenias itigt, so Theb. 1, 364 raptis; 1, 594 manifesta; 1, 672 Evenias; licinia 1 t funera t trames t leti 49 Limes; 2, 571 Corpora; 3, 166 lecti; 4, 734 lacinia; t credite t stantes Junge age iunge 139 cernite; 5, 572 varias; 12, 378 Accipe daque fidem;<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier hat licinia zB. cod. Monac. 19481 von erster Hand.

Hier, aber sonst nicht immer beurtheilt Barth den Vorgang chtig. Das Eindringen eines vergilischen Halbverses (Aen. 8, 150) ist leichzeitig für die Bildung des Schreibers belehrend. In einer gehrten Glosse lässt er auch zu Theb. 11, 561 sein Licht leuchten.

t bello

12, 783 campo. Zu beachten ist, dass die Irrthümer öfters amv Anfange des Verses stattfinden. In der Regel ist aber das Versehen nicht berichtigt und so die Differenz nicht ausgeglichen. Besonders häufig ist der Fall, dass ohne Rücksicht auf den Sinn des Satzes ein Compositum an die Stelle eines andern oder des Simplex getreten ist, zB. Theb. 1, 409 Intulit  $\beta$  (= Barthi codex optimus): Attulit Pw. 1 571 Contigit B: Attigit Pw. 682 cognovil β: agnovit Pw (cf. 10, 568). 2, 118 abitus β: obitus Pw. 3, 299 evellere β: avellere Pw. 301 arcessere β: incessere Pw. 357 Electi β: Delecti Pw. 4, 472 expulit β: impulit Pw. 485 incusso β: excusso Pw. 648 advertere \beta: avertere Pw. 714 irrumpere \beta: rumpere Pw. 814 Praeterere β: Proterere Pw. 5, 95 arecta β: erecta Pw. 490 crebrescere β: increbrescere Pw; cf. 6, 36. 88. 176. 204. 335. 506. 8, 692. 9, 272. 769. 851. 10, 40 usw. Für Einsetzung eines verwandten Begriffes oder eines auch nur in der Form ähnlichen Wortes führe ich nur wenige Beispiele an: Theb. 1,34 excidiale  $\beta$ : exitiale Pw. 307 mandare  $\beta$ : suadere Pw. 321 fastus β: flatus Pw. 359 revulsa est β: refusa est Pw usw. Besonders : lehrreich ist 4,647 statione legebant \beta: legione tenebant Pw; dem Schreiber klingt legione offenbar noch im Gedächtniss nach, als er das Verbum schreibt. Bezeichnend für die Oberstächlichkeit des Schreibers ist 6,772 Ales et β: t Providus mg. β: Integer Pw.

Dass derartige Irrthümer, von denen gewiss ein Teil auf das Eindringen von Erklärungen in den Text zurückzuführen ist, so zB. 5, 463 Hypsipyle β: Ipsa tamen Pw. 10, 152 tele remittunt Pila manu β: saeva remittunt Pila manu Pw², dass derartige Irrthümer, sage ich, bei halbgelehrten Schreibern nichts Seltenes sind, wird jeder zugeben. Es genüge hier auf die ganz ähnlichen Verhältnisse der einen Handschrift des Behottius hinzuweisen, in der viele vereinzelt dastehende Lesarten sich ebenfalls so erklären, oder auf den codex Sangallensis, aus dem Wotke³ Aehnliches mittheilt. Derartiges darf also nicht angeführt werden, um Barths Ehrlichkeit in diesem Falle in Zweifel zu ziehen-

Hier fügte er am Rande den Vers hinzu: Demens qui primo fratreme hand spoliaverit ense.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> w = Vulgata im Gegensatze zum Puteancus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch 2, 547 wird man so zu erklären geneigt sein: für contra Pw ist in β clamat eingetreten; ganz ähnlich im cod. Cassell. (c) dixit.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Eranos Vindobonensis 1893 p. 216.

In Gegentheil, man sollte meinen, es müsste ein sonderbares Spiel sein, wenn jemand seine Gelehrsamkeit beweisen wollte, indem er illa für ipsa (4, 22) einsetzt oder ceu für ut (5, 148), licet für etsi (5, 242), quemque für quosque (5, 250), iste für ille (6, 320 cf. 7, 153), apri für sues (6, 868), utrumque für ambos (6, 920), vix für non (7, 538), voluptas für voluntas (9, 80), ripa für ripis (9, 272) usw., Aenderungen, die durchaus nicht durchgehends von Barth gebilligt werden.

Die Umstellungen von Wörtern, die ich oben schon als Eigenthümlichkeit des Schreibers von ß angedeutet habe, sind in Handschriften, gerade des Statius, keine Seltenheit. Besonders anapästische Wörter im Innern des Verses vertauschen gern ihren Platz: cf. Theb. 2, 331 iuvenis tacita \u03b3: tacita iurenis (P)w. 3, 635 pariter potui \beta: potui pariter Pw. 4, 488 semior pariter β: pariter senior Pw al. Für diese Eischeinung bietet der kritische Apparat bei Müller und Kohlmann zahlreiche Beispiele. 1, 306 haben in \( \beta \) dulces und somnos ihre Stelle getauscht; 3, 163 stand unmetrisch da funera numerandaque; 3, 376 genügt domus ullius \beta dem Metrum an sich ebenso wie ullius domus Pw; 3,458 ist Corda nefas diraque negant minitantia cena \beta gunz sinnwidrig für Corda negant diraque nefas etc. Eine ähnliche Umstellung findet sich 3, 605 Acquus et Actnacos inter \beta (Inter et Actnacos aequus Pw), 4, 210 gaudere potest bellante marito  $\beta$  (b. p. g. m. Pw). 4, 315 und 316 sind die Schlusswörter der beiden Verse vertauscht, cf. zB. Ach. 2, 121. 122 (dammas . . lineas P: linees . . dammas w). 5, 54 stelit dires florebat \beta für fl. div. Pw. Manchmal hat die Umstellung das Eindringen eines Synonymum begünstigt, wie 1, 302 certo ordine cetera ducam \beta für certo reliqua ordine ducam, oder eines Glossems, wie 2, 388 tam sero regna reposci für -que sidem lum sero reposci. Es liessen sich noch viele Beispiele dieser Art anführen. Aber dies ist nicht nöthig, da der Vorgang an sich nichts Ungewöhnliches ist und sich in der Statiusuberlieferung selbst oft wiederholt.

Diese beiden Erscheinungen erklären das Gros der dem codex optimus eigenthümlichen Lesarten. Daneben möchte ich noch auf die dritte hinweisen, die auch sonst in Handschriften sich häufig findet, nämlich auf die Veränderung der Endungen, besonders der Adjectiva, die der Schreiber irrthümlich auf ein nicht dazu gehöriges Substantivum bezieht. Wenige Beispiele genügen zur Erläuterung: Theb. 1, 49 imoque recessu Sedis  $\beta$ 

380 Klotz

für imaeque recessu Sedis. 712 in pharetras  $\beta$  für in pharetris. 2, 131 cruento  $\beta$  für cruentis, auf ore statt auf nalis bezogen. 2, 454 alios tibi carmine muros  $\beta$  für alio tibi carmine muros. 4, 747 Mortalem  $\beta$  für Mortali. 5, 125 uno  $\beta$  für una. 7, 447 loci für loco. 7, 748 exhausto turbine fessus  $\beta$  für exhaustus turbine fesso, 8, 44 me otia maestum  $\beta$  für me otia maesta.

Hierin erkennen wir also die Individualität eines halbgelehrten Abschreibers. Ziehen wir die besprochenen Arten von Textesveränderungen ab, so bleibt für den codex optimus nichts weiter übrig, als was sich entweder auch in andern Handschriften an den betreffenden Stellen nachweisen lässt oder was sonst eine alltägliche Verderbniss darstellt. Beides kann nicht gegen die Glaubwürdigkeit von Barths Angaben geltend gemacht werden, besonders wenn es gelingen sollte, nachzuweisen, zu welcher Gruppe sich seine beste Handschrift stellt. Betrachten wir zunächst die in ihr fehlenden Verse, so ist allerdings richtig, dass die meisten von ihnen in den andern Handschriften sich vorfinden, soweit sie bis jetzt bekannt sind, zB. Theb. 1, 77. 3, 238. 510. 4, 300. 503. 5, 381 (om. optimus et alius). 452 (om. optimus et alius Lugduni Batavorum a Barthio collatus). 6, 489. 7, 289. 12, 236. 277. Ach. 1, 334. 463. Zu Theb. 1,77 ist zu bemerken, dass in T die Verse 76. 77 in verkehrter Reihenfolge sich finden, was darauf hindeutet, dass einer von beiden Versen in der Vorlage am Rande stand. Dies ist um so wichtiger, als T zu derselben Handschriftengruppe gehört, der ich weiter unten auch den codex optimus zuweisen werde. Die Auslassung von 12, 277 wird noch später erörtert werden. Ach. 1, 463 fehlt in vielen alten Ausgaben, so dass Bernartius sich veranlasst sieht, sein Vorhandensein in zweien seiner vier Handschriften ausdrücklich zu bezeugen. Also gab es junge Handschriften, in denen dieser Vers fehlte. Zu Theb. 1, 112 bemerkt Barth: in optimo manuscripto duo hemistichia omissa sunt, indicio erroris antiquitus agniti. Der Schreiber war nämlich von manus 112 auf manus 113 übergesprungen; ein Leser hatte am Rande durch ein Kreuz o. dgl. auf die Verderbnis hinge-Aehnlich liegt der Fall Theb. 10, 154. 155 (148. 149 bei Barth), wo die Wiederholung des Pronomens ipse den Anlass gegeben haben mag zum Ausfall der beiden Vershälften

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. p. 389.

Dass derartiges in jeder Handschrift vorkommen kann, wird niemand bestreiten, und auch das scheinbar unmotivirte Uebergehen einer Reihe von Versen darf bei der oben nachgewiesenen Lüderlichkeit des Schreibers nicht auffallen. Man vergleiche zB. die Zahl der Verse, die in den beiden einander nahe stehenden Handschriften Monac. 312 und 19481 fehlen: Monac. 312 hat 10 mal anscheinend allein Verse übersprungen, Monac. 19481 über 30 mal, ohne dass sich darunter dieselben Irrthümer fänden. Fehlt doch auch im Puteaneus allein im 9. Buche des Thebais 5 mal je 1 Vers.

Der Rest der Lesarten kann entweder in andern Handschriften nachgewiesen werden oder erklärt sich aus alltäglichen Corruptelen 1, so dass schliesslich die Bedenken gegen die wirkliche Existenz des codex optimus schwinden müssen. Unter die rein mechanischen Corruptelen rechne ich Fälle wie Theb. 3, 421, wo für fines in β sine stand. 3, 601 deutet die Glosse antecedens an, dass in der Vorlage praegressus (so Pw) gelesen wurde, während der Text in \beta progressus bot. 3,660 kann Martia einfach aus inertia verderbt sein, ebenso 4,142 inde aus non (in~ 4, 170 bezeugt Barth repta für das in allen andern Handschriften stehende reperta (= repta). 4, 205 hatte  $\beta$  dition aurum; schon dass Barth nicht die Ursache der Corruptel erkannte, sollte uns beweisen, dass er nicht der Erfinder der Lesart ist: ditior war für divitis eingetreten, indem das Auge des Schreibers auf das unmittelbar darunterstehende aptior abgeschweift war. 4, 555 notirt Barth im allgemeinen die Lesart der Vulgata, nur für geminus gemino, was man als rein äusserliche Corruptel (-9 ~ -o) oder als eine durch falsche Beziehung des Adjectivs verursachte Aenderung ansehen kann. Einfaches Verschreiben ist ohne Zweifel 4, 634 regat \beta für rogat, 681 artus \beta für arvis (-τus ~ -uις), 5, 187 profunde für -do. 5, 622 ist das für quos eingesetzte sed enim höchst wahrscheinlich durch das im folgenden Verse sich findende quid enim beeinflusst. 5, 628 ist mihi β für ubi auf ähnliche Weise zu erklären, wenn man nicht Verwechselung der Abkürzungen m und u annehmen will. 5.741 damnandus \beta ist handgreifliche Verderbniss für donandus, was freilich dem 'Erfinder' der Lesart nicht zum Bewusstsein gekommen ist. 6, 23 könnte die Lesart von \beta ferat für frelae

<sup>- &</sup>lt;sup>1</sup> Dazu gehören auch die häufigen Verwechselungen von de- disdi-, mit deuen die Schreiber ja ganz willkürlich umsprangen

### Klotz

erwecken, ich verweise daher auf ähnliche

312 wo sich fret für fert, fros für fors uä. fin
in renuehant, das Barth bezeugt, nichts w
erderbniss für das recinehant oder retinehant d
iten Ein ähnliches Versehen treffen wir au
non immemor hatte für volt immemor. 7, 28.

1 irt sich aus Verwechselung der ähnlichen Al
lungen von nune für non wie 6, 819 oder
heren zu den alltäglicheten. 7, 676 weise

1 seiner beiden besten Handschriften venat
i die sonstige Leberlieferung lehrt, dass ein

on vorliegt; als Zwischenstufe nehme man et offenkundige Corruptel notirt Barth auch 1 1st dlum und so auch sonst noch manches zu erfinden, besass Barth kaum genug palae

Jedenfalls hat sich aus den individuelle schen codex optimus kein genügender Grui ligte, an seinem Vorhandensein zu zweifeln. in die er mit andern Handschriften teilt,

- 3, 656 Sidonias..ad urbes BBM: -os..ad hostes P
- 4, 51 langia βBM: strangila P
  - 124 Aetnaeae βBM: Henneae P
  - 437 putrida βf¹: putria BM: mollia P¹
  - 826 immantia B: minantia BM: comantia P
- 5, 182 paphos βBM: paros P
  - 658 cito βBM: citi P
- 6, 359 pius BBM: pios P
- 7, 110 animumque avertere veris \( \beta \text{BM} : \) animoque avertere vires \( \beta \)
- 8, 394 equitemque \( \beta \text{BM} : equitesque \text{P} \)
  - 488 finduntur βB<sup>2</sup>M (striduntur B<sup>1</sup>): funduntur P
- 9,502 caenum BBM: caeno P
- 10, 134 dubium mixtumque sopori BBM: vultu quo nutat eodem P
- 11, 22 hostiles BBM: hostes P
- 12, 245 incoat βBM (ore βQ: orsa Pw): incipit P
- Ach. 1, 338 monet . . fatigat \( \beta w : monens . . fatigans \( P \).

In sehr vielen Fällen stimmt β mit einer Vulgathandschrift oder einer Gruppe von Vulgathandschriften überein, und diese Fälle werden sich mehren, je mehr das Material bekannt wird. Aber wichtiger als die Anfzählung dieser Lesarten ist es, diejenigen Stellen zu betrachten, an denen β mit P gegen das Gros der Vulgata geht oder sich mit den Handschriften berührt, die ich Achilleis p. XXXV charakterisirt habe, dh. mit denen, die auf ein nach P stellenweise verbessertes Exemplar der Vulgata zurückgehen. Ich habe l. l. dieser Gruppe den Gudianus 52 (G bei Kohlmann), den Monacensis 14557, den Sangallensis 8652 zugewiesen, auch folgende Handschriften scheinen ihr anzugehören: HTS3pLR Colb. Paris. 8053 Prag. 1. 2 π Anglic. Heinsi (= codex Heinsi? der jedenfalls auch hierher gehört), der Corrector des Roffensis (r²), der jüngere Codex des Behottius 6, der Codex

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber 4, 555 s oben p. 381.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Den Wert dieser Handschrift überschätzt Wotke 1. 1 bedeutend. Seine Gruppirung der Handschriften ist verkehrt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bei Wotke p. 216 falsch eingeordnet.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Diese Handschriften kenne ich nur aus Müllers und Kohlmanns Apparat.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Der andere steht dem Frisingensis (Monac. 6296 = f) nahe. Diese Feststellung ermöglicht in den meisten Fällen die Scheidung der beiden Handschriften, die Behottius vernachlässigt hat.

## Klots

Buslidianus und Laurentianus (bei Bernartius), I Lindenbrog, dazu kommen poch Bruxellensis 53: s) sowie Bernenses 407, 528, mir aus Theilcollati Grosse und Hermann Hagen bekannt, die diese if Muller zur Verfügung gestellt haben. Auch iami 2463, 2474, 2498 Burneiani 257, 258 aum bibl. reg 15 A XXI und 15 A XXIX gehäruppe, wie ich aus Notizen ersehe, die aus Otto Min meinen Besitz übergegangen sind, sohliesslich leuchner Handschriften der cod. lat. 11050.

beachten im folgenden die Uebereinstimmungen i optimis mit P oder einer resp. mehreren der Handschriften. Zur Charakterisirung des Platzes in der Ueberheferung einnimmt, mögen zunächst ellesarten Jienen:

t fato

3 · 6 acco β: acco BM: fato P

t circuminspace

700 erreumspice β: circumspice BM: circum inspict t estamona

An Arthur B: aestamina BM: relamina PG

- 1, 199 iusta BTHr2 Beh.: iuxta PBM
  - 208 templa βT edd. vett.: tecta PBM
  - 214 exsaturabile \( \beta \text{Pp Colb. Busl. Laur. (exsatiabile Anglic. Heinsii): exsuperabile BM
  - 260 nostri β: sancti t nostri Bern. 407: sancti PBM
  - 273 nefandis βδ Anglic. Bern. 407. 528: nefastis PBM
- 410 baut die Lesart β paullumque alterni sich auf der Puteaneus paulum alterni auf, während die Vulgata puulum ernis hat.
  - 558 oblestamur pp Sangall.: oblestemur PBM
  - 572 pubescentibus βGHTLoπ Colb. Sangall.: pubem ineuntibus PBrfcγ alii
  - 587 viridi βPc2: viridis BM
  - 673 lacrimans β πvar. p Mon. 19481 m<sup>2</sup>mg.; lachrymas Dan. Sangall.: extemplo PBM
  - 2,62 meat BPcKpGH Mon. 11050: rolat BQM
    - 153 nox dextra βPQ¹c Colb. Lang. Anglic: nox atra dextra B: nox atra Q²M
    - 327 in pectora βPcpπ: in pectore BM
    - 403 aperto βP Lips. Mon. 11050: apertos BQKM
    - 561 evellit βPGH: avellit BQM
- 568 stellt die Lesart von β disiecti (= p) ein Compromiss

  Als disiecta P und deiecti BQKM dar.
  - 3, 115 avia βPGTH Beh. 2 Prag. 1 Anglic.: invia BKSM Beh. 1: ardua Lm
    - 130 rigant βPGδ Prag. 1 m<sup>1</sup>: replent BQKSM Prag. 1 m<sup>2</sup>.
    - 171 Astyoche BP1: Astyoches PcBM
    - 3321 Proscissisque \(\beta PQ^2\) Beh.: -ique \(BQ^1M\)
    - 412 calidis \( \begin{aligned} \begin{aligned}
    - 558 semina βPLLeid. r<sup>2</sup>: semita BQKSM
    - 634 superumque  $\beta P$ : superosque BQM
    - 672 Flamina BPG Colb.: Flumina BM
    - 705 castae BP Harl. 2774: causae BM
    - 4,8 aoniae BPG Burm. 257 Harl. 2498: adversae BM
      - 16 nuptaeque βPGRπδ: innuptaeque BM<sup>2</sup>

25

Phila Man C Dhilal, W. F. LIY.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dass unter *libri boni* der *optimus* inbegriffen ist, darf wohl <sup>ngeno</sup>mmen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ich würde hier die Lesart 4, 36 soluverit anführen, wenn es icher wäre, dass sie sich in Barths Handschrift gefunden hat. Zu heh, 5, 149 bezeugt er sie zwar aus seinem optimus, aber da er sie <sup>14</sup>, 36 aus den libri quibus usus est Justus Zinzerlingius anführt,

#### Klotz

regis β Beb π2: reges PBM ilitor BP cliton BM sanguen1 BP . sanguinem BM tour BPG tremor BM tennis BPG SHTBe : tennior B1M recolet BPH recolit BM t illudunt BP: inlidunt BM superet BPom. superest BM waren sie Worte, die in P fehlen, durc getilgt Province circa BPGT Leid. Beh. b: circa p in lacronis BPp Beh.: lacrimis BM · in βPG Colb. quae Bb: quod M veist he Lesart von B mirmyones cher mul ms P) als auf mirmydonis (BM). .1drersum BPpHon2 Beh.: Aversum BM riuse han aus Barthe Worten schliesse podor batte, wie PGT Beh.: rubor BM concres βPHπ Beb. Paris, 8053: cinerem 1 Ist it dus har Barthi? P Mon. 312 de

- 6,707 certamen  $\beta P$ : gestamen BM
  - 795 Adversus BP Beh.: Aversus AM
- 7, 125 est \( \beta \) Busl.: estne GT: est autem S: autem PBM
  - 290 weist die Lesart von β loquentem auf die Ueberlieferung von P loquenti (so auch π), nicht auf die von BM docenti.
  - 314 corporaque \( \beta Pp \) Busl.: pectoraque BKSM
  - 457 alios βPS: alius B: allus QKfbGHp Mon. 312. 19781
  - 483 improba β Busl.: impia PBM
  - 595 Transicit βP Lips.: Transigit BM
  - 622 Confluxere βGH Mon. 19481: Coniuncxere P: Confluxere BM
  - 683 dürfen wir β Eruptosque wieder als eine Vereinigung der Lesarten von P Ereptosque und von BM Eruptusque betrachten.
  - 698 Funus eat  $\beta P$ : Funus erat BM
  - 737 in arsen (vel assen) β lässt sich aus der Lesart von BM inertem nicht erklären, wohl aber aus der von P in ersen.
  - 8, 56 tacuerunt \( \beta P \) Bruxell. 5337: patuerunt BM
    - 424 alterno qui affligunt β, von Barth nicht gebilligt, steht der aus P (aeterno adfigit) hervorgegangenen Lesart der Mischklasse alternoque affligit (GTRL Prag. 2) näher als der der Vulgata adfligitque (oder affl-) alterno.
- uch 8,570 zeigt die Lesart von β primum in die Contamination aus beiden Klassen: primam in P: primum BM<sup>1</sup>
  - 9, 270 tagen BP: sagen BM
    - 616 animoque βP<sup>2</sup>r<sup>2</sup>: animumque P<sup>1</sup>BM <sup>2</sup>
    - 780 miseros βπ Brux. 5337 Busl.: meritos PBM
  - 10, 27 rapti β Lips.: raptis PBM
    - 40 adversaque βπφ: aversaque PBM
    - 45 torret βπ: torquet PBM
    - 99 Gramina Brr2 Behh.: Germina PBM
    - 236 deerat β Heinsi cod. Beh: deest P
    - 334 recedent β codices Bernartiani (also sicher Lips. Busl.): recedunt PBM
    - 370 intendit  $\beta G$ : incendit PBM

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Correctur in P schien mir sicher von m<sup>1</sup> herzurühren.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kohlmanns Angabe über P ist hier ungenau.

- 10, 423 moderantius βπ: moderatius PBM
  - 512 Perfringunt βHTLπ: Profringunt PBM
  - 589 questu  $\beta G$ : coetu PBM
- 608 lesen die Barth'schen Handschriften vigorem für nitorem. Dies könnte einfach eine der oben besprochenen Ersetzungen durch form- oder sinnverwandte Begriffe sein. Aber da P hier irrthümlich in 608 und 609 den Versschluss nitorem hat, so ist die Möglichkeit jedenfalls nicht ausgeschlossen, dass wir in β Spuren eines Versuches, diesen Irrthum zu korrigiren, vor uns haben.
  - 712 iacentes \( \beta \) Busl.: latentes PBM
  - 752 movent β Lips.: movet PBM
  - 859 tormenta BPTL: et tormenta BM tam humiles Haen ille
  - 873 haene illae \beta: humilesne r: humilesne PBM
  - 920 pallent βPπ: pendent BM
  - 939 sperare BPG Colb. Prag. 2: meruisse BM
  - 11, 33 tumultus BPp: tumultum BM

## cumbit

- 45 Expirat βP Colb. Lips.: Pro expirat B: Procumbit M
- 68 respexit \( \beta \text{PpRd} \) Colb. Leid. Qbr: prospexit BM
- 158 propriamque βPBfp Anglic. Colb. codices Bernartiani: primamque 1 QKbM
- 429 Exter honos βPH Leid. K Prisc.: Externos BQbM:
  Alternos f Mon. 312
- 432 hand β codices Bernartiani: haec PBM
- 547 hatten die Barthschen Handschriften hostem, ebenso G Beh. 1 K<sup>2</sup> Mon. 312<sup>2</sup>: hosti BK<sup>1</sup>Qfbp Beh. 2 Dan. Mon. 312<sup>1</sup>. 19481: hostis PM
- 609 et in molles  $\beta P$  Lips. M (in molles  $Qf^1$ ): iam molles BbcGHT
- 647 ligabat βPB¹TH¹r² Anglic. Busl.: legebat Bmg. QKf
- 661 hatte β imbutus moribus: imbutus ist Lesart der Vulgata, moribus geht auf P zurück, die Vulgata hat amoribus.
- 692 terramque  $\beta P\pi$ : terrasque BM
- 12, 177 At β codices Bernartiani: Hic PBM
  - 194 furiis βP Lips. B<sup>1</sup>Q<sup>1</sup>: curis B<sup>2</sup>Q<sup>1</sup> s. l. KfbM

<sup>1</sup> Hierzu ist bei Kohlmann fälschlich die Note B wiederholt.

- 12, 277 om. \( \beta P\) Dan. Pet., sonst fehlt der Vers nicht.
  - 352 teneri  $\beta GR$ : timeri PBM
  - 471 Erecthaeis haben die Barth'schen Zwillingshandschriften, wobei sogar die richtige Orthographie bewahrt ist, die auch P bietet ericthaeis (ähnlich Anglic): et acteis BQKfbSM
  - 489 secta βPBπ Anglic.: serta M
  - 596 und 681 theilt β die Namensform Phlegeus mit G
  - 752 tremendo BR: premendo Pp: fremendo BQKbM
  - 765 //ementia (fuit d-) \beta und dementia sein Zwilling, ehenso G Beh. b ante corr. r<sup>2</sup>c Mon. 19481
  - 768 Afflixit BPpT: Affixit BQKgbM
- th. 1, 123 Notaque βP: Motaque w
  - 249 versa BP codices Bernartiani: versat w
  - 505 multus βPGpQ<sup>2</sup>: mutus w

Diese lange Reihe von Congruenzen mit P, der Barth aus Ausgabe Lindenbrogs höchst unvollkommen bekannt war, nen Wert konnte er daraus nicht ahnen, viele der gemeinnen Lesarten fehlen bei Lindenbrog - oder mit denjenigen udschriften, die eine Mischklasse aus P und der alten Vulgata stellen, lässt keinen Zweifel darüber, dass auch die Barthen membranae optimae dieser Gruppe zuzuweisen sind. So ereinen viele Lesarten schon jetzt nicht mehr als reine Willdichkeiten des einen Schreibers, manche werden sich gewiss h in jüngern Handschriften nachweisen lassen. Ist damit uns auch der Werth des Barth'schen optimus bedeutend vergert, so hat doch nun jeder Zweifel an der wirklichen Exiiz seiner Handschriften zu verstummen. Dass der codex optiund mithin auch die zweitbeste, ihm sehr ähnliche Handrift zu derjenigen Klasse gehören, die zu Barths Zeit weit breitet war, muss die Sicherheit unserer Beweisführung nur verken. Es ist kaum ein Zufall, dass die meisten Handschriften, sich im Besitze einzelner Gelehrten befanden, ebenso wie die thschen zu der durch Contamination der alten Vulgata und Puteaneus entstandenen Mischklasse gehören. Solche Handriften gab es eben zu Dutzenden, und ein jeder konnte in m Besitz gelangen. Eine andere Frage ist, ob alle Angaben edingtes Vertrauen verdienen Abzusehen ist natürlich von lreichen Druckfehlern, die wir in der postumen Ausgabe beders leicht dem Autor verzeihen; aber Barths Charakter ist nicht so makellos, dass wir ihm nicht hie und da eine Er-

# Klotz Die Barthschen Statiushandschriften

muorem sui gloriam zutrauen dürften. Ein schles auch auf ihn, wenn er zweifelt, ob Carrio undschrift des Valerius Flaccus benutzt hat (ad 687. 9, 414 p 1003). Ja, er lügt wahrschei Theb 8, 955 p. 845 angiebt, er habe in einer schrift 2, 1 = 3, 13 marciscebat gefunden für n sehen wir aller auch, wie er lügt: da trägt er et. So durfen wir also im einzelnen hie und e brscheinlichen Lesart schon zweifeln, wie etwaradiscat fur crudelis anführt, obwohl selbet hie ser Eingriff eines gelehrten Schreibers nicht ist Im allgemeinen aber verdienen Barthe een, auch a bon deswegen, weil er eie auf Tl s leschrankt und die Silvae ausser Betracht ... h nut lem Nachweis der Existenz der Barth' plimae hat sich uns ihre Werthlosigkeit für d . , so dass eine neue Ausgabe der Thebais paret melt mit ihren Lesarten zu belasten bri vic of let 1 p. 283 sq zusaumengestellten I

# DIE BEDEUTUNG VON HPOOYEIN

Der Thesaurus giebt für προθύειν zwei Bedeutungen, vorher opfern und für jemand opfern; aber der einzige Beleg, den Stephanus für die letztere anführt 1, ist Gregor. Encom. Macc. (or. XV p. 287 M a. E.) 'Ααρών (Ι. 'Ελεάζαρ) τοῦ λαοῦ προθυόμενος καὶ προευχόμενος, und so ist es doch die Frage, ob man berechtigt ist für den in guter Zeit herrschenden Sprachgebrauch eine andere Bedeutung als die erste 'vorher opfern' Geschehen ist das allerdings und zwar gerade anzunehmen. in zwei wichtigen Urkunden. Zunächst hat Haussoullier in dem von ihm edierten delphischen Dekret für Sardes 2 unter προθύειν dasselbe verstanden wie unter κατάρχεσθαι, also, wie er schon im wesentlichen richtig definierte, 'les actes qui précèdent l'immolation proprement dite, la farine répandue sur la tête de la victime, les poils coupés et offerts comme prémices, en un mot ce que Vergile appelle libamina prima' und demgemäss übersetzt commencer le sacrifice. Diese Erklärung hat sich dann Dittenberger sowohl in seiner trefflichen an Thukyd. I 25,4 anknüpfenden Untersuchung 3 wie in seiner Sylloge zu eigen gemacht. Andrerseits hat Homolle an der schwierigen Stelle der Labyadeninschrift (D 38 f.) πάντων καὶ Γιδίων καὶ δαμοσίων τὸν προθύοντα καὶ προμαντευόμενον κτλ. das προ- im Sinne von 'anstatt' aufgefasst: προθύειν signific sacrifier à la place d'un autre empêché ou dépourvu du droit de le faire lui-même. M. Dittenberger considère  $donc^4$  avec raison προθύειν comme un synonyme de κατάρχεσθαι,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dazu fügte dann Dind. freilich noch Eur. Suppl. 26 und Jon 805, aber mit Unrecht: über Suppl. 26 siehe S. 393, über Jon S. 404.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> BCH V (1881) p. 398 n. 7; die Stelle, auf die es ankommt, folgt unten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ind. Schol. Halens. 1889/90.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Diese Berufung auf Dittenberger ist freilich in Wirklichkeit mit Homolle's Erklärung von προθύειν nicht vereinbar und macht die

#### Ziehen

villique l'existence de la prothysia par l'int arte aux étrangers de sacrifier dans un sancto l'Intermédiaire d'un citoyen, qui les repr sia n'est donc pas un tour de faveur, le dro in autre, mais le droit de sacrifier au noi MX p. 60) und hat hierauf seine von der riende Erklarung der προμαντεία basiert. Le letzt darüber gehandelt 1, 1st, wie ich glaube, lateu gekommen und nur nicht consequent v kret zu Ehren von Sardes billigt er die Gleic ειν and κατάρχεσθαι, dagegen für die Lab; er zwar die grammatische Möglichkeit der ing zu", aber aus sachlichen Gründen schlägt lans plusieurs exemples de l'époque classique jagne προθύειν désigne l'entreprise dont le on doit termer en quelque sorte l'heureus eiel u. a suf Eurip. Jon 805, wo er c erv γενέθλια übersetzt 'inaugurant (en que' . n de son fils par des sacrifices tels qu'on

genügt doch nicht, dass eine Bedeutung an sich grammatisch glich ist, auch nicht, dass vielleicht an der einen Stelle gerade ihr ein befriedigender Sinn erzielt wird, sondern vor allem nmt es doch auf den Sprachgebrauch an. Diesen gilt es desbeinmal festzustellen und zu diesem Zweck die Zeugnisse, in ien προθύειν¹ oder πρόθυμα vorkommt, zu vergleichen. Nun in ich freilich nicht behaupten, dass ich sämtliche Stellen der t kenne — besonders in der späteren Litteratur mag mir manche gangen sein —, aber ich halte doch das von mir im Verlauf Jahre gesammelte Material für hinreichend, um daraus einen iluss zu ziehen, und lege es deshalb hier vor.

Glücklicher Weise ist an weitaus den meisten Stellen die leutung ohne weiteres durch den Zusammenhang gesichert, und ar mit dem Ergebniss, dass an diesen allen mit der einzigen snahme der von Stephanus angeführten Gregorstelle das o-temporale Bedeutung hat, dass also mit προθύειν bzw. mit n Substantiv πρόθυμα ein Opfer bezeichnet wird, das vor end einer andern Handlung stattfindet. Dabei ist es natürlich die sprachliche Bedeutung von προθύειν ganz gleichgültig, sleher Art diese andere Handlung ist, und nur aus sachlichen tünden beansprucht ein gewisser Fall ein besonderes Interesse. In lasse die Stellen, auf die sich dieses Urteil stützt, folgen in zwar diejenigen, wo der erwähnte besondere Fall vorliegt, letzt als eine Gruppe für sich:

Eur. Suppl. 26 τυγχάνω δ' ὑπὲρ χθονὸς ἀρότου πρυθύουσ' δόμων ἐλθοῦσ' ἐμῶν²; Eur. Iph. Aul. 1311 πρόθυμά σ' ἔλαβεν ³

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Unterschied des Aktivs und Mediums, der natürlich bei m Compositum derselbe ist wie bei dem Simplex (darüber Stengel, rmes 31 S. 637 ff.) kommt hier nicht in Betracht. Auch die olymche Πρόθυσις sowie der thebanische Name Προθύτης (Plut. Alex. 11) when für unsere Frage nichts.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das ist eine der beiden Stellen, die Dind. im Thesaurus noch die Bedeutung sacrificare pro nachträgt, indem er verbindet ὑπὲρ νὸς ἀρότου. Aber schon der Verseinschnitt hinter ὑπὲρ χθονός zeigt, s beide Ausdrücke zu trennen sind und ἀρότου von προθύουσα abgt; wie längst von den Erklärern bemerkt, sind die προηρόσια gent; über diese vgl. A. Mommsen, Feste d. St. Athen 192 ff. der aber h ὑπὲρ χθονὸς ἀρότου zu verbinden scheint.

<sup>3</sup> So haben bekanntlich die IIss.; jedenfalls aber, auch wenn man Elmsley προθύματ' ἔλαβεν κτλ. ändert, bleibt der Sinn der, dass genie als Opfer, das vor dem Zug nach Ilion gebracht wird, behnet wird.

## Ziehen

πρός "Ιλιον; Aristoph Thesm. 38 προθυσόμενος της ποιήσεως; Plat. Phaon fr. 2, 7 πρώτα μέν εμοί ρόφω προθύεται πλακούς ένόρχης (vor einem Be-Phaoni; in den deligehen Rechnangen CIA II 8144 16) είς τὰ προθύματα τής ἐορτής . . . ! (?), in dem eilurkunden (Dittenb Syll. 2 802, 41) παίς ἄφωνος\* ετο είς το ιαρόν ύπερ φωνάς ώς δε προεθύder Incubation) και επόησε τα νομιζόμενα κτλ and . consol, ad Apoll. 14 p. 109 ( depikeobai eni ti wiπροθυσάμενον δ' ώς νόμος έγκοιμάσθαι. Νικου. οθύουσι δὲ πρότερον ἄπαντες τω Διὶ τυι τελείψ :λεία (vor der Hochzeit) cf. Plut. Arist. 20 προθυούιλίσια) αξ τε γαμούμεναι και οί γαμούντες: Πιουγε. Ι 86 προθύσαντας δὲ τοῖς θεοῖς ιερά τὰ νομιλάττειν οίωνούς αίσίους und Η 5 προθυσας à viχετο: Plut. Lye. 21 εν ταίς μάχαις προεθυέτο tic o Badikeuc und ebenso von dem Opfer vor det lut. Crass. 11 und Pelop. 212, Lukian Tox. 50, Paus. Athen. XIII 561e; Plut, de def. or. 49 we auf den

prophezeien nur von der άέρος ἢ πνεύματος κρᾶσις abhänge (c. 46), geantwortet wird οὐδέ γε προθυόμενοι (vor Befragung des Orakels) καὶ καταστέφοντες ίερεῖα καὶ κατασπένδοντες ἐναντία τῷ λόγψ τούτψ πράττομεν κτλ.; Joseph. bell. Jud. II 10, 4 πρότερον αὐτὸν δεῖ ἄπαν τὸ Ἰουδαίων ἔθνος προθύσασθαι; Athen. VIII p. 362 d χρόνον άφορίσαντες καὶ τοῖς θεοῖς προθύσαντες ούτω μεθήκαν αύτοὺς εἰς ἄνεσιν; in einer Inschrift der Kaiserzeit (MAI XX p. 242) τούς κληρωθέντας είς την πομπην ἄνδρας μετά τῶν ἀρχόντων προθύοντας εὐωχείσθαι έν τη οἰκία αὐτοῦ. Auch Paus. VIII 26, 7 έν ταύτη τῆ πανηγύρει προθύουσιν Μυιάγρι ist das προ- wohl auf πανήγυρις zu beziehen (vgl. die oben angeführten προθύματα τῆς έορτης) und nicht auf das Opfer an einen andern Gott<sup>1</sup>, wie dies in der nun zu besprechenden Gruppe der Fall ist. kann nämlich jene andere Handlung, vor der das Opfer stattfindet, selbst ein Opfer sein, und zwar kommt gerade auch in diesem Zusammenhang προθύειν ziemlich häufig vor. So heisst es CIA ΙΙ 1651 κατά τάδε προθύεσθαι. Μαλεάτη πόπανα τρία: Απόλλωνι πόπανα τρία κτλ.; da der Stein im Heiligthum des Asklepios gefunden ist, kann der Sinn nur der sein: bevor man sich mit Gebet und Opfer an Asklepios selbst wenden darf, muss man verschiedenen anderen Gottheiten, dem Apollon, dem Maleates etc. je 3 πόπανα opfern<sup>2</sup>. Ebenso steht das Wort im Opferkalender von Kos (Prott FS n. 6 = Dittenb. Syll. 2 617, 16) ταῦτα θύει ἱαρεὺς — — τούτοις προθύεται πὰρ τὸγ κοινὸν ἃ φέροντι Φυλεομαχίδαι, άλφίτων ήμίεκτον, οἴνου τετάρταν; in der Ilischen Inschrift über das Athenafest (Michel, Recueil 731) 7. 24 προθύεσθαι τῷ Διὶ τὰ π[ρόβ]ατα; Schol. Soph. Oed. Col. 489 aus Polemon προθύονται πρό της θυσίας (an die Eumeniden) κριὸν Ἡσύχψ; Schol. Apoll. Rhod. Ι 1126 τοὺς Μιλησίους ὅταν

Also etwa auf ein Opfer an Athene, der, wie Paus. vermutete, das Fest galt; übrigens scheint mir die Art, wie Pausanias seine Vermutung äussert, dafür zu sprechen, dass das Fest in Wirklichkeit nur dem Μυίσγρος galt; wie die Eleer den Myiakores als Gott verehrten (Plin. n. h. 10, 75 vgl. Usener Götternamen p. 260).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. die Verse des Isyll:

οὐδέ κε Θεσσαλίας ἐν Τρίκκη πειραθείης

είς ἄδυτον καταβάς 'Ασκληπιού, εί μὴ ἀφ' άγνου

πρῶτον ᾿Απόλλωνος βωμοῦ θύσαις Μαλεάτα.

Dass auch dem Asklepios selbst geopfert werden musste, ist doch wohl selbstverständlich.

## Ziehen

ια, προθί ειν Τιτία καὶ Κυλληνώ, Clem. Alex. Protrept. Herakleides über ein Fest, das zu Ehren des Apollon rfand, ταίς μυίαις προθύεσθαι βούν, we sher dieses wold auch einem Fliegengott wie dem Muíaypos akores und nicht den Fliegen schlechtweg dargebracht nch de Dael bei Euseb, praep, ev. III 84 c űστερον χάριν ἀπομνημονεύουσαν (την "Ηραν) δμοβώμων συγγαύν ωστε καὶ Λητοί μυχία προθύεσθαι τινές .αν λέτουσιν: Plat. Cratyl. p. 401 d τὸ τὰρ πρὸ ν τή Έστια πρώτη προθύειν είκος έκείνους οίτινες ούσίαν Έστίαν έπωνόμασαν, Suid. a. v. κουροτρόφος κουροτρόφος Γη. ταύτη δὲ θῦσαί φασι πρώτον εν άκροπόλει - - - καταστήσαι δε νόμιμον τούς θεω ταύτη προθύειν; Aristid, in Minery, p. 14 Jebb δ δέ ν αυτού χρησμιμδιών ταύτην (την Πρόναιαν 'Αθηνάν) · καὶ προθύειν έπέταξεν; endlich in tibertragenem Ιτ ΧΧ γ 235 ε πολλάκις Αριστοτέλει προθύσας είς ις έληγεν ιερουργίαν Die Sache selbst, um die er I it, mimlich dass vor dem Gott, dem das eigentliche no briten andern Gottheiten georfest

προθύειν mit κατάρχεσθαι synonym wäre, dafür giebt es überhaupt kein sicheres Beispiel. Auch Aristoph. Plut. 660 ff. mit den Scholien ist es nicht, obwohl allerdings, wie ich fürchte, hier mit die Ursache zu der Gleichsetzung der beiden liegt; ich muss deshalb kurz darauf eingehen.

Die Verse selbst lauten in den Ausgaben heute gewöhnlich so:

ἐπεὶ δὲ βωμῷ πόπανα καὶ θυλήματα καθωσιώθη πελανὸς Ἡφαίστου φλογί, κατεκλίναμεν τὸν Πλοῦτον ὥσπερ εἰκὸς ἦν.

Im Text der Hss. steht aber nicht θυλήματα, sondern προθύματα; θυλήματα ist eine aus den Scholien übernommene Va-Dass sie den Vorzug verdient und προθύματα einem freilich alten Glossem seinen Ursprung verdankt 1, scheint mir evident: die πόπανα und die θυλήματα waren die vor der Inkubation dargebrachten Opfer, also in der That προθύματα, was wohl an den Rand geschrieben war und von da in den Text eindrang. Uebrigens selbst wenn προθύματα die richtige Lesung wäre, bliebe diese Erklärung bestehen: es könnten auch dann nur die noch ausser den πόπανα vor der Inkubation auf den Altar geweihten Gaben darunter verstanden werden. Die Scholien sind freilich anderer Meinung; in dem einen, wertvolleren heisst es προθύματα τράφεται καὶ θυλήματα. σημαίνει δὲ τὰ προκατάργματα ἢ τὰ πρὸ τῆς θυσίας γινόμενα θυμιάματα ἢ πλακούντια, in dem anderen προθύματα δὲ ἤτοι τὰς ὀλύρας παρὰ τὸ προθύεσθαι τῶν ἱερείων ἢ κριθὰς ἢ λιβανωτόν. Die Scholien also denken bei προθύματα an den Brauch, πρὸ τῆς θυσίας dh. vor der Opferung des Opfertieres Räucherwerk und Gebäck darzubringen. Dass dieser Brauch wirklich geübt wurde, hesonders in späterer Zeit, ist kein Zweifel2, auch darüber nicht, dass man solche vorher geweihten θυμιάματα und πλακούντια

¹ Verteidigt hat προθύματα Deubner de incubatione p. 18 adn. 6, aber wenn er sagt 'προθύματα cum optime stet, retinendum' übersieht er, fürchte ich, die Hauptschwierigkeit; diese liegt nicht in dem προθύματα, das ja gewiss an und für sich einen guten Sinne giebt, auch nicht in πελανός, das Bergk ohne Grund in μέλανος ändern wollte, sondern darin dass προθύματα neben den πόπανα steht, die doch selbst zu diesen προθύματα gehören (vgl. Suid. wahrscheinlich im Hinblick auf unsere Stelle πόπανα ίδικόν, προθύματα γενικόν). — Ueber θυλήματα s. jetzt v. Wilamowitz-Moellendorff Sitzungsb. d. Berl. Akad. 1904 S. 133 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Lobeck Aglaoph. p. 1083.

ebenso von dem der Befragung des delphischen Orakels von gehenden Opfer gebraucht wird.

Dabei möchte ich nun aber betonen, dass auch die Gr lage, auf die sich Haussoullier und Dittenberger bei ihrer klärung von προθύειν stützen, recht schwankend ist. Nach i Ansicht nämlich durfte ein Fremder, wenn überhaupt, nur ein Opfer bringen, wenn ein Bürger für ihn die Ceremonien κατάρχεσθαι vollzog. Zum Beweise dient die Bestimmung ε Inschrift aus Amorgos (Dittenb. Syll. 2 565, Michel Recueil 7 μη έξειναι κα[τάρ]χεσθαι είς τὸ 'Ηραιον ξένψ μηδενί und Thul Ι 25, 4 οὔτε γὰρ ἐν πανηγύρεσι ταῖς κοιναῖς διδόντες (Κερκυρ Κορινθίοις) γέρα τὰ νομιζόμενα οὔτε Κορινθίψ ἀνδρὶ προκα χόμενοι τῶν ἱερῶν ὥσπερ αἱ ἄλλαι ἀποικίαι. Von diesen be: Zeugnissen beruht das erstere auf einer Ergänzung, die dem ersten Herausgeber Weil herrührt und seitdem bisber s stillschweigend übernommen wurde; aber sie ist ohne Zwe falsch, weil sie sprachlich unmöglich ist. Wohl findet sich Verben des Opferns die Praeposition είς zB. σφάξαντες ταῦ καὶ κάπρον καὶ κριὸν εἰς ἀσπίδα (Xen. Anab. II 2, 9) ο κατασφάττεται είς ποταμόν (in den Myconischen Fasti Prott n. 4 v. 37)1: das bedeutet dann, dass beim Opfer Tier so gehalten wird, dass das Blut in den Schild, Fluss fliesst. Aber der Ort, das Heiligtum, wo das Opfer stattfin kann doch nie und nimmer mit eic, sondern nur mit ev stel Nicht um das Opfern speziell handelt es sich in dieser Insch vielmehr wird offenbar den Fremden verboten überhaupt in 'Hραĵον hineinzugehen oder zur Rast einzukehren, wie sich ä liche Bestimmungen auch in andern leges sacrae finden<sup>2</sup>; d allein passt auch gut die letzte Bestimmung ἐπιμελεῖσθαι δὲ νεωκόρον καὶ ἐξείργειν' ἐὰν δὲ μὴ ἐξείργῃ, ἀποτ[ίνει]ν αὐ της ημέρας έκάστης δέκα δρα[χμάς]. Es ist also w wenn nicht κα[τέρ]χεσθαι selbst, κα[τέ]χεσθαι oder κα[τά](γ)εσzu lesen.

Anders steht es mit Thuk. I 25, 4. Es ist die Stelle, Dittenberger in dem oben erwähnten Programm behandelt und de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mehr Beispiele finden sich jetzt in dem trefflichen Auf Stengels über αἴρεσθαι und καταστρέφειν, Arch. Jahrh. XVIII 1 S. 119, zusammengestellt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> z. B. im Tempelgesetz von Alea (Michel 695) Z. 12 το Εένοι καταγομένοι ἐξεῖναι ἁμέραν καὶ νύκτα νέμεν ἐπιζύγιον· εἰ ἐπαρ τάνυ νέμη, τὸ μὲν μέζον πρόβατον δαρχμὰν ὸφλὲν κτλ.

ndern auch hier 'vorher opfern' heisst und gerade hier: während nst die οὐλοχύται als ein Teil des eigentlichen Tieropfers scheinen, als die καταρχὴ τοῦ ἱερείου, werden sie hier davon sgelöst und zu einer Art selbständigem πρόθυμα, Voropfer, macht.

Die Untersuchung der ihrer Erklärung nach sicheren Stellen t zu dem Ergebniss geführt, dass überall mit jener einen iten Ausnahme προθύειν 'vorher opfern' heisst. Dies zwingt s aber doch zu der Frage, ob nicht auch an den wenigen eifelhaften Stellen diese Bedeutung einen befriedigenden Sinn bt. Zunächst handelt es sich um jene beiden zu Anfang erhnten Urkunden. Ich beginne mit dem delphischen Dekret · Sardes (Syll. 2484), wo es Z. 9 ff. heisst: είμεν δὲ καὶ τὰν λιν τῶν Δελ[φῶν] πρόξενον τᾶς πόλιος Σαρδιανῶν, καὶ ειδή άξιοι Ματροφάνης ἀποδε[ίξαι] τὸ[ν] προθύσοντα διὰ τὸ ύπάρχειν πρόξενον Σαρδιανοῖς, οὐ δυνατ(ῶν) ὄντων [αὐ]τῶν είον[ο]ς χρόνου παραγενέ(σσ)ται είς τὸ μαντεῖον διὰ τὰς ίας ἃς ἀπελογήσατο Ματροφάνης, προθύειν αὐτῶι τὰν πόλιν. trophanes war nicht nur als πρεσβευτής nach Delphi genmen, sondern auch mit dem speziellen Auftrag, das Orakel befragen, als θεοπρόπος wie es ausdrücklich Z. 2 heisst. er das wollte, musste natürlich vorher ein Opfer bringen. Dass Fremder dies nicht selbständig konnte, sondern eines πρόξενος zu bedurfte, wussten wir bereits durch Eurip. Androm. 1100 ff.:

ήμεῖς δὲ μῆλα φυλλάδος Παρνασίας παιδεύματ', οὐδὲν τῶνδέ πω πεπυσμένοι λαβόντες ἢμεν ἐσχάραις τ' ἐφέσταμεν σὺν προξένοισι μάντεσίν τε Πυθικοῖς. καί τις τόδ' εἶπεν ὡ νεανία, τί σοι θεῷ κατευξώμεσθα; τίνος ἥκεις χάριν; δ δ' εἶπε κτλ.

ie Stadt Sardes nun besass damals keinen πρόξενος, an den sich atrophanes wenden konnte; da er aber vor der Befragung des rakels doch opfern musste, bat er die Stadt ihm ἀποδείξαι τὸν ροθύσοντα, und sie beschloss denn auch: προθύειν αὐτῶι τὰν λίν, dh. dass die Behörden für ihn das erforderliche 'Voropfer' ingen sollten. Die gewöhnliche Bedeutung von προθύειν sst also auch hier vortrefflich, und es bedarf kaum noch eines nweises auf die willkommene Parallele, die die oben S. 394 erhate Plutarchstelle (de def. orac. 49) bietet, wo das Wort

## Ziehen

es petuo succedotso dicitur sed de homine privat ju) easdem cacremonias perficit quae in public ent. Har vero cardem sunt quas verbo karáp supra demonstrari, nam quae sequentur, negu or necesse est. Allein diese Erklärung ist n ch, sondern auch sachlich anfechtbar. Einmal er dem Namen κατάρχεσθαι zusammengefasst icswegs alle für die Thätigkeit des Priesters B. die Handwaschung und das Streuen der chah doch durch alle Opfertheilnehmer; es i in wahrscheinlich, dass je diese Ceremonien at bezeichnet worden sind. Andererseits gel esonders lem Priester oblag 1, die feierliche a dem κατάρχεσθαι, zu den prima libamina. Ansieht Dittenbergers, aber er kann dafür Feld fuhren, Eur. Phoen. 572 ff.:

΄ ἥν έλης την τήνδ', δ μη τύχοι ποτέ ς θεών, τροπαια πῶς ἀναστήσεις Διΐ; ε δ΄ α΄ κατάρξη θυμάτων έλὼν πάτραν

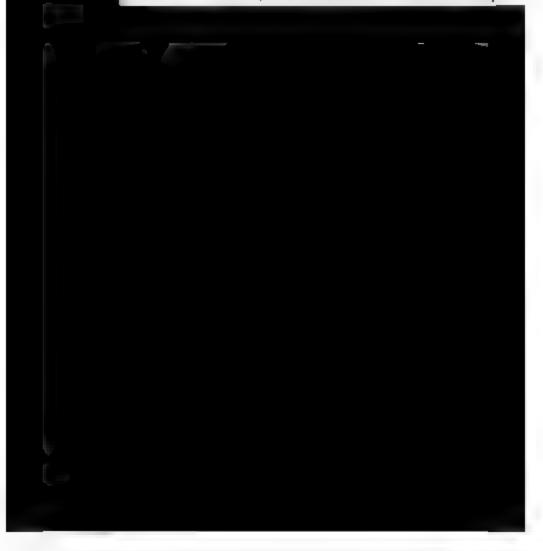

θύσεις δὲ δὴ παῖδ' · ἔνθα τίνας εὐχὰς ἐρεῖς; τί σοι κατεύξη τάγαθὸν σφάζων τέκνον;

th füge hinzu, dass in den Hss. thatsächlich wiederholt κατεύσμαι und κατάρχομαι verwechselt erscheinen 1. Durch die feinnnige Erklärung Dittenbergers gewinnen wir also eine Euripidesmendation, aber nicht ein Beweis für die Zugehörigkeit des ebets zu dem κατάρχεσθαι. Für die Beantwortung dieser Frage heint mir die allgemeine Erwägung ausschlaggebend zu sein, ss das Gebet beim Opfer, weit davon entfernt zu den einitenden Ceremonien zu gehören, vielmehr den wichtigsten Akt, n Höhepunkt der ganzen Opferhandlung bildet<sup>2</sup>, und nach diesem sichtspunkt hat sich die Beurteilung jenes einen Verses zu chten, nicht umgekehrt. Aus alledem ergiebt sich, dass die leichsetzung von ίερασθαι und κατάρχεσθαι jeder zuverlässigen rundlage entbehrt, und wir müssen uns begnügen, die allerdings merkenswerte Thatsache festzustellen, dass der milesische pollopriester, wenn ein Fremder opferte, nicht selbst funktionirte, me freilich deshalb die üblichen γέρεα zu verlieren. brigens in Delphi der genauere Hergang bei dem Opfer eines remden war, darüber giebt jenes Dekret für Matrophanes gar teinen Aufschluss, da προθύειν ja ein ganz allgemeiner Ausdruck st. Doch spricht die Erwähnung der μάντεις bei Eur. Androm. 1103 wohl dafür, dass in Delphi die Priester thatsächlich anwesend waren; wir müssen eben den Gedanken aufgeben, von den verschiedenen Heiligthümern ein einheitliches Verfahren befolgt zu sehen.

Kürzer kann ich mich über die Stelle der Labyadeninschrift fassen. Auch hier liegt es ja nahe, da es sich um Delphi handelt, an das der Orakelbefragung vorangehende Opfer zu denken, and so hatte ich sie früher aufgefasst. Ich gebe aber jetzt unbedenklich dem von Legrand eingeschlagenen Wege den Vorzug, wonach die Genitive Fιδίων und δαμοσίων von προθύοντα abhängen, und übersetze: der, der vor privaten oder öffentlichen Unternehmungen ein Opfer bringt und das Orakel befrägt.

Es bleiben noch zwei Stellen aus der Litteratur, wo die Erklärung von προθύειν zweifelhaft ist, was aber beide Male sohl damit zusammenhängt, dass die Ueberlieferung nicht in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Herod. IV 103 mit Schweighäusers Bemerkung, Soph. Trach. 64 und vgl. Soph. Oed. Tyr. 920 mit Plut. Thes. c. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. zu diesem Punkt das wichtige Ergebniss der Untersuchung tengels Hermes 36, 328.

### Ziehen

Das gelt vor allem für den angeblichen Brief der Alexander (Athen XIV p. 659 f.): Πελίγναν τὸν εβὲ παρὰ τῆς μητρός οὐτος γὰρ οἰδε τὰ ἱερά σου πάντα ον τρόπον θύεται καὶ τὰ ἀργαδιστικὰ (ὁρ. κ., 'Αργεαδικὰ Καίδ.) καὶ τὰ Βακχικὰ ὅ σ α τε προθυεται, οὐτος οἶδεν κτλ. So wie die Worte es unklar, worauf sich das προ- bezieht. Denn an ei keb, die vor jenen Βακχικά stattfinden, geht nicht er, die Olympias im Gegensatz zu den πατρῷα dardoch offenbar eben jene Βακχικά, für die ja die indere des Grossen bekanntlich eine besondere Vor Plut Al. 2) Da nun aber die Ueberlieferung der mach, sonst Fehler aufweist, ist en durchaus wahr auch, sonst Fehler aufweist, ist en durchaus wahr auch bier der Text verderbt ist 2. Jedenfalls läst der uns beschäftigenden Frage weder pro noch contra

Επτ. Ιοπ 805, wo es von Xuthos heisst:

δος δ' ίν' είδης πάντα παρ' έμοῦ, γέρον,

ις προθυσων ξένια καὶ γενέθλια.

sein, dass Xuthos die ξένια und γενέθλια 'zum Besten, zum Heile' des Sohnes bringt, hätte προ- also die Bedeutung, in der sonst die Präposition ὑπέρ steht. Ich zweisle nun sehr, ob das sprachlich bei θύειν möglich ist, denn Verba wie προμάχεσθαι προκιν- δυνεύειν etc. können wohl kaum dafür ins Feld geführt werden, da in ihnen, wie schon oben bemerkt, noch die eigentliche lokale Bedeutung zu erkennen ist. Doch wie es sich damit auch verhalten mag, jedenfalls hat Euripides selbst, das wage ich getrost zu behaupten, die Verse anders aufgefasst und nicht etwa παιδός mit προθύσων verbunden. Was nämlich V. 805 der Chor von Xuthos berichtet, hat dieser vorher schon selbst von sich gesagt, V. 651:

θέλω γὰρ ούπερ σ' ηύρον ἄρξασθαι, τέκνον, κοινής τραπέζης δαῖτα πρὸς κοινὴν πεσών θῦσαί θ' ὰ σοῦ πρὶν γενέθλι' οὐκ ἐθύσαμεν.

Hier steht nicht προθύειν, sondern das Simplex θύειν, es kann also der Genetiv σου nur von γενέθλια abhängen: mir scheint die Folgerung notwendig, dass auch an der zweiten Stelle das entsprechende παιδός mit γενέθλια bzw. ξένια zu verbinden ist. Damit ist aber der Bedeutung sacrificare pro die Stütze entzogen. Wie steht es nun aber mit der Bedeutung vorher opfern? Soll sie zu Recht bestehen, so ist die Frage zu beantworten, worauf eich das moo- bezieht. Sieht man sich nun daraufhin den Inhalt der Stelle an, so ergiebt sich eine derartige Beziehung ganz leicht, denn die Opfer werden ja vor dem in den σκηναί ίεραί stattfindenden Schmause dargebracht. Freilich so wie der Text in den Hss. lautet, ist diese Beziehung nicht deutlich ausgedrückt. aber es ist auch kaum glaublich, dass die Textüberlieferung richtig ist: sowohl die Stellung der Worte wie die beiden unvermittelt neben einander stehenden Participia Futuri erregen Be-Falls der Vers nicht mit G. Schmidt überhaupt zu tilgen ist, möchte ich vorschlagen προθύσας zu schreiben, muss freilich zugeben, dass auch so noch nicht jeder Anstoss be-Reitigt ist.

Damit wären auch die vier mir bekannten zweiselhasten Stellen erledigt; zwei von ihnen und zwar die wichtigsten, nämlich die inschriftlichen, lassen ohne weiteres die Bedeutung vorher opfern' zu, die Euripidesverse sind wenigstens dem Inhalte nach gut damit vereinbar, und nur bei der an und für sich zweiselhasten Stelle aus dem Brief der Olympias versagt sie.

### Zuchen Die Bedeutung von προθύειν

denke ich, ein Resultat, das dem von mir aufgestelltes - προθύειν in guter Zeit nur vorher opfern heisst, ginstig ist.

Schlusse erwahne ich noch, dass der Bedeutung der α die der προσφάγια und προσφάγματα <sup>1</sup> entspricht, re endlich an die hostise praecidanese <sup>2</sup> der Römer, re elenfalls Voropfer zu verstehen sind.

Holsten..

Ludwig Ziehen.

προσφαγιον von dem Opfer vor der Beisetzung in dem Geschaftente Syll. 2 877, 12), πρόσφαγμα Eur. Hec. 41 uzd Orr der Hermfahrt; es ist freilich bisweilen zweifelhaft er πρόσσφαγμα zu schreiben ist, zB. Eur. Troad. 628 vgl.

p 223 praecidanes agna vocabatur, quae ante alias cat-IV o., perca etiam praecidanes appellats, quam piacelitenges invas captas immolare Cereri mos fuit etc., vgl. s ewa, Estigem a. Kultus d. Romer S. 160.

# ZU CATULLS CARMINA MAIORA

Unter den grösseren Gedichten Catulls möchte ich zunächst c. 62 etwas eingehender behandeln. Von der Annahme umfangreicherer und häufigerer Ausfälle (zB. A. Bonin, Untersuchungen usf. Bromberg 1885), die zu Gunsten einer künstlicheren Responsion der Einzeltheile vermuthet worden sind, sehe ich dabei ab und halte mich nach Möglichkeit an die Handschriften.

Das Gedicht ist kein eigentliches Epithalam, sondern ein Hymenaeus (vgl. v. 4), im Hof des Hauses der Brauteltern gesungen. Der Hymenaeus beginnt aber erst im v. 20; ihm geht ein dramatischer Einleitungstheil vorauf, und ihm folgt v. 60 ein Nachwort, das an die Braut selbst, die bisher nicht angeredet war, sich richtet. Der Chor zerfällt in die zwei Halbchöre der Jünglinge und der Jungfrauen. Der Einleitungstheil ist noch im Speisesaal selbst gedacht, woselbst die iuvenes und die innuptae an gesonderten Tischen gespeist haben. Das fette Mahl ist beendigt, und man nimmt im geschlossenen Raume wahr, dass es dunkel wird. Der Chorführer der Jünglinge (denn dass hier ein Einzelner spricht, ist klar) beginnt deshalb seinen Halbchor zu ermahnen; er selbst ist anscheinend nicht iuvenis, da er seine Leute iuvenes anredet:

Vesper adest, iuvenes; consurgite. Vesper Olympo Expectata diu vix tandem lumina tollit.

Surgere iam tempus, iam pinguis linquere mensas.

Iam veniet virgo, iam dicetur hymenaeus.

Die Braut hat somit nicht mitgespeist oder doch am Schlusstheil der Mahlzeit nicht theilgenommen; sie wird jetzt, bei v. 20, eintreten; dann soll das Lied selbst anheben (v. 4). Weil sie sich nicht mehr mit im Kreis der innuptae befindet, gilt sie schon jetzt für entführt (abstulit v. 32), wenn schon sie noch im Hause weilt.

In v. 1 ist nun der Vocativ iuvenes zum ersten Kolon vesper adest zu beziehen und danach eine stärkere Interpunktion zu



csper bozeichnete man sodann auch das Abendland 5, 19; Oved trist I 2, 28); das ist aber nicht etwa en Abendaterus. So schrieb nun Silius Italieus 3, 325 us adest resper, dh. alle Volker des Abendlandes sud icht, dass dieses vesper adest des Silius der Vulgüt-in durchaus nicht zur Hülfe kommt.

ritter Stelle hebe ich schon Lier hervor, dans des . 1 der noctifer der Gegenstrophe im v. 7 entspricht e wie er bedeuten muss. Wir werden aber schon, nur der Abend ist; also auch resper.

ns endlich wird bei Catull die Mittheilung imperinglingen beim Mahle gemacht; sie lagern un Tischen sollen sich jetzt erst erheten (v. 1). Eine alebe er findet, so weit wir das antike Privatleben kennen, m geschlossenen Raume statt; ein remaculum war einer Raum, vor allem naturlich oben gedeckt und hatte e freie Wandoffnung usch vorne, dh. in der Richtung styl; doch gab auch das keinen weiten und freien Blick, tenhof des Peristyls von einem gedeckten Säulengut.

ingenaufschlagen, vom Erheben des Auges, das dem Muthigen ignet; ganz so auch Cicero ad div. XVI 10, 2, indem er den drief, den er schreibt, personificirt, welcher Brief, anfangs entnuthigt, jetzt die Augen aufzuschlagen wagt: litterulae meae... blanguerunt; hac tamen epistula, quam Acastus attulit, oculos paum sustulerunt. Statt dessen liest man attollere oculos bei Seneca prev. vitae 2, 3 und sonst. So schlägt nun in unserem Gedicht ler Abend die Augen auf, wenn die Sterne erscheinen; ein schönes Bild, das mir eines Catull oder auch einer Sappho wohl würdig scheint. Anders und doch ähnlich Vergil Georg. I 251: accendit lumina vesper.

So weit die Jünglinge. Die Chorführerin der Mädchen erhebt hiernach die Stimme; auch ihr Mahnwort hat den gleichen Umfang von 4 Zeilen; und auch sie ist muthmasslich nicht innupta, da sie ihren Halbehor innuptae anredet:

6 Cernitis, innuptae, iuvenes? Consurgite contra.
Nimirum Oetaeos ostendit noctifer imbres.
Sic certe est. Viden ut perniciter exiluere?
Non temere exiluere; canent quod visere fas est.

Die Entsprechung im Einzelnen liegt offen. Für den Olymp tritt hier der Oeta ein, der hier nun gleichfalls wie hernach bei Vergil ecl. 8, 30, Ciris 350, Culex 203 ua. die allgemeine Bedeutung des Himmels erhält. Ebenso bedeutet also auch noctifer den tesper; wir haben den Abend, der die Nacht bringt, zu verstehen. Denn der Abend bringt und handelt auch sonst; s. die Beispiele oben S. 409 u. 410; bes. vesper vitulos reducit Verg. Georg. 4, 434; vehit alqid 1, 461; diem componit Aen. 1, 374; ganz ebenso also auch noctem fert. So recipirt ferner lucifer für den Morgenstern, so ungebräuchlich, ja, gänzlich unbekannt war dagegen noctifer für den Abendstern (vgl. zB. Vitruv IX 4, 7); mit Recht; denn dieser Stern brachte doch nicht die Nacht selbst; ein Stern bringt nie Dunkelheit; er bringt vielmehr Licht in die Dunkelheit. Daher ist auch bei Calpurnius, der 5, 121 das Wort Wieder hervorholt, frigidus noctifer deutlich der Abend; denn nicht umsonst steht hier noctifer frigidus sole fugato verbunden; wer den Süden kennt, weiss, wie plötzlich kühl der Abend einsetzt, sobald die Sonne entschwunden ist: sole fugato frigidus vesper. Auch bei Valerius Flaccus 4, 377 und Vergil Georg. 3,336 heisst eben frigidus vesper der kühle Abend. Darum nun auch bei Catull noclifer und vesper gleich gesetzt. Calpurnius hat die

Catullstelle noch richtig verstanden; er ist uns Zeuge für die Richtigkeit unserer Auslegung.

Nun heisst es: 'Der Abend zeigt den ötäischen Regen, den Regen vom Himmel oder vom Hochgebirge her' (v. 7). Was soll das? Man hat das nicht verstanden und flott ignes für imbres eingeschwärzt. Das ist übel. Denn wer hätte wohl unter ötäischen Feuern die Sterne verstehen können? Und die Jünglinge bezeugten uns ja oben v. 2, dass die Sterne noch kaum (vix tandem) sichtbar sind. Hier dagegen sollen die Mädchen, die also wohl scharfsichtiger sind, es mit einem nimirum, ja, mit einem sic certe est (v. 8) betheuern. Wäre dem aber auch anders - das imbres der Hss. giebt den besten Sinn und ist deshalb keinesfalls abzuändern. Man achte auf ostendit. Regen zwar lässt sich nicht 'zeigen'; denn er ist kein Phänomen, das man erst besonders zeigen müsste. Aber auch sonst werden wir hier ungern an eine Regennacht denken, die doch vornehmlich nur im Winter vorkommt. Wohl aber war es der Thau, auf den man weisen konnte als Zeichen der einsinkenden Nacht. Plinius nat. hist. 17, 74 si roraverit imbrem weist den Weg; Ovid fast. 3, 357 rorata pruina weist den Weg; Palladius de r. r. XII 13, 4 imber primus vespertini roris weist den Weg; imber ist der Thau. Der Thau stürzt im Süden dick und schwer wie Regen. Und so bemerken die Mädchen: 'Der Abend zeigt schon den Thau, der wie Regen vom Himmel oder hochher vom Gebirge stürzt.' ostendere ist eigentlich 'darbieten', obstendere: 'der Abend hält ihn uns entgegen.

In v. 8 geben die Hss. sic certe si; das sic certe est, das man hierfür einzusetzen pflegt, ist leider inhaltlich recht dürftig, so sehr es sich äusserlich empfiehlt. Gern läse ich dafür sidereus, ein Adjectiv zu noctifer: der sternenreiche Abend.

Im v. 9 aber halte ich, wie Ellis, an der Ueberlieferung visere fest. Das vincere ist ein alter Flicken und darum noch nicht gut. Man sollte erst einmal die handschriftliche Lesung prüfen. visere steht hier neben par est richtiger als vincere. Die Jünglinge wollen einen Gesang singen, von dem es billig und recht ist, par est, dass wir ihn übertreffen, ist vermessen gesagt; das wäre ὕβρις; 'den wir versuchen müssen zu besiegen, das wäre das Richtige gewesen. Warum also nicht visere? visere ist das Kennenlernenwollen; Cic. de imp. Cn. Pompei 61: eam rem populus Romanus omnium studio visendam putavit; Terenz Eun. 923 reviso quidnam Chaerea hie rerum gerat; vgl. auch das

ere proelia Catull 66, 20; so auch hier: 'Wir wollen auf den ing der iuvenes Acht geben.' Und das Folgende giebt die ätigung. Denn der andre Halbchor wiederholt v. 13 denen Gedanken: habent memorabile quod sit: 'die Mädchen haben is ersonnen, das es sich verlohnt im Gedächtniss zu been.'

In dem consurgite contra v. 6 bewährt sich die Handiftenclasse V gegenüber dem Thuaneus, der consurg i eretera
et. Diese scheinbar arge Verschreibung in T scheint mir
r auf folgende abweichende Lesung zurückzugehen:

Cernitis, innuptae, iuvenes consurgere, hetaerae? the bei Nepos Eum. 1,6 wird έταιρική mit heterice oder etheund in Plinius' Briefen X 96,7 έταιρίας mit etaerias tranibirt. So passend für den Sinn diese Variante in T und so fällig sie darum ist, so sprechen doch naheliegende Gründe gegen, ihr den Vorzug zu geben.

Auf die zwei Strophen zu je 4 Versen folgt nun eine abliessende doppelten Umfangs, zu 8 Versen, v. 11—18, mit das dramatische Vorspiel sein Ende nimmt; diese Strophe gt jedoch nicht der Chorführer, sondern die Gesammtheit der enes, die sich als 'Altersgenossen' anreden (v. 11). Eine anae Strophe der innuptae fehlt sodann aber, und darin spricht eine Bevorzugung des männlichen Chores aus, für die auch st Anzeichen vorliegen. Dass hinter v. 19 nicht etwa eine genstrophe zu v. 11 ff. ausgefallen ist, beweist das dicere iam ipient v. 18, das unmittelbar auf den folgenden v. 20 hinweist.

Eine weitere Bevorzugung der iuvenes liegt in folgendem stand. Im Einleitungstheil fiel ihnen die erste Strophe zu l die Mädchen respondirten nur; dadurch wird ihr Chorführer der wachsamere hingestellt, der zuerst wahrnimmt, dass man zum Gesang rüsten muss. Beim Einsetzen des Hymenäus est aber v. 20 wechselt auf einmal die Folge, und die Mädchen zuerst, die Jünglinge antworten. Warum das? Augeneinlich wiederum eine Begünstigung des männlichen Halbres. Denn wer das letzte Wort hat, ist im Vortheil, und die ithese ist immer wirksamer als die These. Wir werden sehen, der Dichter in der That alles darauf anlegt, den iuvenes den gzuzuwenden. Denn wer ein Hochzeitslied dichtet, dessen npathie steht pflichtgemäss auf Seiten dessen, der die Ehe l, nicht auf dessen Seite, der sie ablehnt und für ein Uebel hält.

Wir lesen also zunächst v. 11 ff.:

ifacilis nobis, aequales, palma parata est.

Ite innuptae secum ut meditata requirunt.

Itrustra meditantur habent memorabile quod sit.

mirum, penitus quae tota mente laborant.

alio mentes, alio divisimus aures.

Izitur vinecia ir; amat victoria curam.

re nanc mamos siltem convertite vestros.

re iam incipient, am respondere decebit.

A r n is allerdings wiederholt gegen V entscheides in wir mit T v 14 nec mirum, v. 17 convertite minus convertite vermisste man freilich einen Zusatz eter id efficium certaminis; doch ist ein solcher id aucm on convertite absolut für animum advertite ind zwar nur deshalb, weil advertite nach sollen rieugt laben wurde

2t herrach der Hymenäus selbst im Umfang von 10 Ze len der intercalaris ist hier wie überall Zublang gebracht). Die Braut ist soeben ervid Und zwar singen jetzt die vollen Halb-Aus land ersten var Strophen richtet sich acht Nec iunxere prius quam se tuus extulit ardor.

30 Quid datur a divis felici optatius hora?

rkennen wir: die Mädchen werden in Nachtheil gesetzt. Was

Jünglinge v. 30 sagen: 'nichts glücklicheres giebt es als die

ide der Hochzeit', klingt natürlich, einfach und echt. Wenn

Mädchen dagen versichern, v. 24, die Vermählung sei das
ie wie die Einnahme einer Stadt durch den Feind, und nicht

das, sondern gar dasselbe wie die Plünderung der Stadt, so

diese martialische Metapher als Uebertreibung erscheinen;

Mädchen setzen sich damit selbst ins Unrecht.

In v. 20 und 26 lese ich qui mit V. So könnte man nun h v. 28 für V eintreten und quo lesen wollen, während T we giebt. Denn quae pepigere viri wäre mit desponsa v. 27 llständig identisch, und der ganze v. 28 somit überflüssig; quo gegen besagt: 'die Eltern beschlossen, dass die Ehe nur unter inem Schein zu schliessen sei', falls wir nämlich folgende lipse ansetzen: quo sidere facienda esse conubia pepigere. Doch tspricht eine solche Ellipse nicht dem klaren und schlichten il, den dieses Gedicht sonst zeigt; und alles erscheint gut und lanstössig, wenn wir nur im v. 28 auf ante den Ton legen; dies also der Sinn: quae, quamquam ante a pepigerunt, tamen non ius iunxerunt quam tuus ardor se extulit.

Uebrigens missfällt fertur v. 20; denn ihm entspricht lucet 26; ich erwarte statt dessen fervet. So erst ist der Parallelisus im Bau der Strophen durchgeführt, und das fervere passt t zum crudelior ignis. Ueber stellae ferventes s. Vitruv IX 16; besonders der Mars ist ein solcher fervens. Mars aber ist cht grausamer als der Hesperus; deshalb jenes Quid faciunt 18tes, dh. quid facit Mars crudelius v. 24.

Von der nächsten Strophe der puellae ist nur die eine eile übrig:

- 32 Hesperus e nobis, aequales, abstulit unam, n der der iuvenes folgende fünf:
  - 34 Nocte latent fures, quos idem saepe revertens,
  - 35 Hespere, mutato comprendis nomine Eous.
  - 33 Namque tuo adventu vigilat custodia semper.
  - 36 At libet innuptis ficto te carpere questu,
- 37 Questu si carpunt, tacita quem mente requirunt. ie Mädchen hatten von Beraubung gesungen, v. 32; die Knaben estätigen das, v. 34 f.: in der That, Hesperus begünstigt den ichtlichen Raub; erst morgens bringt er selbst als Eous, was

er verübt hat, an den Tag; comprendere v. 35 heisst ertappen \_ Zweisel erweckt hier nur v. 33, da mit namque keine Strophe anheben konnte. Dass aber vorher der Kopf der Strophe der iuvenes wegfiel, kann ich nicht glauben; denn was sollte da gestanden haben? jedenfalls keine Anrede an Hesperus; denn diese steht v. 35 und konnte natürlich nicht kurz zuvor und im selben Athem schon einmal erfolgt sein. Dies nöthigt uns v. 33, der solche Anrede voraussetzt, hinter v. 35 zu schieben. Die custodia aber v. 33 ist die nämliche wie bei Properz II 6, 39; Ovid Ars am. III 601, dh. die häusliche Bewachung der Frauen durch den Frauenwächter; und der v. 33 giebt eine lustige und stark ironische Begründung: die Frauendiebe haben es Nachts gut, und erst du zum Morgenstern gewordener Hesperus deckst das furtum auf; denn erst wenn du, als Morgenstern, erscheinst (tuo adventu), wacht auch die Frauenwache immer (semper); dh. sie wacht stets nur Morgens, wo es zu spät ist, im Uebrigen drückt sie die Augen zu.

Derselbe etwas saloppe Ton herrscht dann auch in v. 36 f. 'aber der Mädchen Anklagen gegen dich sind nur fingirt, denn sie tadeln dich laut, im Stillen aber sehnen sie sich nach dir. v. 37 steht quittum si in T; aber ein quid tum si ('was macht es aus, wenn sie dich tadeln') ist für diesen Zusammenhang meines Erachtens wenig geeignet. Ich habe questu versuchsweise eingesetzt und verstehe: siquidem questu carpunt quem tacita mente requirunt. In V steht quod tamen; danach liesse sich auch vermuthen:

Quae tametsi carpunt, tacita te mente requirunt.

Dass sich uns aber in v. 33-37 eine fünfzeilige Strophergeben hat, ist willkommen; denn den gleichen Umfang hat das voraufgehende Strophenpaar, und ein Anlass, im Strophergeumfang zu wechseln, war schwerlich vorhanden. Dass sich derselbe hernach in v. 39 ff. genau verdoppelt, ist durchaus harmonisch (s. unten). Somit ist nun auch der stark verkürzte Gesang der Mädehen bei v. 32 auf fünf Zeilen zu ergänzen und abzurunden. Gleicher Anfang der Zeilen erklärt einen Ausfall immer am besten; daher wird die Ergänzung folgenden Weßeinschlagen:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man sieht, wie haltlos es ist, wenn man nach dem Umfang des Ausfalls in c. 62 die Seitengrösse des Archetyps zu berechnen versucht (F. Hermes, Neue Beiträge, Frankf. a. O. 1889 S. 14).

'uellae: 32 Hesperus e nobis, aequales, abstulit unam.

32° (Nocte latent fures; furtum tegit Hesperus ille

32<sup>b</sup> Quo rapit invitam sponsus fulgente puellam.

32° Invitae rapimur, nolentibus insidiantur.

32d Hesperium vitate, optate ardescere Eoum.

iuvenes: 34 Nocte latent fures quos idem saepe revertens eqs. 8 Auge des Schreibers irrte von v. 32° auf v. 34 ab; v. 33° er stand damals noch richtig hinter v. 35. V. 32° ist von r nach Ciris 352 eingesetzt, auf welchen Vers schon andre imerksam gemacht haben. Viersilbiges Hesperius oder vielmehr espereus steht bei Catull auch c. 64, 329 im cod. Ox.; vgl. arros διεσπέριος oben S. 408.

Wenn endlich schon im Wettgesang des ersten Strophenars, wie wir gesehn, die Mädchen in's Unrecht gesetzt sind, steigert sich das in diesem zweiten. Der Antwortende ist mer im Vortheil; hier erfolgt die Antwort mit wachsender egeszuversicht (v. 36 f.).

Es bleibt ein Strophenpaar übrig. Bisher hatte jeder Halbnor je zwei Strophen zu 5 Versen gesungen; jetzt singt jeder
eine Strophe zu 10; der Umfang verdoppelt sich also, resp.
ie Strophe, die jetzt folgt, ist genau so gross, wie die zwei
rsten zusammen. Das numerische Verhältniss ist also das
chönste, der Plan des Aufbaues nicht zu erkennen.

Die Jungfrauen vergleichen das Mädchen einer Blume:

- 39 Ut flos in saeptis secretus nascitur hortis
- 40 Ignotus pecori, nullo convolsus aratro,
  Quem mulcent aurae, firmat sol, educat imber
  (Mulcetque ipse rubens auras fragrante galero):
- 42 Multi illum pueri, multae optavere puellae; Idem cum tenui carptus defloruit ungui, Nulli illum pueri, nullae optavere puellae:
- 45 Sic virgo dum intacta manet, dum cara suis est; Cum castum amisit polluto corpore florem, Nec pueris iucunda manet nec cara puellis.

bie Jünglinge vergleichen das Mädchen einer Weinrebe:

- 49 Ut vidua in nudo vitis quae nascitur arvo
- 50 Numquam se extollit, numquam mitem educat uvam, Sed tenerum prono deflectens pondere corpus Iamiam contingit summum radice flagellum: Hanc nulli agricolae, nulli accoluere invenci;
  - · At si forte eadem est ulmo coniuncta marito,

55 Multi illam agricolae, multi accoluere iuvenci:
Sic virgo dum intacta manet, dum inculta senescit;
Cum par conubium maturo tempore adepta est,
Cara viro manet et minus est invisa parenti.

Die Mädchen wählen den Vergleich mit der Blume, v das Symbol des Nochnichtbefruchtetseins, die Symbol der Jungfräulichkeit ist; daher v. 46 das amisit flore verwandt hiermit ist der Gebrauch des flos c. 17, 14, so Vergil Aen. VII 167; Livius VIII 28; insbesondere redet spä Ambrosius epist. 5 ad Syagr. § 11 von defloratio virginita Das intacta manet v. 46 ist — trotz Quintilian — richtig; ist damit das nullae tetigere puellae Ovid met. III 355 zu v gleichen. In's Unrecht setzen sich nun aber die singene Mädchen hier wiederum durch das polluto corpore v. 46. De nach rechtem Sprachgebrauch gilt die Ehe nie als eine pollu corporis; vielmehr ist pollutio der specielle Ausdruck für s prum: polluitur stupris Horaz Od. IV 5, 21; stupro pollu Cic. de domo sua 105; pollue concubitu vetito Ovid met. X 3! Properz braucht das Wort dann von der zweiten Verheirathu eines Wittwers, III 20, 26: sacra marita polluere novo toro. dem die Mädchen also die Ehe mit diesem Wort des Laste belegen, verlassen sie den sensus communis.

Ganz anders die Jünglinge; denn sie folgen dem sens communis und gebrauchen ein allen geläufiges Gleichniss, we sie zur Ermuthigung der Braut von der Ehe der Rebe mit d Ulme singen. Ob dabei die Rebe oder die Ulme als der we liche Theil gedacht ist, wird sonst meistens nicht ausgesproche bei Catull 61, 107 gleicht die Rebe dem Ehemann; hier dageg lässt er die vitis v. 49 dem flos v. 39 entsprechen; die Brigleicht also der vitis. Daher erhält nachher die Ulme v. 54, o schon weiblich, eine maskuline Apposition: ulmo coniuncta n rito; 'der Ulme als ihrem Eheherrn verbunden'. So ist h ohne Zweifel mit V zu lesen; T giebt marita; aber ein Su stantiv, wie hier ulmo, entbehrt ungern des Adjectivs oder ein sonstigen Zusatzes. Die Ulme entspricht hier also dem El mann; vgl. Manilius 5, 238: Et te, Bacche, tuas nubentem ium ad ulmos.

Im Bau sind diese beiden Strophen auf das genaueste co form. Aus diesem Umstand ergiebt sich erstlich, dass na v. 41 ein Vers aussiel; ich habe ihn in der Weise ergänzt, de

r mit denselben Buchstaben Mul anhebt, mit denen auch der olgende v. 42; so erklärt sich der Ausfall leicht.

Aber auch andere Schlüsse ergeben sich; v. 58 wird so iberliefert:

Cura viro magis et minus est invisa parenti.

ara f. cura wird den interpolirten Hss. verdankt. Aber auch magis ist, wie man Bährens zugestehen muss, widersinnig; denn wenn ein Mädchen geheirathet hat, so ist sie ihrem Ehemanne nicht theurer als bisher, sondern einfach nur theuer; denn bisher hatte sie ja noch keinen Ehemann. Absolut gesetztes vir aber kann in diesem Zusammenhang nur den Gatten bedeuten. Das magis ist fälschlich durch das folgende minus erzeugt. Was zu schreiben ist, lehrt der entsprechende v. 47:

Nec pueris iucunda manet nec cara puellis. Ich habe deshalb im v. 58 manet f. magis eingesetzt.

Endlich der seltsame Vers 53 nebst 55. Man liest hier meistens so:

Hanc nulli agricolae, nulli coluere iuvenci. Dabei entspricht agricolae und iuvenci offenkundigst dem aratro und pecori in v. 40, und an der Schreibung iuvenci lässt sich also nicht rühren (Riese bubulci, Bährens coloni). Dass aber diese iuvenci die Rebe cultiviren (coluere) ist denn doch sonderbar. Der freie Raum zwischen den Reben wurde mit dem Karst bearbeitet (Verg. Georg. H 397 f.; Columella 4, 4; Pallad. 4, 7); war der Abstand der Reihen besonders gross, so wurde dazwischen allerdings auch gepflügt (Varro r. r. 1, 31; Colum. de arb. 13; Vergil II 357); kann man nun aber darum behaupten, dass Viele Rinder die Rebe pflegen, multi coluere iuvenci, wie es v. 55 heisst? Warum diese Hervorhebung des multi? Das geht ins Lächerliche. Es nützt auch nicht, wenn man das inculta Aus v. 56 zur Hülfe ruft und coluere danach nicht mit 'cultiviren', sondern mit 'ehren und achten' übersetzt. Denn eine Ehrung der Rebe durch das Vieh wäre die Vollendung des Lächerlichen. Nun aber steht v. 53 coluere nur in V, ac[c]oluere in T; v. 55 aber accoluere sogar in beiden handschriftlichen Ueberlieferungen. So entsteht Verschleifung. Die genaue Entsprechung beider Strophen aber, die oft bis auf Einzelnstes sich erstreckt (vgl. die Wortstellung von nudo — arvo mit saeptis — hortis v. 49 u. 39), bestätigt mit deutlichem Fingerzeig, dass in dem Verse, von dem ich handle, im Uebergang vom dritten zum vierten Fuss

Verschleifung wirklich stattfand; dem multae optavere v. 44 ent-

spricht nulli accoluere v. 53, dem multae optavere v. 43 el spricht multi accoluere v. 55 auf das Genaueste. Was aber b deutet accolere? Hierfür erinnere man sich, dass der in die Uli rankende Wein, wie Italien es uns heute noch zeigt, weite u hohe Laubengänge und breiten Schatten erzeugt, und sodar dass für Ackersmann und Vieh im Sommer dort nichts ersehnt ist als der Schatten; Mensch und Vieh hält sich also im Schatt der Rebe auf, aber sie thun es nur, wenn solcher Schatten wir lich vorhanden ist, wenn also die Rebe die Ehe mit der Uli eingeht; sonst verschmähen sie die Rebe. Demnach heisst a colere so viel wie 'sich bei ihr aufhalten', ein ständiger Au enthalt, der dann immer zugleich ein Pietätsverhältniss bedeute daher der Gegensatz des inculta v. 56. Ich verweise noch a die Stelle bei Seneca Agam. 679 cycnus Histrum Tanainque o lens, wo colere 'bewohnen' bedeutet und vom Thiere ausgesag wird. Schwimmvögel können nun wohl ein Wasser bewohne colere; das Rind auf der Weide dagegen ist nur der Anwohne des schattenden Baumes, accolit.

Der Hymenäus und der Wettgesang ist hiermit zu Ende Da er als ein certamen zweier Halbchöre dargestellt ist und di Parteien, wie wir sahen, auf einen Sieg hoffen (palma v. 11 vincemur; victoria v. 16), so muss die Ertheilung des Preise schon bier, nach v. 59, stattgefunden haben. Wer als Richte fungirt, ist nicht angedeutet, klar aber geht aus der ganze Führung der Gedanken hervor, dass der Mädchenchor der unter liegende Theil ist. Daher verstummt der Mädchenchor nun ebe bei v. 59, und die Jünglinge, die den Sieg gewonnen und in de Sache Recht bekommen haben, sie sind es nun, die von ihrer siegreichen Standpunkt aus noch ein Mahnwort an die Brau richten, an die der Hymenäus selber sich nicht direkt gerichte hatte. In diesen Schlussworten herrscht jedoch vielmehr de nüchterne Ton erziehender Ueberlegenheit, und so wird es richtige sein sie dem Chorführer der Jünglinge, den wir uns als reiferei Mann vorstellen dürfen (oben S. 407), zuzuertheilen:

- Non aequom est pugnare, pater cui tradidit ipse,
  Ipse pater cum matre, quibus parere necesse est.
  Virginitas non tota tua est, ex parte parentum est:
  Tertia pars patri data, pars data tertia matri,
- 65 Tertia sola tua est. Noli pugnare duobus

  Qui genero sua iura simul cum dote dederunt.

ier habe ich mich gezwungen gesehen den v. 64 nach G zu ben, der uns wenigstens einen Hexameter darbietet; in O sochl wie in T stehen Unverse, aus denen eine sichere Emenation nicht zu gewinnen ist. Ich verkenne nicht, dass die Leang in G eine ungeschickte Interpunktion nach dem dritten uss zeigt, etwa wie Vergil Aen. 4, 477, während zu spondeichem patri zB. spondeisches nigro 68 B 63 verglichen sei. In len Lesungen von O und von T ist dagegen bedenklich, dass ie beide ein est bringen (tertia pars patri est; tertia patris pars est); dies Hilfsverb est steht alsdann aber innerhalb der vier Zeilen 62—65 fünfmal; man würde es sich gern um jeden Preis in v. 64 ersparen.

Corrupt lautet endlich v. 60 in beiden Ueberlieferungen: Et tu (tua T) nec pugna cum tali coniuge, virgo.

Mit der Aenderung Et tu ne pugna ist nichts gewonnen; denn & steht nicht im negativen Befehlssatz; wer aber At tu ne pugna schreibt, der ändert an zwei Stellen. Vergegenwärtigen wir uns, um zu urtheilen, die Situation! Da der Hymenäus zu Ende ist, muss jetzt der Hochzeitszug anheben, der die Braut aus dem Elternhaus ins Haus ihres jungen Gatten überführt. Es findet also ein Aufbruch statt. Zum guten Glück lesen wir nun nec pugna; dies nec zeigt, dass dem pugna noch ein anderer Imperativ, also eine Aufforderung, und zwar eine positive, voraufging. Diese kann nur i sein. Es stand also als Initiale des Verses ein unziales I geschrieben, das mit der bekannten Abkürzung von Et verwechselt worden ist. Der Sinn dieses i ist: entschliess dich jetzt zu gehen'; und zu diesem Imperativ tritt das lu wie bei Plautus in volksthümlicher Weise verstärkend Bestätigung aber giebt uns endlich noch Catull selbst in einem andren Hochzeitspoem N. 61, das auch seinerseits zum Aufbruch mahnt, v. 166 f.; nur ist hier alles detaillirter, und itatt des schlichten i tu lesen wir:

> Transfer omine cum bono Limen aureolos pedes,

lowie v. 183:

Iam cubile adeat viri.

Dem nec pugna aber entsprechen dortselbst die Ausführungen 7. 201-211: ludite ut lubet.

Die Disposition des gesammten Gedichtes c. 62 ist nach dem Vorgetragenen endlich die folgende, wenn wir dabei von dem auch vor v. 34 und nach v. 58 zu ergänzenden Schaltverse

### men o Hymenaee Hymen ades o Hymenaee

I. Vorbereitender Theil: ruavenes 4 Verse; Gegenstrophe der innuptae 4 Verse; abschliessende Strophe der invenes 8 Verse.

# II. Der Hymenaeue:

ler innuptae 5 Verse; erste Str. der invenes 5 Verse

,, ,, 10 ,, dritte ,, ,, ,, 10

## III. Epodos der invenes 7 Verse.

er Theil III sachlich ganz selbständig dasteht, ist es ischen ihm und einem auderen Theil, zB. der SchlussTheiles I, eine Responsion herstellen zu wollen; et eber in der Schlussstrophe v. 60 ff. ein Hexameter zangen sein; so würde er zu 8 Zeilen erweitertst hier indess auf einen solchen Ausfall hin; vielmehr ser Gel it lass numerische Entsprechung der Verst

Ich lasse zunächst noch einige Verbesserungsversuche zu den grösseren Gedichten folgen. C. 63, 53 f.

Ut apud nivem et ferarum gelida stabula forem Et earum \*omnia\* adirem furibunda latibula.

Man setze humilia für omnia ein.

C. 63, 85 heisst es vom Löwen:

Ferus ipse sese adhortans rapidum incitat animo; vielleicht gressum für sese? Vgl. gressum accelerasse Accius v. 24 R.

C. 64, 184

Praeterea nullo \*litus\* sola insula tecto.

Hier fehlt ein Prädikat; ich schlage laeta est für litus vor; vgl. den lucus laetissimus umbra bei Vergil Aen. 1, 441 codd. MPR; laelantia loca Lukrez 2, 344.

Dass im c. 64 nach v. 253 nicht ein Vers, sondern deren zwei aussielen, ist von mir Rhein. Mus. 50 S. 51 Anm. begründet und ein Ergänzungsversuch gegeben worden.

C. 64. 288 ff.

Namque ille tulit radicitus altas

Fagos ac recto proceras stipite laurus

290 Non sine nutanti platano \*lentaque\* sororum Flammati Phaethontis et aeria cupressu.

Man ersetze lentaque durch fletuque; an den Pappeln ist der Bernstein das Werthvolle. Cf. fletiferi sucina trunci Auson 24, 2, 74.

Für 64, 309

At roseo niveae residebant vertice vittae nabe ich schon De halieuticis p. 7 empfohlen:

Atro sed niveae residebant vertice vittae.

Warum man diese Emendation gänzlich ignorirt, weiss ich nicht. Das sed steht an zweiter Stelle wie c. 51, 9, sowie nam 64, 101; 10, 26; 23, 7; und aler ist als Bezeichnung des dunklen Haares durch Stellen wie Catull 39, 12; Plautus Merc. 306; Ovid Am. I 14, 9 (Blümner im Philol. 48 S. 713) schon genügend gerechtfertigt; um so mehr, da Catull hier vom Haar der Parcen redet; ihm entspricht der aler crinis der Tisiphone Stat. Theb. II 282. Denn wennschon sich Catull die Parcen als alte Frauen vorstellt (v. 307), was keineswegs das Herrschende war (vgl. De Senecae Apocolocyntosi p. XIII), so braucht er sich ihr Haar doch nicht schneeweiss zu denken; es hat vielmehr die Höllenfarbe der alra mors, mors alris alis (Hor. Sat. 2, 1, 58).

C. 64, 348 ff.

Illius egregias virtutes claraque facta Saepe fatebuntur gnatorum in funere matres

350 Cum \*in civium\* canos solvent a vertice crines; so in ciuium hat G; O annähernd ähnlich; ich denke, dies II CIVIVM war IN GREMIVM.

C. 66, 7 ff. lautet:

Idem me ille Conon caelesti numine vidit

E Bereniceo vertice caesariem

Fulgentem clare, quam \*multis\* illa dearum

10 Levia protendens brachia pollicita est.

Haupts Vorschlag quam cunctis illa deorum kann trotz des callimacheischen πᾶσιν ἔθηκε θεοῖς nicht stehen, schon aus der Grunde, weil niemand cuncti deorum für cuncti dei brauchte. Ein solcher Genitiv kommt nur selten und dann aus besonderem Anlass vor. Ein Neutrum wie in cuncta terrarum Horaz Od. Il 1, 23 ist natürlich nicht zu vergleichen. Bei Livius 31, 45, 7 Macedonum fere omnibus ist auf das fere Gewicht zu legen; fere omnes ist ein Theilbegriff, nicht 'alle'. Bei Ovid Met. 4,630 heisst es vom Atlas: hic hominum cunctos ingenti corpore praestans fuit, wo klärlich corpore cunctos praestans den Superlativ corpore maximus umschreibt; daher also der Genetiv. Lesen wir endlich Liv. 10, 31, 5: ibi et Samnitium omnes considunt, so interpretirte Weissenborn mit Recht 'alle von den Samniten, die unter den Waffen sind', also die ganze Heeresmacht der Samniten; Samnites omnes wäre das Gesammtvolk. Vor allem aber ist ja bei Catull der Wortlaut des callimacheischen Originals πάσιν έθηκε θεοίς hernach im v. 33 — me cunctis divis pollicita es durchaus genügend zum Ausdruck gelangt, und in einem Gedicht, das, wie dieses, die grösste Knappheit des Ausdrucks anstrebt, stand gewiss nicht zweimal dasselbe. Es ist alles gut, wenn man herstellt

quam cultrix illa dearum.

Zu dieser cultrix und ihrem Eifer steht der cultor deorum infrequens bei Horaz in Gegensatz.

Die Verse 66, 15—24 lauten nach der Ueberlieferung im Wesentlichen so:

15 Estne novis nuptis odio Venus at que parentum Frustrantur falsis gaudia lacrimulis Ubertim thalami quas intra limina fundunt?

Non, ita me divi, vera gemunt, iuerint.

Id mea me multis docuit regina querelis
Invisente novo proelia torva viro.

Et tu non orbum luxti deserta cubile,

Sed fratris cari flebile discidium

Cum penitus maestas exedit cura medullas?

Ut tibi tum toto pectore sollicitae eqs.

Hier giebt nur das erste Distichon zu Bedenken Anlass, das aus zwei parallelen Fragen besteht. Im v. 13 hatte der Dichter die rixa nocturna, das Sichsträuben des jungen Weibes erwähnt. Er fragt nun erstlich: 'Hassen junge Frauen die Venus wirklich'? sodann zweitens: 'und vereiteln sie die Hoffnungen der Eltern mit falschen Thränen?' Dies ist unmöglich; denn dass die Thränen falsch, ist für den Dichter keine Frage; er kann es also auch nicht in Frage stellen. Zu fragen war vielmehr: und vereiteln sie die Hoffnungen mit echten Thränen? Vergeblich hat man für atque ein anne substituirt; denn dass dies anne 'oder vielmehr' heissen soll und die zwei Fragen eine Alternative geben, wäre alsdann doch keineswegs deutlich genacht; man vergleiche nur v. 27, wo dasselbe anne im einachen Fragesatz sich findet, oder die Doppelfrage bei Ovid det. 5, 626:

Quid mihi tunc animi miserae fuit? anne quod agnae? lit mehr Recht hat man veris für falsis gefordert. Catull aber brieb vielmehr:

# atque parentum

Frustrant non falsis gaudia lacrimulis? if welche Frage der v. 18 mit non vera gemunt die Antwort ringt. Das non ist im v. 16 zu ur verlesen, ähnlich wie leich im v. 21 codex O no statt non bietet (vgl. ed. Schulze XXXVI). Die gaudia parentum aber sind die im Gedicht 62 . 58-66 besprochenen, und an parentum durften also Bährens nd B. Schmidt nicht rühren; Ersterer wollte parumper; aber ann geht gaudia des unentbehrlichen Epithetons verlustig. Der inn ist: so lange die rixa der nova nupta andauert, vereitelt ie für ihre Eltern die gaudia futura, die Aussicht auf Enkel. älschlich hat man sodann v. 21 At tu geschrieben. Man bechtete auffallender Weise nicht, dass Fragesätze nicht mit at nheben; Ausnahmen zu dieser Regel wie Cic. Verrin. I 118, loraz Epod. 5, 1 sind enorm selten; das plautinische at etiam ber Capt. 563, Rud. 771, sowie at scin Bacchid. 594 und Verrandtes (vgl. Thesaurus vol. II S. 994) gehört nicht hierher, da es nur in den Wechselreden des Dialogs sich findet. Soll al geändert werden, so müsste man An tu für Et tu einsetze Doch reicht das Ueberlieferte aus; ja, es ist besser; denn leitet klärlich zu etwas Neuem über: 'und sodann nach der Hoc zeitsnacht, hast du da etwa nicht' usf. Endlich ist aber audas cum in v. 23 durchaus unanstössig, und die Zeilen 21bilden einen zusammenhängenden Fragesatz. Das kann am best die folgende Paraphrase verdeutlichen. Vorher sei nur noch he vorgehoben, dass das tum des v. 24 dem cum des v. 23 gen entspricht und seine Richtigkeit bestätigt. Die Stelle besa also: Ist neuvermählten Frauen die Venus verhasst? und ve eiteln sie die Hoffuungen ihrer Eltern etwa nicht mit falsche Thränen, die sie im Ehegemach vergiessen (v. 17)? In der Thi ihr Jammern ist unwahr (v. 18; vgl. den fictus questus c. 62, 36 Das hab' ich an meiner Königin in ihrer Hochzeitsnacht erfahr (v. 19 f.). Und hast du [hernach] etwa nicht um die Ve lassenheit des Ehebettes, sondern nur um des Bruders Abrei getrauert, damals, als die Sehnsucht dein Innerstes ergr (v. 23)? Wie warst du da ganz von Sinnen (v. 24) usf.

Wir sind also bei dieser Interpretation mit einer Texte änderung im v. 16 ausgekommen. Nicht verhehlen möchte is aber, dass ich um so mehr Zweifel gegen den Vers 11 hege, v von der Abreise des jungen Gatten erzählt wird:

Qua rex tempestate novo auctus hymenaeo eqs. Denn die Dehnung der Kürze vor hymenaeo hat zwar trefflic Analogien, der Hiat im vierten Fusse dagegen nicht. Dürfwir nicht mit Hinzufügung nur eines Buchstabens lesen:

> Qua rex tempestate novo auectus hymenaeo Vastatum finis Assyrios ierat?

In der That ist Ptolemäus gleich nach der Hochzeit hinweigereist: a novo hymenaeo avectus est. Die Präposition a fehl und hymenaeo ist derselbe Dativ wie im avehe leto 'entführ' ih dem Tode' bei Sil. Ital. 17, 382. Zur Elision des jambische novo aber vergleiche verschliffenes tuo 62, 83 und 87, 4; at 101, 10; puta 102, 4. Im v. 12 steht sodann in den Hss. iem Assyrios; dass dies durch Umstellung, wie ich es gethan, zu berichtigen ist, zeigt das Versmass; so werden auch die Verse 99, 8 39, 3 durch solche Wortumstellung geheilt. Die Herausgeber gestatten sich hier dagegen noch immer unentwegt iverat zu drucker als ob nicht längst dargethan wäre, dass es uns verwehrt ist eit solche steifleinene Form, wo sie nicht überliefert ist, auf blos

Vermuthung hin einzusetzen; s. L. Scheffler De perfecti in vi exeuntis formis, Marburg 1890 S. 5 u. 38, wo man auch die hier vorgetragene Verbesserung schon erwähnt findet. In der daktylischen Poesie kommen eben v enthaltende Formen von ire nie und nirgends vor; das einzige obivit bei Vergil Aen. 6, 801 steht doch in keiner guten Handschrift; überliefert ist obibit. Auch Norden gab hierauf nicht Acht. Grundverkehrt ist daher auch das irere, womit Bährens in der Ilias latina v. 245 den Text verdarb, überliefert venere; ebenso wenig ist Ovid fast. 6, 117 irit überliefert; an dieser Stelle sind die Neueren schon vorsichtiger; muthmasslich fiel hier ein ille aus, und es ist zu lesen

Credulus (ille) anteit; frutices haec nacta resistit, so dass die Subjekte ille und haec sich gebührend gegenüber treten. Ebenda ist 1, 314 subibit zu halten; ebenso ibat in hostem Laus Pis. 177 (Scheffler S. 53; Lachmann Lukrez S. 23; Neue-Wagener III S. 440 u. 460). Hiernach empfiehlt es sich endlich auch an der Vergilstelle, die ich erwähnt, das obibit in obibat und nicht in obivit abzuändern. Erst Commodian, Auson, Paulinus haben im daktylischen Verse solche Formen, die aus der Schulstube stammen, gebracht; vgl. das ivit Carm. epigr. 1559, 13.

C. 66, 42 f. klagt die coma Berenices:

Sed qui se ferro postulet esse parem

Illi quo eversus mons est, quem maximum in oris Progenies Pthiae clara supervehitur?

Ich habe v. 43 illi quo eingesetzt; ille quoque die Hss. Die Unbesieglichkeit des Eisens betont v. 42; dafür giebt v. 43 den Beleg; also muss eine logische und grammatische Verknüpfung der Zeilen bestanden haben. Freilich wird eine solche logische Anknüpfung auch einmal beim Ovid Amor. III 12, 21 vermisst, wo zu victor fertur equo ein per nos zu ergänzen ist; hierauf wies Vahlen hin, Sitz.-Ber. der Berl. Akademie 1888 unter dem 20. Dec. S. 1365; doch ist die Ellipse in der Ovidstelle ungemein erleichtert, da ein per nos dort ja schon im v. 21 voraufging und durch alles Umstehende ein glattes Verständniss gegeben ist. An dieser Catullstelle fehlt dagegen jede Entschuldigung.

C. 66, 79 f.

Nunc vos optato quas (quem V) iunxit lumine taeda,

80 \*Non post unanimis corpora coniugibus

Tradite nudantes rejecta veste papillas

Quam iucunda mihi munera libet onyx.

Hier stellt man v. 80 Non prius her nach dem πρίν des Calli-

35 d ed. Schneider); aber wohl unrichtig; denn st non prins statt ne prins den guten Dichtern chich und hochstens dem Ovid (Ars am. 3, 129 etwas anders der Conjunctiv mit non, zB. Verg. Grun wird man vielmehr Nunc post herstellen müns auf das quam in v. 82 Bezug hat.

vero, regina, tuens cum sidera divam
Placabis festis luminibus Venerem,
auguinis expertem non \*uestris\* esse tuam me
Sed potius largis effice muneribus.

de la der Probabitivsatz heischt wiederum se, in der Probabitivsatz heischt wiederum se, in Runtilian I 5, 50). Somit emendire ich szumis expertem non verbis esse tham me, Sed potius largis effice muneribus; ize es meht nur in Worten, dass ich, die ich beitbehrte bem Haupthaar bin, sondern thut dies

# Zu Catulls Carmina maiora

Quae tamenetsi uno non est contenta Catullo,
Rara verecundae furta feremus erae
Ne nimium simus stultorum more molesti.
Saepe etiam Iuno, maxima caelicolum,
Coniugis in culpa flagrantem custodibat
Noscens omnivoli plurima furta Iovis.
Atqui nec divis homines componier aequom est
(Ingratum tremuli tale parentis onus)
Nec tamen illa mihi dextra deducta paterna
Fragrantem Assyrio venit odore domum,
Sed furtiva dedit eqs.

Das unerträgliche cotidiana im v. 139 habe ich in custodibat abgeändert, eine Lesung, die erstlich den vorliegenden Schriftzeichen noch näher kommt als ein continet iram oder was man hier sonst versucht hat, und die zweitens dem Zusammenhange besser dient; denn um custodia, um die Beaufsichtigung der Ausschweifungen handelt es sich hier allein, nicht um den Zorn. Zur Metrik des v. 139 aber vgl. 68 B 87 und 64, 3. Ich habe serner v. 142 tale geschrieben; tolle die Hss. Vgl. das tale 68 B 66. Es ist hiernach nichts ausgefallen, sondern tale weist auf das stultorum more molestum esse des v. 137 zurück. 'Die Geliebte n lästiger Weise bewachen, das ist die unangenehme Pflicht eines ilten Vaters, nicht meine', besagt v. 142. Vgl. zB. in dem molernen Drama Antoinette Sabrier von Romain Coolus Act I Scene 13: A! cet excellent Gaston qui ne se doute pas de ce qu'est 'éducation d'une jeune fille. Il a assumé là une responsabilité ffroyable. Il devrait la surveiller avec la sollicitude d'un père, t voyez — il la surveille avec la maladresse d'un mari; oder Frenssen Die drei Getreuen Buch III Kap. 4, freilich anders ewendet, aber mit demselben Gegensatz und dieselbe custodia vuellae anbetreffend: 'sie sagt, ich hätte den Bräutigam spielen wollen und mich wie ein Grossvater benommen'. Und die Fühung des Gedankens ist bei Catull nunmehr diese: Obschon die Seliebte mit mir sich nicht begnügt, will ich ihre Untreue doch nit Scheu ertragen (verecunde v. 136 zu lesen läge nahe), um nicht allzu lästig zu scheinen nach Weise der Thoren (v. 137). Freilich auch Juno scheute sich nicht, und bei der offenkundigen Schuld des Gatten (coniugis in culpa) bewachte sie ihn, so oft er in Liebe entbrannte (flagraniem v. 139), und stellte die furta des Appiter fest (v. 140). Aber das Beispiel Iunos trifft für mich nicht den austlich sind Götter nicht mit Menschen zu vergleichen

1 solches Bewachen ist unter den Menschen vielmehr iters (tale onus parentis v. 142), zweitens aber ist meine irch keine Ehepflicht an mich gebunden (v. 143 f.). B schliesst mit dem Wunsch an Allius, v. 155 ff. s felices et tu simul et tua vita Et domus in qua (nos) lusimus et domina qui principio nobis 'terram' dedit aufert, A que sunt prime (m) emnis nata bone, longe ante onines mihi quae me carior ipso est, Lux mea, qua viva vivere dulce mibi est. est tie Geliebte erst in augusteischer Sprache (a. Ellis midt; so auch Postgate im Journal of phil. XVII so laset such dies Wort im v. 156 neben domus nur rrin des Hauses versteben, in welchem das Rendern let. Dies Haus war somit nicht das Haus des Allius rung nicht die Gattin desselben. Des Allins Geliebte rau wird mit tua vita v. 155 von der domina aurterschieden Wennschon Catull den Allins une neut erst, so hegt ihm doch daran, alle näheren Umstände

t und sich halten lässt. In v. 157 ist also nobis falsch hinlgesezt, nachdem im v. 156 nos ausgefallen war. Das principio
ber im v. 157 gehört dann zu dedit, nicht zu aufert: 'so wie
ach er, der den Schrecken mir benimmt, den er mir anfangs
erursacht hat; von welchem ersten glücklichen Umstand (primo
mo) alle weiteren ausgingen. Wer und was hier des Näheren
orausgesetzt ist, lässt sich freilich für uns nicht mehr errathen;
ur Allius, kein anderer sollte es verstehen. Vielleicht ist an
en ianitor, vielleicht ist gar im Scherz an den Haushund geacht? Der Einlass ins Haus war der Anfang alles Guten, was
ann folgte? Ich wage nicht diese Fragen zu bejahen.

Doch möchte ich mich endlich noch an eine andere Schwierigeit heranwagen. C. 68 B 67 ff. heisst es vom Allius:

Is clausum lato patefecit limite campum
Isque domum nobis isque dedit dominam

Ad quam communes exerceremus amores.

ach dem oben zu v. 156 Bemerkten ist domina v. 68 die Herrin er daneben erwähnten domus. Unter ihrem Schutz fand die iebesbegegnung statt. Sinnlos steht demnach erstlich v. 69 das quam; das ist schon oft monirt worden; denn das amorem ercere kann weder 'ad dominam' noch kann es gar 'ad domum' sgeführt werden. Aber auch gegen communes regen sich ernsthe Bedenken; dann mag communia gaudia uä. da, wo nur von rei Menschen die Rede ist, so viel wie mutua gaudia bedeuten, ist doch für amor dies Epitheton gar nicht zu belegen, und an srer Stelle ist überdies nicht von blos zwei, sondern von vier rsonen die Rede, von Allius, von der domina, von Catull und n dessen Geliebter, deren Gegenwart er freilich nur andentet d nur mit einem mea v. 70 kurz einführt. Das communes exerre amores musste also für den römischen Leser im Hinblick f diese vier zu den schlimmsten Missverständnissen Anlass ben! Ich bin daher gewiss, dass sich in communes ein Particip Sinne von convenientes versteckt; denn alsdann wird das ad am auf einmal verständlich: ad quam convenientes exerceremus Ein Epitheton zu amores ist entbehrlich; vgl. 66, 81 idantes neben papillas. Giebt es aber ein solches Particip, das ch dem Verse einfügt? currentes, accedentes könnten nicht gellen, und ich finde nur ein einziges angemessenes Wort:

Ad quam coeuntes exerceremus amores. ire ist 'irgendwo zusammentreffen', Catull 64, 37: Pharsalum em. Vellejus schreibt II 101 vom Gajus Cäsar: cum rege

retrachten also als zugestanden, dass Mallius in c.68 A Gastfreun? Catull gleichzeitig zwei ganz verschieden angt hatte, erstlich munera Veneris, di. eine puella ertum, am sich damit die einnamen Nächte zu ververtens munica Musarum, das sind Gedichtbücher irgend r iren. Es gilt ferner als zugestanden, dass lusi v 17 htete' bedeutet, son lern 'ich liebte', dans somit Catall d s Mallias beide abschlägt und mit zwei Entschuldiitwortet er mag, da sein Bruder gestorben ist, mit Malchen jetzt michts zu thun haben (v. 15-32), und in keine Bu her schicken, da er solche nicht bei sich . 36) Ans der Begründung der Ablehnung müssen of the Besch ffenheit der Bitte zurückschliessen. Wenn sigt, er halle 'hier' nur wenige Bücher bei sich, könse wans, bte meht schicken, so ist klar, dass Mallins ver Catalla eigner Feder gar nicht erbeten batte, gendwelche sonstige poetische Lekture. Dies bestätigt o v 7: et hatte altere Dichter vermisst. In einer or nimbel wie tekannt, gut zehn Papyrusrollen Plats; or hand a 1000 Verse enthalten. Catall selbst



lung der Bitte des Mallius anzuschen. Mallius batte Catelle se selbst ja gar nicht in Auspruch genommen.

Nachdem Catull auf diese Weise beide Bitten abgeschlagen, et er die Schlusswendung hinzu, v. 38 f.: 'ich möchte somit ht, dass du mich ungefällig findest'

Quod tibi non utriusque petenti copia posta est.

se hat man nun, sonderbar genug, so verstanden: 'weil ich dir
f deine Bitten nicht beides, dh. also weil ich dir eins von
iden gewähre', und man ruft fröhlich erstaunt: da haben wir's!
se Bitte wird also doch erfüllt, und das geschicht eben im
smen 68 B. Das utriusque selbst wird durch son verneint,
e Hörschelmann gezeigt hat, und das kann alsdann nicht
issen: 'keines von beiden', sondern nur: 'nicht beides'.

Je unbegründeter diese Interpretation ist, mit um so grösserer wersicht wird sie behauptet. Dass Catuli alsdann ein misebier Skribent ist, schadet nichts, wenn nur so ein Hinweis auf 68 B gewonnen wird. Es wäre aber in der That der Gipfel skindisch Ungeschickten, wenn Catuli in diesem Briefgedicht tte ausführen wollen: 'ich erfülle dir einen deiner zwei Wünsche' des alsdann so machte, dass er anfangs beide Wünsche mit rehaus triftigen Gründen ablehnt und schliesslich die eine sage doch wieder aufhebt, und swar nicht etwa in verständher Weise, indem er etwa sagte: 'doch nimm mit folgendem edicht vorlieb, das ich dir selbst gemacht', sondern in der verhmitzten Form: 'es thut mir leid, ich muss dir beide Wünsche schlagen; halte mich darum nicht für böswillig, dass ich dir cht bei de gewähre'.

Eine so hochgradig blöde Gedankenführung — ich finde inen andren Ausdruck — kann man ev. einem Catullintereten, der sich in Noth befindet, aber nicht dem Catull selbst trauen. Auch tritt jetzt Vahlen meiner Auffassung der Stelle i. woraus ich die Hoffnung entnehme, dass man sich wohl an e gewöhnen wird. Vahlen schreibt kurz, S. 1031, man werde ih nicht einreden lassen, 'dass v. 39 die Negation nur utriusque meine . . . .; denn wo sie steht, ist sie bestimmt den ganzen itz zu verneinen: quod tibi non petenti copia facta est utriuset petiti.'

Eine Begründung fügt er leider nicht hinzu; dagegen hat a Paar Jahre vorher F. Rassfeld 'Die Stellung der Negation non i Catull', Progr. v. Höxter 1898, in allerdings recht oberfäch-

Das bei Vahlen Fehlende sei hier nachgetrage nach alerque da, wo es eng verbunden steht, Indum beheutet, ist selbstverständlich, und willich. hiss es nun auch Belegstellen wie Or Odice mede tas que non utrumque resolvunt ode, i gett, so sich diese Bedeutung findet. Die Finzelfal, oh non mit uterque als eng verbungst.

Ist gebe ich hier die von mir zum Theil schon IV fi beigebrichten Belegstellen, in denen uter Sitz in dem Sinne steht, dass wir keiner von zum Inden In den meisten Fällen tritt alsdann uter que

· Negation steht nach!

Her steht aterque abusiv und nicht in seiner

ti ex Hierorymi epistulis bei Ewald und

Nebensatz; die Negation tritt nach Dichterbrauch emphatisch voran, in die Nähe der Conjunktion, und dem quod non utriusque bei Catull entspricht das ut ne ab utroque bei Hygin.

Mit der Stellung der Negation bei Catull selbst aber verhält es sich folgendermassen. Ich beschränke mich bei der nachstehenden Uebersicht naturgemäss auf die im Hexameter und elegischen Distichon abgefassten Gedichte, da ein abweichendes Versmass auch abweichende Gesetze der Wortstellung hervorrusen kann. Dies zeigt c. 63, 62 ego non quod obierim statt ego quod non obierim oder quod ego non obierim, eine transgressio, die in c. 62 und 64-116 ohne Analogie ist.

Abzusehen ist ferner von haud; diese Negation tritt bei Catull nur zum Nomen und negirt keinen ganzen Satz; vgl. 64, 339 u. 66, 35; und zwar verwendet Catull haud nur in diesen beiden Gedichten höheren Sprachstils.

### non aber steht

- A) regelrecht, und wie in der Prosa
- 1. beim Haupverb des Satzes: 64, 20 u. 403; 68 B 11; 135, 74, 6, 88, 3, 89, 5, 91, 3, 99, 12, 104, 3, 110, 5.
  - 2. Es negirt ein einzelnes Satzglied:
- a) ein Substantiv: 66 B 91 non verbis (oben S. 423); vgl. 115, 8.
- b) ein Pronomen: At non haec 64, 139. So steht 66 B 72 non ullo einfach für nullo; über diese sog. Tmesis vgl. Ad hexam. lat. S. 27.
- c) ein Adjektiv: non vacuus 64, 288; vgl. 68 B 85. 84, 12. <sup>116</sup>, 5; non falsis oben S. 425.
- d) ein Adverb: non impune 78, 9; 99, 3. non falso 114, 1.

  non ideo 91, 1. non post (?) 66 B 80. non prius 64, 91; cf. non

  tumen ante 64, 188. non satis 91, 8. non bene factum 67, 13.

  l)azu non solum 67, 31; 83, 5; non tantum 72, 3.
- e) ein präpositional eingefügtes Satzglied: non sine 64, 290; 66, 34. non inter 68 B 97.
- 3. Es negirt einen Condizionalsatz: non si 69, 3. 88, 8. Es erübrigt die poetische oder rhetorische oder emphatische Stellung des non. Bei ihr sind nun aber wieder verschiedene Fälle zu sondern.
- B) non wird mit Emphase an den Anfang des Satzes gerückt:
- 1. Es eröffnet als erstes Wort einen Hauptsatz und beginnt zugleich den Hexameter:

r Begriff des Hauptverbums wird negirt: Non humilie curvie purgatur vinea rastris, Non glaebam prono convellet vomere taurus, Non falx eqs.

64, 63 f. u. 376. 67, 15. 108, 3; Non equidem dubits, dre Glieder, ein Pronomen, Adverb, Attribut aler im Satz, werden negiert:

Non illi quisquam bello se conferet heros.

Non his tam lactor rebus quam eqs.

Non iam illud quaero eqs.

Non tamen antc . . . nec price . . . quam.

Non ego te gaudens lactanti pectore mittam.

thei finden die kühnsten Trennungen durch Paren-

Non (its me divi) vera gemunt (inerint).

Non (ita Caecilio placeam cui tradita nunc sum) ('ulpa mea est.

Non (ita me di ament) quicquam referre pulari m hat gar doppelten Bezug (?):

Non contacta levi velatom! nactus amiciu

Hier bezieht sich quo auf das facinus im voraufgehenden Vers, non aber gehört zu ausit: quo fortius alius non ausit.

64, 158 Si tibi non cordi fuerant conubia nostra.

Hier gehört non zu fuerant (vgl. 89, 5 nisi quod fas tangere non est); aber das emphatische non negirt den ganzen Satzinhalt. Genau so

Vergil Ecl. 7, 43 Si mihi non haec lux toto iam longior anno est. Das Relativum quo oder die Conjunktion si attrahiren also die Negation ganz in derselben Weise, wie man in rhetorischer Prosa liest

Cic. de div. I 12 nihil est autem quod non longinquitas temporum . . . . adsequi possit.

Cic. Lael. 23 quae tam firma civitas est quae non odiis . . . possit everti?

Curt. Ruf. IV 6, 18 (omnes territi sunt) quia non quam alte penetrasset telum . . . cognoverant.

Es ist nun wohl klar, dass der Vers 68 A 39, von dem wir ausgingen,

Quod tibi non utriusque petenti copia posta est nit den unter B 3 und 4 besprochenen Fällen identisch ist und genauer zu der letzten Gruppe B 4 gehört. Der Vers giebt emhatisches non im Nebensatz, das non ist deshalb so nahe vie möglich an das Relativ quod herangerückt (das Versmass erwehrte es quod non tibi zu schreiben), und dem quod tibi non ntspricht das et tu non 66, 21 und si tibi non 64, 158 und si nihi non bei Vergil ecl. 7, 43, in welchen Fällen non die dritte telle im Satz einnimmt, gleichwohl aber emphatisch ist und ben nicht das auf non folgende Einzelwort, sondern vielmehr ie ganze folgende Gruppe von Worten verneint. Es wäre aburd, wollte jemand behaupten, an der Vergilstelle

Si milii non haec lux toto iam longior anno est irde speciell das haec negirt, oder in der Stelle aus Ciceros aelius

quae non odiis . . . possit everti

fürde speciell das odiis negirt. Ebenso wenig wird in

Quod tibi non utriusque petenti copia posta est

peciell das utriusque negirt.

Näher aber steht noch 66, 28 facinus . . . quo non fortius usit alis. Dies ist Hyperthesis für: quo fortius alius non ausit. hieselbe Hyperthesis 68 A 39 für: quod tibi petenti utriusque opia posta non est.

Aber auch andere Beispiele können zur Erläuterung dienen. Wer 115, 3

Cur non divitiis Croesum superare potis sit das non speciell auf divitiis bezieht, erzielt Unsinn. Wer 67, 20 und 64, 376

Non illam vir prior attigerit

Non illam nutrix . . . poterit circumdare filo das non zu illam bezieht, erzielt Unsinn. Wer 67, 15

Non istue satis est une te dicere verbe das non nur mit istue verbindet, erzielt wiederum Unsinn. Und wer in 68 A 39

Quod tibi non utriusque eqs.

das non zu utriusque bezieht, ist auf demselben Wege. Vielmehr wird durch das emphatische non das Prädikat so hier negirt wie 67, 15 und 67, 20 und 66, 21 und 115, 3.

Die Sache ist also nicht so zu formuliren, dass in 68 A 39 die Negation vor utriusque getreten, sondern so, dass sie vom Relativ quod angezogen und ihm nach Möglichkeit nahe gerückt ist, sowie auch im Vers 66, 28 und in den Prosabeispielen das Relativ die Negation an sich zog. Wir können dasselbe im Deutschen annähernd durch Veränderung der Betonung erreichen. Wenn man betont: 'zürne nicht, dass ich dir nicht beides gewähre', so ist der Sinn, dass eins von beiden gewährt werden soll. Wenn man dagegen, freilich wider die Gewohnheit der deutschen Wortstellung, emphatisch betont: 'zürne nicht, dass ich dir nicht deine beiden Wünsche gewähre', so sind beide Wünsche abgeschlagen.

Fragt man endlich, warum sich Catull in diesem Verse einer solchen Zweideutigkeit ausgesetzt habe, so ist eben diese zu leugnen. Der Dichter hat v. 27-38 auf das klarste dafür gesorgt, dass nur eine Deutung des v. 39 möglich ist.

Fragt man dagegen, ob an dieser Stelle Emphase überhaupt am Platze war, so ist dies um so bestimmter zu bejahen. Der Bittsteller hatte auf Erfüllung seiner Wünsche gerechnet und sein Unglück stark betont; Catull ruft deshalb ebenfalls mit starker Betonung zum Schluss aus: zürne nicht, dass ich sie dir nicht gewähre! Wenn Rassfeld p. 9 meint, eine solche Emphase passe überhaupt nicht zu dem Gedicht 68 A, weil dies Gedicht die einfache Sprache des gewöhnlichen Verkehrs zeige, so lese man nur das Gleichniss vom Schiffbruch v. 3 ff., achte auf die kunstvolle Vertheilung der Epitheta (veterum dulci scriptorum

carmine; incundum aetas florida ver) ua., um sich zu überzeugen, dass dieses Gedicht, das in der Hauptsache den Briefstil nachahmt, sich allerdings da, wo der Gegenstand es erforderte, zu dichterischem und emphatisch-rhetorischem Ausdruck erhebt.

Ich füge hinzu, dass im Gedicht Ciris die Stellung des non gelegentlich noch auffälliger ist; die Beispiele dortselbst v. 169 u. 188 u. 334 u. 433-435 lassen sich der obigen Classification nicht genau einfügen. Vergils Bucolica, die dem Catull zeitlich am nächsten stehen, bieten zumeist solche zu B 1 zu zählende Fälle wie Non ego, Non equidem; ausserdem aber den Vers Ecl. 7, 43, den ich unter B 4 einordnete; dazu kommen endlich noch zwei Fälle, die keiner der obigen Rubriken entsprechen; denn im Versinnern finden wir

Ecl. 10, 28 . . . . Amor non talia curat

Ecl. 9, 34 . . . Sed non ego credulus illis

für amor talia non curat und sed ego illis credulus non sum.

Hiernach lese man nun noch Panegyr. Messalae 33:

At tua non titulus capiet sub nomine facta.

Hier steht das emphatische non gar verschränkt an der dritten Stelle, und zwar im Hauptsatz; es gehört zu capiet. Wer solche Stelle beachtet, wird erkennen, welche Freiheit in diesem Punkte die lateinische Sprache dem Dichter gestattete.

So viel zum Vers 68 A 39; und so weit ist auch Vahlen in der Darlegung des Richtigen gelangt. Es erhebt sich nun die Frage, was diesen Gelehrten trotz alledem veranlasst hat zwischen 68 A und 68 B einen Zusammenhang zu suchen? Finden sich etwa in 68 B Rückbezüge, die uns hierzu überreden könnten? In der That sind es drei Bezüge, die Vahlen geltend macht. Das Gedicht beginnt v. 41 mit den Worten:

Non possum reticere deae qua me Allius in re eqs. Dazu Vahlen S. 1032: 'der Dichter hat dem Freunde beide Bitten abgeschlagen, allein in dem Augenblick, da er abschliessen will, drängt sich die Empfindung mächtig vor, dass es bei der Ablehnung nicht könne bewendet (sic) bleiben, und er hebt von Neuem an: Ich kann es nicht verschweigen' etc. Das ist irrig. Denn erstens bringt Catull seinem Freund hier in c. 68 B ein selbstverfasstes Gedicht, in 68 A hat er dem Gastfreunde dagegen die Zusendung andrer Litteraturwerke abgeschlagen. Diese Ablehnung wird also durch Uebersendung von c. 68 B keinesfalls zurückgenommen. Stünde in 68 A irgendwo die Weigerung zu lesen, ein Gedicht und speciell ein solches zu Ehren des Allius

ig gewinnen. Sodann aber ist zwar zuzugestehi sum retuerr auf einen inneren Kampf oder es Dichters hinweist: er hat anfangs schweigen as Schweigen aber nicht durchführen und rin it ib, das nun den Namen des Allius verkundet t sieh doch ganz anders; es erklärt sich aus de r die das ganze Liebeserlebniss Catulle getau ma hachsten Grade vorsichtig und nennt wed r Geliebten, mit der er zu thun hat, noch s . dom na, be der er sie getroffen, noch den s der erste Anlass alles Glücks war, aber in angedentet wird (vgl. oben S. 430). Treffi Amal. XI 4 verglichen, wo Messalina die errichtet, die für die Zasammenkunft der buhle at Maester Ar Haus offneten. Es war offen Siche allzu deutlich zu machen, und das Rend alt verstecktester List erreicht. Nur in fatt 145) kan, die Geliebte ins Haus; die Stumm Aber trotz allem ich kann es doch nie

den Freund ev. auch noch in Zukunft, und dann besser besingen will. Nun aber schreibt Terenz Eun. 213:

Munus nostrum ornato verbis, quod poteris, et istum aemulum,

Quod poteris, ab ea pellito.

Also auch hier und ebenso endlich auch Terenz Heaut. 416 u. 1038 steht das quod poteris (resp. quod potero) einfach im Sinne von 'nach Möglichkeit, so gut es geht', ohne allen Gegensatz m etwas, das im Text voraufginge. So auch bei Catull.

Drittens nun aber das hospitis officium 68 A 12. Vahlen meint S. 1034, es sei darunter die Dankesschuld zu verstehen für das 68 B 67 ff. Erwähnte. Allein von gratiarum agendarum ossicium ateht doch nichts da; hospitis ofsicium heisst nur die Firsorge, zu der man durch bestehendes hospitium verpflichtet ist. Das hospitium verpflichtet eo ipso zu einer solchen, und eine Einzelleistung braucht gar nicht vorzuliegen, wofür jetzt eine Gegenleistung gefordert würde. Die officia im v. 150 sind also ganz anders beschaffen. Dass hospitis officium ein fester Begriff, hätte man schon aus Gellius V 13 ersehen können, wo die verschiedenen bürgerlichen officia abgewogen werden. Nach der Vulgatansicht stehen da die officia tutelae voran, darauf folgen die gegen die clientes, dann, tertio loco, die officia gegen die hospites; danach erst die gegen cognati und adfines. Nach ülterer Anschauung aber war der gradus und ordo officiorum lieser: primum tutelae, deinde hospiti, deinde clienti, tum cognato, vostea adfini. Das officium gegen den hospes ist somit nicht das les intimen Seelenfreundes im Sinne Theophrasts περί φιλίας, sondern die Pflicht der Fürsorge, die, wie die Reihenfolge zeigt, der Tutel über die pupilli und dem Patronat gegenüber dem Clienten ganz artgleich ist, die also auch nicht etwa durch eine einzelne Dienstleistung des anderen jedesmal wieder neu entsteht, sondern an sich bindend ist und die der Pflicht gegen die cognati auf alle Fälle voraufgeht. Was also der Hinweis auf die Gefälligkeiten des Allius hier beweisen soll, sehe ich nicht. Mallius ist sicher hospes des Catull; von Allius dagegen sagt Catull dies nicht und schlägt ihm gegenüber auch einen ganz andern Ton an, dh. nicht den Ton obligater und verbindlicher Höflichkeit, sondern spontaner Freundschaft. Man vergleiche die Unterscheidung von hospitium und familiaritas bei Cicero ad div. XIII 35; 36; 52; 78.

C. 68 B bedarf also des c. 68 A zur Erklärung durchaus

444 Birt

nicht. Worauf aber laufen die weiteren Hypothesen Vahlens hinaus? Er setzt betreffs der munera Veneris an, der Gastfreund in 68 A habe den Catull darum ersucht, ihm seine eigene, in 68 B besungene Geliebte selbst, und zwar dann doch wohl nicht nur für eine Nacht, sondern für eine gewisse Zeitdauer, zur Verfügung zu stellen. Das würden dann allerdings im übelsten Sinne communes amores sein, wie es v. 69 nach der Ueberlieferung heisst (oben S. 431). Ich unterlasse nicht zu erwähnen, dass Vahlen diese communes amores dahin auslegt, dass im Hause der ungenannten 'domina' gleichzeitig Allius seine Geliebte und Catull' die seinige traf, und zwar in der 'stummen Nacht', v. 145!! Darauf gehe auch das lusimus v. 156, nämlich 'wir vier'! Dies 'gemeinsame Liebe ausüben' zu Vieren in der stummen Nacht ist denn doch höchst bedenklich; und dass das communes etwa bloss die Gemeinsamkeit von Ort und Zeit anzeige, hat Vahlen nicht bewiesen. Da habe nun weiter Allius mit Catulls Lesbia 'nähere Bekanntschaft gemacht' (S. 1034), auch dies bei stummer Nacht, und habe sie hernach, als caelebs, von ihm erbeten. Zum Dank für diese Zumuthung dichtet dann Catull dem Allius das c. 68 B. Sonderbar nun aber, dass Catull, indem er ablehnt 68 A 15 ff., die Trauer um den Bruder vorschützt, statt ehrlich zu sagen: dein Verlangen ist unverschämt, oder doch wenigstens: ich kann über die Frau nicht verfügen. Denn in der That konnte er über sie nicht verfügen, und was da Vahlen voraussetzt, verlässt die Grenzen des Vorstellbaren. Zwar erwähnt Properz einmal (Monobibl. 5), dass einer seiner Freunde der Liebe seiner gefeierten Cynthia geniessen will, und wir sehen, dass der Dichter dies ihm nicht zum Vorwurf macht, sondern ihm nur die schwersten Leiden voraussagt. Aber, was die Hauptsache ist, Properz weigert sich ja, seine Geliebte dem Freunde zuzuführen; denn sie gehöre nicht zu den 'vagae puellae' (v. 7), mit denen sich ohne Schaden jeder einlassen kann. Warum entschuldigt sich Catull denn nicht ebenso? Oder gehörte etwa Catulls Geliebte zu diesen 'vagae'? sie, die vermählte Frau und era (v. 146 u. 136)? Sie ist ja dem Dichter selbst kaum zugänglich; das wird eben in c. 68 B dargelegt. Wie soll er sie also weiter einem Freund preisgeben? Und der Freund Allius selbst kennt, wie dasselbe Gedicht zeigt, diese Verhältnisse sehr genau; wie konnte er also ein solches Ansinnen stellen? Vielmehr macht Catulls Geliebte nach eigenem Willen sich mit verschiedenen Buhlen zu schaffen, und Catull bescheidet sich kleinlaut und will sie daran nur nicht dern (v. 136). Wie sollte Catull daran denken, sie seiners zu weiteren Extravaganzen zu überreden? Zum guten Glück ht von diesen ausserordentlichen Dingen nirgends etwas weder c. 68 A noch in 68 B angedeutet. Vielmehr hat der Gastund in 68 A von Catull nur munera Musarum und munera neris im Allgemeinen, dh. erstlich nicht seine eigenen Poesien, idern irgend welche Dichter und zweitens nicht Catulls Gebte, sondern irgend welche Liebesfreuden erbeten.

Dies können demnach nur scortilla sein. Ich verweise hierauf die Ausführung meiner früheren Abhandlung p. XII zuck, wo auch das cui faveam potius c. 100, 5 in ähnlichem Sinne
klärt ist. Wie sehr in diesen Dingen die damaligen Anhauungen in Rom von den unsrigen differirten, zeigen wohl am
sten jene Marken (nomismata), die mit obscönen Bildchen
nirt waren; sie wurden von den Reichen und Vornehmen, die
entliche Feste gaben, verschenkt und ins Publikum gestreut,
d für solche Marke konnte der Empfänger sich dann den Gess irgend eines scortum verschaffen; s. Friedländer zu Martial
II 78, 9.

Dies führt aber zugleich auf die Ortsfrage. Zunächst, wo indet sich Catull selbst, als er c. 68 A schreibt? Dass Rom ist sein ständiger Aufenthalt, dass er aber augenblicklich nicht Rom, sagt der Dichter selbst v. 34-36; dass er in Verona sagt er nicht, und wir haben also auch keine Nöthigung dies unehmen. Sollen wir uns unter diesen Umständen auf Verthungen einlassen, so dünkt mich: es war nichts natürlicher dass er sich, da der Tod des Bruders ihn unlängst so schwer roffen, aus dem grossstädtischen Leben und ebenso aus der pschaft von Verwandten und Freunden in Verona in die Einikeit und auf einen seiner Landsitze zurückzog. Denn Catull uert um den Bruder, so oft er hiervon redet, stets nur perslich und nicht etwa im Namen seiner Familie (adempte mihi ht 101, 6 und sonst), und seine ganze Familie ist für ihn jetzt raben und nicht vorhanden (semula domus 68, 20 u. 94).

So gewinne ich nun aber auch für das nam ein besseres ständniss, das v. 33 die beiden Ablehnungen der Bitten des llius verbindet; es ist das nachholende nam der nachlässigen le und findet sich so grade im Briefstil; vgl. zB. Cicero ad . 16, 21, 4: nam quid ego eqs. Vahlen hat vollkommen Recht, nam hier eine Rückbeziehung auf den im Voraufgehenden beten luctus zu sehen, und ich adoptire seine umschreibende

446 Birt

Interpretation der Stelle (S. 1030) fast wörtlich, indem ich ihr nur einen andern Abschluss gebe. Catull sagt also: 'du wirst mir verzeihen, dass ich dir die Gaben (munera) nicht gewähre, die mir die Trauer (luctus) entrissen hat. Die Trauer, sage ich, hat sie mir entrissen; denn dass ich nicht viele Bücher bei mir habe (und also auch deinen andern Wunsch nicht erfüllen kann), das kommt daher, dass ich in dem (jetzt aus Trauer von mir gemiedenen) Rom zu leben pflege; hierher dagegen, wo ich jetzt bin, habe ich nur wenige Schriftsteller mitgenommen.' Dass er Rom wegen des luctus verliess, verstand sich bei der Sachlage von selbst. Der luctus hat ihm also auch die Bücher und die Möglichkeit Bücher zu schenken 'weggenommen': munera quae mihi luctus ademit, v. 31.

Wo aber lebt Mallius, der Adressat? Manche behaupten noch immer, in Rom. Das ist aber ganz unglaublich. Denn Mallius äussert sich erstlich, v. 28, dahin, dass in der Stadt, in der er lebt, nicht nur er selbst, sondern überhaupt alle Männer besseren Standes, quisquis de meliore nota, eines Mädchens und der nächtlichen Freuden entbehren. Ueber de meliore nota vgl. Cicero ad div. VII 29, 1. Alle Männer bessern Standes! Dass das von Rom gelten konnte, ist doch schlechterdings unsinnig. Man denke sich, dass ein Berliner oder auch nur ein Frankfurter im Namen seiner Mitbürger solche Klage erhöbe! Vorstellbar ist das nur für eine kleinere und provinziale Stadt wie etwa Friedberg heute und Verona damals, wo die jeunesse dorée das weibliche Personal und die eleganten Courtisanen nicht fand, die sie goutirte; man musste sie sich durch gute Beziehungen aus der Grossstadt kommen lassen. Deshalb wandte man sich an den römischen hospes Catull, der als Grossstädter die besten Beziehungen hatte. Ich hebe noch hervor und habe es früher p. XI durch Belegstellen erhärtet, dass das tepefactat v. 29 keinesfalls Erwärmung oder gar Liebesgluth, sondern das Lauwarme bedeutet, das dem Blute des zur Liebe Unfähigen oder von ihr Ausgeschlossenen eignet. Es bleibt also dabei, dass in der Stadt, von der die Rede ist, 'quisquis de meliore nota', also alle feineren Herren der Venus entbehrten.

Zweitens aber beschwerte sich Mallius darüber, dass ihn keine älteren Schriftsteller oder Dichter Nachts zerstreuen, v. 7. Sie zerstreuen ihn aber offenbar deshalb nicht, weil er sie nicht besitzt<sup>1</sup>; Catull soll ihm deshalb auch diese verschaffen (v. 33 ff.).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies sage ich im Gegensatz zu Hörschelmann De Catulli

Dass nun Mallius, wenn er selbst in Rom lebte, sich auch selbst Lektüre verschaffen konnte, liegt doch auf der Hand; er brauchte in Rom ja nur zu den scrinia librariorum zu laufen, wie wir es bei Catull c. 14, 17 lesen; denn die Hauptstadt war damals eine Centrale des Buchhandels. Wir lernen vielmehr für die Verhältnisse des Buchvertriebes, dass in kleineren Städten, besonders Norditaliens, zu jener Zeit gute Bücher und grade ältere Schriftsteller nicht zu haben waren.

Wir können hiernach nur an Verona denken. Und eben dies besagen doch auch die Zeilen v. 27 f.:

Quare quod scribis Veronae turpe Catullo Esse quod hic quisquis de meliore nota Frigida deserto tepefactat membra cubili

-2.

(ich schreibe hier tepefactat indikativisch; denn der Indikativ tepefacit ist überliefert, und diesen Modus bestätigen perpetitur v. 6 und pervigilat v. 8). Catullo ist für Catulle sicher hergestellt 1. Dieser Dativ kann nun einerseits zu turpe esse bezogen werden, wie ich es früher gethan; denn turpe hat auch hei Cicero de off. 1, 123 und Nepos praef. 3 den Dativ neben sich; doch bedeutet es alsdann nur schimpflich für jemanden, wie die citirten Stellen zeigen, nicht aber 'unangenehm für jemanden', wie man auch hat verstehen wollen. Zugleich aber hängt Catullo von scribis ab. Wozu ist nun die Ortsanzeige Veronae zu beziehen? Die nächstliegende Antwort ist doch wiederum, dass sie gleichfalls zu dem scribis gehört, bei dem sie steht 2. Catull will seinen Lesern die Situation deutlich machen und sagt: 'Was das anhetrifft, dass du zu Verona an Catull schreibst, es sei doch für ihn eine Schande, dass hier' usw. Aber wollten wir Veronae auch zu turpe esse beziehen und übersetzen: 'Was das anlangt, dass du an Catull schreibst, es sei in Verona hässlich eingerichtet oder es sei in Verona für ihn eine Schande, dass hier' usw., so könnte das doch wiederum nur ein Veroneser sagen.

Das hic aber im v. 28 weist, wie man längst erkannt hat, auf jenes Veronae selbst zurück und ist aus der Person des

c. LXVIII S 8; dass die veteres den Allius 'erfreuen' würden, wenn er sie besässe, zeigt das dulci v. 7, das sonst keinen Sinn hätte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine Irrung in der Endung wie 68 B 65 implorate, 67, 5 maligne, 67, 6 marite us.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. zB. Pergae Cicero ad div. 12, 14 fin.; 12, 15 fin.; Thessalonicae ad Att. 3, 20; Dyrrhachii 3, 22.

448 Birt

Mallius gesprochen, also vielleicht wörtlich seinem eigenen Schreiben entnommen.

Die Sache und Situation ist somit klar und für jene Zeiten auch einfach und ganz natürlich. Ein Veroneser richtete an seinen Interessenvertreter nach Rom einen Brief; dieser aber hat sich aus der Hauptstadt zurückgezogen und erwidert: 'dein Brief ist mir hierher nachgeschickt; bin leider in Trauer; kann mich daher mit Liebesgeschäften nicht abgeben; auch meine Bibliothek ist mir hier nicht zur Hand. Verzeih also.'

Betreffs der Disposition des c. 68 B bleibe ich 1 bei der Auffassung stehn, wie man sie bei Riese in seiner Ausgabe S. 225 vorgetragen findet. Danach ist das eigentliche erotische Argumentum in den Versen 51—148 abgehandelt, und dem Schlusswort v. 149—160 entspricht die Einleitung v. 41—50, nicht aber c. 68 A. Eine Gleichheit des Umfangs der sich entsprechenden Theile aber ist nicht überall angestrebt.

Sollen wir nun noch weitere Unterschiede zwischen c. 68 A und 68 B hervorheben? den Umstand, dass der angeredete Gastfreund in 68 A caelebs ist, der Freund in 68 B seine Geliebte hat uam.? Wir brauchen die Interpretationskunststückehen, die darüber hinweghelfen sollten, nicht mitzumachen. Vor allem brauchen wir die Namen der Angeredeten nicht anzutasten. Das gliche einer Urkundenfälschung. Der Mann heisst in 68 A Mallius, in 68 B Allius. Der Name Malius, di. Mallius, erscheint schon früh, CIL. I 185 (Venusia).

Wohl aber führt die merkwürdige Aehnlichkeit dieser zwei Namen, wie ich dies schon früher gethan, darauf, die Anordnung der carmina maiora Catulls N. 61-68, die erst dem beginnenden Codexbuchwesen zugeschrieben werden kann, etwas genauer zu betrachten.

Der Anordner stellte das Hauptgedicht, das Epyllion c. 64, genau in die Mitte und liess ihm drei Stücke voraufgehen und drei nachfolgen. Er stellte den Hymenaeus c. 61 deshalb voran, weil er logaödisch ist und deshalb den Gedichten 1—60 formell am nächsten stand. Er reihte hieran zunächst den anderen Hymenaeus c. 62 um der inhaltlichen Verwandtschaft willen und stellte endlich c. 63 dazu in Gegensatz: auf zwei Hochzeitsgedichte das Gedicht der Entmannung. Dem entspricht in der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Gegensatz zu Skutsch, Rhein. Mus. 47 S. 138 ff.; vgl. Vahlen aaO. S. 1039.

Anordnung der Werke Claudians, dass man auf das Eunuchengedicht in Eutropium just die Hochzeitslieder und das Epithalam des Honorius folgen liess (s. Claudian praef. p. CXXX). Sodann wurden bei Catull hinter c. 64 planvoll die grösseren, im elegischen Distichon geschriebenen Sachen c. 65-68 deshalb zusammengestellt, weil sie in der Form zu den Epigrammen c. 69 ff. hinüberleiteten. Dabei wurde c. 66 mit dem Vorwort c. 65 augenscheinlich als eine erste Einheit gerechnet; die zweite bildete c. 67; die dritte aber 68 A mit 68 B. Diese letzteren zwei Stücke aber zu vereinigen hat den Anordner die erwähnte Aehnlichkeit des Namens veranlasst; denn während dem Ganzen im Codex G ad Mallium überschrieben steht und der Vocativ Mali v. 11 und 30 erschien, musste es nahe liegen, im ersten Vers des Gedichtes 68 B die Worte qua me Allius in re als qua Mallius in re zu lesen oder auszusprechen. Aus demselben Grunde ist in 68 B v. 66 sogar fälschlich Manlius für Allius in die Hss. eingedrungen.

Der Anordner hielt dann muthmasslich 68 A für eine Einleitung und Widmung zu 68 B. Wie aber solche Widmungsgedichte in Wirklichkeit beschaffen sind, hätte er aus c. 65 entnehmen können.

Schliesslich gestatte ich mir eine Uebersetzung des Gedichtes 68 A vorzulegen, die den Gedankengang desselben vielleicht am besten verdeutlicht. Gewisse Härten und Unbeholfenheiten wolle man damit entschuldigen, dass auch Catulls Verse nicht die ovidische Eleganz zeigen.

Dass du, von herbem Geschick und Zufallslaune geschlagen, Hier dies Briefchen mir schickst, das du mit Thränen verfasst, Dass ich dich stütze, nachdem du im Strudel des Meers und im Schiffbruch

Strandetest, dass aus dem Schlund ich dich des Todes befrei', 5 Weil dich weder die heilige Venus in lieblichem Schlummer Ruhn lässt, da dein Bett einsam und ehelos ist,

Noch mit süssen Gesängen die Musen der alten Autoren, Während die Nacht dein Geist bangend durchwacht, dich erfreu'n:

Das ist mir lieb, weil Freund du mich nennst und weil du der Musen

10 Gaben erbittest sowohl als auch der Venus von mir.

Aber damit nicht verborgen dir, Mallius, sei, was ich leide,

Dass in des Gastfreunds Pflicht du mich nicht säumig erkennst,

Höre, wie sehr ich selbst in des Unglücks Fluthen versenkt bin, Und um kein frohes Geschenk bitte den Trauernden mehr.

15 Damals, als man zuerst mir die männliche Toga gegeben, Als mein Leben noch stand blühend im köstlichen Lenz, Hab' ich gekoset genug. Nicht bin ich der Göttin ein Fremder Die in das Liebesgefühl bittere Süssigkeit mischt.

Aber die Neigungen nahm gramvoll der Tod mir des Bruders 20 Gänzlich hinweg. O du mir schmerzlich entrissenes Licht! Bruder, so hast du mir sterbend die Freuden des Lebens vernichtet,

Unser Geschlecht ist und Haus vollends begraben mit dir. All mein Frohsinn ist mir durch dich, mein Glück mir entschwunden,

Die, da du lebtest, erschuf zärtliche Liebe zu dir.

Seit er dahinging, trieb ich die früheren Neigungen gänzlich Mir aus dem Herzen, vertrieb, was da die Seele vergnügt.

Also, dass an Catull aus Verona du schreibst, dass es schimpflich Für ihn wäre, dass dort jeder von besserem Stand Auf verödetem Bett lau nächtet mit frostigen Gliedern,

Das ist nicht schimpflich so sehr, Mallius: bedauerlich ist's.

Woll' deshalb mir verzeih'n, wenn ich dir diejenigen Gaben, Die mir der Kummer geraubt, gebe nicht — weil ich nicht kann.

Denn dass die Zahl nur gering der Schriften ist, die mir zur Hand sind,

Das kommt, weil ich zu Rom heimisch bin. Dort ist mein Haus,

Hierher folgt kaum ein Schränkchen von vielen mir nach.
Da dem so ist, so nimm nicht an, ich handle dir etwa
Uebelgesonnen und gar ohne gebührenden Takt,
Dass ich dir von zwei Bitten nun auch nicht eine gewähre.
Wär'es mir selber gewährt, brächt' ich dir beides von selbst.

Marburg. Th. Birt.

# DAS SYNODIKON DES ATHANASIUS

Das Synodikon des Athanasius wird in der gesammten kirchlichen Litteratur nur ein einziges Mal ausdrücklich citirt: bei Sokrates h. e. I 13<sup>1</sup>. Dennoch muss es eine der wichtigsten Quellen für die Kirchenhistoriker des 5. Jahrhunderts gewesen sein.

Eine eindringende Untersuchung hat ihm im Jahre 1898 Fr. Geppert gewidmet<sup>2</sup>. Gepperts Beweisführung ist in Kürze folgende: Nach dem ausdrücklichen Zeugniss des Sokrates muss das Synodikon eine Liste der in Nicaea versammelten Bischöfe enthalten haben (ein Auszug aus ihr wird an der citirten Stelle geboten). Ferner muss es das Concil auf den 20. Mai des Consulatsjahres des Paulinus und Julianus, di. das 636. Jahr nach Alexander dem Grossen datirt haben. Liste und Datirung finden sich in der geforderten Form in des Gelasius Cyzicenus Σύνταγμα τῶν κατὰ τὴν ἐν Νικαίᾳ ἁγίαν σύνοδον πραχθέντων II 26. 27. Dass Gelasius nicht von Sokrates abhängig ist, beweist für die

<sup>1 11</sup> Τότε δὲ οἱ ἐν τἢ συνόδψ ἐπίσκοποι καὶ ἄλλα τινὰ ἐγγράψαντες, ὰ κανόνας ὸνομάζειν εἰώθασιν, αὖθις κατὰ πόλιν τὴν ἑαυτῶν ἀνεχώρησαν. Φιλομαθὲς δὲ εἶναι νομίζω καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ἐν Νικαία συνελθόντων ἐπισκόπων, ὰ εὑρεῖν ἐδυνήθημεν, καὶ ἢς ἕκαστος ἐπαρχίας τε καὶ πόλεως ἢν, καὶ τὸν χρόνον ἐν ῷ συνήλθον, παραθέσθαι ἐνταῦθα. 12 "Οσιος ἐπίσκοπος Κουδρούβης 'Ισπανίας' οὕτως πιστεύω ὡς προγέγραπται' Ρώμης Βίτων καὶ Βικεντῖνος πρεσβύτεροι' Αἰγύπτου 'Αλέξανδρος' Αντιοχείας τῆς μεγάλης Εὐστάθιος' 'Ιεροσολύμων Μακάριος' 'Αρποκρατίων Κύνων' καὶ τῶν λοιπῶν' ὧν εἰς πλῆρες τὰ ὀνόματα κεῖται ἐν τῷ Συνοδικῷ 'Αθανασίου τοῦ 'Αλεξανδρείας ἐπισκόπου. 13 Καὶ ὁ χρόνος δὲ τῆς συνόδου ὡς ἐν παρασημείωσεσιν εὔρομεν, ὑπατείας Παυλίνου καὶ 'Ιουλιανοῦ τἢ εἰκάδι τοῦ Μαΐου μηνός' τοῦτο δὲ ἢν ἑξακοσιοστὸν Τριακοστὸν ἔκτον ἔτος ἀπὸ τῆς 'Αλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος βασιλείας.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Quellen des Kirchenhistorikers Socrates Scholasticus in: Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche hrggb. von N. Bonwetsch und R. Seeberg. Bd. III Heft 4.



Gerbard Looscheke

e die grössere Vollständigkeit, für die ier Abweichungen und besonders die eig ang des Daisios an Stelle des Mai. dem Synodikon des Athanamus geschöp tht wahrscheinlich machen lässt, dass Sokrates vorliegende Quellensammlung, s, benutzt hat, so wird man bis auf wi en, in denen Sokrates und Gelasius B. kon des Athanasius als Quelle verm eo weit Gelasius dieselben vollständige ese Einschräukung ist nöthig, da Gela Sokrates benutzt. Es sind demnach d zuzuweisen der bei Sokrates I 6, 4-8 ider (me. ένὸς σώματος ἄντος), den i Sokrates fehlenden Unterschriften auf e 19,64 65 kurz erwähnten aber nich te Constantina, die Gelaums III volleti έρμηνεύς and τον δεσπότην Θεόν). Δο tenstücke lässt sich mit mehr oder to the 1. See the a to be amount with

scuren Schreibers, so verdient die Sache keine Berücksichtigung, denn wer weiss, was sich der unter dem Synodicus des Bischofs Athansius vorgestellt hat. Alle Ausführungen G.s S. 83 ff. scheinen mir daher vollkommen in der Luft zu schweben, und die Frage vielmehr die zu sein, ob nicht vielmehr Gelasius von Kyzikus dem Schreiber der Notiz vorgelegen hat.'

Dieser Versuch Preuschens, die Lesart der armenischen Uebersetzung für ursprünglich zu erklären und die Existenz eines Synodikons des Athanasius überhaupt zu leugnen, erscheint um so weniger geglückt als der berechtigte Anstoss, den Preuschen an dem überlieferten Sokrates-Text genommen, auf diese Weise gar nicht beseitigt wird. Oder soll es als wahrscheinlicher gelten, dass der Glossator als dass Sokrates sich in Widerspruch mit sich selbst gesetzt hat? Der griechische Text des Sokrates ist durchaus zu verstehen.

Wir wissen aus der Vorrede des Sokrates zum 2. Buch seiner Kirchengeschichte, dass uns diese nicht in der ersten Fassung vorliegt 1. Sokrates erzählt dort, wie er ursprünglich im Wesentlichen dem Rufin gefolgt sei, dann aber die Schriften des Athanasius kennen gelernt und auf Grund des in ihnen enthaltenen reichen Urkundenmaterials die beiden ersten Bücher seines Geschichtswerkes vollständig umgearbeitet habe. Die Annahme, dass sich Buch I Cap. 13 die Spuren dieser doppelten Redaktion zeigen, hat kaum Schwierigkeiten. Der Verweis auf das Synodikon wäre dann erst in dem zweiten Entwurf eingeschoben; im ersten hätte Sokrates thatsächlich die Namen der nicaenischen Bischöfe, so weit er es konnte, zusammengesucht. Der die Namenliste einleitende Satz: 'ich meine aber, dass es lehrreich sein wird, auch die Namen der zu Nicaea versammelten Bischöfe, soweit wir sie auftreiben konnten, zugleich unter Angabe der Provinz und der Stadt, aus der ein jeder war, und der Zeit in der sie znsammenkamen hier beizugeben stammte aus diesem ersten Entwurf und wäre dazu bestimmt gewesen, die vollständige Namenliste einzuleiten.

Wir würden uns bei diesem Resultat beruhigen, wenn uns die Sokrates-Stelle nicht noch in einer dritten Gestalt überliefert wäre. Die von Cuntz Gelzer und Hilgenfeld herausgegebenen patrum Nicaenorum nomina enthalten p. 61 ff. ein zuerst von Morelli in der Bibliotheca divi Marci I 223 f. edirtes Stück

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. zB. Geppert S. 4 ff.

### Gerhard Loescheke

r Instoria tripartita des Theodorus Lector. ı dem Abschnitt unsere Sokrates-Stelle; er len § 11 fast wortlich aus, bringt dann die liste der nicaenischen Väter mit 212 Numm es Verweises auf das Synodikon die Worte ονόματα εύρεῖν ἠδυνήθημεν, τῶν δὲ ἄλλων v. dann § 13 des Sokrates wiederum wörtlich r Lesart des Armeniers. Das ist fast gena r für den ersten Entwurf des Sokrates erschl rd man kaum annehmen dürfen, dass Th Entwurf benutzt hat. Denn seine Kirchenge len Noten des Valesius Actenstücke, die S Umarbeitung seines Werkes eingeschobe und lie Theodor, wenn er wirklich, wofür a se Compisation aus Sokrates Sozomenos und Th aur aus Sokrates geschöpft haben kann: Soz ret bieten sie nicht. (Sokr. Ι 6 ένὸς σώματι κειθεν. 1 9 τελείαν παρά τῆς.) Andererseits le walrs healtch, dass Theodor die Name

Anspruch zu nehmen geneigt ist. Denn es ist nicht erwiesen, dass lie Namenliste und die Datirung des Symbols erst bei der Umarbeitung der Stelle ihre heutige Gestalt erhalten haben, dh. aus dem Synodikon entnommen sind. Sie können trotz des Citates aus anderer Quelle stammen. Eine Bestätigung der Geppertschen Resultate von anderer Seite her muss erwünscht sein.

Sie lässt sich dadurch erbringen, dass uns Stücke aus dem Synodikon des Athanasius in direkter Ueberlieferung erhalten sind. Sie finden sich in dem Paris. Bibl. Nat. 474 (s. XI), Basil. A. III 4 (s. XIV), Ottob. 456 (s. XV), Vindob. theol. gr. 2 (s. XV), Scurial. Q III 15 (s. XII ex), zum Theil auch in dem Scurial. X II 10 (s. XIV). Von diesen Handschriften scheiden der Vindob. und Ottob. als Apographa des Basil. aus. Beweis: in der Baseler Handschrift sind an zwei Stellen Blätter ausgefallen, das erste Mal nach fol. 243 (es fehlt der Schluss der testimonia ex scriptura sacra, der Text bricht bei den Worten άμέμπτως έν τή παρουσία τοῦ κυρίου ἡμῶν, Mtf. II 3, ab), das andere Mal nach fol. 479 (es fehlt der Anfang der an die Werke des Athanasius anschliessenden glaphyra in Exodum des Cyrill v. Al.; der Text beginnt abrupt ἀκριβῆ τῶν πραγμάτων ποιούμενοι, Mg. 69, 409 C). Die erste Lücke ist früher wie die zweite entstanden. Sie findet sich schon im Vindob., dessen Schreiber die zweite noch nicht vorgefunden hat. Diese kehrt im Ottob. wieder<sup>1</sup>. Es bleiben als selbständige Zeugen zunächst der Parisinus und der Basileensis. Ersterer ist von Montfaucon seiner Athanasiusausgabe zu Grunde gelegt, letzterer schon von Felckmann für die Editio Commeliniana von 1601 benutzt worden.

Dem Baseler Codex geht ein Pinax voraus?. Sein Inhalt deckt sich nicht mit dem der Handschrift, sondern stellt eine der Entwicklungsstufen des uns in dem Baseler Ms. vorliegenden Corpus dar. In ihm fehlen nicht nur die den Schriften des Athanasius in unserer Handschrift angehängten Werke des Theodoret und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Abhängigkeit des Vindobonensis erkannte schon Wallis Journal of Theological Studies III 251 f. Den Hinweis auf diesen Aufsatz verdanke ich Herrn Lic. E. v. d. Goltz.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die gütige Vermittelung von Herrn Professor A. Körte und das Entgegenkommen der Baseler Bibliotheksverwaltung ermöglichte es mir, die Handschrift hier auf der Bonner Bibliothek genauer zu untersuchen und zum Theil zu collationiren. — Es unterstützten mich dabei die Herren st. th. W. Geibel und K. Schumm.

### Gerhard Loeschcke

ern auch der zwischen diese beiden Theile off r Anhang zu dem Athanasiuscorpus eingesche n des Basilius mit dem Kaiser Julian, cowie laran anschliessende kleine geographische Tr Tov und des Athanasius quaestiones ad Antioc in ihm der den Schriften des Athanasius vorges erke ileses Heiligen handslade Abschnitt aus Pho 1 rig bleibende Athanasiuscorpus, dessen einst stenz durch den Pinax erwiesen wird, zerlegt di Tractat 32 stehende Notiz βιβλίον δεύτερον in zweites m.t dem λόγος κατά 'Αρειανών πέμ underer Zählung έκτος beginnt (inc. ἐκ θεοῦ ros Mtf 1 617 ff.). Beide Bücher scheinen int gewesen zu sein, sondern unabhängige St Werke des Athanasius darzustellen. Dafür spi τι ττολή καθολική sowie der έλεγχος ύπικρίσεω gefunden1, ferner, dass die zweite Hälfte des der Anordnung der Werke des grossen Alexandr trecken nit dem Paris, 474 zusammentrifft, wäh Hitch vir bir Piriser Handschrift und dem,

emik gegen Arianer, Nestorianer und andere Ketzer hinzusen bemüht sind 1, und, da sie von beiden Schreibern, die im fang der Handschrift abwechselnd gearbeitet haben, in genau icher Weise geboten werden, offenbar aus der Vorlage des lex entnommen sind. In dem zweiten Bande fehlen sie. Sie wert, wie schon Felckmann und Montfaucon vermuthet haben, auf en Doxapatres zurückgehen, den ein der Handschrift vorantelltes Gedicht, als dessen Verfasser Doxapatres sich selbst zennt, als Sammler wohl nur des ersten Bandes des Athasiuscorpus erweist. Dass die Verse in dem Baseler Manuscript ht Original, beweist der Umstand, dass sie teilweise verimmelt sind 2.

Die Beziehungen des Dichters zum Hofe und besonders ine Worte (v. 36 ff.): Οἱ γὰρ φθονοῦντες δωρεάν μοι παγίδας εὶ τιθοῦσιν ἀφανῶς κεκρυμμένας Κατηγοροῦντες καθ' ἐκάστην ιρία Διαστρέφειν λέγοντες ἡμᾶς τὰς κρίσεις "Όταν τι καινὸν σάγωμεν ἐν μέσψ machen es wahrscheinlich, dass wir es mit kolaus Doxapatres zu thun haben 3. Er schrieb unter Johannes omnenus (1118—1143) und war διάκονος τῆς τοῦ θεοῦ μεγάις ἐκκλησίας καὶ νομοφύλαξ τῆς τῶν 'Ρωμαίων βασιλείας, παιαρχικὸς νοτάριος καὶ πρωτοπρόεδρος τῶν πρωτοσυγκέλλων 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seltener sind andersartige Glossen wie zB. die bei Mtf. I 655 sgeschriebene.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 54 (bei Mtf. I, CLXIV) Όρη πέτρας φάραγγας (Ms. φάλαγγας) τρα καὶ νάπας — 60 "A μὴ μένουσιν ἀ $\langle \lambda \lambda' \, \ddot{\alpha} \rangle$ πτουσι τοῦ βίου — 69 μοὶ  $\langle \mu \dot{\epsilon} \nu \rangle$  οῦν τὰ πάντα (so steht richtig in dem Ms.) τούτου τοῦ βίου. Ingegen bietet die Handschrift richtig 22 "Οπου περ ῆς (Mtf. ῆς) δίζων — 36 Οἱ γὰρ (Mtf.  $\gt$ ) φθονοῦντες δωρεάν μοι παγίδας — Άναρχε καὶ πάνταρχε καὶ παντεργάτα (Mtf. πανεργάτα.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. ältere bei Oudin Comment. de scriptor eccl. II 1180 f. gedruckte Arbeiten und Zachariae von Lingenthal in den S.-B. B. A. 87, 1159 ff., sowie Krumbachers Litteraturgeschichte S. 462 f. u. 679 f.

Line von der im Text vertretenen abweichende Auffassung von u Quellen der Baseler Handschrift (B) hat Wallis aaO. S. 248 ff. entckelt. Aber zunächst beweist, was Wallis übersicht, der Pinax, dass in der Handschrift mit den Nummern 1—87 versehenen Tractate m Schreiber von B vereinigt vorgelegen haben. Sodann geht es ch in der Analyse der Vorlage von B nicht an mit Wallis Nr. 1—22 m 23—31 abzutrennen: der Umstand, dass die Glossen des Doxapatres ch ebenso in 23—31 wie in 1—22 finden, beweist, dass wir eine einsitliche Sammlung vor uns haben. Ebenso wenig ist es erlaubt, in nummern 45—86 nichts weiter wie eine Abschrift des Paris 474 (R)

### Gerhard Losschoke

sangaben vor Ich verdanke sie der Güte des I sangaben vor Ich verdanke sie der Güte des I san Professor Dr. C. de Boor, der auf einer Strepanten begriffen, mir ein Inhaltsverzeichniss der binnt der gressten Liebenswürdigkeit aufnahm ung stehte. Es erweist, dass beide Handschung stehte des Paris. 474 bzw. Coisl. 45 und siel zur im Rahmen einer Gesammtuntersuchschut lechtitten feststellen lassen.

verte Halft des Basileensis enthält ebenso wit and der Scurial. Ω III 15 mitten unter den We as eine Reine micht zusammenhängender Briefe Im Parismus geht voraus de decretis Nicaeni sy stent a Dangen und die apologia de fuga; im l

Live live Trose von Wallis beigebrachten Gründe with and the Stellung der Nummern 48-57 in Factories in August der Randglossen in Rigeford 18 27 20 and 37 sagen sümmtlich genau des

ensis ist de sententia Dionysii hinter de decretis gestellt, im curial. sind die Urkunden weiter zurückgeschoben; eine grosse nzahl von anderen Briefen, die, gewöhnlich ohne verbindenden ext, sämmtlich aus der Apologia contra Arianos excerpirt sind, t hier an sie angehängt<sup>1</sup>. Die ersten sechs Nummern der urrünglichen Briefsammlung (vielleicht mit Ausnahme der zweiten; eine Nachrichten sind hier nicht ganz sicher zu deuten) finden ch auch im Scurial. X II 11. Ihnen geht voraus de decretis, olgt die apologia de fuga.

Die Ueberschriften der eingelegten Urkunden sind nach der laseler Handschrift:

- αθαίρεσις 'Αρείου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ὑπὸ 'Αλεξάνδρου ἀρχιεπισκόπου τῆς 'Αλεξανδρείας. inc. 'Αλέξανδρος πρεσβυτέροις.
- Αντίγραφον τοῖς ἀγαπητοῖς καὶ τιμιωτάτοις συλλειτουργοῖς ἁπανταχοῦ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας ᾿Αλέξανδρος ἐν κυρίψ χαίρειν. inc. 'Ενὸς σώματος ὄντος.
- Αντίγραφον ἐπιστολῆς τῆς ἐν Νικαία συνόδου κατὰ ᾿Αρείου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. inc. Τῆ ἁγία καὶ μεγάλη.
- Γὰ ἐν τῆ Νικαία ἐκτεθέντα ἐδοξε τὰ ὑποτεταγμένα. inc. Πιστεύω εἰς ἕνα θεόν.
- (ωνσταντίνος Σεβαστός τῆ καθολικῆ 'Αλεξανδρέων ἐκκλησία. χαίρετε ἀγαπητοὶ ἀδελφοί. inc. Τελείαν παρὰ τῆς.
- Αντίγραφον ὧν ἐκόμισαν Συγκλήτιος καὶ Γαυδέντιος μαγιστριανοί. Νικητὴς Κωνσταντίνος Μέγιστος Σεβαστὸς ἐπισκόποις καὶ λαοίς. inc. Τοὺς πονηρούς.
- ίωνσταντίνος σεβαστός 'Αρείψ καὶ τοίς σύν αὐτῷ 'Αρειανοίς. inc. Κακὸς έρμηνεύς.
- ατὰ Εὐσεβίου καὶ Θεογνίου Κωνσταντῖνος Σεβαστὸς τῆ καθολικῆ ἐκκλησία Νικομηδέων. inc. Τὸν δεσπότην Θεόν.
- ικητής Κωνσταντίνος Σεβαστός Θεοδότψ. inc. "Οση τής Θείας όργής.

Dass es sich hier thatsächlich um Excerpte und nicht um eine reprüngliche Fortsetzung der auch in den andern Handschriften übereferten Urkundensammlung handelt, geht nicht nur daraus hervor, ass sämmtliche Briefe sich auch in der Apologia contra Arianos finden nd von einem Fall abgesehen dort in der gleichen Reihenfolge wie ier aufgeführt werden, es folgt vor allem daraus, dass sich unter men zeitweilig auch Stücke aus dem verbindenden Text der Apologie nden.

Es fragt sich, woher diese Actenstücke stammen, ob sie etwa Excerpte aus einem uns sonst überlieferten Autor sind. Sokrates, Sozomenos, Theodoret kommen als Quellen kaum in Betracht: sie enthalten nur die eine oder andere der Urkunden; vor allem fehlen in ihnen, abgesehen von einem bei Theodoret citirten Fragment, die drei letzten zum Theil umfangreichen Constantinbriefe. Ernstlich in Frage kommt nur Gelasius, der neben dem von den andern gebotenen Material auch diese kaiserlichen Edicte anführt. Trotzdem kann auch seine Schrift kaum Quelle für die Actensammlung der Athanasius-Handschriften sein.

Denn auch bei ihm fehlt die erste unserer Urkunden, das Schreiben mit dem Bischof Alexander dem Klerus von Alexandrien und Mareotis die Absetzungsurkunde des Arius vorlegte. Es findet sich überhaupt in der gesammten kirchlichen Litteratur nicht wieder citirt. Cotelier hat es zum ersten Mal in den Anmerkungen zu seinen apostolischen Vätern herausgegeben (p. 318, in dem Druck von 1724 p. 414), dann ist es von Montfaucon in seinen Athanasius aufgenommen worden (I 396). Letzterer entnahm es sicher, ersterer wahrscheinlich aus dem Parisinus<sup>1</sup>. Es beweist, dass unsere Actensammlung verlorene Quellen benutzt. Denn die Annahme, dass auch diese Urkunde ursprünglich ein Bestandtheil des Σύνταγμα des Gelasius gewesen, und hier erst in unserer Ueberlieferung ausgefallen, ist wenig rathsam. Das kleine Schriftstück könnte höchstens ebenso wie in den Athanasiushandschriften unmittelbar vor dem Schreiben ένὸς σώματος gestanden haben. Aber gerade hier ist die Integrität unseres Gelasiustextes gesichert. Der Satz τέλος, ώς ἐνείδεν ἐπὶ τὸ χείρον τὰ κακὸν προιέναι, σύνοδον τῶν ὑπ' αὐτὸν ἐπισκόπων συστησάμενος, καὶ καθελών τὸν "Αρειον δίδωσιν εἰς τοὺς συλλειτουργούς την ύπόθεσιν ό 'Αλέξανδρος' πλατύτερόν τε τὰ κατά τὸν Αρειον ἐκτεθεικώς σπουδήν τε ἐνιεὶς πρὸς ἀναίρεσιν της αίρέσεως είς παρασκευήν της διαγνώσεως αὐτοὺς έτοιμά-

Montfaucon nennt als seine Quelle ausdrücklich den Reg. 2284 = Paris. 474. Cotelier behauptet, wenigstens nach dem Druck von 1724 (ein anderer ist mir nicht zur Hand), aus dem Regius 2417 geschöpft zu haben. Sein Text stimmt mit dem Montfaucons bis auf den letzten Buchstaben überein. Folglich scheinen, wenn Cotelier sich nicht in der Nummer geirrt hat, die Handschriften zwischen ihm und Montfaucon umnummerirt zu sein. Der Montfaucons Reg. 2417 entsprechende Paris. 1253 enthält nach Omont nur: Manuelis Palaeologi cum Persa quodam de christianae religionis veritate dialogi XXII.

Ζεσθαι παρακελεύεται γράψας πρὸς αὐτοὺς τοιάδε leitet deutlich das Hauptschreiben ένὸς σώματος ein und verbietet ein anderes Schriftstück dazwischen zu schieben. Folglich schöpfen die Athanasiushandschriften wenigstens hier nicht aus Gelasius. Sie scheinen auf eine verlorene Quelle zurückzugehen.

Dieses Resultat wird bestätigt durch eine Vergleichung der Textgestaltung dieser Urkunden in der Baseler Handschrift und unserer sonstigen Ueberlieferung.

Zunächst ein paar Proben aus dem besonders oft citirten Synodalschreiben von Nicaea. Der fortlaufende Text ist stets der des Baseler Codex; zu ihm sind collationirt der Text des Sokrates (ed. Hussey 19 = S die beiden grundlegenden Florentiner Handschriften F und M), des Theodoret (ed. Gaisford 19 = T), des Gelasius (ed. Balforeus II 34 = G), des Cassiodor (ed. Garetius hist. tripart. II 12 = C), des Nicephorus (ed. Frontoducaeus VIII 24 = N.), für die erste Hälfte auch die nach dem Vorgang Maffeis von den Brüdern Ballerini im dritten Bande ihres Leo Magnus (p. 587 f.) aus dem cod. Veronensis LX (s. VII) edirte altlateinische Uebersetzung (V).

Τῆ ἁγία καὶ μεγάλη θεοῦ χάριτι 'Αλεξανδρέων ἐκκλησία καὶ τοῖς κατ' Αἴγυπτον καὶ Λιβύην καὶ Πεντάπολιν ἀγαπητοῖς ἀδελφοῖς οἱ ἐν Νικαία συναχθέντες καὶ τὴν μεγάλην καὶ ἁγίαν σύνοδον συγκροτήσαντες ἐπίσκοποι ἐν κυρίψ χαίρειν.

ε 'Επειδή τῆς τοῦ θεοῦ χάριτος καὶ τοῦ θεοφιλεστάτου βασιλέως Κωνσταντίνου συναγαγόντος ἡμᾶς ἐκ διαφόρων ἐπαρχιῶν καὶ πόλεων ἡ μεγάλη καὶ ἁγία σύνοδος ἐν Νικαίᾳ

Leider kann ich nur den Heidelberger Nachdruck von 1604 benutzen. Weder die Bonner noch die Berliner Bibliothek besitzen die editio princeps von 1599. Die Collation zweier besonders wichtiger Stellen nach der Originalausgabe verdanke ich Herrn Dr. E. Diehl in

### Gerhard Loeschoke

ogt sich, woher diese Actenstücke stammen, ob sie iste aus einem uns sonst überlieferten Autor sind. Sizemenos, Theodoret kommen als Quellen kaum in enthalten nur die eine oder andere der Urkunden; ischlen in ihnen, abgesehen von einem bei Theodoret iment, die drei letzten zum Theil umfangreichen Con-

Eristlich in Frage kommt nur Gelasius, der neben in auderi gebotenen Material auch diese kaiserlichen ist. Trotz lem kann auch seine Schrift kaum Quelle is sammlung ler Athanasius-Handschriften sein.

Anch. her ihm fehlt die erste unserer Urkunden, das oht den. Bis, hof Alexander dem Klerus von Alexan-Mareotis die Absetzungsurkunde des Arius vorlegte. Oherhauft in der gesammten kirchlichen Litteratur reitert. Cotelier hat es zum ersten Mal in den Ausseinen af ostolischen Vätern herausgegeben (p. 318, k. vol. 1724 p. 414), dann ist es von Montfaucen ber ersterer wahrscheinlich aus dem Parisinus!. Be

τθαι παρακελεύεται γράψας πρὸς αὐτοὺς τοιάδε leitet deutleres Hauptschreiben ένὸς σώματος ein und verbietet ein
leres Schriftstück dazwischen zu schieben. Folglich schöpfen
Athanasiushandschriften wenigstens hier nicht aus Gelasius.
scheinen auf eine verlorene Quelle zurückzugehen.

Dieses Resultat wird bestätigt durch eine Vergleichung der xtgestaltung dieser Urkunden in der Baseler Handschrift und serer sonstigen Ueberlieferung.

Zunächst ein paar Proben aus dem besonders oft citirten nodalschreiben von Nicaea. Der fortlaufende Text ist stets r des Baseler Codex; zu ihm sind collationirt der Text des krates (ed. Hussey I 9 = S die beiden grundlegenden Florenner Handschriften F und M), des Theodoret (ed. Gaisford I 9: T), des Gelasius 1 (ed. Balforeus II 34 = G), des Cassiodor d. Garetius hist. tripart. II 12 = C), des Nicephorus (ed. Frontoteaeus VIII 24 = N.), für die erste Hälfte auch die nach dem organg Maffeis von den Brüdern Ballerini im dritten Bande res Leo Magnus (p. 587 f.) aus dem cod. Veronensis LX (s. VII) lirte altlateinische Uebersetzung (V).

Τῆ ἁγία καὶ μεγάλη θεοῦ χάριτι 'Αλεξανδρέων ἐκκλησία καὶ τοῖς κατ' Αἴγυπτον καὶ Λιβύην καὶ Πεντάπολιν ἀγαπητοῖς ἀδελφοῖς οἱ ἐν Νικαία συναχθέντες καὶ τὴν μεγάλην καὶ ἁγίαν σύνοδον συγκροτήσαντες ἐπίσκοποι ἐν κυρίψ χαίρειν.

Έπειδὴ τῆς τοῦ θεοῦ χάριτος καὶ τοῦ θεοφιλεστάτου βασιλέως Κωνσταντίνου συναγαγόντος ἡμᾶς ἐκ διαφόρων ἐπαρχιῶν καὶ πόλεων ἡ μεγάλη καὶ ἁγία σύνοδος ἐν Νικαία

<sup>1</sup> Leider kann ich nur den Heidelberger Nachdruck von 1604 mutzen. Weder die Bonner noch die Berliner Bibliothek besitzen e editio princeps von 1599. Die Collation zweier besonders wichtiger ellen nach der Originalausgabe verdanke ich Herrn Dr. E. Diehl in ünchen.

### Gerhard Lossoboke

Η τα καλ ος έχειν τα βεβαια μένοι διά του Ε θέου κα δια του Τησι Χριστου εν Ιτιί η δοθα ει τους

Εύχεσθε ... ίνα τὰ καλῶς έχειν δόξαντα ταθτα βέβαια μένοι κατ' εὐδοκίαν γεγενημένα, ὡς πιστεύομεν παρά του παντοκράτορος θεοῦ καί τοθ μονογενοῦς υἰοῦ αὐτοθ τοθ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ ἀγίου πνεύματος, ῷ ἡ δόἔα εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν.

esonders die dritte der herausgehobenen Stellen ist ist, ist eweisend. Characteristisch für G sind her κατ' ευδοκιαν γεγενημένα ώς πιστεύομεν. Sie sied ext eingegrungene Glosse, die ursprünglich zu to δοξαντα am Rande gestanden haben mag. Aber is wird die Worte im Text der Urkunde vorgefunder in sie sehren bei Theodoret und zwar an anderer in die rweisen sich dadurch als Bestandtheil der ir iefering im Basileensis fehlen sie. Der Text

B

Πρώτον μέν οὖν άπάντων ἐξητάσθη τὰ κατὰ τὴν ἀσέβειαν καὶ τὴν παρανομίαν 'Αρείου καὶ τῶν σὰν αἀτῷ ὑπὸ παρουσία τοῦ θεοφιλεστάτου βασιλέως Κωνσταντίνου.

T

Πρώτον μέν ἐξητάσθη τὰ κατὰ τὴν ἀσέβειαν ᾿Αρείου ἐπὶ τοῦ θεοφιλεστάτου ἡμῶν βασιλέως Κωνσταντίνου.

Gewöhnlich geht B mit dem ältesten Zeugen Sokrates zusammen. Doch weicht es zeitweilig auch von diesem in characteristischer Weise ab. So Z. 17 in der Lesart παραπολαῦσαι statt παραπολέσαι und Z. 20 in der Auslassung der Worte ἀσεβείας καὶ. Beide Varianten finden sich schon im Text des Theodoret, die zweite auch in der altlateinischen Uebersetzung, die, wie Batiffol (p. 138 f.) erkannt hat, direkt aus dem Synodikon des Athanasius schöpft. Sie sind also in der vor Sokrates liegenden Ueberlieferung begründet. Gelasius kennt sie nicht.

Kurz: die Baseler Handschrift schwankt zwischen den Texten des Sokrates, Theodoret und Gelasius hin und her. Ihr Text stammt auf keinen Fall aus Gelasius, darf aber auch kaum aus dem des Theodoret oder Sokrates hergeleitet werden. Er scheint in seinen Grundlagen hinter die Kirchenhistoriker des 5. Jahrhunderts zurückzugehen. Z. 9 hat er uns mit dem selteneren ἐπιτεθῆναι γράμματα denn auch allein die echte Lesart bewahrt; alle andern Zeugen bieten Formen von ἐπι- oder ἀποστέλλω.

Eine zweite Textprobe soll aus einem der Briefe genommen werden, deren griechischer Text ausser in der Athanasiusüberlieferung vollständig nur noch bei Gelasius erhalten ist, und die daher, wenn sie nicht aus verlorener Quelle stammen, von B nur aus Gelasius geschöpft sein können. Der Abschnitt ist so gewählt, dass in seiner ersten Hälfte G und B die einzigen griechischen Zeugen sind, während in seiner zweiten Hälfte noch Theodoret (I 20 = T) und G¹ hinzutreten; mit letzterem Sigel ist jenes Fragment des Briefes bezeichnet, das sich neben seinem vollständigen Text noch bei Gelasius findet. Für dieses stehen ausser dem Text des Balforeus die von Ceriani zugleich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Lesarten des Christophorson, zu denen besonders Nolte in der Theol. Quartalschrift 1859, 308 und 1861, 422 zu vergleichen, sind nicht berücksichtigt. Sie scheinen direkt aus unserer Baseler Handschrift geschöpft zu sein.



sgabe des dritten Gelasiusbuches aus dem Cod. Ambrete t eraten Band der Monumenta sacra et profana mitfarianten (A) zu Gebote 1. Sie sind im folgenden nur sie vom Texte des Balforeus (G1) abweichen. Von Zeugen sind herangezogen Cassiodor (h. e. II 22 = C) Baronius in den Annales zum Jahre 329 § XII f. veraltlateinische Uebersetzung (1). Ueber ihre Herkunft met eber: Caeterum reperimus integram una cum alia epidole onstanting ad Alexandrinos missum, quas nactus lustier, e Gracco in Latinum translatas misit ad Vigilium accipimus ras a viro doctissimo Nicolao Fabro Parls hie tibi licet mendosam nonnihil. Constantini nommis udendam suoque loco restituendam integram curarinus. emerkt ferner, dass unter der Handschrift der Ver-: hace exemplaria duarum epistolarum dominus Imtinianus Beatissimo Papae Vigilio translatas de Graco direxit, die quinto Kalendarum Iumarum, sexis atum Basilu viri clarissimi?. Hiermit ist die @lotiz Pagis zu dem Jahre 547 zu vergleichen: In ant-M Q Ribliothorae Calherinae mi fielt Minist. Da

Κατὰ Εὐσεβίου καὶ Θεογνίου.

Κωνσταντίνος Σεβαστός τή καθολική ἐκκλησία Νικομηδέων.

Τὸν δεσπότην θεὸν δηλαδή καὶ σωτήρα Χριστὸν ἀκριβῶς άπαντες ἴστε, άγαπητοὶ άδελφοὶ, πατέρα τε καὶ υίὸν είναι. ι πατέρα φημί ἄναρχον, ἄνευ τέλους, γονέα τοῦ αἰῶνος αὐτοῦ, υίον δὲ τουτέστι τὴν τοῦ πατρὸς βούλησιν, ἥτις οὐδὲ δι' ένθυμήσεως τινός άνείληπται, οὔτε πρός τὴν τῶν ἔργων αὐτοῦ τελεσιουργίαν διά τινος ἐξεζητημένος οὐσίας κατελήφθη: δς γάρ τοῦτο καὶ νοεῖ καὶ νοήσει, οὗτος ἔξει πρὸς ἄπαν **τιμωρίας γένος ἀκάματον ὑπομονήν. ᾿Αλλὰ γὰρ ὁ τοῦ θεοῦ** υίος Χριστός, ό τῶν ἀπάντων δημιουργός καὶ τῆς ἀθανασίας αὐτης χορηγός, ἐγεννήθη ὅσον πρὸς τὴν πίστιν ἀνηκεν, ἡ πεπιστεύκαμεν, έγεννήθη, μάλλον δὲ προήλθεν αὐτὸς ὁ καὶ πάντοτε έν τῷ πατρὶ ὢν ἐπὶ τὴν τῶν ὑπ' αὐτοῦ γεγενημέ-15 νων διακόσμησιν. Έγεννήθη τοίνυν άμερίστω προελεύσει τ ή γὰρ βούλησις όμου καὶ τῷ οἰκητηρίῳ έαυτῆς ἐμπέπηγε, καὶ ταῦθ' ἄπερ διαφόρου δέεται τημελείας κατὰ τὴν ἐκάστου ποιότητα πράττει τε καὶ διοικεῖ. Τί οὖν ἐστι μεταξὺ τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς καὶ υίοῦ; οὐδὲν δηλαδή. Αὕτη γὰρ ἡ τῶν m πραγμάτων συμπλήρωσις αἰσθήσει παρείληφε τὸ τῆς βουλήσεως πρόσταγμα, ούχὶ δὲ μερισθεῖσα ἐκ τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας την βούλησιν διέστησεν. "Ο δὲ τούτοις ἕπεται τίς έστιν; δς τοῦ Χριστοῦ τοῦ ἐμοῦ δεσπότου ὁπαδὸς, δι' αἰδῶ ες Τίς ἐστιν ὁ διδάξας ταῦτα οὕτως ἄκακον πληθος; Εὐσέβιος δηλαδή δ της τυραννικής ωμότητος συμμύστης στι γάρ πανταχοῦ τοῦ τυράννου γεγένηται πρόσφυξ, πολλαχόθεν ἐστὶ συνοράν τοῦτο μέν γάρ αί τῶν ἐπισκόπων σφαγαί διαμαρ-

1 κατά . . . Θεογνίου > I 2 τη > G3 τον] τῶν G dominum deum et salvatorem Christum I 5 generatorem saeculi ipsius (αύτοῦ) Ι 6 τοῦτ' ἔστι G | οὐδέ] οὔτε GΙ 7/8 αὐτοῦ > Ι  $^{8}$  ξεζητημένης  $^{6}$  G  $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$  14 ab ipso (αύτο0) facta sunt Ι 16 ξαυτής] αὐτής G 6 > 617 τημελείας] επιμελείας G 18 ουν in B unleserlich, nur Spiritus und 18 ἔστι + τί GI (quid igitur? est aliquid Accent deutlich sichthar 19 και 1 . . . υίου] του πατρός και του υίου GI (dominum patrem et filium) | αΰτη] ipsa (αὐτή) I 21 divisam (μερισθεῖσαν) Ι 22/23 quid est? (τί ἐστιν) Ι 23 sequax (ὀπαδός) Ι παιδός G G / ταθτα διδάξας TGG1 quis est hic qui ita populum docuit innocen-26 δ > A  $27 προσφύλαξ <math>GG^1 | πανταχόθεν G$ tem C  $> G^1$ 

### Gerhard Loescheke

ι άλλὰ των άληθως ἐπισκόπων. Τοῦτο δὲ τῶν χριστιανών ἐκδίωξις διαρρήδην βοᾶ. Οδ ν είς εμε γετενημένων ΰβρ**εων νῦν ἐρῶ δι'** αί τῶν εναντίων μερών ἐπραγματεύσαντο συ αι οφθαλμους κατ<mark>ασκόπους ύπέπεμπε κατ' έ</mark>, κ ενόπλους τω τυράννω συνεισέφερε λειτ με τις οίεσθω είναι πρός την τούτων ἀπόδει έλε (χος τάρ εστιν άκριβής, ὅτι τοὺς πρεσξ διακόνους τούς Εύσεβίω παρεπομένους σ συνειλήφθαι συνέστηκεν. 'Αλλά ταθτα μέν κ άξανακτησεως ένεκεν, άλλ' είς έκείνων ο προενήνεκται εκείνο μόνον δέδια, έκείνο τι υμας ορω πρός την του έγκληματος κ ν δια τάρ τής Εύσεβίου άγωγής τε καί δια της αληθείας κεχωρισμένην άνειλήφατε · βραδεία θεραπεία, είγε ἐπίσκοπον πιστόν νυν τουν λαβόντες πρός τὸν θεὸν ἀπίδητ ταροντός εν ύμιν έστι, και πάλαι έχρην τ πτευς ηρτήσθαι, εί μή ὁ προειρημένος Ε

η πάντοτε καὶ γεγενήσθαι καὶ συνέστηκε καὶ είναι πρέπει, καὶ διαπράξασθαι οὕτως ἐπισκόπους ἁγνούς τε καὶ ὀρθοδόξους καὶ φιλανθρώπους ἔχοντες χαίρωμεν. Εἴ τις δὲ ἢ πρὸς λύμην τῶν λυμεώνων ἐκείνων ἢ πρὸς ἔπαινον ἀπρονοήτως ἐξαφθήναι τολμήσει, παραχρήμα τῆς ἰδίας τόλμης διὰ τῆς τοῦ θεράποντος τοῦ θεοῦ τουτέστιν ἐμοῦ ἐνεργείας ἀνασταλήσεται.

51 ħ  $TGG^1IC \mid και^2 > TCI \mid και συνέστηκε ημάς <math>G^1$  (A ύμας) | συνέστηκέναι G 52 και G 6 | et sic peragere ut . . . gaudeamus G 6 | et sic peragere ut . . . gaudeamus G 6 | et sic peragere ut . . . gaudeamus G 6 | σύτως G 6 | δε η 6 η η G 7 η G 7 η G 7 η G 7 η G 7 η G 7 η G 7 η G 8 η G 8 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η G 9 η

Unter den im kritischen Apparat angeführten Zeugen haben C und G¹ nur secundäre Bedeutung: sie schöpfen aus Theodoret, wie die völlig gleiche Abtrennung des Brieffragmentes bei allen drei beweist. Die anderen Zeugen gehen sämmtlich auf einen Archetypus zurück; denn Z. 52 lesen sie alle οὕτως, wofür mit Gaisford ὅπως zu setzen ist. Ferner lesen Z. 23 Gelasius, Justinian und der Basileensis (Theodoret fehlt an dieser Stelle) ὅς Btatt ὁ¹ und Z. 24 μωρίαν statt τιμωρίαν: ὁ[ς] τοῦ Χριστοῦ τοῦ ἐμοῦ δεσπότου ὁπαδὸς δι' αἰδῶ μᾶλλον ἢ ⟨τι⟩μωρίαν δέδιεν. Den alterthümlichsten Text hietet uns die Uebersetzung des Justinian; sie hat uns wenigstens in dem nur noch von Gelasius und dem Basileensis gebotenen Theil des Briefes mehrmals allein die richtige Lesart bewahrt. So Z. 21 μερισθεῖσαν statt μερισθεῖσα und Z. 22 f. δ δὲ τούτοις ἔπεται τί ἐστιν statt τίς ἐστιν.

Die Baseler Handschrift schwankt wieder zwischen den andern Texten hin und her. Mit Justinian trifft sie zeitweilig in characteristischer Weise zusammen, so Z. 23 in der Lesart Οπαδός; Gelasius bietet παιδός. B schöpft offenbar nicht aus Gelasius, sondern steht als selbständiger Zeuge neben Gelasius, Theodoret und Justinian. Dies wird evident in Z. 48, wo B συνα-Υομένων, G συλλαβομένων liest, die Variante aber in der vor Theodoret und Justinian liegenden Ueberlieferung begründet sein

Diese Conjectur verdanke ich Herrn Geheimrath Prof. Dr. H. Usener. Sowohl er wie Herr Lic. H. Lietzmann hatten die Güte den Vorliegenden Aufsatz im Manuscript durchzulesen. Für das Interesse, das sie ihm entgegengebracht und manchen Rath bei seiner Ausarbeitung bin ich meinen hochverehrten Lehrern zu aufrichtigem Pank verpflichtet.

## ard Losscheke Das Synodikon des Athanasius

terer dem σιλλαβομένων von G entsprechend συλλαμletzterer nat B συναγομένων liest. Ebenso beweisend
wo G allem den ursprünglichen Text bewahrt hat:
ν εστι πρὸς τὸν θεὸν ἐκείνη τἢ πίστει βλέπειν, ἡ
γε τενῆσθαι καὶ συνεστηκέναι καὶ είναι πρέπει.
Lamten andern L'eberheferung, einschliesslich B, ist
ναι vor καὶ ausgefallen. B liest noch völlig sinnlot
ον εστι προς τὸν θεὸν ἐκείνη τἢ πίστει βλέπειν ἡ
τε τενῆσθαι καὶ συνέστηκε καὶ είναι πρέπει, Τ hat
τι das νοι συνέστηκε stehende καὶ ist gestriches,
starker geandert.

he in die Athanasiushandschriften eingelegten Uriner verlorenen Quelle geschöpft sind. Diese mushenb storikern des 5. Jahrhunderts liegen.

ti Gesagten ergiebt sich ohne weiteres, dass wir is iten nichts anderes als Bruchstücke aus dem Synthanasius vor uns haben. Dies Resultat zu beman um so weniger Grund haben, als sich geralt

account for this Synodiana erschlossener, Aten-

# MISCELLEN

## Das Hafenwerk des Rhediers Timosthenes

Dass der Admiral des zweiten Lagidenkönigs, Timosthenes aus Rhodos, ein zehn Bücher starkes Werk, Λιμένες betitelt, versast habe, war zwar durch Strabo IX S. 421 bestimmt bezeugt; jedoch gab es bisher kein ganz unzweiselhaftes Citat aus dieser Schrift, da nach der handschriftlichen Ueberlieferung in Schol. Apollon. Rhod. II 287 Keil. (Frg. 39 bei Wagner, Die Erdbeschreib. des Timosthenes S. 72) Δημοσθένης εν τοῖς Λιμέσιν stand und in den Schol. Aeschyl. Pers. V. 305 f. nach der besten Lesart (s. die Dähnhardt'sche Ausg. S. 102 f.) Τιμόξενος εν τῷ ς΄ περὶ λιμένων. Jetzt haben wir ein ganz unzweideutiges Citat durch die Berliner Publication von Didymos' Commentar zu Demosthenes' Philippika Kol. 11, 28 ff. erhalten:

Νίκαι |α ἐπιθαλ[α]σσία [ἐστὶ] πόλις Θερ[μο]πυλῶ[ν] | <sup>30</sup> ἀπέχουσα σ[τ]αδ[ί]ους κ΄, περὶ ἡς Τιμοσθέ |ν[η]ς ἐν τῷ περ[ὶ] λιμένων ε΄ φησὶ τὸν [τρό] |[πον] τοῦτον<sup>1</sup> 'ἐκ [Θερμοπ]υλῶν δὲ κομισ[α] |[μένψ π]λ[οί]ψ [στα]δί[ους κ΄ ἐστι π]όλις Νίκαια, | [πεζεύοντι δὲ ὅσον πεν]τήκοντα ἀπὸ [δὲ] | <sup>35</sup> [ταύτης ἐστὶ μάλιστ]α σταδίους ε΄ ἄκρα | [μ]ά[λα ψα]μμώδης ἐπὶ στα-δίους τέττα |[ρα]ς [ἔχουσα νηὶ] μακρῷ ὕφορμον. ΄

Dies neue Fragment lehrt aber noch mehr. Zunächst ist es nun möglich, für die Vertheilung des Stoffes unter die Bücher die bis dahin ganz unmöglich war — wenigstens so viel zu sehen, dass im 5. Buche die Beschreibung der Häfen auf der hellenischen Ostküste von Thessalien südlich nach Mittel-Hellas sich wandte, während sie im 6. Buche (schol. Aeschyl. aaO.) erst in den Saronischen Busen gelangt war.

Sodann besitzen wir jetzt wirklich einen unzweideutigen<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Wenn man bisher hiefür Steph. Byz. u. d. W. 'Αρτάκη anführte, konnte das nicht als genügend betrachtet werden: denn dort werden vohl lediglich die Worte des (Skepsiers) Demetrios angeführt, der sich

¹ Diels-Schubart geben τὸν [..] | [το]σοῦτον und bemerken [το]
σοῦτον sei sicher; gegenüber der unten Z. 40 und 65 gebrauchten Wen
lung τὸν τρόπον τοῦτον habe ich trotzdem die obige Ergänzung ge
vagt, zumal das im Anfang von Z. 32 erhaltene erste Zeichen nach

lem Faksimile sehr wohl auch der Rest von τ sein kann, von dem

lur infolge der Läsur an dieser Stelle die linke Hälfte des Querstriches

bgesprungen ist.

Beleg für die Thatsache, dass bereits in dem grossen Hauptwe des Timosthenes die Angabe der Entfernungen nach Stadi durchgeführt war. Und so wird man nun auch über das Vehältniss, in dem dies Hauptwerk zu seinen sonstigen Schrift stand, ein festeres Urtheil gewinnen können.

Nachdem Markianos Herakleota in der Vorrede zu seir Epitome des Menippeischen Periplus des Mittelmeeres I 3 si über die Mängel des Timosthenischen Hauptwerkes ausgesproch hat, fährt er fort: τούτων δὲ τῶν δέκα βιβλίων ἐπιτομὴν ἐνὶ πεποίηται βιβλίω εἶτ' ἐν ἐτέρω πάλιν ἐνὶ τῶν καλουμένι σταδιασμῶν ἐπιδρομήν τινα συνέγραψεν ἐν ἄπασι δὲ το τοις οὐδὲν τέλειον οὐδὲ σαφὲς ἀπαγγεῖλαι δεδύνηται.

Schon nach dem ganzen Zusammenhang dieser Ausführung über die Periplus-Schriften der früheren Zeiten musste es als è wahrscheinlichste angesehen werden, dass diese beiden Bück keinen andern Inhalt boten als das Hauptwerk. Von der E tome wird das ja ausdrücklich bezeugt, von dem zweiten We musste man aber dasselbe vermuthen; denn die σταδιασμοί wi doch nicht auf beliebige andere Entfernungsangaben, so dern eben nur auf die in den Λιμένες gegebenen zu bezieh haben, von denen in diesem späteren Werk eine kurze Di stellung (denn nur das ist ἐπιδρομήν) gegeben war. Dazu komt dass das einzige Citat aus diesem Stadiasmos — es findet si bei Stephanus Byz. u. d. W. Άγάθη (Τιμοσθένης εν τῷ στ διασμŵ) — Agathe einen Hafenort in dem Golf von Massil erwähnt und Strabo, der das Hauptwerk kannte und (direkt od indirekt) benutzte. gelegentlich feststellt (XVII 827 C.), dass I mosthenes fälschlich eine auf der Mauretanischen Küste gelegei Nun aber dire Hafenstadt in die Nähe von Massilia verlegt. bezeugt ist, dass wirklich solche σταδιασμοί und zwar offenbi sehr viele sich in dem Hauptwerk fanden, ist jeder Zweisel au geschlossen und nur das mag noch unsicher bleiben, ob wirklie Timosthenes selber jene beiden Auszüge angefertigt hat oder ( beide vielmehr von Späteren herrühren.

Endlich wird nun auch die Rolle klar, die Didymos b der Erhaltung der Kunde von Timosthenes' Schriftstellerei g spielt hat. Aus seinem Rednercommentar, der sich auch u geographische Erläuterungen bemühte (vgl. zB. für die Kteiphontea Harpokr. u. d. W. Κρυαλλίδαι und Θύστιον), stami ausser dem oben ausgeschriebenen wörtlichen Citat auch noch wie man jetzt bestätigt sieht — das bei Harpokr. u. d. W. έ leρòv zur Erläuterung von Demosthenes L 17 beigebrachte μοσθένης ἐν τοῖς περὶ λιμένων¹. Jetzt darf es auch hervo

auf Timosthenes bezog (s. unten); jedenfalls besteht nicht die gering Gewähr, dass man dort Worte des Timosthenes selbst liest.

Bereits in der Berliner Ausgabe des Didymos ist bemerkt, d die Didymeische Notiz über die Lage von Nikaia auch in uns Aischinesscholien II 132 sich gerettet hat. Die Differenz in der & dienzahl ist vielleicht erwägenswerth.

gehoben werden, dass sogar aus Didymos' Aeschylus-Commentar sieh neben andern dürftigen Resten in die Schol. Aeschyl. Pers. aaO. noch eine genaue Anführung des Timosthenes gerettet hat. Und zwar werden dem genau citirenden Grammatiker alle in die beiden einzigen Angaben der Ziffern des Buches, aus dem

die citirten Worte geschöpft sind, verdankt.

Uebrigens scheint das Hauptwerk nur von Wenigen wirklich gelesen worden zu sein; nach Artemidor und Strabo wurden wohl bloss die Auszüge benutzt. Und nur aus zweiter Hand (s. auch Brunn, de auctor. indic. Plin. S. 5Q f.) kennt ihn Plinius, der unter den Autoren seiner auch die portus eingehend berücksichtigenden Erdbeschreibung für Buch 4—6 ausdrücklich Timosthenes nennt, ihn auch ein paar Mal für Entfernungen zur See und Aehnliches citirt, aber fast immer nur in Citatenbündeln. Nicht unwichtig ist es aber noch festzustellen, dass Demetrios Skepsios Timosthenes (natürlich sein Hauptwerk) wiederholt benutzt hat; Stephanos Byzantios scheint — abgesehen von dem Citat aus dem σταδιασμός (s. oben) — seine Kenntniss des Timosthenes sogar ausschliesslich dem Demetrios zu verdanken.

Auszugehen ist von dem Wort 'Απία' — Δημήτριος δὲ καὶ ποταμόν "Απιδανόν της Τρωάδος φησίν 'έκβάλλων είς την έσπέριον θάλασσαν, ώς Τιμοσθένης; denn dass dieser Demetrios der Skepsier sei, hebt mit Recht Ed. Schwartz in Wissowas Real-Enc. IV Sp. 2808 hervor. Danach ist die Glosse Αρτάκη zu beurtheilen: Δημήτριος δὲ νησίον εἶναί φησι, ὡς (so vermuthe ich statt καί) Τιμοσθένης (da im Vossianus Τιμοσθένην steht, kann man auch mit Meineke κατά Τιμοσθένην schreiben) νησίον άπὸ γῆς ἀπέχον στάδιον κατὰ τοῦτο λιμὴν ὑπάρχει βαθύς ναυσίν όκτω ύπο τῷ ἀγκῶνι, ὃν ποιεῖ τὸ ὄρος ἔγγιστα (80 Berkel für ἔχεσθαι) τοῦ αἰγιαλοῦ. Und nun wird man auch kein Bedenken mehr tragen im Hinblick auf den gerade in dieser Partie durch und durch mit Demetrianischem Gut versetzten Strabo XIII S. 606, die auch mit ώς Τιμοσθένης eingeführte Notiz bei Stephan. Αλεξάνδρεια über den Parisplatz am Ida gleichfalls dem Skepsier beizulegen.

Leipzig.

C. Wachsmuth.

### Zu den Funden vom Ketilon

Das neueste Heft der Έφημερὶς ἀρχαιολογική (Jahrgang 1903) bringt auf Seite 151—188 den Bericht des Herrn K. Kuruniotis über seine Ausgrabungen auf dem Kotilon. Es ist dies eine Anhöhe im Nordwesten des Apollotempels von Bassai, über die bei Pausanias VIII 41, 10 folgende knappe Notiz vorlag: ἔστι δὲ ὑπὲρ τὸ ἱερὸν τοῦ ᾿Απόλλωνος τοῦ Ἐπικουρίου (χωρίον ¹) Κώτιλον μὲν ἐπίκλησιν, ᾿Αφροδίτη δέ ἐστιν ἐν Κωτίλψ · καὶ αὐτῆ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So ergänzt von Spiro.

τε την ουκ έχων έτι δροφον και άγαλμα gribungen haben die Ueberreate zweier Temp deren Durftigkeit von der Armut der Bergb des Zeugnis ablegt. Aber doch zwei Heilig emes erwartete. Wer war der Besitzer de Ausgrabungen selbst haben die Antwort ge hen Wand des sudlichen Tempels nahe der eine in zwei Stucks gebrochene Bronzeplat r Ir schrift 1. Sie enthält in 13 Zeilen eine Fi ieren Text noch micht an allen Punkten fest, . egen die letzten 5 Zeilen, auf die es bier welfel. Es weiden nämlich, wie üblich, diej Freil eit der Freigelassenen antasten sollten, -s thre gesammte Habe alsdann folgenden G 9 ε [τ]απόλλωνι τὸι Βασζολί[τ]αι καὶ τοι Γκζαί ταρτέμι τᾶι Κοτιλέοι καὶ τὰ Γορθασία. 😽 werden genannt: der Apollon von Bassai, P vom Kotilon und Artemis Fopeacia, die al t eler Όρθία auch sonst in Arkadien Vere Damit ist die Gettheit für den zweiten Tempe

fragt sich nau, wie die beiden Tempel zu notis zieht den südlichen Tempel, offen

tephane geschmückt; eine Reihe Bronzespiegel und Spielzeug Astragalen). Kuruniotis hat richtig hervorgehoben (S. 186 f.), ass Schmuck und Spielzeug auch der Artemis von Jungfrauen eweiht wurde, in der Bestimmung der Thonfiguren getraut er ich nicht zu entscheiden, wo Artemis, wo Aphrodite. Ich würde ach den-auf S. 167 f. gegebenen Proben nicht anstehen, wenigstens ie nackten insgesammt für Aphrodite zu erklären, und da ist es lenn bemerkenswerth, dass die überwiegende Mehrzahl dieser Dinge im nördlichen Tempel zu Tage kam. Aber es giebt noch indere Anhaltspunkte: im nördlichen Tempel fanden sich zwei deine thonerne weibliche Torsi mit nacktem Oberkorper, die sine Gestalt im Schema der Venus von Milo, die andere in dem der Aphrodite des Alkamenes (S. 171/2); ebenda fand sich das nicht näher bestimmbare Fragment einer grossen Marmorstatue, vielleicht ein Rest des ἄγαλμα, das nach Pausanias im Aphroditetempel stand; unter den Knochen kleiner Tiere, die man im nördlichen Heiligthum entdeckte, erkannte man besonders solche von Hasen, deren Beziehung zu Aphrodite genugsam bekannt ist. Vor allem aber gehört die Inschrift mit Erwähnung der Artemis zum südlichen Tempel. Dagegen will nicht viel besagen, dass sich im nördlichen Heiligthum ein Bronzeplättchen mit eingravierter Artemis (Taf. 12) gefunden hat, die in ähnlichem Schema auf einer Münze von Phigalia wiederkehrt (S. 174/5), zumal hier schwerlich die Artemis ἐν Κωτίλω vorliegt. Auch die am gleichen Orte gefundene Bronzestatuette (Taf. 12) mit aufgeschürztem Chiton ind erhobener Rechten, in der die Lanze zu ergänzen, zögere ch nicht für Artemis zu erklären, ihre Linke hält einen ähnichen runden, flachen Gegenstand, wie die Rechte der gravierten Irtemis auf dem Plättchen. Aus den Buchstaben AP auf dem fragment einer Tänie (S. 183) wird Niemand etwas schliessen vollen. Wägen wir die Zeugen gegen einander ab, so werden vir eher annehmen, dass die zwei Artemisbildchen ins Aphroditeeiligthum verschleppt sind, als dem übrigen Befunde misstrauen. Ilso spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Artemis den südichen Tempel besass, Aphrodite den nördlichen.

Die vorgenannte Freilassungsurkunde gewinnt ein besonderes nteresse dadurch, dass sie eine mehrfach angetastete Ueberieferung glänzend bestätigt. Unter den Göttern, deren Kasse die strafgelder aufzunehmen bestimmt ist, befindet sich Pan Σινόεις. Tielleicht ist uns sein Bildnis in dem oberen Teil einer Statuette rhalten, die, wie es scheint, im nördlichen Tempel gefunden ist. Wir sehen den Gott die Doppelflöte blasend, ein Thierfell um die Schultern geschlagen, das unter dem Halse verknotet ist (S. 170). Sein Heiligthum muss sich in der Nähe befunden haben, vielleicht dort, wo auf S. 151/2 Abb. 1 unterhalb des Kotilon Reste eines Tempels bezeichnet sind, denn in dieser Gegend muss die Quelle zu suchen sein, von der im Texte die Rede ist — wenn ich richtig verstanden habe — und mit den Nymphen hat auch dieser Pan zu thun, wie wir gleich sehen werden.

uniotis behauptet, dass der Beiname Σινόεις fü ndem er Paus. VIII 30, 2 übersieht, wo es vom 1 Lykaischer Zeus auf dem Markt von Megalopolis l ε ες αυτό οὺκ ἔστι' τὰ **τὰρ ἐντός ἐστι δὴ σύ**ι είσι του θεού καὶ τράπεζαι δύο καὶ άετοὶ ς ίσοι καὶ ἄγαλμα Πα**νός λίθου πεποιημένον**  Σινόεις εστίν αὐτῶ, τήν τε ἐπίκλησιν γενέσθ · νυμφης Σινόης λέγουσι, ταύτην δὲ σὺν ἄλλαι κεί ιδία γενέσθαι τροφόν του Πανός Freilich ha t I elerheferung wieder zu ihrem Rechte verholfen setzte ex emendatione Siebelisii et Dindorfii Olyóci Ir der Text, gegen die gesammte Ueberlieferung, Frazer in seiner Vebersetzung. In dieser Fassung Text u ter den Quellen Immerwahrs, Arkadische and auch Roscher in seinem Lexikon, Artikel Pan, elgt ila und knupft an den Namen Olvóeig eine li g. Die neugefundene Inschrift bat nun die überk n fur allemal gesichert.

wir lerien noch mehr. Vor demselben Heili, ischer Zeus befand sich eine eherne 12 Fuse. Apod i. und diese war von den Phigalense zum. Schnucke der Stadt nach Megalopolis geruber stund sie in Bassai, und der Beiname Enike

# Zu den Sprichwörtern der Römer (Fortsetzung von oben 8. 316 f.)

louius. Dass das sardon. Lachen bei den Römers ert war, beweist O. Crusius, Phil. 57 (1898) 8 auf Laur. Lyd. 4, 24 verweist. Danach wendet , der Erfinder der Folterwerkzeuge bei den Ri . Kraut bei seinen Folterungen an, damit die Gefol zu lachen schienen . . . ὅθεν καὶ Σαρδόνιον γ · Andere Belegstellen für dasselbe sind: Sall. fr. ferlach S. 223) unde vulgo Σαρδόνιος γέλως. 7, 41. Isid. orig. 14, 6.

ulus 1. Ov. her. 17 (18), 211 nec faciam surdi ibus ulla.

x 1. CGIL. 5, 585, 11 unde est illud:  $\pi \alpha \lambda \alpha i \delta \zeta$ νιμον οὐ ποιῶν, id est, vetus stultus novum sap

Menand. (inc. 92 IV p. 258 M. = III p. 190 K ποιούσιν αί λευκαί φρονείν. Cic. de sen. 18, 6 ugae repente auctoritatem arripere possunt. (Var se p. 94, 2) bei Non. 82, 24 nec canitudini comes v erond. 1, 67 τὰ λευκὰ τῶν τρίχων ἀπαμβλύνε gl. Crusius, Unt. z. Her. S. 23.

lus. Cic. de fin. 2, 28, 92 Syracusanis mensis.

- s 1. Cat. 61, 207 siderumque micantium subduc - sidus 2. Nachtr. S. 4. Aug. ep. 230, 1 si en. Oed. 415 vultu sidereo.
- 2. Sen. Herc. Oct. 143 quae cautes Scythiae is. Ov. her. 10, 132 auctores saxa fretumque tui non ego te placida genitum reor urbe Quirini, .
- s 2. Nachtr. S. 20 a. E. Hor. sat. 1, 1, 66 at se domi.
- n. Hier. ep. 54, 13 = reg. mon. c. 14 (M. 30 col.Phaedr. 3, 19 Aesope, medio sole quid cum lu Lewy, Phil. 58 (1899) S. 82.
- vium. Lactant. inst. 5, 3 (Migne col. 557) fortas nnis Apollo aliquis nuntiavit, er hat wohl get n. 1049 somnia! CGIL. 5, 468, 4 nucula somnia i nucula, id est, phantasia noctis; 36 somniato let (also nucula = somnia). Vergl. Landgraf, A 398 no. 93. W. Heraeus, Arch. 10 (1898) S. & nus. Sext. Turp. (v. 218 Ribb. com.2) bei Serv.

lectus somno mollior.

- ca. Acro z. Hor. sat. 2, 3, 254 ego de homine sponsionem feci'.
- ulus 1. Hier. com. in eccles. (M. 23, 3 col. 49) imulum calicitrare.
- ela. Lactant. inst. 5, 10 (M. col. 582) qui furor ula exarserit, er brauste auf wie Strohfeuer.

c. Vergl, Plaut. Mil. gl. 1, 1, 17 legiones difflavis

Prop 3, 24, 20 exciderant surdo tot mea vota.
Varr. Prop. (Riese p. 203, 13) bei Non. 120, 3
ac suli vavant .. forum hars atque homines .. euce
tere Plant Men. 912 quin tu te suspendis.
susque deque ferre': der Ausdruck lebt bei de
der Gebarde fort, vergl. Sittl. Gebärd. S. 98.

I Is.d. sent. 2, 29, 3 imperiti sicut loqui nesciud
o possunt. (Schluss f.)

Victor Szelinski.

## Discas fur deiscas, dehiscas bei Catull 98, 6

ell's 98. (redicht, das sich gegen einen sonst unbe us weger seiner wortreichen und schlechten Sprich die rach einstimmiger Ueberlieferung im letzten Ver fir bat man fruh dieas eingesetzt, welches dann de glisaac Vossens hiscas, die jetzt allgemein ange weichen musste:

was omnino vis omnes perdere, Victi, isras' omi iro quod cupis efficies.

crit the egregia, und, was den Sinn an

## Titulus Divitiensis vindicatus

Cum in inscriptionibus Germaniae inferioris ad Corporis usum redigendis occupatus essem, facere non potui, quin quaererem inscriptio Constantini Divitiensis utrum genuina sit necne. Quam cum Brambachius inter spurias exhibuisset, ego iam persuasum habeo et genuinam esse<sup>1</sup> et hona fide memoriae traditam. Itaque cum huius rei peritis quae effecisse mihi videor communico rogans, nt si quis forte noverit oblitteratum illud, ut videtur, Surii manuscriptum tamquam memoriae fontem unicum benigne mihi indicare velit.

Deutz rep.

VIRTVTE DOMINI CONSTANTINI MAXIMI
PII FELICISSIMI INVICTI AVGVSTI
SVPPRESSIS DOMITISQVE FRANCIS
IN EORVM TERRIS CASTRVM DIVITENSIVM
5 SVB PRAESENTIA PRINCIPIS SVI<sup>2</sup>
DEVOTI NVMINI MAIESTATI QVE
DVODEVIGINTI HAEC VOTA FECERVNT

Surius, de probatis SS. historiis tom. II (Colon. 1571) p. 246: post inscriptionem operis: Vita S. Hereberti archepiscopi Coloniensis authore Ruperto abb. Tuitiensi sequuntur haec verba: porro vetustus ms. codex hoc loco sic habet: Titulus huius castri: (Tuitiense enim monasterium, prius castrum fuit), dein titulus (supra impressus) vv. non dd., sequitur prologus authoris; a Surio scepit M. Witlichius, qui publicavit in editione principe: Ruperti abbatis Tuitiensis de incendio Tuitiense (Coloniae Agrippinae 1573) fol. 11r in margine. Sed eundem Surii locum etiam ante oculos habuerunt Broelmann comm. vol. 2 lib. 14 cap. 5: marmor suggessit scriptori lib. de vita B. Hereberti quem msc. legimus visum pro vestibulo [i. e. legit eo loco, quo impressit Surius]: sequitur titulus, item Brower ann. Trev. 1, 205 in margine inscr. reperitur in S. Hereberti vita a Ruperto Tuitiensi conscripta, sed quia mendosa varie tractatur. Meminit et B. Rhenanus 1. 3 rer. germ.' (inde Gelenius De mag. p. 84; Crombach ann. p. 546; Wiltheim ed. p. 193; Murat. 259, 4; Hüpsch epigr. 1, p. 11 n. 31; Orelli 1085).

Eiusdem tituli exemplum depravatum legitur in libro ms. Ruperti abbatis Tuitiensis de incendio Tuitiense, ex quo primum edidit Ioh. Cochlaeus in praefatione sua ad opus Ruperti Tutiensis de divinis officiis lib. XII Colon. 1526 (inde innotuit B. Rhenano, rer. Germ., 1531, p. 174, cf. p. 56). Diligentius reddidit verba Ruperti Matthias Agricius Witlichius in editione principe libri Ruperti abbatis Tuitiensis de incendio Tuitiense (Coloniae Agrippinae 1573) fol. 10 sq.: Porro de constructione castri diversa opinio est, aliis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Hübner ann. Bonn. 80 p. 130 et Zangemeister Westd. Korr.-Blatt 1899 p. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fecerunt add., quod exclusi.

#### Miscellen

faisse opus Iulii Caesaris, aliis asserentibus q operator Constantous et filius eius Constantinus e. as habuerant, constructum fuerit ab codem Con ancis Hane opinionem firmiorem esse assert ante anims carentus, in tabula lapidea inter fi t ipsa in partes divisa da tamen ut partes ange possent, que humsmodi erat [ad margir rba inscriptiones Eadem Dominus Surius ex in mili communicavit hoc modo: sequitur es supra. Constantinus pius Romanorum Imper etis Francis custrum Ditensium [sic] in terri Milities turrim cum interturrio fecerunt, H tat fecerual in le, ut videtur, per Ioh. Strangius quo Orelli 1086). Ad arbitrium mutavit tita omm vol. 2 lib. 14 cap. 5: sic exhibens: COl AVG | DEVICTIS FRANCIS CASTRVM IN TERRIS EORVM FIERI IVSSIT. - Bran .orabas.

Brower. 2 M.P.F.I.AVG Broelm. MAX.Pi G Brower. 4 EOR. Broelm.; post TERRIS Brow. CASTE Brower 6 in. lacunam indicated Q Broelm. Brow EIVS addit Brower. 7 I I. E. VOIO Broelm aperta interpolations

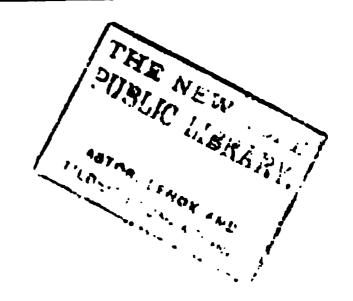

# EIGENNAMEN ALS ZEUGEN DER STAMMESMISCHUNG IN BÖOTIEN

L. Sadée hat in seiner tüchtigen Doktorschrift 'De Boeotiae titulorum dialecto' (Dissertationes phil. Halenses XVI 2 1904) die verschiedenen Bestandtheile, aus denen sich die böotische Mundart, wie sie in geschichtlicher Zeit vorliegt, gemäss der in der Landschaft vollzogenen Mischung des westgriechischen Stammes der Böoter mit vorböotischen, äolisch redenden Stämmen zusammensetzt, in einer Weise auseinandergelegt, dass er auf den Beifall eines jeden, der sich mit diesen Fragen beschäftigt hat, rechnen kann. Nur an wenigen Punkten wird man Bedenken tragen mit dem jungen Gelehrten mitzugehen. Einer von diesen Punkten hat prinzipielle Bedeutung, und es erscheint mir darum angebracht, ihn alsbald hier zur Diskussion zu stellen. Er betrifft die stammesgeschichtliche Würdigung der Eigennamen auf Grund ihrer äusseren Gestalt.

Dreimal ist auf böotischen Steinen in Personennamen das Adverbium für fern als πείλε mit äolischem Labial im Beginn belegt: Πελεξενίς 654 1 Tanagra (archaisch). Πειλεμάχω 2420, 33 Theben (Ende 3. Jh.) Πειλεκλίδαο 3183, 10 Orchomenos (2. Hälfte 3. Jh.). Da der Dialekt auch sonst als Fortsetzer zu erschliessender ημ. Laute vor e-Lauten in äolischer Weise Labiale aufweist πέτταρες πείσαι Περμασός βείλομαι Βελφοί Φετταλός -φεστος), δο erklärt Sadée (S. 147) von dem Anlaut der Namensform Γειλεφάνεις, die daneben zweimal bei den Thebanern Γίλλων Γειλεφάνειος -ιος 2431, 10 (Ende 4. oder Anfang 3. Jh.). 2724 d 6 (2. Hälfte 3. Jh.), nach Dittenbergers wahrscheinlicher Annahme (21 2431) Grossvater und Enkel, begegnet: a lingua Boeotica alienum esse certissimum est. Vermuthlich denkt er ebenso

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Blosse Zahlen bei der Ansührung von Inschriften gelten für das CIGSept. I.

#### Solmeen

igen leisten uns wichtige Dionate die Namen, die 8 Derselle Unterschied nämlich wie zwischen Sol, mi rem τήλε besteht zwischen äol. φήρ (hom. Φήρες A 20 υρες τοι Κενταυροι. Αίολικώς, φηρία θηρία, Αίολι πεφειράκοντες Lariea Hoffmann Dial. II N. 19, r, θηρ, Grundform war \*ghuēr, wie sich aus altsit write wildes Thier' ergiebt 1. Wiederholt treffen w τ Inessalien die Namensform Φιλόφειρος mit φ (L Gyrt in nach den bei Hoffmann II 498 gesammelt wie Φειρών Bull. corr. hell. 13, 396 f. N. 15 Z. Name tentt bei Hoffmann). Die böotischen Stei waschnessheh Formen mit θ: Καλ(λ)ιθέρις 595, θέ r 17 π 10v 650, beide Tanagra und archaisch. 6ή · στιμός θεισπιεύς, εια άφεδριατεύων, 2724 b 8 (312-Κανας Θειραρχω 1728, 1 und Θείραρχος Κάνκ 11. 1. Vite und Sohn, Thespiai (2. Hälfte 3. Jb · en M itt 22 351 Z. 13 Thespiai. Πάνθηρος 300 They read to 5.5 Tanagra, welche beiden letzteren at i Grunde nar mit Vorbelialt genannt werden dürfe s to Segerlisten mehrmals Ofpuv n

nes Aufsatzes: 'Thessaliotis und Pelasgiotis' in diesem Mum 58, 598 ff. in seinen Grundzügen beistimmt, für jedenfalls it unmöglich halten, dass auch diese Individuen Familien stgriechischer Herkunft entstammen, um so mehr als drei von vieren thatsächlich im westlichen Theile der Landschaft zu use sind und speziell die πόλις ἡ Φαυττίων nach den Ausrungen W. Schulzes Gött. gel. Anz. 1897, 900 f. schon in em -ττ- den Einfluss des westgriechischen Bevölkerungselements ennen lässt; Hoffmann aaO. 498 erklärt die Namen für Einglinge aus der Koine.

Es darf nun allerdings nicht verschwiegen werden, dass die den ältesten der böotischen Belege mit θήρ, die archaischen Tanagra, auf Sicherheit keinen Anspruch machen können. So sie im vorstehenden angeführt sind, als Καλ(λ)ιθειρίς und φίπ(π)ιον (-ίων), umschreiben alle Herausgeber, die ich einehen habe, die Inschriften. Wir dürfen aber mit nicht minem Rechte Καλ(λ)ιθερ(ρ)ίς und Θερ(ρ)ίπ(π)ιον (-ίων) lesen, das für uns in Betracht kommende Namensglied zu θέρσος Beziehung setzen 1. Von onomatologischer Seite her wird nand etwas gegen diese Deutung einzuwenden haben: Θέρσος Θράσιππος Θαρρίππη Θαρριππίδης sind wohlbekannte nen (Bechtel-Fick² 140. 147 f.), und wenn ein Καλλιθέρσης gl. sonst, so viel ich sehe, nicht bezeugt ist, so ist es um λίθηρος oä. nicht besser bestellt. Die lautliche Möglichkeit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Noch in weiterer Hinsicht ist für den zweiten der beiden ien eine andere Auffassung als die bisher im Schwange befindlichen slich und vielleicht sogar räthlich. Alle früheren Herausgeber erten Θεριπιον als Frauenname mit deminutiver Endung. Dittenzer (zu 630) betonte demgegenüber, dass er ebenso wohl männen Geschlechts sein könne; denn auch Zusammensetzungen würden -iwv erweitert. Da aber das Wort nicht Grabschrift ist, sondern einem Thongefäss steht, so dürfte Θερίπιον schliesslich am ehesten ektiv zu Θέριπος sein und den Besitzer anzeigen, also zu der Klasse Vaseninschriften gehören, wie wir deren in den letzten Jahren rere aus Böotien kennen gelernt haben: Γοργίνιός έμι ό κότυλος is. Rev. 4, 383 = Harvard Stud. 2 (1891), 89 ff. Kal( $\lambda$ )iaia  $\xi \mu i$   $\tau \tilde{o}$ τρονος Έφ. άρχ. 1896, 244. Μαγυταέα έμί ib. Φιλυταία ib. Ueber das ektivum zum Ausdruck des Besitzers als einen äolischen Zug der idart habe ich Berl. phil. Wochenschr. 1904 Sp. 999 f. in meiner An-'e von Sadées Dissertation gesprochen. Bei dem neutralen Θερίπιον n zB. ein beliebiges Deminutivum einer Gefässbezeichnung vor**v**eben

#### Solmsen

arung aber wind dargethan durch die lnechrif a von Theren gefundenen Gefässes, die Kur χ 1900, 107 vecoffentlicht hat: Δεμοθέρ(ρ)ες ς Καρικεξιο I.) machte nicht zweifeln, da schoo ter Il rausgeher richtig dem von Bechte 1 ter Δαμοθερσης aus Thuria (auch in Gy II Becht 45, 85) gleichgesetzt bat, vielmel z. lesen dh das E, das K, zu erkennen glau gte Alda, trog wie lergiebt, in Wahrheit ein du te eter beletzungen der Oberfläche der Vat A 1st Aber selbst wenn es richtig sein soll tten ler Stifter des Weihgeschenks Attiker oder 18t I, so wird der Uebergang von po in 1 h andere Zengnisse gesichert: Θάροψ 3172, Nik iteta nachr 222 200 v. (br.) = Θάρσοψ (1 n t Verentichung des pp in der Schrift v ιτιωνός Cal Becht 1203, 15. **φθέραι ib.** 1 t ) and in Θάρυψ, dem Thenrodoken der Epic та . 1 г. « (IGPel 1 15 Ц г 312. Корр

'hespiai 1793 (archaisch, aber mit Bezeichnung der Doppelonsonanz) und nach der überzeugenden Besserung Kaibels Coll.-Secht.  $1636 = \text{Dittenberger Syll.}^2 236, 8 (280-171 v. Chr.),$ in Name, den ich mit den makedonischen Κόρραγος Κορραΐος (ορράτας (Fick KZ. 22, 230. Verf. Idg. Forsch. 7, 48 Fussn.), lem ambrakischen Κορράδας in dem eben angezogenen Thearodokenverzeichniss von Epidauros 1 32 und dem lakonischen, übrigens sehr späten Κορσαΐος der von Sauppe Rhein. Mus. 4, 159 f. aus handschriftlicher Quelle vervollständigten und verbesserten Inschrift CIGr. 1284 zusammenstelle und ebenso wie Pape-Benseler s. v. Κόρραγος und Fick aaO. von κόρσα att. κόρρη ableite<sup>1</sup>; die Bildung von Κορρινάδας begreift sich durch Antritt zunächst des grade im Böotischen bei Namen ungemein be-

Βουκόλος Βουκολίων (Βουκολίς Theben 2424, 6), nicht zu Βουκάττεις (Meister Berl. phil. Wochenschr. 1888, 579) darstellen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Welche Bedeutung κόρσα in diesen Namen innewohnt, speziell 'Schläse' ('Schedel' übersetzen Pape-Benseler Κόρραγος und Κορραΐος) oder allgemeiner 'Kopf, Haupt', wie sie in der Poesie vorliegt und als ältere durch die Etymologie erwiesen wird (vgl. insbesondere ai. çīrṣam Kopf, Haupt'), lässt sich nicht ausmachen. Wenn die letztere, so rücken die Namen neben die von κεφαλή abgeleiteten, die Bechtel Spitznamen 20 f. gesammelt und besprochen hat. In jedem Falle scheint κόρσα als Namenwort auf die 'westgriechischen' Stämme bechränkt gewesen zu sein. Wenn auch die Makedonier daran theillaben, so ist das einer der Punkte, die geeignet sind darzuthun, dass n der von Herodot 1, 56. 8, 43 verwertheten Tradition, derzufolge dakedonen und Dorer ursprünglich ein Volk bildeten, ebenso etwas Vahres ist wie an so vielen der früher missachteten alten Ueberieferungen über griechische Stammesverhältnisse. In demselben Sinne pricht der in seiner Bedeutsamkeit für diese Fragen sogleich im Text zu vürdigende Wandel von po zu pp im Makedonischen, der ausser durch ίδρραγος Κορραΐος Κορράτας durch Δάρρων Μακεδονικός δαίμων Φι νπέρ τῶν νοσούντων εὔχονται = Θάρσων und vielleicht noch durch ine Reihe weiterer Beispiele bezeugt ist (IF. 7, 48 Anm.); ferner nöglicherweise der ebenda erwähnte Wechsel zwischen e und a vor p n Έρριδαῖος 'Αρριδαῖος und einigen anderen, unsichereren Fällen, der an die Gepflogenheit der 'nordwestgriechischen' Dialekte erinnert E vor ρ in a zu ändern (delph. φάρηι δάρμα, lokr. ἀμάρα, el. Γάργον usw.). Dem steht nicht entgegen, dass in einer anderen Lauterscheinung, den geminirten Nasalen und Liquiden, das Makedonische mit dem Aeolisch-Thessalischen Hand in Hand geht, dh. ebenso wie dieses auf dem urgriechischen Standpunkt stehen geblieben ist (s. Fick Odyssee 321. Verf. IF. aaO.).

liebten -îvoς an den zu Grunde liegenden Stamm (wie zB. im 'Αγαθῖνος 'Αγγελῖνος 'Αριστῖνος 'Αρχῖνος 'Ατταγῖνος Γλαυκῖνος Γοργῖνος Δαματρῖνος Εαστῖνος 'Ιππῖνος Καβιρῖνος Καλλῖνος Καρπῖνος Καφισῖνος Κερκῖνος Λευκῖνος Μεγαλῖνος Μοσχῖνος Νικῖνος 'Ορῖνος Πυρῖνος Πυρρῖνος Σαθῖνος Φαλλῖνος Φοξῖνος Χαραδρῖνος), sodann durch Weiterbildung mit dem Suffix -άδας, das wir in der Mundart nicht nur bei Ableitungen von einfachen Nomina (Δαιτάδας Coll.-Becht. 2504, 30. Οἰνάδας ib. 2520, 4. 2522, 2. Φιθάδας Rhein. Mus. 53, 137. Χαρτάδας CIG Sept. I 2427, 26), sondern auch bei solchen von bereits suffixal erweiterten treffen (Κοιρατάδας 537 a 2. Κορειάδας 3175, 9). Weiter vielleicht 'Ορρίππα 2313 Thisbe, das aber unsicher, und Λαρριτῖνος 3436 Chaironeia (arch.), das jedoch etymologisch völlig dunkel ist.

Diesen Belegen stehen nun freilich an Zahl weit überlegene gegenüber, die ρσ unverändert zeigen: Θερσάνδριχος 3207, 7 Koroneia (2. Hälfte 3. Jh.); dazu Θέρσανδρος Orchomenos 479 v. Chr. Her. 9, 16.  $[\Theta \epsilon] \rho \sigma i \chi \alpha$  2291 Thisbe.  $\Theta \alpha \rho \sigma i \alpha \varsigma$  Coll.-Becht. 2508, 4 (266-246 v. Chr.). Θαρσούμαχος 1069. Rev. ét. gr. 12, 69 ff. A 2 (2. Hälfte 3. Jh.), beide Tanagra. Θαρσόμαχος 2720, 4 Akraiphia (nach 250). Θάρσων 2289 Thisbe-2811, 6. 2814, 4 u. ö. Hyettos. 3199, 1 Orchomenos (alle um oder nach 250). -- 'Ορσίλαος Coll.-Becht. 2565, 57. 2566, 53 (270/269 v. Chr.). 'Ορσέλαος ClG Sept. I 2062. 2063 Thespiai. 'Ορσιμ . . . 511 Tanagra (nach 250 wegen υ für οι). — Χερσίδαμος 1957 Thespiai (arch.). Χέρσων 3149 Lebadeia; dazu Χερσίας epischer Dichter aus Orchomenos Paus. 9, 38, 9. — Θύρσος 1099 Tanagra. 3373 Chaironeia (sehr spät). Μύρσων 2435, 12 Theben (Ende 3. oder 2. Jh.). Φαρσάλιος 3172, 90 Thespiai (222-200 v. Chr.). — Χορσιείες als Ethnikon von Χορσιαί 2383, 3. 2385, 6. 2388, 3 (alle nach 250 v. Chr.). Κορσεία, wie eine Ortschaft an der Grenze von Böotien und dem opuntischen Lokris heisst, Paus. 9, 24, 5<sup>1</sup>. Indess ist die Mehrzahl dieser Formen ohne Beweiskraft für die lautgesetzlichen Schicksale von po. Verschiedene unter ihnen gehören zu Kategorien, die sich auch anderwärts, zB. im Attischen, infolge Systemzwanges dem Lautwandel entziehen: so Χερσί-δαμος Χερσίας nebst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wenn nicht auch dieser Name nur Verderbniss für Χορσ- ist, wie die handschriftliche Ueberlieferung aus dem Χορσιαί an der Grenze zwischen Böotien und Phokis in der Regel Κορσ- gemacht hat.

powv, das ja wohl durch Kürzung eines Compositums mit :ρσι- entstanden sein wird (vgl. Bechtel-Fick<sup>2</sup> 291, die Χερσίιμος als aus dem epischen Χερσιδάμας umgebildet auffassen), id die mit 'Ορσι- 'Ορσε-. Die mit Θαρσ- können durch die willingsformen mit Θρασ- (Belege im Index zu CIGSept. I 780 Sp. IV) beeinflusst sein. Andere wie Θύρσος Φαρσάλιος irften die Lautform aufweisen, die gemäss der am Heimatsort r Benennungen bestehenden Aussprachgewohnheit durch ganz riechenland die herrschende war; das gilt vielleicht auch für lύρσων, das une noch aus Bion 2, 4. 3, 1 Mein. bekannt ist nd worin wir am ehesten wohl eine Bildung auf Grund eines amens wie Μυρσίλος oder eines Appellativums wie μυρσίνη oder ine Umgestaltung von Μύρτων nach einer dieser Formen zu erlicken haben 1. Keine dieser Erklärungsmöglichkeiten lässt sich un allerdings auf die noch verbleibenden beiden Gruppen anrenden, die Namen mit Θερσ- und Χορσιείες Κορσεία, und ich in geneigt in ihnen in der That eine andere Lautbehandlung nzuerkennen als sie in Θάροψ Κορρινάδας und den etwaigen reiteren Fällen dieser Art vorliegt, nämlich die altäolische. ch kann das Material, das mir für die landschaftliche Verneilung von po und pp zu Gebote steht, hier nicht vorlegen?, alte mich aber auf Grund desselben zu der Behauptung berechtigt, ass die Assimilation des o an das p, die als Zwischenstufe inende Aussprache des ersteren voraussetzt, ein Lautvorgang ist, er ursprünglich nur bei den 'westgriechischen' Stämmen (einchliesslich der Makedonen, s. o. S. 487 Anm. 1) heimisch war, on diesen in die meisten Gegenden des 'achäischen' Griechenunds, die sie besetzten, eingeführt wurde und speziell von Böotien weiter nach Attika und Euböa vordrang; dieses stztere Geschehniss vergleicht sich mit der analogen Ausbreiıng von ττ für σσ³, nur dass dieser Lautwandel von Anfang n nicht allen 'westgriechischen' Völkerschaften zukam, namentlich icht den insonderheit 'dorisch' genannten. Am pp hingegen atten letztere Theil, und so begreift es sich, nicht bloss dass iese Lautung räumlich viel weiter verbreitet ist als jene,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Personennamen, die sich auf μύρτος -ov aufbauen, sind usammengestellt bei Bechtel-Fick Pers.<sup>2</sup> 212. 326. 328 und Bechtel Att. rauenn. 102 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es ist keineswegs so spärlich wie Brugmann Gr. Gr. <sup>8</sup> 119 meint.

<sup>8</sup> S. über sie zuletzt W. Schulze Gött. gel. Anz. 1897, 900 ff.

#### Solmsen

1 les et vot len Randlandschaften des Pele 1 1 c ) Ark hen, hinubergegriffen hat 1: Toppe Tepov Gottes artherl von Mantineia Fongères M 1 27 Ditten erger Hermes 28, 472 f.). 'Opr 1200 15 Mantineia (spätestens Mitte 4. Jh.). 1232, 5 Besed (would 3. Jh.). Oapukidas Ditt. 250 222 v Chr ) Θάρυξ Paus. 4, 24, mes durelen aus Tegea zweimal, Coll.-Bech . 13, i.e Namersform Θερσίας vorliegt, so tfenbar etwas Altachäisches fortgeführt, ur en Grut istocke der Mundart schon durch de milen Vecalismus ihrer ersten Silbe guger nend erklare ich mir die Verhältnisse in B st ale Sprechweise, die die neuen Ankömmling d gemeenen durchgedrungen, aber in ein pa of such 1 1 die alte, vor three Zeit herrechen ' is Pers / r amen mit Θερσ- und den Ortename Letzter - rweisen sich somit als vorböctisc or, as theidies noch in anderer Beziehung

d Dialektmischungen, wie wir sie hier verfolgen, nicht aussiben, dass sich gelegentlich sprachliche Zwitterformen merkirdiger Art einstellen, und so brauchen wir keinen Anstoss zu
hmen an Θερ(ρ)ίππιον Δαμοθέρ(ρ)ες Καλ(λ)ιθερ(ρ)ίς, wenn
ese Lesungen der Namen zutreffen, mit ihrem westgriechischen
und äolischen ε. Sie stehen durchaus auf gleicher Stufe zB.
it πέτταρες, das ebenfalls πρόσθε λέων, μέσση δὲ χίμαιρα ist.

Von dem Eingangs dargelegten Standpunkt lassen sich nun och weitere Doppelheiten und sonstige 'Unstimmigkeiten' bei amen verstehen. Neben Έροτίων 3624 Theben (arch.). 2429, 4 pendaher (Ende 4. bis Anf. 3. Jh.). 3207, 16 Thespiai (2. Hälfte Jh.). 525, 2 Tanagra (spät). Έροττίς 2950 Koroneia lesen ir 'Εράτων schon 426 v. Chr. in Tanagra 585 m 7 und inde des 3. Jh. 2858, 1. 2420, 25 (Theben); neben Βρόχυλλος 308 Thespiai (arch.). Βρόχουλλος 3343, 1 Chaironeia (spät). ρόχχιος 2724 b 4 Theben (Ende 4. Jh). Βροχᾶς 2383, 2 Chor-3i (nach 250). 4139, 32 Thisbe (2. Jh.) Βραχύλλει 538, 22 inagra (4. oder 1. Hälfte 3. Jh.). Βραχούλλεις 2818, 18 Hyettos nde 3. Jh.); neben zahlreichen Beispielen für Στρότων -στροτος λόστρατος 2818, 9. 2826, 5 Hyettos (Mitte bis Ende 3. Jh.). ενέστρατος 3199, 9 Orchomenos (nach 250), um von jüngeren legen zu schweigen. Wiederum erscheint mir Sadées Urtheil 150 f.): 'has formas nihil ad Boeotorum linguam cognoscendam rtinere pro certo habendum est' zu apodiktisch. Wenn die rmen mit -po- aus dem altäolischen Untergrunde der Mundart vachsen sind — in appellativischer Geltung ist von den drei örtern bisher nur στροτός nachzuweisen —, so hindert nichts den Trägern derer mit -pa- Angehörige ursprünglich westiechischer Geschlechter zu erblicken 1.

Es liegt nahe das gleiche Erklärungsprinzip auch auf den n Sadée S. 176 ff. in ziemlich complizirter Weise gedeuteten igensatz von 'Αφροδίτιος 1757, 23 Thespiai (2. Jh.). 'Αφροδιτία 03. 3 Chaironeia (2. Jh.) und den sehr häufig (s. Index zu GSept. I S. 771 Sp. IV), wenn auch durchweg in jungen Texten legten 'Αφροδίσιος 'Αφροδισία anzuwenden, also die Namen

tsbezeichnungen wie dem poln. Grodno, südslav. Gradiska Gradiste r Seite.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu dieser Auffassung hat sich für das Nebeneinander von -ρα<sup>d</sup> -ρο-Formen schon O. Hoffmann De mixtis Gr. lingu. dial. (1888)
<sup>22</sup> bekannt.

mit τ als 'westgriechisch', die mit σ als 'äolisch' in Anspruch zu nehmen. Um so mehr als neben 'Αφροδισία (3 Mal: 2927. 3553. 3568, sämmtlich mit A) gelegentlich auch 'Αφροδίσα (854, ebenfalls mit A) erscheint und Sadée S. 152. 177. 251 in dieser Namensgestalt ebenso wie in Δαματρος 890 Tanagra (A). Δαματρα 885 ebendaher (A). Καφισα Bull. corr. hell. 25, 364 N. 9. 12 Theben (arch.). Rev. ét. gr. 12, 69 ff. A 68 (2. Hälfte 3. Jh.) eine altäolischen Lautgepflogenheiten, wie sie in Thessalien und der kleinasiatischen Aeolis lange lebendig geblieben sind, entsprungene Consonantirung des ι der Endung -ια -ιος glaubt voraussetzen zu sollen. Ich bin indes aus verschiedenen Gründen sehr skeptisch. Einmal gehören 'Αφροδίτιος und 'Αφροδιτία recht jungen Zeitläuften an, und die letztere ist gar noch eine Freigelassene, so dass dem Zweifel betreffs echt böotischen Charakters ihrer Namen Thür und Thor geöffnet ist. Sodann bedarf die Frage, ob nicht vor -105 die Assibilirung des T auch im Westgriechischen möglich war, erneuter Untersuchung, bevor der einzelne Fall abgeurtheilt werden kann 1. Und endlich scheint mir die Auffassung von Δαματρος Δαματρα Καφισα Άφροδισα, die Sadée vertritt, schwerlich haltbar. Wir kennen nämlich durch zwei Belege aus Tanagra, 585 iv 2 (426 v. Chr.) und 507, 2 (Ende 3. Jh.), auch die Namensform 'Αφρόδιτος, und für sie wird selbst Sadée nicht Entstehung aus 'Αφροδίτιος behaupten wollen. Sie lehrt vielmehr, dass in Böotien, wie übrigens auch anderwärts ("Αφαιστος Dyme Coll.-Becht. 1612, 81 3. Jh. Μοῦσος Korinth (?) Paus. 5, 24, 1. Πόταμος CIA. III 10, b 13 u. ö. Στρῦμος CIA. I 440, 3 u. a.), Menschennamen aus Götternamen, wozu ja auch die der Flussgötter gehören, mit Hilfe des Suffixes -o. -āgebildet, di. zweifellos aus Vollnamen mit -o- in der Compositionsfuge (Ἡφαιστογένης Ἡφαιστόδωρος Μουσοκλής Στρυ-

<sup>1</sup> Ich bin allerdings geneigt sie, soweit es sich um das rein adjektivische -105 handelt, verneinend zu beantworten, möchte mich in meinem Urtheil jedoch noch nicht binden. Reichhaltiges Material für -σ105 und -τ105 in den 'dorischen' Mundarten nebst dem Böotischen und Thessalischen findet man bei Kretschmer KZ. 30, 581 ff., es muss aber von neuem darauf durchgeprüft werden, wie weit die Fälle mit -σ105 einmal durch die κοινή beeinflusst sind, zum andern der altachäischen Grundlage entstammen, die in allen Gebieten, in die die Westgriechen eingerückt sind, durch die in geschichtlicher Zeit gesprochene Sprachform noch in stärkerem oder schwächerem Masse durchschimmert.

ιόδωρος usw.) verkürzt worden sind. Unter diesen Gesichtsunkt fallen offenbar auch Δάματρος Δαμάτρα Καφίσα, und ie somit allein noch übrig bleibende 'Αφροδίσα wird ihr Dasein ntweder nur einem zufälligen Irrthum des Steinmetzen verlanken, der ihr die Grabschrift gemeisselt hat, oder der in späten Zeiten auf Papyri und Inschriften zu beobachtenden Neigung zu halbvocalischer Aussprache, bezw. Schwund des i vor Vocal, die mit den altdialektischen Verhältnissen dieser Art nichts mehr zu thun hat (Beispiele bei G. Meyer Gr. Gr. 219 f., der die Zeiten nicht gehörig scheidet, und K. Dieterich Untersuch. 59 ff.) 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Somit erweist sich auch dieser Versuch darzuthun, dass die für das Aeolische charakteristische Neigung i nach Consonant und vor Vocal halbvocalisch (unsilbisch) auszusprechen bis nach Mittelgriechenland hinunterreichte, als verfehlt, ebenso wie derjenige, den Valaori Delph. Dial. 8 auf Grund der einmaligen Schreibung τρακατίαν in der Publikation einer delphischen Urkunde unternommen hat (s. dazu KZ. 39, 214). Trotzdem wird die Thatsache als solche richtig sein: wenn ich nicht irre, haben wir ein indirektes Zeugniss, das uns für sie denselben Dienst erweist wie für die äolischen Doppelnasale in Mittel-Friechenland der Ίμμάραδος der eleusinischen Cultlegende nach Rhein. Mus. 58, 622 Anm. 3. Ich meine den Namen des Ζά-λευκος, der in einem  $Z\alpha$ - =  $\Delta i\alpha$ - eminent äolisches Gepräge trägt und sich darin nie auch in dem Gesammtsinn, den er zum Ausdruck bringt, neben en Ζαίθων = Δι-αίθων aus dem lesbischen Aigeiros IGIns. II 96, 5 ellt (beide richtig verbunden schon von Bechtel-Fick<sup>2</sup> 132). ird nicht bezweifeln wollen, dass der Gesetzgeber der Λοκροί πιζεφύριοι der Gemeinde selbst entsprossen war, in der er seine hätigkeit ausübte (wegen der Angabe des Suidas: Ζάλευκος Λοκρός : Oouplou vgl. Ed. Meyer Gesch. d. Alt. II § 360 Anm.). Nun sind ese Λοκροί natürlich ἄποικοι der mittelgriechischen Λοκροί, wobei für is gleichgültig ist, ob derer ἐν τῶι Κρισαίωι κόλπωι oder der 'Οπούν-Oi, worüber nach Strabo VI 1, 7 die Autoritäten uneinig waren, und zeigt sich, dass die Sprache, die diese Kolonisten mit über das Meer ihmen, noch die altäolische war oder wenigstens altäolische Bestand-Die wenigen Inschriften, die wir von den Aokpol reile enthielt. πιζεφύριοι haben (IGSicIt. 630-32), geben für den Charakter ihrer undart nichts aus, höchstens mit [II] εριφόναι 631, von dem nicht zu igen ist, ob es Πηρι- (vgl. Πηρεφόνεια: Περσεφόνεια. Λάκωνες Hes.) der Περίρ)ι- (vgl. att. Περρόφαττα Φερρέφαττα) gelesen werden muss. 1 jedem von beiden Fällen scheint es westgriechischen Einfluss zu errathen; da ist beachtenswerth, dass nach Strabon aaO. bei der Vergung der Siedelung von der ersten Stelle, an der sie ἔτη τρία ἢ τέτapa bestanden habe, die Syrakusaner mitgewirkt hätten.

Dagegen dürfen wir wegen der Erhaltung des T vor mit Bestimmtheit als 'Westgriechen' hinstellen den Εὐτρετίφαντι auf dem nicht genauer zu lokalisierenden Gefäss 3467, der seinem Namen die Ortschaft trägt, die Homer B 502 mit ä lischer Lautgestalt als Εὔτρησις anführt¹. Man braucht sie die Legende dieses Gefässes nur einmal näher anzusehen, u sofort zu erkennen, dass man sich bei ihr überhaupt in re westgriechischer Gesellschaft befindet: Μογέα δίδοτι ται γυναι δόρον Εὐχάρι | τΕὐτρετιφάντο κότυλον ός χ' άδαν πίε². Ι Mangel des ς in dem Namen des Schwiegersohnes des Εὐτρ τίφαντος ist, wie doch einmal bestimmt hervorgehoben zu werde verdient, etwas spezifisch westgriechisches. Wir haben Beleg für den masculinen Nom. Sg. auf -ā sonst noch aus Böotie besonders in epichorischen Inschriften: πυθιονίκα 1888 b Thespiai. Καλλέα 1889, 9 ib. Καλλία 2852 Haliartos. Εὐγιτονίζ 3508 Tanagra. Εὐορμίδα 3738 Theben (unsicher). Υλίδα 412 ib., vielleicht auch Βυλία 585 IV 15 (Dittenberger ergänzt B λιά[δας]), aber auch in jüngeren: Νεστίδα 4209 Anthedo ' Απολλωνίδα 4231 ib. (unsicher) <sup>8</sup>; des weiteren bei den Dryopen 'Aριστοκλέα Coll.-Becht. 2027, 3 (176 v. Chr.), aus Kephallenia Εὐσοίδα CIGSept. III 1, 649 (arch.; vgl. Blass Fleckeis. Jhb. 189 558) und aus Leukas: Φιλοκλείδα Carapanos Dodone Pl. XXIII 1= Röhl IGA. 339 (6. oder 5. Jh.). Βουλιάδα Ath. Mitth. 27, 369 N. 3 (5. Jh.), für den Gen. Sg. gleichen Geschlechtes auf -ας, der, wi

<sup>1</sup> Den gleichen Wechsel zwischen westgriechischer und äolische Aussprachgewohnheit werden wir erkennen dürsen in Προβατία, w. Theophrast Hist. Pl. IV 11, 8, und Προβασία, wie die Inschrift 317 (nach 250 v. Chr.) einen Fluss nennen, der durch das Gebiet von Otchomenos strömt und sich in den Kopaissee ergiesst; er hat den Name wohl von den πρόβατα, die an seinen Ufern weideten. Sadée (S. 17 schreibt Προβασία auf Rechnung der eindringenden Gemeinsprache. Εὔτρησις wird als altachäischer Ortsname erwiesen durch seine Wiede kehr in Arkadien (Paus. 8, 27, 3 u. ö.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ich habe den Trennungsstrich gesetzt, um zu markiren, da wir zwei Verse vor uns haben, einen von sieben und einen von secl lamben. Die Unregelmässigkeit des ersten findet ein Gegenstück der im CIGSept. I gleich folgenden Aufschrift eines anderen Gefäss (3468): Χάρξς ἔδοκε Εὐπλοίονί με mit fünf lamben. Dass das ein Ve sein soll, hat schon Wackernagel mit Recht aus der Stellung von sam Schlusse, nicht an zweiter Stelle gefolgert (Idg. Forsch. 1, 351).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 'Αθηνάδα 2257 Thisbe (A), das Sadée S. 190 noch unter de des ς entbehrenden Nominativen verzeichnet, darf schon um seines willen nicht verwerthet werden.

merst Bechtel zu Coll.-Becht. 3025, 19 ausgesprochen hat, auf liesem Nominativ auf - aberuht, aus dem nördlichen Akarnanien: Ιροκλείδας CIGSept. III 1, 521 (arch.), aus Kassopa in Epirus der Naupaktos: Ξενίας ib. 484, 3 (3. Jh.), aus Apodotos in etolien: Νικάτας ib. 423, 2 (A), aus Alyzeia in Akarnanien: εννείας ib. 456, 3 (A), aus Delphi (?): Δικαίας Coll.-Becht. '32, 12 (170-157 v. Chr.), die letzteren drei unsicher, aus egara: τοῦ Φάγας Coll.-Becht. 3025, 19. 20. τοῦ ᾿Αραίας ib. ι. τοῦ Αἰγιπύρας ib. 20 (neben τᾶς Αἰγιπύρας 21, s. deswegen sser-Bechtel noch Dittenberger zu CIGSept. III 1, 521 und 11.2 452 Anm. 8), aus Phalanna an der Grenze von Pelasgiotis, stiäotis und Perrhäbia, wo sich über das Auftreten westgriechischer rmen nach dem von mir Rhein. Mus. 58, 598 ff. dargelegten mand mehr wundern wird: Nikias Xeiµas Coll.-Becht. 1329 Es sind also gewisse Theile der Westgriechen ehr dürfen wir nicht sagen - in der Flexion der männlichen Stämme auf einem alterthümlicheren Standpunkte stehen geieben als die meisten anderen Griechen, auf demjenigen Standinkte, auf dem wir auch die Italiker und Kelten, die Slaven id Balten antreffen: sie haben die alte Uebereinstimmung des sammten Paradigmas mit den weiblichen Stämmen gleicher Art wahrt, während ihre Sprachgenossen frühzeitig den Nominativ nd Genetiv Sg. nach dem Muster der männlichen ö-Stämme ngestaltet haben 1. Wenn wir in den archaischen böotischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Thatsache ist im Verein mit anderen von Wichtigkeit r die ethnographische Stellung der betreffenden Stämme, insbesondere ihrem Verhältniss zu den Italikern. Da ist es noch von besonderer deutung, dass nach Eudaimon von Pelusium bei Eustath. z. Od. 12, 12 ff. auch die Illyrier die Nominative auf blosses -a besassen οπαινα). — Ob wir die sizilischen Namen auf -ιλλα, wie wir solche Μυριλλα Ποταμιλλα kennen (nach der Ueberlieferung Proparoxytona; Sophron Fr. 128 mit Kaibels Bemerkung), ebenfalls für unseren Zweck nutzen dürfen, möchte ich dahin gestellt sein lassen; es könnte sich i ihnen um scherzhafte Verwendung feminiuer Deminutive als Mascua oder um Beeinflussung durch die italischen Sprachen handeln. sichtlich nicht herangezogen habe ich das bekannte elische τελεστά schr. v. Ol. 9, 8, nicht nur weil es über den Verdacht des Schreibalers nicht völlig erhaben ist, sondern auch weil es, wenn richtig, nes der Nomina agentis auf -τα sein kann, die auch die epische rache, zweifellos als äolischen Ueberrest, kennt. Nun werfen zwar ch die neuesten Arbeiten über die Masculina der ersten Deklination ese Nomina mit den oben im Texte behandelten zusammen, ich glaube

#### Solmeen

nehen den Nommativen auf -ā solche auf -āç an-1888 nehen πυθιονίκα, 585 neben allfälligem Bulia onen auf -ιας ιδας -ὄνδας -άτας), so haben wir in It obsche buldung vor uns. Je länger je mehr ist sie beschende geworden, so dass nach 400 nur noch gans okeste der underen auftauchen; von diesen veräth it durch seinen wurzelhaften Bestandtheil, den Dittentelhaft richtig an den Namen des thrakischen Flusses aupft, die Herkunft seiner Sippe aus dem Norden der sel.

einer Frau im Genetiv, nicht, wie sonst in böstischen in hi, in adjektivischer Form anfügt: er bleibt damit in til seiner westgriechischen Ahnen treu. Sonsche Inschrift ein bootisches Seitenstlick zu der thesseldes Sotairos, leren Gebrauch Rhein. Mus. 58, 603 f. genacht ist, und es schwindet der Anstoss, der an dem trubzeitigen Auftreten des patronymischen mit. Auch hier ist später die westgriechische Weise der Auch hier der Auch hier der Auch hier die Weise der Auch hier der Au

orden, bis diese dann ihrerseits wieder, wie XII Larfeld S. ff. r Praefatio seiner Sylloge inscriptionum Boeoticarum im einlnen dargelegt hat, um die Mitte des 3. Jh. durch die mit der stgriechischen übereinstimmende gemeingriechische abgelöst orden ist. Den ersten Anfängen dieses letzteren Prozesses begnen wir auch im Herzen der böotischen Landschaft bereits it dem Beginn des 3. Jh., von der orchomenischen Rekrutenite 3175 an, die Dittenberger wohl mit Recht um das Jahr 290 tzt. Was Sadée aaO. an Beispielen schon aus den letzten Jahrhnten des 4. Jh. nennt, hat seine besondere Entschuldigung. ικίων Γρυλίωνος 2723, 3, Μοίριχος Εὐ(κ)ώμω 2724, 5 und ρόδωρος Εὐκώμω 2724 b 3 — alle drei Inschriften sind aus kraiphia und entstammen der Zeit von 312-304 - sind sämmth aus Plataiai gebürtig, und wenn ihre Namen so, die der ρεδριατεύοντες aus den anderen böotischen Städten mit adktivischem Patronymikon aufgezeichnet sind, so haben wir daraus schliessen, dass eben Plataiai als die Attika am nächsten gegene Ortschaft auch am frühesten den attischen Brauch an. nommen hat 1. Nur eine Ausnahme findet sich sonst noch in esen Listen: 2724, 7 wird auch ein Tanagräer als 'Αμεινοκλεῖς μεινίαο angeführt. Hier dürfte dasselbe gelten wie nach Lards (aaO. XIII) wohl zutreffender Bemerkung für den 'Απολλόρος Τελέσταο des orchomenischen Reiterverzeichnisses 3206, 11 m Jahre 329: in beiden Fällen dürfte sich der Konzipient durch in der Nähe vorkommenden der Regel entsprechenden Gene-'e von Namen auf -δας (Θεδωρίδαο 2724, 7. Σαώνδαο 3206, ) haben verführen lassen auch bei andern Namen auf -ας den metiv statt des Adjektivs zu verwenden. Endlich die Θεοκκώ ρμαΐω der Inschrift 2465 aus Theben, die Sadée ebenfalls noch m 4. Jh. zuweisen möchte, bildet überhaupt keine Ausnahme; nn die Namen auf -ιος geniessen dasselbe Privileg wie die auf ας (Larfeld aaO.).

¹ Ich habe in den CIGSept. I S. 283 ff. 657 ff. abgedruckten xten aus Plataiai, die freilich fast alle nicht sehr alten Datums sind, erhaupt kein adjektivisches Patronymikon gefunden. N. 1685, die schrift eines kleinen Kantharos in altem Alphabet, lautet Γοργίδαό i, steht also im Gegensatz zu der o. S. 485 Anm. 1 berührten Gewohnit der Böoter den Namen des Besitzers durch das Adjektivum ausdrücken. Es fragt sich indes, ob die Namen auf -δας nicht in der sammten Mundart bezüglich des possessiven Genetivs dieselbe Sonder-Ilung einnahmen wie bezüglich des patronymischen (o. S. 496 Anm. 1).

Wir dürfen noch mehr von dem böotischen Namenschatz den westgriechischen Eindringlingen zusprechen. Böotien und Thessalien waren bis vor wenigen Jahren so gut wie die einzigen Landschaften, die Belege für die Namensformen Διόσδοτος und Θεόσδοτος mit dem merkwürdigen σ am Schlusse des ersten Compositionsgliedes lieferten: böot. Διόσζοτος 538, 21 Tanagra (4. oder 1. Hälfte 3. Jh.). Διόζοτος 2427, 9 Theben (kurz vor 350). 2718, 8 Akraiphia (nach 250). 2787, 20 Kopai (nach 250). 2518 a 1 Theben (spät, κοινή). CIA. II 3380 Tanagra. Θειόσδοτος 2753 Akraiphia (5. Jh.). Θεόσζοτος 1072 Tanagra. Θέζοτος 537 a 17 ib. (4. oder 1. Hälfte 3. Jh.). CIA. II 467 II 152 ib. (Anf. 1. Jh.). Θεόζοτος Vaseninschr. Kretschmer S. 53. 2430, 5 Theben (Ende 4. oder 1. Hälfte 3. Jh.). 1795, 6 Thespiai (vor 250). Θιόζοτος Tanagra 538, 27 (4. oder 1. Hälfte 3. Jh.). 1082. Rev. ét. gr. 12, 69 ff. A 52 (2. Hälfte 3. Jh.). Akraiphia 2717, 14. 19. 2718, 7. Bull. corr. hell. 23, 194 a 21 (sämmtlich nach 250). Θιοζότα 2421, 8 Theben (Mitte 3. Jh.). 1080 (A). 1081 Tanagra; thess. Θεόζοτος Coll.- Becht. 345, 71 Krannon (bald nach 214). Θιόζοτος Hoffm. H N. 72 a 9. 10 Pherai (A). Θεόρδοτος Coll.-Becht. 326 II 42 Pharsalos (A). 331, 9 Matropolis (A). Wenn wir auch in Attika neben überaus zahlreichen Διόδοτος Θεόδοτος (Kirchner Prosopogr. Att. 1, 262 f. 440 ff.) ganz gelegentlich einen Διόζοτος CIA. II 436, 5 (aus dem Demos Oince, bald nach 159 v. Chr.; unsicher) und einige wenige 060ζοτίδης (im ganzen 3, alle aus dem Demos Kikynna, s. Kirchner 1, 447. 2, 464) antreffen, so wird niemand im Zweifel sein, dass es sich bei ihnen ebenso wie bei dem 'Ωρωπόδωρος Θεοζότου in Oropos CIGSept. I 246, 5. 251, 2. 254, 2. 255, 2 (Mitte 3. Jh.) um eine durch irgend welche Familienbeziehungen veranlasste Herübernahme der böotischen Namensform handelt<sup>1</sup>. Und wenn in der grossen Bauabrechnung vom Asklepiosheiligthum in Epidauros CIGPel. I 1484 neben dem άρχιτέκτων Θεόδοτος Z. 9 uö. ein Unternehmer Θιόσοτος Z. 92 genannt wird, in dessen σ Prellwitz zu Coll.-Becht. 3325 eine graphische Variante für od erkannt hat, so werden wir als die Heimath des Mannes eben

<sup>1</sup> Uebrigens greifen Böotismen auch sonst in das attische Nachbargebiet hinüber; ich erinnere, um von ττ und ρρ (o. S. 489) zu schweigen, an δίδημι KZ. 59, 212 f. Zudem war wenigstens Oinoe in nächster Nähe der böotischen Grenze gelegen (s. Milchhöfers Text zu Curtius-Kauperts Karten von Attika VII 17. IX 35); über die Lage von Kikynna ist nichts Sicheres bekannt (s. Löper Athen. Mitth. 17, 396 f.).

otien oder Thessalien vorauszusetzen haben, wie ja auch sonst den ersten Zeilen der Inschrift, die zu den Namen der Handrker noch die Ethnika hinzufügen, neben Argivern Ausländer, rinthier, ein Kreter, ein Arkader verzeichnet sind. Sehen wir n diesen Fällen, mit denen es seine besondere Bewandtniss hat, , so kennen alle anderen Theile der griechischen Welt nur ιόδοτος Θεόδοτος. Es ist wichtig, dass zu diesen anderen ieilen auch die kleinasiatische Aeolis gehört: Θεόδοτος Mytilene ilns. II 96, 8 (4. oder 3. Jh.). 88, 6 (Kaiserzeit). Methymna .1 a 7 (κοινή). Nesos 646 b 30 (Diadochenzeit). Dadurch wird e Annahme abgeschnitten, als ob die o-Formen des Böotischen id Thessalischen dem äolischen Untergrunde dieser Mundarten itstammen könnten. Im Gegentheil, es eröffnet sich die Mögshkeit, dass die Formen ohne o, die auch ihnen beiden nicht gehen (böot. Διόδοτος Theben Pind. Isthm. 6, 31. 2424, 2 nde 2. oder Anf. 1. Jh. Διοίδοτος Διοιδότω Hyettos 2810, 6 itte 3. Jh. Διύδοτος ib. 2826, 12 2. Hälfte 3. Jh. 1. Θεόδοτος hespiai 1740, 3. 1755, 33. Bull. corr. hell. 21, 553 ff. Z. 1. 11 mmtlich 2. Hälfte 3. Jh. Lebadeia 3069 a 2 desgl. Theben oll.-Becht. 2569, 5 zwischen 140 und 100. CIGSept. I 2727, 26 Hälfte 1. Jh. Thisbe 2354 (A). Θιόδοτος Orchomenos 3206, 5 29 v. Chr. 3175, 7 um 290. 3191, 3 um 250. 3207, 20 Ende Jh. Hyettos 2843 [unsicher]; thess. Θεόδοτος Krannon Coll.echt. 345, 52. 67 kurz nach 214. Gyrton ib. 1720, 2 zwischen 0 und 157/6), zum mindesten in ihren älteren Vertretern die täolische Weise fortsetzen. Für Διόσδοτος Θεόσδοτος aber erden wir zu dem Schlusse gedrängt, dass sie den westgriechihen Elementen angehören, die sowohl das Böotische wie das hessalische in sich aufgenommen haben. Man könnte zu Gunsten eser Schlussfolgerung sich noch darauf berufen, dass Θεόσδοτος εόρδοτος in Thessalien grade aus Pharsalos und Matropolis ınd Pherai) bezeugt sind, also Gegenden, für die ein besonders arker westgriechischer Bevölkerungssatz auch sonst durch die prache erwiesen wird (Rhein. Mus. 58, 598 ff. und o. S. 484. 495). ber es bedarf eines derartigen, immerhin nicht grade sicheren irguments nicht mehr: seit die Ausgrabungen zu Epidauros die hearodokenliste dieser Gemeinde CIGPel. I 1504 zu Tage ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die beiden letztgenannten Spielarten des Namens unterscheiden ich von der zuerst angeführten nur phonetisch oder graphisch, nicht norphologisch, s. W. Schulze Quaest. ep. 45 Anm. 5. Sadée 224 ff.

#### Solmsen

en, die in ihrem Kerne in der Zeit zwischen 390 m niedergeschrieben ist und aus der im Laufe diest n schon wiederholt westgriechische Nameosforme is sind, ist für Διόσδοτος Θεόσδοτος der gleich resiehert Διόσζοτος heisst der Gaatfreund der Epi Pandosia in Epirus i 24. Es verschlägt demgegen -, lass in anderen 'westgriechischen' Gegenden Geo cotoς thre σ erscheinen: in Epirus Coll.-Becht. 1351,: 1 -52, 11 (Leradros. 2528, 8 Athamane (208 v. Chr.) . on Clasept. HI 1, 486, 2 Thyrreion. Coll.-Beak rektorion kurz nach 200); in Aetolien ib. 2511,3 207 v. (hr.). CIGSept. III 432, 2, die letzten beidet in Delph, woher der Wendel'sche Index im 4. Bandt Bechtel schen Sammlung S. 221 f. reichliche Belegt wir miter lem Namen der 'westgriechischen' Stämmt -set, at let pe sprachlich keineswegs eine völlig sit-1881, wir konnen vielmehr dialektische Unterschiede sel, o he iti nachweisen und werden ihrer zweifeller die Tiete diingender Forschung noch erheblich meh in Is and sor it night befremden, wenn tit

ichtung in der Art des Hesiod oder Theognis oder chorische der Art Pindars zurückgehen. Und διόσδοτος haben ebenlle Pindar Pyth. 8, 96. Fr. 137, 2 B.4 und Aischylos Sept. 923 K. hor). Eum. 616 (Dialog), der Tragödie aber sind auch sonst estgriechische Wörter nicht fremd, wie zB. λάτρις λατρεία πρεύω, wegen deren Geschichte ich auf die ausgezeichneten emerkungen von v. Wilamowitz Eur. Her. II<sup>2</sup> 180 f. verweise; der eben schon angezogenen moralisch-politischen daktylischen oesie und der chorischen Lyrik werden wir die Quellen zu ichen haben, aus denen sie in die attische Dichtung hinübereflossen sind. Es ergiebt sich also, dass auch hier gewisse 'estgriechische Stämme zäher am alten festgehalten haben als ire Volksgenossen, wenigstens in διόσδοτος, bei dem der vom articipium abhängige Genetiv wirklich etwas höchst alterthümches ist (Brugmann Gr. Gr. 393); danach haben sie dann das seinem Sinn und seiner äusseren Gestalt sehr nahe kommende εόδοτος zu θεόσδοτος umgebildet, während für die übrigen riechen umgekehrt θεόδοτος das Muster geworden ist, nach m διόσδοτος dem Schema der anderen Zusammensetzungen mit εύς (διογενής Διομήδης διοτρεφής usw.) eingeordnet wurde. 12

<sup>1</sup> Ich bin früher (Untersuch. 41) in der Beurtheilung von θεόσδοτος etschmer gefolgt, der es KZ. 33, 570 f. als eine nicht in der lebengen Sprache, sondern von dem Dichter unter dem Zwange des trums vollzogene Umformung hingestellt hat. Jetzt ist mir das wahrscheinlich geworden wegen des Verbreitungsgebietes von δόδοτος als Name. Wäre diese Form wirklich, wie K. meint, austliesslich dem Einflusse des Epos zuzuschreiben, so begreift man ht, warum sie ausser in Böotien, der Heimathlandschaft Hesiods, ide nur in Thessalien oder Theilen davon gängig geworden ist, hrend doch sonst Namengestalten, die der sprachformenden und achregelnden Kraft des Epos verdankt werden, durch ganz Griechend anzutreffen sind, soweit die epische Poesie die Herzen aller Hörer ang. Und dass die Analogiebildung θεόσδοτος nach διόσδοτος 'so hn und auffällig' sei, dass wir für sie am besten 'noch eine besondere sache suchen', wie K. sagt, kann ich nicht finden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im übrigen scheint die Verbindung von passiven (und aktiven) rtizipien mit dem Genetiv (zB. σᾶς ἀλόχου σφαγείς Αἰγίσθου τ' Eur. 123) überhaupt auf die Sprache Pindars und der Tragiker beränkt zu sein (vgl. die bei Krüger Gr. Sprachl. II § 47, 10, 1. skien-Brugmann Lit. Volkslieder 321 Anm. W. Schulze Berl. phil. ochschr. 1896, 1332 f. angeführten Belege). Damit drängt sich die age auf, ob nicht diese ganze Gebrauchsweise eine Eigenthümlichit des Westgriechischen war.



s möglich; in ähnlicher Weise ist βασίλιστ ausser Frage steht and wie nun W. Schule neuen Werke Zur Geschichte lateinisch i mir eben, während ich heim Ahschluss die die Gute des Verfansers zugeht, S. 40 A hat, in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhi e der Makedonen in die der Griechen III I hat hier mit seinem Suffix fortzeugend get wird für κοράσιον nordwestgriechische H iom der Makedonier weist ja auch sonet punkte mit denen der Nordwestgriechen an sichergestellt durch das muchriftliche Ve Wortes in den letzten Jahrhunderten vor hi, woher Wendel im Register im IV. Bandos en Sammlung S. 200 23 Belege neben 14 ichnet. Tithora in Phokis CIGSept. III 1, 192 ib. 379, 5. Chaironeia ib. 1 3325, 3. 3328, 353, 7 (gegen echt böotisches κόριλλα,. 🝱 n die alexandrinische Koine, die es nach & und der Panyri (Berliner Asg. Urb.

ren. Ich leugne keineswegs, dass Namensformen, die in ihrem usseren mit gemeinsprachlich üblichen übereinstimmen, also die : Τειλε- Τεισι- Θειρ- (S. 480 ff.), die mit -ρα- (S. 491), Θεότος Διόδοτος (S. 499), unter dem Einfluss eben der Gemeinache aufgekommen sein können, und je später die Zeit ist, der der einzelne Träger einer derartigen Namensform gelebt t, um so mehr sind wir verpflichtet mit dieser Möglichkeit zu chnen. Aber ebenso gut können in ihnen die Sprachgewohniten eines der beiden Stämme, aus deren Zusammenfliessen die storische Bevölkerung Böotiens hervorgegangen ist, fortleben, igen sie auch in den entsprechenden appellativischen Wörtern rch die des anderen unterdrückt sein, und je früher der Beleg, so grössere Wahrscheinlichkeit darf diese Auffassung be-Ganz gewiss trifft sie zu für diejenigen der in pruchen. ige kommenden Individuen, die älter sind als 400, das grosse ochenjahr griechischer Sprach-, Schrift- und Stammesgeschichte; erhalb des 4. und 3. und bis ins 2. Jahrhundert hinein wird 1 kaum bei einem der einschlagenden Fälle mit Bestimmtt entscheiden lassen, ob ihr oder der anderen der Vorzug eben werden muss.

Bonn.

Felix Solmsen.

## DE HORATIO ET POLLIONE

Acute nuper eius carminis Horatiani quod est de Pollion historiis (H 1) locos singulos illustraverunt O. Seeck (Wien-Studien XXIV 1902 p. 499-510) et qui eius sententias aut in pugnavit aut probavit E. Kornemann (Beitr. z. alten Gesch. III 1903 p. 550 sq.). Atque ille conlato loco Plutarcheo (Caes. 13. cf. Kornemann Jhb. f. klass. Phil. Suppl. 22 1896 p. 572 p. 672 fg. 3) Horatium cum graves principum amicitias dicerrespicere demonstravit ad Asini sententiam qui bellum civile ne ut plerique putarent Caesaris et Pompei discordia sed poti amicitia ortum esse dixerat; nec minus recte periculosae pleni opus aleae tractantem et incedentem per ignes suppositos cim doloso Pollionem ab Horatio nullam aliam ob causam dici co tendit nisi ut narratas a Pollione res gestas significaret: qu quo magis illustraret Kornemann felicissime contulit illud Tac (hist. I 2) qui se opus adgredi opimum casibus, atrox proeli discors seditionibus, ipsu etiam pace saevom profitetur. aliud idem Horatius egit, cum infra diceret Pollionem public res ordinare, grande munus Cecropio cothurno repetiturum es murmure cornuum perstringere aures, nisi forte Pollionem rebus publicis versantem, fabulam in scaena agentem, cornicine exercitui praecuntem dicere in animo erat. Praeterea locos Li-XXI 1. 2 (adeo varia fortuna belli ancepsque Mars fuit, ut p pius periculum fuerint qui vicerunt), Taciti hist. I 1 (initium m operis Servius Galba iterum Titus Vinius consules erunt) optii ille, Taciti hist. I 4 (ut non modo casus eventusque rerum, 4 plerumque fortuiti sunt, sed ratio ctiam causaeque noscantur) l in comparationem vocarunt, nec minus acute ille aliquantum i teresse inter ea quae iam nunc (v. 17) Pollio praestet atque qu etiam exspectentur (v. 21 sqq.) observavit. Tantum viris il doctis concedendum videtur. Nam quod Kornemann praeter principum non modo amicitias sed etiam arma dicere Horatic

suspicatur, vel propter vocabulum graves non eleganter poeta dixisset et ipsorum principum arma minus bene etiam expianda Namque illi Caesar Pompeiusque occiderant et ex his Octaviano Antonioque non licebat illum significare: accedit quod non sine certo quodam consilio ut enumerationem absolveret Horatium vocabulum arma singulari quodam strophae loco posuisse credibile est. Namque poeta ipse interpres arma nondum expiatis uncta cruoribus nihil aliud dicit nisi ferrum quod cives acuerunt quo graves Persae melius perirent (I 2. 21 sq.): male igitur principum ea arma dixerit, quae civium cruore contaminata civium Romanorum dici arma decebat. Quare quod Kornemann verba amicitias et arma eadem inter se ratione opponi censet atque carminis initio motum et belli fallitur: neque solum ea de causa quam ostendisse mihi videor. Namque idem non recte motum civicum referre videtur ad res ab anno a. Chr. n. 60 ad annum 49, bellum ad res postea gestas. Quod si voluisset Horatius, infelicius non potuit rem instituere, siquidem in motu illo inessent belli causae narrationisque principium eam ipsam ob causam Pollio inde a Metello consule fecerat, ut ipsas quae sibi viderentur belli causas illustraret. Accedit quod cives illis temporibus minus movebantur quam, id quod ipse Pollio docebat, principes 1. Quare nihil aliud restare videtur nisi ut primo versu nihil significare Horatium censeamus nisi totum Pollionis opus atque de consulto belli nomen hoc loco vitavisse, lenius motus civilis (sive quod metro postulabatur civici) praetulisse eum censeamus. Velut ipse Augustus cum de re quadam forsitan minus legitima diceret eo nomine usum esse certis argumentis Mommsenus (ed. II p. 45) demonstravit (Mon. Ancyr. II 26: (cepi id) sacerdotium aliquod post annós eó mor(tuo qui civilis motus occasione occupaverat), quo loco in vertendis Latinis minus feliciter functum Graecum interpretem (VI 2) πολειτικαῖς ταραχαῖς posuisse Kaibelius (ed. Momms.2 p. 198) cognovit; namque ubi bella civilia invenerat (I 13 et VI 13) non dubitavit graece scribere ut fieri solet πολέμους έμφυλίους (Ι 19 et XVII 17). Scilicet verecundia quadam tenetur Horatius in commemorandis bellis civilibus, velut I 2.21 sqq. non dixit quod singulare ac scelestum erat contra cives acuisse ferrum cives nec pugnas contra cires civium factas esse, immo iis qui legunt hoc animadverten-

Aliter Livius utpote annorum scriem observans rem instituerat: cf. perioch. lib. CIX: causa civilium armorum et initia referuntur.

## Sonnenburg

I, cum dueret melaus ferro perituros fuisse im id est spais illus scelestis pugnis iam ri non alter auheandum videint de illo (1 am et seeleres judet Fratrumque. Nam ut sur sequitur superiori illustrandae est, ita il quid sit motas civicus explicatur eo quod Optime gitur ad primum carminis ver eck comparari inbet illud quod supra di ear equidem aldo Sall, hist. fg. 1 M: R epulo QCatulo consulibus ac deinde militia mpesie. Atque quoniam aliquam certe inter l ra intercessisse rationem Suctonius (de grai testis est, hand a re videtur esse practe. rem explicandi causa arcessere. Ipse quide Suppl 22 p 648) hos tres viros quodam His intem ipsa re adducor, ut vocah n 10. ut Kornemann (p. 605, 615 eq., 6 theate tenseam quas duces atque imprimit Note that infeliciter gesserint, sed vitia Ales fallen, natum ac ductum

ei ut Livius artificiose dictum aliquid ut propius periculum t qui vicerunt' subiunxit, ita Pollionem credibile est quam memoravimus de principum amicitiis sententiam contra rem opinionem hoc potissimum loco professum esse, siquidem rix poterat, quin illud de toto bello iudicium praeponeret idis singulis rebus gestis. Ita optime adiungere ei licebat s ipais rebus iudicium atque arma dicere nondum expiatis cruoribus. Quae verba cum Seeck doceat ad pugnam ensem esse referenda, oblocutus Kornemann recte contendit, od ne Seeckium quidem prorsus fugerat, ita Horatium vitu-3 videri Octavianum, quod partes scelus expiandi sibi datas 29) agere etiam cunctaretur. Qua in re miror quod neuter octus illius quod iam saepius memoravi carminis (I 2) menn fecit, in quo expressis verbis est de vitiis belli civilis, elere expiando, de piaculo quod extremis verbis significatum sinas Medos equitare inultos v. 51) accuratius explicatur eo ne quod Kiesslingium secutus Seeck attulit (I 35). Non de una pugna eaque a civili bello aliena cogitare Horaconsentaneum est, sed de civium cruore toto illo bello , quo nulla carebat ora (v. 36). Qui si tanti fecisset cladem arrhas acceptam, vix debebat infra (v. 31 sq.) eosdem Medos : audivisse sonitum Hesperiae ruinae, cuius ipsi vel auctores entur. - Restat ut dicamus de verbis periculosae plenum aleae, de quibus Seeck novam sententiam protulit assentien-1e nactus est Kornemannum. Namque cum constet Pollionem i dixisse de consilio a Caesare antequam Rubiconem transiret o, cui ipse interfuerat, atque Caesaris illud ἀνερρίφθω κύβος isse, cumque constet illa de principum amicitiis e Pollionis Horatium petivisse, haec quoque verba Horatium libri Asimemorem honoris causa scripsisse coniecit. Itaque Horatius lebatur commemorare Pollionis exordium (v. 1-3) quaeque scripserat de societate inter Caesarem Pompeium Crassum (v. 3, 4), de pugna ad Carrhas facta (v. 4, 5), de Caesare conem transgresso (v. 6) atque rerum ordinem optime servare. naec opinio stare non posse videtur. Nam ut non dicam ea secuntur de ignibus suppositis cineri doloso minus bene de ab anno 49 gesto quam de superioribus temporibus dici, redo illius aetatis homines Romanos cum de periculosa alea ent quicquam aliud intellexisse atque ancipitem et periculosam nam; neque enim solum Ovidio (a. a. I 376) licebat dicere: is admissis alea grandis inest, sed vel in pedestri oratione

### Sonnenburg

on ampera servicique aleam imus (Liv. I 28, a le 1). Accedit quod Horatius, si certum qui locum a raineare in animo habebat, non opus phronu esse periculosae aleae; denique seria save mavia dicere Pollionia) consilium er erum se ram deliberandi ac dubitandi finerali, ac re aleam de rebus futuris securum roptere i imperativo utebatur — nam deteri 32) marta est alea dicentem facit —, Horatiu peps beili tuerit fortuna indicat.

recte disputaviums sequitur ut duabus illia adio hori l'alionis dicere Horatius videatur quaeque save propter res ipsas sive propter similitudinem exordio tribuere licebat. Illucate si recatavisse aliquanto credibilius est quan at anno 10 ad a. 49 gestarum seriem. Que i anem operis a Pollione suscepti perspexissent quin cum Horatio ab auctore peterent, ut interet stadia ac totus incumberet ad histores de la catalant qui de illo libro

retaretur. Namque Horatium semper inducere Pollionem ipsum gentem quae acta esse narret, velut perstringis, inquit, aures. Tel eam igitur ob causam Bentlei coniecturam praeferendam ac cribendum esse: videre magnos iam videor duces. At quae proime antecedunt, aliter sunt comparata: litui strepunt, fulgor rret; et quae secuntur nondum scripserat Pollio: non igitur icebat Horatio praescribere quo modo singula scribenda essent; mmo nihil aliud significandum erat nisi se ceteras quoque res cestas e Pollionis scriptione cogniturum esse sperare. Quod quo rerbo nisi audiendi significare debuerit nescio; ac si mavis non le recitationibus cogitare, age historiam apud antiquos partem ritis oratoriae fuisse memento, illisque quo loco nos dicimus ecturos nos esse sperare dicendum fuisse de audiendo.

Carminis quae restant non sunt de Pollione, sunt de bello sivili atque argumento sunt, quanti tunc fecerint Sallusti libros Seeck p. 508 sq.). Quos Horatium bene novisse interpretes e armine II 12 concluserunt: hoc autem carmine quod ad eos egentium animos advertit, non sine acumine advertit, si recte supra disputavimus de Sallustio et Pollione.

Monasterii Guestfalorum.

P. E. Sonnenburg.



I Kohler Sitzungsberichte der Berliner Akad.

1 geschichtlichen Werth der in dieser symbolenti
2 enthaltenen Daten hingewiesen hat, ist ihr Kungen, dass manche Historiker neuster Zeit im I sie uns als ein ehrwürdiges Dokument der Rede tristlichen Jahrhunderts vorzustellen. Köhler insichtig dahin ausgesprochen, die Rede sei vor wohl verfasst schopfe aber aus der Rede

m Quellenwert der Litteraturwerke, sondern nach der Kunst und sicht ihres Verfassers fragen, nachdrücklich abgelehnt werden.

Die Untersuchung der Sprache freilich ergiebt Entscheidens für oder gegen die Abfassung im 5. Jahrhundert nicht: oo nnte nach Art der altattischen Prosa auch Thrasymachos oder nst ein Sophist c. 400 noch schreiben (DH. de Dem. 3 134, 7 Us. freilich citirt πράττοντες); wenn Herodes Atticus schrieb, so muss es als bewusster Archaismus verstanden erden (s. meinen Atticism. III 16 A. 19) - auf der Grabschrift r Regilla schreibt er θάλασσαν (CIA. III 1417, 7) neben φυттоі (ib. 9)1. Bedenklicher sind schon Ausdrücke wie unrsönliches πέφυκε mit folgendem Accusativus c. Inf. (Atticism. 196 f.), πολιτικός πόλεμος = Bürgerkrieg p. 6, 22 Hass, διαίβω τι = etwas vernachlässigen (cunctari ad aliquid übersetzt stanzi p. 158 A.) p. 5, 13, χωρίον = der schwache Punkt 6, 9 (anders Hass p. 25), πολλήν ἄρα δειλίαν ποιήσομεν (wo-· sich nicht ὀφλήσομεν korrigiren lässt) τοῖς βουλομένοις ας κακως δράν p. 7, 38. Aber alles dieses zusammen mit dem n Hass (de Herodis Att. περὶ πολιτείας oratione 18 ff.) und stanzi (l. l. 145 f.) Beobachteten reicht zu einem Beweis für er wider Herodes nicht aus. Ebenso wenig das Stilistische, wir sonst nichts Gleichartiges, überhaupt sonst nichts Zunmenhängendes von Herodes besitzen, um messen zu können. e Stilcharakteristik bei Philostratos lässt sich so oder so wenn, der von Herodes vorwiegend nachgeahmte Stilcharakter des itias ist für uns eine unbekannte Grösse, und der Sophist wird, e aus der Vielseitigkeit seiner Schriftstellerei hervorgeht, seine ινότης je nach Zwecken und Gegenständen in ganz verschienen Farben haben spielen lassen. Jedenfalls aber lässt sich gend etwas Sprachliches oder Stilistisches, was direkt gegen rodes als Verfasser spräche, mit unseren Mitteln in der Deamation nicht entdecken, aber auch nichts, was zur Ansetzung das 5. Jahrhundert nöthigte.

Hingegen manches, was gegen Abfassung des Stücks im nften Jahrhundert spricht und auch Nichtphilologen einleuchten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Was die von mir (Atticism. I 195; IV 585; s. a. Phot. lexic. igm. ed G. Wentzel Nachr. der Gött. Ges. der Wiss. 1897 p. 315, 15) tirte Form ραδιέστερος p. 6, 32 Hass betrifft, so ist beachtenswerth, so auch W. Crönert (Wiener Stud. XXI 65 f.) eine Vorliebe später psa für die Komparative -έστερος konstatirt.

#### Schmid

Flugschrift des fünften Jahrhunderte vor une, ales zu eines Schriftstellers über gleichzeitige Ereignisse, intwicklung er durch sein Werk eingreifen will, as stomsche Schriftzer in Erörterung der Situation ausem Schnitzer in Darstellung von Dingen aus einer legenden Periode, wie sie dem Andokides, Aischines, abegegnen, sind ganz anders zu beurtheilen. Und Rede des γένος συμβουλευτικόν aus dem Ende der Arbeiten

von beiden Bedingungen trifft für die vorliegende

Hass Αρχέλαος τάρ οῦτ' ἐπὶ Πελοποννησίους ἡλθε καιων οῦτε διὰ της χώρας ἰέναι βουλομένους hat terests Hass (p 36) bemerkt: es ist dem Redner chschang zwischen Archelaos und Perdikkas von Karlesint, die Costanzi (145, 2) vergebens sich zu vermalt. Man kannte meser Stelle zegenüber nur dam

Entscheidend scheint mir p. 7, 42 ff. zu sein: καὶ τὸ μέγιστον, εὶ δευτέραν αἰτίαν σχήσομεν ὑπὸ (bedenkliches Griechisch!) τῶν Ἑλλήνων, πρότερον μὲν ὅτι τὸν Μηδικὸν οὐ συνεπολεμήσαμεν, δεύτερον δὲ τὸν νῦν ἐπαγγελλόμενον. Jeder unbefangene Ausleger muss zugeben, dass der νῦν ἐπαγγελλόμενος πόλεμος, der nächst dem Perserkrieg angeführt ist, kein anderer als der peloponnesische sein kann. Wenn die Larissäer von Seiten der Griechen Vorwurf wegen Nichtbetheiligung an einem Krieg, ähnlich dem wegen ihrer Zurückhaltung beim Perserkrieg, zu gewärtigen haben, so kann das nur ein grosser ganz Griechenland betreffender Krieg sein. Der Redner stellt sich also an den Anfang des peloponnesischen Krieges, in die Zeit, als die beiden seindlichen Staaten ihre Bundesgenossen warben (Thuk. II 7, 1). Nun hatten sich aber gerade die Städte der Pelasgiotis, unter ihnen Larissa, damals κατά τὸ παλαιὸν ξυμμαχικόν (Thuk. II 22, 3) auf die Seite der Athener gestellt. Neutralität während les peloponnesischen Krieges konnte also den Thessalern nicht Vorgeworfen werden. Man hat demnach die Wahl: entweder man versteht unter dem πόλεμος νῦν ἐπαγγελλόμενος einen beliebigen kleinen Kriegszug der Lakonier nach 404 und lässt den Redner von der Parteinahme der Larissäer für Athen während des peloponnesischen Krieges nichts wissen; oder man traut ihm zu, dass er den Archelaos schon zu Anfang des archidamischen Krieges ils König von Makedonien dachte und im übrigen sich die Siuation so vorstellte: im Anfang des peloponnesischen Krieges schickten Athener und Lakedämonier Gesandte um Bundesgenossenschaft ua. auch nach Larissa; für diese Stadt giebt bei der Entscheidung über die Fragen, ob man neutral bleiben und welchem der beiden feindlichen Grossstaaten man sich eventuell anschliessen soll, das Verhältniss zu dem Nachbar, dem König von Makedonien, den Ausschlag; dieses Verhältniss hängt wieder zusammen mit der Haltung der beiden bestehenden στάσεις 1. Die Oligarchen waren vom König von Makedonien in Beschlag genommen, also jeder Massregel abgeneigt, die ihr Einvernehmen mit diesem störte, während die Demokraten dem Anschluss an die Hellenen günstig waren, um mit Hülfe derselben über die μακεδονίζοντες,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie standen unter Stasiarchen, vgl. die von Hatzizogidis 'Αθηνά VII 489 veröffentlichte Inschrift von Zerkos in Thessalien: Πολυμήδε(α) στασιαρχέ(σαντα) mit Thuk. II 22, 3; vgl. auch Schol. Pind. Pyth. IV 10 ήγεῖτο δὲ τῆς ἐτέρας τῶν στάσεων Βάττος.

516 Schmid

die Oligarchen Herr zu werden. Aber auch im demokratischen Lager musste wieder erwogen werden, ob ein Anschluss an Sparta oder ein solcher an Athen für den gewünschten Zweck mehr Gewinn verspreche. Diese Lage ist so günstig als möglich, um in sie einen mächtigen Aufbau von Reden und Gegenreden hinein zu komponiren nach Art von Thukyd. I 32 ff. 68 ff.; VI 33 ff. Es konnte für und gegen Neutralität im Allgemeinen, für und gegen Archelaos, für und gegen den Anschluss sei es an Athen oder an Sparta von Seiten larissäischer Redner, es konnte auch von Vertretern der auswärtigen Staaten gesprochen worden, und dies auf einem Höhepunkt der Krisis, wo eine entscheidende Wendung der inneren und äusseren Politik Thessaliens in Frage stand. Einen fruchtbareren Moment konnte sich ein Rhetor nicht wünschen. Das Fehlen jeder bestimmten Anspielung auf Verhältnisse nach dem peloponnesischen Krieg (s. Costanzi 151 ff.), und das klare Zeugniss von p. 7, 42 ff. beweisen, dass der Verfasser der Rede περὶ πολιτείας wirklich sich diese Situation gedacht hat. Consequent ist er freilich nicht einmal hierin geblieben; denn p. 7, 26. 29 redet er von Dingen, die in den Verlauf des peloponnesischen Krieges fallen. Die Verbindung des Archelaos, der erst seit 413 regirte, mit diesen Verhältnissen des Jahres 431 fällt unter den Gesichtspunkt des κακόπλαστον. Derartige Verstösse gegen die historische Richtigkeit nahmen die Redner und Sophisten zu keiner Zeit besonders schwer<sup>1</sup>, am meisten Beispiele für dergleichen aber erwarten und finden wir in der Zeit der zweiten Sophistik, deren historiographische Grundsätze unter dem Zeichen von Dionysios' von Halikarnass Schrift über Thukydides stehen: die Schnitzer, die in der Rede περί

<sup>1</sup> Polykrates erwähnte in seiner Κατηγορία Σωκράτους den kononischen Mauerbau (Diog. L. II 39) und warf sonst die Zeiten durcheinander (Isokr. Busir. 8); Platon hat mit seinen bekannten Anschronismen im Menex. schon derartige Dinge im Auge; Beispiele aus Andokid. IV bei Blass, att. Bereds. 12 335. 337 f. 437. Weiteres m. Atticism. I 65 A. 30; Rohde Griech. Rom. 2 523; F. Marx, liber de rat. dic. praef. 105; aus Vergil: Kroll, N. Jahrbb. f. klass. Alterth. XI 18. Hauptstelle ist Hermog. de stat. p. 136, 26 ff. είτα το κακόπλαστον, οίον μετά την Νικίου ἐπιστολήν γράφει τις πέμπειν Κλέωνα στρατηγείν, ή πάλιν πρόκειται Μαρδονίω ἀναχωρήσαντι μετά την ήτταν ἀπολογία παρά βασιλεῖ κτλ. (daraus Matth. Camariota bei Walz Rhet. Gr. VI 606, 13 ff.). Cäcilius (Suid. s. v.) schrieb περί τῶν καθ' ἱστορίαν ἡ παρ' ἱστορίαν εἰρημένων τοῖς ῥήτορσιν.

λιτείας vorliegen, konnten aber jedenfalls in einer wirklich haltenen Rede oder einer zum Wirken auf die praktischen Veriltnisse bestimmten, in Redeform gefassten politischen Flughrift aus der Regierungszeit des Archelaos nicht vorkommen.

Schon diese genauere Betrachtung des Inhalts würde geigen, um die Meinungen von Beloch, Costanzi und Meyer zu Aber wir können noch weiter kommen: der Redner hrt sich als sehr jungen Mann ein wie der isokratische Archiimos (Hass p. 10) und behandelt dann seinen Gegenstand nach n beiden τελικά κεφάλαια des άγαθόν und des άναγκαΐον. Wer on griechischer Rhetorik etwas weiss, wird an dieser seltsamen τάσις einer symbuleutischen Rede sofort Anstoss nehmen. Die elegstellen für die Lehre von den τελικά κεφάλαια giebt Volkann Rhetorik<sup>2</sup> p. 300 ff. Anaximenes hat die Liste δίκαιον, όμιμον, συμφέρον, καλόν, ήδύ, ράδιον, δυνατόν<sup>1</sup>; bei Späteren itt zum Theil statt des καλόν das gleichbedeutende ἔνδοξον uf, allenfalls auch das πρέπον. Das ἀναγκαῖον ist der ältesten betorischen Technik fremd (von Quintil. III 8, 22 ff. verworfen), ber es hat innere Berechtigung in diesem Zusammenhang und ird auch von späteren Rhetoren wie Syrianos und Emporius nter den τελικά mitgeführt. Quintilianus (III 8, 22) will nur tile und honestum anerkennen. Das άγαθόν wird man in den ehrbüchern antiker Rhetorik und wohl auch in den erhaltenen onstigen Reden des γένος συμβουλευτικόν vergebens suchen. Vas hat auch die sittlich vollkommen indifferente Rhetorik mit iesem objektiven Begriff aus der philosophischen Ethik zu thun, essen Einführung ihr ja ihre ganze relativistische Grundlage ntziehen würde?2 Volkmann hat (Rhetorik? p. 120) das Befremdiche des ἀγαθόν richtig empfunden, sucht aber die Anwendung ieses Gesichtspunktes aus den besonderen Umständen, in denen er Redner sich befinde, zu erklären: er findet in der Rede ein duster des σχήμα κατ' ξμφασιν; dem Redner sei es thatsächich gar nicht um die Theilnahme an einem Krieg gegen Ar-

Die rhetorischen Scholien zu Thukydides verwenden nur die legriffe δίκαιον, συμφέρον, δυνατόν theils einzeln, theils kombinirt Schol. Thuk. I 32, 1; II 11, 1; III 9, 1. 37, 1. 42, 1; IV 17, 1. 59, 1).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Innerhalb des Genus indiciale wird beim Status qualitativus elegentlich das bonum erwähnt, zB. in dem liber exilis des M. Annius (Quint. III 8, 41); aber auch hier ist es nicht im absoluten Sinn retanden (Quint. III 8, 34; VII 4, 12).

#### Schmid

i, thun, sondern um eine Verfassungsänderung wolle er ater nicht offen reden - daher s uber die Rede gebreitet sei, die Nennur ret im zweiten Theil, das Zurückhalten mit .amomer. Damit hängt es ferner zusammer itia ii lit nach χρήσιμον und άναγκαΐον, sond therweise nach άγαθόν and άναγκαῖον dispo zuerst an de Stelle eines bestimmten ein un! er Begriff getreten ist, dem dann eine ebenso Ausführung entspricht.' Volkmanns Räson klar: wenn der Redner seine Gedanken erung verhallen wollte, wozu brauchte er g ler Lakedamonier und des Archelaus zurt · ne Berathung über die diese betreffende It der Tagesordnung stand? Und wenn hier ( rer Laupt beabsichtigt war, so war doch da en meht erst spät, sondern tiberhaupt gar is Halblunkel, in das sich jeder Leser des ei tlt, auf der ganzen Rede liegen zu lassen.

er Freiheit (Thuk. I 18, 1; H 8, 4) und des Hellenenthums egen den Tyrannen und Barbaren 1. Diese und ähnliche Geanken sucht man aber im ersten Theil vergebens. Auf den Beriff ἀγαθόν wird in diesem Abschnitt nur an zwei Stellen urückgekommen (p. 6, 19 f. όμολογείται γάρ πόλεμος των άλων κακών τοσούτω μέγιστον είναι, ὄσωπερ είρήνη των άγαλών; p. 7, 18 f. οὐ τὰρ μόνον τοσοῦτον ἀταθόν ἐστιν [Subjekt st τὸ τὸν τούτων αἴτιον, dh. den Archelaos, κακῶς δρᾶν], ὅτι ιῶν παροιχομένων ληψόμεθα δίκην, ἀλλ' ὅτι παράδειγμα τοῦτο κίξαντες ἀποδιδάξομεν τοὺς ἄλλους μὴ νομίζειν εύρημα τὴν μετέραν διαφοράν, μηδέ μεθ' ήμῶν ἐπιβουλεύειν ἡμῖν); an der rsten ist der Friede dh. insbesondere die Beendigung der στάσις ils das grösste ἀγαθόν bezeichnet, und man mag, wiewohl dies ur in etwas gequälter Weise möglich ist, daran den Gedanken müpfen, die Bemühung um das grösste ἀγαθόν sei selbst ein ηαθόν, und so eine Beziehung zu dem der Disposition nach errschenden Gesichtspunkt des ἀγαθόν im objektiv-absoluten linn herstellen; an der zweiten Stelle wird der Kampf gegen en Nährer der inneren Parteiungen, die Rache für das von ihm 1 Larissa angerichtete Blutbad mit Rücksicht auf die abchreckende Wirkung als ἀγαθόν bezeichnet, und hier bedeutet γαθόν so viel als συμφέρον τη πόλει, mit einer Nuance von ὖσεβές, ist jedoch in der Hauptsache ein relativer Begriff. Sieht un aber ab von diesen beiden Stellen, in denen die Bezugnahme uf den Begriff άγαθόν nur eine äusserliche und nebensächliche it, so weist der ganze Inhalt des ersten Theils nicht auf das ελικόν κεφάλαιον des Guten, sondern lediglich auf dasjenige es Nützlichen hin: es wird ausgeführt, dass und warum Arhelaos der natürliche Feind der Larissäer sei, dass er das grösste p. 6, 17-33 in einem locus communis geschilderte, dann p. 6, 3-7, 3 mit Applikation auf die vorliegenden Verhältnisse durch in σημεῖον<sup>2</sup> belegte) Uebel, die στάσις in seinem Interesse ähren müsse, dass er von dieser seiner Tendenz durch das Blutid in Larissa den augenfälligsten Beweis gegeben habe. Ueberall

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Gegensatz Griechen-Barbaren wird erst am Schluss p. 9, f. H. in anderem Zusammenhang kurz und unvermittelter Weise rührt, in offenbarer Anlehnung an eine Stelle von Thrasymachos' de für die Larissäer (Hass p. 41).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> σημείον ist hier (p. 6, 33 f.) im rhetorisch-technischen Sinn braucht (Volkmanu, Rhet. 196 f.); ebenso p. 8, 11. 14.

520 Schmid

hier handelt es sich gar nicht um objektive Schädlichkeit de Tyrannen im ethischen Sinn, sondern um Schaden, den er de Stadt Larissa zufügt; die Abwehr gegen ihn ist also nicht ἀγα θόν, sondern συμφέρον τῆ τῶν Λαρισσαίων πόλει. Der Gebrauch des Terminus ἀγαθόν an den angeführten Stellen und wieder p. 8, 11 kann nur aus einer gewissen Unsicherheit des Verfassers in Handhabung rhetorischer Terminologie erklärt werden.

2. Führt der Redner aus (p. 7, 24 ff.), der Anschluss an die Lakedamonier sei avaykaĵov. Auch hier fühlt man sich durch seine Darlegungen enttäuscht. Man erwartet etwa, dass gesagt werde: wir können gar nicht anders als uns mit Sparta verbinden: thun wir es nicht, so wird Archelaos über uns Isolirte herfallen, und wir sind ganz und gar verloren (vgl. Quint. III 8, 23). Statt dessen verbreitet sich der Redner darüber, dass Archelaos zwar einen Grund gehabt habe, sich den Spartanern nicht gegen Athen auzuschliessen, sondern neutral zu bleiben: die Lakonier hatten ihm keine Feindseligkeiten nachzutragen, konnten ihn also auch nicht bekriegen; ein Krieg gegen die Athener, die ihm nichts zu Leide gethan hatten, konnte ihm nicht zugemuthet werden. Dagegen hätten die Larissäer keinen Grund, auf die angebotene Verbindung nicht einzugehen. Sie riskirten also im Fall einer Verweigerung des Anschlusses an Sparta, von diesem Staat bekriegt zu werden. Was zu der Verbindung mit den Lakoniern weiter 'nöthigt', sind folgende Erwägungen: wir können nicht sagen, dass wir kein Unrecht erleiden (nämlich von Archelaos) 1 — würden wir das sagen, so wäre das wie eine Aufforderung an die Spartaner uns ebenso zu misshandeln wie uns Archelaos misshandelt. Erleiden wir aber Unrecht und wehren uns nicht, so kommen wir bei unseren Feinden in den Ruf der Feigheit; behaupten wir, uns wehren zu wollen, es aber nicht zu können, so fallen wir, da wir ja die Möglichkeit haben, uns die Hilfe der Hellenen zu verschaffen, in Verachtung und laden dazu den Vorwurf der Hellenen auf uns, jetzt wieder einem grossen Krieg uns zu entziehen, wie wir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man beachte die vollkommene Schiefheit der Parallele: A rechela os οὐδὲν ἡδικεῖτο ὑπὸ ᾿Αθηναίων, dh. von den Feinden der un seine Bundesgenossenschaft werbenden Lakonier — wir ἀδικούμεθε von Archelaos, dh. von un serem alten Feind, zu dessen Bekämpfung wir die Verbindung mit Lakonien benutzen wollen.

uns dem Perserkrieg entzogen haben. Und ist es nicht δεινόν, wenn wir nicht zu der hellenischen Symmachie zählen? Treten wir ihr nicht bei, so könnte es uns gehen wie dem Archelaos, der nachträglich gern beigetreten wäre, aber nicht mehr angenommen wurde. Soweit der Redner über das άναγκαῖον. Was er bewiesen hat, ist einmal, dass durch Nichtbeitritt die Larissäer sich der Gefahr eines Kriegs mit den Lakoniern aussetzen und bei ihren Gegnern sowie bei den Hellenen in üblen Ruf kommen, dann, dass sie ihre Weigerung einmal bereuen Von einem Beweis für die Nothwendigkeit ihres Beitritts ist man doch hier recht weit entfernt. Thatsächlich beherrschen diesen zweiten Theil die τελικά κεφάλαια des συμφέρον, καλόν, ἔνδοξον, εὐπρεπές, aber nicht das des ἀναγκαῖον, und wir haben, wiewohl das ἀναγκαῖον an sich der rhetorischen Lehre von den symbuleutischen κεφάλαια angehört, festzustellen, dass seine Durchführung im Einzelnen völlig misslungen ist.

In diesen rhetorischen Missgriffen kann nun entweder archaische Unbeholfenheit oder die Unsicherheit eines ersten Versuchs, eine in Vergessenheit gerathene Technik wieder anzuwenden, gesehen werden. Bei einer Sophistenrede aus den letzten Dezennien des 5. Jahrhunderts v. Chr. darf an archaische Unbeholfenheit nicht mehr gedacht werden; auch kann man, wie oben bemerkt, der geschichtlichen Fehler wegen die Rede nicht in diese frühe Zeit setzen. Eine praktische Rede oder Flugschrift kann sie unmöglich sein - denn welcher praktische Volksredner oder Pamphletist wäre so verblendet gewesen, einer griechischen Volksversammlung die Nothwendigkeit einer Massregel vornehmlich durch Hinweisung auf das Renommée (p. 7, 42 καί τὸ μέγιστον, εἰ δευτέραν αἰτίαν σχήσομεν ὑπὸ τῶν τὰ λλήνων) beweisen zu wollen? So kann sich nur ausdrücken, wer nie in einer Volksversammlung über politische Dinge selbst geredet hat oder hat reden hören.

Wir haben es also mit einer echten und gerechten Deklamation aus späterer Zeit zu thun<sup>1</sup>. Die Deklamationen der zweiten Sophistik pflegten nun freilich weit illustrere Themata zu behandeln (m. Atticism. I 34, 10; G. Peter, Die geschichtl. Litt. über die röm. Kaiserzeit I 16 ff.; Westermann, Quaest. Demosth. IV 80 ff.; Förster, Jahrb. des archäol. Inst. IX 169 ff.). Auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Anklänge an Isokr. Archidam., Demosth. (Atticism. I 197; Costanzi 158) können schwerlich bestritten werden.

522 Schmid

einen derartig abgelegenen Gegenstand wie er in unserer laklamation vorliegt, konnte ein späterer Sophist nur verfall wenn ihm eine ältere Behandlung desselben vorlag. An Kriti πολιτεῖαι darf man, wie Costanzi (143 f.) richtig bemerkt, nidenken. U. Köhler hat die Quelle gefunden: Thrasymacl ὑπὲρ Λαρισσαίων. Thrasymachos' Reden sind ja dem Dionys von Halikarnass (de Dem. 3) noch vorgelegen und werden sind haben; seine Theorie vom Rhythmus kein Cicero noch nicht im Dialog de oratore, aber im Orator.

Wie erklärt sich aber die von Volkmann hervorgehobe Unbestimmtheit der Darstellung bei einem Gegenstand, mit d das Publikum des Deklamators unmöglich vertraut sein konn! In der ganzen Rede ist nicht deutlich gesagt, von welcher St gesprochen wird, und erst in der zweiten Hälfte erfährt man • Namen des bösen Störenfriedes, von dem in der ersten so andeutungsweise gehandelt worden ist. Die ersten Worte Deklamation geben über den Grund dieser Seltsamkeiten A schluss: διότι μὲν ἀνάγκη λέγειν καὶ τηλικοῖςδε καὶ (μή w mit Recht von Costanzi 141, 1 gestrichen) πολύ νεωτέροις π τοῦ παρόντος πράγματος, ἔχω λέξαι. διότι δὲ εἰκός ἐστι σ παν ξχοντα λέγειν, ούτε παρ' ἄλλου δύναμαι μαθείν ούτε αὐ1 έξευρίσκω. Eine polemische Spitze ist hier unverkennbar į richtet gegen eine Aeusserung des Inhalts, dass in dieser Sac jüngere Leute nicht mitzureden hätten. Eine solche Aeuse rung muss wohl in einer vorhergehenden oder als vorhergehe gedachten anderen Rede, deren Sprecher, ein älterer Mann, ein entgegengesetzten Standpunkt vertrat, also entweder zu Gunst des Archelaos oder der Neutralität aufgetreten war, gestand haben. Diese Rede oder mehrere vorausgeschickte Reden müss auch über die gesammte Lage die Aufklärung gegeben hab die wir in der erhaltenen Deklamation nicht finden. Die Re dürfte also nur ein Bruchstück aus einem Redendrama von oben (S. 516) bezeichneten Art gewesen sein. Schon Anaximet (in Spengels Rhet. Gr. I p. 214, 18. 221, 27) scheint solche Red komplexe der symbuleutischen Gattung für und wider zu kenn Sehr gewöhnlich sind sie in der Zeit der zweiten Sophistik. werden entweder so aufgebaut, dass man an ein Stück der al Litteratur anechliesst: so schrieb Aristides einen ἀντιρρητι τής εἰρήνης gegen die Friedensrede des Isokrates, Libanios e 'Απολογία Σωκράτους im Anschluss an die Κατηγορία des Pc krates, eine Vertheidigung der Mimen gegen die Anklager

des Aristides usf.; oder sämmtliche zusammengehörigen Reden werden neu komponirt. Schon Hass hat (p. 32) an die zwei sizilischen Reden des Aristides (XXIX. XXX) gedacht; er hätte auch dessen zwei Συμμαχικοί (XXXVIII. XXXIX), die zwei Friedensreden (XXXI. XXXII) und namentlich den stolzesten Bau dieser Art, die fünf Λευκτρικοί des Aristides (XXXIII bis XXXVII). im übrigen die Beispiele aus Chorikios (Pauly-Wissowa Encykl. III 2429, 54) anführen können. Dass unserem Verfasser die Rede des Thrasymachos vorlag, ist nicht zu bezweifeln, aber es ist nicht wahrscheinlich, dass er an sie angebaut, sondern nur, dass er ihre Materialien für seinen Neubau verwendet habe: klingt er doch an zwei Stellen (p. 5, 1 ff. ~ Thrasymach. bei Dionys. de Dem. 3 p. 133, 1 Usener; zu p. 9, 24 vgl. Hass p. 41) des Thrasymachos an, dessen materiell ohne Zweifel korrekte geschichtliche Angaben neben die Verwirrung unserer Rede gestellt schwerlich denkbar sind.

Wer ist nun aber der Verfasser? Will man sehr vorsichtig sein, so wird man sagen: ein Autor aus der Zeit der zweiten Sophistik, und zwar aus einer Periode, der das Rüstzeug der technischen Rhetorik in Sprach- und Sachbehandlung noch nicht ganz geläufig war. Jedenfalls vor den Schriften des Hermogenes, etwa zur Zeit als Aristides den ersten tastenden Versuch machte, eine technische Darstellung der Stillehre in seinen Abhandlungen über den λόγος πολιτικός und ἀφελής zu geben. Wenn man einen Namen wissen will, so ist man auf den handschriftlichen Titel Ἡρώδης περὶ πολιτείας angewiesen. Den Sinn der Worte περὶ πολιτείας würden wir vielleicht besser verstehen, wenn wir alle die zusammengehörigen Reden noch besässen; möglich ist auch, dass die Benennung willkürlich und spät ist. Dagegen haben wir an dem Namen Herodes zu rütteln gar keinen Grund. Von Fälschungen auf diesen Namen ist uns sonst nichts bekannt. Der Ruhm des Herodes als Kunstredners ist alsbald durch den des νέος Δημοσθένης Aelius Aristides überstrahlt worden, an den sich dann Libanios und Chorikios anschliessen. So kamen die Reden des Herodes bald in Vergessenheit, und schwerlich hatte jemand ein Interesse, Fälschungen auf seinen Namen zu setzen. Um so schwerer ist das Gewicht des Namens an der Spitze der Gegen Meyers Fragezeichen bemerke ich, dass es nur einen Redner Herodes, eben Herodes Atticus giebt. Das wird bestätigt durch den Beinamen νέος Ἡρώδης ohne weiteren Zusatz, der auf einer Inschrift der Kaiserzeit einem Aurelius

## Schmid Herodes nepl notirelas

The great in der That nichte, was gegen die Autorlerodes an diesem Werkehen angeführt werden könnte,
von Herodes, so bernen wir aus ihm, dass der hochmutiker zwar mit der attischen Grammatik und, als
Favernus, wohl auch mit der platonischen Philotev) vertreut war dass ihm aber die feinere rhetorische
Hursicht der Sachbehandlung noch fehlte. Die ganze
Bucht ung des Atticismus ist auf die rhetorische Technik
in Sinn nur ungern und verhältnissmässig spät einindererseits die hellenistische Rhetorik des Herin Aesthetischen, der Lehre von der AéEic fernstand
k und Philosophie (diese im weitesten Sinne) sind

It not gresser Vorsicht und mit dem Vorbehalte, 171 Aute: Missverständnisse aller Art zugetraut in zu verwenden. Aber zuzugeben ist, dass alles. Ur esvinseines über Archelaos, die inneren Zuetände

# ZUR SIEBENTEN SATIRE JUVENALS

Juvenals siebente Satire befasst sich mit dem schlechten os der Litteraten in Rom. Sie ist nicht bloss insofern aktuell, sie unerfreuliche Zustände, wie sie damals bestanden haben gen, lebhaft und eindringlich schildert, sondern auch deshalb, il der Dichter selbst zur leidenden Partei gehört und geentlich wohl persönliche Erfahrung zum Ausdruck bringt. durch erklärt sich, dass über das Unglück der Dichter und etoren besonders breit gehandelt wird; denn Juvenal war beides. 1 ausführlichsten spricht er über die Rhetoren, und hier verzemeinert sich seine Darstellung zu einer Klage über die ssstände im Unterrichtswesen. Es ist demnach ganz natürlich, 18 zum Schluss auch mit etwa 30 Versen der Grammatici getht wird, in deren Hand die erste Unterweisung der Knaben Erst wer diese Vorschule durchgemacht hatte, kam in die nule des Rhetors. Der Grammaticus hatte ihm gegenüber den drigeren Rang eines Unterlehrers; darum erscheint er auch an zter Stelle. Auf die Poeten entfallen 97, auf die Rhetoren 0 Verse. Die beiden Haupttheile werden durch ein Zwischenick von 7 Versen getrennt, das folgendermassen lautet:

Vester porro labor fecundior, historiarum scriptores? perit hic plus temporis atque olei plus. nullo quippe modo millensima pagina surgit omnibus et crescit multa damnosa papyro (sic ingens rerum numerus iubet atque operum lex): quae tamen inde seges? terrae quis fructus apertae? quis dabit historico, quantum daret acta legenti? ist ganz unverhältnissmässig wenig, was über die Geschichthreiber gesagt wird, so wenig, dass O. Jahn an den Ausfall n mehreren Versen gedacht hat.

Dieser Abschnitt steht aber nicht bloss an äusserem Umig hinter den anderen erheblich zurück, sondern auch an thatsächlichem Gehalt. Um dies ganz deutlich zu zeigen, muss ich auf Einzelheiten eingehen. Wir wissen, dass die Zahl der Dichterlinge um die Wende des ersten und zweiten kaiserlichen Jahrhunderts in Rom sehr gross gewesen ist. Es sind einestheils vornehme Männer, die ihre reichliche Musse nicht besser auszufüllen wussten als durch Bethätigung in der Dichtkunst. Diese kommen natürlich für Juvenal nicht in Betracht, sondern die nicht geringe Menge armer Teufel, die, ob begabt oder unbegabt, die Poesie als Nährmutter erkoren hatten. Ihre Ansprüche auf Ruhm und Bezahlung sind nicht gering gewesen, und wenn man den Satiriker ihre Sache führen hört, wundert man sich zuweilen über die naive Unverschämtheit, mit der es als Pflicht des Reichen hingestellt wird, die Hand zum Helsen und Spenden stets offen zu halten. Wir sind eher geneigt zu glauben, dass die Vorlesungen damals zu einer Art Plage geworden waren, und nicht anders haben es viele Zeitgenossen empfunden 1. Ueberproduktion einerseits und Uebersättigung des Publikums andererseits haben zusammengewirkt, um die Lage auch der wirklich talentvollen Dichter, soweit sie auf Broderwerb angewiesen waren, zu einer schwierigen zu machen. Martials Zeugniss tritt in diesem Falle neben das des Juvenal<sup>2</sup>.

Kürzer können wir uns über die Rhetoren fassen. Dass es ihrer überaus viele gab, dass eine starke Konkurrenz die Preise in der Advokatenpraxis und in der Leitung von Schulen gedrückt haben muss, ist als selbstverständlich anzunehmen, und wenn Juvenal vom Bankerott bekannter Rechtsanwälte und von der Nothlage vieler Deklamatoren redet, so wird man trotz seiner offenkundigen Neigung zur Uebertreibung glauben dürfen, dass seine Behauptungen einer Grundlage nicht entbehren. Wo er dagegen von den Historikern handelt, fehlt ein Eingehen auf Einzelheiten, fehlen die Beispiele, auf die er in den anderen Abschnitten hinweist, um seine Klagen lebendig zu begründen. Die sieben Verse sind, kurz gesagt, weiter nichts als ein allgemeines Gerede. Es wird uns natürlich schwer, ja es ist in gewissem Sinne unmöglich, heute noch zu prüfen, ob Juvenals Behauptung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Plinius ep. I 13. Toto mense Aprili nullus fere dies quo non recitaret aliquis. — Nunc otiosissimus quisque multo ante rogatus et identidem admonitus aut non venit aut, si venit, queritur se diem, quia non perdiderit, perdidisse.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. bes. XI 3.

von einer Nothlage der Historiker in Rom berechtigt ist oder nicht. Aber zweierlei lässt sich doch feststellen. Einmal sind Geschichtschreiber keine Berufsklasse, wie es die Rhetoren im Alterthum waren; Geschichte zu schreiben war immer die Liebhaberei vereinzelter Männer, und sicherlich ist auch die Zahl der Dichter stets grösser gewesen, wenn man die unberufenen und berufenen zusammen nimmt. Ich darf auf moderne Verhältnisse hinweisen, deren Analogie zwar keine zwingende aber auch keine ungeeignete ist. Man kann auch heute von einer Nothlage der Dichter sprechen, und von ungenügender Besoldung der Oberlehrer 1 ist wenigstens die Rede gewesen, aber wem würde es einfallen, über die Armuth der Geschichtschreiber zu klagen! Nehmen wir nun eine runde Zahl an und sagen: Juvenals Satire behandelt die letzten dreissig Jahre vor Hadrians Regierungsantritt. Wir kennen zweifelsohne nicht alle Historiker, die während dieser Epoche in Rom sich bethätigt haben. Vielleicht kennen wir nicht einmal die Hälfte der Namen<sup>2</sup>, die in Betracht kommen könnten. Aber die, von denen wir wissen, sind fast ausnahmslos Männer aus den vornehmsten Kreisen. Soweit ich sehe, ist bloss einer darunter, auf den Juvenals Klage allenfalls passen könnte, nämlich Florus. Aber wenn er sich wirklich in Noth befand und nebenbei noch zwei oder drei Leute dunkelster Existenz, so wird durch solch eine Thatsache nicht verständlich, dass Juvenal sich veranlasst fand, den Historikern einen besonderen Abschnitt zu widmen. Er hätte den Florus zB. bequem unter den Rhetoren unterbringen können. Indes der Dichter hat sich an ein feststehendes Schema gehalten, wie sich im Folgenden zeigen wird.

Basilius der Grosse hat eine Predigt<sup>8</sup> geschrieben, die sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Vergleich ist insofern zutreffend, als im Alterthum die höheren Schulen' von Rhetoren geleitet wurden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Zeit, die Lukian πῶς δεῖ ἱστ. συγγρ. charakterisirt, in der οὐδεὶς ὅστις οὐχ ἱστορίαν συγγράφει, liegt gut 30 Jahre später. Diese, wesentlich panegyrische Geschichtschreibung ist ganz allein durch den siegreichen Partherkrieg erzeugt worden (c. 2): ἀληθὲς ἄρ' ἢν ἐκεῖνο τὸ Ἡδλεμος ἀπάντων πατήρ', εἴ γε καὶ συγγραφέας τοσούτους ἀνέφυσεν ὑπὸ μιὰ τἢ ὁρμἢ. Zu beachten bleibt auch, dass Juvenal ausdrücklich von solchen redet, die 'tausend Seiten' schreiben; das ist keine reine Gelegenheitsschriftstellerei.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Πρὸς τοὺς νέους, ὅπως ἄν ἐξ Ἑλληνικῶν ἀφελοῖντο λόγων, der letzte Ausläuser einer Schriftstellerei, die Cicero im Hortensius am glänzendsten vertreten hat.

an die jungen Leute wendet und das Thema erörtert, welche Bücher sie lesen sollen. Hier finden wir dieselbe Reihenfolge wie bei Juvenal. An erster Stelle 1 stehen die Dichter, daran schliessen sich die Historiker<sup>2</sup>, und zuletzt folgen die Rhetoren<sup>8</sup>. In der Behandlung zeigt sich das gleiche Missverhältniss, indem das Mittelstück weitaus am kürzesten gefasst ist. Und eher noch als hei Juvenal sind wir gezwungen, eine verwunderte Frage zu thun: Warum fehlen die Philosophen? Wenn ihrer bei dem Satiriker keine Erwähnung gethan wird, so mag die Ursache sein, dass es in jener Zeit eine philosophische Schriftstellerei überhaupt nicht gab. Für Basilius, der sich mit der Litteratur der ganzen Vergangenheit befasst, kann solch ein Grund nicht in Betracht kommen. Er hat auch anscheinend die Philosophen nicht völlig vergessen. Denn seine Zusammenfassung am Schlusse der Betrachtung lautet: 'Da wir uns nun durch die Tugend zu unserer Lebensführung bestimmen lassen müssen, da ferner vieles auf sie Bezügliche von Dichtern und Geschichtschreibern, weitaus das Meiste aber von Philosophen 4 gesagt worden ist, so müssen wir solche Bücher vor allem lesen.' Indes, wo bleiben hier die Rhetoren, von denen doch eben ausführlich die Rede gewesen war? Erinnern wir uns, dass die Rhetorik seit Isokrates den Anspruch erhoben hat, die eigentliche und wahre πολιτική φιλοσοφία<sup>5</sup> zu sein, so löst sich das Rätsel. Die φιλόσοφοι ἄνδρες am Schluss sind eben Rhetoren. Also kann selbst einem Platon nach Basilius kein Einfluss auf die Jugendbildung eingeräumt werden, und dabei wissen wir, dass der Kirchenvater ihn geschätzt und genau gekannt<sup>6</sup> hat. Basilius gehört auch nicht mehr der Epoche an, in der sich die Kirche in einer entschiedenen Kampfstellung zur heidnischen Philosophie befand.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kap. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kap. 6 Schluss.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Kap. 7.

<sup>4</sup> πλείστα δε ύπο φιλοσόφων άνδρῶν εἴρηται. Der Zusatz von ἀνδρῶν ist wichtig, ich kann ihn leider ohne Schwerfälligkeit nicht übersetzen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Daher konnte schon Dionys von Halikarnass einer Schrift zur Vertheidigung der Rhetorik den Titel ὑπὲρ τῆς πολιτικῆς φιλοσοφίας geben, ohne befürchten zu müssen, dass man ihn missverstehen werde. Die echte ῥητορική heisst bei ihm stets φιλόσοφος.

<sup>6</sup> In der angeführten Rede wird Platou öfters citirt; vgl. ausserdem Alb. Jahn, Basilius Magnus platonizans. Bern 1838.

würden es verstehen, wenn er rein spekulative Untersuchungen schlossen hätte, weil sie zu schwer waren, oder wenn er sophische Schriften verworfen hätte, weil sie unchristliche enthielten. Auch die Dichter und Rhetoren werden nicht lingt empfohlen, sondern in einer Auswahl. Aber das Vern des Basilius wird erklärlich, wenn man bedenkt, dass sein Rhetor war, und dass er selbst lange Zeit den Beruf eines ers ausgeübt hat. Da kann man auf Quintilian verweisen, m 10. Buch seiner institutio das gleiche Thema, wie Basilius, adelt hat. Er hat die Philosophen nicht übergangen, aber geglaubt, dass ihre Einführung einer Entschuldigung rfe X 1, 35: a philosophorum vero lectione ut essent multat petenda, vitio factum est oratorum, qui quidem illis optimat peris parte oesserunt. Quintilian führt uns auf die Spur grösseren Zusammenhanges.

Der antike Jugendunterricht hat wesentlich in den Händen Grammatiker und Rhetoren gelegen. Die Lektüre hat in eine wichtige Rolle gespielt. Beim Grammatiker wurden ir den Dichtern auch historiae behandelt. Für den weren Redner und Staatsmann erweiterte sich der Kreis. Man hauptsächlich nach einem formalen Gesichtspunkt, dem der ildung, aber man sah doch auch darauf, dass der Inhalt ein iger war. Da ein bestimmter Kanon feststand, so können diesen zum Vergleich heranziehen. Auf die einzelnen Perchkeiten kommt es hierbei nicht an, sondern bloss auf die enfolge der Gruppen. Ich erinnere nochmals daran, dass bei Basilius entsprechend wie bei Juvenal folgende Reihe en:

Dichter, Geschichtschreiber, Rhetoren.

Dionys von Halikarnass ist die Folge<sup>2</sup>:

Dichter,
Geschichtschreiber,
Philosophen,
Rhetoren.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diomedes p. 426, 15. Quintilian sagt inst. II 1, 4: nam tenuis nte adsumptis poetarum historicorumque viribus pleno iam satis fluit. Vgl. inst. I 2, 14.

<sup>2</sup> περί μιμήσεως fr. VI Us.

Bei Quintilian und Dio Chrysostomus dagegen1:

Dichter,

Geschichtschreiber,

Rhetoren,

Philosophen.

Im laterculus Coislinianus endlich sind verzeichnet2:

Dichter,
Rhetoren,
Geschichtschreiber.

Es ergiebt sich aus diesen Listen mit Deutlichkeit, da die Reihenfolge: Dichter, Geschichtschreiber, Rhetoren als ei feststehende zu gelten hat. Wenn sie im laterculus Coislinian gestört erscheint, so muss dies um so mehr ein Zufall sein, s auch in der Grammatikerschule 'Dichter und Geschichtschreibe fest verbunden und in dieser Abfolge auftreten. Dagegen möck ich es nicht für eine spätere Verstümmelung des ursprünglich Wortlautes halten, dass im laterculus die Philosophen ausfalle Sie fehlen auch bei Basilius. Und wo sie genannt werden, steh sie bald vor, bald hinter den Rheturen. Sie haben also kei feste Stelle in dem Verzeichniss. Sie werden mit einer Ei schuldigung eingeführt, oder es ist überhaupt keine echt phil sophische Schriftstellerei, die empfohlen wird<sup>8</sup>. Fasst man a Momente zusammen, so scheint der Schluss erlaubt, dass sie & fangs überhaupt nicht in den Listen vertreten waren. Die Folgerung ist keineswegs merkwürdig, wenn man bedenkt, de die Verzeichnisse von Rhetoren aufgestellt worden sind, und de es im Alterthum keine erbitterteren Feinde der Philosophen geben hat, als gerade die Rhetoren. Erst in der Zeit des Co

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quintilian inst. or. X 1, 46 f. Dio Chrysost. or. XVIII. Cice Hortensius übergehe ich mit Absicht. Der Dialog läuft aus in e Lobpreisung der Philosophie; daher müssen in ihm die Philosophen letzter Stelle stehen. Im übrigen ist auch hier die Folge: Dichter, (schichtschreiber, Redner ziemlich gesichert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der in Betracht kommende Theil bei Usener, Dionysii Hacarnassensis librorum de imitatione reliquiae epistulaeque criticae du Bonn 1889 S. 130 ff.

B Dio Chrysostomus nennt als einziges philosophisches We Xenophons Anabasis; dies ist nicht weniger charakteristisch für Sache an sich, als für Dio, den rechten Vertreter der φιλόσοφος ( τορική (den man noch heutzutage einen 'Philosophen' nennen hört Ueber Xenophons Geltung als Philosoph sehe man Usener 20. p. 112

promisees zwischen Philosophie und Rhetorik können die Philosophen aufgenommen worden sein, dh. nicht vor dem ersten Jahrhundert a. C. Solche Feststellungen sind wichtig, weil sie andererseits den Schluss erlauben, dass die Schriftstellerei περὶ μιμή-σεως viel älter ist als Dionys von Halikarnass.

Aber nun zurück zu Juvenal! Es ist mittlerweile, wie ich hoffe, klar geworden, dass die Erwähnung der Historiker bei ihm begründet ist durch den Umstand, dass der Dichter einem geläufigen Schema folgt. Da er eine Satire über die Nothlage der Litteraten schrieb, mochte er die Historiker nicht übergehen, die nun einmal dazu gehörten und ihren festen Platz nach den Dichtern hatten. Aber da in diesem Falle die Satire einer thatsächlichen Grundlage entbehrte, so sind Juvenals Verse so wenig zahlreich geworden und gehen über ein allgemeines Raisonnement nicht hinaus. Leicht erklärt sich so das Missverhältniss der drei Abschnitte. Das Mittelstück hat nur dekorative Bedeutung; an eine Lücke darf nicht gedacht werden.

Greifswald.

L. Radermacher.

# DIE THOLOS IN EPIDAUROS

Die Frage nach der Bestimmung dieses berühmten Baues ist schon so oft und in so verschiedener Weise beantwortet worden, dass es vergebliche Mühe scheinen könnte sie hier nochmals vorzuführen. Es scheinen mir aber einige wichtige Angaben der Litteratur und der Bauinschrift selbst übersehen zu sein, welche doch mit in Betracht gezogen zu werden verdienen. Das Wort θυμέλη der Inschrift, mit dem der Bau (oder besser ein Theil desselben) genannt wird, ist von C. Robert (Hermes XXXII S. 441) mit θεμέλιον in Verbindung gebracht, und allgemein für Unterbau erklärt. Ohne Zweifel hat aber Dörpfeld Recht, wenn er behauptet, dass nicht jeder beliebige Unterbau, sondern nur derjenige eines Altars so genannt wird, wie er aus den von R. selbst angeführten Stellen beweist (Hermes XXXVII S. 251). Entsprechend dem Ausdruck ἔδαφος ίερὸν des Hesychios haben wir gewiss unter θυμέλη einen gepflasterten Unterbau um einen Altar zu verstehen. Damit wird aber von D. selbst auch die Heiligkeit des Ortes, der mit diesem Namen angedeutet wird, anerkannt, und es ist mir nicht klar, wie D. nachher die epidaurische Tholos nicht als eine Art Heiligthum, sondern als Stelle wo die officiellen Opferschmäuse stattfanden, deutet. Bei einem Altar mögen vielleicht bisweilen solche Opferschmäuse abgehalten sein, dies ist aber doch nicht an erster Stelle die Bedeutung desselben. Ein ἔδαφος ἱερόν, wo ein Altar stand, muss an erster Stelle die Opferstätte eines Gottes gewesen sein. Auch die von Kavvadias, der gleicher Meinung ist mit Dörpfeld, citirte Stelle des Etym. Magn. (Κ. τὸ ἱερ. τ. ᾿Ασκλ. S. 68), welche θυμέλη als τράπεζα bezeichnet, παρὰ τὸ ἐπ' αὐτῆς τὰ θύη μερίζεσθαι, τοῦτ' ἐστὶ τὰ θυόμενα ἱερεῖα beweist für seine Meinung überhaupt nichts. Denn auch wenn dieses Wort nebst 'heiligem Pflaster' und βωμός auch Opfertisch bezeichnet, dh. den Tisch auf welchem die auf dem heiligen Pflaster geschlachteten Thiere zertheilt wurden, so lässt sich daraus doch nicht schliessen, es habe auch der Speisesaal, wo die Opferschmäuse gehalten wurden, diesen Namen getragen. Θυμέλη heisst 'das heilige Pflaster' mit dem darauf befindlichen Altare und Opfertische, und wie man sich auch herauszuhelfen versucht, das Wort scheint doch immer die Heiligkeit des Ortes hervorzuheben. Die Anlage, die mit ihm bezeichnet wird, muss eine Art Heiligthum gewesen sein. Dasselbe wird durch eine andere Bemerkung Dörpfelds bestätigt, dass nämlich Beziehung zwischen der Tholos und dem Altar des Asklepios in Epidauros nicht zu leugnen sei (Hermes aaO.). Wie vor dem Tempel eines Gottes der grosse Altar desselben m liegen pflegt, so denkt man bei einem Gebäude in dessen Axe der grosse Altar des Asklepios lag, zunächst an ein Heiligthum desselben Gottes. Bevor wir aber auf die Frage eingehen, wie derselbe Gott zugleich in zwei Heiligthümern offenbar verschiedener Art verehrt werden konnte, sei noch folgendes bemerkt.

Wenn R. und D. Recht haben, dass θυμέλη einen Unterbau bezeichnet, so kann doch fast unmöglich der ganze Tholosbau mit diesem Worte angedeutet sein und sind wir daher genöthigt, wie schon R. (Hermes XXXII S. 442) vermuthet, anzunehmen, dass nur ein Theil desselben gemeint sei. Ebenso unabweisbar ist aber wiederum die Bemerkung D.s (Hermes XXXVII), dass wenn dem so wäre, der σακὸς τᾶς θυμέλας, wie er in der Bauinschrift (Z. 124) genannt wird, nicht die Cella des Baues, sondern die des Unterbaues bezeichnen würde. Letzteres, was D. als etwas Unerhörtes betrachtet, scheint uns ein unumgänglicher Schluss aus seinen und R.s Erwägungen. Wirklich haben diese meines Erachtens erwiesen, dass mit dem Worte σακὸς nicht die Cella des Baues, sondern etwas, was man cum grano salis 'Cella des Unterbaues' nennen könnte, angedeutet wird.

Nur haben wir hier nicht zu sehr das Wort 'Cella' zu betonen. Denn σακός, das freilich verhältnissmässig selten vorkommt, hat als Grundbedeutung 'abgetrennter Ort', und während Homer das ἔρκος für Vieh so nennt, wird es später fast nur von einem heiligen Orte gebraucht. Vgl. Suidas s. V. σηκός, ὁ ἐνδότερος τόπος τοῦ ἱεροῦ, ναός, οἶκος, μάνδρα, τάφος. Pollux I 6 καὶ τὸ μὲν χωρίον ἐν ῷ θεραπεύομεν τοὺς θεοὺς ἱερὸν καὶ νεὼς, ἔνθα δὲ καθιδρύομεν σηκὸς καὶ τέμενος. Vgl. auch Eurip. Bacch. 11 Phoen. 1752 Rhes. 501 usw.

Ist also σηκός der heilige Ort wo ein Gott wohnt — im Vorübergehen sei bemerkt, dass das Wort ähnlich wie θυμέλη

die Heiligkeit des Ortes hervorhebt — so läge es freilich auf der Hand zu glauben, wie man bis jetzt allgemein ohne weitere Begründung gethan, dass die Cella des Baues dieser σακὸς gewesen sei, wie öfters ua. in der Bauinschrift des grossen Tempels das μέγαρον eines Tempels mit diesem Worte bezeichnet wird (vgl. CIG. Pelop. 1484 Z. 11, Dittenb. Syll. II 540, 90, 94). Aber die Bedeutung des Wortes ist nicht auf diese Art Gotteswohnung, auf die Tempelcella, beschränkt. Bedeutet es doch, wie Pollux berichtet, jede Stelle ἔνθα καθιδρύομεν τοὺς θεούς. So ist zB. bei Eurip. Ion 300 mit σηκός Τροφωνίου gewiss eine Höhle, eine unterirdische Wohnung gemeint. Sophokles Phil. 1825 nennt die Wohnung der Schlange, der Wärterin der Insel Chryse einen unüberdeckten σηκὸς (kannte S. vielleicht auch überdeckte?) und nach den Lexikographen bedeutet das Wort auch τάφος, das Grab eines Heroisirten. In dieser Bedeutung lesen wir es auch bei Nikarchos (Anthol. III. C. 1. Ep. 1): Αὐτὸν ἔχουσι θεοί, σώμα δὲ σηκὸς ὅδε. Ja in Euagrios Hist. eccl. II 3 ist sogar von einem σηκὸς die Rede, welcher sich innerhalb einer θόλος befindet: εἴσω δὲ τοῦ θόλου εὐπρεπής ἐστι σηκὸς, ἔνθα τὰ πανάγια της μάρτυρος ἀπόκειται λείψανα (Valckenaer Anim. ad Ammon. 154). So könnte das Wort seiner Bedeutung nach ebenso gut wie von der eigentlichen Cella, dem Megaron eines Tempels, von einer anderen Art Gotteswohnung gebraucht sein, und dabei dachte man wohl besonders an eine unterirdische. Mithin ist es nicht so etwas unerhörtes von einer 'Cella' (besser Gotteswohnung) 'des Unterbaues' zu reden, wie Dörpfeld meinte, dessen Bemerkung über den σακός τᾶς θυμέλας uns in dem Unterbau des Tholos nach diesem σακός zu suchen veranlasste. Und dass wir zunächst den σακός der Inschrift nicht als die Cella zu betrachten haben, scheint aus genauerer Betrachtung der Bauinschrift selbst hervorzugehen (Text bei Kavv. Fouilles d'Ep. S. 93 und CIG. Pelop. I 1485). Im Anfang des uns erhaltenen Theiles, den letzten Zeilen der Seite A und B, lesen wir Z. 14: Λυσιάδαι Πολυ[ξένου . . . . . καὶ κομιδᾶς ἐξ "Αργευς τοῦ μέλανος ΧΧΧΤΗΧΞΞΞΞ:: (die Lücke wird von Kavvadias mit λατομίας ausgefüllt).

In den zwei jetzt folgenden von der Inschrift erwähnten Jahren kommen nur einige kleinere Ausgaben vor und nur noch einige bezahlte Bussgelder (ἐπιτίμιαι und ὑπεραμέριαι Ζ. 17, 19 und besonders Ζ. 49 ὑπεραμερία τᾶς περιστάσιος) verdienen hier besondere Beachtung, weil sie sioh ohne Zweisel aus den

Bau der äusseren Säulenhalle beziehen, welcher also in dem verlorenen ersten Theile der Inschrift erwähnt wurde. Die erste grössere Arbeit, welche nach Z. 14 erwähnt wird, ist folgende: Z. 55 Χρέμωνι τῶν μελάνων λίθων ἐργασίας εἰς σύνθεσιν ΧΒΓΞ -:::- und Z. 58 Εὐθυνόμψ καὶ Σαννίωνι ἐργασίας καὶ συνθέσιος τῶν λίθων τῶμ Πεντεληικῶν, τοὺς δὲ μέλανας λίθους λαβόντες ἐργασμένους εἰς σύνθεσιν συνθεῖναι ΤΧΓ-ΕΕΕΕΓ-:::

Dass die in diesen Zeilen und Z. 14 genannten schwarzen Steine dieselben seien scheint ausser Zweifel. Z. 14 ist die Rede von der Lieferung dieser Steine durch Lysiades, Z. 56 wird die Bearbeitung von Chremon erwähnt, während Z. 58 zeigt wie diese schon bearbeiteten schwarzen Steine von Euthynomos und Sannio mit pentelischen (vergleiche Z. 36) zu einem Ganzen zusammengesetzt worden sind. Schon die grossen Zahlen deuten auf eine grosse Arbeit, aber welche kann dies gewesen sein?

Die zwei einzigen Theile des Baues, woran schwarze Steine verwendet worden sind, waren bekanntlich der Boden des Inneren, welcher mit weissen und schwarzen Marmorsteinen eingelegt war, und der untere Theil der Cellamauer von der Kavvadias berichtet (τὸ ἱερ. τ. ᾿Ασκλ. S. 61) 'diese Mauer war aus Porosstein gebaut, ausser der Basis und dem Gesimse, welche aus Marmor waren . . . .; die Basis war an der Aussenseite aus pentelischem Marmor, an der Innenseite aus schwarzem Stein. Diese Basis bestand aus einem aus dem Boden hervortretenden στυλόβατης und hierauf stehenden ὀρθοστάται' (diese beiden Worte sind, wenn ich nicht irre, den sogleich zu besprechenden Zeilen der Inschrift entnommen). Nun meint K., und seine Meinung wird im CIG. Pelop. gebilligt, dass an diesen letzteren Stellen der Inschrift (Z. 56 und 58) von dem eingelegten Boden die Rede sei ('agi de cellae pavimento' CIG. Pelop.), Dörpfeld aber, der in der Inschrift die Erwähnung dieses Bodenbelages vermiest (vgl. das gr. Theater S. 130), scheint anderer Meinung zu sein. Nachdem wir oben den Zusammenhang von Z. 14 mit Z. 56 und 58 erkannt haben, kann es auch keinem Zweifel unterliegen, dass wir hier die Erwähnung des Baues der Cella zu erkennen haben. Lesen wir doch über denselben Lysiades, der nach Z. 14 das Material zum hier erwähnten Bau, die schwarzen Steine gehauen und geliefert hat: Ζ. 73 πάρ Λυσιάδα Πολυξένου τομᾶς τῶν ὀρθοστατᾶν ὑπεραμερίαν τῶν μελάνων λίθων των. und Z. 85 πάρ Λυσιάδα Πολυξένου ύπεραμερίαν τῶν στυλοβατάν είς τὸ ἱαρὸν παροχάς τῶμ μελάνων usw. und Z. 87 ὑπὲρ

### Holwerds

ατάν άγωγάς ές τὸ **ίαρὸν πάρ Λυσιάδα Πολυξένου** · beweisen unzweifelhaft, dass die von ihm gelieferten terne, von deren Bearbeitung und Verwendung Z.56 Rede 1st. zum Bau der Cellamauer gedient haben. ird überdies noch in den folgenden Worten bezengt, von Chremon, der nach Z. 56 die Steine bearbeitete, ese erwähnen Z. 89 πάρ Χρέμωνος έπιτιμάν όρθοradiac. Ohne allen Zweifel ist also Z. 14-58 von er Basis der Cellamauer die Rede, welche währerd es der Inschrift fertig gestellt worden ist. Noch Z 115 ff. πάρ Λυσιάδα (der das Material lieferts) ελανος λίθου (db. von dem Steinmaterial) naw., πάρ ler die schwarzen Steine bearbeitete) ἐπιτιμάν τῶν λιθων ,dh. von den durch ihn bearbeiteten Steinen Eavviwvog der die pentelischen Steine bearbeitete mit achwarzen zusammensetzte) ἐπιτιμὰν τᾶς καταγλυφῶς

neser Theil der Inschrift abgeschlossen wurde, war den Zweifel die Basis der Cellamauer fertiggestellt. ... wurde sich ergeben, dass wenn wir viele Zeilen Arbeit waren gewiss schon in die der Lieferung des Materials einbegriffen; so lesen wir auch Z. 10 'Ασκλαπιάδαι τομά[ς καὶ κομιδάς έκ λατομίας καὶ σ]υνθέσιος Κορινθίας πέτρας κ. τ. λ. Ueberdies werden gewiss nicht alle Arbeiten an der Tholos in der Inschrift speciell genannt. Was haben sonst die vielen Arbeiter, welche nach der Inschrift zum Hieron kamen und von denen überhaupt keine Arbeit speciell genannt wird, hier zu thun gehabt? Gewiss werden nur die grösseren Arbeiten specificirt. Der Bau der oberen Theile der Mauer, die viel einfachere Arbeit, zugleich mit dem Material dafür bezahlt, wurde gewiss von den auch in diesen Jahren zum Hieron gekommenen Arbeitern (vgl. zB. Z. 52 έργώναις ἀφικομένοις Νικοστράτωι:, Γνάθι:, Λυσίππωι:, Τιμάρχωι:, Λυσιάδαι:, Δόρκωνι:, Πολυξένωι:, Χρέμωνι: 'Αργείοις' Στεφάνωι:, Καλλιστράτωι: Τεγεάταιν' 'Αριστίαι::, Εὐθυνόμωι:: 'Αθηναίοιν' 'Ασεάι: Σαννίωνι:: Παρίωι Καλλιμένει: Τροζανίωι), von welchen nur ausnahmsweise specielle Arbeiten genannt werden, fertig gestellt. Aber dass doch auch einige Arbeiten, welche speciell genannt werden, auf die oberen Theile der Mauer sich bezogen, steht ausser Zweifel. Ζ. 94 Κωμωιδίωνι τώγ καταγλυμάτων έν τοῖν σταθμοίν και καταλοβεύσι έργασίας. Ζ. 96 Σαννίων των έγγλυμάτων έργασίας έν τοῖς καταλοβεῦσι καὶ ὑπερθύρωι.

Hier ist also die Rede von den Pfosten der Thür und von dem, was sich darüber befindet (wie man auch das Wort καταλοβεῦσι erklären mag, vgl. Kavvad. Fouilles und CIG. Pelop.).

Es wird doch wohl erst die Mauer gebaut sein, bevor man die Thürpfosten und Oberschwelle bearbeiten konnte. Jedenfalls gehörte auch die Thür und Pfosten und Oberschwelle zur Cella, so dass wenn erst Z. 124, nachdem alles dies hergestellt, mit dem σακὸς angefangen wird, dieser σακὸς nicht die grosse Cellamauer gewesen sein kann. Der σακὸς τᾶς θυμέλας war also nicht die Cella des Baues.

Wir werden also veranlasst, den σακός irgendwo anders zu suchen und wohl nach der Anregung, welche D.s und R.s Bemerkungen gegeben haben in dem Unterbau des Gebäudes, wo wir bekanntlich das aus einigen concentrischen Gängen bestehende Labyrinth antreffen, auf dessen innerster Kreismauer nach Dörpfeld in der Mitte der Tholos eine runde Mauer gestanden haben muss, die eine Art Puteal bildet. Und nun lässt sich wirklich aus der Inschrift erweisen, dass wir in dieser grossentheils unterirdischen Anlage den σακός zu erkennen

## Holwarda

bezügliche Theil der Inschrift, welcher, wie wir gedem die Rechnung über Säulenhalle und Cellamaner m war, von Z. 124 an folgt, enthält folgende Posten: βε Λααρχίδας του σακού unw, und weiter ήθήσιος ιχίδας τών λίθων τών είς τὸς σακὸν und Z. 188 τού σακού usw. Hier ist night die Rede van in Arbeit, wie der Bau der Cellamauer, an welchen ler gearbeitet, sondern ein einziger Laarchidas bat Bau des σακός ausgeführt, wie sieh von den zienen Anlagen in der Mitte des Tholos denken läst; rauchten die Steine des grossentheils unterirdisches : fein geglättet und poliert zu werden. In dieser rdient ee Beachtung, dass bier nicht wie sonat über-Eon der Steine die Rede ist, sondern von nonce ler Bearbeitung über die ich leider nichte zo er nag.

wurde, wenn wir der Inschrift folgen, zuerst der mit Cellamauer fertig gestellt. Darauf ging mas tattung des Inneren, an den Ban des heiligen Pflasten, chen θυμέλη. So scheint es auch zu erklären, des die bekanntlich nach vieler Meinung erst bedeutend später als der äussere Bau aufgerichtet sein kann. So war jener σακός τᾶς θυμέλας unzweifelhaft der unterirdische Raum mit Gängen und die mit ihm in Verbindung stehende runde Mauer in der Mitte des Gebäudes. Nun fragt es sich aber: wie könnte jemals eine solche Höhle der σακός, das ist die Wohnung eines Gottes, gewesen sein, und wer wäre der Gott, der auf dieser θυμέλη verehrt wurde?

Absichtlich wurde bis jetzt von Svoronos' Aufsatz (im Journal international d'archéologie numismatique 1901) geschwiegen, in welchem er vieles für uns unnützes, aber einige Andeutungen giebt, welche grossen Werth zu haben scheinen. Wenn er auf Grund einiger von ihm herangezogenen Münztypen die Tholos als Tempel der Hygieia erklärt, so scheint er mir ganz fehl zu gehen. Denn es lässt sich nun einmal nicht leugnen, dass aus den Worten, welche Pausanias dem Gebäude widmet, sowie aus denen der Bauinschrift hervorgeht, dass die Tholos nicht einfach ein Tempel gewesen. Weiter ist der Tempel mit dem Hygieia-Bilde der Epidaurischen Münzen ein ganz anderer Bau als die Rundgebäude auf den anderen von S. citirten Münzen aus Korinth. Eben ein Vergleich mit diesen tholosartigen Gebäuden zeigt, dass das Tempelchen auf den ersteren unmöglich eine solche Tholos gewesen sein kann. Ja es liegt überhaupt kein Grund vor anzunehmen, der auf jenen Münzen dargestellte Hygieiatempel sei ein Rundgebäude gewesen. Endlich scheint es auch unglaublich, dass man über dem Grabe des Asklepios, des grossen Besitzers des ganzen Heiligthumes, wie S. meint, einen Tempel der Hygieia errichtet hätte. Dagegen scheinen mir eben die von S. veröffentlichten Münzen aus Korinth wichtig für die Beantwortung der Frage nach der Bestimmung der Tholos. Zeigt doch eine derselben ein ähnliches tholosartige Gebäude, vor welchem ein Priester im Begriffe steht, einen Stier bei einem Altar zu schlachten, wodurch also das Gebäude, wie S. bemerkt, als hervorragende Opferstelle bezeichnet, und auch die Zugehörigkeit des Altares vor dem Gebäude zu diesem angedeutet wird. So sind wir nicht nur genöthigt in der epidaurischen Tholos ebenfalls eine solche Opferstelle κατ' έξοχην zu erkennen, sondern die Münzen liefern auch den Beweis für die Vermuthung, die Tholos und der Altar vor ihr, in dem man allgemein einen Asklepiosaltar erkannt hat, stehen mit einander in Beziehung. Es muss also die Tholos eine Opferstelle des Asklepios gewesen

### Holwerda

wirklich, wenn wir den stattlichen Bau betrachten, sartige Ausstattung und hervorragende Lage ihn fatt meten des ganzen heiligen Bezirken machen, und dast ass Pausanias uns keinen andren Inbaber der Tholom-Engt alles zu der Annahme, dass die Gottheit, deres ir in ihr erkannt zu haben glauben, Asklepios selbet ir in ihr erkannt zu haben glauben, Asklepios selbet in musa. Wer anders könnte eine so vornehme Stells eingenommen haben? Es fragt sich aber jetzt nocht neben dem grossen Tempel des Gottes und seinen h der Zweck eines dritten Heiligthums desselben geund wie können wir una Asklepios in einem solchte en σακός angesessen denken?

in Besug auf diese Frage hat Svoronos werthvollen gegeben. Einerseits kann freilich seine Behauptung richtig sein, es sei die Tholos ein Grab des Asklepiotenn wozu würde ein solches Grab aus concentraches tanden haben, anderseits aber scheint er mir auf des ege zu sein, wenn er nachher nebenbei das Puteal und selben in Verbindung stehenden Gänge als unterirdischen ger Schlange betranhtet unter deren Gestelle Tubind

n der bekannten Telemachosinschrift (wie diese in den Mitth. 1896 S. 314 von Körte gelesen wird) gesagt wird ν μεταπεμψάμενος δράκοντα ἤγαγε δεῦρε usw., diese ige nach Athen gebracht haben, doch wohl damit sie dort klepieion ihre Stelle einnehme (vgl. Pausan. III 28, 6 und

Ausdrücklich wird uns endlich die Verehrung einer in Schlange in einer Höhle im Asklepieion zu Kos bedurch Herondas Mim. IV 90, wo die eine der Frauen, dem Asklepios ihr Opfer gebracht haben, zu der in sagt: ἔς τε τὴν τρώγλην τὸν πελανὸν ἔνθες τοῦ ντος εὐφήμως, καὶ ψαιστὰ δεῦσον κτλ. Hier wird also chlange in ihrer τρώγλη ein Opfer gebracht. Es steht ausser Zweifel, dass es in dem Asklepieia eine Schlange, deren Gestalt der Gott ebenfalls verehrt wurde, gegeben der in ihrer τρώγλη Opfer dargebracht wurden. Diese muss natürlich einigermassen als Heiligtum ausgestattet sen sein, sie und das Gebäude, oder der Ort, wo sie sich 1, war gleichsam der Tempel der heiligen Schlange, oder des in Schlangengestalt verehrten Asklepios.

Hat es selbst in den kleinen Asklepieia einen solchen piosfetisch gegeben, so haben wir gewiss für das grosse zthum von Epidauros dasselbe anzunehmen.

Wo wir nun in der Tholos ein Heiligthum des Asklepios nt haben, auf dessen heiligem Opferflur Opfer dargebracht en sind, wo wir in der Mitte eine Art Puteal antreffen, ies mit der unterirdischen Höhle unter dem Boden der en Tholos in Verbindung steht und wo endlich diese re Anlage in der Bauinschrift σακὸς (dh. Gottessitz) der ια (dh. des heiligen Opferflures) genannt wird, da scheinen sicht umhin zu können, in dieser Anlage die Gotteshöhle Asklepiosschlange mit ihrem um die Mündung der Höhle brachten Pflaster zu erkennen, um welche heilige Stätte n man die Tholos gebaut hat.

Die epidaurische Tholos war mithin so zu sagen der ngentempel des Asklepiosfetisches.

Schiedam-Leiden (Holland).

J. H. Holwerda.

# PONTOSVOELKER, EPHOROS UND APOLLONIOS VON RHODOS

Den Zeugnissen über die Pontosvölker vom Thermode bis zum Phasis hat vor längeren Jahren R. Hansen 1 eine A handlung gewidmet, die man wegen der sorgsamen Zusamme stellung jener Zeugnisse noch heute nicht ohne Nutzen z Hand nimmt. Aber es scheint sich zu lohnen, einige der M teilungen alter Schriftsteller, besonders soweit sie sich auf d Mossynoiker beziehen, an sich und im Verhältniss zu ei auder von neuem zu besprechen. Dies der nächste Zweck d folgenden Untersuchung, die sich im weiteren Verlauf mit d Apollonios Argonautika beschäftigt und im besonderen mit d Frage, welche Stellung der Epiker in der Ueberlieferung üb die Pontosvölker einnimmt; auch nach Einsicht in R. Walthe Arbeit De Apollonii Rhodii Argonauticorum rebus geographic (Diss. phil. Hal. XΠ) erscheint mir eine neue Besprechung d betreffenden Partie der Dichtung nicht überflüssig.

Xenophon erzählt in der Anabasis V 4, 1 ff., wie d Griechen auf dem Weitermarsch von Kerasus aus ins Land d Mossynoiker kommen. Dass einzelne Stämme dieses Volkes m einander in Fehde lebten und die Griechen sich veranlas sahen in diese Fehde einzugreifen, das berührt uns hier nic weiter. Aber Xenophon berichtet auch von den seltsam Sitten des Volkes. Der Häuptling haust § 26 èv τῷ μόσσυ τῷ ἐπ' ἄκρου ψκοδομημένψ, δν τρέφουσι πάντες κοινή αὐτι μένοντα καὶ φυλάττοντα. Für das φυλάττοντα der He hat Brunck zu Apollonios v. Rh. II 1030 auf Grund von Me I 19 φυλάττουσιν vorgeschlagen. Aber φυλάττοντα gie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De gentibus in Ponto orientali inde a Thermodonte ad Phasusque habitantibus. Diss. Kiel 1876.

m ausreichenden Sinn: der Häuptling 'wacht' in seinem hochgenen (!) μόσσυν, und bei den kriegerischen, von Nachbarnmen bedrohten Mossynoikern wird das eben nöthig gewesen ı; damit haben wir uns zu begnügen, wenn wir auch bei ren Schriftstellern an Stelle des 'Wache haltenden' Häuptlings en 'bewachten' finden 1. - Die Kinder der Wohlhabenden, üttert mit gekochten Kastanien, sind gar zart und weiss und ; ebenso dick wie lang; ihr Rücken und der ganze Leib in menmustern bunt tättowirt. ἐζήτουν δὲ καὶ ταῖς έταίραις, ήγον οί Έλληνες, έμφανῶς ξυγγίγνεσθαι νόμος γάρ ήν Sie waren die βαρβαρώτατοι, mit denen die echen in Berührung kamen, am weitesten von griechischen en entfernt. Εν τε γάρ δχλψ ὄντες ἐποίουν ἄπερ ⟨αν⟩ άλλοι έρημία ποιήσειαν, μόνοι τε ὄντες ὅμοια ἔπραττον ἄπερ ἂν ' ἄλλων ὄντες, διελέγοντό τε αύτοῖς καὶ ἐγέλων ἐφ' έαυτοῖς ψρχούντο ἐφιστάμενοι ὅπου τύχοιεν ὥσπερ ἄλλοις ἐπιανύμενοι. - Nachdem die Griechen das Land dieses Volkes acht Tagen durchzogen haben, kommen sie zu den Chalybern, em unbedeutenden Stamm, den Mossynoikern unterthan, vom gbau auf Eisen lebend; dann zu den Tibarenern, in deren biet Kotyora, die Pflanzstadt von Sinope, liegt.

Die Sitten der Mossynoiker, ebenso wie die anderer itosstämme für den Ethnographen von nicht geringem Interesse, ien bei den Griechen früh Beachtung gefunden und nicht erst ilge der Schilderung Xenophons. Ist doch dieser um das ir 380 (oder meinetwegen 370) in der Lage, das Wohnen sonderbaren Leute in den μόσσυνες, die Bedeutung dieses htgriechischen Wortes und damit zugleich die Herleitung des ksnamens bei seinen Lesern als bekannt vorauszusetzen, was mit den Worten δ δὲ βασιλεὺς αὐτῶν δ ἐν τῷ μόσσυνι ie Frage thut. In der That hatte bereit Hekataios von et die Mossynoiker aufgeführt als an die Μάρες und gegen

<sup>1</sup> Die meisten Herausgeber haben, soweit ich sehe, Bruncks an leichte Aenderung aufgenommen. Krüger jedoch (lat. Ausg. Halle 6, entsprechend d. Schulausg.): Bruncki emendatio iusto audacior ego φυλάττοντα sanum puto, τὸ χωρίον s. τὴν μητρόπολιν subiens. Die Ergänzung eines Objektes ist aber gar nicht nöthig. — erseits also erscheint φυλάττοντα sprachlich einwandfrei, andereraber können die Nachrichten von Schriftstellern, die nicht in em Punkte allein von Xenophon abweichen, zu einer Aenderung ie Veranlassung geben.

Westen an die Tibarener grenzend (Fr. 192 f.); auch kennt bei den Mossynoikern eine Stadt Χοιράδες 1. Wenn Stephs s. Μελάγχλαινοι wieder den Hekataios citirt und es von die 'skythischen Volke' weiter heisst κέκληνται ἀφ' ὧν φοροῦι ώς Ίππημολγοὶ παρὰ τὸ τοὺς ἵππους ἀμέλγειν καὶ Μοσσύνο παρά τὰς οἰκήσεις, so kann man auf den Gedanken komn dass Hekataios bereits die naheliegende und den Späteren läufige Ableitung des Namens gab, er, der sich bekannt öfter in etymologischem Spiele erging. Dass die angeführ Worte hinter dem Zitat (Μελάγχλαινοι, ἔθνος Σκυθικόν. Έ ταῖος Εὐρώπη.) stehen, dass der Dialekt verwischt ist, spri noch nicht dagegen, dass die Worte aus Hekataios ausgezo sind, wohl aber spricht dafür der Umstand, dass sich die . gabe über die 'Schwarzmäntel' allerdings mit ziemlicher Sich heit auf ihn zurückführen lässt, da Herodotos, der für die Volksstamm den Hekataios benutzt hat2, IV 107 sagt: Μελ χλαινοι δὲ εἵματα μὲν μέλανα φορέουσι πάντες, ἐπ' ὧν καὶ · ἐπωνυμίας ἔχουσι

Wenden wir uns nun, mit Uebergehung spärlicher wähnungen zwischen Hekataios und Xenophon, dem zu, was nach Xenophons Zeit über die Mossynoiker zu sagen weiss, dürfen wir erwarten, dass Xenophons auf eigener Anschauberuhende Schilderung von den Späteren ausgebeutet wor ist; und thatsächlich ist sein Einfluss hier und dort zu spül Abhängigkeit verräth in ganz besonderer Weise Diodoros, des Bericht jedoch zweckmässig erst später besprochen werden s

Etwa ein Menschenalter nach der Veröffentlichung Anabasis hat Ephoros sein Geschichtswerk abgefasst. Von d Zuge des jüngeren Kyros und dem Rückzuge der Zehntaus handelte er im 18. Buche. Von den Volksstämmen am Schwar Meere, die hier vorkamen, hatte er aber bereits früher sprochen, nämlich im 5. Buche anlässlich der geographisch Beschreibung Asiens. Dass er sich hierbei nicht auf e

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Skyl. § 86. — Steph. B. s. Μητρόπολις kennt noch (Stadt dieses Namens bei den Moss., doch verdankt sie ihre Exist wohl nur Xen. Anab. V 4, 25, wo das Wort bei Gemoll wieder Unrecht als Eigenname gedruckt ist; vgl. Hansen aaO. 18, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er polemisirt ja gegen Hekataios IV 120 (ἄλλο ἔθνος καὶ Σκυθικόν), was sich heute mit mehr Sicherheit sagen lässt, als Klausen zu Fr. 154 geschehen.

se Aufzählung beschränkte, sondern die Stämme charakte und sog. νόμιμα einstreute, zeigen die Fragmente. Von ossynoikern und Tibarenern ist in zwei Fragmenten die Das eine, Fr. 81 (Schol. Ap. Rh. II 1029), lautet: εί "Εφορος και Νυμφόδωρος περί τούτων (86. Μοσσυνοίότι τὸν βασιλέα αὐτῶν ἄδικόν τι κρίναντα ἐγκλείουσι μαγχονοῦσιν. Das andere, Fr. 82 (Steph. B. s. Τιβαρηνία): ρος έν πέμπτψ φησίν ὅτι Ἡιβαρηνοί καὶ τὸ παίζειν καὶ λαν είσιν έζηλωκότες καὶ μεγίστην εὐδαιμονίαν τοῦτο ουσιν' όμοροι δὲ τούτοις Χάλυβες καὶ τὸ τῶν Λευκοσύθνος'. Mit der Bemerkung über die Tibarener hat man verglichen die Verse des sog. Skymnos 915 f. Müll., Meineke (S. 56 seiner Ausgabe) folgende Fassung gehat: γελαν πάνυ σπεύδοντες έκ παντός τρόπου, | εὐδαιν ταύτην μεγίστην κεκρικότες und daraus den Schluss ie Benutzung des Ephoros durch Skymnos gezogen. An er Stelle 1 habe ich zu zeigen versucht, dass Ephoros die telbare Vorlage des lambographen nicht in dem bisher anımenen Umfang gewesen ist; dass er aber hier wie andersielle ist, das ist anzunehmen: das, was Xenophon von den noikern berichtet, berichtet Ephoros von den Tibarenern, o Skymnos. Völlig sicher wird die Herkunft aus Ephoros ch, dass, wie ebenfalls längst bemerkt wurde, auch zu anderen, auf die Mossynoiker bezüglichen, Bruchstück 108 wesentlich stimmt. Wir müssen seine Verse näher

... Μοσύνοικοι ... ἔθεσι νόμοις ἔργοις τε βαρβαρώτατοι φασὶν γὰρ ἐν ξυλίνοισιν ὑψηλοῖς τ' ἄγαν πύργοις ἐνοικεῖν πάντας, ἐν φανερῷ δ' ἀεὶ ἕκαστα πράττειν, τὸν δ' ἑαυτῶν βασιλέα 5 δεδεμένον ἐν πύργῳ τε συγκεκλεισμένον τηρεῖν ἐπιμελῶς, τὴν ἀνωτάτω στέγην ἔχοντα, τοῖς φρουροῦσι δ' αὐτὸν ἐπιμελὲς εἰναι, νομίμως ἵνα πάντα προστάττη ποιεῖν εἰ δὲ παραβαίη, κόλασιν αὐτοῦ λαμβάνειν Ο φασίν μεσίστην μὸ λιλόντας τὸν τορφόν

.0 φασίν μεγίστην, μὴ διδόντας τὴν τροφήν.
Zunächst ist hier unverkennbar der Einfluss Xenophons,
zu Anfang V. 901 in dem Ausdruck ἔθεσι . . . βαρ-

uge fassen (900 ff.):

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Progr. des Gymn. zu Saarbrücken 1901.

### Hoefer

. wozu zu vergleichen Xenophone Bemerkung über den u das Gebahren der Mossynoiker auf die griechischen hte: τούτους έλεγον οι στρατευσάμενοι βαρβαρωλθείν και πλείστον των Ελληνικών νόμων κεχωρισn Xenophons unmittelbar folgender Antithese Ev 16 VTEς . . . μόνοι τε όντες (s. oben) int bei dem n übrig geblieben έν φανερώ δ' άει έκαστα πρατprigen finden wir einiges Neue. Die Häuser, von Xenophon nichts sagt, and hier Εύλινο: ὑψηλοί pyot1. Neu besonders ist die Darstellung der Lage gs: an Stelle des φυλάττων erscheint ein φυλαττάr Ephoros korrigirt hier nicht etwa den Xenophen, erichtet etwas ganz anderes, em vómmov, das bri en fehlt. Dass der Häuptling sein Blockhaus nicht pflegt und dort wacht, hat Xenophon vernommen s mit; das übrige verschweigt er, sei es, dass er et hat, oder dass es ibn nicht interessirte. Epheros s bierfür einen anderen Gewährsmann gehabt. Dam enophon noch andere Nachrichten benutzte, steht does or dee albama Ash

Es sind aber der rivuli noch mehr. In einem engeren Verhältaiss zu Ephoros steht jedenfalls auch Nikolaos von Damaskos, dessen aus der παραδόξων έθῶν συναγωγή in Stobaios' Auszug stammendes Fr. 126 Muell. (= 25 Westerm.) lautet: Móouvoi τὸν ξαυτῶν βασιλέα τρέφουσιν ἐν πύργψ κατάκλειστον. ἐὰν δέ τις δόξη κακῶς ποτε βεβουλεῦσθαι, τῷ λιμῷ αὐτὸν ἀποκτείνουσι. Τὸν δὲ τρεφόμενον σῖτον ἐξ ἴσου διαιροῦσι, μέρος κοινή ἐξελόντες τοῖς ἀφικνουμένοις ξένοις. Auch hier also besindet sich der Häuptling in der bedenklichen Lage, in die des Ephoros Darstellung ihn versetzte. Eine Steigerung enthalten die Worte τῷ λιμῷ αὐτὸν ἀποκτείνουσι; jedoch ist es klar, dass diese Steigerung keineswegs gegen Ephoros als letzte Quelle sprechen kann, so wenig wie bei Mela die Beschränkung der Hungerstrafe auf einen Tag. Derartige Abweichungen ergeben sich leicht, wenn eine Geschichte durch mehrere Hande geht; und ist einerseits dem (echten) Nikolaos des Ephoros Geschichtswerk zweisellos zur Hand gewesen, so zeigt andererseits die seinen Autornamen tragende Mirabiliensammlung unverkennbare Berührungspunkte mit anderen, älteren Sammlungen der Art. Den letzten Satz des Nikolaosfragmentes haben freilich (nach Müllers Note) Coray und Orelli mit Recht beanstandet, indem sie ihn für unvereinbar erklärten mit Strabons Angabe XII 549 ἐπιτίθενται δὲ καὶ τοῖς ὁδοιποροῦσι, καταπηδήσαντες ἀπὸ τῶν ἰκρίων. Da aber Strabon hier andere, jüngere Quellen hat, wiegt schwerer, dass der Satz unvereinbar ist mit den schon angeführten Worten Melas pernoxiique adpulsis. Die fraglichen Worte des Nikolaos sollen nun Coray et Orellius bei Müller - an die falsche Stelle gerathen sein und sich in Wirklichkeit auf die Phryger beziehen (Fr. 128). Indessen scheint eine andere Erklärung näher zu liegen. wir wissen, dass Ephoros von Xenophon ausging, ziehen wir diesen zu Rathe, und seine Worte δν τρέφουσι πάντες κοινή können dazu führen bei Nikolaos eine Lücke anzunehmen und etwa zn ergänzen μέρος κοινή ἐξελόντες (τῷ βασιλεῖ ἔχθιστοι δ' είσι) τοις άφικνουμένοις ξένοις.

In den Kreis der Pseudoskymnos, Mela, Nikolaos gehört noch Apollonios der Rhodier; er befindet sich besonders mit dem Iambographen in starker Uebereinstimmung, die, soweit ich sehe, in ihrer Bedeutung nicht gewürdigt worden ist. Phineus weissagt den Argonauten II 377 ff., wie sie von den mühseligen Chalybern zu den herdenreichen Tibarenern kommen werden. Die

### Hoefer

ten Mossynorker bewohnen in waldreichem Land Thurme, συς καλέουσιν μόσσυνας, nach der and and. Deselle Bemerkung kehrt wieder ! ig der Fahrt selbst II 1016 f., dann lesen wir λλοιη δὲ δίκη καὶ θέσμια τοῖσι τέτυκται. τσα μέν αμφαδίη ρέζειν θέμις, ή ένι δήμφ, ιγορη, τάδε πάντα δόμοις ένι μηχανόωνται τσα δι ενι μετάροις πεπογήμεθα, κεῖνα θύραζε , ε τεως μεσσησιν ε**νι ῥέζουσιν ἀγυιαῖς.** • δ' ευνης αιδώς έπιδήμιος, άλλα σύες ώς, ορβαδες, ουδ' ηβαιόν άτυζόμενοι παρεόντας, στονται χαμάδις ξυνή φιλότητι γυναικών. τάρ εν τψιστω βασιλεύς μόσσυνι θαάσσων ειας πολεεσσι δίκας λαοίσι δικάζει, κετλιος ην ταρ πού τι θεμι**στεύων άλίτηται,** ιω, μεν κείν' ήμαρ ένικλείσαντες έχουσιν. L sich zunachst zu V. 1018 Xenophone Worte π νικών νομων κεχωρισμένους vergleichen, m It, la wu in den folgenden Versen 1019.

Hetären hin. Auch hier wird Ephoros eine bestimmtere Nachricht gefunden haben<sup>1</sup>. Denn dass dieser es ist, der der Darstellung des Apollonios zu Grunde gelegen hat, darüber kann
ein Zweifel nicht bestehen, da hinsichtlich der Behandlung des
Königs der Dichter wesentlich zu Skymnos, Mela und Nikolaos
stimmt<sup>2</sup>.

Fassen wir zusammen, so hat sich im Bisherigen ergeben, dass die überans charakteristischen Züge, in denen uns die Mossynoiker geschildert werden, bei Apollonios, Pseudoskymnos, Nikolaos und Mela gemeinsam sich finden, wenn auch bei den einzelnen in grösserer oder geringerer Vollständigkeit. Dass diese Angaben in der Hauptsache auf Ephoros zurückgehen, ist nicht zu bezweifeln. Wir haben aber ferner bei den Genannten theils offenbare Abhängigkeit von Xenophon, theils Anklänge an ihn gefunden, und es kann als ausgemacht gelten, dass Ephoros bei der Schilderung der Stammessitten von jenem ausgegangen ist. Ich wüsste auch nicht, was darin Auffallendes zu finden wäre; die Bekanntschaft des Ephoros mit Xenophon braucht man wohl nicht erst zu beweisen. Was die Mossynoiker angeht, so waren eingehendere Mittheilungen in der Litteratur für Ephoros viel-Jeicht gar nicht zu erlangen. Wohl ist die Anabasis kein gebrtes Buch und beruht auf den Beobachtungen eines Durchreisenden; aber Xenophon hat hier durchaus sorgsam beobachtet, rd Timesitheos der πρόξενος wird ihm doch auch von den Ossynoikern erzählt haben. So finden wir denn auch nicht

Möglich bleibt freilich m. E. auch, dass er auf der Grundlage enophon kombinirt hat: er muss gleich an die Massageten (Her. 216) gedacht haben und an das, was er selbst von den Skythen sigt (Strab. VII 302/3): κοινὰ πάντα ἔχοντες τά τε ἄλλα καὶ τὰς γυταῖκας καὶ τέκνα. Ungebundenheit im Verkehr der Geschlechter konnte sich ihm leicht als eine Stufe der Gütergemeinschaft darstellen.

<sup>2</sup> Auf eine Verschiedenheit sei doch hingewiesen: Bei Apollonios ist von einer Einschliessung des Häuptlings erst im Zusammenhang mit der Bestrafung die Rede, von dauernder Bewachung gar nicht; gegenüber stehen Skymnos, Nikolaos, Mela. Genau genommen stimmt also das Ephoros- bezw. Nymphodorosfragment im Ap.-Scholion nur zu Apollonios. Schuld daran dürfte Nymphodoros sein, der ursprüngliche Bericht war ein und derselbe. Auf eine dem Ap. und Mela gemeinsame Quelle weist noch das κεῖν' ἡμαρ bei jenem, das (durch Missverständniss zu erklärende) inedia diei totius bei diesem. Vgl. Ap. II 1117 ὑπέρβιοι mit Melas Bemerkung über den Stammescharakter.

### Hoefer

oler den andern der charakteristischen Züge, sonden ie zum grossten Theile bei Xenophon, nur dass einmammenhang der Erzählung nicht so ocharf hervorvenn die νόμιμα herausgeschält nebeneinanderliegen: . in den μόσσυνες, das in jeder Weise auffallende sbesondere die Oeffentlichkeit gewieser Verrichtungen, - gkeit im Verkehr der Geschlechter, das Tättowiren; tie Leute bei Apollonios ὑπέρβιοι, bei Mela asperi vii adpulsis Leissen, so steht das zwar so nicht bei stimut aber durchaus zu seiner Schilderung des rakters. — Anderseits ist nicht zu leugnen, dam rweitige Nachrichten gehabt hat. Sein Hinausgehes lan ist duich die Eigenschaften, die Ephoros somt roftsteller zeigt, seine Kombinationelust, seinen Ranicht zu erklaren. Er überträgt die Gewohnheit der · hers auf die Tibarener - eine Gewohnheit, die den seiner vier Descendenten von den Mossynoikern err lasst den Hauptling vom Stamme gewählt werden; on der Hohe der Blockhäuser; deutlich von der al to la oper Sitte des Stammes; endlich geht

hende Untersuchungen gewidmet. — Die Beschneidung, bei dseestämmen bräuchlich und mit viel Ceremoniell umgeben, id Herodotos (II 104) auch bei semitischen Pontosvölkern, ilchern, Syrern am Thermodon und Parthenios. — Bei den ilchern bestand die Sitte die Leichen über der Erde verfaulen lassen: Entsprechendes wird berichtet von Samoa, Neuseeld, vom Salomoarchipel, von Inseln der Torresstrasse, Australien, e man bei Waitz-Gerland, Anthropologie der Naturvölker 405 f. 686. 807 f. lesen kann 1.

Bei den Mossynoikern berührt uns am fremdartigsten Stellung und Behandlung des Königs. Wenn horos ihn im Thurme eingeschlossen sorgsam bewacht werden st, im Falle einer verkehrten Regierungsmassregel mit der afe des Hungerns bedroht, so kann einem, dem ethnologische trachtungsweise fern liegt, das zunächst wohl als spasshafte bertreibung erscheinen, etwa als eine Weiterentwicklung aus m, was bei Xenophon steht. Sobald man aber auf die bubräuche aufmerksam wird - deren Verbreitung sich tht nur auf die Gegend erstreckt, wo das Wort zu Hause ist, mlich Polynesien, sondern auf die ganze Erde, gewinnt die ellung des Mossynoikerhäuptlings ein anderes Aussehen<sup>2</sup>. och erst zurück zu Xenophon-Ephoros. Bei näherem Zuseben der Abstand zwischen ihren Angaben gar nicht so gross, ss man von einem Gegensatze reden könnte. Auch bei nophons Mossynoikern ist es Brauch, dass der König sein Blockus nicht verlässt (§ 26 αὐτοῦ μένοντα), und trotz des Brandes κ ἤθελεν ἐξελθεῖν, οὐδὲ ὁ ἐν τῷ πρότερον αἱρεθέντι χωρίῳ, λ' αὐτοῦ σὺν τοῖς μοσσύνοις κατεκαύθησαν. Es muss also sserordentlich starker Zwang, ein mächtiger Bann gewesen n, der den Herrscher trotz des drohenden Feuertodes im Block-Auch von etwaigen Wächtern hatte er jetzt use zurückhielt. ch nichts zu fürchten. Eine besonders starke Pflichtbestimmung o lastet auf dem Herrscher; vom Näheren erfahren wir hier der nichts.

Aber anderswo haben wir genauere Nachrichten. So hat ch Herr Prof. Gerland bezüglich der strengen Pflichtbestim-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Verwandtes in Rohdes Isigonos 66.

<sup>2)</sup> Den Hinweis darauf verdanke ich G. Knaack, die Bestätigung of. Gerland in Strassburg, dessen gütige Mittheilungen im Folgenden tbenutzt sind.

### Hoefer

ie Schilderung vom Leben der ägyptischen Könige bei erannert Verwandtes findet sich zB, in Mexiko, in den Chabchas (Waitz aaO, IV 359) ist die Ehrdem Herrscher sehr gross - aus Ehrfurcht kehrt stets den Rucken zu -, aber seine Macht sehr be-Her muth assliche Herrscher in Bogota muss von an in ganzlicher Zurückgezogenheit leben, darf die sehen, kein Salz essen, mit keinem Weibe umgehen eendeter Erziehung hatte er ein Jahr lang zu fasten. v.el Verwandtes bietet, wie für die Sitten der Pontoehangt, so such hier wieder Polynesien. Der Häuptv Gerlan I VI 349) und die Leute aus dem Volke sind streng geschieden. Alles was ein Häuptling berührt, - nat einem religiösen Banne belegt) für minder ute. So auf Tahiti (190 ff.): der Häuptling selbst I m nicht die ganze Insel tabu zu machen und dem des gemeinen Lebens für immer zu entziehen, must rend getragen werden. Auf den Sandwichinseln en frühere Konige so sehr tabu gewesen sein, dass Tige scher birfte Auf den Fidschlinseln

Pontosvölker, Ephoros und Apollonios von Rhodos

sei daran erinnert, dass die Dnrchbrechung der Tabugeset in Polynesien streng geahndet wird.

In der antiken Litteratur bietet eine gute Paralle ich der Belesenheit Knaacks verdanke, Agatharchides πε Έρυθρας θαλάσσης 100 (Müllers Geogr. gr. Min. I 1 Diod. III 47. Da lesen wir von dem arabischen Sa herrscher: 'Ο δὲ βασιλεύων τοῦ παντὸς ἔθνους προεδρί παρὰ τοῦ λαοῦ τἢ μὲν ἔντιμον τἢ δὲ ἀκληροτάτην ἔντιμότι πολλοῖς ἐπιτάττει, κατὰ κρίσιν ἀνυπεύθυνον δ βπράττων, ἄκληρον δὲ ὅτι παραλαβὼν τὴν ἐπιμέ οὐ δύναται πάλιν ἐκ τῶν βασιλείων ἐξελθε δὲ μὴ, λιθόλευστος ὑπὸ πάντων γίνεται κατὰ χρησμὸν ἀ ὥστε εἶναι τὴν ὑπεροχὴν βλαβεράν¹.

Damit genug der Beispiele, die sich beliebig ver liessen. Nur darum handelt es sich bier, eine für sich be absurd erscheinende Sitte in einen ethnologischen Zusamn zu bringen. All diese Bräuche sind zurückzuführen auf die cendente Heiligkeit, das Tabu des Königs. Aus dem ( an seine Heiligkeit ergeben sich seine Verpflichtungen; ist, wie man sieht, der zu Grunde liegende Glaube keit überall gleich entwickelt worden. Der Glaube an die G keit des Herrschers hat auch die Vorstellung hervorge dass er über Regen und Sonnenschein gebietet. Wenn de ausbleibt, wird der König am Weissen Nil umg (Mentzer [aus Schulze] aaO. 483). Und aus Lipperts geschichte der Menschheit II 482 giebt Mentzer folgendes 'In Japan erzählte man, der König habe alle Tage eini; den mit der Krone auf dem Haupte (also ganz getreu der M vorstellung unserer Kinder) dasitzen müssen, unbeweglie eine Bildsäule, wodurch er dem Reiche Ruhe und Frie schenkt habe. Jedes Versehen hierbei hätte Hunger oder Krieg oder sonst ein Landesunglück zur Folge Bestanden ähnliche Vorstellungen bei den Mossynoiker wirkten sie noch nach, dann fände hierin die Stellung ihres lings möglicherweise ihre psychologische Begründung.

<sup>1</sup> Dazu zu vgl. Herakleides v. Kyme b. Ath. XII 517 l II 97, 4) über den autonomen Fürsten èν τἢ λιβανοφόρψ χά seinen Palast nicht verlässt. Dazu hat (wie mir Knaack n schon R. Sigismund, Die Aromata S. 141 Xenophons Mossynoil ≥um Vergleich herangezogen, nur denkt er verkehrterweise äussersten Grad orientalischer Haremswirtschaft'.

### Hoefer

loros, von dem jetzt noch zu sprechen ist, nimutn Bericht über den Aufenthalt der Griechen bei den Dieser ern eine Sonderstellung ein. sein Berich 6. 7 lässt sich fast ganz auf Xenophon zurücksthim cort auch im Ausdruck an ihn, wie mehrfach voeite gezeigt worden ist. Die Darstellung ist verkürst, einem Mossynoikeratamm die Rede, die Erzählung Kämpfen mit den Griechen kurz zusammengezogen weiter ausgesponnen. Aber thateachlich bleibt etc. ge Stelle, die sich durchaus aus Xenophon nicht bersen will, έπτωρόφους έχοντες Συλίνους πύργους 🖟 hat, wie man annimmt, nicht den Kenophon selbet. en Ephoros benutzt, der für den grössten Theil de sich auf Xenophon angewiesen sah". Und hieral gut, was sich von anderem Ausgangspunkte aus und int. Zwar zeigt eich von der besonderen Eigenthenles Berichtes des Ephoros, der Behandlung und Beles Häuptlings, bei Diodoros keine Spur; doch ist au dass Diodors Erzählung aus ganz anderem Zusammen ımt als die Angaben der vier zuvor besprochenen A

pleiten, aber auch hier spricht für die Mittelquelle Ephoros, ass die Bemerkung vorzüglich, wie zu Skymnos, so zu des pollonios Worten ἰθείας πολέεσσι δίκας λαοῖσι δικάζει stimmt, ie auffallende Heiterkeit, welche Xenophon bei dem Stamme ahrnahm, ist bei Diodoros nicht erwähnt — natürlich nicht, Ephoros solches vielmehr von den Tibarenern berichtete. iehen wir hinzu, was bei Diodoros auf den Aufenthalt der riechen bei den Mossynoikern unmittelbar folgt, so sehen wir, ass er den kleinen Chalyberstamm, von welchem Xenophon 5, 1 einzig und allein berichtet, auslässt und Tibarene als as anstossende Land bezeichnet, das die Griechen in drei lagen (bei Xenophon in zwei) durchziehen. Auch Ephoros liess allem Anschein nach auf die Mossynoiker westwärts alsbald die libarener folgen.

Von etwaigen Mittelquellen, dh. solchen, durch welche Ephoros vermittelt sein könnte, ist bisher kaum die Rede gewesen; die Frage danach hat hier wie überall in zweiter Linie zu stehen. Des Ephoros Geschichtswerk war in seiner Art auf Jahrhunderte hinaus ein Werk ohne gleichen. Die Fülle des Stoffes, den er bot, veranlasste früh zum ausschreiben. Dem Strabon, der ihn selbst doch vielfach zu Grunde gelegt hat, ist das Gut des Ephoros nebenbei noch durch eine ganze Reihe von Schriftstellern zugeflossen. Was die vier hier zusammen besprochenen Schriftsteller angeht, so ist dem Pseudoskymnos Ephoros zum Theil, wie ich aaO. ausgeführt habe, lurch Apollodors Kommentar zum Schiffskatalog vermittelt worden; das Wunderbuch des Nikolaos und leider auch Mela assen kein sicheres Urtheil zu — wie steht es mit Apollonios?

Es ist mir nicht bekannt, dass von anderer Seite die Bentzung des Ephoros durch Apollonios nachgewiesen oder der
Versuch des Nachweises gemacht worden wäre. Knaacks Unternchung De fabulis nonnullis Cyzicenis (in Commentat. phil.
ryph. Berl. 1887) hat gerade das Ergebniss gehabt, dass der
Dichter dort den Ephoros nicht herangezogen hat. In Anbetracht
les grossen Einflusses aber, den das Geschichtswerk ausgeübt
at, liegt durchaus nichts Auffallendes darin, wenn wir bei
pollonios Nachrichten finden, die für jenen Einfluss zeugen.
lachdem sich in den νόμιμα der Mossynoiker eine deutliche
pur dieser Art gefunden hat, wollen wir diese Spur zunächst
erfolgen, in der Gegend, wo sie aufgetreten ist. Das war die

Südküste des Pontos, die Ephoros im fünften Buche besprochen hat. Angesichts des Riesenmateriales, das dem gelehrten Dichter zur Verfügung gestanden, hat neuerdings O. Gruppe (Gr. Myth. u. Rel.-Gesch. II 541) es als nicht lohnend bezeichnet, einzelnen Quellen wie Deiochos, Neanthes usw. nachzugehen. Darüber lässt sich streiten; zuzugeben aber ist, dass, wenn Ephoros in Frage steht, die Aussichten von vornherein günstiger liegen als bei den meisten verlorenen Schriftstellern, aus naheliegenden Gründen. Man braucht denn auch nicht lange zu suchen, um weitere Einzelheiten zu finden, die auf Ephoros als den Gewährsmann hinweisen.

Unter den einzelnen Oertlichkeiten der Südküste hebt Apollonios einen Punkt hervor, der für die Argonauten weiter keine Bedeutung hat, als dass sie ihn umsegeln müssen (II 943 f.), dass paphlagonische Vorgebirge Karambis. In den volltönenden Worten des Dichters spiegelt sich die Bedeutung wieder, welch die Vorlage dem Punkte beimass:

ΙΙ 360 ἔστι δέ τις ἄκρη Ἑλίκης κατεναντίον Ἄρκτου, πάντοθεν ἠλίβατος, καί μιν καλέουσι Κάραμβιν, τῆς καὶ ὑπὲρ βορέαο περισχίζονται ἄελλαι ΄ ὧδε μάλ' ἀμ πέλαγος τετραμμένη αἰθέρι κύρει.

Das Vorgebirge fehlt in den Auszügen aus Hekataios, bei Herodotos, bei Xenophon, bei Skylax, der § 90 nur Κάραμβις πόλους Έλληνίς kennt; es erscheint zuerst bei Ephoros, dessen Fr. 84 (Schol. Ap. Rh. II 360 Keil) lautet: ὅτι ἡ Κοιραμβις ἄκρα ὑψηλή τε καὶ καταρρὼξ τῆς Παφλαγονίας καὶ είς τὸ πέλαγος τείνει πρὸς Αρκτον μνημονεύει καὶ Έφορος ἐν δίου. Apollonios könnte nicht besser dazu stimmen. Wenn man mait C. Müller und Müllenhoff (Deutsche Alterthumsk. III 48) Skymm se 953 ff. mit diesem Bruchstück kombiniren darf, so war Ephoros auch der erste, der Kriumetopon, die Südspitze der taurisch such der Scholien Έφορος ἐν δίου im vierten Buche sprach er ja von Europa — scheint mir die Richtigkeit der Kombination se bestätigen.

Von eigentlichen Bruchstücken des Ephoros ist jedenfa. Ils noch eines hierher zu ziehen. Während Xenophon Anab. VI 2, 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Darauf baute dann Eratosthenes und die spätere Erdkur de weiter, vgl. Berger Eratosth. 331, der aber die Stellung des Epho nicht erwähnt.

pontische Herakleia als Kolonie Megaras bezeichnet, liess horos Fr. 83 (Schol. Ap. Rh. II 845) es gegründet sein von otern und Megarern: Έφορος ἐν ε΄ καὶ ἄλλοι ἱστοροῦσιν. r Dichter nennt zunächst nur Νισαῖοι Μεγαρῆες, die dem heron den Namen Soonautes gegeben, aber V. 846 erscheinen sklich bei ihnen Boioter.

Eine dem Apollonios und Pseudoskymnos gemeinsame Anbe scheint uns eben wegen dieser Konkordanz mit einiger herheit noch auf Ephoros hinzuweisen. Sinope heisst bei ymnos 941 f. ἐπώνυμος μιᾶς ᾿Αμαζόνων. Apollonios II 6 ff. zog es vor, sich an die Sage von der Asopostochter zu lten, die Göttern wie Menschen die ersehnte Umarmung vergt; das war freilich ein schicklicheres poetisches Motiv als trunkfeste Sanape des Teiers Andron. Von der Stadt nope und dem Milesier ʿΑβρώνδας — über die milesische ründung hinaus darf der Dichter nichts wissen. Aber alte ziehungen zum Mutterlande wollen die Gestalten der Thessaler Itolykos, Deileon, Phlogios bekunden, die mit Herakles gegen e Amazonen ausgezogen und hier zurückgeblieben sind. Nur pollonios und Skymnos stimmen in der Form der Namen völlig erein.

Jedenfalls aber haben mehrere sichere Spuren auf Ephoros führt, eine Volksschilderung, ein Stück Chorographie, eine ündungsangabe. Nur die Spuren sind damit verwerthet orden, die jeder sehen muss, der des Weges kommt; systetisches Nachforschen mag wohl mehr zu Tage fördern, zud wenn die Reste des Ephoros einmal in neuer Sammlung rliegen werden.

Sehen wir nun von Einzelheiten ab und richten den Blick f den Zusammenhang in dem sie stehen. An Aeusserungen er die Quellen dieser Partie der Dichtung fehlt es nicht. Insen hat ausser Timagetos und Nymphodoros den homerischen hiffskatalog (in doppelter Recension S. 26) und als Hauptelle — Kallimachos angenommen (S. 24 ff.). Walther hat h meist begnügt nach den Scholien Timagetos, Nymphis usw. muthmassliche Quellen anzugeben. Ich lasse das alles auf h beruhen und fasse das Verzeichniss der pontischen eine Apollonios ins Auge, das, wie mehrfach ausprochen worden ist, geradezu den Eindruck eines Abschnittes einem Periplus macht. — In seinen erst in den 'kleinen wiften' III 480 ff. veröffentlichten Untersuchungen über die

### Hoefer

des pontischen Reiches hat v. Gutschmid S. 485 le hnographischen Fragen behandelt und hier die fant ten Verzeichnisse der poutischen Völker', welche un d, übersichtlich nebeneinandergestellt: Berodot III 94, . VII 8, 25. Skylax § 81-88 Mela 1 19, 9-11, , 162-215 (= 909 ff. Müll.). Diese Verzeichnisch sich, wie v. G. selbst sagt, auf 4, da 'Mela offenhar geschöpft hat 1. Was aber Skymnon angeht, so its ing, die v. G. seiner Eintheilung der Völker Amm at, gewies gerechtfertigt, aber für die Reihenfolge uen Völker kann uns der Jambograph, bei der Dürftig-Reste, wenig oder nichts lehren, wenn sie such vereine andere war als die bei Skylax-Mela. Det ios hat v. G. leider ganz bei Seite gelassen. Was chwäche der Komposition der Dishtung bezeichnes st für den Historiker hier grade von Werth, und ich an, den Grundstock dieses Abschnittes der Dichtung hnise, den wichtigsten Verzeichnissen der pontischen suzählen. Apollonios bildet ein willkommenes Mittel then Skylax and Mela and hawelet

iten mit Skylax, so ergiebt sich, dass dem Dichter sicherlich ı ganz ähnlicher Periplus vorgelegen hat. Ist vielleicht gar zunehmen, dass dem Dichter eben dieser heute sog. Skylax rgelegen und den Grundstock zu seiner Darstellung abgegeben be? Wir dürfen dies schon jetzt trotz der Verstümmelung, in r dieser geographische Abriss auf uns gekommen ist, verneinen. icht wegen der fragwürdigen 'Ekecheirier', mit denen nichts zusangen ist, wohl aber ua. wegen der Philyrer und Sapeirer, e wie bei Skylax, so bei dem ihm jedenfalls nahestehenden ela fehlen. Aber wir haben ja Spuren des Einflusses gefunden, m Ephoros ausgeübt hat. Wenn Apollonios wirklich die ίμιμα der Mossynoiker - und dann auch die der Tibarener ad Chalyber, denn die gehören zusammen -, wenn er die intrale Bedeutung des Vorgebirges Karambis und anderes wirkch aus Ephoros übernahm, dann konnte er auch das Verzeichiss der Pontosvölker aus Ephoros übernehmen, und es lag für in nahe, das zu thun. Dieses Verzeichniss des Ephoros ist ider nicht im ganzen Umfang erhalten; nur die Reihenfolge lossynoiker, Tibarener, Chalyber, Leukosyrer lässt sich (vgl. lüller zu Skyl. § 86) aus Steph. Byz. s. Τιβαρηνία gewinnen nd zeigt immerhin, dass des Ephoros Verzeichniss nicht zu ekataios oder Herodotos oder Xenophon (oder vielmehr dem, m Anab. VII 8, 25 gehört), sondern wesentlich zu Skylax, pollonios, Mela stimmt. Die Philyrer und Sapeirer hat Ephoros 8 Pontosvölker sicherlich nicht aufgezählt, das lehrt der Stand r Ueberlieferung. Diese beiden Stämme werden verhältnissässig selten genannt, ja, die Philyrer scheinen nur ei Autoren vorzukommen, die von Apollonios bhängig sind: ausser den Scholien, die auch nichts weiter issen, als dass sie den Namen von der Okeanide Philyra haben, ommen sie vor bei Dionys. Per. 766 (Avien. 946). Valer. Fl. 152. Steph. Byz. s. Φίλυρες. Orph. Arg. 758 Amm. Marc. XII 8, 21. Was aber die Sapeirer angeht, so wohnen sie bei erodot von den Kolchern landeinwärts nach Medien zu, fehlen ie bei Skylax, so bei Mela und Plinius, erscheinen aber wieder i Ammianus<sup>1</sup> als Küstenvolk, zu dem sie ursprünglich vielicht nur durch Missverständniss geworden waren. Finden wir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber Ammians griechischa Quelle (Timagenes) Th. Mommsen ermes XVI 602 ff. und ebendort 625, 4 v. Wilamowitz-Möllendorff: wident ist, dass der Periplus an Apollonios anschliesst'.

also zwar bei dem Epiker eine wesentliche Uebereinstimmung mit der von Skylax-Ephoros aufgestellten Völkerliste, so finden wir anderseits Zuthaten, die jenen fremd sind. Wiederum ist es ganz ausgeschlossen, dass diese neuen, bei dem Epiker zuerst auftretenden Pontosvölker eigene Zuthat des - wie Knaack eben hervorgehoben hat — 'so mühsam und gewissenhaft arbeitenden Dichters' sind. Die Philyrer, könnte man denken, sind um der Okeanide willen da, deren vielleicht von dem Epiker selbst erdachte Lokalisirung auf der Φιλυρηίς νήσος eine angenehme Variante zu den Angaben der Aelteren, insbesondere aber zu Kallimachos (IV 118 Πήλιον & Φιλύρης νυμφήιον) bot, aber er hat ja auch die Sapeirer, von denen er nichts, rein nichts zu sagen weiss, als dass sie (1243) ὑπερφίαλοι sind. Apollonios hat die Philyrer und Sapeirer aus einer Vorlage übernommen, die zeitlich zwischen ihm und Ephoros zu suchen ist. Ich denke, das ist ein Resultat, das auch der inneren Wahrscheinlichkeit nicht entbehrt; dem Dichter standen neuere und neueste Werke zur Verfügung, Lokalgeschichten, periegetische Werke, alles was er brauchte.

Aus dem Periplus, der hier in Betracht kommt, hat der Epiker sich zwei Auszüge gemacht, den einen für die Weissagungsrede des Phineus, den anderen für den Bericht über die Fahrt selbst. In beiden Auszügen erscheinen die Philyrer (bez. die Φιλυρηὶς νῆσος) und Sapeirer. Dieser Periplus besass grössere Ausführlichkeit, als wir sie für den geographischen Abriss des Ephoros annehmen dürfen. Aber benutzt war darin Ephoros, was vor allem die centrale Bedeutung des Vorgebirger Karambis beweist.

Es scheint sich die Möglichkeit zu eröffnen, dieser periegetischen Quelle des Dichters etwas näher zu kommen. Dabei is auszugehen von den νόμιμα, denen wir auf dem Wege zu der Kolchern begegnen. Nachdem C. Müller zu Nymphodoros F. Is die Vermuthung geäussert, dass nicht bloss für die auffallen de Behandlung des Mossynoikerhäuptlings, sondern überhaupt für die Sitten der Mossynoiker der Epiker den Nymphodoros benutzt haben möge, haben andere ihm beigestimmt. Dagegen hat das Recht zur Bejahung der Frage seiner Benutzung durch Apollonios und damit die Möglichkeit genauerer Datirung des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hansen 23 f. Walther 72 f. 79. 104. Knaack bei Pauly-Wiss. Apollonios Bd. II Sp. 131 f.

nphodoros Susemihl (Alex. Lit. I 475 u. 476, 75) bestritten, 180 wie neuerdings Knorr<sup>1</sup> den Werth verkennend, den die len Scholien ausgesprochenen Urtheile der alten Kommentan besitzen. Was Knaack 2 soeben in einer Recension der rrschen Abhandlung bezüglich des Verhältnisses des Epikers Deilochos ausgeführt hat, das gilt durchaus auch für die rtheilung seines Verhältnisses zu Nymphodoros; eine geere Prüfung des Sachverhaltes bestätigt die Richtigkeit der llerschen, freilich leicht hingeworfenen Vermuthung und rt über sie hinaus. In Bezug auf die (oben schon von mir ührte) Sitte der Kolcher' bei der Behandlung der Leichen t der Laurentianus zu III 202: ὅτι τὰ μὲν ἄρσενα σώματα θέμις Κόλχοις οὔτε καίειν οὔτε θάπτειν, βύρσαις δὲ νεαραῖς ούντες ἐκρήμνων τῶν ἀρσένων τὰ σώματα, τὰ δὲ θήλεα τῆ έδίδοσαν, ώς φησι Νυμφόδωρος, ψ ήκολούθησε. z man nun diese Fassung für die ursprüngliche halten oder des Parisinus ίστορει Νυμφόδωρος, ψ δοκει ούτος ήκολουέναι -- ein Urtheil des alten Kommentators liegt vor, das auf Grund der von ihm vorgenommenen Vergleichung abgab. hat uns selbst in den Stand gesetzt, uns zu überzeugen, dass sichtlich des Unterschiedes in der Behandlung der männlichen weiblichen Leichen der Dichter wirklich genau zu Nymphoos stimmt, während wir bei anderen das νόμιμον im ieinerer Fassung finden3. Dass nun der Epiker die Betungssitte der Kolcher in derselben Quelle fand wie die Anen über die Bräuche der Chalyber, Tibarener und Mossyter, dieser Gedanke liegt nahe, und seine Richtigkeit wird der durch die Scholien bestätigt. Schol. II 1010 wird nphodoros έν τοῖς Νομίμοις citirt für die Sitte des Männer-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Apollonii Rhodii Arg. fontibus quaestiones selectae. Diss. . 1902.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Berl Phil. Wochschr. 1904 Nr. 19 Sp. 577 ff.

<sup>8</sup> Nik. Dam. 23: Κόλχοι τοὺς τελευτήσαντας οὐ θάπτουσιν, ἀλλὰ ιῶσιν ἀπὸ δένδρων. Aelian v. h. IV 1. Sil. Ital. XIII 486 f. (gente scythica'). Es ist möglich, aber nicht so sicher, wie Rohde S. 24 er Berufung auf Nik. 23 und 25 = Schol. Ap. Rh. III 202 und 029 es hinstellte, dass Nikolaos und Aelian (durch Vermittlung des 2008) ebenfalls auf Nymphodoros zurückgehen; Isigonos hätte dann das Ungewöhnliche herausgehoben, das Uebliche weggelassen; aber 23 stimmt eben nicht genau zu Schol. III 202, und Schol. II 1029 nt ausser Nymphodoros auch den Ephoros.



dlung des Häuptlings bei den Mossynoikern. Nymphon hat, was zu bemerken kaum noch nothig ist, der Mossynoiker, das er bei Ephoros fand, dem Epiktund ist als Quelle anzusehen auch für die Angeber Chalyber und Tibarener.

einer Sicherheit, mit der wir uns begnügen könntich mussen, ist damit ein terminus ante quem fin odoros gegeben. Eines terminus post quem benöthige ibetracht des Charakters seiner Schriftstellerei nicht wit ergab sich ein solcher schon für Müller FHG II 36. Erwähnung des Serapiskultes, als dessen Gründes I. anzusehen ist. Ein ülterer Zeitgenosse des Epiken n. Nymphodoros gewesen. Auf dieselbe Zeit führ in alle nicht wenige Hinweise auf die Gegenwart. Ich welch knaack der erste gewesen ist, der versucht hat die für die Bestimmung der Zeit der Vorlage zu recht die Bestimmung der Zeit des Deilochos scheint Mittel mit Glück angewandt zu haben. Die Hinweise Mittel mit Glück angewandt zu haben. Die Hinweise

ι τοῖς νομίμοις für das ἔν τισι νόμοις des Laur. zu II 1010 sim Par. fehlt das Citat - kann als sicher gelten. Als Verleichungsmaterial konnten nur wenige Stellen dienen, weil es ar wenige νόμιμα bei dem Epiker giebt. So wird denn Nymhodoros in den Scholien nur selten genannt. Ueber die Tiarener bietet das Scholion II 1010 mehr als direkt zur Sache ehört und anderweitig berichtet wird; Müller hat das (Fr. 15) it Recht dem N. zugesprochen. Ausser den im Laufe der Intersuchung erwähnten Stellen wird N. zu I 1024 zusammen uit Philostephanos 1 citirt für den kriegerischen Sinn der Ma-Nur für Ethnologisches also ist der Schriftteller genannt, mit alleiniger Ausnahme von Schol. IV 1470 αχόμενος πρός Χάλυβας ούτος (Polyphemos) ἐτελεύτησεν, ὥς ησι N . . Was wir in den Scholien lesen, geht schwerlich auf in anderes Buch zurück als auf die νόμιμα βαρβαρικά. Aber ine ganz andere Frage ist, ob nun Apollonios ebenfalls dieses luch benutzt hat.

Die Grundlage, die sog. Hauptquelle des Epikers, ist hier in Periplus gewesen. Aus einer Untersuchung des Verzeichnisses er Pontosvölker ergab sich, dass dieser Periplus abgefasst ist ach Skylax-Ephoros, bei denen das Verzeichniss der Pontosölker zuerst wesentlich in der Gestalt sich zeigt, in welcher ir es bei dem Epiker finden. Andererseits hat sich seit Müllers ermuthung mit steigender Sicherheit gezeigt, dass die einestreuten ethnologischen Bemerkungen aus Nymphodoros stammen, nem älteren Zeitgenossen des Dichters. Betrachten wir diese emerkungen in dem Zusammenhang, in dem sie stehen, so heben e sich von der Umgebung seltsam ab. Schon durch das Tempus. ie sind eingestreut, den wenig anmuthigen Periplus zu beleben, o es an μυθολογούμενα fehlte. Das νόμιμον der Kolcher ist 1 losen Zusammenhang mit der Handlung gebracht, dadurch, ass die Helden die Leichen an den Bäumen hängen sehen; bei en übrigen hat der Dichter den Versuch der Verknüpfung gar icht gemacht. Am nächsten liegt nun doch wohl die Annahme, ass diese νόμιμα in der periegetischen Vorlage des Dichters

νυμφό
<sup>1</sup> Φιλοστέφανός τε και Νυμφόδωρος (φιλόδωρος L. 'Ηρόδωρος Par.)
<sup>2</sup> nn bedeuten, dass N. jünger war als der Kallimacheer, aber bekannt<sup>2</sup> h auch das Umgekehrte. Noch einmal wird N. zusammen mit
<sup>2</sup> nilost. genannt, Schol. Od. μ 301, wo freilich Nymphod. wieder nur
<sup>2</sup> njektur Eberts ist.



ummer eingeordnet hatta (Kern Nr. 75-6), zu der unden gehört 1.

Zusammengehörigkeit von 65 ab und 75-6 erkannte men. 75-6 ist zwischen 65 a und 65 b einzuschieber. Die lie Texte 75-6 trägt, paset rechts mit 65 b Bruch auf Bruch während links zwischen 65 a und 75 die Fuge des fizzie ist Inschriften sind auf die zwei Blöcke ohne Ruchardt in so eingehauen, dass auf dem einen 65 a, auf dem ander 65 b stehen. Die Steine sind im Pergamon-Museum juster Anordnung aufgestellt. 65 a Z. 7 entspricht 65 b Z. 1 e K. sche Zählung beibehalten. — Der Kern'sche Text. ohn

75 (Ζ. 16-29)
.... αι — — — — —
.... ε... α — — — —

εξ? καὶ μετὰ α.... — — —

ετὰ [τ]ῆς κατοικο... — — δια[αὐ]τοὺς διαφε[ρομ ένους καὶ ές?]

μφέρον καθιστάν[τες, καὶ πρὸς ἡμᾶς ἀπο-]
ες ψάφισμα καὶ [πρεσβευτὰς ἀξι-]

Ich lasse zunächst den Wortlaut der Inschriften folgen, robei ich alle Abweichungen von Kern unter dem Texte angemerkt habe<sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dr. Karl Watzinger in Berlin, dem ich auch die obige Mitheilung verdanke, hatte die Freundlichkeit, mir vortreffliche Ablatsche der Inschriften zu verschaffen sowie die Steine selbst mehrach für mich zu vergleichen. Vor dem Druck hatte ich Gelegenheit, liese selbst nochmals nachzuprüfen, doch ergab sich dabei nur die Bestätigung von W.s Lesungen.



<sup>1</sup> λια Kern. — 7—16: vgl. 65 a 15—27. — 7 HA der Stein, --]τια K. — 8 αὐ|τοῖς --- κ]αὶ τὰμ κτέ. K.; der erste Buchstabe ist kaum τα erkennen, aber sicher kein A. — 10 ἐπαινεῖν δὲ καὶ τοὺς πα]ρα-Υενομένους Κ. — 11 Λεύκιπ]πον Κ.; von π auf Stein und Abklatsch keine Spur. Vgl. zu 65 a 20. — 12—22: die Ergänzungen von mir. — 16 καὶ δ - - - K., M ist deutlich zu sehen. — 17—20: eine sichere Lesung der zweifelhaften Stellen ist ausgeschlossen.

<sup>5-6,</sup> ist abgedruckt Griech. Dial.-Inschr. III 2, 3 (Die kretischen Inchriften bearb. v. F. Blass 1904) Nr. 5153-4.

### Deiters

75 (bis Z. 29) κομάχ(ω) τῶ Νικα . . ΣΑΛ .ΚΑΤ//ι//.Μ ὅτ[ι εὐ αν π[ε]ρὶ Ι ΤΩ . Ξ (?) Ε . ΣΑΣΤΕ Σ . Ν όντω[ν]ης καὶ Μάγν[ησ]ι[ν] ... ΧΟ . Ω . ΩΝ, καὶ δσα ο ἔπρασσον ὑπέ[ρ] . . . . . ΙΣΣ . . . Σ, καὶ ου-'λειπον τᾶς |φι]λοτιμ[ία] ς οὔθ' δδόν οὔτε ιαν ἔργοντες, ὄσ α συ[μφ]έροντα και [α]ι καὶ Μαγνησία[ι έσο νται. π]ερὶ ών δὲ ι και Κνώσιοι διαφέ[ρο νται, βασιλ]εί Πτοκριτάι ἐπιτραπόμ[ε θα, ὅπως ἀμὶν] περί διαλάβηι. διαλεχθέ[ν των δὲ τῶν πρεσ-] καὶ περὶ τῶν Κρηται[έων τῶν ἐς Μίλητον] μένων, ἔδοξεν [Γο ρτυνίων ταὶς κόρ-] ται [πό]λει ' ὄσοι έμ Μι[λ ήτωι Κρηταιείς] μετώι κη σαν είς Μίλ[ητον - - εύνοι-?] λων [έν μ]έν Γόρτυνι ὄ[ν τες, οι δὲ νῦν πολι-] έμ [Μι]λήτωι, μή είμε[ν έπανελθείν ές] ιν, άλλα τα ύπαρχον[τα αὐτοῖς εἶμεν δα-] αὶ είμεν αὐτοῖς τὰ ἐπ[ιτί μια καθάπερ ἐπὶ] τν στρατευσαμένοις. - - BE-

76 (bis Z. 20) und 65 b άλ[λ' ὑπὲρ ἀσφα]λε[ία]ς? πολεμοῦντι Γορτυνίοις καὶ ΝΥΟ [βωλ]όμεν[οι κ]αὶ εἰρήναν ἄγειν ποτ' αὐτοὺς. διά [ταῦτα? Γορτυνίων οί ]σύμμαχοι καὶ Κνωσίων » κο[ιναι διαδι]κα[ζό]ντων ων ενεκα άναγκαζόμενοι πολεμέσμεν Γορτ υνίσις. ούτω γάρ ύπολαμβάνομεν άμιν τάχιστ'] αν γενέσθαι ταν διάλυσιν. διαλεχθέντων δὲ] τῶν πρεσβευτάν καὶ περὶ τῶν Κρηταιέων των απ]οικιζομένων είς Μίλητον, έδο-» ξε Κνωσίων τοῖς] κό[σ]μοις καὶ τᾶι πόλει· ὅσοι ἐκ Κρήτας 'Ελευθερν]α[ι]οι? [ὄν]τες μετωικήκασιν είς Μίλητον, πολίται? . ]α[.  $\epsilon \ddot{v}$ ]νοιαν?  $\ddot{\eta}$  ἄλλως πως Κνωσοί όντες, οὶ δὲ νῦν πο λιτεύουσιν ἐμ Μιλήτωι, μή είμεν ἐπανελθεῖν ἐ]ς τὰν ἰδίαν, ἀλλὰ τὰ » ύπάρχοντα αὐτοῖς εἶμεν δα]μ[ό]σια καὶ [ε]ἶμεν κ[αὶ τοῖς Ἐλευθερναίοις καὶ] τοῖς Κα[ν]τανίοις w. oud - εν ψηφίσασ[θαι - -· ]íoiç — 'Ε]λευθερναίοις

17 (76)  $\Lambda\alpha$  | (65 b) - - -  $\lambda\epsilon$  . . .  $\varsigma$  K.; am Anfang ist  $\Lambda\Lambda$  deutlich, dann Raum für 1 Buchst., darauf ? (ρ oder φ? nicht o). Von λε vermag ich keine Spur zu erkennen. — 18 (76) νυς Κ.; nach NY folgt o oder vielleicht p, sicher kein σ. Dann (65 b) κελ]ευόμεν[οι δέ] Κ.; ευ ist nicht zu sehen, OMEN . . . ΛΙ sicher. — 19 διαλ[εχθέντες Κ.; ΔΙΛ deutlich, sonst nichts. - Am Ende der Zeile Kvwoioi . . . 5 K. Nach Kwwoi ist nichts Sicheres zu orkennen, Watzinger und ich glauben wv Ob damit die Zeile zu Ende war, ist nicht bestimmt zu <sup>8agen</sup>, jedenfalls keine Spur von σ. — 20 (65b) καὶ . . . . τῶν Κ.; nach κα ist nichts Bestimmtes zu erkennen. — 21 ἐπολέμεον Γορτ]υνίοις Κ. —  $\frac{22}{30}$ : vgl. 65 a 30-37. — 21-24 ούτω γάρ ὑπολαμβανο|μένων αὐτῶν ταχίστ]αν γενέσθαι τὰν διάλυσιν διὰ | τῶν παρὰ Μαγνή]των πρεσβευτάν, και περί τῶν | Γορτυνίων τῶν ἀπζοικιζομένων Κ. — 22 μάλιστ'] άν γενέσθαι Blass. — 25 Γορτυνίων τοῖς] κόρμοις Κ.; zwischen o und μ ist kein Buchstabe erhalten, vgl. u. S. 571 Anm. 1. — 25 - 6 δσοι έκ | Γόρτυνος - -] δ . οι Κ., Λ . ΟΙ der Stein. Ἐλευθερν]α[1]οι: vgl. Z. 36. 27 Μίλητον - - - - ]οιαν Κ.; NOIAN sicher, der 3. Buchst. vorher vielleicht Λ. -- 28-29 Κνω σίοις βοηθούντες ή τοῖς πο]λιτεύουσιν έμ Μιλήτωι | μή ἐξεῖναι ἐπανελθεῖν] Κ. <math>-30 ergänzt von Kern. -31 [Γορτυ]νίοις? Κ., Κα[ν]τανίοις sicher. — 34 ακολούθως δὲ ἔδοξ]εν ψηφίσασ θαι καὶ -]ioiς K., der binzufügt 'unklar bleibt die Subscription b 34, die sich auf das Fest der Leukophryena kaum bezogen haben kann'. Zur Erläuterung des Inhalts bemerkt der Herausgeber folgendes:

'Psephisma von Gortyn für magnetische Schiedsrichter. — Gortyn und Knosos sind wegen der Besiedelung des durch die Lyttier zerstörten Milet (Strabo X 479) in Streit geraten. Lyttos wird 220 von Knosos und Gortyn zerstört (Polyb. IV 53). Polybios aaO. berichtet, dass die νεώτεροι τῶν Γορτυνίων für Lyttos Partei ergriffen hätten. Diese haben sich also in dem durch die Lyttier zerstörten Milet angesiedelt und bekämpfen von da aus ihre Vaterstadt. Der vorliegende Beschluss von Gortyn (wieviel zwischen a und b fehlt, lässt sich nicht bestimmen) regelt die Verhältnisse zwischen Gortyn und Knosos, indem es sich auf einen Schiedsspruch der Magneten heruft, an die sich die streitenden Parteien gewandt hatten, nachdem ein Vermittlungsversuch des Ptolemaios Philopator erfolglos geblieben war. Das Verständnis dieser Urkunde wird namentlich F. von Hiller verdankt. Vielleicht ist der ἐμφύλιος πόλεμος gemeint, auf den das Psephisma von Epidamnos Nr. 46, 11 anspielt. . . . Vgl. auch die nach Halbherr in das Ende des III. oder in den Anfang des II. Jhdts. gehörige συν[θήκα] Γορτυνίων καὶ Κνω[σίων] Monumenti Antichi I 47.

Diese Ausführungen lassen sich in manchen Punkten berichtigen und ergänzen. Auffällig ist zunächst die grosse Aehnlichkeit beider Inschriften, auf die auch der Herausgeber hinweist. Eine kurze Zusammenstellung des Inhalts wird dieselbe am einfachsten veranschaulichen. Die Urkunden enthalten die Antworten der Kreter auf Vorschläge, die seitens der Magneten an sie ergangen waren. Der Inhalt dieser Antwortschreiben gliedert sich wie folgt:

- I. Aufzählung der Vorschläge der Magneten:
- 1. Die M. haben an ihre früher Kreta bewiesenen Wohlthaten erinnert und sich für den gegenwärtigen Krieg als Schiedsrichter angeboten (65 a bis Z. 11, in b verloren).
- 2. Sie haben für gewisse Kreter die Erlaubniss gefordert, in ihre Heimath zurückzukehren und dort in alter Weise Bürger zu sein (65 a 11-15, b bis Z. 7).
  - II. Antwort der Kreter.
- 1. Lob der Magneten und ihrer Gesandten (a 16-27, b 7-16).
  - 2. Antwort auf deren Vorschläge:

- a) bezüglich des Schiedsgerichts zwischen Gortyn und Knosos (a 27-30, b 16-22).
- b) bezüglich der Rückkehr der oben erwähnten Kreter (von denen wir hier erfahren, dass sie nach Μίλητος übergesiedelt waren), und zwar beiderseits schroff ablehnend. Die betr. ψηφίσματα werden im Wortlaut angeführt (a 30 ff., b 22 ff.).

Es ergiebt sich also für beide Inschriften völlige Uebereinstimmung in Inhalt, Gedankengang und stellenweise sogar
Wortlaut. Ist es schon hiernach kaum verständlich, dass es
sich um ein Psephisma einer und derselben Stadt handeln sollte,
so kommt hinzu, dass 65 a durch Z. 16 als gortynisch, 65 b
durch Z. 16 als knosisch erwiesen wird 1, worauf auch Blass
p. 391 mit Recht hinweist. Wir haben also die Antwortschreiben beider Städte, der Gortynier und Knosier, vor uns.
Zur Zeit, wo diese Antworten gegeben wurden, bestand zwischen
beiden Städten Kriegszustand; jedoch folgt aus dem übereinstimmenden Verhalten gegen jene Κρηταιέας τοὺς ἐς Μίλητον
ἀποικιζομένους, dass die Feindschaft noch nicht alt war,
sondern vorher ein Bundesverhältniss zwischen ihnen bestand,
aus dem diese gemeinsame Gegnerschaft geblieben ist.

Unrichtig fasst sodann Kern das a 27 ff. erwähnte Schiedsrichteramt eines Ptolemaeers auf, wenn er die betr. Stelle dahin interpretirt, dass die Magneten selbst Schiedsrichter gewesen seien, 'nachdem ein Vermittlungsversuch des Ptolemaios Philopator erfolglos geblieben war'<sup>2</sup>. An der Hand der mit Hinzunahme von 75 gewonnenen Ergänzungen lässt sich mit Sicherheit sagen, dass umgekehrt die Magneten als Vermittler abgelehnt werden und dies Amt einem Ptolemaeer übertragen wird. Zwar im Einzelnen nicht herzustellen, aber doch offenbar gegen die Magneten in ablehnendem Sinn gehalten ist auch der Bescheid der Knosier (65 b 16 ff.). Dass der betr. Ptolemaeer sein Schieds-

<sup>1</sup> Dieser Annahme schien im Wege zu stehen, dass nach Kern 65 b 25 κόρμοις steht, eine specifisch gortynische Form, während in Knosos das σ blieb (vgl. das Bündniss zwischen Hierapytna und Knosos Dial.-Inschr. III 5073 Z. 10, 14, 19, dessen knosische Herkunft erwiesen ist von Solmsen K. Z. 29 S. 339, 32 S. 534). Aber nach genauester Collation von Stein und Abklatsch ist von ρ überhaupt keine Spur zu sehen und also sicher κό[σ]μοις zu lesen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Von der 'Vermittelung Magnesias zwischen Gortyn und Knossos' spricht auch v. Wilamowitz Gött. Gel. Anz. 162, 2 (1900) S. 566, L.



wirklich ausgeübt hat, zeigt die Euvenka Coprovime re Dink-Inschr. III 5015 (aus Mon. Aus I 47), die Vergleich auführt, ohne diese Konsequenz zu ziehets gehörenden Worte sind folgende 1:

Συν[θήκα] Γορτυνίων καὶ Κνω[σίων.
τύχαι. κορμιό[ντων έν Γόρτυνι τῶν . . . . . τῶν]
εμάχωι τῶ Μεν[ . . . . μηνὸς . . . . . ἠνατακτικ.
δεκάται. Κνω-

ὶ τῶν Παμφύλω[ν τῶν σὺν Εὐρυθθενίαι τῶ . . . . μη ηίω ήνατακαιδ[εκάται, πρειγεύσαντος Πτολεμαίω βασυτάν πόλιν τῶν Γορ[τυνίων, ἔδοξε τοῖς Γορτυνίας τι τρι[ακ]ατίων πα[ριόντων Γορτυνίονς ἐπεὶ πυρ Κνώσ[101] ἤραντας τὰ[ν παρασκευάν πολέμω ἀποχωτί ἄγεν Ιρήναν πορτὶ Κν[ωσίονς — — πετέος Πτολεμαίω ἄγεν [ἐρήναν πορτὶ Κνωσίονς, τοῦς τονς δὲ ἀν

άσαι τὰι ᾿Αθαναίαι τὰι Σι[..., ἀποδόμεν δὲ καὶ πρότιο Γορτυνίοις ὰ ἔλαβον κτὲ.

mlich endlich will der Herausgeber das mehrfach

Es ist vielmehr sicher das asiatische Milet gemeint, eine Annahme, die durch andere, in Milet selbst gefundene Inschriften bestätigt wird.

Zur Zeitbestimmung ist also von dem sich aus den Inschriften ergebenden Zusammentreffen verschiedener Ereignisse auszugehen: Gortyn und Knosos liegen miteinander im Kriege, sind aber einig in der Feindschaft gegen irgend welche nach Milet ausgewanderten Kreter und übertragen einem Ptolemaeer das Schiedsrichteramt über ihre Streitigkeiten. Beginnen wir mit letzterem, so ist daraus ein fester chronologischer Anhaltspunkt nicht zu gewinnen. Wir wissen zwar von Beziehungen mehrerer Ptolemaeer zu Kreta: im chremonideischen Kriege standen Gortyn und andere Städte der Insel auf Seiten des Philadelphos und der Lakedaimonier<sup>1</sup>. Wir finden in dieser Zeit einen Admiral des Königs, Patroklos Sohn des Patron, auf der Insel; Itanos setzt ihm eine Ehreninschrift?. Ptolemaios Philopator hatte Besatzungen in mehreren kretischen Städten; auch er war speciell mit Gortyn befreundet und begann sogar, der Stadt eine Mauer zu bauen 3. Auch Philometor mischte sich wiederholt in die kretischen Angelegenheiten ein 4. Es scheint von den Ptolemaeern damals geradezu eine Art Schutzherrschaft über einzelne Theile der Insel ausgeübt worden zu sein 5. Ptolemaios Philometor stand in dem Kriege zwischen Itanos und Hierapytna (vgl. Anm. 4) auf Seiten der ersteren und liess der Stadt seinen Schutz angedeihen. Auch Gortyn bemühte sich um seine Freundschaft<sup>6</sup>. — Wer jedoch von diesen dreien hier in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Dittenberger Sylloge I<sup>2</sup> Nr. 214, Niese Geschichte der griech. u. makedon. Staaten II 230.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dial.-Inschr. III 5059: ἐπειδὴ Πάτροκ[λος] Πάτρωνος Μακεδών ἀπο[σ]ταλεὶς ὑπὸ βασιλέος Πτολεμαίου στραταγὸς ἐς Κρήταν κτέ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Strabo X 478; vgl. Niese aaO. II 406.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. den Schiedsspruch der Magneten zwischen Itanos und Hierapytna, Kern I. v. M. Nr. 105 = Dittenberger II<sup>2</sup> 929 Z. 40 ff.

 $<sup>^{5}</sup>$  Vgl. aaO. Z. 97 τὴν Πτ]ολεμαϊκὴν οἰκίαν (ε)ἰς προστασίαν κ(α)ὶ φυλακὴν έαυτοῖς — —.

Vgl. den in obigen Schiedsspruch eingelegten Brief der Gortynier an Itanos (Z. 120) γεγράφ[αμεν οῦν ὑμῖν, καίπερ ὄν|των] τούτων φίλων τῶι τε βασιλεῖ καὶ αὐτοῖς ὑμῖν [δι]ὰ παντό[ς ἐπιμε]λούμενοι (?) κ[α]ὶ βω[λόμενοι ἀεὶ χαρί|Ζ]ε[σθ]α[ι] τῶι τε βασιλεῖ καὶ τοῖς τῶ βασιλέος φίλοις κτέ. (nach der Herstellung von M. Holleaux 'Note sur une inscription de Magnèse' Hermes 39 S. 78 ff., der hinzufügt 'Les φίλοι des Gortyniens dont il est ici parlé sont naturellement les Praisioi').

#### Deiters

ime, ist aus den Inschriften nicht zu entnehmen; nur nusgeschlossen, bis auf die Zeit des Philadelphos m-

o wenig Aufschluss giebt der Krieg zwischen Knosos i, da diese beiden Städte häufig wegen des Vorranges el mit einander im Streit lagen. Bekannter ale andere l ie im Jahre 184, doch ist es unmöglich, hier a iken, da für sie ausdrücklich die Beilegung durch schen Schiedsspruch bezeugt ist. Die gleichzeitige heider gegen die είς Μίλητον ἀποικιζόμενοι führt it die Zeit nach dem Bundesgenossenkrieg. Um 220 yn und Knosos verbündet und beherrschten die Insel. figte siel, meht. Im Verlauf des Krieges gegen traten jedoch auch einzelne andere Gemeinden a folybius nennt als solche die Πολυρρήνιοι Κερεάται Ορισι 'Αρκάδες. Gortyn selbst spaltete sich in swei e πρεσβύτεροι, die dem Bündniss mit Knosos trei laupteten die Stadt, die vemtepot verliessen ibre und traten auf Seiten von Lyttos . Auch nach der

m Hülfe kommen sollten, und erklärten auch Rhodos selbst den Krieg. Das Kriegsglück der Partei Philipps nahm allmählich immer mehr zu, doch vermied die kluge Politik des Königs eine endgültige Entscheidung mit den Waffen: er brachte es fertig, durch geschickte Verhandlungen die Parteien zu versöhnen und so beide mit sich zu verbünden (216)<sup>1</sup>. In einer athenischen Inschrift dieser Zeit 2 lesen wir, dass die Athener Gesandte eis Κνωσόν καὶ τοὺς συμμάχους und εἰς Πολύρηνα πρός τοὺς φίλους schicken. Aus dem Inhalt der Inschrift schliesst Dittenberger aaO. mit Recht, dass damals schon Friede auf der Insel herrschte 8: also bestanden die Parteien auch im Frieden fort, und Athen betrachtet sich noch immer als specielle Freundin der Polyrenier. - Uebrigens dauerte Philipps Vorherrschaft auf der Insel nicht allzu lange: als er im Jahre 204 die Kreter zum Kampf gegen Rhodos aufrief, fand er schon nicht mehr allgemeine Zustimmung 4.

Dass nun die in Rede stehenden magnesischen Inschriften mit den eben skizzirten Zeitverhältnissen in Zusammenhang stehen, für diese Annahme erscheint ausschlaggebend die starke Feindschaft Gortyns gegen seine ausgewanderten Landsleute, die geradezu als Landesverräther behandelt werden; Ἐλευθερναῖοι finden wir ferner hier unter den nach Milet übergesiedelten gemeinsamen Gegnern 5, und die Namen der Städte Gortyn, Oaxos und Eleutherna begegnen uns in Milet auf einer Stelenbekrönung 6, also die Namen von zwei der wichtigsten Gegner der gortynischknosischen Partei, die Ἑλευθερναῖοι und Γορτύνιοι (natürlich von den νεώτεροι zu verstehen)?. Kreter im Bunde mit Milet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Polyb. VII 14, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> CIA IV 2 S. 201 n. 385 c = Dittenberger Sylloge I<sup>2</sup> 241.

<sup>8</sup> Anders urtheilt Kirchner Gött. Gel. Anz. 162, 1 (1900) S. 453.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Polyb. XIII 4.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Neben den Καντάνιοι, von deren Stellungnahme sonst nichts bekannt ist. Κάντανος ist ein Städtchen im Westen der Insel, südlich von Πολύρην (vgl. Monumenti Antichi XI 1901 S. 498, Bursian II 549).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sitz.-Ber. der Berliner Akad. 1901 S. 906.

Veber die Stellungnahme von Axos ist gleichfalls nichts bekannt. Es ist natürlich möglich, dass nur ein Commando von Axiern in Milet stand, ohne dass die ganze Stadt zu den Gegnern von Knosos gehörte Später stand sie jedenfalls auf Seiten der Aetoler, wie zwei Inschriften beweisen (Museo Italiano III 741 Nr. 197 und BCH VI 460, vg). Szanto Griech. Bürgerr. S. 829, die von den Herausgebern Halbherr



dann die dem milesischen General Lichaa gesetzig rift!: δάμος δ Μιλησίων Λίχαντα Έρμοφάντου άρετής εύνοίας της είς αύτόν. ι μέν στεφάνωι σε, Λίχα, καὶ Θησέος άστη τρια νησαίη τ' έστεφε δία 'Ρόδος. δὲ Νηλείδαισιν δμαίχμια πρώτος 'Ιώνων τησας Κρητών φύλα άναλεξάμενος. ός τέ σε πατρίς, έπει βουλήι τε και έργοις πνεν πάσης ήγεμόνα πτόλιος εά τ' είς βασιλεΐας άθώπευτον και άμεμφή. ισε βουλαίου τώιδε παρά προπύλωι κτέ Herausgeber schreibt dazu: 'Lichas war einer det m Koalitionskrieg, den Athen, Rhodox, das dans es scheint, gegen Philipp geeinigte Kreta und ibit esen, zu denen Milet gehörte, mit Philipp von Maketen'. Aber dem steht entgegen, dass am Krieg de weder das geeinte Kreta noch vor allem Milet thelles bemühte sich vielmehr um Philipps Freundschaft natsache, dasa Athen, Rhodos und Krets den Mile

überliesert, aber sehr wohl denkbar, dass im Verlauf des Krieges eine Schar dieser Kreter in Milet geblieben ist, die später keine Möglichkeit zur Rückkehr mehr sah, seitdem durch den Friedenschluss von 216 Gortyn und Knosos wieder dominirten. Zu ihren Gunsten verwenden sich die Magneten, die ja häufig die Rolle der Friedenstifter auf der Insel spielten, aber diesmal ihne Erfolg: beide Städte wenden sich mit grosser Schärse gegen die Ausgewanderten, verweigern die Erlaubniss zur Rückkehr and erklären sogar ihr Eigenthum für dem Staate versallen 1.

Als Datirung für die magnesischen Inschriften und die συνθήκα Γορτυνίων καὶ Κνωσίων ergiebt sich sonach die Zeit nach 216. Beide Städte haben sich wegen Grenzstreitigkeiten wieder entzweit und lassen ihren Zwist durch einen Ptolemaeer, und zwar demnach Philopator, schlichten: also bald nach 216, jedenfalls vor 205—4, dem Todesjahr Philopators. Denn dessen Sohn und Nachfolger Epiphanes war beim Regierungsantritt erst fünf Jahre alt und kann also nicht in Betracht kommen.

Die Ehrung des Milesiers Lichas durch Kreter, die unter ihm gefochten haben, fällt wohl ins Jahr 216, das letzte Jahr des Krieges. Für die Setzung seiner Statue und der für die milesische Baugeschichte wichtigen Baseninschrift ist dies natürlich nur ein terminus post quem.

Aus vorstehender Auseinandersetzung würde sich ferner ergeben, dass auf Seiten Philipps und der Achaeer ausser den von Polybios erwähnten Städten auch Kantanos und vielleicht Axos<sup>2</sup> stand, sowie dass Milet zu ihnen hielt. Es wird wohl überhaupt der ganze Westen der Insel gegen die im Osten dominirenden Städte zusammengehalten haben.

Anschliessend an diese Erörterung seien einige Worte zur Datirung der kretischen Asyliedekrete aus Peos<sup>3</sup> hinzugefügt, über deren Alter die Meinungen auseinander-

<sup>1</sup> Dass dies der Sinn der Stellen a 30, b 22 ff. ist, halte ich für icher, wenn ich auch die Zeilen a 34-35, b 25-26 im einzelnen benso wenig wie Kern herzustellen vermag. — Durch die Confiscation verden, wie 65 b zeigt, auch Angehörige anderer Staaten getroffen, lie in den beiden Städten Besitzungen — als πρόξενοι oder auf Grund on Isopolitieverträgen — hatten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. o. S. 575 Anm. 7.

<sup>8</sup> S. jetzt Blass Dial.-Inschr. III 5165 ff. nach Le Bas Voyage rchéologique III cinq. partie n. 61 ff.; zum Theil auch abgedruckt bei

578 Deiters

gehen. Es handelt sich in ihnen um Bestätigung der Asylie von Teos und seines Dionysostempels, und zwar als Antwort auf entsprechende Gesuche zweier teischer Gesandtschaften; die Inschriften scheiden sich hiernach zeitlich in zwei Gruppen: die ältere bezieht sich auf die Gesandten 'Απολλόδοτος und Κωλώτας, die jüngere auf Ἡρόδοτος Μηνοδότω und Μενεκλής Διονυσίω. Dass zwischen beiden wenigstens ein Menschenalter liegt, zeigen die häufig wiederkehrenden Wendungen in den Dekreten der zweiten Gruppe wie τὸ δόγμα τὸ γραφὲν ὑπὸ τῶν προγόνων Blass 5182, 26 uö., die sich auf die der ersten beziehen<sup>1</sup>. Doch steht das Alter der ältern Serie nicht fest. Le Bas ua. setzen sie ins Jahr 193, weil an derselben Stelle sich ein römisches Dekret aus diesem Jahre befindet. Aber es ist kein Grund, alle dort eingehauenen Dekrete fremder Staaten einer Zeit zuzuweisen, und ein daselbst befindliches delphisches Dekret ist jedenfalls nicht jünger als das Ende des III. Juhrhunderts<sup>2</sup>. B. Niese<sup>3</sup> und R. Herzog<sup>4</sup> schreiben die kretischen Texte ohne zwingende Gründe den Jahren 204-197 zu. Anhaltspunkt ergiebt sich aus der Fassung der Inschriften selbst. Ueberblickt man die ältere Serie derselben, so ist auffällig, dass in einigen ein Gesandter König Philipps auftritt, der zu Gunsten der Teier spricht, in einer andern im selben Sinne ein Gesandter des Antiochos, während in einigen keiner von beidem erwähnt wird<sup>5</sup>; beide Gesandte endlich werden aufgeführt im Dekret von Eleutherna (Blass 5177, Michel 57), mit den Worterna παρεκάλ[εσε] καὶ Αγήσανδρος Εὐκράτευς Ῥόδιο 🗲 ό παρὰ τῶ. βασιλέως 'Αντιόχω πρεσβευτὰς ἐπὶ τὰς τῶν

Cauer Delectus<sup>2</sup> 122 ff., vollständiger bei Cauer<sup>1</sup> 49 ff. und Michellecueil des inscr. 52 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Cauers Einleitung zu diesen Texten aaO.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Dittenberger Sylloge 1<sup>2</sup> 280 Anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Gesch d. griech. u. maked. Staaten II 571.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Beitr. z. alt. Gesch. II 329, 4 u. 332, 1.

<sup>5</sup> Die Inschriften vertheilen sich hiernach wie folgt: Philipp Gesandter Περδίκκας in den Dekreten der Fáξιοι Blass 5169, Συβρίτιο 5170, Λάτιοι 5171, Ἰστρώνιοι 5176, ᾿Αρκάδες 5178, ᾿Αλλαριῶται 517 Αάτιοι οἱ πρὸς Καμάραι 5180. ᾿Αγήσανδρος, Gesandter des König Antiochos, bei den Ῥαύκιοι 5167. Keiner von beiden bei den Πολυρίτιοι 5166 und den Κυδωνιαται 5168. (Wegen der Verstümmelung nick festzustellen in den Dekreten der Κνώσιοι 5165, Ἱαραπύτνιοι 517 ἐπτεραῖοι 5173, Βιάννιοι 5174, ᾿Απολλωνιαται 5175.)

πολέμω διαλύσεις ἀποσταλεὶς..., ὡσαύτως δὲ caì Περδίκκας ὁ παρὰ τῶ βασιλέως Φιλίππω πεμφθεὶς. Vergegenwärtigt man sich die Rolle, die zur Zeit des Bundesgenossenkrieges Eleutherna spielte (vgl. o.!), und vergleicht man lamit, dass in diesem einzigen der teischen Dekrete der Rhodier Αγήσανδρος aufgeführt wird als Gesandter ἐπὶ τὰς τῶ πολέμω διαλύσεις ἀποσταλείς, während sonst nur von der Mitwirkung der Gesandten zu Gunsten der Teier die Rede ist; dass ferner in einer Anzahl dieser Texte Philipps Gesandter erwähnt wird, in andern nicht: so dürfte der Schluss nahe liegen, die teischen Inschriften derselben Zeit zuzuweisen, wie die oben besprochenen Texte, dh. den nächsten Jahren nach 220, in denen sich Philipp bemühte, die Staaten der Insel zu versöhnen und sich zu verbünden, was ihm im Jahre 216 auch wirklich gelang: also zwischen 220 und 216.

Bonn.

P. Deiters

### AMMLUNG DER FRAGMENTE DES APOLLONIOS DYSKOLOS

ler Sammlung der Fragmente des Apollonies kann weren, dass man nur die mit Nennung des Namens über ihrte zusan menstellt: auf diesem Wege würde must von der wahrhaft grossartigen, auf alle Gebete wissenschaft sich erstreckenden Forscherarbeit der ihre Wo Priscian auf der einen Seite und Choire die Donysiosscholien auf der anderen zusammen ihr der Donysiosscholien auf der anderen zusammen.

Αρ. synt. 4, 26 καταχρηστιὑτερον (καὶ) αἱ μονογράμμα-Οι ἐκφωνήσεις συλλαβαὶ εἴρην-Οι.

Prisc. inst. II p. 44, 3 abusive tamen etiam singularium vocalium sonos syllabas nominamus.

Et. Or. 151, 30 (τάφος wird von θήπω abgeleitet) Άπολτίνιος ἐν τῷ περὶ ἐπιρρημάτων. Es muss offenbar περὶ αθῶν heissen. Seltsamer Weise will Lentz (Her. IJ 382) das bruchstück der Schrift περὶ ἡημάτων zuweisen, wohin es gar sicht gehört. Unter τροπὴ wurde das oben genannte Beispiel m der Schrift περὶ παθῶν angeführt.

Choer. I p. 105, 23 Hilg. hat die Definition des Nomen Ονομα τοίνυν ἐστὶ μέρος λόγου πτωτικὸν ἐκάστου (lies ἐκάστω) τῶν ὑποκειμένων σωμάτων ἢ πραγμάτων κοινὴν ἢ δίαν οὐσίαν ἀπονέμον aus dem Onomatikon des Ap. entlehnt, wie aus der Vergleichung mit Prisc. inst. II p. 56, 29 und schol. DThr. 524, 8 hervorgeht: nur das οὐσίαν verdankt er dem Philoponos und Romanos. Der Scholiast zu DThr. 524, 11 hemerkt ganz richtig οἱ δὲ περὶ Ῥωμανὸν καὶ τὸν Φιλόπονον ἀντὶ τοῦ ποιότητα' ὁσὐσίαν' προστιθέασιν. Choiroboskos kehrt dies um and sagt irrthümlich weiter unten (106, 3) τινές, ὧν ἐστιν ὁ Φιλόπονος καὶ ὁ Ῥωμανὸς ὁ τούτου διδάσκαλος, ποιότητα' ιέγουσιν ἐν τῷ ὄρῳ ἀντὶ τοῦ 'οὐσίαν', οἷον (folgt die Definition, in der abermals ἐκάστω statt ἐκάστου zu schreiben ist).

Schol. DThr. 222, 6 καὶ ἔδει ἐπιγράφειν Αἰνειάδος, οὐκ ίνείδος schreibt Hilgard mit den Hdss.; es muss doch wohl ίνειίδος heissen, und nicht, wie Lob. Proll. 477\* will, Αἰνηίδος. gl. Prisc. inst. II p. 67, 19 partit. 492, 3. — Ebend. 536, ἀπὸ τοῦ μέγας μεγίων καὶ μείζων, τοῦ ζ ἀντὶ τοῦ γ δι' φωνίαν [προς zu streichen] τεθέντος τὸ δὲ χείρων συνα-Dιφήν (es ist zu lesen συγκοπήν, wie 373, 7, wo Hilgard eine Verbesserung aufgenommen hat) ὑπέμεινεν ἀπὸ τοῦ χεiwv. — Ap. unterscheidet zweierlei είδη der Nomina, einmal κατά φωνήν, nämlich die πρωτότυπα und παράγωγα (von tzteren sieben Arten), dann die κατά σημασίαν, κύρια und ροσηγορικά, wie dies beim schol. DThr. 527, 25 klar darelegt wird. Die letzteren zerfallen wieder in eine Reihe von rten (bei Ap. werden es 17 gewesen sein). Danach ist schol. Thr. 552, 15 zu lesen παν δὲ ὄνομα ὑπὸ τὰ δύο εἴδη ἐστὶ ὰ πρῶτα, φημὶ κύριον καὶ προσηγορικόν μετὰ δὲ το ῦ (zu chreiben τὸ) είναι [κύριον ἢ zu streichen] προσηγορικὸν καὶ τέρψ συμβαίνει σημαινομένψ κατέχεσθαι, οίον ἐπιθέτψ καὶ ἑξῆς.

# DIE SAMMLUNG DER FRAGMENTE DES APOLLONIOS DYSKOLOS

Bei der Sammlung der Fragmente des Apollonios kann es nicht genügen, dass man nur die mit Nennung des Namens überlieferten Citate zusammenstellt: auf diesem Wege würde man nie ein Bild von der wahrhaft grossartigen, auf alle Gebiete der Sprachwissenschaft sich erstreckenden Forscherarbeit des Mannes erhalten. Wo Priscian auf der einen Seite und Choiroboskos oder die Dionysiosscholien auf der anderen zusammenstimmen, da ist in den allermeisten Fällen mit Sicherheit anzunehmen, dass wir es mit einem Bruchstück des Apollonios zu thun haben: es sei denn, dass seine sonst bekannte Lehre dagegen spricht (vgl. meinen Kommentar zu den kleinen Schriften des Ap. S. 218 ff.). Die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, dass beide Theile aus einer anderen gemeinsamen Quelle geschöpft haben, etwa aus dem noch unverkürzten Dionysios oder sonst woher. Meistens ist dies aber nicht der Fall, und so können viele Bruchstücke dem Apollonios zugesprochen werden, ohne dass sein Name genannt wird. Freilich so reichlich wie bei Herodian ist der Ertrag dieser Forschung nicht die auf die Zusammenstellung der sprachlichen Bildungen gerichtete Thätigkeit des Sohnes hat die des Vaters, die mehr die Bestimmung der Begriffe und die Erklärung der Spracherscheinungen sich zum Ziele setzte, etwas in den Schatten gestellt. So fand er nicht so viele und so getreue Excerptoren: aber ein Bild von dem, was Apollonios geleistet hat, kann man sich doch machen. Dabei ergeben sich durch das Nebeneinanderstellen eine Reihe von Textverbesserungen zu den Schriften des Autors und seiner Anhänger, die ich der Sammlung der Fragmente vorausschicke: denn das Erscheinen der letzteren wird voraussichtlich noch lange auf sich warten lassen.

stiendi (vel neutrius ist hier ausgelassen, an der en Stelle verdorben) significativum. Ursprünglich war riscian auch der Zusatz beigefügt quando affectus animi, aber dieser hat sich seltsamerweise zu den accidentiat, wo er vollkommen sinnlos ist, VIII p. 369, 17. Die e Uebersetzung steht inst. II p. 55, 8 Proprium est verbiactionem sive passionem sive utrumque (es ist natürlich m zu schreiben) cum modis et formis (was soll hier formis hnen? es muss personis heissen) et temporibus sine casu care. Zu Lehrzwecken verkürzt sind die Definitionen partit. 12 und 482, 29.

Bei dem auct. de verbo (hinter Macrob. diff.) p. 300 IX muss hinter 'Activum dicitur quod in ō desinit et necesse eingeschoben werden (aut genetivo), vgl. Macrob. diff., XXII 1 haec activa dixerunt, ut ἄρχω σου, κελεύω σοι, σε. Prisc. inst. VIII p. 374, 13 coniunguntur vel genetivo tivo vel accusativo casui.

er. Π 13, 6 ὥσπερ ἐν τῷ ειμένψ πεπληρωμένψ ὄντι τὴν σημασίαν παράκειται τι . . . τὸν αὐτὸν τρόκαὶ ⟨ἐν Hilg.⟩ τῷ ὑπερλίκψ πεπληρωμένψ ὄντι τὴν σημασίαν παράκειται λαι.

Schol. DThr. p. 405, 26 ωσπερ γὰρ τῷ παρακειμένψ ἐγγὺς
ἡ σημασία ⟨τοῦ ἄρτι⟩, οὕτω
καὶ τῷ ὑπερσυντελίκῳ ⟨ἡ τοῦ
πάλαι⟩. Erst durch diese Zusätze bekommen die Worte einen
Sinn.

be Stelle des Rhematikon des Ap. hat auch Priscian inst. p. 415, 27 vor Augen, ohne sie ganz zu verstehen.

Απ. Οχ. Ι 381, 18 Φέρεται (lies διαφέρει, nämlich δ υντέλικος) πρὸς τὸν ἀόριστον, καθὸ ἐκεῖνος (nämlich der ) καὶ ὑπόγυον πάροδον σημαίνει, οῦτος δὲ (der ὑπερλικος) τὴν πάλαι παρψχημένος δέ ἐστιν ὁ ἀόριστος τοῦ ντος, οὐ διὰ τὸ τὰ αὐτὰ ἔχειν σύμφωνα, ἀλλὰ καθὸ ἡ ἀμφίβολος (lies ἀμφιβολία) ἐστὶ τῶν χρόνων, μέλλοντος ρρίστου.

er. II 256, 17 οὐδεὶς γὰρ τῶν παρελθόντων ε ἔχε-Auct. de verb. IV 1 Jan: umquam quae iam facta Macrob. diff. XVIII 1 Jan: nec in specie possint transacta revocari. Es ist natürlich spem zu schreiben.

peral.

Et. M. 485, 6 cod. V κακκείοντες] Κῶ ἡῆμα τὸ δηλοῦν μαι, καὶ κέω, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ῖ κείω κείων κείοντες

[κατακείοντες zu streichen] κακκείοντες κατά άναδιπλασιασμόν. "Η μαλλον κατά συγκοπήν Αἰολικήν τής κατά προθέσεως καί τροπή τοῦ  $\bar{\tau}$  εἰς τὸ ἐπαγόμενον [ἢ τὸ zu streichen] κ, ώς τὸ καταβαλών καββαλών κτλ. Vgl. Ap. synt. 323, 19 ff.

Pseudo Draco Straton. 58, 5 Herm. (= Et. M. 520, 38. Et. G. 312, 14, aus dem Kommentar des Zenobios zu Ap. Rhematikon vgl. G. Schoem. II 27) Κέκλυτε δευτέρου ἀορίστου, ἐξ οῦ ἔχει μακρὸν (zn schreiben μικρὸν) τὸ ῦ. ὁ τὰρ ἐνεστώς κλῦθι (so zu lesen statt βραχύ) γίνεται ἀπὸ τοῦ κλύω κλῦμι. ᾿Αλλ' ἴσως τις έρεῖ, ὅτι ταῦτα συστέλλει, τὸ δὲ κλῦθι μακρὸν ἔχει τὸ ῦ. 'Ιστέον ὅτι πολλὰ παρατίθησιν ἡμῖν ὁ ᾿Α πολλώνιος μακροκατάληκτα, ώς τὸ δῶθι (lies δίδωθι) ἀπὸ τοῦ δίδωθι (lies δίδοθι)· οὐδὲν οὖν ἄτοπον, εἰ καὶ τὸ κέκλυθι (lies κλῦθι) μακρόν έχει τὸ υ, Ἰλιάδος Α (451). — Aus demselben Kommentar zu Ap. ist wahrscheinlich die Stelle Et. M. 664, 29 (vollständiger im Flor. bei Miller Mel.) geflossen; aus dem Flor. ist dort statt τὸ τρίτον zu schreiben τὸ πρῶτον, und es ist zu verbessern περιπατοίη(ν).

Choer. II 329, 22 ένταῦθα (καὶ Hilg.) ἐπειδὴ οὐκ ἐφυλάχθη τὸ αὐτὸ σημαινόμενον . . τούτου χάριν οὕτε (lies οὐδὲ δ αὐτὸς τόνος ἐφυλάχθη. — Ετ. Μ. 430, 9 Ἡμην] ... ότε δὲ σημαίνει τὸ ὑπάρχω (zu schreiben ὑπῆρχον) κτλ. — Florent. zum Et. M. 476, 5 (Miller Mél. 172) πασα γαρ μετοχή [διὰ τῶν zu streichen] εἰς σας (G. Schoemann, ας Hds.) βαρύ νεται κτλ. — Schol. DThr. 248, 11 sind hinter ἐστίν die Beispiele für die dritte Person ausgefallen, während sie für die erste und zweite hinzugefügt sind: (οίον λέγει λέγεται λέγονται λέγουσιν). — Choer. II 31, 9 Διὰ τοῦτο οἱ Δωριεῖς ἀναλοτώτεροί είσι τὰ πληθυντικὰ ἄρθρα λέγοντες μετὰ τοῦ τ̄, οἱον τοἱ ποιμένες καὶ ταὶ Μοῦσαι (zu lesen Μῶσαι).

Die Definition des Particips, die Heliodoros in den schol. DThr. 415, 27-29 giebt, ist ebenso von Ap. entlehnt. wie die des Priscian XI p. 552, 18:

ρήματος άναγκαίως παραλαμβανομένη, μετά τῶν παρεπομένων τῷ ῥήματι. παραστατική γένους καὶ πτώσεων καὶ τῶν συνόντων ἀριθμῶν.

Hel. Μετοχή ἐστι λέξις ἀντὶ Prisc. 'Participium est igitar pars orationis, quae pro verbo accipitur. ex quo et derivatur naturaliter, genus et casum habens ad similitudinem nominis et accidentia verbo absque discretione personarum et modorum.

Aber beide sind unvollständig, entweder durch die Schuld der Excerptoren, oder die der Abschreiber. Bei Heliodor fehlt, was Priscian übersetzt mit 'ex quo et derivatur naturaliter', 'ad similitudinem nominis' und 'absque discretione personarum et modorum', und bei Priscian ist hinter 'et casum' ausgelassen 'et numerum'. Die Definition des Ap. lautete so: Μετοχή ἐστι μέρος λόγου ἀντὶ ῥήματος παραλαμβανόμενον, ἐξ οῦ καὶ παράγεται φυσικῶς, παραστατικὸν γένους καὶ πτώσεων καὶ τῶν συνόντων ἀριθμῶν ὁμοίως τῷ ὀνόματι, μετὰ τῶν παρεπομένων τῷ ῥήματι δίχα διακρίσεως προσώπων καὶ ἐγκλίσεων.

Απ. Οπ. Ι 23, 2 τὸ δὲ ἀκέων εἰ καὶ θηλυκὸν μεταστηματισμὸν ἔχει (Ε 352), ἀλλὰ καὶ ὡς ἐπίρρημα πληθυντικὸν εἴρηται (φ 89). Dafür ist zu setzen ἀλλὰ καὶ ὡς ἐπίρρημα, ⟨ἐπὶ ῥή-ματος γὰρ⟩ πληθυντικοῦ εἴρηται (φ 89).

Αρ. synt. 337, 24 ὁ ἐπεί συναπτικὸς συγκείμενος ἐκ τοῦ εἰ συνδέσμου καὶ τῆς ἐπί προθέσεως. Es muss παρασυναπτικός heissen, vgl. Αρ. coni. 234, 17. Diese Herleitung haben die Scholiasten zu DThr. 93, 5 und 269, 7 aus Ap. entlehnt.

Auch die Definition der Präposition verdanken Heliodor und Priscian dem Apollonios:

Schol. DThr. 91, 20 'Ο δὲ ὅρος αὐτῆς οὐτος 'πρόθεσίς ἐστι μέρος λόγου καθ' ἔνα σχηματισμὸν λεγόμενον, προθετικὸν (πάντων Hilg.) τῶν τοῦ λόγου μερῶν ἐν παραθέσει ἢ συνθέσει, ὅτε μὴ κατὰ ἀναστροφὴν ἐκφέρεται'.

Prisc. inst. XIV p. 24, 13 Est igitur praepositio pars orationis indeclinabilis, quae praeponitur aliis partibus vel appositione vel compositione.

Das πάντων hat Hilgard aus der Erklärung der Definition bei Heliodor S. 91, 28 und 92, 2 entnommen; Priscian hat aber augenscheinlich ἄλλων, nicht πάντων τῶν gelesen. In dem Kommentar zu den kl. Schriften des Ap. S. 220 habe ich es noch bezweifelt, dass die Definition von Ap. herstammt, weil in ihr das Wesen und die Bedeutung der Präposition nicht angegeben wird. Aber der Grund hierfür liegt vielleicht darin, dass Präposition, Artikel und Konjunktion ἀεὶ συσσημαίνει (synt. 9, 15): freilich wird in der Definition des Artikels dessen Bedeutung angegeben (die Definition der Konjunktion, die erhalten ist, rührt nicht von Ap. her, s. den Kommentar S. 218). Den Zusatz ὅτε μὴ κτλ. hat Priscian weggelassen, weil die Anastrophe im Lateinischen fehlt.

### Schneider

Schluss noch eine Frage: worüber handelten die tiften des Ap. περί των του Διδύμου πιθανών and μευσμένης ίστορίας, deren Titel Suidas asführt? ar zuerst der Inhalt der Schrift des Didymon, die Ap. klärt oder angefochten hat? M. Schmidt Didym 349 r. Hoe opere quale argumentum persecutus sit hodistanta testimoniorum penuris nequit. Inscriptionem avit Suidas I 1 p. 627 Bernh. Si quid ballucinari derim mθανά (probabilia) Didymi eiroum interpretariarum fabularumve probabilissimas versata esse. C lut. 210 τὸ δὲ πιθαγόν τοῦ λόγου ἐπινένοηται Quanvulum inicit, quod Apollonii opusculum Didymeo hais otum apud Suid, interiectum medium est opusculis mere . Auf diesen sorupulus machte ich nicht viel Gewickt n die Aufzählungen und Angaben des Suides sied off worren und unvollständig. Dies zeigt sich gleich er Aufzählung der Schriftsteller des Namens Aiduuce. ron einem Δίδυμος 'Ατήιος und einem Δίδυμος νέος nit dem Titel πιθανά anführt, während er ein Wert VTEDOC mit diesem Titel nicht neunt. Ungweifelbis

nandi erant studiosissimi, ut operosa ista doctrina non modo ipsi sese iactarent, sed aequalibus etiam posterisque interpretibus quasi aenigmata solvenda proponerent. (Vgl. Susemihl Gesch. der gr. Litt. II 205 Anm. 325.) Doch war der Inhalt und Zweck des Werkes des Ap. wohl ein wesentlich anderer und berührte sich mit dem einer Schrift des Dionysodoros (gewiss desselben, den Ap. pron. 3, 16 als Διονυσόδωρος Τροιζήνιος anführt; vgl. Susemihl Gesch. der gr. Litteratur II 161) περί τῶν παρὰ τοῖς τραγωδοῖς ἡμαρτημένων. Es war vermuthlich eine besonders aus den Dichtern entnommene Sammlung von Geschichten und Sagen, die von der alten Ueberlieferung (παράδοσις) abwichen und so als 'gefälscht' oder wenigstens 'unrichtig wiedergegeben' erscheinen mussten. Dies war in jedem Falle nachzuweisen. Beide Schriften des Ap. gehörten also in das Gebiet der Erklärung der Schriftsteller.

Duisburg.

Richard Schneider.

## HANDSCHRIFTLICHES ZUM TEXTE DES STATIUS.

Die Statiushandschrift der Königl. Bibliothek zu Dresden De 156 enthält bekanntlich zwei Exemplare der Thebais, die zu verschiedener Zeit geschrieben sind. Die beiden Exemplare sind zum Theil in einander verheftet, zwischen Quaternio I und II von a - so nenne ich das erste Exemplar, welches vom Magister Nicolaus zu schreiben begonnen und unvollendet dem Kloster Nienburg a. S. geschenkt wurde - ist der um zwei Blätter verkürzte Schlusstheil der zweiten Textüberlieferung b (dessen Quarternio IX) eingeheftet worden. Jedoch der wirkliche Schluss von b fehlt überhaupt, er muss aus einem einzigen Blatt bestanden haben, da am Ende von b die letzten 132 Verse fehlen. Zudem ist b am Anfang nicht vollständig, der erste Quaternio von I 1 bis II 267 ist überhaupt verloren. So hat b im ganzen vier Lücken: I 1 bis II 267. XI 498-634. XII 409-459. XII 688-819. Sonst ist b vollständig und a besitzt überhaupt keine Lücke. Die Handschrift b ist von einer und derselben Hand des 13. Jahrhunderts geschrieben, nur die Argumenta vor einzelnen Büchern sowie die Scholien und - das wichtigste - die Correcturen scheinen von etwas anderem Ductus zu sein, der aber der Hand des Schreibers ganz nahe steht. Auch der grössere Theil von a stammt aus dem 13. Jahrhundert, auf fol. 75<sup>a</sup> aber setzt eine Hand des 14. Jahrhunderts ein, welche bald zierlicher, bald stärker schreibend, bis zum Ende auf fol. 101 bleibt.

Die Collation mit der Ausgabe von Kohlmann ergab nun zunächst, dass sich beide Handschriften im allgemeinen nahe stehen, ja seit dem Ende von Buch X au gleich werden, um dann gegen den Schluss wieder zu divergieren. Ein wichtigeres Ergebniss war aber das, dass a und b oder auch nur eine der beiden Handschriften sehr viele Lesarten mit dem Puteanus gemeinsam haben, wo nach den Collationen Kohlmanns P ganz allein steht

und den einzig richtigen Text vertritt. Es ist das allerdings keineswegs bei allen Stellen der Fall, an denen P die Ausnahmestellung bietet, aber die Zahl derselben ist doch so ansehnlich, dass a und b hierzu gehört zu werden verdienen. Ja zuweilen geht die Ueberlieferung der Dresdenses über den Puteanus hinaus und bietet handschriftliche Unterlage für Emendationen, die längst dem Statiustext angehören. Bei weitem den Vorzug verdient b, dessen Correcturen nicht selten die sonst einzig in P überlieferten Lesarten enthalten. Dagegen löst sich der Text von a seit fol. 75° in wilde Flüchtigkeiten und Fehler auf, birgt aber zuweilen auch dann noch ein Goldkorn. Es ist anzunehmen, dass a und b auf gemeinsamer, doch nicht auf derselben Grundlage beruhen. Diese Grundlage entspricht im allgemeinen der Ueberlieferung von M und G und B und S, muss aber mit vortrefflichen Correcturen, die von P oder einem aus P abgeleiteten Codex ausgehen, versehen worden sein. Nach dem Schluss hin hörten diese Correcturen mehr und mehr auf, sie werden zuletzt selten. Diese Handschrift nun hat mehrere Abschriften erfahren, auf zwei derselben beruhen a und b. Der Vorlage treuer blieb b, and b hat ausserdem eine vielfach ausgezeichnete Correctur erfahren, deren Ascendenz an P hinanreicht. Abgesehen von diesen Elementen der besten Ueberlieferung gehen a und b an sehr Vielen Stellen noch über die Interpolation und über die Versehen von MG2BS weit hinaus, namentlich in den letzten Büchern.

Ich gebe nun zuerst diejenigen Stellen, welche a und b entweder allein mit P, oder noch mit einer anderen Handschrift gemeinsam besitzen; ist das letztere der Fall, so stelle ich die Sigle von Kohlmann dahinter.

I 48 sub morte<sup>1</sup>. 110 ira manus. 255 Extinguas. 661 Sors (P p). 700 subiisse (G<sup>2</sup>). II 118 fidere ceptis. 328 pastusque a (PG) saltusque b. 331 tacita ab (G<sup>2</sup>). 344 petes ab (G<sup>2</sup>). 463 Mira equidem b. III, 5 tum ab. 170 mater penthea a; mater et enthea b, et enthea in penthea corr. scholiasta. 163 numerosaque ab. 203 nichil a, nichil in non corr. schol. b (L Prag. 1). 377 Respectentve (PG) a, Respectent in Respectentque corr. b schol. 450 et ab (PG). 537 que b, schol. corr. quam (quam a). 582 pila (PG). 658 nomina ab (vel semina adscr. schol. b). 696 iacentis b (tacentis a). IV 4 miseris ab (PG). 8 aonie ab (PG). (29 sq. adsunt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bis II, 267 fehlt b überhaupt und daher beziehen sich bis dahin alle Angaben auf a.

31 omittitur). 204 cladere in claudare corr. schol. b (claudere a) (p Beh.). 232 deflent ab, n eras. b. 413 limine ab  $(T\pi^2)$ . 484 semine ab, semine in sanguine corr. a (Colb. Lips.). 593 Hi b (Hic a) (S). 722 recolet a (versum margini adscr. schol.) recolit b (H). 775 limite b (P Beh. d) limine a. 825 Iovi b (Pm) Iovis a. 842 defensasque b, defessasque a. V 1 alveum a, alvum b. 249 et ab, et in ubi corr. schol. b (PBeh.). 368 certantibus b, portantibus corr. schol. (P Beh.); portantibus a. 462 lennos celebratur, schol. vel clamatur b (r P). 492 Num ab (G). 673 ansus, in marg. schol. audes b. 710 funera voto ab. VI 440 Fumantemque ab, vel funalem schol. a (PG). 728 ticios stigiis ab. VII 258 procul ab, vel vetus schol. b (PG). 311 servantur pectora ab, vel servant ingentia schol. a (P Prag. 2). 442 videre ab (S Beh). 575 Exceptantque ab. 625 intra ab. 698 eat ab. 739 aliacmona ab (PG). 755 terre ab. 770 strident ab, vel stridunt schol. b. VIII 15 ulteriore ab. 55 tum ab. 63 a iove ab (PH). 69 nostrique ab (PG). 70 odii ab (PG). 112 iam non ab (PG). 129 fusus media ab. 215 et corda ab (PT). 272 Sensit ab (PT). 274 leviter moto ab (PG). 418 una morte ab (PB). 437 pectora ab. 459 Pallas huic ab (PG). 490 limine ab. 519 Sensit abesse ab. 544 colenti ab. 566 nunc ab (PT). 693 clonii ab, chlonii schol. b. IX 108 Perstringet ab (PG). 217 tumidumque, schol. timidumque b, tumidumque a (G). 645 solito ab (PT). 854 Sensit ab (HT). X 21 neque ab. 634 Aethiona ab (PBeh.). 805 mala ab (PG). 879 Destruit ab (BG2). XI 90 viris ab, s delet. b. 162 Preteriit a, Preterit in Precepit corr. schol. b. 269 fratremque ducemque a (Pp), fratrumque ducumque b. 361 incessantem ab (g). 455 acies ab. 692 terramque ab terrasque corr. schol. b. XII 23 qua quemque ab, quacumque corr. schol. b  $(P\pi)$ . 90 nimium gestanda ab, minimum corr. schol. b. 143 timido ab, timidus corr. schol. b. 352 teneri ab (GR). 631 elisos ab (G). 753 optat vocitatque a 1. 756 sed a. 768 manusque a.

Zweitens sind diejenigen Stellen aufzuführen, an denen durch a oder b oder durch beide Handschriften Emendationen des Textes gestützt werden, für letztere also handschriftliche Beglaubigung gewonnen wird.

I 291 atque inrevocabile a (b fehlt hier. P et, Burmann atque) II 359 deimittere b (dimittere a, dem. Menk). III 100 Sic dignum est a (corr. Kohlmann; Si dignum est b). VIII 619

<sup>1</sup> b hört mit XII 687 auf.

Adnarrant ab, Enarrant corr. schol. b (corr. Kohlmann). IX 561 Ipsius, superscr. Ipsei ab (Ipsius vel Impius codd., Hypseos corr. Markland). XII 59 exul b (corr. anon. Heidelb.; exule a). Zweifelhaft kann man über die richtige Lesart von b V 428 sein; die Stelle ist nämlich durch Correctur geändert worden und es scheint, als habe zuerst dagestanden I iTare (in iterare), was der Emendation von Schrader entsprieht. Daraus machte der Scholiast intrare, was auch, jedoch nicht ganz deutlich in a zu lesen ist.

Drittens gewinnt der Dresdensis durch die zahlreichen Stellen Bedeutung, an welchen er mit P und mehreren anderen der besten Handschriften zusammen die richtige Lesart überliefert. Es sind hiervon besonders folgende zu erwähnen:

I 337 subvecta a (b fehlt bis II 267). 416 totosque. 436 dimotis. 571 pubem ineuntibus. 587 viridi 1. 619 pubes. 718 osirim. II 67 et celsis. 162 armis, ead. man. superscr. arvis. 297 Tunc ab. 347 consumpserat b, consumpserit a. 354 solatus b, solatur u. 357 dies ab. 368 Iam b, Nam a. 383 abit a, habet b. 389 ramus b, ramo a. 396 descendere b, decedere a. 530 cristasque b, galeasque a. 556 abscisis b, abscissis a. 580 ne pectore b, ne in p. b. 712 tractas ab. HI 55 nil ab. 73 gestis ab. 115 avia ab. 130 rigant ab. 134 nunc ab, tune corr. schol. b. 138 impexam a, inpexam b. 217 decus velit ab. 281 solum hoc ab. 324 remensus a (r eras.) b. 333 Tunc ab. 371 fratri facinus ab. 372 quieta ab. 412 laxant calidis ab. 423 ferit ab. 444 novosque a (vel feros schol.) b. 499 cuncta (is corr. schol.) b, cunctis a. 533 sint b, sunt a. 595 mutare a, motare b. 672 montes ab. 680 laceris pridem ab. 717 neque b, nec a. IV 145 dictu ab. 357 lapsa ab. 376 non et ab. 735 superet b, superest a. 743 neglecta b, ne lecta, c eras. a. 776 fulguret a, fulgurat b. 782 parvum circa b, c. p. a. 810 curribus b, cursibus a. V 370 nec iam ab. 564 ab. 651 Advehit ab. 710 funera voto ab. VI 20 lacessant b, lacessunt a. 61 belo a, bello, vel belo schol. b. 74 pharetras ab. 154 et illam ab, ad corr. schol. b. 214 posito ab. 215 Exhausti ab. 302 cautus ab, cauta corr. a. 327 cantarat ab. 387 e summo d. f. monte ab. 392 valebat a, corr. volebat, idem b. 449 eiectatque ab. 550 insignes ab. 591 ostenditur ab. 706 tueri ab, vel timeri schol. b. 745 reicit ab. 756 ac ab. 775 signum d. p. datum ab. 790 prohibentque ab, vel cohibent

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So ausser P nur die handschriftl. Mittheilungen von Gruter und diejenigen von Daniel an Lindenbrog.

### Manitius

VII 86 relinquit ab. 187 minorave a, minorave b. corr. pina ab. 316 abreptis a, corr. arreptis, da h die. 324 vix tonitre ab. 354 naper ab. 374 restor xangues ab. 530 rabidi ab. 635 invents ab, a dd. 99 ferro plebem ab. 733 milii ab 801 exciderant al. tartareas ab. 127 lauroque ab. 146 tetendit ab. , facta schol. b. 253 sceleris ab, vel scelerum schel h. th. 394 equitesque ab. 433 ultra ab, intra schol h. ab. 464 Confundit ab. 488 funduntur ab. 511 dam ab. ne ab. 550 positis ab. 631 Omnia ab. 707 quique ab antur ab. 45 absistunt ab. 89 parme ab. 237 iv 385 Heu ab. 588 visa est ab. 844 hine ab. X M ret schol. h. 128 acheum ab, achivum schol b. 129 38 si ab, sic schol, b. 490 intrabant a, intertact b zunt ab. 602 ruborem ab. 788 Conditur ab. 841 claum it ab, Dicit schol, b. 858 spes unde ab. 886 innervantead. tes ab. 124 mea procumbere dextra h (ser schol), mpnere dextram a. 158 propriumque ab 175 go 1 urnamque ab. 248 nunc ab. 257 regi ab, regii OR from folia cobal h frame a differentiable

edes in quadrupedes corr. b, u a. turbo a, turba b. V 96 radis ab. 228 finxerat ab. 295 e cunctis ab. 297 Aversum a, lversum b. 349 fugientum a, fugientium, i eras. b. 390 vides ab. 537 morerere ab. 574 alta ab, vel hasta schol. b. I 208 dextri gyro. 287 deferre ab. 393 Diducti a, Deducti b. 30 dimissus ab. 605 Consilium ab. 896 Tum ab. VII 16 Disnet, vel de superscr. ead. man. a, destinet b. 122 Exsiluere nimi ab. 473 subsidit ab. 613 potuitve ab. 654 pampineo ab. 11 phlegian ab, n in m corr. schol. b. 782 rapide ab. VIII 26 erunt ab. 424 alternoque affligit ab. 497 hemon ab. 515 requet habe ab. 527 libare ab. 570 primum in faciles ab. 591 lludenda ab. 632 rabido ab. 688 armigerum ab. IX, 17 iacet mlchra o ab. 62 Alterneque ab. 122 seaque, pi eras. a; seaque, i superscr. schol. b. 159 is nobis ab. 183 utrimque b, utrinque a. 460 pliadas ab. 547 lacerto ab. 701 meantes ab, trenentes schol. b. X 99 Gramina ab, ger corr. schol. b. 437 turlantem (a), turparem schol. b. 441 claro potiare ab. 796 noavi ab. 811 At(a), Ast schol. b. XI 35 alatreus. 471 Auxilio b. 639 dextre(a), dextra schol. b. 746 solutas ab, vel peractas shol. b. XII 602 Cum posuit b, Conposuit a. 635 cadmea a. 35 examines a.

Hierzu kommen an manchen Stellen einzelne Lesarten, elche sich der richtigen Ueberlieferung nähern, dh. besonders the an P heran kommen oder sonst textlich interessante Dinge efern. I, 553 überliefert P 'aram', alle übrigen Handschriften ras'; hier hat a (b fehlt) 'aras' mit ausradiertem s. Jedenfalls it etwas ergänzt werden sollen, doch die Ergänzung unterblieb. -650 hat b allein mit P'caelo est'; das 'est' besitzt auch a, aber mit r Umstellung celo.. sevo est. — IV 199 haben ab 'Deposuit ltus', stehen also in der Mitte zwischen 'Exuerat cultus' und eposuit nexus'. — 531 hat b wie die übrigen Hdschrr. 'nimis', ihrend a 'numis' bietet; dies Wort ist wohl aus Verschreiben n mimis (statt minis) entstanden. — 566 hat b wie die übrigen ım dimissa', a hingegen 'Iamq. dimissa', doch ist q ausradiert. hat die ursprüngliche Lesart von a Annäherung an P. -207 bieten ab elimum wie G, was dem in den Text gesetzten ymum am nächsten kommt. — 400 hat a'atonito' b'a tonito'. Hier stet namentlich die Lesart von b den Uebergang von 'a toto' zum erlieferten 'attonito'. — VI 286 hat a 'assuetus', b dasselbe t übergeschriebenem erat, das letztere von der Hand des Das kann ebensogut als Scholion wie als Correctur Rhein, Mus. f. Philol. N. F. LIX. 38

### Manitins

That each brumpit' wie Beh., and kommen damit der berliefer ing am nacheten. — VII, 260 haben de B., das ocaleae bietet. — 384 überliefert a habel alot, habit, somit steht die ursprüngliche Lesart in tien, habit, somit steht die ursprüngliche Lesart in tien, habit, was P nahe steht. — X55 hat a a gestis, at a ergeschriebenem g von der Hand des Scholiasten. — the Patietas, doch in he corrigierte der Scholiasten. — the Patietas, doch in he corrigierte der Scholiasten. — the Patietas, doch in he corrigierte der Scholiasten. — the Patietas, doch in he corrigierte der Scholiasten. — the Patietas nahe kommt. 876 überliefern ab 'quid beinger Annaherung an Bentleys Correctur 'quid tan't beser Stellen geben ab allein den Fingerzeig für die der Corrigtelen und sind daher anch hier für der Apparat herarzuziehen.

twis geringerem Interesse für die UeberlieferungeAnd diejenigen Stellen, an denen ab oder a oder bei oder anderen unrichtiges bieten. Am meister jen gen Lesirten in Betracht, welche ab mit Palleis Laben, sie sind gesperrt gedruckt.

. . . v ! la irizero superser. a (wie P), 205 ecce &

ab, oporto schol. b. 152 Actorides ab. 174 Heus ab. 175 hoc ab. 204 sacris ab. 339 terre ab, terra schol. b. 553 muse ab. 648 deiectaque ab. 742 atrei ab. IX 21 rapidi ab. 60 hoc ab. 277 vortex ab. 303 At ab. 449 asopus ab. X 174 cultrix ab. 291 Confundit ab, Confudit schol. b. 470 inlicita ab. 505 Flevit ab. 635 nunc ab. 688 utrinque ab. 769 placida ab. XI 62 concedit ab. 215 ademptum ab, adeptum schol. b. 283 Fors ab. 490 victa cadit ab, spinx adi. schol. b. 541 Hortaturque a. XII, 296 argiam ab. 602 Conposuit a, cum posuit b.

Ausser diesen aufgeführten Lesarten bieten nun a und b eine sehr grosse Menge Abweichungen vom richtigen Texte, die sie mit einigen von BG<sup>2</sup>SM oder mit allen gemeinsam haben. Aber es kommen doch noch andere in Betracht, die sich in vielen der späteren Handschriften finden dürften. Ich habe hiervon eine kleine Anzahl notirt, die für die Ueberlieferungsgeschichte immerhin von Interesse sein dürften, da sie sich nämlich in zwei Handschriften finden, welche schwesterlichen Ursprung deutlich verrathen und trotz vieler Corruptelen doch zu der besten Ueberlieferung mit gehören.

Bährens). V 147 raptis, s eras. a; rapti, sunt adi. schol. b. 216 per murmura (so d) ab. 361 aderant terre, aberant terra schol. a; aberant terra b. 615 argos ab, argo nautas in marg. adi. schol. b, cf. app. crit. p. 138 edit. Kohlmann. VI 704 infestos cedere ab. 741 Cunctatu ab, cunctatus corr. schol. b. 826 Vasta ab, Curva in marg. schol. b. VII 271 Neptunia proles ab. 513 edipedode a, edipedo b. 755 menales ab. VIII 446 seres ab, feres schol. b. IX 277 nodato. 602 inane nefas. 749 euricion ab. 847 delphus tegeeque. X 71 Adversumque a, Adversusque b. 107 tapetis a; tapecis, corr. tapetis superscr. vel tas schol. b. 308 Colla relapsa ab. XI, 285 armorum b, armarorum a. 415 Astilit ab. 567 fati] frater a.

Wie die meisten Statiushandschriften enthalten auch a und beine nicht geringe Anzahl von eingeschobenen Versen. Die sicher echten Verse sind mit Ausnahme der bekannten Lücke von X 112-117 sämmtlich vorhanden und es erübrigt am Schlusse, noch einiges über die Ueberlieferung jener versus spurii in abhinzuzufügen. Die Verse II 37-40 stehen im Texte von a und zwar ohne Abweichung von der Ausgabe (Kohlm. edit. p. 31). — IV 29-31 finden sich in beiden Handschriften in der Anordnung 31. 29. 30; 31 hat b salutat. IV 702 findet sich der Einschalt-



ique in origine culmi Inclinata seges in ab, so dans a e im Text stehen hat, während Inclinata seges de rine (t) ripe' in b vom Scholiasten an den Rand gevurde. Dasselbe ist der Fall mit dem Schaltvers W eta sub isto Igne poli non queris aquas; beide Vent Igne - propinguis steht in b am Rande vom Scholissen 1. VI, 51-53 sind in benden Handschriften im Tate (51 affatus ab. 53 flumina ab, vel fulmina whal & corr. schol, b). Die Schaltverse zwischen VI 78 md - dolorem) stehen ebenfalle in ab. (83 rapidum al. erb), desgleichen die zwei Verse zwischen VI 82 auf issam nemeam ab). Auch die Verse zwischen VI 16 sind beiderseits vorhanden (178 Himphilem ab. 180 184 dixitque repente. 185 Concidit abruptisque 🕪 querelis). Die Schaltverse zwischen VI 211 und 211 ab, doch hat sie der Scholmst in b auf fol. 45° w ohne Einschaltbezeichnung genehrieben. (227 matti lit. comitur illo. 233 Vultus honore sui) IX 376 (heu), während 379 in b fehlt und vom Scholisch

# DRESDENER SCHOLIEN ZU STATIUS ACHILLEIS -

Der Dresdensis D° 157 ist im 13. Jahrhundert in Italien geschrieben und enthält an erster Stelle die Achilleis des Statius in der Form von M und nur ganz vereinzelt findet sich einmal im Texte ein brauchbares Körnchen (I, 49 amnes, annos superscr.; 91 Credideris, al. crederis superscr.). Der Werth dieser Handschrift besteht auch keineswegs in dem Texte, sondern in den Scholien, welche auf den ersten sieben Seiten (bis I, 164) ziemlich reichlich sind, dann aber sehr grosse Lücken aufweisen und fast zu Glossen herabsinken. Das Vaterland der Handschrift ergiebt sich nicht nur durch die Schrift selbst, sondern auch durch mehrere italienische Worte<sup>1</sup>, welche in den Scholien stehen. Die Scholien selbst sind durchaus gleichzeitig in sehr kleiner Schrift geschrieben und verrathen oft genug grosse Nachlässigkeit. Unbedeutende, glossenhafte Bemerkungen lasse ich hier aus.

- 12 patrio celo quia ipse natus erat de deo.
  - 4 Schiroque latentem Dulichia proferre tuba Ulixes invenit Achilem in una insula vocata Schiro cum tuba sua et ipse erat de Eulichia alia insula.
- 8 haustu bona dispensatione.
- 12 Dirceus ager ab illo fonte.
- 17 sudare parumper laurus ita convenit duci sicut vati.
- 20 pastor Dardanus Troia regnavit duobus milibus et octingentis annis.
- 22 praesagia somni chrios grece aries latine; Ino erat noverca, Isiphile mater.
- 24 Helle Helle soror Frixi et filia Athamantis regis, qui cum arietem ascendissent, statim aries intravit mare et ibi est submersa et miseratione deorum facta est dea illius ponti; sed

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie sind gesperrt gedruckt.

Frixus inde evasit con ariete. Quibus persuaserat sua mater nympha scilicet Neiphile dicta, Helle ariete aureo vehebatur etc.

- 29 angustum quia non latum, strictum. dominas deus maris. non explicat aequor non permittit exire ex mari i. non videtur explicare.
- 31 funesta minatur vel res funestas vel ipsa funesta.
- 32 monitus divinationes. Prothea vera locutum Protheum divinatorem.
- 33 facibus de puppe levatis quia mos erat ut fax portaretur in puppi regali ut alie naves videant et sequantur. Virgilius: Flammas cum regia puppis. puppe navis pretorie.
- 34 iam paulo post.
- 36 Graiugenum Grecorum. tumidis iratis. Atridis filiis Atrei scilicet Menelaus et Agamenon.
- 37 quaeretur scilicet a Grecis. Achilles ut vadat ad bellum Trojanum.
- 38 cunabula prime aetatis. appositive. parvo Achili.
- 39 Pelion mons Thesalio. magistri scilicet Chironis. hypallage est ibi.
- 40 Laphitarum populi sunt Thesaliae. ludit exercet i. depredando.
- 41 patria Pelei patris. metitur experitur. in hasta exercet, nam Peleus ipse militaverat.
- 43 in gurgite nostro mari cui dominor. tapinosis figura1.
- 44 Retheę de monte illo. trabes naves ligna. attollere in tempestate elevare.
- 45 incesti adulteri. predonis scilicet Paridis.
- 46 sequi persequi, in malo. inferre sorores contra Paridem.
- 47 Nun quoque faciam. plena completa. raptae Helenae.
- 48 secundi scilicet Neptuni qui secundus Iupiter dicitur.
- 49 superest amplecti. Iovis Neptuni. Tethyos deae vetustissimae maris.
- 50 Grandevumque patrem Occianum vel Nereum.
- 51 in tempore opportune. regem Neptunum.
- 52 Occeano scilicet existente.
- 53 aequoreo vel quod versatur in aequore vel quo utitur in aequore. nectare vino vel poculo 2 divino.
- 55 Tritones satelites arma ferentes cum Neptuno. cete balene.
  - <sup>1</sup> Aus Serv. Aen. I, 118 (in gurgite vasto. tapinosis est).
  - <sup>2</sup> Hdschr. populo.

- 56 Tyrenique conversi in delphines.
- 57 ipse arduus Neptunus rex.
- 61 Cui Thetis oratio in genere deliberativo.
- 63 terrarum crimina homines scelerati ut Paris.
- 65 Iasonia Troiana. puppis que vocatur Argos. Pegasea de monte Pegaseo. rapina aurei 1 velleris.
- 66 furto stupro. portans aut ad eos ipsos qui audiunt.
- 67 Navigat iniuste etc. quia dederat iniustam sententiam in Ida silva dum Iuno Palas et Venus imposuerunt sibi quod daret sententiam quis deberet hoc pomum aureum. temerarius Paris.
- 69 pensamus retribuimus.
- 70 munus alumnae scilicet lux quae aget tibi gratias.
- 71 nostrumque Thesea filium Egei qui erat deus marinus. arguit a possibili.
- 73 nulla inclementia imo clementia.
- 75 unum Littus Hellesponticum. et Iliaci scilicet placeat et Troiani.
- 77 Orabat cum arte oratoria. pectore nudo nudato quia sibi laceraverat vestes.
- 18 Ceruleis colore aquatico. obstabat contra a coram Neptuno.
- 79 Invitat curru Thetidem.
- 31 Fata necessarie cause deorum. ratus firmatus.
- 32 Europeque in qua est Grecia. Asiaeque in qua est Troia. consultaque deliberata in consilio.
- 33 edixit imperavit. annos propter bellum Troianum vel tempore belli Troiani.
- 34 Quem i. qualem. Sigeo monte Troiano appellato monte silentii.
- 35 Phrygiarum mulierum Troianarum. matrum mortes et est consequens pro antecedente.
- 87 crassa Flumina grosso vel coagulata sanguine Troianorum.
- 89 irrita a Troianis, dum Neptunus et Apollo fecissent muros Troianis immortales; dicit Neptunus quod modo delebuntur.
- 90 Pelea o Theti uxor Pelei. minores al. maiores.
- 91 nec inulta que non sumpsisti vindictam.
- 92 Cognatis utere fretis non velis commovere tempestates in mari.
- 93 Caphareus mons ubi stabat Naulus (!) pater Palamedis cum facibus.
- 95 vultum demissa habens multum tristem. repulsa scilicet quia non potuit obtinere quod petebat. Alegoria potest esse, per

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hdschr. aurici.

Neptunum racionem, per Thetin voluptatem, quia non velle voluptati moderari.

- 96 Quae iam paulo inde omnia. excire commovere. et iam. ratibus cum.
- 97 conata paratus conari vires adhibere sed frustra.
- 98 Emonias i. Thessalas ubi morabatur Chiron magister Achillis.
- 101 Conubialia Antra ubi fuerunt facte nuptiae Thetidis et Pelei mariti.
- 102 sinus apertum gaudio (?). Sperchios fluviolus prope antrum Schironis magistri Achillis. abundat scilicet fluctus huius fluvii occurrunt Thetidi.
- 107 Perforat erat concavus. suspendit suspenso tenet. Pelion montem. arcu fornice.
- 108 exhausta facta ablata laborata. manu artifice cum scalpello. aetas scilicet antiquitas montis.
- 109 Signa dii promisserunt aliqua signa in Pelio monte quando iverunt ad nuptias Pelei et Thetidos. vulg(ariter) linsegna i. li arme<sup>1</sup>. thori sedes deorum.
- 110 Accubilu sessu mensali. genioque voluptate naturali. at intra dixit de rebus extra montem concavum, nunc dicitur de rebus quae erant in antro.
- 111 Centauri bifformis vocatus est. Laphite et Centauri voluerunt predari Hippodamiam sponsam dum ad maritum peteret. aequa non similia nec equalia. fratribus sceleratis et carne humana vescentibus.
- 113 genialibus in nuptialibus. orni i. haste materiam ibi ponit pro materiatura<sup>2</sup>. orni sunt arbores ex quibus fiunt optime haste.
- 114 consanguineos vicinos, in Laphitas. fracti inebriati. cratheres quia ipsi iacebant cratheres. in hostes quia voluerunt rapere Hippodamiam, sed Hercules et Theseus eos devicerunt.
- 115 terga vel pales vel vulgariter la longa dicitur terga.
- 116 Haec faciebat. dum viridis eratis iuvinis (!). inermi dum est senex.
- 117 Nosce pro noscere. Chiron fuit optimus medicus chiroicus a quo dicta est chirogia (!); sciebat etiam bene canere fidibus dubiis i. morbosis.
- 118 heroas quia fuerunt dominorum. alumno i. filio Achili.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hdschr. liame.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hdschr. materiata.

- 19 Quem tunc venatu Chiron expectabat Achillem redeuntem domum a venatu lassum madidum. in limine primo in prima parte ostii.
- 20 Opperiens Eexpectans. properatque scilicet Chiron. largoque ingenti. serenat clarificat.
- 22 Nereis filia Nerei.
- 23 desueto no asuetto. ungula quia Chiron habebat ungues ad modum equorum.
- 24 blandus scilicet verbis blandis. summissus flettens genua.
- 25 admovet appropinquat.
- 26 lustrat circumspitit.
- 29 merito digne. trepidus sopor timidus scilicet somniorum.
- 30 mentita scilicet non sint vera.
- 31 infensos al. infestos, scilicet manis meis. enses somniaverat Thetis quod duo enses fixi erant in uberibus suis.
- 33 feras serpentes. inania vacua corporibus, sine corpore.
- 34 mergere baptizare pro ad mergendum.
- 35 abolere removere, destruere. iubet scilicet michi. sacri sacrificii.
- 36 Carpathius vates Prometeus. Proteus qui habitabat Carpathum insulam Chiron Saturni et filius (!). sub axe probato in parte septentrionis vel potius occidentis.
- 37 lustrare purgare. litora summa i. extrema scilicet in fine terrarum in occasu.
- 38 genitor Occeanus.
- 39 piacula purgationes.
- 11 magis cito. parens Thetis. dedisset scilicet Achillem.
- 14 genetrix propter ariditates. infringe i. frange, placa.
- 15 superant tua vota modum sunt supra modum.
- 46 Invidia aliquorum deorum vel dea Invidia.
- 48 supervenit transcendit superne.
- 19 obire cumplere.
- 51 illum Achillem. Ossa i. mons Thesaliae. Pelion mons Thessaliae.
- 53 raptasque destructas ab Achille.
- 55 Insidias i. insidiosa. tumidi irati.
- 56 Olim quando Jason Hercules Peleus et multi alii ibant acceptum vellus aureum et hospitati sunt in domo Chironi. Argos illius navis. pinus Thessala navis in pontum Pegassea.
- 57 Hac veheret per hunc locum transiret. Alcidem Herculem nepotem Alcidis.

- 158 Sed taceo scilicet ipsos, finitis verbis Chironis Achilles veniebat. figit fecit eam firmam. Nereida scilicet Thetida filiam Nerei regis marini.
- 159 Ille aderat Achilles conspectatus a Chirone; finitis verbis Chironis veniebat Achilles cum Patroclo socio suo quem etiam a teneris usque in provectiorem aetatem educaverat Chiro et interfecta Lerna in quodam specu abstulerat natos relicta ea mortua in specu. Patroclus filius Menetii et socius Achilles. Achilles erat pulcer vissu et erat pulverulentus et induttus etc.
- 160 At tamen arma scilicet venabulo.
- 161 Dulcis adhuc Achilles erat. natat difunditur. ignis in ore ruborem faciei.
- 162 nitet auro colore auri.
- 163 Necdum non adhuc. nova prima. lanugine barba. vertitur mutatur. vertere convertere contorquere vel fallere, decipere, mutare. Achilles. N. totus silvis erat mater.
- 164 Tranquilleque scilicet dulce aspectu. faces oculis splendores oculorum. plurima vultu Mater i. plurima similitudo matris.
- 469 Tidides Diomides filius Tidei.
- 484 Phlegrea a Phelegra valde.
- 486 Tritonia Palas.
- 487 Delius Apolo a Delo insula.
- 697 numen venerantur quia prudentes. amicae Palladis.
- 698 Etolusque Diomedes. Itacusque Ulixes.
- 699 subito coetu scilicet adventu eorum.
- 714 quid ad quid. aera vasa aerea sicut cimballa.
- 747 Indubitata i. certa. tenens intelligens. legit pertransiit.
- 749 Porrectum extensum. positosque corrosis ibi prope.

Der Dresdensis beendet nicht mit vs. 674 das erste Buch, sondern geht bis 960. Hier stehen fol. 21 die Worte 'Stacii Surculi primus liber sed secundum aliquos quartus explicit feliciter. Stacii liber secundus secundum vero aliquos quintus feliciter incipit'. Und nach dem Verse 167 heisst es weiter 'Aura silet puppis currens ad littora venit. Explicit liber feliciter ultimus Achileidos Stacii Sucurli Tolosani poetae.'

Radebeul bei Dresden.

M. Manitius.

# UEBER EINE QUELLE VON PLUTARCHS AETIA ROMANA

So zahlreich die Untersuchungen über die Quellen von Plutarchs Aetia Romana 1 sind, so wenig zufriedenstellend sind ihre Resultate. Die Haltlosigkeit der für eine unmittelbare oder mittelbare Benutzung Varros vorgebrachten Beweisgründe hat Glaesser in der letzten dieser Arbeiten mit grosser Sorgfalt erwiesen, leider ohne selbst zu positiven Ergebnissen fortzuschreiten. Der allen übrigen Untersuchungen gemeinsame Grundfehler ist leicht ersichtlich. Alle Gelehrte, welche seit dem Ausgang der Republik über römische Alterthümer schrieben, zogen direkt oder indirekt Nutzen aus dem Material, welches Varros enormer Fleiss zusammengetragen hatte, die früheren bis etwa auf Sueton unter Wahrung ihrer Selbständigkeit, die späteren durch mechanisches Abschreiben. Spuren varronianischer Gelehrsamkeit lassen sich daher bei sämmtlichen römischen Antiquaren unschwer nachweisen. Daraus in allen Fällen den Schluss unmittelbarer Benutzung Varros zu ziehen, wäre natürlich übereilt — und übereilt war diese Annahme auch in Bezug auf Plutarch oder seinen vermuthlichen Gewährsmann Juba von Mauretanien, zumal da man meist gerade da die Benutzung Varros darthun wollte, wo es sich um allbekannte und jedem Kenner römischer Sitte geläufige Dinge Um den römischen Autor zu ermitteln, bedarf es einer gründlichen Untersuchung über die spezielle Fassung und Anordnung des bei Plutarch vorliegenden antiquarischen Materials: erst wenn in dieser besondere Eigenthümlichkeiten eines bestimmten Schriftstellers nachgewiesen sind, wird man auf ihn als Gewährsmann mit einiger Sicherheit schliessen dürfen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine Uebersicht findet sich in der Dissertation von Glaesser de Varronianae doctrinae apud Plutarchum vestigiis, Leipzig 1881 S. 159.

## Litt

antiquarischen Nachrichten der Actia Romans ett. ugenscheinlich nicht einem, sondern mehreren Werken! st der enge sachliche Zusammenhang, der gewisson Kapiteln verbindet, und andererseits der Mangel ziehung zwischen diesen Gruppen selbst. Die emb iner quellenkritischen Untersuchung muss es sein au elbst Inhalt und Bestimmung jener Einzelsehriften rise einer solchen über Hochzeitsbräuche, über Recht ten der verschiedenen Priesterschaften u. a. - wot su ormitteln. Wir betrachten drei Gruppen von &en Zusammengehörigkeit auf der Hand liegt. Das römische Jahr, seine Monate und Tage. 19. 24.

Die römischen Feste und die Festbräuche. 3, 10, 11, 14 , 18, 20, 21, 32, 35, 36, 45, 46, 48, **52**, 53, 55, 56 3, 69, 89, 90, 97, 100.

Das Wesen der römischen Götter, ihre Darstellung und et. 4, 12, 22, 23, 41, 42, 47, 51, 59, 61, 74, 94,

zusammenfassende Behandlung dieser Materica.

und um so mehr geboten, als bereits verschiedene Forscher, besonders Kettner<sup>1</sup>, auf bemerkenswerthe Uebereinstimmungen zwischen Plutarch und Verrius hingewiesen haben.

Ich schicke voraus, dass die Untersuchung sich nicht auf die Aetia Romana beschränken wird. Barth hat in einer Reihe von Fällen schlagend erwiesen, dass das Quellenwerk, welches jenen zu Grunde liegt, auch in den römischen Viten Plutarchs, besonders dem Romulus und Numa, vielfach ausgeschrieben ist. Ich werde daher die betreffenden Stellen der Viten im Zusammenhang mit den entsprechenden Kapiteln der Aetia behandeln.

Die Einleitung der Fasten des Verrius bildete eine Geschichte des römischen Jahres, welche in besonderer Ausführlichkeit, vermittelt durch Cornelius Labeo, bei Macrobius (Sat. I 12-16) erhalten ist. Auf den gleichen Gegenstand beziehen sich neben den aufgezählten Kapiteln der Aetia die wichtigen Kapitel 18 und 19 des Numa. In Kap. 19 nun finden wir eine Liste der römischen Monatsnamen mit verschiedenen etymologischen Erklärungen, welche von keinem anderen als von Verrius herrührt<sup>8</sup>. Wenn Plutarch nicht mit demselben Nachdruck wie Verrius hervorhebt, dass die Monatsnamen schon vor Romulus geschaffen worden seien, so erklärt sich dies sehr einfach daraus, dass diese Spezialfrage für den Griechen keinerlei Interesse hatte. Die Darlegungen des Plutarch von dem letzten Theile des Kap. 18 (p. 72 A) an entsprechen vollkommen den Ausführungen des Verrius. Die Uebersicht über die Jahre der Aegypter, Arkader, Akarnanen findet sich auch bei Macrobius (Sat. I 12, 2) und Lydus (de mens p. 39, 16 W.); der Hinweis auf die Genealogien der Aegypter kehrt an der genannten Lydusstelle wieder. Auch die der Monatsliste eingefügte Beschreibung des Opfers, welches am 1. April der Venus von den Frauen dargebracht wurde, hatte Verrius im gleichen Zusammenhange gehracht<sup>4</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beobachtungen über die Benutzung des Verrius Flaccus, Pforta 1879.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Jubae όμοιότησιν a Plutarcho expressis, Göttingen 1876.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Diss. S. 9. ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> fast. Praen. Kal. Apr.; Ov. fast. IV 133; Macr. Sat. I 12, 15; Lyd. de mens. p. 119, 10. Die auffallende Uebereinstimmung der Stellen, welche über diesen Brauch berichten, hat schon in Mommsen (CIL. Ip. 390) die Vermutung bervorgerufen, dass für alle Verrius Gewährsmann sei.

606 Litt

Verrius abzusprechen ist hingegen der erste Theil von Kapitel 18. Dass Plutarch oder wahrscheinlicher sein unmittelbarer Gewährsmann hier eine andere Quelle ausgeschrieben hat, zeigt der Widerspruch zwischen dem Anfang von Kapitel 19, wo ein Beweis für die ursprüngliche Zehnzahl der Monate angeführt wird, und dem genannten Abschnitt, der eine ursprüngliche Zwölfzahl annimmt <sup>1</sup>.

Die Gegenüberstellung beider Ansichten kehrt wieder im Kapitel 19 der Aetia, wo Plutarchs Autor der letztgenannten Ansicht zuneigt, vermuthlich um seine eigenen? Gedanken über die Gründe, welche Numa zur Umstellung der Monate veranlassten, an den Mann bringen zu können.

Mit Kapitel 24 der Aetia ist zu vergleichen Macrobius Kapitel XV 10 f., wo sich ebenfalls die Etymologien Kalendae — καλεῖν, Nonae — novus, Idus — είδος (sowie die Beziehung auf Juppiter) finden. Allerdings sind in der Wiedergabe bedenkliche Ungenauigkeiten zu konstatiren. Die Herleitung der Kalendae von clam und celare lässt sich bei keinem Lateiner belegen; sollte sie nicht von dem unmittelbaren Gewährsmann zugefügt sein?

Bedenken erregt auch Kapitel 25 (zu vergleichen mit Macr. XVI 21 ff.); die falsche Angabe nämlich über das Datum der Schlacht an der Allia, welche hier dem Livius zugeschoben wird, findet sich weder bei diesem selbst (VI 1) noch auch bei den Historikern, welche Verrius in seinen Fasten citirt hat (s. die Macrobiusstelle).

Da man Bedenken tragen muss, die festgestellten Ungenauigkeiten auf Rechnung Plutarchs zu setzen, so haben wir offenbar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie dies verschiedene römische Gelehrte thaten, s Censorin. de die nat. 20, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Während der erste Theil des Kapitels (bis p. 268 B Schluss) auf den positiven Angaben der antiquarischen Ueberlieferung fusst, welche auch für Verrius massgebend waren, verlässt die weitere Erörterung diesen sicheren Boden und ergeht sich in luftigster Spekulation. Aehnliches werden wir in einer Reihe von weiteren Fällen beobachten: Plutarch bringt zunächst eine von gründlicher Kenntnis des römischen Alterthums zeugende Behandlung des Gegenstandes; dann folgen, manchmal von einer empfehlenden Bemerkung begleitet, allgemeine und jeder sachlichen Begründung entbehrende Betrachtungen über dieselbe Frage, die man füglich dem vermittelnden Autor zuschreiben darf. Doch ist auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass Plutarch hier sich selber hat zu Worte kommen lassen.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> zB. κατήγγελλον εἰς πέμπτην τὰς νόννας.

in dem vermittelnden Autor einen sehr flüchtigen Skribenten zu erblicken — eine Annahme, die sich noch weiterhin bestätigen wird.

Auf reicheres Material kann sich die Untersuchung der zweiten Reihe von Kapiteln stützen; denn diese lassen sich zum weitaus grösseren Theil mit verrianischen Fragmenten belegen.

Kapitel 10 und 11 gehören inhaltlich zusammen. nach dem Nachweise Glaessers 1 nichtvarronische Erklärung der Sitte, beim Gebete das Haupt zu verhüllen, wird - ebenfalls im Anschluss an eine Besprechung des Saturnkultes - vorgetragen bei Festus p. 322 s. v. Saturnia (vgl. Macrob. Kapitel VIII 2), mit dem Unterschiede, dass Festus an Stelle des Diomedes den Odysseus nennt. Diese Abweichung erklärt sich indessen auf einfache Weise. Nach dem Zeugnisse des Dionys von Halikarnass<sup>2</sup> wurde die ätiologische Erzählung, um welche es sich handelt, sowohl auf Diomedes als auf Odysseus bezogen. Verrius, der die Ansichten seiner Vorgänger mit grosser Gewissenhaftigkeit zu registriren pflegte<sup>8</sup>, hatte zweifellos in den Fasten beide Versionen erwähnt, Plutarchs Gewährsmann dagegen und Festus nur je eine ausgeschrieben. — In dem zweiten Theile dieses wie auch des folgenden Kapitels redet wieder der vermittelnde Autor.

Mit Kapitel 11 vgl. ebenfalls die citirten Stellen.

Mit Kapitel 15, sowie aus gleicher Quelle Numa 16, vgl. Fest. p. 368 Termino. Ov. fast. II 639 ff.

Kapitel 16 und 17. Ovid berichtet in gleicher Reihenfolge über die behandelten Bräuche fast. VI 551 ff.

Kap. 18. Die erste Erklärung findet sich Ov. fast. I 579 f. Fest. p. 237 s. v. Potitium; der zweiten fehlt jeder anderweitige Beleg. Was folgt, scheint eigene Zuthat des Vermittlers.

Mit Kapitel 20 ist zusammenzufassen das, wie Barth erkannt hat, aus gleicher Quelle geschöpfte Kapitel 11 des Caesar. Die Nachrichten über Bona Dea, welche Verrius in den Fasten gab, liegen, durch Cornelius Labeo vermittelt, in besonderer Ausführlichkeit bei Macrobius Arnobius Lactantius vor<sup>4</sup>. Eine einfache Nebeneinanderstellung der genannten Autoren wird es leutlich machen, dass wir es mit ein und demselben Bericht in zerschiedenen Verkürzungen zu thun haben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. 164 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> XII 16.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Diss. S. 17.

Diss. S. 33.

| Plut. Caes. 9          |                                                            | νύμφην Δρυάδα<br>Φαύνψ συνοικήσασαν                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plut. Aet. Rom. 20     |                                                            | Nodius in Φαύνου μέν ήν γυνή, Βεθ scrip.  ο ίν ψ δὲ χρησα- μένη κρύφα καὶ μὴ λα- quia θοθσα βάβδοις ὑπὸ τοθ ebiberat, ἀνδρὸς ἐκολάσθη μυρσί- iro νης                                                                                                                                 | κοσμούσαι σηκόν αί γυ-<br>ναΐκες οίκοι μυρσίνας<br>ούκ είσφέρουσι                                                                                                                          |
| Lact. div. inst. I 22  | 9 Fentam Faunam<br>Fatuam<br>10 Bunam Deam nominant.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |
| Arnob. adv. nat. V. 18 | Fentam Fatuam,<br>Bona quae dicitur Dea                    | filiam dicunt obstitisseque virgis, quod marito nesci- voluntati patris in amorem ente seriam meri ebiberit sit refert Fauni suum lapsi, ut et virga plenam, Sextus Clodius in- suum ab eo verberaretur, dicat sexto de diis Graeco, clam vini ollam vino ab eodem pressa ceseisset. | proferuntur indicia, quod quod cum ei divinam rem proferuntur indicia, quod quod cum ei divinam rem proferunt myrteam in templo mulieres faciunt nec myrteas sit, paper; nefas sit, benas. |
| Macr. Sat. I. 12       | 21 eandem Bonam<br>Deam Faunamque et<br>Fatuam indigitari. | 24 nec non eandem Fauni fliam dicunt obstitisseque voluntati patris in amorem voluntati patris in amorem suum ab eo verberaretur, myrtea ab eo verberaretur, desiderio patris nec cum ab eodem pressa cescino e                                                                      | 25 horum omnium haec gruntur indicia, quod proferum myrteam in templo virgan nefas sit,                                                                                                    |

in templo

26 quod in aedem eius Omne yenus herbarum sit.... wir templum eine ingre-

quam Varro Fauni filiam tradit adeo pudicam ut ....

ή θεός γυναικεία dicitur,

27 hace apud Graecos

nec nomen eius in publico

nec virom

fuerit auditum

610 Litt

Verrius und nach ihm Cornelius Labeo hatte in den Fasten die beiden ätiologischen Mythen, auf welche die bei der Verehrung der Bona Dea üblichen Kulthandlungen zurückgeführt wurden, vorgetragen. Macrobius schrieb nur die eine, vermuthlich ältere und varronische<sup>1</sup>, aus, wogegen die übrigen Autoren, und zwar die beiden christlichen aus leicht begreiflichen Gründen, der anderen den Vorzug gaben.

Kapitel 32 zeigt wiederum deutlich, in welcher Weise Plutarchs Autor seine Vorlage benutzte. Verrius berichtete in seinen Fasten über die Sagen, welche das Argeeropfer erklärten. Die eine erzählte von der Umwandlung eines in Italien üblichen Menschenopfers durch Herakles (Ov. fast. V. 625. ff., Fest. p. 334, s. v. sexagenarios, Macrob. I. 7, 30 f.); nach der anderen, welche von der Benennung Argei ausging, erinnerten diese an die argivischen Begleiter des Herakles (Ov. fast. V. 639. ff., Fest. l. l. Macrob. I. 11, 47). Was demgegenüber Plutarch bringt, ist einfach eine unverständige Verschmelzung beider Sagen, deren Bestandtheile leicht zu scheiden sind.

Mit besonderer Sicherheit lässt sich das verrianische Gut in Kapitel 35, womit Kapitel 4 und 5 des Romulus zusammenzufassen sind, nachweisen, da Verrius mit seiner Ansicht über Larentia von allen Vorgängern abwich. Varro hat allem Anscheine nach nur eine Larentia, die Dirne des Herakles, gekannt. Macer identificirte diese mit der Amme des Romulus, der "Wölfin"2. Ueber die Stellung des Verrius belehrt uns Lactantius in einem aus den Fasten des Cornelius Labeo geschöpften Kapitel<sup>8</sup>, und zwar unter ausdrücklicher Nennung seines mittelbaren Gewährsmannes<sup>4</sup>. Verrius hatte nach seiner Gewohnheit zunächst die Ansichten seiner Vorgänger zusammengestellt: diesen Theil seiner Erörterung hat Macrobius (Sat. I 10, 12-17, zu vergleichen mit fast. Praen. a. d. X. Kal. Jan.) aus Cornelius Labeo abgeschrieben, was dann aber folgte, nach Kompilatorenart weggelassen. Glücklicherweise hat Lactantius, dem mit zwei Dirnen im römischen Kultus natürlich noch besser gedient war als mit einer, des Verrius eigene Ansicht ebenfalls ausgeschrieben. Dieser nämlich behauptete, es seien zwei Larentiae gewesen, von denen die eine den unter-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Pauly-Wissowa, Realencykl. III. S. 686.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mommsen, Röm Forsch. II. S. 1. ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Div. inst. I. 20, 5. Vgl. Diss. S. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dass Labeo seinen Hauptautor gelegentlich citirte, zeigt Macrob. I. 10, 7 und 12, 15.

scheidenden Beinamen Fabula geführt habe. Die gleiche Ansicht vertritt nun Plutarch, dessen Vermittler nur insofern wiederum Verwirrung angerichtet hat, als er das Fest der Amme des Romulus in den April verlegte<sup>1</sup>.

Mit Kapitel 36 vgl. Ov. fast. VI 572. ff.

Mit Kapitel 45 vgl. fast. Praen. a. d. IX. Kal. Mai., Ov. fast. IV 877. ff., Fest. p. 265 Rustica Vinalia. Glaesser bemerkt richtig<sup>2</sup>, dass unter den vielen Versionen, in denen die Sage vom Ursprung der Vinalia vorliegt, diejenige des Verrius der plutarchischen am nächsten komme.

Mit Kapitel 48 vgl. das Fragment der pränestinischen Fasten zum 15. December sowie Paul. p. 148 mulis.

Mit Kapitel 53 (sowie Romulus 25) vgl. Fest. p. 322 Sardi venales, wo gerade Plutarch eine sichere Ergänzung ermöglichte.

Kapitel 55 (wo für die Iden des Januar die des Juni einzusetzen sind). Die gleiche Erzählung findet sich Ov. fast VI 653 ff. (vgl. Fest. p. 148 Minusculae Quinquatrus). Nur verlegt Plutarch das Ereigniss abweichend von Ovid in die Zeit der Decemvirn. Da nun die Annalistik (Liv. IX 30, 5) ebenso wie Ovid die Censoren von 312 nennt, so darf man annehmen, dass der vermittelnde Autor Censoren und Decemvirn verwechselt hat.

Mit Kapitel 56 vgl. Ov. fast. I 619 ff. Die Nachrichten über Carmenta selbst (vgl. Romulus 21) finden sich Ov. fast. I 461 ff. Die Etymologie Carmenta — carere mente ist anderweitig nicht zu belegen. Vielleicht ist sie dem Kopfe des Vermittlers entsprungen, wie ihre wortreiche Empfehlung wahrscheinlich macht.

Mit Kapitel 57 vgl. Fest. p. 270, 271 Ruminalem ficum. Kapitel 60. Ueber die Fernhaltung der Frauen vom Altar des Hercules vgl. Macrob. I 12, 28, der Pinarier Fest. p. 237 Potitium.

Kapitel 68. Die Nachrichten über die Lupercalia, welche ergänzt werden durch das aus gleicher Quelle geschöpfte Kapitel 21 des Romulus, finden sich zum grössten Theil auch Ov. fast. Il 267 ff. (vgl. besonders die Etymologien Lupercalia—lupa—mons Lycaeus, sowie die ätiologische Erzählung v. 361 ff., als deren Autor Plutarch den G. Acilius nenat). In dem genannten Kapitel des Romulus citirt Plutarch: Βούτας τις αἰτίας μυθώδεις ἐν ἐλεγείοις περὶ τῶν Ῥωμαϊκῶν ἀναγράφων. Dieser Schriftsteller

2 S 179

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pauly-Wissowa Realencykl. I. S. 133.

612 Litt

taucht nun in der gesammten Litteratur nur noch einmal auf bei Arnobius in der den Fasten des Labeo entlehnten Stelle übe Bona Dea (V 18 suis in causalibus Butas) — eine Uebereinstimmung die sich daraus erklärt, dass Verrius in den Fasten das ätiologisch Werk des Butas zu Rate gezogen hat.

Mit Kapitel 89 vgl. Fest. p. 254 Quirinalia, 317 stultorum feriae, Ov. fast. II 513 ff.

Kapitel 97. Der Bericht über das Octoberross, aus der übrigens der Vermittler ein Decemberross gemacht hat, kehr fast wörtlich wieder Fest. p. 178 October equus (vgl. p. 81 equus)

Mit Kapitel 100 vgl. Fest. p. 343 servorum.

Ueberblicken wir das Resultat, zu dem uns die Betrachtun der zweiten Kapitelgruppe geführt hat. Von den 28 Kapitels welche römische Feste und Festbräuche behandeln, stimmen 2 in auffallender Weise mit den Fragmenten von Versius' Faste überein, und zwar beschränkt sich diese Uebereinstimmung nicht au die für jede Fastenbearbeitung selbstverständlichen Angaber sondern Plutarch bietet die Ergebnisse, zu denen der selbständigarbeitende Verrius im Widerspruch zu seinen Vorgängern, be sonders Varro, gelangt war. Die Annahme dürfte nicht zu kühsein, dass es nur auf der fragmentarischen Erhaltung der Faste des Verrius beruht, wenn wir die übrigen 7 Kapitel nicht mit verrianischen Zeugnissen belegen können.

Wir wenden uns der dritten Kapitelreihe zu.

Kapitel 12. Die alte stoische Etymologie Κρόνος=χρόνο hat auch Verrius angenommen (Macrob. I 8, 6).

Kapitel 22. In den wunderlichen Erklärungen der auch von Verrius in den Fasten gedeuteten Zweiköpfigkeit des Janus redet offenbar der allegorisirende Vermittler.

Das gleiche gilt von dem zweiten Theile des Kapitel 41 wogegen die positiven Angaben des Anfangs auf Verrius zurück gehen (Ov. f. I 229. Macrob. I 7, 22).

Mit Kapitel 42 vgl. Macrob. I 8, 3.

Mit Kapitel 51 vgl. Ov. fast. V 129.

Für Kapitel 61 bringt Plinius die Belege. Dieser lässt nat hist. XXVIII 4 den Verrius über die Geheimhaltung des Gottes in dessen Schutz Rom stehe, im gleichen Sinne berichten, wir Plutarch es thut, leider ohne den Titel des herangezogenes Werkes zu nennen. Ergänzend treten hinzu die Angaben nat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. die Stellen Diss. S. 19.

hist. III 5 (65), welche Mommsen (CIL. I 409) nach dem Ausweis des Autorenindex dem Verrius zugeschrieben hat: seine Annahme wird durch Plutarch bestätigt. Verrius hatte über diese Frage im Zusammenhang mit den Angeronalia (vgl. fast. Praen. a. d. XII. Kal. Jan.) gehandelt.

Mit Kapitel 104 vgl. Paul. p. 115 Liber.

Endlich seien einige Stellen der Viten hinzugefügt, welche neben den bereits behandelten offenbar aus Verrius stammen.

Im Kapitel 29 des Romulus (sowie 33 des Camillus) berichtet Plutarch über den Ursprung der sog. Nonae Caprotinae. Die von ihm mit grosser Ausführlichkeit vorgetragene Erzählung findet sich nun in einer bis ins einzelne gehenden Uebereinstimmung bei Macrobius (I 11, 35 ff.). Schon in meiner Dissertation (8.32) ist die Vermuthung ausgesprochen, dass Macrobius diese Erzählung, die sich ihrer ganzen Art nach von der vorhergehenden Aufzählung verdienter Sklaven durchaus unterscheidet, den Fasten des Labeo entnommen habe: dafür bringt Plutarch eine erwünschte Bestätigung. Zugleich lässt sich an dieser Stelle die Benutzung eines Fastenwerkes besonders deutlich erkennen. Was veranlasst Plutarch. im Anschluss an den Tod des Romulus so ausführlich über die nonae Caprotinae zu berichten, die doch sachlich gar nicht dahingehören? Das Fest fiel auf eben den Tag an welchem Romulus gestorben sein sollte. Nun ist die Zusammenfassung von sachlich nicht zusammengehörigen Gegenständen lediglich nach Maassgabe der Kalendertage eine Eigenthümlichkeit eben der Fastenlitteratur, so dass sich das Verfahren Plutarchs ganz einfach unter der Annahme erklärt, dass ihm bzw. seinem Gewährsmann ein Fastenwerk vorlag.

Mit den Nachrichten über die Salier Numa Kapitel 13 vgl. Ov. fast. III. 353 ff., Paul. p. 131 Mamuri und besonders Fest. 326 Salios.

Ich schliesse mit Kapitel 15 des Numa, in welchem die seltsame Legende von der Ueberlistung des Juppiter durch Numa erzählt wird. Nach dem Zeugniss des Arnobius (V 1) hat die Geschichte bei Valerius Antias gestanden: den hat aber sicherlich der Gewährsmann des Plutarch ebenso wenig eingesehen wie der Kirchenvater. Aber Ovid hat sie in den Fasten des Verrius gefunden (fast. III 285 ff.), und aus diesen hat sie auch Arnobius durch Vermittelung des Labeo bezogen 1. Sicherlich entstammt Plutarchs Erzählung der gleichen Quelle.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diss. S. 33.

#### Litt

r ist vorausgesetzt worden, dass Plutarch nos Verrius ausgeschrieben habe, sondern ihre titler verlause. Dass Plutarch selbst kein kantiquanischen Inhalts benutzt hat, kann igen von Barth und Glaesser als erwies wird nom Inha festzuhalten. Glaesser sagt ganden anderen vuter auch nicht eine einzige Und Platarch eitirt verschiedentlich den nicht vorauch den Verschiedentlich den

m aber also, so scheint das absprechend und über die litterarische Bedeutung des lagefallt hat, doch noch zu günstig zu lauf hen davor, dass Juba in der Wiedergabe in der Friedrigkeiten hat zu schulden komm wissenschaftlichen Wert des übernommener genen Zusätze s. o. S. 606) nicht eben gelnel dass er den Namen seines Gewä

Es sei nicht versäumt, darauf hinzuweisen, dass durch die rgebnisse dieser Untersuchung verschiedene des Verrius Fasten streffende Hypothesen fester begründet sind. Ein grosser Theil er behandelten Kapitel Plutarchs deckt sich in auffallender Weise iit den feststehendermassen von Verrius herrührenden Angaben er pränestinischen Fasten und des Festus bzw. Paulus. ainder deutliche Beziehungen führen von zahlreichen Kapiteln 'lutarchs zu denjenigen Autoren, deren Abhängigkeit von Verrius icht direkt bezeugt, sondern erschlossen ist, nämlich einerseits )vid, andererseits Macrobius Lydus Arnobius Lactantius. altlich hängen die beiden angegebenen Kapitelgruppen so eng usammen, dass sie auf zwei verschiedene Quellen zurückzuführen ndenkbar wäre. Damit wird die - ohne jede Berücksichtigung 'lutarche gewonnene - Vermutung, dass auch bei jenen Autoren ie verrianische Fastenforschung vorliege, zur unumstösslichen rewissheit.

Bonn.

Theodor Litt.

# EN BLEITAEFELCHEN VON STYRA

Anregung F. Bechtels folgend habe ich kürzlich die tyreischer Bleitäfelchen, die als Vermächtniss Wilhelm in das Busler Historische Museum gelangt ist, einer urchsicht unterzogen. Seit ihrer Verößentlichung Besitzer! sind die Originale kaum wieder studiet. I. Bechtel standen, als er 1887 die Inschriften der Dalekts in den Abhandlungen der Göttinger Gesell-Wissenschaften (Bd. 34) behandelte, keine neuer wieden Lauf die durch J. Wackernagel vermittelten

- itt. So kann ich eine Anzahl Lesungen Vischers berichtigen, runter manche, die den Linguisten viel Kopfzerbrechen gemacht ben, und es glückte auch, einige der von ihm als hoffnungslos fgegebenen Stücke zu entziffern. Ich gebe die Täfelchen in phabetischer Reihenfolge und füge in Klammern die Nummern i, die sie in Vischers Publikation tragen oder bei meiner Resion der Sammlung erhalten haben 1.
- 1. (28) 'Αγλωχάρης. Viacher hatte Λόχαγος gelesen, woi dann das α durch Annahme der Entlehnung aus dem Lamischen erklärt werden musste (siehe Bechtel S. 36). Die hriftzüge traten nach der Reinigung völlig deutlich hervor, und e neue Namensform bestätigt zugleich die Vermuthung Bechtels, ss auf einem leider verschollenen Exemplar des Berliner Muums (Nr. 433 Bechtel) 'Αγλώνικος statt 'Αγλα(ό)νικος zu lesen sei.
- 2. (1a) Αριστοκλίδης. Die durchaus sichere Lesung des f den Täfelchen mehrfach wiederkehrenden Namens (Nr. 12, 3-65 B.) ist von Vischers Hand auf einem beigelegten Zettel reits vermerkt, das Stück aber aus mir unbekannten Gründen n seiner Publikation ausgeschlossen worden.
- 3. (8 a) Δημο[φων]τίδης oder Δημο[φαν]τίδης. Von dem vor -τίδης sind ziemlich sichere Reste erhalten, die beiden rangehenden Buchstaben sind zerstört, die schwache Spur einer skrechten Hasta nach O passt auch für ein K.
- 4. (8) Ἐπιθρέ[φ]εος, statt Ἐπιτρέφεος. Vischer las Ἐπιηθέος mit Koppa, doch ist jetzt der vierte Buchstabe ein deuthes Θ, vom drittletzten sehe ich nur O, das Innere ist zerrt. Das Namenungeheuer Ἐπικρηθεύς kann somit ebenso für
  ledigt gelten, wie das Vorkommen des Koppa auf diesen Täfelen. Die falsche Wiederholung der Aspirata hat unter den
  men aus Styra ein Seitenstück an dem Θιμόνοθος eines freih nur durch Lenormant bekannten Exemplars (Nr. 377 B). Da
  name offenbar im Genitiv steht, ist diese Seite eigentlich die
  ckseite, die Vorderseite enthält Reste zweier übereinander geriebener Namen, zu der älteren mit der Rückseite gleichtigen Schrift scheinen mir die Zeichen N . . . Λ . . . . Σ, zu
  späteren -κος Χα zu gehören, die beiden letzten besonders
  t lesbaren Buchstaben sind ein abgekürztes Patronym.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da der Schriftcharakter der Täfelchen durch Vischers, Lenornts (Rhein. Mus. XXII 276), Roehls (IGA. 372) und Bechtels Publiionen genügend bekannt ist, glaube ich von neuen Zeichnungen aben zu können.

A. Körte

- 5. (13 a) Θασυκλ[έης, doch wohl verschrieben für Θ κλέης; indessen ist das Sigma nicht ganz sicher.
- 6. (6 Rückseite) Θράσων. Vischer las Θείσων un darin eine boiotisch-aiolische Form für Εήσων. Bechtels spruch gegen diese Form und gegen V.s Erklärung (S. 19 durch die Reinigung bestätigt, welche die Buchstaben ρα klar hervortreten liess.
- 7. (19 a) Κίβυς, darunter in umgekehrter Richtung sch aber sichere Spuren aller Buchstaben des Namens Θεόν Der ganz sichere Name Κίβυς ist neu, kehrt aber höchst scheinlich wieder auf einem Täfelchen der jetzt versche Sammlung Waddington, wo Lenormant Κίσυς las (Nr. 3ξ Bechtels Versuch, diesen Namen als Κίσσυς zu verstehen, von ihm selbst jetzt verworfen, da in Euboia ττ und nic gesprochen worden sei. In Κίβυς erkennt Bechtel nach licher Mittheilung einen einstämmigen Spitznamen, der zu ἐνεόν (Hes. s. v.) gehört, also etwa Dümmling.
- 8. (19b) Kívwv. Unter den mit stumpfem Griffel zie tief eingeritzten Buchstaben schwache Spuren eines fri Namens, unter und neben dem Jota O, unter dem zweiten N
- 9. (52 Rückseite) Κλεοφάνε(ος), Vischer las Χα[ρ]οφ Das Kappa ist nicht vollständig, aber doch in sicheren lerhalten. Da ein Schluss-Sigma anscheinend nie vorhander habe ich die Genitivform als Vatersnamen zu dem at Vorderseite verzeichneten Χαρίμολπος gezogen.
- 10. (20 Rückseite) Κλογε[ν]ίδης, nach Vischer Κλο. ε Von dem Ny ist nur die rechte untere Ecke deutlich. ist ein ε geschwunden, was auf den styreischen Bleitäf mehrfach vorkommt (vgl. Bechtel zu Nr. 15), der Nai also derselbe wie der der Vorderseite Κλεογενίδης.
- 11. (22) Κρα . λνος Νεα. Vischer las nicht ohn denken Κ[οίρ]ανος und dahinter Νεε oder Νεα. Die lersten Buchstaben sind ganz sicher, der dritte könnte zur ein E sein, das bei der spitzwinkligen Stellung der Haste diesen Täfelchen oft dem A sehr ähnlich sieht, doch ist uwahrscheinlicher. Der viertletzte Buchstabe kann ein A obwohl von dem Querstrich jetzt nichts zu sehen ist, der wird also etwa Κράβανος, Κράγανος, Κράτανος gelautet leider ist es mir nicht gelungen, eine glaubliche Form zu f Die sicheren Buchstaben dahinter Νεα gehören einem abgeki Patronym, etwa Νεα(ρχίδης) (Νr. 398 Β.).

12. (41 Rückseite) Κτησιφών. So sollte meines Erachtens der Name lauten, auf dem Täfelchen steht deutlich Kteiopwv. Vischer las Kreioiwv = Krnoiwv und sah in der Schreibung mit & einen Boiotismus. Den auf dem Original beträchtlich schärfer als in seinem Facsimile hervortretenden Kreis des Ø wollte Vischer als getilgtes O bei Seite lassen, doch sind die Umrisse dafür zu kräftig. Da das Sigma sicher nachträglich zwischen Jota und Phi eingeklemmt ist, hat der Schreiber erst Κτειφων gedann dem nachgetragenen Buchstaben einen chrieben und falschen Platz gegeben. Diese Lösung scheint mir dem Original besser zu entsprechen als Bechtels Versuch (S. 21 f.), den Namen Krnoiwv aus dem sicher verschriebenen Text zu gewinnen, wiewohl Κτησίων auf den styreischen Täfelchen mehrfach (Nr. 58-60, 234-36, 386), Krnoipŵv dagegen bisher nicht vorkommt.

- 13. (26) Λεύκαρος Νικο. Wenn Vischer Λευκάριος giebt, to hat er sich durch Spuren eines älteren getilgten Namens tärschen lassen, die auch sonst zwischen den sicheren Buchstaben von Λεύκαρος auftauchen. Νικο gehört nicht etwa zu der älteren Schrift, sondern ist abgekürzter Vatersname, der Hauptname kehrt wieder auf Nr. 389 B.
- 14. (30) Λυσίμαχος Νεο. Die beiden letzten Buchstaben sind völlig deutlich auf der Rückseite zu lesen, die sonst sicher keine Schrift enthielt. Vischer notiert nur das alleinstehende N hinter dem Hauptnamen und auf der Rückseite 'einige sehr undeutliche Buchstaben'. Da die Schrift identisch ist, kann man an der Zusammengehörigkeit der Rück- und Vorderseite nicht zweifeln, der abgekürzte Vatersname greift also auf die Rückseite über. Ich betone dies, weil Fröhners von Bechtel (S. 14) mitgetheilte Behauptung, auf den opisthographen Täfelchen habe nur ein Name Geltung, hierdurch eingeschränkt wird (vgl. meine Nummern 4, 9, 16, 17).
- 15. (40 a) Σίμων. Das Ny ist nicht sicher, doch schliessen die Reste Sigma aus, und da kein weiterer Buchstabe folgte, kann kaum etwas anderes in Frage kommen als Ny. Der Name kehrt wieder Nr. 35 (Bechtel) Rückseite.
- 16. (39)  $\Sigma$ . Évwv. Vischer giebt Eévwv uud hält die davor deutlich sichtbare Hälfte eines Sigma für den Rest früherer Schrift. Dies scheint mir ausgeschlossen, weil der erste Buchstabe genau dieselben feinen, scharfen, ungewöhnlich grossen Züge zeigt wie die folgenden, was übrigens auch auf Vischers

620 A. Körte

Facsimile gut hervortritt. Unsicher scheint mir dagegen den zweite Buchstabe. Allerdings sehen die erhaltenen Reste — auf V.s Facsimile nicht ganz treu wiedergegeben — jetzt aus wie der Untertheil eines euboiischen Xi, aber der schräge Querbalken kann ein Riss in dem vielfach brüchigen Metall sein. Entweder ist also mit Schreibfehler Σξένων zu lesen, oder was mich glaublicher dünkt, Στένων. Auf der Rückseite ist von derselben Hand eingeritzt Σιε, die Buchstaben sind ganz scharf, der zweite war kein Tau.

17. (9a) Σώ[τ]ιμος, Rückseite Ἐργοτίμο(υ). Der Vatersname ist deutlicher zu lesen als der Hauptname, doch ist auch bei diesem nur der Querbalken des Tau ganz verschwunden.

Ich möchte diese Bemerkungen nicht schliessen, ohne noch einmal auf das Räthselhafte dieses ganzen Fundes hinzuweisen. Bechtels Liste zählt 447 Nummern, sieben habe ich hinzugefügt, dazu kommen noch die unentzifferten aus Vischers und Bechtels Sammlung, so dass sich die Gesammtzahl auf rund 500 belaufen wird. Dass alle diese Täfelchen, auch die von Bechtel 1886 als aus dem Peiraieus stammend erworbenen, aus einem einzigen kurz vor 1860 gemachten Funde stammen, ist nicht zu bezweifeln. Leider ist die einzige Fundangabe, die wir haben, ziemlich unbestimmt und neuerdings mehrfach falsch gedeutet worden.

Wenn Rhusopulos Ἐφημ. ἀρχ. 1862, 276 sagt Εὑρέθησαν δὲ, ὡς λέγεται, ἐν Εὐβοία, καὶ δὴ ἐν Στύροις τῆς Εύβοίας περὶ τετραγωνικόν τι μνημεῖον ἐντὸς κάλπης πηλίνης συντετριμμένης εύρεθείσης πρὸ ὀλίγων ἐτῶν, so darf man diesem Satze meines Erachtens nicht mit Kirchhoff¹, Röhl und Bechtel entnehmen, dass die Täfelchen in einem Grabe gefunden wurden. Vischer übersetzt die entscheidenden Worte richtig 'b ei einem alten viereckigen Denkmal'. Was das für ein viereckiges — doch wohl quadratisches — Denkmal war, lässt sich nicht ermitteln, nur dass es kein Grab war, wird man annehmen dürfen, denn weshalb wählte Rhusopulos sonst einen so umständlichen Ausdruck? Auf jeden Fall sagt er, dass die Vase mit den Täfelchen nicht in, sondern bei dem μνημεῖον gefunden wurde. Da sich auch kaum ein Grund erdenken lässt, einem Todten die Namen von 500 Mitbürgern² ohne weitere Verwünschung ins Grab mitzugeben,

<sup>1</sup> Studien zur Gesch. des griech. Alphabets 116.

<sup>2</sup> Das muss in dem kleinen Styra die Majorität der stimm-

muss man froh sein, dass die Angabe Rhusopulos' nicht auf nen Gräberfund deutet. Das viereckige Denkmal kann sehr ohl ein Altarfundament gewesen und die Vase mit den Täfelchen einem Heiligthum oder Buleuterion aufbewahrt worden sein. arüber, dass diese Täfelchen im öffentlichen Leben benutzt worn sind, stimmen alle Herausgeber überein, auch dass sie für ne dauernde Institution, nicht für eine einmalige Verwendung rfertigt sind, ist mit Recht allgemein aus den zahlreichen ppelt oder gar dreifach beschriebenen Stücken geschlossen orden. Sobald man sich aber über die genaueren Umstände s Gebrauchs klar zu werden sucht, entstehen Schwierigkeiten, e eigentlich nur Vischer ernsthaft erwogen hat. Die Analogie r athenischen Richtertäfelchen ist verführerisch, scheitert aber ı der grossen Zahl mehrfach wiederkehrender Namen, die nicht urch Vatersnamen und Bürger- oder Richterabtheilung differenzirt nd. Wenn Vischer meint (S. 138), dass die vorliegenden Täfelien nicht zu einer bestimmten bevorstehenden Verlosung (etwa on Richtern oder Beamten) zusammengelegt worden seien, sonern einen Vorrath von Loosen gebildet hätten, aus dem dann 1 einzelnen Falle der Beamte erst die nöthigen Stücke herausenommen habe, so steht auch dieser Annahme, wie Vischer selbst emerkt, die grosse Zahl der Doppelnamen entgegen. Wie wollte er Beamte zB. feststellen, welcher der sechs Bürger Namens tesion gemeint sei, wenn sie alle ohne Vatersnamen verzeichnet aren?1 Ich möchte daher eher glauben, dass die Täfelchen Abimmungen dienten, bei denen es nicht sowohl auf die genaue eststellung der 'einzelnen abstimmenden Persönlichkeiten, als auf ie Gesammtzahl der abgegebenen Stimmen ankam. Um Material a sparen, bewahrte man die abgegebenen Täfelchen auf und vermeilte sie im Gebrauchsfall wieder, wobei dann Neuhinzugekomiene ihre Namen auf die Täfelchen Abwesender oder Verstorbener chrieben. Die überraschend grosse Verschiedenheit der einzelnen lande, die fast jedem Stück ein individuelles Gepräge giebt, acht es so gut wie sicher, dass nicht Staatsschreiber grössere erien, sondern die einzelnen Bürger die einzelnen Stücke be-

erechtigten Männer gewesen sein, wenn es nicht sogar der Gesammtahl annähernd entspricht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nur eins der sieben diesen Namen tragenden Täfelchen zeigt uf der Rückseite Buchstaben, die als Patronym verstanden werden önnten (Nr. 236 Bechtel).

## A Körte Zu den Bleitäfelchen von Styra

Auch die Abmessungen der Täfelchen zeigen so state te, dass an eine einmalige Beschaffung des ganzen Vorstautswegen nicht zu denken ist. Anderseits kömes in terschie der Tafeloben nicht bedeutend sein, dem ich durchaus kein allmählicher Wandel der Schriftschachten. Wie es kam, dass dies Gefäss mit der hen plotzlich bei Seite geschafft und vergessen wart, zu errathen, der nahe liegende Gedanke, es en untregen von den Trümmern eines öffentlichen Gebäude orden, findet in der Ueberlieferung keinen Anhalth wirt sich das Dunkel, das diesen Fund bedeckt, jeman

## Alfred Körte.

dem Zage des Datis und Artaphernes erwähnt Berotst. di Un erwerfung von Karystos und die Zerstörung von zwischer beiden gelegene Styra neunt er nicht. Kermitent Eubora überhaupt nicht berührt zu haben, wohl ster verer im den Kampfen von Artemision, Salamis, Platain in Her VIII 2, 16, IX 28.

## MISCELLEN

## **PSITHYROS**

Ueber die erfolgreichen Grabungen, welche die beiden länischen Gelehrten Chr. Blinkenberg und R. F. Kinch seit 1902 uf der alten Burgstätte von Lindos vornehmen, liegen voräufige Berichte vor in der Oversigt over det kongelige Danske ridenskabernes selskabs forhandlinger 1903 Nr. 2 S. 49-80 und 1904 Nr. 3 S. 59-80. Auf die topographischen und kunstgeschichtlichen Ergebnisse kann hier nur im allgemeinen hingewiesen werden. Für mich hatte ein inschriftlicher Fund eine Wichtigkeit, die es entschuldigen mag, dass ich ihn besonders Despreche.

Nahe der Nordecke des Athenatempels lag ein Marmorblock, der einst als Basis für die von Timochares gearbeitete Statue eines Priesters der Athena Lindia und des Zeus Polieus zedient hatte (IGIns. III n. 813). Als Kinch den Stein umdrehen liess, fand sich auf der Rückseite eine jüngere Inschrift der Kaiserzeit, wie es dem Herausgeber schien, 'aus der ersten Periode' derselben (Oversigt 1904 S. 67):

Τῶ Ψιθύρω νηὸν πολυκείονα τεῦξε Σέλευκος κοσμήσας αὐτὸν ὥσπερ ἐχρημάτισεν. χρῆσεν καὶ θύειν οίς καὶ τὸ συνειδὸς ἄριστον <sup>1</sup> καὶ τειμᾶν δραχμῆ, ἥττονι δ' οὐκ ἐθέλειν, <sup>5</sup> καὶ τούτω χρῆσθαι προσέτος <sup>2</sup> εἰς νηὸν ᾿Αθήνης, δώσειν γὰρ πράξεις τοῖσι θύουσι καλάς.

Der von Seleukos, gewiss nach den Weisungen eines Traumgesichtes, erbaute Tempel muss am Tempel der Athena Lindia

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Als Commentar zu dieser jüngeren Ausdrucksweise kann ein gleichfalls aus Lindos stammender νόμος ίερός dienen, IGIns. I 789 P. 124 'Αφ' ὧν χρ[ή] πα[ρ]ῖν[α]ι αἰσίως ε[ί]ς τ[ὸ] ἱε[ρ]όν πρῶτον μὲν καὶ τὸ μέ[γ]ιστον, χεῖρας καὶ [γ]νώμην καθαροὺς καὶ ὑγιε[ῖς] ὑπάρχοντας καὶ μηδὲν αὑτοῖς συνειδότας.

προσέτος für προσέτους 'zur Göttin zugelassen' (vgl. πρόσοδος) mit Bewahrung der dorischen Endung (vgl. Ahrens dial. Dor. 172 f.). Kinch las προσέτ' ός aber mit dem Zugeständniss, dass 'l'expression n'est pas tout à fait claire'. Zur Messung vgl. das Epigramm des Aglochartos in Lindos IGIns. I n. 783, 5 θαλερὸς ξμεν οῖκος.



ben. Wer den letzteren zu Gebet und Opfer betretet 5), that would aran, zuerst im Tempel des Fantyen, hme zu opfern, um sich für sein Opfer an die Burgt olg zu sichern. In der That baben die Grabquer bei jenem Block Säulentrommeln jungerer Zeit mit chat mit den Spuren von drei Saulen zu Tage gehrscheinlich Ueberbleibsel vom Heiligthum des Podemnach vor der nordöstlichen Wand des Athenn Eingang dazu erbaut gewesen sein muse (a. O. 68). Flüsterer' ist uns, in der Geltung eines Heros, in h Heavehios bezengt. Ebendort ast Aphrodite Pathyres, gros und Hermes Ψιθυριστής verehrt worden (Göttem, ψίθυρος bedeutet dabei nicht nowohl activ den der s passiv dem man zufiüstert. Der Atticist Passause noch (bei Eustath, zu Od. v 8 p. 1881, 1). Aphre-: den Namen ψίθυρος, sagt er, weil man ihr da Ohr raunte. Andre Erklärungen, wie man ur in n Lexikon bei Bekker Ansed Gr. p. 317, 13 f. best. die Verlegenheit des nicht unterrichteten. Die moder echt menschliche Sitte können wir uns am bester Schilderung vergegenwärtigen, die Pausanius von der des Hermes Agorsios zu Pharai in Achara cotvint £). n zu Athen neben Göttern mit dem Beinemen.

## Klagen und Lachen

Um die verlorene Tochter trauernd irrt Demeter neun Tage lang umher ohne zu essen, ohne zu trinken, ohne sich zu waschen (s. Hymnus 47 ff.). Dann, nachdem sie die Botschaft des Helios empfangen, nähert sie sich menschlichen Wohnsitzen und setzt sich beim Hause des Keleos nieder am Jungfernbrunnen, wo die vier Töchter des Keleos sie finden und mit ins Haus zu ihrer Mutter Metaneira nehmen. Dort setzt sie sich erst, nachdem ihr Iambe, die wir uns mit den Späteren als Dienerin zu denken haben, einen Sitz bereitet hat. Aber ἄφθογγος (198), ἀγέλαστος, ἄπαστος ἐδητύος ἡδὲ ποτῆτος sass sie da,

202 πρίν τ' ὅτε δὴ χλεύης μιν Ἰάμβη κέδν' ἐϊδυῖα πολλὰ παρασκώπτουσ' ἐτρέψατο πότνιαν ἁγνὴν μειδησαι γελάσαι τε καὶ ἵλαον σχεῖν θυμόν.

Das Lachen, das ihr die Spässe der lambe abnöthigen, bricht die Trauer, und die Göttin greift nun nach dem nährenden Trank des Kykeon, den ihr nach ihrer Vorschrift Iambe bereitet.

Man hat an dieser Episode der lambe Anstoss genommen, und L. Preller (Demeter und Persephone S. 98 f.) sie als späteren Eindringling in den Demetermythus abgelehnt. Höchstens als aetiologische Rechtfertigung der im Cultus der Göttin üblichen Spöttereien (στήνια, γεφυρισμοί) schien dieser Einschlag der Sage erklärlich. Anders zu urtheilen nöthigt uns eine merkwürdige Parallele alten sardinischen Brauchs. Ich verdanke die Kunde davon einem Buche, das mir mein College G. Steffens zugänglich gemacht hat: Francesco de Rosa, Tradizioni popolari di Gallura, Usi e costumi. Tempio e Maddalena [1898] p. 96 f.

In der Landschaft Gallura, dem nördlichen Theil der Insel Sardinien, wird die Trauer um einen Todten noch in alter Herbigkeit geübt (p. 89 ff.); bis in das erste Viertel des XIX. Jahrh. war auch das Klageweib (die attitadora), meist gemiethet, unerlässlich (p. 90-93). Aber zum Herkommen gehört noch jetzt, dass nachdem die Bahre fortgetragen und die Geistlichkeit zur Tröstung der Familie (a fa l'accunoltu) eingetreten ist, ein Weib aus dem Volk, die sogen. buffona, eine Lustigmacherin sich einfindet, welche die Aufgabe hat durch ihre Scherze die Trauernden zum Lachen zu reizen. Man hat dort ein altes Sprichwort Non v' ha dolu senza risu, 'Es gibt kein Klagen ohne Lachen', und damit hat es folgende Bewandtniss. Als unser Herr und Heiland gestorben war, kamen die Thiere alle zur Schmerzensreichen um ihre Theilnahme zu bezeugen. Frosch wollte es scheinen, als übertreibe die Mutter Gottes ihre Klagen. Der sagte zu ihr: Maria, wenn du so sehr klagst um den Tod des einen Sohns, was hätte denn ich thun sollen, mir das Rad eines Karren in éiner Umdrehung sieben Kinder tödtete? Die h. Jungfrau konnte bei diesem drolligen Einfall

### Miacellen

n hens nicht erwehren, und seit dem Tage hat er rigegeben, bei der nicht auch das Lachen seinen alt litte So erzählen die Sarden. Die Legende zur Erklarung und Rechtfertigung des sonderbaren

and durch lestellte Spassmacher (scarrae) sich die mer erleichtern liese, ist für Rom durch vereinzelte ise Zeugnasse sicher gestellt, s. Kirchmann de fün p. 135 t. und Marquardt, Privatleben der Römer dem griechischen Gebiete ist mir augenblicklich innerlich. Im so wichtiger wird die unverkennbare metersage. Die Episode der lambe scheint mir der liefern dass der Brauch, Trauernde durch Spiese, eintigt auch in Attika geherrscht hat. Je früher in Vergessenheit gerathen ist, um so gewisser in land uter und echter Bestandtheil der Sage auch. U.

## be Kontamination in Plantus' Miles gloriesus

ptgrinde, die zu der Annahme führen, dass im Miles kontamination vorliegt, sind folgende: 1. dass das les zweiten Aktes, der geheime Gang durch die Wille vollez fallen gelassen ist;

(vgl. IV 5 und IV 8), dass sie nicht aus Unkunde, cum res apud summum puteum geritur (1152). die ersonnene List zunichte mache. Ja Philocomasium hat, da sie das Zwiegespräch des Pyrgopolynices mit Palaestrio gehört hatte (1090), eher, als es Palaestrio ihr räth, vom miles erbeten, dass er den Palaestrio ihr mitgiebt (vgl. 1191 und 1205).

Palaestrio hat die Wand durchbrochen, nicht um den Pyrgopolynices oder Sceledrus zu übertölpeln, sondern nur um das liebende Paar zusammenkommen zu lassen (139 qui amantis una inter se facerem convenas). Nachdem Sceledrus die Philocomasium mit dem Pleusicles im Hause des Periplectomenus gesehen hat, wurde die durchbrochene Wand natürlich gebraucht, um Sceledrus zu überzeugen, ut quod vidit, non viderit, sie würde ebenfalls in Gebrauch genommen werden, um den miles zu täuschen, wenn Sceledrus im Hause bleiben und seinem Herrn was eingetreten war melden sollte.

In der sechsten Scene des zweiten Aktes nach Entfernung des Sceledrus kehrt Periplectomenus in die Senatsverhandlung zurück (592 redeo in senatum rusum). Es erhebt sich nun die Frage, mit was hat sich der senatus bisher beschäftigt? Ich glaube noch nicht mit der Befreiung der Philocomasium. Es hatten Palaestrio und seine Genossen sich vorerst zu berathen, wie auch der miles überzeugt werden solle, dass das Mädchen, das Sceledrus gesehen, nicht Philocomasium, sondern ihre Schwester war. Weder Periplectomenus noch Palaestrio wissen, dass Sceledrus aus dem Hause seines Herrn per aliquot dies entsichen ist; — denn 576—584 [585] sagt Sceledrus zu den Zuschauern, nicht zum Periplectomenus —, und da sie es nicht wissen, müssen sie befürchten, dass Sceledrus dem miles Meldung mache, und dafür sich vorsehen.

Bei dieser Berathung erst wurde vom Palaestrio vorgeschlagen, den miles zu täuschen und ihm die Philocomasium zu entziehen. Ich glaube, dass dies drinnen im Hause des Periplectomenus verhandelt wurde. Der Plan selbst sollte, damit ihn auch die Zuschauer hören, nachher vor dem Hause entwickelt werden, wie es in der That von Vers 465 an geschehen ist.

In der Partie von 611 bis 764 sind viele spätere Zuthaten eingewebt. So ist es unmöglich, dass die Partie vom Plautus herrührt, wo der alte Ephesier Anstalten macht auf den Markt zu gehen um Speisen einzukaufen. Das ist doch wunderlich und beispiellos, nachdem der Plan gegen den Feind gesponnen ist (nach Leos Auffassung), dass Periplectomenus auf den Markt geht um ein Gastmahl für Pleusicles vorzubereiten, als ob der eben und nicht vor vielen Tagen zu Ephesos angekommen wäre. Also muss man nicht mit Leo annehmen, dass der Streit der Verse 612 sq. mit 596 sqq. und 765 sqq. eine Kontamination verräth, auch nicht mit Fr. Schmidt alle Verse 612—765 als unecht ausscheiden; meiner Meinung nach sind auszuscheiden die Verse 652—764.

#### Muscellen

dem Palaestrio dem Periplectomenus seine Rolle saat 4766-805, wendet er sich zum Pleusicles and auf, nach ter Ruckkehr des miles vom Forum die a. a nicht bei ihrem Namen zu nennen, sondera als Zwillingsschwester. Weder Periplectomenus, noch w.ssen, dass Sceledrus aus dem Hause entflohen ist. hefurchten, und befürchten müssen, dass Scoledm war seinem Herrn melde, so müssen sie vorsichtig brache Tauschung auch des miles vorbereiten. Das estrio and seinen Helfer, die nicht wiesen, was mit reschellen ist, naturlich. Der Dichter kounte es anden in I hat es in der That anders eingerichtet. .rt nui, die Lucrioscene; dass sie vom Plautus selbst st bochst unwahrschemlich. Es ist wahr, dass Plantus solche heitere Scenen seinem Publikum vorstellte; Toum in so klarem Widerspruch, wie in dem diese em vorigen Akte steht. Es ist auch unwahrschein-. r niles, der weder aus Ephesos war, noch lange vesend sein soll, einen Weinkeller hat. Ausserden ele trus der Lucrioscene in Widerspruch mit dem ics zwe, ten' Aktes (Fr. Schmidt p. 385). Die Lucrio-18 einem anderen Stück genommen und rährt von y in welchem der Vers 585, nicht von Plautus. Bei . . . r Stelle bekannt gegeben, dass Sceledrus

r Blätter nicht zeigen, kann man sich leicht überzeugen, nn man öfter an sonnigen Frühlingstagen an steinigen Felddern mit Brombeergestrüpp vorübergeht; zudem ist es untössig, hier eine etwas andere Zeit als für v. 5 anzunehmen, o auch an belaubte Brombeerdornen zu denken. Sodann der lanke, dass die ersten Frühlingswinde durch das junge ub der Bäume schauern, kann dem Besitzer und Liebhaber Sabinum überhaupt nicht zugemuthet werden. Aber die ische Landschaft hat vorwiegend Eichen und Buchen, deren ib im Winter verdorrt am Baum bleibt, bis die wachsenden en Blattknospen es lockern, so dass es der Wind abschütteln in. Ich denke, mobilibus inhorruit foliis (nicht fronde!) ist e treffliche Bezeichnung dieses Rauschens und Raschelns des en zum Theil abfallenden Laubes, und veris adventus, man als Ausdruck für den Frühlingswind beanstandet hat, dann nicht auf diesen allein zu beziehen. Endlich das Hirschlbchen, das freilich im Frühling ein diesjähriges nicht sein ın, ist ebenfalls ein vorjähriges. Die im Frühjahr gesetzten thwildkälber bleiben während der nächsten Brunstzeit (im rbst) und während ihres ersten Winters bei den Mutterthieren. ch wenn bereits das Kalb des nächsten Jahres vom Altthier setzt worden ist, bleibt das vorjährige Kalb, nunmehr ein Jahr und Schmalthier genannt, bis zum Herbst (dh. bis zu seiner enen Brunstfähigkeit) noch beim Altthier. Man sieht deshalb Sommer bei Einzeltrupps gewöhnlich drei Stück beisammen, Altthier mit Kalb und ein Schmalthier.

I 28. Bei dem Anblick des Grabmals des Archytas gehen seefahrenden Dichters Betrachtungen über das Los menschher Vernichtung (unter Vermittelung von v. 17-20) in die sion eigenen Todes über, wie ein ähnlicher Uebergang, nur chter, auch II 13 vorliegt. Bemerkenswerth sind die v. 7-9 wählten Beispiele; die Beisätze conviva deorum und Iovis arnis admissus geben für deren Wahl nicht den entscheidenden und. Es sind Beispiele derer, denen der griechische olksglaube eine höhere persönliche Fortexistenz erkannte als den übrigen 'Schatten': Tithonos als unrblich gemacht, Tantalus (Pelopis genitor) und Minos als Geilter und als Richter der Unterwelt. Auch sie 'sind hin', also raz lehnt den Volksglauben über diese drei ab. Das Gedicht eben nicht nur eine Entgegnung auf Annahme der elenwanderung, sondern zugleich eine Leugnung jeder rklichen Fortexistenz; berühren uns doch auch v. 1-6 unähr ebenso, wie das Bekenntniss des Materialismus, mit dem Schillers Jungfrau von Orleans Talbot stirbt. Dem hier daregten stünde v. 23-36 auch dann nicht entgegen, wenn sich si in Wahrheit nicht vereinbare Anschauungen ergäben. schiedenen auf den Tod bezüglichen Vorstellungen kreuzen sich bei den Dichtern, zumal bei Properz.

piciis, wofür man verschiedene Erklärungen

#### Muscellen

atet auch hier unter der mit göttlicher Seger getretenen Staatsleitung'. Gemeint sind so aller Remailes and Cato.

17 forte tum caespitem kann sich nicht auf bezielen, die uns auch in eine gar zu niedrige Cozen, wa der Auch v. 14 16 klagt Horaz er den Lowis der Landgüter seiner Zeitgene in Privatportiven, deren sich die Reichen Rombitutern zum Spazierengehen, in der Kaiserzeit rintaliren tementen (v. 14-16), haben nun niegensatz, einmal (v. 18-20) die oppida und norm, bei denen allein auch ehemale Aufwanser seit seit und anderseits (v. 17) den natürligt den nach sich in einfacheren Zeiten zum per obsiehen Lustwandeln begnügte

(Schluss folgt)

11.

Walther Gilbert

Zu Horaz Serm. H 1. 79 sq.

er Verhandlung eröffne (solventur tabulae); und er glaubt so in er Stelle einen klaren Beweis für die bisher ohne sichere Beklaubigung dastehende Annahme der Schriftlichkeit der formula sefunden zu haben 1.

Schon Trampedach<sup>2</sup> ist ihm mit zutreffenden Gründen entgegengetreten, den ausschlaggebenden hat er indess nicht vorgebracht, und seine eigene Erklärung scheint mir, wie alsbald gezeigt werden soll, gleichfalls nicht haltbar.

Was vor allem gegen Ermans Deutung entscheidet, ist, lass Horaz in den Versen 'Esto - abibis' gar nicht an ein ordentliches Civilverfahren mit Geschworenen, sondern nur inen im Cognitionenverfahren verhandelten Strafprozess gedacht laben kann. Diese im folgenden zu begründende Annahme steht nicht etwa im Widerspruch damit, dass in dem Zwiegespräch wischen dem Juristen Trebatius und dem Dichter jener in den Worten ius est indiciumque 3 zweisellos auf einen Civilprozess mit Formel und Geschworenen hindeutet und ihm zu Gemüthe führt, r könne es wegen seiner Spottgedichte leicht mit einer Privattlage (actio iniuriarum) der sich durch seine mala carmina 4 veretzt Fühlenden zu thun bekommen, und man ist mit der An-18hme, dass Horaz im folgenden trotzdem ein Cognitionenrerfahren im Auge habe, nicht etwa zu dem Zugeständniss gelrängt, er habe - was bei einem sich in den höchsten Kreisen ler Gesellschaft bewegenden Römer ganz unglaublich wäre len Unterschied von Civil- und Strafverfahren nicht gekannt der vielleicht, aus irgend einem Grunde, sich gestattet, in seinem redichte aus dem einen in das andere zu verfallen. Bekannt st ja, dass der Verfasser von mala carmina nicht nur von dem Beleidigten mit einer Privatklage wegen iniuria auf Grund des rätorischen Ediktes angegriffen werden, sondern auch einer Verolgung in einem öffentlichen Strafverfahren, -- dahingestellt hier b nach dem Sullanischen oder dem Julischen Majestätsgesetze der nach welchen Bestimmungen sonst - unterliegen und dass lieses Strafverfahren in den Formen der cognitio vor dem Hofericht des Kaisers stattfinden kann. Diese zweite Möglichkeit

**Mar 1909)** 8 17 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber die Unrichtigkeit dieser allgemein verbreiteten Lehre gl. meine Abh. Litis contestatio (1904) S. 28 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zeitschr. der Sav. St. XVIII S. 141 f.

Sie können ja auch 'Recht und Gericht' bedeuten; einem Justen aber, wie hier, in den Mund gelegt, können sie nur in dem chnischen Sinn verstanden werden. in dem jedes ordentliche Civilerfahren in zwei Abschnitte: das Verfahren in iure, vor dem Magistrat, ind das in iudicio, vor dem Geschworenen (iudex) zerfällt.

<sup>4</sup> Mala carmina ursprünglich in den XII Tafeln (Schöll VIII u. 26) jemanden schädigende Zaubersprüche bedeutend, später aber sch im Sinn von Schmähgedichten gebraucht (vgl. Maschke, Die Perinlichkeitsrechte des röm. Injuriensystems S 11 ff. P. Huvelin, La ption de l'iniuria dans le très ancien droit romain (Mélanges Appleton, pen 1903) § 17 s.

fasst nun Horaz offenbar ins Auge, wenn er in seiner Gegenrede an den Rechtsgelehrten unterstellt, der Verfasser der carmina werde iudice Caesare gerade für bona carmina belobt. diesem Zusammenhange, in dem der Dichter sich fortwährend in einem juristischen Gedankengange bewegt, dürfen auch die Worte iudice Caesare gewiss nur in streng juristischem Sinne verstanden werden; in diesem aufgefasst, besagen sie aber, dass der Caesar selbst über den Fall zu Gericht sitze<sup>1</sup>, und demnach kann das Verfahren nur ein Cognitionenverfahren, ohne Geschworenen und ohne formula also, gewesen sein, wie denn auch das Fehlen jeder Hindeutung auf einen Kläger oder Ankläger auf ein reines Offizialverfahren schliessen lässt. Unverkennbar will dabei aber Horas seine Worte in einem Doppelsinn verstanden wissen: wie er durch die Gegenüberstellung von mala und bona carmina den Leser nicht bloss an Zaubersprüche und Schmähgedichte, sondern auch an schlechte Gedichte zu denken zwingt, so erweckt er mit den Worten iudice Caesare in ihm den Gedanken nicht nur an den Strafrichter, sondern auch an den Kunstrichter. Das Hindurchscheinen dieses Sinnes durch die Juristensprache, wie sie in der Konsultation mit dem Juristen gegeben war, nimmt der Stelle den Charakter des Pedantischen, der einer versifizirten reinen Juristerei sonst anhaften würde, und verleiht dem trockenen Stoffe zierliche Anmuth.

Wenn dem so ist, wie du sagst, — das ist der Sinn von Trebatius' Antwort — dann freilich bist du ausser Gefahr:

'Solventur risu tabulae, tu missus abihis'.

Die Bedeutung der Worte 'tu missus abibis' liegt auf der Hand. 'Du wirst als Freigesprochener von dannen ziehen.' Denn dimittere, mittere sind die üblichen Ausdrücke für die Freisprechung des Angeklagten im Strafverfahren<sup>2</sup>; und die Wahl

<sup>2</sup> Vgl. die von Mommsen, Röm. Strafrecht S. 450 Anm. 2 und in Georges Handwörterb. s. r. mettere II B. 3 r. dimittere II 2, ε, γγ angef. Stellen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es würde sicherlich nicht in den Rahmen der fingirten juristischen Unterredung des Dichters mit Trebatius passen, die Worte iudice Caesare laudatus, wie man zu thun pflegt, so zu verstehen, als wollte der Dichter zu seiner Vertheidigung sich auf ein vorher schon von dem Kaiser über seine carmina gefälltes günstiges Urtheil berufen, und noch weniger kann man annehmen, der Rechtsgelehrte habe gemeint, jene Schätzung des Kaisers werde das Gericht zu einer Freisprechung bestimmen. So offen wird Horaz schwerlich die Abhängigkeit der Gerichte vom kaiserlichen Willen selbst anerkannt oder den hei Augustus selbst in hohem Ansehen stehenden Juristen haben bekennen lassen. Konnte ja doch für die rechtliche Beurtheilung nicht in Betracht kommen, ob die carmina in ästhetischem Sinne bona, sondern ob sie im Rechtssinne nicht mala (flagitiosa) und darum also bona seien. In jenem, hier aber ausgeschlossenen Falle hätte man allenfalls die kaiserliche Kritik als das Urtheil des Kaisers als Kunstsachverständigen verstehen können, dessen Berücksichtigung auch von einem unabhängigen Gerichte erwartet werden durfte.

Ausdrucks bildet einen weiteren Grund für die Annahme cognitio, in der die Freisprechung nicht in einem Urtheil, ern lediglich in einer in der Entlassung des Angeklagten iltenen Einstellung des Verfahrens erfolgt<sup>1</sup>, während sie 'ormularprozess in einem förmlichen, der Rechtskraft fähigen lvirenden Geschworenenspruch zum Ausdruck kommt.

Aber was bedeutet solventur tabulae? Trampedach 2 meint, z habe hier die tabulae, die die carmina enthaltenden Bücher onifizirt und mit jenen Worten die Bücher, die er sich als eklagte vorstellte, als freigesprochen bezeichnen wollen. ın es nun auch richtig ist, dass ähnliche Personifikationen sonst — bei Cicero — gerade mit Beziehung auf tabulae, n auch freilich nicht im Sinne von litterarischen Erzeugnissen<sup>8</sup> commt - (so denkt zB. Ovid an die Möglichkeit einer Veroung seiner Gedichte: Trist. III 14, 9 ff.: Est fuga dicta mihi, est fuga dicta libellis), so ware en aber doch recht genacklos gewesen, von einer Freisprechung der gleichsam in m objektiven Pressstrafverfahren verfolgten Bücher, und zuch von der Freisprechung der daneben unter Anklage gelten Person des Autors zu sprechen. Auch würde, wenn az von der Freisprechung der Schriften und des Dichters en wollte, die nachdrückliche Gegenüberstellung beider: tae, — tu unverständlich sein.

Die Worte sind, glaube ich, so zu verstehen. Wenn wir sen, dass schon die Schriften des Labienus ohne Prozess im waltungswege vernichtet, und vermuthlich auch Ovids Ars toria, wie ua. wohl aus Trist. III 14, 5, 6 ½ zu schliessen, und r ohne ein vorgängiges Verfahren verboten worden sind 5, dass Augustus ferner gegen den Cassius Severus einen Presszess im Cognitionenverfahren eingeleitet hat 6, der zur Vernnung von dessen Schriften führte, so werden wir auch mit Annahme nicht fehlgehen, dass er, wo das definitive Verbot die Vernichtung erst von dem Ausfall einer strafgerichtlichen ersuchung abhängen sollte, für die Dauer des Strafverfahrens igstens die vorläufige Beschlagnahme der Schriften verfügt en werde 7. Auch in dem von Horaz angenommenen Falle t aber die Sache gerade so. Es soll das Vorliegen von mala mina, Schmähgedichten, erst durch den Richterspruch auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Mommsen aaO.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> aaO. S. 142.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> In der von Trampedach besonders betonten Stelle in Cicero Q. Roscio 1, 2 (tabulae condemnantur) sind die tabulae wie auch st häufig die Hausbücher.

<sup>4</sup> Vgl zu dieser Stelle meine Abh. Litis contestatio S. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl. Seneca controv. X praef. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tac. Ann. I 72.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Die Beziehung auf Beschlagnahme der Bücher hat, wie ich e, auch Mautzner schon (in Fleckeisens Jahrb. 1864 S. 810) kurz gedeutet.

Grund einer Untersuchung festgestellt werden. Aber der Verfasser ist, wie Horaz unterstellt, im Stande, den Beweis der Wahrheit der einem Anderen nachgesagten ehrenrührigen Dinge, und dass dieser ein opprobriis dignus sei, und auch des Fehlens jeder verleumderischen Absicht (integer ipse) zu führen. Gelingt dieser Beweis und erweisen sich die carmina nicht nur nicht als mala, sondern sogar als des Lobes werthe, bona carmina (nicht bloss vom Standpunkte der Kunstkritik, sondern auch der vom Strafrichter zu berücksichtigenden Moral, sofern die Geisselung des Tadelnswerthen ein gutes Werk ist), dann wird, wie Trebatius den Dichter bescheidet, der Angeklagte freigesprochen werden; selbstverständlich aber sind dann auch die vorläufig mit Beschlag belegten Schriften freizugeben: solventur tabulae 12.

Das Wort 'risu' aber soll nur sagen, dass die Betheiligten, mit Ausnahme natürlich der in der Schrift Angegriffenen, über diesen Ausgang der Sache frohlocken werden, oder es soll vielleicht bedeuten, der Richter werde mit einem Scherzwort die Freigabe der Gedichte verkünden. Zu einem zwerchfellerschütternden Gelächter mit der wunderlichen Wirkung, die ihm die meisten Erklärer der Stelle zuschreiben, hätte keine sichtbare Veranlassung vorgelegen.

Kiel.

S. Schlossmann.

Von einer nachträglichen Freigabe der verbotenen Schriften des Labienus, des Cremutius Cordus und des Cassius Severus durch Caligula berichtet Sueton (Caligula 16): Titi Labieni etc. scripta senatus consultis abolita requiri et esse in manibus lectitarique permisit... Das war also auch ein tabulas solvere, nur dass diese Schriften nicht bloss vorläufig mit Beschlag belegt, sondern für immer verboten gewesen waren.

<sup>1</sup> Man wird vielleicht an dem Gebrauch des Wortes tabulae für ein die Gedichte enthaltendes Buch Anstoss nehmen, da doch zur Zeit des Horaz und schon lange vorher nicht Holztafeln, sondern Papier und anderes Material für litterarische Publikationen verwendet und diese demgemäss auch nicht tabulae, sondern libri, libelli, volumina genannt wurden. Aber wie für Testamente ohne Rücksicht darauf, ob sie auf Holztafeln geschrieben waren oder nicht, der der Zeit, in der sie stets auf Wachstafeln geschrieben wurden, entstammende Ausdruck tabulae bis in die späteste Zeit in Uebung blieb, auch als man längst zur Niederschrift von Testamenten auch das Papier, die membranae us verwendete (vgl. Ulpian in Dig. 37, 11, 1 pr. Paul. Sent. 4, 7, 6 ad f. und andererseits die Constitution Constantins a. 316 in Vat. fr. 249, 6), so wird man es nicht auffällig finden, wenn der Dichter, — vielleicht auch nur, weil es ihm gerade in das Versmass hineinpasste, — sich hier eines in dieser Beziehung archaischen Ausdruckes bediente.

### Zu den Sprichwörtern der Römer

(Fortsetzung von oben S. 477 f. und Schluss)

tempus 2. 'utere temporibus': vergl. Herond. 9, 117 τὰ παρόντα στέργειν. Max. Plan. 212 τὸν καιρόν, δν ζης, ἐπαίνει. — tempus 3. Publ. Syr. 219 honeste servit, qui succumbit tempori.

terra 3. Nachtr. S. 14. Stat. Theb. 5, 634 quae me prius ima sub umbras mergat humus. Verg. Aen. 12, 883 o quae satis ima dehiscat terra mihi. Sen. Oed. 889 dehisce tellus. Ov. Her. 16, 220 terra, precor, vultus obruat ante meos.

usus 1. CGIL. 3, 655, 2 usus cotidianus artificem facit.

velle 1. Aug. serm. 1, 2, 2 (M. 38); ep. 145, 8. Isid. sent. 3, 59, 2. Sen. de vit. beat. 4, 4; de brev. vit. 8, 5; mort. Claud. 1, 2; ep 53, 3. Pan. lat. 6, 1, 19 B. — Unser 'nolens volens' scheint sich nach Fr. Harder (Woch. f. class. Phil. 1898 no. 41 S. 1124) entwickelt zu haben aus Aug. retract. 1, 13, 5 (M. 32 bol. 604). Vergl. Büchmann, Gefl. W. 19 S. 429.

venter 1. Hier. reg. mon. 13 (M. 30 col. 364) pinguis venter non gignit sensum tenuem (= ad mon. col. 326). Isid. sent. 2, 12, 6 nam Graeci dixerunt, ex crasso ventre subtilem sensum

zigni non posse.

ventus 1. Ov. Her. 18 (19), 96 similis vento ne tuus erret mor. Plin. ep. 1, 20, 17 fallacia sunt iudicum ingenia quam tempestatum. — ventus 2. Cat. 64, 164 sed quid ego ignaris nequicum conquerar auris. Pers. 6, 28 surdaque condidit Ionio. — ventus 5. Nachtr. S. 5. Stat. Theb. 6, 310 stupuere relicta nubila, certantes Eurique Notique sequuntur. Verg. Aen. 12, 334 ante Notos Zephyrumque volant; 345 equo praevertere ventos. Sen. Phaedr. 744 fugit insanae similis procellae.

Venus. Ter. Eun. 732 citirt Hier. reg. mon. 11 (M. 30

col. 357).

veritas 2. Hier. reg. mon. 20 (M. 30 col. 381) veritas claudi et ligari potest, vinci non potest. — veritas 3. obsequium amicos, veritas odium parit Aug. ep. 82, 31. Serv. Aen. 12, 25. — Hier. adv. Pelag. 1, 26 (M. 23) veritas amara est. Aug. ep. 247, 1 veritas et dulcis est et amara.

vesper 1. 'nescis q. v. v.' Gell. 1, 22, 4. Macrob. 2, 8, 2

Tib. 3, 4, 46 dicere non norunt, quid ferat hora sequens.

Vesta. Ov. ex Pont. 4, 13, 29 esse pudicarum te Vestam, Livia, matrum.

via 3. Cic. Verr. 2, 23, 57 pecuniam, quae via modo visa est exire ab isto, eam semita revertisse. — via 2. Cic. ad Att. 2, 19, 2 utor via, ich gehe meinen Weg; Phil. 12, 2, 7 redeamus in viam.

vicinus 2. Prov. Coisl. 376 = app. prov. 331 (Macar. 540) δξύτερον οἱ γείτονες βλέπουσι τῶν ἀλωπέκων.

vinum 2. Vergl. H. Lewy, Phil. 58 (1899) S. 82 no. 18.

vinum 3. Persha . Hor. od. 3, 28, 4 Graeci autem aiunt
per vinum.

auch bei Martial sprichwörtl. aufzufassen ist. Vergl. das altg. Sprichw. εἰς Τροιζῆνα δεῖ σε βαδίζειν (Paroem. gr. I p. 40 Gott). Friedlaender z. d. St. und Crusius, Rhein. Mus. 44 S. 4551

tigris 1. Stat. Theb. 8, 475 inde velut primo tigris gavis cruore. Unser 'der Tiger hat Blut geleckt'. — tigris 2. A. Sonny Arch. 8 (1893) S. 493. Verg. Aen. 4, 367 (Gell. 12, 1, 20. Isid orig. 14, 3, 33). Sen. Herc. Oet. 146 quae virgata tibi praebui ubera?

uva. Hor. od. 2, 5, 9 tolle cupidinem inmitis uvae, die Trauben sind noch sauer, ὄμφακες ἔτι εἰσίν.

viscera. Nachtr. S. 18. Cic. pr. Sulla 20, 59 ut ab iii membra citius divelli ac distrahi posse diceres.

Berlin.

Victor Szelinski.

### Lepcis

Leptis ist der Name welchen die Städte an Afrikas Nordküste, die grosse der provincia Tripolitana und die kleinere der Byzacena tragen, bei den Griechen nie anders - Κορνοῦτος Λεπτίτης φιλόσοφος, Λεπτίς δὲ πόλις Λιβύης schreibt Suidas die Meisten accentuiren Λέπτις - für gewöhnlich auch bei der Römern, wo der Name zuerst in der lex agraria der Gracchenzeit vorkommt Zeile 79 Leptitanorum, dann bei Caesar und Sallust, bei Lucan und Silius, in geographischer und juristischer Litteratur. Aber bei den Römern hiess der Name auch anders. Die lat. Inschrift aus Numidien CIL. VIII 3521, von einem Bellicus auf das Grab seiner Frau gesetzt, fängt an mit den Worten Cirra verna Lepcitana, fixit ann. L. Wie fixit hier 'verschrieben' ist für vixit, so hab' ich früher, in der Anmerkung zu carm. epigr. 429 p. 201, Lepcitana für reine Verderbniss von Lept- gehalten und mit solchen afrikanischen Beispielen zusammengestellt, welche beim Zusammentreffen von Consonanten den Guttural an Stelle des Dentals zeigen wie macri für matri und die Vermuthung begünstigen, dass so vulgär gewordene Lautwandelungen wie veclu für vetlus durch die afrikanische Latinität erstarkt und aus gebreitet sind. Indem ich aber seitdem auf jene Namensforn achtend ibr Vorkommen auch anderwärts gewahrte, musste ich mich von der Unhaltbarkeit jener Annahme überzeugen. Richtige ist im Wesentlichen schon im Corpus VIII p. 2 im Vor bericht über Geschichte und Verfassung von Leptis magna ge sagt: die Münzen, welche mit grösster Wahrscheinlichkeit diese Stadt zugeschrieben werden, zeigen in punischer Schrift die Le gende l(e)pqi, an dritter Stelle das Zeichen Koph und kein Tau so dass der Guttural in Lepcitana die ältere, punische ode libysche Namensform der Stadt wiedergiebt. Den vollen Bewei aber hat erst jüngst Hr. Clermont-Ganneau geliefert im Compte rendu der Pariser Académie des inscriptions 1903 p. 333 ff., in dem er die Form Lepcis in einer langen, leider nicht ganz er

sltenen amtlichen Inschrift nachweist, welche in den Ruinen ner Stadt gefunden ward, welche wegen Erneuerung der Stadtwern und sonstiger Verdienste um das Gemeinwesen einem sthalter der Tripolitana, also nach Diocletian gesetzt scheint. In betreffende Satz lautet Z. 12—16: quod eius innumer[a] circa ac suos officia supra genitalis civis affectum Lepcis magna, infide, devotione praest[a]ns, multifariam sens[e]rit; beiläufig nnere ich, dass hier zum Lobe der Stadt das classische Wort: Sallust über die Saguntiner hist. II 64 Maur. verwandt ist. Lesung LEPCIS bezeichnet Hr. Clermont-Ganneau als abut sicher, er beruft sich auf seine Abschrift und einen guten klatsch aus dem J. 1895; Hr. de Mathuisieulx und Hr. Cagnat, Iche 1902 den Stein photographisch aufgenommen und zuerst rannt gemacht, hatten nur IIICIS lesen können, stimmen aber reffs des C mit jenem überein.

Man sieht hieraus wie neben dem griechisch-lateinischen men Leptis der einheimische ältere afrikanisch-lateinische pcis bis an das Ende des Alterthums fortbestanden hat, und rd sich daher nicht wundern, wenn wir diesem auch in der terarischen Ueberlieferung begegnen. Ich zähle einfach auf was ı von Spuren desselben mir angemerkt habe. Vielleicht fänden h mehr, wenn auf erschöpfende Collation der Handschriften erall Verlass wäre; gerade bei solcher Frage wird man sich eder des Nutzens bewusst, welchen eine auch auf die scheinren Quisquilien erstreckte, bis ins Kleinste genaue Collation Bei einigen Schriftstellern trifft man beide währen kann. mensformen neben einander an; möglich ist in diesem Falle 3. beim älteren Plinius, der regelmässig die t-Form hat, dass e Verschiedenheit der Schreibung auf Verschiedenheit der Quelle ruht. Feinere Unterscheidung derart wird vielleicht künftig in etracht kommen; für jetzt muss es genügen, wenn die Existenz r c-Form in der Litteratur dargethan wird.

Cicero II in Verrem V 155 is quem ille argentariam Lepti cisse dicit, so gewöhnlich und in der Hauptsache richtig, aber e Corruptel des codex Regius argentarimalefici weist auf Lepci. linius nat. hist. V 31 abest ab Lepti, so Detlefsen aus E2, alle brigen Bücher ablecci oder alecci, das ist Lepci mit der Anleichung des Labials an den Guttural wie sie in den lat. Comositis occino succino usw. Regel war. Beim jüngeren Plinius 3. Il 11, 23 in ordine Lepcitanorum nach den beiden besten andschriften MV. Tacitus hist. IV 50 handschriftlich Oeensium epcitanorumque und gleich danach Lepcitanis, daher auch ann. I 74, wo die Handschrift lepcinos von erster Hand, von anerer leptinos darbietet, Freinsheims Verbesserung Leptitanos durch erstellung von Lepci- zu ergänzen ist. In den Acten des Conils von Karthago unter Cyprian, in Hartels Ausgabe p. 460, 14 Dioga Lepcimagnensis nach den Hss. des 9. und 10. Jahrh., vor llem der Lorscher, dagegen p. 449, 19 Demetrius a Leptiminus hne Variante erscheint. Kaiser Septimius Severus stammte be-

kanntlich aus Gross-Leptis, Lepti heisst es in dessen vita 1, 2 seine Schwester Leptitana 15, 7, aber sein Landsmann, quidam municipum suorum lacicitanus 2, 6 nach BP¹, was aus laeccitanus entstanden zu sein scheint, und aus der bei Plinius erwähnten Assimilation zu erklären, wahrscheinlich Lepcitanus. Bei Eutropius VIII 18 giebt die Recension des Paulus diac. die Geburtsstätte des Severus mit oppido Lepci an. In den tironischen Noten stehen Tafel 84, 75 u. 76 zwischen Adrimentum, Adrimentinus und Hippo, Hipponiensis die Zeichen und Glossen Leptes (für Leptis) und Lepties (wohl für Leptites); zu letzterem notirt Schmitz die Variante Lepcies aus E, Hs. von Corbie zu Paris 10. Jahrh.

Die Umbildung des libyschen Namens durch die Griechen in Λέπτις hat wahrlich nichts Auffälliges, nicht mehr als der weise Irrthum der Schreiber des Polybios I 87, 7, welche την Λέπτιν προσαγορευομένην in λεπτήν verwandelten. Eher muss man sich wundern über die Genauigkeit, Urkundlichkeit der Römer, welche den einheimischen Namen trotz der auch ihrem Munde widerstrebenden Lautverbindung so oft und so lange fortgepflanzt haben.

F. B.

Verantwortlicher Redacteur: August Brinkmann in Bonn. (2. Oktober 1904.)

# Register

6 ff. 1aie 169, 1 m bei μένειν, ὑπάρχειν uä. stipendia 56 ff. i, lulius A. fragm. 143 : (Eumenid. 1021 ff.) 171 ff. gallischer Name 126, 4 Untersuchungen inische n (-itrum), alterutro ad-1 38 os (Archon 263/2) 81 , Q. A. Adventus 194 2 492 f. als Hirt und Jäger 281 f. os von Rhodos über die völker 547 ff. benutzt odoros 560 ff. os Dyskolos, Fragmente περί τῶν Διδύμου πιθαπερί κατεψευσμένης ίστο-36 f. 48 f. ines (Plut. 660 ff.) 397 che Gefässe 130 les (Archon 262/1) 81 'ollio 506 ff.

373 ff. l. Gr. de legendis libris ım 527 f. 1 ff. g, versagte in Sage und ng 209 f. Personennamen, Dialekt, esmischung 481 ff.

os' Synodikon 451 ff. Cassius 194. 196 ff.

e 35. 32**0** 

m, Besatzung im 1. Jahrh.

cus Schiffsname 323 (c. 62) 407 ff. (63, 54)1) 423 f. (66) 424 ff. (68 A ff. (68 B) 428 ff. (Ver-

fus. f. Philol, N. F. LIX.

hältniss von 68 B zu 68 A) 441 ff. (Anordnung von 61-68) 448 f. (98, 6) 478 Chironis mulomedicina 35 χρόνος 233 ff. χώρα 226 ff. collegium Atiediorum 370, 1 Conjunctiv des sigmatischen Aorists 161 ff. Costüm- und Maskenwechsel des Chors in der gr. Tragödie 170 ff.

Datirungsweisen, versch. der gr. Historiker ua. 86 ff. Demeas von Paros 77 Demetrios Skepsios, benutzt Timosthenes 473 Didymos zu Demosth. Philipp. (11, 28 ff.) 471 Diognetos (Archon 264/3) 81 διόσδοτος 501 discas für deiscas, dehiscas 478 Dornröschen 223 f. Dorotheos von Sidon 42 ff. Dreizahl als Ausdruck der Vielheit 160

Dualformen bei Libanius 344

edidi = edi 34

Eigennamen aus Styra 617 ff. als Zeugen der Stammesmischung in Böotien 481 ff., böot. gebildet mit  $\pi \in \lambda \in -\tau \in \lambda \in (\tau \cap \lambda \in)$  481 f. mit πείσαι — τείσαι 483 f. mit φήρ — θήρ 484 f. mit θέρσος θέρρος — θάρσος — θάρρος 485 f. -ρα- neben -ρο- in böot. E. 491 -σι- neben -τι 491 ff. masc. auf -ā (Gen. -ας) 494 ff. Διόσδοτος, Θεόσδοτος - Διόδοτος, Θεόδοτος 498 ff. Φαίκος 502 ff.

ekeîde für ekeî 320

ένατρί 162, 1

ενεκα (εί-), nicht ενεκεν bei Libanius 335

Ephoros benutzt im Marmor Parium 91 (Buch 5 u. 18) 544 ff. 555 ff. benutzt Xen. Anab. 544 ff.

### Register

ver Ps Skymnos (54) Nei es v Da-P Dore es off (52) ff

V kests over Costum-# 0.1 vs 15 to 1 n 10 ss 11 102 f O K 1 2 1009,

X, sem um p. 115 Tixtia p. 10, 15 a7

che resilation in it

rk 8 traber (kt. 150) > 150 ff

Kaiser-

1-6) 302 ff (IV 7) 202 (at II 1, 79 86) 630 ff. h-reia Schiffename 324 Hunde, dämonische 312 f.

Iambe in Demetersage 625 f.

Inschriften, griech auf Bleitäfelchen von Styra 616 ff mit listerar. Texten 96 ff. (IG. IV 951) 167 (1485) 534 ff. (1603) 157 f (VII 3467) 494 (XII 3, 813) 623 (XII 5, 1 n. 444) 63 ff. (445) 77 (Dittenb. 2438) 391, 403 (444) 399 (565) 400 (Dist.-Inschr. III 5015) 572 (5165 ff.) 577 ff. (Inser grad res roman pert. III 113) 186 f (Kern, J. v. Magnesia 65, 75, 76) 565 ff. (Arch Ang. 1901 S. 196) 576 (BCH. XXV 360) 144 (Epp. dox. 1903, 61) 294 f. (Oester, Jahresh I 197) 165

Inschriften, lat. (aus Carnunium)
55 ff (Mon. Ancyr.) 302 ff (Cil.
1 1406) 111 (11 3433 f) 114 f
(HI 14203, 3) 116 (V 703) 122
4087 113 VI 9663) 39 (VIII

περιεστιγμένον 159 f.
A. L. Priscus 188 ff.
(X gemina) 56 ff. (I Mi191 (II adiutrix) 191 f.
cedonica) 193 (XII fulmi197 f.
- Leptis 638 ff.

I-VII. XI, Textkritisches

omenclatur 110 f. 119 als pezeichnet 118

**ἀράγματα**, nicht Epi-148 f. 322

i (II 1061) 432 (IV 1030— 286, 3

ochenbett bei Tibarenern 3 f.

221 ff. 203 ff.

314 ff.

Parium (Ueberlieferung) (Zeilenlänge) 74 (Autor) (Zeit) 80 ff. (Rechenweise) Datirweise) 85 ff. (Quellen) litterarlist. Angaben) 92 ff. c) 94 ff. (Sprache) 102 ff. P. M. Verus 193 f. 196 ff.) ff. benutzt Ephoros 546.

wischen Gott und Mensch

ntum Ancyranum 302 ff. con Althiburus 321 ff. ker 542 ff.

v. Damaskos fr. 126 M. t Ephoros 547 Inversion des N. und Cog-120 ff. ivus sing. masc. auf -ā ας) 494 f. Ilung bei Catullus 437 ff. loros νόμιμα βαρβαρικά περίπλους 'Ασίας (benutzt poll. v. Rh.) 564

6 f. (am. I 8, 85 ff.) 363 f. (am. 218 (am. III 6) 219 f.

eic 475 f. arm. epicum) 143 (Tebtun. 43 (Oxyrh. III 412, 472, 3 f. (BGU, 966, 5) 144 347) 144 Pausanias (VIII 30, 2) 476 Pelagonius (470) 35 Personificationen, poetische 213 ff. φαικός, φαικάσιον 503 f. Philolaos 145 Phylen, attische, Zusammensetzung der Antigonis und Demetrias 294 ff. Plautus, Miles glor. nicht contaminirt 626 ff. v. 652-764 unecht 627 Plutarchos, benutzt in quaest. Komanae und den römischen vitae Verrius' Fasten 603 ff. d**ur**ch Vermittelung des Juba 614 f. πόλις, πολιτεία 226 ff. pontes navigia 324 Pontosvölker, Verzeichniss der P. 558 Sitten und Gebräuche 542 ff. Praesens auf -eiw statt -eiw 166 Pressprocess - Verfahren in Rom 631 f.

Pressprocess-Verfahren in Rom
631 f.
προϊεράσθαι 401
prosimia Schiffsname 324
προθύειν 391 ff.
προθύματα 397 f.
Psellus, Michael 144
Psithyros, Heros und Gott 623 f.

ρσ, Wandel zu ρρ 486 ff. Rullii, Töpferfamilie 128

Sacerdos (GLK. VI S. 521 f.) 328 Sallustius (hist II 64 Maur.) 639 Sarii, Töpferei der S. 127 f. Schiffbrüchige in Sage und Poesie 205 ff. Schiffsnamen 321 ff.

Schol. Bern. Verg. (ecl. VI 13) 37 Scholiasta Bobiensis, Beiträge zur Textgestaltung 238 ff.

Schol. Pindar. (Olymp. IX 74b) 321 Sedatii, am Rhein 187

σηκός 533 ff.

s(crvos) = Freigelassener 118
Severianus, M. Sedatius S. 186 ff.
Sklaven, römische (in sakralen Collegien) 109 (ältere Nomenclatur)
108 ff. (von Frauen 135, 4)
Skylax (81-88) 558

[Skymnos] 900 ff. benutzt Ephoros 545 ff. 558

Sokrates' Kirchengesch. 453 Sophokles (Antigone 909 ff.) 210, 1. 225

sp für ps 34
Spechas = Psecas 34

Sprichwörter, römische 149 ff. 316 f. 477 f. 635 ff. Statius, Handschriften C. Barths 373 ff. cod. Dresdensis (Dc 156) 588 ff. Dresdener Scholien zur Achilleis 597 ff. Statius Onesimus 320 Stephanos Byzantios und 'Aprákn 473 stiplo umbrisch 369 ff. stips 357 ff. stipula 355 ff. 363, 2 stipulari, stipulatio- 346 ff. Stobaeus (ecl. I S. 18, 5 W.) 145 Styra, Bleitäfelchen von S. 616 ff. συγγίγνεσθαι έμφανώς 550 Suetonius (Prata) 325 ff. (περί της Κικέρωνος πολιτείας) 327

Tabubrāuche bei Mossynoikern ua. 551 ff.
Tholos in Epidauros 532 ff.
Theokritos (22, 96) 143
Θεόσδοτος 500 ff.
Thür, in Lyrik 213 ff.
Tibullus (II 3) 279 ff. (IV 13) 288 ff.
Timosthenes' von Rhodos Λιμένες 471 ff.

Töpferstempel, Calener römische 126 des (süditalische 126 f. Rullius 128 arreti 132 ff. triburna, tribuna für

uterque im negativen

Valerius Maximus (II Vatersname adj. und in vegella Schiffsname 32; Verrius' Fasti, Reste quaest. Rom. und v vermittelt durch Ju

Waffen des Achilles 274 ff.

Xenophon, Anabasis l Ephoros 544 ff. (V (VII 8, 25) 558

Z keine Position mach-Zάλευκος 493, 1 Zeichen 3 111

# Rheinisches Museum

für

# HILOLOGIE

Herausgegeben

von

# Franz Buecheler, Hermann Usener, August Brinkmann.

Neue Folge

Sechzigster Band

### Frankfurt am Main

J. D. Sauerländers Verlag 1905.

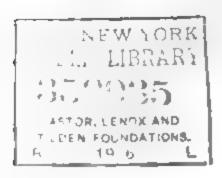

### Verzeichniss der Mitarbeiter

### nd XXXV-LX und ihrer Beiträge von Band XLV an

., in Bensberg ., in Jena (49, 59. 50, 394. 1. 55, 9) I. v., in Wien J., in Düsseldorf E., in Berlin (60, 637) L. C. M., in Christiania , Th., in Bonn A., in Heidelberg  $\dagger$  (50, 357 $\bullet$ ). 557. *55*, 348. *56*, 517) W., in München (54, 544. ł) Chr., in Giessen nae, 1) i, B., in Deutsch-Krone ). v., in Warschau (60,614) ., in Graz (53, 168) J., in Leipzig '., in Berlin † (45, 318. 47, 5, 481) 1., in Rom (45, 465. 555. .. 50, 250. 54, 414) h., in Bonn † ., in Giessen (46, 511. 47, 3, 91. 355. 484. *55*, 414) 2., in Bonn (60, 190. 317. , in Neuwied , in Marburg (45, 491. 46, , 31. 161. *51*, 70. 153. 240. 11. 506. 52 Suppl. 54, 40. 9, 407) E. F., in Leipzig (53, 328. **55, 4**88) Fr. W. v, in Wien (59,in Halle (47, 269. 53, 283. *55*, 91. 341) J., in Hamburg de, in Breslau (45, 477.

F., in Laubach (58, 157)

II. L., in Hannover †

Bornecque, H., in Lille (58, 371) Brandis, C. G., in Jena (51, 109) Brandt, S., in Heidelberg (47, 390) Breysig, A., in Berlin + (55, 157. 565. 56, 55) Brinkmann, A., in Bonn (51, 273. 441. *52*, 632. *54*, 93. *56*, 55. *57*, 482. *58*, 639. *59*, 159. 317. *60*, 159. 630) Bröcker, L. O., in Hamburg † Brugmann, K., in Leipzig (53, 630) Brugmann, O., in Leipzig (50, 478) Bruhn, E., in Frankfurt a. M. (45, 273. 48, 628. 49, 168) Bruns, J., in Kiel † (45, 138, 223) Buecheler, F., in Bonn (45, 159. 161, 321, 46, 159, 233, 632, 48, 84. 320. 631. 49, 175. 51, 153. 325. 471. 688. *52*, 302. 391. *53*, 166. 205. *54*, 1. 484. *55*, 1. *56*, 154. 321. 57, 315. 321. 58, 317. 453. 624. *59*, 34. 320. 321. 638. 60, 317) Buermann, H., in Berlin Buettner, R., in Gera (55, 121) Bugge, S., in Christiania Bunte, B., in Leer Buresch, K., in Athen + (46, 193. 47, 329. 49, 424) Busche, K., in Leer (55, 299) Busolt, G., in Göttingen Busse, A., in Berlin (49, 72) Bywater, J., in Oxford Cauer, F., in Elberfeld (46, 244. *50*, 348) Cauer, P., in Münster (47, 74)

Cholodniak, J., in St. Petersburg Christ, W., in München

Christensen, H., in Hamburg (54,

Conway, R. J., in Cardiff (49,480)

Cichorius, C., in Breslau

Cohn, L., in Breslau

134)

Corssen, P., in Dt.-Wilmersdorf (*51*, 226) Crönert, W., in Göttingen (53, 585. 54, 593. 56, 607. 57, 285. 58, 308) Crusius, O., in München (45, 265. 46, 318. 47, 61. 48, 152. 299. *49*, 299. *51*, 544) Curtius, E., in Berlin + (50, 373)

Darbishire, H. D., in Cambridge † Daub, A., in Freiburg i. Br. + Dechent, H., in Frankfurt a. M. Deecke, W., in Mülhausen i. E. † Degering, H., in Münster (57, 8) Deissmann, A., in Heidelberg (60, 45() Deiter, H., in Hannover Deiters, P., in Bonn (56, 587. 59, 565) Dessauer, H. † (56, 416) Deubner, L., in Bonn (59, 473) Diehl, E., in Freiburg i. Br. (54, 172. *58*, 246) Diels, H., in Berlin (46, 617. 49, **478.** *56*, 29) Dieterich, A., in Heidelberg (46, 25. **48**, **141**. **275**. **55**, **191**. **56**, **77**) Dieterich, K., in Leipzig (59, 226. *60*, 229) Dietze, J., in Hamburg (49, 21) Dittenberger, W., in Halle (47, 324) Doerpfeld, W., in Athen (51, 127) Domaszewski, A. v., in Heidelberg (45, 1. 203. 46, 599. 47, 159. 207. 48, 240. 342. 49, 612. 53, 638. 54, 158, 311, 55, 318, 57, 506. **58**, 218. 382. 538. 59, 302. 479. *60*, 158) Dragendorff, H., in Frankfurt a. M. (*51*, 281) Drerup, E., in München (51, 21) Duemmler, F., in Basel † (45, 178) Duhn, F. v., in Heidelberg Duncker, A., in Kassel † Dyroff, A., in Bonn (50, 481)

Dziatzko, K., in Göttingen † (45,639. **46**, **47**, **349**, **47**, 634, **49**, 559. **54**, 497. **55**, 104) Egenolff, P., in Heidelberg  $\dagger$  (56, 284)

Elter, A., in Bonn (46, 112. 47, 130. Enmann, A., in St. Petersburg (57, 517) Enthoven, L., in Strassburg i. E.

(46, 480. 48, 472)

Ellis, R., in Oxford

Eskuche, G., in Düsseldorf (45, 236. 385)

**P**abricius, E., in Freibur (46, 337. 589. 48, 448. . Faltin, G., in Neu-Ruppin Flach, H., in Hamburg † Foerster, R., in Breslau ( 168. 481. *50*, 66. 640. *52*, 144. 296. 298. *53*, { **139. 435)** Foerster, Wilh., in Rheyd Fränkel, A., in Zabern Fränkel, M., in Berlin + (47, 233. 423. 480. 640. *57*, 1 Fränkel, S., in Breslau (5) Frederking, A., in Worms ( *52*, 449) Freudenthal, J., in Breslau Frick, C., in Höxter (46, 1 Friederich, B., in Hannove Friedländer, L., in Strassbi Fries, C., in Berlin (54, 55) *57*, 265. *58*, 115. *59*, 20 Fritze, H. v., in Berlin ( Fritzsche, R. A., in Giessen Froehner, W., in Paris (4) Fuchs, R., in Dresden (4) 50, 576. 51, 164. 52, 3' *53*, 496. *58*, 67) Fuhr, K., in Berlin (50, 8 45. 164. *57*, 422) Furtwängler, A., in Münch 252)

Galland, C., in Strassburg Gardthausen, V., in Leip: 612. 46, 619. 50, 311) Gelzer, H., in Jena (48, 16 Gercke, A., in Greifswald ( *48*, *41*, *54*, *404*) Gilbert, H., in Meissen (51 Gilbert, W., in Grimma ( *60*, 151) Gloeckner, F., in Staremb Gloël, H., in Wetzlar (47, Goebel, E., in Fulda + (53, 153) Goetz, G., in Jena Gomperz, Th., in Wien Graf, E., in Quedlinburg ( Graffunder, P., in Schönet 128)

Groeger, M., in Hirschber Gundermann, G., in Tübir 361. **46**, 489. **59**, 145. 14 Gurlitt, L., in Steglitz (56, 337) Gutschmid, A. von, in Tül

**H**aeberlin, C., in Göttinger 311)

n Bern †
in Santiago
, in Neumünster (48,

in Heidelberg†
in Wien (54, 161)
S., in Erlangen
G., in Pfaffendorf
in Königsberg (45, 497)
A., in Würzburg (58,

n Rom (55, 55. 58, 500) ., in Rinteln (52, 299) Steglitz (52, 177. 54, 40)

G. L., in Chicago (59,

n Freiburg i. Br. (45, 19. 49, 174. 50, 140. 5, 222. 56, 106. 305.

., in Offenbach (54, 58, 462)
v., in München
1 Breslau †
H. van, in Utrecht
59, 141, 329, 60, 106.

in Trier † H., in Halle † in Hamburg P., in Berlin (59, 238) R., in Leipzig (60, 560)1 Halle † i., in Königsberg † U., in Charlottenburg 174. 475. *52*, 294) Jena (45, 419.47, 359) 1 Saarbrücken (59, 542) nn, W., in Dorpat † l., in Wien + (50, 90. *51*, 320. *52*, 99) '., in Breslau (56, 474) H., in Leiden (55, 476)9, 532) ., in Giessen Münster (46, 287. 577. , **380**. *50*, 286. *51*, 197) n Kreuznach (53, 37) r., in Rom (45, 284. 29) Zürich †

München (45, 622, 639, 1, 494, 621, 47, 312, 48, 49, 247, 316, 479, 50, 7, 315, 473, 638, 52,

129. 143. 205. 454. 459. 633. 53, 165. 495. 56, 148. 635. 57, 316) Ilberg, J., in Leipzig (45, 111. 47, 489. 51, 165. 466. 52, 591) Immisch, O., in Leipzig (46, 488. 613. 48, 290. 512. 52, 126. 54, 313)

Jacobi, F., in Breslau (58, 459. 461. 59, 63. 60, 38. 320. 463)

Jahn, P., in Berlin (58, 391. 60, 361)

Jahnke, R., in Lüdenscheid (47, 460)

Jan, C. v., in Strassburg † (46, 557)

Jeep, L., in Königsberg (51, 401. 52, 213)

Judeich, W., in Erlangen (47, 53)

Jungblut, H., in Frankfurt a. M.

Kaerst, J., in Würzburg (52, 42.519)
Kaibel, G., in Göttingen †
Kakridis, Th., in Athen (57, 463.
59, 626)
Kalbsleisch, K., in Marburg (51, 466.
53, 160)
Kalkmann, A., in Berlin †
Karo, G., in Athen (48, 311)
Kekule von Stradonitz, R., in Berlin
Kiderlin, M., in München † (46, 9)
Kirchner, J. E., in Berlin (46, 488.
47, 550. 53, 380. 57, 476. 59, 294)
Klatt, M., in Berlin (45, 335)
Klebs, E., in Berlin (45, 436. 47,

1. 515)
Klein, J., in Bonn †
Klotz, A., in Strassburg (56, 429.
639. 59, 373)

Knaack, G., in Stettin (48, 632, 49, 310, 476, 526, 57, 166, 205, 58, 152, 59, 313, 60, 148, 320) Koch, J., in Grunewald

Kock, Th., in Weimar † (45, 50, 46, 299, 48, 208, 579, 49, 162, 176, 50, 140)

Koehler, Ú., in Berlin † (46, 1. 53, 485, 491)

Koepp, F., in Münster (48, 154, 485, 50, 268)

Koerte, A., in Basel (45, 172, 52, 168, 333, 53, 160, 55, 131, 57, 625, 59, 616, 60, 388, 425) Koerte, G., in Rom (53, 239)

Kopp, A., in Berlin Korsch, Th., in St. Petersburg Krascheninnikoff, M., in Dorpat (48,

634)
Krauss, S., in Budapest (58, 627)
Kroll, W., in Greifswald (47, 457, 599, 50, 636, 52, 286, 338, 569.

53, 574. 56, 304. 58, 552. 60, 307. 552)

Krumbacher, K., in München Krumbholz, P., in Weimar (50, 205. 52, 237)

Kuebler, B., in Gr.-Lichterfelde (45, 485. 46, 324)

Kuhnert, E., in Königsberg i. P. (49, 37)

Kunze, R., in Leipzig (53, 159. 56, 333. 57, 437. 58, 126)

Landgraf, G., in Schweinfurt (56, 310) Lange, K., in Tübingen Lattes, E., in Mailand (49, 317. 57, Lehmann, P., in Braunschweig (60, 624) Lehnert, G., in Giessen (55, 112. *60*, 154) Leo, F., in Göttingen (52, 509. 55, 604)Lewy, H., in Mülhausen i. E. (48, 398. 472) Lietzmann, H., in Jena (57, 634) Lindsay, W. M., in St. Andrews (57, 196)Litt, Th., in Kreuznach (59, 603) Loeschcke, Gerh., in Bonn (59, 451. *60*, 594) Loewe, G., in Göttingen † Lohmeyer, K, in Brüssel (58, 467) Lommatzsch, E., in München (52, 303) Luckenbach, H., in Karlsruhe Ludwich, A., in Königsberg (45, 11. 46, 139. 59, 42) Luebbert, E., in Bonn † Lueddecke, K., in Emden (52, 628) Luetjohann, Chr., in Greifswald † Lugebil, K., in St. Petersburg †

Malchin, F., in Rostock (53, 493)
Mangold, K, in Jena (57, 259)
Manitius, M., in Dresden (45, 153. 316.485.46, 150.493.622.47,465.
Suppl. 48, 313.474.49, 170.50, 152.315.641.51, 160.52, 131. 305.53, 393.54, 293.56, 462. 57, 392.59, 588.597.60, 202)
Marcks, J. F., in Putbus (56, 141)
Martini, E., in Leipzig (52, 348.55, 612)
Marx, F., in Leipzig (46, 420.606.636.47, 157.50, 321)
Mau, A., in Rom
Meier, P. J., in Braunschweig

Meister, R., in Leipzig Mendelssohn, L., in Dorpat † Meyer, E., in Berlin v. Mess, A., in Braunschweig (53, **482**. *56*, 167. *58*, 270) Mollat, G., in Kassel Mülder, D, in Hildesheim (59, 256) Müllenbach, E., in Bonn † Müller, C. Fr., in Kiel (46, 320. *50*, 301) Müller, C. F. W., in Breslau † (51, 480. *53*, 121. *54*, 381. 526. *55*, 312. 635) Müller, H. J., in Berlin Müller, K. K., in Jena † Münscher, K., in Ratibor (54, 248) Muenzel, R., in Hamburg Münzer, F., in Basel (53, 596)

Make, B., in Dresden
Natorp, P., in Marburg
Neuhaus, O., in Königsberg (56, 272.
57, 474. 610)
Neumann, K. J., in Strassburg
Niedermann, M., in La Chaux-deFonds (52. 505. 60. 458. 459)
Nilsson, M. P., in Lund (60, 161)
Niese, B., in Marburg
Nissen, H., in Bonn (45, 100. 47,
161. 49, 1. 275. 58, 231)
Noack, F., in Kiel (48, 420)
Norden, E., in Breslau (48, 348.
529. 49, 194. 54, 466. 56, 473)

Oder, E., in Berlin (45, 58. 212. 637. 48, 1. 51, 52. 311)

Oehmichen, G., in München (46, 99)

Osthoff, H., in Heidelberg

Otto, A., in Breslau †

Overbeck, J., in Leipzig †

Oxé, A., in Krefeld (59, 108)

Papadopulos-Kerameus, A., in St.
Petersburg (46, 160, 161)
Patzig, E., in Leipzig
Paucker, C. v., in Reval †
Paul, L., in Dresden † (54, 602, 57, 76)
Peppmüller, R., in Stralsund
Pernice, E., in Greifswald (46, 495, 626)
Peter, H., in Meissen (57, 231)
Petersen, E., in Halensee (50, 453, 60, 462)
Pfleiderer, E., in Tübingen †
Pflugk-Harttung, J. v., in Berlin
Philippi, A., in Dresden

Plasberg, Q., in Rostock (53, 66. 640. *54*, 144. 638) Pokrowskij, M., in Moskau (52, 425) Pomtow, H., in Berlin (49, 577. 627. *51*, 329. 560. *52*, 105) Preuner, E., in Strassburg (49, 313. 362) Prott, H. v., in Athen † (52, 187. *53*, 460) Rabe, H., in Hannover (47, 404. **48**, 147. **49**, 625. **50**, 148. 241. *54*, 632. *55*, 154. *58*, 209)

Radermacher, L., in Greifswald (47, 48, 622. 49, 163. 50, 137. 475. 569. **51**, 314. 463. 596. *52*, 13. 412. **624.** 634. 53, 497. 54, 285. 351. 374. 638. *55*, 149. 482. *56*, 139. **202.** *57*, 137. 158. 278. 314. 478. 640. 58, 315. 316. 546. 636. *59*, 311. 525. 60, 241. 315. 584) Radinger, K., in Innsbruck (58, 294) Raeder, J., in Kopenhagen (57, 449)

Rassow, H., in Bremen Reitzenstein, R., in Strassburg Reuss, F., in Köln (54, 446, 56, 369. 57, 559. 60, 144)

Ribbeck, O., in Leipzig † (45, 146. 147. 313. *46*, 331. 333. *47*, 597. 628. **49**, 472. **50**, 277. 314. 558) Ribbeck, Wo., in Berlin †

Riese, A., in Frankfurt a. M. (51, 637. *55*, 316)

Riess, E., in New-York (48, 307. 49, 177)

Ritterling, E., in Wiesbaden (58, 476. 633. *59*, 55. 186)

Roemer, A., in Erlangen

Rohde, E., in Heidelberg † (48, 110. 49, 623. 624. 50, 1. 600)

Roscher, W. H., in Wurzen (53, 169. 639)

Rossbach, O., in Königsberg (46, 311. 48, 592. 52, 1. 53, 167. 629. 54, 277. 55, 641. 57, 473)

Rossberg, K., in Hildesheim

Ruehl, F., in Königsberg (46, 146. 426. 47, 152. 460. 48, 565. 49, 256. *50*, 141. *53*, 324. 635. *54*, 152, 316, *56*, 508, 634)

Ryssel, V., in Zürich + (48, 175. 51, 1. 318. 529)

Scala, R. v., in Innsbruck (45, 474) Schaefer, A., in Bonn + Schanz, M., in Würzburg (50, 114. 54, 19. 55, 86) Scheer, E., in Saarbrücken

Schepss, G., in Speier † (48, 482) Schickinger, H., in Linz a. D. (60, 639)

Schlee, F., in Sorau (46, 147)

Schlossmann, S., in Kiel (59, 346. 630)

Schmid, W., in Tübingen (48, 53. 626. *49*, 133. *50*, 308. 310. *52*, 446. *5*7, 624. *5*9, 320. 512)

Schmidt, B., in Freiburg i. Br. (53, 477)

Schmidt, J., in Königsberg † (45, 148. 157. 318. 482. 599. 640. *46*, 77. 334. 47, 114. 325)

Schmidt, O. E., in Wurzen (47, 241. *52*, 145. *53*, 209. *55*, 385)

Schmidt, W., in Helmstedt + (55, 625)

Schmitz, W., in Köln †

Schneider, R., in Duisburg (52, 447. *59*, 580)

Schoell, F., in Heidelberg (50, 155. *51*, 3×1. *53*, 511. *55*, 4×9. *57*, **48.** 159. 312)

Schoell, R., in München † Schoene, A., in Kiel (46, 153)

Schoene, H., in Königsberg (52, 135. **53, 432. 54,** 638. 57, 627. **58,** 56) Schoenemann, J., in Frankfurt a. M.

Schroeder, P., in London Schubert, R., in Königsberg (53, 98.

*5*6, 543) Schulten, A., in Göttingen (50, 489.

*56*, 120, 187, *57*, 632)

Schultess, F., in Hamburg (57, 465) Schulthess, O., in Frauenfeld (57, 157) Schulze, E., in Homburg v. d. H. Schulze, K. P., in Berlin (53, 541)

Schulze, W., in Berlin (48, 248)

Schumacher. K., in Mainz Schwabe, L., in Tübingen

Schwartz, E., in Göttingen

Schwarz, W., in Bochum (48, 258. **49**, 353. **51**, 636. **52**, 463)

Seeck, O., in Greifswald (46, 151. 48, 196, 602, 49, 208, 630, *55*, 319, *56*, 227. 477. 631)

Seume, H., in Hannover

Siebourg, M., in Bonn (57, 301)

Sieglin, W., in Berlin Simson, B., in Freiburg i. Br.

Skutsch, F., in Breslau (47, 138. **48**, 303. *51*, 478. *54*, 483. *55*, 272. *56*, 638. *60*, 262)

Solmsen, F., in Bonn (51, 303. 53, 137. *54*, 345. 495. *55*, 310. *56*, 475. 497. *57*, 328. *58*, 598. *59*, 161. 481.

60, 148. 492. 636)

Sommer, F., in Basel (56, 636) Sommerbrodt, J., in Breslau † Sonnenburg, P., in Münster (59, **506**) Sonny, A., in Kiew Speyer, J. S., in Leiden (47, 638) Sprengel, J. G., in Frankfurt a. M. (46, 54) Stachelscheid, A., in London Stahl, J. M., in Münster (46, 250. 481. 614. 48, 157. 49, 620. 50, 382 566. *51*, 157. 306. *53*, 322. 54, 150. 494. 55, 152. 160. 57, 1) Stangl, Th., in Würzburg Stein, H., in Oldenburg (54, 496. 55, 531. 56, 627) Stengel, P., in Berlin (52, 399) Stephan, Ch., in Kalk Sternkopf, W., in Dortmund (47, 468. *5*7, 629) Steup, J., in Freiburg i. Br. (53,308. *56*, **44**3. *58*, 529) Stich, J., in Zweibrücken Strack, M. L., in Giessen (53, 399. *55*, 161) Sudhaus, S., in Kiel (48, 152. 321. 552. *56*, 37. 307. *58*, 481. *60*, 574) Sundwall, J., in Helsingfors (60,150) Susemihl, F., in Greifswald † (46, 326. 49, 473. 53, 448. 485. 626. **54**, 631. **55**, 574. **56**, 313) Swoboda, H., in Prag (45, 288. 46, 497. 49, 321. 55, 460) Szanto, E., in Wien †
Szelinski, V., in Berlin (58, 471. *59*, 149. 316. 477. 635) Teichmüller, F., in Wittstock (58, 436) Teichmüller, G., in Dorpat † Thomas, E., in Berlin (54, 313) Thouret, G., in Schöneberg Thulin, C., in Göteborg (60, 256) Thurneysen, R., in Freiburg i. Br. (55, 484. 56, 161) Tiedke, H., in Berlin Tittel, K., in Leipzig (56, 404. 60, 297) Toepffer, J., in Basel  $\dagger$  (45, 371. *49*, 225) Traube, L., in München (47, 558. 48, 284) Trieber, C., in Frankfurt a. M. Tümpel, C., in Neustettin (46, 528) 636)

Unger, G. F., in Würzburg Urlichs, H. L., in München

Urlichs, L., in Würzburg † Usener, H., in Bonn † (47, 154. 4) 49, 461. 50, 144. 53, 329 55, 20 311. 321. 480. *56*, 1. 145. 1' 305. 312. 481. 640. *57*, 171. 1' 320. *58*, 1. 161. 321. *59*, 623. 63 60, 1. 405) Viertel, A., in Göttingen Vliet, J. van der, in Utrecht † Vogel, F., in Fürth Voigt, G., in Leipzig † Voigt, M., in Leipzig † Vollmer, F., in München (46, 3-51, 27. 54, 165. 637. 55, 520] Wachsmuth, C., in Leipzig † (45, 4 46, 327. 329. 465. 552. *52*, 1 140. 461. 56, 149. 150. 215. 3 *59*, 471) Wackernagel, J., in Göttingen ( 480. *48*, 299. *51*, 304) Wagner, R., in Dresden (46, 378.6) Wagner, R. J. Th., in Leipzig ( 448) Weber, H., in Weimar † Weber, H., in Frankfurt a. M. ( 630) Wecklein, N., in München (58, 15 Wegehaupt, H., in Cuxhaven ( 638)Weise, O., in Eisenberg Weizsäcker, P., in Calw Wellmann, E., in Berlin Wendland, P., in Kiel (49, 309. 2 465. *53*, 1. *56*, 113) Werner, J., in Lenzburg Wessner, P., in Halle a. S. (52, t Westerburg, E., in Barmen † Weyman, C., in München (45, 3) 47, 640. *50*, 154. *51*, 327. *52*, 34 **53**, 316) Wiedemann, A., in Bonn Wilhelm, A., in Athen (52, 2) *56*, 571) Wilhelm, F., in Ratibor (57, 599. *59*, 279) Willers, H., in Bonn (60, 321) Winterfeld, P. v., in Berlin † 6 481. *57*, 167. 549. *58*, 48. 36 *60*, 31) Woelfflin, E., in München (47, 64) 48, 312. 49, 270. 50, 152. 320 53, 327. 57, 318) Woerpel, G., in Kiel (57, 311. 464 Wolters, P., in Würzburg (58, 15

154. 59, 158)

Wotke, C., in Wien

Winsch, R., in Giessen (49, 91. 51, 138. 52, 144. 55, 62. 232. 56, 392. 57, 468)

Zacher, K., in Breslau (45,524)
Zangemeister, K., in Heidelberg †
(57, 166, 168, 169)
Zarncke, E., in Leipzig
Ziebarth, E., in Hamburg (51, 632, 53, 635, 54, 488, 55, 501, 56, 157)
Ziegler, K., in Breslau (60, 273, 417)
Ziehen, J., in Gr.-Lichterfelde (50,

643. 51, 162. 589. 52, 293. 449. 450. 53, 270)

Ziehen, L., in Plön (51, 211. 54, 321. 57, 173. 498. 59, 391. 60, 454)

Zielinski, Th., in St. Petersburg Zimmermann, A., in München (45, 493 50, 159. 52, 458. 54, 495. 55, 486. 487. 56, 320. 57, 636. 58, 316)

Zingerle, A., in Innsbruck (48, 299)

Zitelmann, E., in Bonn

Zurborg, H., in Zerbst †

Berichtigungen werden erbeten. Für mehrere sind wir Herrn Prof. Dr. R. Klussmann in München zu Dank verpflichtet.

# Inhalt

| Die metrischen Wirkungen anlautender Consonantengruppen<br>bei Homer und Hesiod. Von F. Solmsen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Κατάπλοι. Von M. P. Nilsson                                                                     |
| Inschriftliches zur Geschichte der attischen Komödie. Von                                       |
| A. Körte                                                                                        |
| A. Aorte                                                                                        |
| Zu Didymos Demosthenes-Commentar. Von A. Körte                                                  |
| Adnotationes criticae ad Libanii orationum editionem Foerste-                                   |
| rianam. Scripsit H. van Herwerden                                                               |
| Das Syntagma des Gelasius Cyzicenus. Von G. Loeschcke                                           |
| Klassische Reminiscenzen. Von A. Brinkmann                                                      |
| Massische Reminiscenzen. Von A. Diinkmani                                                       |
| Bedeutungsgeschichte griechischer Worte. Von K. Dieterich                                       |
| Ein neuer Kämmereibericht aus Tauromenion. Von H. Willers                                       |
| Keraunos. Von H. Usener                                                                         |
|                                                                                                 |
| Zur Hadesmythologie. Von L. Radermacher                                                         |
| Der Pinienzapfen als Röhrenschmuck. Von K. Tittel                                               |
| Randbemerkungen. Von W. Kroll                                                                   |
| Interpretationes Latinae. Scripsit L. Radermacher                                               |
| _                                                                                               |
| Aus Vergils Dichterwerkstätte. Von P. Jahn                                                      |
| Wie sah der Codex Blandinius vetustissimus des Horaz aus?                                       |
| Von P. v. Winterfeld                                                                            |
| Zur Entstehung der römischen Elegie. Von F. Jacoby                                              |
| Analecta in Aetnam. Scripsit R. Hildebrandt                                                     |
| Zur Ueberlieferung des Gedichtes Aetna. Von S. Sudhaus                                          |
| Lesarten und Scholien zu Juvenal aus dem Dresdensis Dc 153.                                     |
| Von M. Manitius                                                                                 |
|                                                                                                 |
| Zu Senecas Schrift über die Freundschaft. Von E. Bickel                                         |
| Firmicus de errore profanarum religionum. Von F. Skutsch                                        |
| Neue Firmicus-Lesungen. Von K. Ziegler                                                          |
|                                                                                                 |
| Zur Ueberlieferungsgeschichte des Firmieus Maternus de errore.                                  |
| Von K. Ziegler                                                                                  |

| Inhalt                                                                                             | xi         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                    | Seite      |
| schollene Priscianhandschrift. Von P. Lehmann ift des Martinus von Bracara formula vitae honestae. | 624        |
| E. Bickelngszeit und Verfasser der akronischen Horazscholien.                                      | 505        |
| P. Graffunder                                                                                      | 128        |
| auf dem Capitol und Fortuna in Praeneste. Von C.                                                   |            |
| lin                                                                                                | 256        |
| and Verwandtes. Von. O. von Basiner                                                                | 614        |
| tus. Von H. Usener                                                                                 | 465        |
| ·                                                                                                  |            |
| Miscellen                                                                                          | `          |
| 1-Exegetisches                                                                                     |            |
| Ach. 23 sq. Scripsit R. J. Th. Wagner Bericht über die Angriffe der Perser auf Delphi.             | 448        |
| Fr. Reuss                                                                                          | 144        |
| on. Von G. Knaack                                                                                  | 148        |
| zu Strabon III 139. Von demselben                                                                  | 320        |
| Philopseudes Cap. 11 und 24. Von L. Radermacher simam Alciphronis editionem. Scripsit H. van Her-  | 315        |
| den                                                                                                | 449        |
| isser. Von A. Brinkmann                                                                            | 159        |
| z Oden. W. Gilbert                                                                                 | 151        |
| ialis 4, 64. Von E. Assmann                                                                        | 637        |
| r b. G. 7, 35, 4. Von H. Schickinger                                                               | 639        |
| amationen. Von G. Lehnert                                                                          | 154        |
| endix Probi. Von M. Niedermann                                                                     | 317<br>458 |
| rhistorisches                                                                                      |            |
| tehung der römischen Elegie. Von F. Jacoby Von demselben                                           | 320<br>463 |
| itisches                                                                                           |            |
| asium. Von F. Solmsen                                                                              | 636        |
| m. offimentum. detramen. Von F. Buecheler                                                          | 317        |
| = lactuca und Verwandtes. Von M. Niedermann.                                                       | 459        |

xn Inhalt

| Antiquarisch-Epigraphische        | 8            |
|-----------------------------------|--------------|
| πρόθυμα. Von A. Deissmann         | •••••••      |
| Eine Inschrift aus Pharsalos. Von | n F. Solmsen |
| Zum Tempelgesetz von Alea. Vo     | n L. Ziehen  |
| Zeithestimmung einer Inschrift.   |              |
| πίνατραν = είνατραν? Scripsit H   |              |
| Pigna. Von E. Petersen            |              |
| Die Heimath des Cornelius Fuscus  |              |

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX
TILDEN FOUNDATIONS

### **KERAUNOS**

Im Jahre 1868 fand Paul Foucart zu Mantineia einen roh arbeiteten Kalkstein, der die Inschrift

### ΔΙΟξ | KEPAVNO

ng und offenbar dazu gedient hatte eine heilige Stätte, einen m Blitz getroffenen Raum, der profanen Welt zu entrücken e Inschrift verfehlte nicht, als sie 1875 von dem Finder verfentlicht war, gebührendes Außehen zu machen, und Henri Weil idmete ihr eine Besprechung 1. Angesichts der tadellosen Steinbrift war jeder Gedanke an den Ausfall eines I ausgeschlossen. an hatte sich mit einem Ζεὺς Κεραυνός abzufinden. Es war er erste Keil, der in die herrschenden Anschauungen von griesischer Mythologie und religiöser Begriffsbildung getrieben urde. Die neue Thatsache besitzt insofern auch eine exemplasche Bedeutung, als die Ueberlieferung uns gestattet alle wesentchen Stadien, welche die Entwicklung des Begriffs durchlaufen it, zu überblicken. Dies veranlasst mich, obschon ich bereits anderem Ort 2 das wesentliche gegeben, hier den Gegenstand Zusammenhang zu besprechen.

Wäre in Mantineia eine Abspaltung von dem umfassenderen egriff des Zeus beabsichtigt worden, so hätte das nur in der orm eines adjectivischen Epitheton wie Κεραύνιος geschehen ünnen. Schon der sprachliche Thatbestand nöthigt dazu, die erehrung eines göttlich personificirten Keraunos vorauszusetzen: ur wenn dieser Begriff im Cultus gegeben und geläufig war,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Monuments grecs publiés par l'association pour l'encouragement <sup>es</sup> études grecques en France 1875 Heft IV p. 23 ff. Le Bas-Foucart, <sup>kplic</sup> des inscriptions II n. 352 a p. 209 Inscriptiones graecae anti-lissimae ed. Roehl n. 101 p. 36 vgl. H. Weil in Revue archéol. 1876 32, 50 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Götternamen S. 286 f.

konnte er mit dem Namen des umfassenden Himmelsg dem Wege der Unterordnung vereinigt werden. Wer mag den Schluss nicht bündig finden, aber mag dann se er sich mit den Thatsachen abfindet.

1 Schon H. Weil war auf dem rechten Wege, als Stelle aus dem Chrysippischen Bruchstück der Hes Theogonie heranzog, wo es von Zeus und der durch schwängerten Metis heisst<sup>1</sup>

συμμάρψας δ' δ γε χερσὶν ἐὴν ἐγκάτθετο νηὶ δείσας μὴ τέξη κρατερώτερον ἄλλο Κεραυνοῦ, und in Κεραυνοῦ den Eigennamen erkannte. Zeus Metis könne ein drittes dem Keraunos noch überlegen zur Welt bringen. Keraunos erscheint hier als das göttliche Wesen neben Zeus, vollständig getrennt von Gott für sich.

Das Motiv, das hier dem Zeus zugeschrieben wit wieder in der Sage von Thetis, um deren Hand di Kroniden Zeus und Poseidon sich bewarben. In dem ist Siegeslied auf den Aegineten Kleandros (Isthm. 8, 32 Pindar

εἶπε δ' εὔβουλος ἐν μέσοισι Θέμις εἵνεκεν πεπρωμένον ἢν φέρτερον γόνον ἂν πατρὸς

ποντίαν θεόν, δς κεραυνοῦ τε κρέσσον ἄλ)
35 διώξει χερὶ τριόδοντός τ' ἀμαιμακέτου, Δί γε μι ἢ Διὸς παρ' ἀδελφεοῖσιν

und Aischylos lässt den Prometheus in dunklem Hin die Zukunft dem Zeus drohen

920 τοῖον παλαιστὴν νῦν παρασκευάζεται ἐπ' αὐτὸς αὑτῷ, δυσμαχώτατον τέρας, δς δὴ κεραυνοῦ κρείσσον' εὑρήσει φλόγ βροντάς θ' ὑπερβάλλοντα καρτερὸν κτύπον, θαλασσίαν τε γῆς τινάκτειραν νόσον τρίαιναν, αἰχμὴν τὴν Ποσειδῶνος, σκεδὰ.

Die Vergleichung dieser Stellen ist lehrreich. Den des V Jahrh. konnte der Keraunos nicht mehr wie d boeotischen Sänger ein persönliches Wesen sein: ihne Blitzstrahl nur die Waffe (βέλος Pind.) oder die Flam: Aisch.) des Zeus.

<sup>1</sup> Chrysippos bei Galen de dogmatis Hippocratis et Pla p. 320 Iw. Müller, vgl. Rhein. Mus. 56, 175 f.

Herakleitos hat das göttliche Feuer, in dem er den letzten and der Dinge, den Stoff zugleich und die Kraft der Weltlung sah, 'Blitz' genannt: τὰ δὲ πάντα οἰακίζει Κεραυνός 1, s All steuert der Blitz'. Er legt ihm also das Handeln es persönlichen Wesens bei. Man fühlt die Absicht, mit der den Ausdruck wählte. Er wollte durch ein Wort die beiden ten seines Urfeuers, die stoffliche und die geistige zusammensen: das einfache Feuer (πῦρ) würde ihm diesen Begriff geistigt, der Name des Zeus, den er anderwärts nur mit Beiken zulässt<sup>2</sup>, ihn vom Stoff gelöst haben. Möglich aber inte ihm der kühne Ausdruck nur dadurch werden, dass ihm göttliche und persönliche Geltung des Begriffs Keraunos sh geläufig war. Als die Stoa die Heraklitische Lehre in e Physik herübernahm, war das nicht mehr der Fall. lehrreich zu beobachten, wie sie sich mit dem übermmenen Keraunos abfand. Kleanthes hat im Hymnus auf Zeus 8

τοῖον ἔχεις ὑποεργὸν ἀνικήτοις ἐνὶ χερσὶν
10 ἀμφήκη πυρόεντ' αἰεὶ ζώοντα Κεραυνόν τοῦ γὰρ ὑπὸ πληγῆς φύσεως πάντ' ἐρρίγασιν,
ῷ σὰ κατευθύνεις κοινὸν λόγον, ὃς διὰ πάντων φοιτὰ μιγνύμενος μεγάλοις μικροῖς τε φάεσσιν.

h eng an Herakleitos angeschlossen; er übernimmt den Kemos mit seiner ganzen Wirkung, aber er macht ihn zum her (ὑποεργός) des Zeus, den auch materiell zu fassen nichts hr hinderte, seit die allegorische Deutung der Götter üblich vorden war. Die ursprüngliche Conception des Herakleitos eint der Stoa nicht verloren gegangen zu sein: auf Münzen Antoninus Pius wird der geflügelte Donnerkeil dargestellt der Beischrift Providentia deorum<sup>4</sup>: der Blitz ist also das itbare Bild der Vorsehung, die 'das All steuert'.

Ein Orphischer Hymnus auf Zeus als Gott des Gewitters 19) trägt in allen Handschriften die Aufschrift Κεραυνοῦ. Herausgeber, auch noch Abel, haben dafür ohne weiteres ραυνίου Διός gesetzt. Mit Recht ist A. Dieterich für die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Herakl. fr. 28 Byw. 64 Diels bei Hippol. 9, 10 p. 283, 31 M.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Herakl. fr. 65 Byw. 32 D. vgl. J. Bernays Ges. Abh. 1, 89 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bei Ioh. Stobaeus I 1, 12 p. 25 Wachsm. vgl. R. Hirzel Unters. r Ciceros philos. Schr. 2, 118 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cohen, Descr. hist. des médailles impériales II<sup>2</sup> 338 n. 678—685 t Abbildung).

handschriftliche Ueberlieferung eingetreten 1. Der scheinbare Widerspruch zwischen Aufschrift und Wortlaut des thatsächlich an Zeus gerichteten Hymnus wird sich alsbald auf einfachste Weise auflösen lassen. Diese Belege sind zwar versteckt und vereinzelt, aber sie genügen um festzustellen, dass bis tief ins VI Jahrh. bei den Hellenen ziemlich allgemein Keraunos als Gott Verehrung genossen hat. Es kann darum nicht Wunder nehmen, wenn ein Volk, das vom Hellenenstamm schon vor dessen Eintritt in die Geschichte sich abgezweigt hatte, den im Laufe längeren Sonderlebens tiefer eingewurzelten Cultus des Keraunos bis in weit spätere Zeit fortgeführt hat. Das ist der Fall mit den Makedoniern. Es wird uns überliefert<sup>2</sup>, dass Seleukos Nikator bei der Gründung von Seleukeia am Meere (Sel. Pieriae) dort den Cultus des Keraunos einsetzte: 'noch jetzt', fügt Appian hinzu, 'pflegen sie ihm Opfer darzubringen und Hymnen zu singen'. Eine Inschrift von Seleukeia (CIGr 4458) lehrt uns ausserdem 'Donnerkeilträger' (Κεραυνοφόροι) als jährlich wechselnde Priester kennen. Die Münzen bestätigen und vervollständigen den Bericht Appians. Sie tragen in der Königszeit gewöhnlich auf der Vorderseite den lorbeerbekränzten Kopf des Zeus, auf der Rückseite einfachen oder geflügelten Donnerkeil. Aber schon gegen Ende dieser Epoche treten Darstellungen auf, welche den Donnerkeil unverkennbar als Gegenstand unmittelbarer Verehrung zeigen: unter Antiochos VIII Grypos (121-96) beschwingter Donnerkeil mit breitem Band umwunden; unter Demetrios III (95-88) ausser diesem Bild auch ein mächtiger mit Flügeln ausgestatteter Donnerkeil über einen niedrigen Stuhl gelegt<sup>3</sup>. Auf einer Kupfermünze des Antiochos XI Epiphanes liegt der Donnerkeil, von dem links eine geknotete Taenie herab-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De hymnis Orphicis (Marb. 1891) S. 19, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Appian Syr. 58 φασί δὲ αὐτῷ (dem Seleukos Nikator) τὰς Σελευκείας οἰκίζοντι τὴν μὲν ἐπὶ τἢ θαλάσση διοσημίαν ἡτήσασθαι κεραυνοῦ καὶ διὰ τοῦτο θεὸν αὐτοῖς Κεραυνὸν ἔθετο, καὶ θρησκεύουσι καὶ ὑμνοῦσι καὶ νῦν Κεραυνόν.

<sup>8</sup> Antiochos VIII: Cat. Br. Mus., Sel. Kings of Syria pl. XXIV 6 vgl. p. 90. Demetrios III: ebenda XXVI 11 vgl. p. 101; die zweite Darstellung im Catal. des monnaies grecques de la bibliothèque nationale, Rois de Syrie Taf. XXVIII 5 vgl. p. 207 n. 1571—3 (wo der Stuhl irrig als Altar bezeichnet wird), zu Seleukeia geprägt nach Babelon p. CLXXI.

zuhangen scheint, auf einem Dreifuss 1. Häufig wird dann auf den Prägungen der autonomen Verwaltung und der Kaiserzeit der Keraunos, von dem ein Band zu beiden Seiten herabhängt, auf einem Polster über heiligem Stuhl liegend dargestellt<sup>2</sup>. Es ist nicht zu verkennen, dass in den späteren Münzbildern vom Ende der Königszeit an der Donnerkeil als ein zur Verehrung ausgestelltes Wesen gedacht wird; Band und Taenie sind Zeichen der Heiligkeit. Umgekehrt zeigen die Prägungen der Königszeit den Blitz als Attribut des Zeus: den altmakedonischen Keraunos konnte die hellenische Bevölkerung nur als Zeichen und Symbol des Gewittergottes verstehen, sie hat darum einen Ζεὺς Κεραύνιος unwillkürlich dem Keraunos untergeschoben; auf Münzen des Caracalla 8 trägt der Donnerkeil die Beischrift Zeùc Kepaúvioc Σελευκέων, und bei Hesychios wird Κεραύνιος interpretiert καὶ Ζεύς εν Σελευκεία. Damit ist denn wohl auch der Widerspruch zwischen Aufschrift (Kepauvoû) und Inhalt des XIX Orphischen Hymnus (S. 3-4) gehoben: an einem Ort wie Seleukeia, wo alter Cult des Keraunos der panhellenischen Religion Widerstand geleistet hatte, muss dieser Hymnus, wenn nicht der grösste Theil der Sammlung entstanden sein. Denn zweifellos war Seleukeia auch in späterer Zeit nicht der einzige Ort, wo der Keraunos noch in alterthümlicher Weise verehrt wurde. Das Licht, das die Münzen Seleukeias auf die geschichtliche Nachricht warfen, trägt weiter.

Jene Verehrung des Keraunos tritt wo möglich noch greifbarer auf Münzen von Diokaisareia in Kilikien hervor<sup>4</sup>. Während eine Münze des Trajan einfachen, eine der jüngeren Faustina geflügelten Blitz zeigt, erscheint auf einer Bronze mit dem Kopf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cat. Br. Mus., Kings of Syria pl. XXVI 7 vgl. p. 99, 13. Ein schlechter erhaltenes Exemplar der Pariser Sammlung wird von Babelon, Rois de Syrie p. 188 (Taf. XXV 12) dem Antiochos VIII Grypos zugetheilt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eckhel Doctr. num. vet. 3, 326 Head Hist. num. p. 661 W. Wroth im Cat. Br. Mus., Galatia usw. p. LXXII f. 269 ff. mit den Abbildungen pl. XXXII 6-8. 10 XXXIII 2. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Eckhel doctr. num. vet. 3, 326.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Trajan: Imhoof-Blumer Kleinasiat. Münzen 2, 439 n. 3; Faustina iun.: Revue numism. 1854 p. 15 Loebbecke Ztschr. f. Num. 12, 331 abgebildet im Cat. Br. Mus., Lycaonia usw. pl. XII 13. Die Münzen der Iulia Domna (Mionnet Descr. III 577, 195 abgeb. Cat. Br. Mus. a0. pl. XIII 1 vgl. p. 73, 9) und des Philippus iun. (Mionnet a0. n. 197) sah ich in Imhoof-Blumers Sammlung.

6 Usener

der Julia Domna und einer des jüngeren Philippus ein Thronsessel mit Rücklehne, der einen stehenden Donnerkeil trägt. Man sieht sich in die frühe Zeit zurückversetzt, wo man von der Verehrung der unsichtbar auf dem Thronsessel gedachten Gottheit zur Darstellung derselben überging.

Es ist sehr beachtenswerth, dass die beiden Darstellungen des Keraunos sowohl auf Stuhl als auf Thronsessel von der römischen Prägung zeitweilig übernommen worden sind. Eine von Trajan geprägte Restitutionsmünze gibt auf der Vorderseite den divus Vespasianus in Brustbild, auf der Rückseite geflügelten Donnerkeil auf einem überdeckten Stuhl<sup>1</sup>: von Vespasian muss also dieser Stempel angewandt worden sein. Die gleiche Darstellung hat eine von Trajan erneuerte Goldmünze des Titus. Donnerkeil auf Thronsessel zeigen Gold- und Silbermünzen des Titus und Domitianus aus den Jahren 80-822. Noch unter Antoninus Pius (cos. IIII also 145-161) ist der Donnerkeil (ohne Flügel) auf einem mit gefranstem Teppich behangenen Stuhl dargestellt worden 8. Ein sorgfältig gearbeitetes Relief von Mantua 4 kann uns lehren, dass diese Darstellungen der Münzen auch im Westen einen Rückhalt im Cultus hatten: auf teppichbehangenem Stuhl (oder Kline?) liegt ein gewaltiger Donnerkeil, das Scepter ist an den Stuhl gelehnt, links am Boden hält der Adler Wache.

Man entzieht sich schwer der Vermuthung, dass die alte makedonische Cultusform auch ausserhalb Syriens und Kilikiens verbreitet war. Unter den vielen Städten, welche das Blitzzeichen auf ihre Münzen setzten, werden gewiss manche gewesen sein, die bei der alten Form seiner Verehrung verharrten. Wenigstens von Vaxos auf Kreta glaube ich das behaupten zu dürfen. Einige Silbermünzen der Stadt zeigen auf der Vorderseite lorbeerbekränzten Zeuskopf, auf der Rückseite fünfzackigen Donnerkeil über einen Dreifuss gelegt<sup>5</sup>. Das Alter der Münzen und die Thatsache, dass

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cohen méd. imp. I<sup>2</sup> p. 419 n. 650 abgebildet in Collection Ponton d'Amécourt (1887) pl. VI n. 149. Restitutionsmunze mit Vorderseite divus Titus Cohen I<sup>2</sup> 462, 403.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Titus: Cohen I<sup>2</sup> 455, 314—6 (Donnerkeil meist geflügelt); Domitianus: ebend. I 475, 61 f. 517, 554 vom J. 80, p. 518, 574 f. vom J. 81, p. 519, 597 vom J. 82.

<sup>8</sup> Cohen II2 304, 345.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Abgeb. bei E. Braun, Vorschule der Kunstmythologie Taf. 6 vgl. S. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Svoronos, Numism. de la Crète ancienne Taf. III 10. 11 Cat.

7

vielfach von derselben Stadt der Dreifuss, mehrfach auch der Donnerkeil einzeln geprägt worden ist, müssen jeden Gedanken der Entlehnung jenes Typus aus Syrien ausschliessen.

Die Grenze für die göttliche Geltung des Keraunos, die wir oben (S. 5) zunächst enger abstecken mussten, hat somit überraschende Ausdehnung gewonnen, indem wir die makedonischen Ueberlieferungen in Betracht zogen. Wir wollen dies Volk nicht verlassen ohne demselben eine wichtige Bestätigung entnommen zu haben. Die griechischen Eigennamen sind in weit umfassenderem Maasse, als es bei oberflächlicher Betrachtung den Anschein hat, dem Cultus entlehnt. Viele Namen erweisen sich bei schärferer Prüfung als ehemalige, im Lauf der Zeit verdunkelte Bezeichnungen von Göttern oder Heroen, die in Cultus und Sage des Geschlechtes hervorgetreten waren 1. Es muss als sicheres Zeugniss für jenen makedonischen Cultus betrachtet werden, wenn der Gottesname Keraunos von Makedoniern zur Benennung von Herrschern benutzt wird. Den Beinamen Keraunos trug der aus der ersten Ehe des Ptolemaios Soter mit Eurydike hervorgegangene Ptolemaios<sup>2</sup>, der nach wechselreichem Leben als König Makedoniens im Kampfe gegen die Gallier (279) fiel. Eben so wurde der ältere Bruder Antiochos des grossen, Alexander (Seleukos) vom Heere Keraunos benannt<sup>3</sup>. Der Komiker Anaxippos hat einen Keraunos verfasst, der Held des Lustspiels war ein Parasit Damippos4:

τοῦτον οἱ φίλοι καλοῦσί σοι νυνὶ δι' ἀνδρείαν Κεραυνὸν εἰκότως ἀβάτους ποιεῖν γὰρ τὰς τραπέζας οἴομαι αὐτὸν κατασκήπτοντα ταύταις τῆ γνάθψ.

Br. Mus., Crete pl. III 12 vgl. p. 14, 2. Einfacher Dreifuss auf Münzen von Vaxos bei Svoronos III 1-4. 6-9 II 30-38 Cat. Br. M. III 13-17; beschwingter Blitz für sich Svor. III 5. 12. 13 Cat. Br. M. III 18 f. vgl. p. 15, 12-16. Einmal (Svor. III 1) hat die Rückseite grossen Dreifuss, links davon im Felde fünfzackigen Donnerkeil.

<sup>1</sup> S. Götternamen S. 349 ff. Zur Erläuterung können die Beobachtungen über die Namen Πύρρος Αλακίδας 'Ορέστης im Archiv f. Religionswissenschaft 7, 330—3 dienen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Appianus Syr. 62 Pausanias I 16,2 ua.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Porphyrios fr. 6, 11 FHG 3, 710 in der armen. Uebersetzung von Eusebios Chronik I p. 253, 10 Schoene.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Meinekes Fragm. com. 4, 464 bei Athen. X p. 417s; über die Zeit s. Meineke hist. crit. com. p. 469.

Der Zeit nach wäre es denkbar, dass Ptolemaios Keraunos dem Komiker den Anstoss zu dieser witzigen Erfindung gegeben hätte. Aber wir kennen noch ein älteres Vorbild. Den bekannten Tyrann von Herakleia, Klearchos, hatte die Bildung, die er in den Hörsälen des Isokrates und Platon gesucht hatte, nicht vor dem Wahnwitz bewahrt, sich als Gott zu fühlen: er liebte es sich als Zeus zu maskiren und den Blitzstrahl in seiner Hand zu tragen; seinem Sohne gab er den Namen Keraunos<sup>1</sup>. In der megarischen Colonie fern am Pontos war also noch um die Mitte des IV Jahrh. v. Chr. der persönliche Keraunos lebendig. Es bestätigt sich auch hier, dass die anfänglich aufgestellte Zeitgrenze wenigstens für abgelegene Landschaften hellenischer Bevölkerung noch erheblich weiter herabgerückt werden muss.

2 Welche Vorstellung man von dem Gotte Keraunos hegte, zeigt der gottesdienstliche Brauch. Griechen und Italikern gilt der Ort, der vom Blitz getroffen ist, als heilig und unberührbar<sup>2</sup>. Die Gottheit selbst hat Besitz von ihm ergriffen und ihn zur Wohnung genommen. Er muss daher von der profanen Welt ausgeschieden werden durch Einfriedigung; ein Altar wird dabei errichtet, auf dem regelmässige Opfer dargebracht werden. Die Griechen nennen einen solchen Ort ἡλύσιον, gewöhnlicher ἐνηλύσιον<sup>3</sup>, auch kurzweg mit allgemeinerer Bezeichnung ἄβατον, die Römer fulguritum, bidental und nach der Form der Einfassung puteal<sup>4</sup>. Der römische und wahrscheinlich allgemeine

¹ Plutarch de Alexandri fort. II ὁ p. 338⁰ καὶ Κλέαρχος Ἡρακλείας τύραννος γενόμενος σκηπτὸν ἐφόρει καὶ τῶν υίῶν ἔνα Κεραυνὸν ἀνόμασε Aelian bei Suidas u. Κλέαρχος: καὶ στολὰς ἤσθητο θεοῖς συνήθεις καὶ τοῖς ἀγάλμασι τοῖς ἐκείνων ἐπιπρεπούσας, τόν τε υίὸν τὸν ἑαυτοῦ Κεραυνὸν ἐκάλεσεν vgl. Memnon bei Photios bibl. 224 p. 222b 15 εἰς ἄκρον ἀλαζονείας ἐλάσαι ὡς καὶ Διὸς υίὸν ἑαυτὸν ἀνειπεῖν usw.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. zB. Festus Pauli p. 91, 17 'Fulguritum id quod est fulmine ictum, qui locus statim fieri putabatur religiosus, quod eum deus sibi dicasse videretur' Ammianus Marc. XXIII 5, 13 'et hoc modo (dh. fulmine) contacta loca nec intueri nec calcari debere fulgurales pronuntiant libri'. Artemidoros 2, 9 p. 93, 8 Hercher ὁ κεραυνὸς τὰ μὲν ἄσημα τῶν χωρίων ἐπίσημα ποιεῖ διὰ τοὺς ἐνιδρυμένους βωμοὺς καὶ τὰς γινομένας ἐν αὐτοῖς θυσίας, τὰ δὲ πολυτελῆ χωρία ἔρημα καὶ ἄβατα ποιεῖ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Nachweise bei Preller Polem. fr. p. 146 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> fulguritum Festus Pauli (Anm. 1), bidental vgl. Casaubonus zu Persius 2, 27 p. 192 f., über das bekannte puteal Scribonianum oder Libonis s. Festus p. 333b 24 Babelon, Monn. de la républ. 2, 427 f. 584. Ueber das Erforderniss des freien Himmels s. Festus p. 333b 29-32 Vitruv I 2, 5 vgl. unten S. 23.

Keraunos 9

Brauch gestattet ein Blitzmal nur unter freiem Himmel: ist der Blitz in einen bedachten Raum gefahren, so muss über dem puteal ein Loch ins Dach gemacht werden.

Wie der Ort so galt auch der Mensch, den der Blitz getroffen, als heiliges Wesen: der Gott hatte seinen Wohnsitz in ihm genommen. Er wird darum 'wie ein Gott geehrt', heisst es im Traumbuch des Artemidoros<sup>1</sup>. Von Zoroaster gieng die Sage, dass die Gottheit ihn mit dem Blitz heimgesucht habe um seine Seele an sich zu ziehn: nach diesem Vorbild, meint der Verfasser der Clementinischen Homilien, sei es üblich geworden die vom Blitz Erschlagenen als Lieblinge der Götter zu verehren?. Ein Cultusbrauch der Tarentiner<sup>8</sup> wird durch diese Vorstellung verständlich. Vor vielen Häusern der Stadt waren Stelen aufgerichtet, die als Denkmäler für die Bürger galten, welche sich einst an der Iapygenstadt Karbina vergangen hatten und zur Strafe sämmtlich vom Blitz erschlagen sein sollten. Der Jahrestag des unglücklichen Ereignisses wurde nicht mit Trauer und Todtenspenden begangen, sondern durch Opfer an Zeus Kataibates. Man kümmerte sich nicht um den inneren Widerspruch, dass die Blitze als Werkzeuge göttlicher Strafe über Frevler gekommen waren: als vom Blitz getroffene waren jene Tarentiner eines höheren Loses theilhaftig geworden, und die üblichen Ehrungen Gestorbener wären ihrer nicht würdig gewesen. Noch Kyrillos von Jerusalem verwendet die geläufige Vorstellung zu einem Enthymem 4, das bei seinen Katechumenen die beabsichtigte Wirkung nicht verfehlt haben wird; 'die Hellenen verehren die vom Blitz getroffenen. Der Blitz aber kommt nicht urtheilslos vom Himmel herab. Wenn also jene sich nicht schämen die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Artem. 2, 9 p. 94, 26 οὐδεὶς γάρ κεραυνωθεὶς ἄτιμός ἐστιν, <sup>δπου</sup> γε καὶ ώς θεὸς τιμάται vgl. p. 93, 24 προσίασιν αὐτοῖς ώς ὑπὸ Διὸς τετιμημένοις οἱ ἄνθρωποι. Vgl. Rohde Psyche I<sup>2</sup> 320 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Clemens Rom. hom. 5, 9 (èketoe dh. in Persieu) recogn. 4, 28 (hier allgemein) 'hoc denique exemplo etiam nunc multi eos qui fulmine obierint sepulcris honoratos tamquam amicos dei colunt'.

<sup>8</sup> Klearchos FHG 2, 306 bei Athen. XII p. 522d-f.

<sup>\*</sup> Kyrillos in der XIII Katechese c. 37 πολυμαθής γενόμενος . . ἐπιστόμιζε . . . ελληνας έκ τῶν παρ' αὐτοῖς μυθολογουμένων αὐτοὶ κεκεραυνωμένους προσκυνοῦσιν. κεραυνὸς δὲ ἐξ οὐρανῶν ἐρχόμενος οὐκ ἀκρίτως ἔρχεται. εἰ ἐκεῖνοι τοὺς κεραυνωθέντας θεομισεῖς προσκυνοῦντες οὐκ αἰσχύνονται, σừ τὸν θεοφιλή καὶ υίὸν θεοῦ τὸν ἐσταυρωμένον ὑπὲρ σοῦ προσκυνεῖν αἰσχύνη;

10 Usener

vom Blitz ereilten Gottverhassten zu verehren, wirst du dich schämen den Gottgeliebten, ja den Sohn Gottes, der für dich ans Kreuz geschlagen, zu verehren? Das Christenvolk selbst blieb länger unter dem Einfluss dieser Anschauung, ein Vorfall in Bithynien aus dem Anfang des V Jahrh. 1 lehrt es. Zum h. Hypatios wurde ein Mensch namens Agathangelos getragen, dessen Glieder von so entsetzlichen Zuckungen befallen waren, dass den Zuschauern unwillkürlich sich die Haare sträubten und die Hände zu Gott erhoben: ein Blitzstrahl hatte ihn getroffen, und man war überzeugt, dass dabei 'ein Dämon in ihn gefahren' sei.

Der Gott selbst also war es, der im Blitze zur Erde niedergieng und in dem Getroffenen Wohnung nahm. Daraus ergab sich die rituelle Folgerung, dass der vom Blitz getödtete nicht dem Feuer übergeben, sondern, wie und wo er war, in der Erde bestattet werden musste. Das war nicht nur römischer, sondern auch griechischer Brauch<sup>2</sup>. Abweichend davon lässt Euripides die Leiche des vom Blitz erschlagenen Kapaneus dem Feuer übergeben; aber nicht auf dem gemeinsamen Scheiterhaufen, der die übrigen vor Theben gefallenen Helden vereinigt, sondern auf gesondertem Holzstoss wird er verbrannt. Bedeutsam nennt Euripides diesen Scheiterhaufen 'ein Schatzhaus des Zeus'8: der vom Blitz getödtete muss ein Liebling des Zeus sein (S. 9 Anm. 1). Es ist verständlich, dass wenn ein Grabmal vom Blitz getroffen wurde, dies als besondere Ehrung und Gunstbezeugung der Götter für den Gestorbenen galt, wie das der Spartaner Lykurg und der Dichter Euripides erfahren haben sollen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kallinikos im Leben des h. Hypatios p. 37 'Αγαθάγγελος, δι παρελύθη ἀπό βροντής, δαίμονος κατεπελθόντος αὐτῷ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wissowa, Religion und Kultus der Römer S. 472, 4 Artemidoros 2, 9 p 95, 5 οἱ κεραυνωθέντες . . . ὅπου ἄν ὑπὸ τοῦ πυρὸς κατα· ληφθῶσιν, ἐνταῦθα θάπτονται vgl. J. Grimm Kl. Schrr. 2, 228.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Euripides Hiket. 935 χωρίς ίερὸν ως νεκρὸν θάψαι θέλεις. 1010 πυράν, Διὸς θησαυρόν, ἔνθ' ἔνεστι σὸς

πόσις (der Euadne, Kapaneus) δαμασθείς λαμπάσιν κεραυνίοις. Den kühnen aber treffenden Ausdruck hat Wecklein mit Wieseler durch δρυὸς θησαυρόν 'einen Holzstall' ersetzt, man traut seinen Augen nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Plutarch Lyk. 31. Im Leben des Euripides (schol. I p. 3, 11 Schw.) wird das nicht nur vom Grabe zu Arethusa in Makedonien, sondern auch vom Kenotaph in Athen behauptet (κεραυνωθήναι Φ-φότερα μνημεῖα).

Zur Behandlung der vom Blitz getroffnen Dinge und Menschen giebt ein aegyptischer Brauch, den Herodot 2,90 berichtet, eine alterthümliche und bedeutsame Analogie. Wenn die Leiche eines Menschen ans Land trieb, der im Nil ertrunken oder von einem Krokodil getödtet war, so galt diese als ein höheres Wesen. Die Angehörigen hatten kein Anrecht auf die Leiche, die Nilpriester hatten sie mit eignen Händen zu bestatten, und die Anwohner waren verpflichtet für die Mumisirung zu sorgen und sie ως κάλλιστα θάψαι ἐν ἱρῆσι θήκησι. Das war die Voraussetzung noch für die Vergöttlichung des Antinous.

3 Die Tarentiner haben, wie wir S. 9, 3 erfuhren, einen Zεὺς Καταιβάτης verehrt. Diese Begriffsverbindung ist zwar sprachlich bequemer und fügsamer als die von Ζεὺς Κεραυνός in Mantineia, aber in ihrem Wesen so gleichartig, dass wir sie als neuen Beleg in Anspruch nehmen dürfen. Das Wort καταιβάτης 'herabsteigend' 'zur Erde fallend' ist ein zunächst dem Blitz zukommendes Beiwort adjectivischer Function, 8. Aesch. Prom. 358

άλλ' ήλθεν αὐτῷ (dem Typhaon) Ζηνὸς ἄγρυπνον βέλος

καταιβάτης κεραυνὸς ἐκπνέων φλόγα
und Lykophron 382 καταιβάτης σκηπτός. Wenn es dann mit
Zeus verbunden wird, greift die Volksvorstellung das was ihr
am Blitzstrahl das wesentliche ist, dass ein Gott herabfährt
und auf Erden Wohnung nimmt, heraus und setzt es als Bezeichnung des Blitzstrahls, nur ohne die Härte des Appellativums,
zum Gottesnamen. Es ist eine sehr verbreitete Benennung des
im Blitz niederfahrenden Gottes. Auf der Burg von Athen
hatte Zeus unter diesem Namen einen unbetretbaren Raum, das
Bruchstück der zugehörigen Säule trägt die Inschrift Διὸς
Κα[τ]αιβάτ[ου] ἄβατον (CIA IV 2 n. 1659<sup>th</sup> p. 265); ein zweiter
athenischer Stein (ebend. n. 1659<sup>th</sup> p. 304) lehrt uns ein anderes
Δι]ὸ[ς Καται]βάτο(υ) ἄβ[ατον] ἱερόν kennen. Und so sagt
Aristophanes im Frieden 42

οὐκ ἔσθ' ὅπως

τοῦτ' ἔστι τὸ τέρας οὐ Διὸς Καταιβάτου Lykophron 1370 Ζεὺς δς Καταιβάτης μολὼν

σκηπτῷ πυρώσει πάντα δυσμενῶν σταθμά.

Dieselbe Bezeichnung trug zu Olympia ein neben dem grossen Aschenaltar befindlicher abgeschiedener Raum (φράγμα) mit

zugehörigem Altar (Paus. V 14, 10). Wir begegnen ihr ferne auf den Inseln Paros und Melos 1. Ein Spiel der Volksetymologi scheint den Καταιβάτης gelegentlich zu einem Κραταιβάτη umgeschaffen zu haben. Eine Marmorsäule von Nauplia mi rohem Bild des nach rechts schreitenden, den Donnerkei schwingenden Zeus hat die Inschrift Διὸς Κραταιβάτα (IGPelop I 669). Falls der Steinmetz nicht ein Versehen begangen hat ist der erste Theil des Wortes umgebildet unter Einwirkung de Vorstellung, dass der Donnerkeil das κράτος Διός ist, vgl. So phokles OT. 200 f. ω ταν πυρφόρων αστραπών κράτη νέμων ω Ζεῦ Pindar fr. 155 καρτεροβρόντα Κρονίδα Horat. carm. III 3, 6 fulminantis magna manus Iovis ua. Man erinnere sich der Betlissenheit, mit der im Mythus von Zens' Ehen (S. 2) das κράτος hervorgehoben wird. Ja nach einer Stelle des Cornutus (10 p. 10, 13 Lang) muss man annehmen, dass κράτος geradezu ein Ausdruck für den Donnerkeil gewesen ist: τὸ δὲ κράτος δ έν τη δεξιά χειρί κατέχει. Man hat dies κράτος durch βέλος ersetzt, das ist eine zu billige und unwahrscheinliche Aenderung.

Noch eine dritte gleichartige Benennung hat sich dialektisch erhalten. Unweit von Gythion sah Pausanias (III 22, 1) einen heiligen Stein, der Ζεύς Καππώτας benannt wurde. Die Sage gieng, Orestes sei dadurch, dass er sich auf ihn niedergesetzt habe, vom Wahnsinn befreit worden, davon habe der Stein κατά γλῶσσαν τὴν Δωρίδα seinen Namen erhalten. Man leitete also später das Wort vermuthlich von καταπαύειν ab. Das ist ebenso unmöglich wie dass ein solcher Stein durch Orestes zu einem Fetisch des Zeus werden konnte. Vielmehr gehört mwt- zu Wurzel πετ- (Aor. dor. ἔπετον = ἔπεσον) wie πωτᾶσθαι τι πέτεσθαι, vgl. στρέφειν στροφή στρωφασθαι. Es ergiebt sich mit Καππώτας 'dem herabgefallenen' ein Synonymon zu Καταιβάτης, und mit Ζεύς Καππώτας eine neue Parallele zu Ζεύς Κεραυνός. Der Stein, der diesen Namen trug, konnte nur ein Meteorstein sein, der als leibhaftiger Donnerkeil verehrt Es ist beachtenswerth, dass man bei Gythion eine Inschrift gefunden hat 2: Μοίρα Διός Τεραστί[ου], die uns eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paros: Ath. Mitth. 26, 176 Anm. Δι[ός] Καται[βάτ]εω. Melos: Journ. of hellen. stud. 17, 9 n. 22 Διὸς Καταιβάτ[α]. Auf dem Felsgrab eines Eunuchen bei Heberdey, Reisen in Kilikien S. 38 n. 94 steht Θεοῦ Καταιβάτου καὶ Φερσεφόνης, hier kann nur Hades gemeint sein, vgl. unten S. 22, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ephim. arch. 1892 p. 57.

jüngere Gestaltung desselben Begriffs kennen lehrt. Denn τέρας, das ostentum, ist an sich der Blitz<sup>1</sup>, wie ich an anderem Ort zu zeigen hoffe.

4 Nachdem die Thatsachen, so weit ich sie kenne, vorgeführt sind und die Worte sich mit Inhalt erfüllt haben, vermögen wir den Vorgang der Begriffsbildung sicherer zu erfassen. Der ursprünglich allgemein griechische und in besonderen Bezirken bis in späte Zeit göttlich verehrte Keraunos war der Blitzstrahl oder Donnerkeil nicht in der allgemeinen Geltung eines Appellativs, sondern stets in der Besonderheit des einzelnen Falls: er war der Gott, der in dem einzelnen Blitz zur Erde fuhr und dort Wohnung nahm. Er ist ein anschauliches Beispiel für das vas ich Augenblicksgott<sup>2</sup> genannt habe, dh. für einen religiösen Begriff, der von einer Einzelerscheinung veranlasst wird und sich nicht über diese erhebt. Streng genommen sollte ein Keraunos den andern ausschliessen, insofern die göttliche Kraft in dem einen verausgabt und an den irdischen Wohnsitz gebunden ist. Die naive Denkweise hat den Widerspruch zunächst nicht empfunden. Sie musste sich aber allmählich mit der Erkenntniss erfüllen, dass diese Gottheit nur als Vielheit gedacht werden könne, und zur Verehrung von Kepauvoi vorschreiten, wie wir Opfer an 'Αστραπαί und Βρονταί<sup>8</sup> kennen. Erst eine solche Vielheit konnte sich dann zu einem Einheitsbegriff verdichten in der Weise, dass er die Einzelfälle generisch oder ursächlich zusammenfasste, wie wir es bei den Göttern der römischen Indigitamenta sehen; es entstand dann ein Sondergott, um die kurze Benennung anzuwenden, die ich nach dem Vorschlag von Edv. Lehmann für die wichtige und grosse, zwischen Augenblicksgöttern und persönlichen Gottheiten in der Mitte stehende Klasse begrifflich durchsichtiger und beschränkter, aber innerhalb ihres durch den Namen abgegrenzten Bereiches allgemeingültiger, also einen Art- oder Gattungsbegriff darstellender Götter gewählt habe. Diese Stufe ist mit dem Augenblicke erreicht, wo das Bild des zur Verehrung ausgestellt wird; er hat damit aufeinzelne Blitzmal gebunden zu sein und ist gehört an das

::

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. zB. Aristophanes Frieden 42 (oben S. 11).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Götternamen S. 279 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Am Alpheios in Arkadien θύουσιν 'Αστραπαῖς καὶ Θυέλλαις τε <sup>καὶ</sup> Βρονταῖς Paus. VIII 29, 1 vgl. Soph. El. 823 κεραυνοί Διός.

16 Usener

Zwischen diese einfache und verständliche Entwicklungsreihe schiebt sich nun die seltsame Begriffsbildung des Zeus Keraunos von Mantineia ein, der sich als gleichwerthig der Zeus Kappotas von Gythion und der Z. Kataibates zugesellen. Sie trägt einen inneren Widerspruch in sich, insofern sie dem einzelnen Blitzstrahl gilt, der in dem getroffenen Raume Wohnung nimmt, und diesen gleichzeitig als das höchste, mit voller Persönlichkeit ausgestattete Wesen bezeichnet. Die Erwägung jener Entwicklungsreihe behütet uns vor Missgriffen der Deutung. Man könnte daran denken, dass in der Verbindung Zeus Keraunos der erste Bestandtheil noch in seiner ursprünglichsten Bedeutung, die für den griechischen Sprachschatz nicht ganz verschollen ist 1, Gott der Tageshelle, gesetzt und ihm in der Form loserer Zusammenstellung, wie etwa ind. Indragni, Keraunos zugesellt sei. solcher Ausweg ist dadurch verbaut, dass Zeus als Gewittergott schon vor dem Epos fertig war. An der Unterordnung des Einzelbegriffs unter den persönlichen vermögen wir nicht vorüberzukommen und müssen die Begriffsverbindung auf das Paradigma ἀνὴρ ἡήτωρ (τύραννος, ἰδιώτης usw.) zurückführen: 'Zeus in seiner Eigenschaft als Donnerkeil'. Den alten Keraunos hat auf hellenischem Gebiet der Zeus Kataibates abgelöst, dem im V und VI Jahrh. die Blitzmale errichtet werden, und in hellenistischer Zeit vermag, wie eine Anzahl der S. 15, 1 angeführten Denkmäler lehren kann, auch der Zeus Keraunios noch jenen engeren Begriff zu bezeichnen. Wir sehen hier an einem deutlichen Fall die Beobachtung bestätigt, dass die Vorstellung dem Cultus und dem durch diesen gebundenen Begriff um Jahrhunderte vorauszueilen vermag. Es ist erstaunlich zu sehen, wie neben der schon im Epos festen gemeingriechischen Vorstellung des Blitze schleudernden Zeus sich die alte Anschauung von der im einzelnen Blitz zur Erde niedergehenden Gottheit bis ins IV Jahrh. und darüber hinaus halten konnte. Das Räthsel zu lösen ist nicht schwer. Die alte Anschauung haftete mit unüberwindlicher Zähigkeit an dem aus der Vorzeit überkommenen Brauch, die vom Blitz getroffene Stätte als heiligen Wohnsitz eines Gottes der profanen Welt zu entziehn. An diesem Brauch konnte nicht gerüttelt werden, und so musste denn der allgewaltige Zeus, da er als Herr der Blitze unbestritten feststand, sich als Zeus Kataibates bezw. Keraunos oder Kappotas, in der Enge eines Blitz-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Götternamen S. 68 f.

Keraunos 17

nals einfangen lassen. Trotz Epikur und seiner Schule erhielt sich die Ueberzeugung, dass im Blitz eine Gottheit zur Erde niederfahre<sup>1</sup>.

Obwohl diese seltsame Wortverbindung die Begriffsentwicklung zu durchkreuzen schien, hat sie sich als unvermeidlicher Compromiss des Cultus und der Vorstellung ergeben und dadurch ihre Gesetzmässigkeit bekundet. Ich darf nicht unterlassen auf die vollkommene Analogie hinzuweisen, welche der römische Cultus sowohl für diese Begriffsverbindung wie für die ganze Entwicklungsreihe liefert. Die alterthümlichste Form ist die nackte Verehrung des Fulgur, bezeugt durch einen Stein von Brixellum CIL XI 1024 sacrum publicum Fulguris. In classischer Zeit herrscht wie bei den Griechen Zeus Kataibates, so hier Iuppiter Fulgur 2: die Kalender verzeichnen unter dem 7. October ein Opfer Iovi Fulguri, und Vitruv (I 2, 5) beweist, dass das üblicher Ausdruck war; der Iuppiter lapis, den wir sogleich kennen lernen werden, gehört auf dieselbe Stufe so gut wie der Zeus Kappotas. Erweitert erscheint diese Form in der Weihungsformel Iovi Fulguri Fulmini CII. XII 1807. Erst später, wie Wissowa anerkennt, wird das Appellativum durch Worte adjectivischer Kraft, wie es auch die nomina agentis sind, auf Inschriften und Münzen ersetzt: Iuppiter Fulgerator (und Fulgurator), Fulminaris und Fulminator, Fulminator Fulgerator. Charakteristisch für Rom ist es, dass hier neben dem am Tage niedergehenden Blitz des Iuppiter (fulgur dium) der nächtliche Blitz sich zu einem besonderen Cultusbegriff entwickelt hat: Summanus wird durchaus als eine Gottheit für sich empfunden<sup>3</sup>, und musste, wenn er mit einem persönlichen Gotte verknüpft werden sollte, vielmehr als Erscheinungsform des Unterweltsgottes gedacht werden, wie das im Cultus durch die schwarze Farbe des Opferthiers sich kundgab 4 und von unseren Berichterstattern nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sextus empir. adv. mathem. 7, 19 δ της βροντης κτύπος, καθά φασιν Έπικουρείων παΐδες, οὐ θεοῦ τινος ἐπιφάνειαν σημαίνει κτλ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Preller-Jordan röm. Myth. 1, 190 f. Wissowa, Religion und Kultus der Römer S. 107.

<sup>8</sup> Ovid fast. 6, 731 quisquis is est, Summano Augustin civ. d. 4, 23 nescio quem Summanum.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Henzen Acta fr. Arv. p. 146. Als Name für Hades gebraucht von Arnobius 5, 37 vgl. Martianus Capella 2, 161 'Plutonius . . . qui etiam Summanus dicitur'. Inschriften bei Preller-Jordan Röm. Myth. 1, 244 Anm. 3.

verkannt wird; wenn auf Inschriften Iuppiler und Summanus verbunden werden, so muss eine besonnene Auslegung die Möglichkeit offen halten, dass die beiden Gegensätze sich ergänzend neben einander stehen, nicht aber der zweite dem erstern untergeordnet sein muss.

6 Unsere Betrachtung würde unvollständig sein, wenn wir nicht auch die Verbildlichung hineinzögen, welche die Vorstellung des Keraunos erfahren hat. Es könnte scheinen, als sei der bildlichen Vorstellung überhaupt kein Raum zu freier Entfaltung gelassen worden, weil sie in dem Meteorstein einen sinnfälligen Anhalt und damit eine Grenze besass. In der That ist es allgemeine Vorstellung auch des classischen Alterthums, dass der Donnerkeil als Meteorstein zur Erde falle, und man pflegt bis heute auch Waffen der Steinzeit, namentlich Steinbeile wenn man sie gelegentlich findet, als Donnersteine hochzuhalten. Es ist jedem geläufig, dass bei der Schlacht von Aigospotamoi 405 ein grosser Meteorstein zur Erde niedergieng, dem die Bewohner der Chersonesos dann göttliche Verehrung zollten 1. In dem Stein von Gythion in Lakonien, in dem man den Ζεύς Καππώτας verehrte, haben wir bereits einen solchen Donnerstein erkannt (S. 12). Ihm entspricht der Iuppiter lapis in Rom, ein im Tempelchen des Iuppiter Feretrius auf dem Capitol bewahrter Flins (silex), der beim Abschluss von Staatsverträgen und Bündnissen als heiligste Bekräftigung des feierlichen Schwurs diente<sup>2</sup>. Der Fetiale oder wer sonst den Schwur für die Gemeinde zu leisten hatte, musste den Stein in die Hand nehmen zur Eidesablegung und bei der Schlussformel Si sciens fallo, tum me Diespiter salva urbe arceque bonis eiciat uti ego hunc lapidem zur Erde schleudern 8. Den heiligsten Eid nennt Gellius diesen Schwur mit dem Stein. Der Stein ist der Donnerkeil, den der Himmelsgott auf den Meineidigen herabwirft. 'Mit dem Blitze heiligt' Iuppiter die Bündnisse<sup>4</sup>. Eine andere Anwendung wurde bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plut. Lys. 12 κατηνέχθη . . . ἐξ οὐρανοῦ παμμεγέθης λίθος εἰς Αἰγὸς ποταμούς, καὶ δείκνυται μὲν ἔτι νῦν σεβομένων τῶν Χερρονησιτῶν-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Festus Pauli p. 92, 1 Servius zur Aen. 8, 641 'antiquum Iovis signum lapidis siliceni'.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Festus Pauli p. 115, 4 und etwas ausführlicher Polybios 3, 25-Vgl. Gellius I 21 'Iovem silicem, quod sanctissimum iusiurandum est habitum'.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vergilius Aen. 12, 200 'audiat hace genitor, qui foedera fulmine sancit'.

der Opfer gemacht, durch welches ein Bundesvertrag besiegelt wurde. Nach Vortrag der vereinbarten Bestimmungen (lex) schlug der bevollmächtigte Fetiale das Opferschwein mit dem heiligen silex nieder und sprach dazu: Iuppiter audi . . . . si prior defexit publico consilio dolo malo, tum illo die, Iuppiter, populum Romanum sic ferito, ut ego hunc porcum hodie feriam, tantoque magis ferito quanto magis potes pollesque. Noch heute ist bei uns der Glaube weit verbreitet, dass ein Steinbeil dh. eben ein Donnerkeil, unter dem Dache angebracht, das Haus gegen Blitze sichere, und in Italien sind steinerne Pfeilspitzen aus vorgeschichtlicher Zeit gesuchte Amulete, die in einem Täschchen am Hals getragen werden.

Und doch wäre es ein grosser Irrthum, wenn man die Vorstellung des Donnerkeils an den Meteorstein gebunden glaubte. Die Vorstellung musste längst entwickelt sein, ehe man Meteorsteine beobachtete und mit dem Gewitter in Zusammenhang brachte: sie hat sich in Bildern ausgeprägt, die ohne jede Rücksicht auf wahrnehmbare Wirklichkeit geschaffen sind. Als eine furchtbare Waffe des Himmels wurde der Blitzstrahl gedacht. Vielfach gradezu als Pfeil: der sicilische Bauer schwört bei Donner und Blitz mit der Formel tuoni e saette dh. sagittae; Pfeilspitzen aus Feuerstein werden als kleine Donnerkeile zur Uebelabwehr getragen (Anm. 3). Nicht selten sind auf Denkmälern die Enden des Donnerkeils noch wie Pfeilspitzen gestaltet (s. zB. S. 6, 4). Auch die Lanze, welche der Zeus Strategos oder Strategios auf den bithynischen Münzen führt, mag ursprünglich ein Bild des Blitzstrahls gewesen sein.

Aber an solchen einfachen Bildern haben sich die Griechen so wenig wie andere Völker genügen lassen. Frühzeitig ist die

<sup>1</sup> Livius I 24, 7 f. Etwas anderes ist der beim Marstempel vor Porta Capena aufbewahrte lapis manalis, der bei anhaltender Dürre durch die Strassen der Stadt gezogen wurde um Regen zu schaffen (Preller-Jordan röm. Myth. 1, 354 f.), offenbar eine primitive Darstellung des Donnerwagens.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> K. Seifart, Sagen usw. aus Hildesheim 2, 187 R. Andree, Braunschweiger Volkskunde (1901) S. 411 Zeitschr. d. Vereins f. Volkskunde IX (1899) 226 V. Grohmann, Abergl. in Böhmen S. 37 n. 210. Auf einen in Bonn beobachteten Fall habe ich Göttern. 288, 13 hingewiesen.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ant. de Nino, Usi Abruzzesi 2, 36 Gius. Bellucci, La grandine nell' Umbria (Perugia 1903) S. 34.

<sup>4</sup> Guastella, Padre Antonio (Ragusa 1885) p. 95.

20 Usener

Grundvorstellung durchgedrungen, dass der Donnerkeil zweiseitig sei, eine unwillkürliche Anwendung der elementaren Zweiheit von rechts und links, die auf die umgebende Welt und so auf alles Göttliche übertragen wurde 1. Der Donnerkeil ist κεραυνός άμφήκης oder άμφίπυρος, und wie sonst die dichterischen Ausdrücke lauten2; der Blitzgott wurde einst unter dem Namen 'Αμφιτρύων 'der nach beiden Seiten durchbohrende' verehrt. Eine Erneuerung dieser Vorstellung war es, wenn auf älteren Bildwerken dem Zeus in jede Hand ein Donnerkeil gegeben wurde, wie der Mondgöttin die beiden Fackeln: so dem Zeus Όρκιος im Buleuterion zu Olympia und dem von einer arkadischen Gemeinde am Eingang zum Stadion der Altis geweihten Zeus?. Demgemäss wurde der Donnerkeil ziemlich allgemein als eine zweiseitige Waffe dargestellt. Die Griechen bildeten einen grade gestreckten, rechts und links in eine scharfe Spitze auslaufenden Zweizack mit Griff in der Mitte: so erscheint er zB. auf dem Fragment einer Stele von Epidauros, die einst ein Proxeniedecret trug<sup>4</sup>, und ebenso noch auf dem bereits S. 6, 4 herangezogenen Relief von Mantua.

Diesem Versuch der Verbildlichung stehen andere, zweifellos alterthümlichere zur Seite, in denen geläufige Waffen benutzt werden. Die grösste Verbreitung im Becken des Mittelmeers hatte einmal das Doppelbeil, die zweischneidige Streitaxt, bipennis. In altachaeischer Zeit, die Cultbilder noch nicht kannte, ist, wie die Ausgrabungen der diktäischen Grotte und der Königspaläste auf Kreta zur Gewissheit erhoben haben, das Doppelbeil als heiliges Wesen verehrt worden 5, gerade wie von den Makedoniern der Keraunos. Der Cultus dieser Zeit steht unter dem Zeichen des Doppelbeils, wie das Christenthum unter dem des Kreuzes. Bis in späte Zeit hat sich das alte Symbol Mylasa ist die Centralstätte für die Verin Karien erhalten. ehrung des mit dem Doppelbeil ausgerüsteten Zeus Stratios oder, wie er mit seinem alten von λάβρυς 'Steinbeil'6 abgeleitetes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Rhein. Mus. 58, 335 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Belege Rhein. Mus. 53, 336. 58, 344 Anm. 4, vgl. auch ἀμφ<sup>1</sup> πύρψ φλογμῷ Eurip. Hek. 473.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ζεὺς "Όρκιος Paus. V 24, 9. Zeus der Κυναιθαείς Paus. V 22, <sup>1</sup> vgl. VIII 19, 1. Mondgöttin: Rhein. Mus. 58, 332.

<sup>4</sup> Bulletin de corresp. hellén. 20, 556.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> G Karo im Archiv für Religionswissenschaft 7, 124—134. 123.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Plutarch qu. Gr. 45 vgl. Kretschmer, Einl. in die Geschicks

Namen hiess, Λαβράυνδος Λαβραυνδεύς geblieben. Auf Weihnschriften von Mylasa wird zuweilen das Doppelbeil zwischen iem Gottesnamen angebracht<sup>1</sup>. Ganz wie so oft auf griechischen Münzen der Donnerkeil, wird auf Münzen von Aphrodisias, Euromos, Mylasa, auch von Korakesion in Kilikien das Doppelbeil als Stempel der Rückseite benutzt<sup>2</sup>. Dass dies Doppelbeil nicht als einfache Waffe, wie es das in den Händen der Amazonen ist, sondern als Bild des Blitzes gedacht war, kann ausser anderem eine Münze von Stratonikeia zeigen, auf deren Rückseite ein Adler auf Blitz nach rechts gewandt und davor ein Doppelbeil dargestellt sind 8. Auch ein griechisches Gemeinwesen hat das alte Wahrzeichen aus frühem Alterthum bis in die Kaiserzeit bewahrt. Mit merkwürdiger Zähigkeit hat die Insel Tenedos bis zum I Jahrh. v. Chr. auf der Vorderseite ihrer Münzen den mannweiblichen Doppelkopf, auf der Rückseite das Doppelbeil geprägt, das dann neben anderen Stempeln der Vorderseite noch länger hin für die Rückseite angewandt wurde. Durch Imhoof-Blumer<sup>4</sup> haben wir nun ein Exemplar kennen gelernt auf welchem die beiden Flügel des Doppelbeils durch Stützen sufrecht gehalten werden, und ein anderes, worauf an den Stiel les Beils mit geknoteter Tänie eine Amphora gebunden ist. Die Sprache dieser Münzbilder ist nicht misszuverstehen: das Doppelbeil war auf Tenedos als Gegenstand unmittelbarer Verehrung im Tempel aufgerichtet; es steht vor uns als Ueberlebsel achäischer, wenn nicht vielmehr karischer Zeit: kein Wunder, dass es längst nicht mehr verstanden wurde und zu Sprichwörtern wie Τενέδιος πέλεκυς oder κακὸν Τενέδιον 5 Anlass gab.

Im nordwestlichen Europa tritt dafür der Hammer ein in

der griech. Sprache S. 404. Ueber den Zeus Labrayndos s. Herodot 5, 119 P. Foucart, Associations relig. p. 105 ff. Overbeck Kunstmyth. 2, 269 f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Athen. Mitth. 15, 259: einmal zwischen Διός und Λαβρένδου, ein andermal zwischen Λαβρ und αύνδ[ω].

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aphrodisias: Imhoof-Blumer, Monnaies grecques p. 305, 19; Euromos: ebend. 310, 54; Mylasa ebend. 312, 70. 70<sub>a</sub>; Korakesion: lievue internat. d'archéologie numism. V (1902) Taf. XVII 5 vgl. p. 253, 718.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Imhoof-Blumer Monn. gr. p. 315, 79. Vgl. Karo a0. 124 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zeitschr. f. Numism. 20, 274 f. Taf. X 9. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Diogenian 8, 58 (Goett. Paroem. 1, 317) und Apostol. 10, 81 vgl. Aristot. fr 593 R<sup>8</sup> und Strena Helbigiana S. 328.

11. I. et enfalls als zweiseitige Waffe, deres Matte toge cht ist. Er ist die bekannte Waffe der .. Die ose zweifeligses Bild des Blitzes, daher vette o eter Gestalt als Amulet getragen wordel. Andrew in der symbolischen Anwendung, die 🕝 🦿 💯 len hat, bei der skandinavischen Brust-\* Ascher Besitzergreifung durch Hammerwurf. on to the zores Bildes bei Germanen bezeugen noch s athe e lie ensartens, wie 'dass dich der Hammer protectiat die de Hamer', und volkethumlicht Den esterre (Belemmten) wie Donnerhamme rtense ehren uns keltische Denkmäler dem Le thiter Hanmer mit Stiel in der Mitte als Wafe gottes kernen. Zu dem Hammer in der Rast To est noren leitet unser von Rochholz aufgehelltst there is er, her als Todesgott geduchte Teufel. en us remische Bezeichnung des Blitzmals biderle variation treiehrten erklären die Bezeichnung von las latta vorgeschrieben wäre, einem zweizähngen I is at at lear Austiacht der Verlegenheit. ich

Dichtern trifida flamma oder Iovis ignis tergeminus 1. Am bequemsten oot sich der Umbildung zur Dreiheit die zweizackige Harpune, ler bidens: sie wurde einfach zur dreizinkigen tpiaiva, tridens. Das ist die Waffe, die man allgemein dem Poseidon zutheilte. Aber, wie mich G. Loeschcke belehrt, ist auch die Waffe des Zeus gelegentlich gleichartig gestaltet worden, und ursprüngliche Identität des Poseidonischen Dreizacks mit dem Donnerkeil scheint sich aus dem Umstande zu ergeben, dass das Dreizackmal des Poseidon im Erechtheion nach den Ermittelungen von Balanos hypaethral war db. über sich eine offne Stelle in der Decke hatte 2, wie das für das Blitzmal erfordert wurde (S. 8, 4); noch Homer (Ξ 385 f.) nennt die Waffe des Poseidon δεινόν ἄορ τανύηκες . . . εἴκελον ἀστεροπή. Die gemeingriechische, von den Römern und übrigen Italikern übernommene Bildung des Blitzes ist von der alten gradlinigen (S. 19, 4) ausgegangen. Die Dreiheit konnte auf diese Form nicht anders übertragen werden als indem man die Grundlinie nach den beiden Seiten sich zu einem Dreizack erweitern liess. Diese Erweiterung ist in freier Gestaltung sehr verschiedenartig vollzogen worden. Häufig begnügt man sich nicht mit drei Zacken, sondern bildet ihrer fünf und mehr: die Zahl wird immer gewahrt, indem zB. von fünf Strahlen je die beiden äusseren mit der stets als Hauptstrahl hervorgehobenen Mittellinie eine Dreiheit bilden. Oft werden die beiden äusseren Strahlen so nach aussen gebogen, als solle eine zweiblättrige Blume mit dem Pistill angedeutet werden; auf den Münzen von Elis pflegt die eine Seite blumenartig gestaltet zu sein. Es ist längst von K. Dilthey und Kekule 3 darauf hingewiesen worden, dass der Blitz auch unter dem Bild einer Blume, besonders der Lilie, angeschaut wurde.

7 Einen Nebenumstand wollen wir nicht übersehen. Die Schnelligkeit seiner Bewegung nöthigte zu der Vorstellung, dass der Blitz fliege: Eurip. Hiket. 860 τὸ Δῖον οῦ βέλος διέπτατο Bakch. 90 πταμένας Διὸς βροντᾶς; also musste er Flügel tragen: Aristoph. Vögel 1714 πάλλων κεραυνὸν πτεροφόρον Διὸς βέλος Sophokles OC. 1460 Διὸς πτερωτὸς — βροντή Orph. Hymn.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Belege s. Rhein. Mus. 58, 189 Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Dörpfeld Athen. Mittheil. 1903 B. 28, 466 f. Ich verdauke <sup>einem</sup> Zuhörer Herrn Lörmans den Hinweis darauf.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> S. Kekulés Aufsatz über den Zeus Talleyrand in der Arch. Zeit. 1874 B. 32, 94.

19, 8 πτηνὸν ὅπλον ὁεινόν. So hat man in der That den g chisch-römischen Donnerkeil sehr häufig mit Flügeln ausgestameist mit zweien, nicht eben selten auch mit vieren<sup>1</sup>.

Man muss sich über das bizarre widerspruchsvolle I wundern, das auf diese Weise geschaffen wurde: ein unbesee Stoff, den man sich doch metallisch denken muss, mit Glied eines Lebewesens zur Einheit verbunden. An sich ist es v kommen möglich, dass diese Vereinigung unwilkürlich vollzo und ursprünglich war: dann musste die Entwicklungslinie, die dem Flügel beschritten war, die weitere Ausgestaltung zu ein organischen Flügelwesen um so mehr herbeiführen, als der Donn keil göttlich beseelt gedacht wurde. Eben so möglich aber es, dass jene hybride Einheit aus dem Compromiss zwisc zwei ganz verschiedenen Bildern, der Blitzwaffe und einem Bl vogel hervorgegangen ist. Um es kurz zu sagen, wir müssen dem Adler ein weiteres griechisch-römisches Bild des Bl strahls anerkennen.

Der Adler, der nach Homer vom Himmel her durch dunklen Wolken' bricht um sich zur Erde herab auf seine Bezu stürzen oder seinen Raub hoch in den Wolken birgt, um Babrios zu reden<sup>2</sup>, ist sicher das treffendste Bild für den Bl das die Thierwelt liefern konnte. Die ausserordentliche deutung, die der Adler als Stempelbild antiker Münzen und Feldzeichen der römischen Legionen verräth, spricht für esolche Auffassung. Aber es fehlt, wie mir scheint, auch nan unmittelbaren Beweisen.

Man glaubte und sagte<sup>3</sup>, dass der Adler der einzige allen Vögeln sei, der nie vom Blitz getroffen werde. Die V stellung, die diesem naturgeschichtlichen Mythus zu Grund li ergiebt sich sicher aus analogen Schlüssen volksthümlichen D

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Belege von den Bildwerken und Münzen zu bringen ist n nöthig. Auch auf Bleimarken erscheint der Donnerkeil mit zwei 1 geln wie Annali dell' Inst. 1868 Bd. 40, 296 n. 634, mit vieren ebe n. 632 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Homer X 308 αίετὸς ὑψιπετήεις, | ὅς τ' εἶσιν πεδίονδε νεφέων ἐρεβεννῶν | άρπάξων ἢ ἄρν' ἀμαλὴν ἢ πτῶκα λαγωόν Β. f. 115, 8 f., vgl. das Orakel im schol. Arist. equ. 1013 αἰετὸς ἐν φέλησι γενήσεαι ἤματα πάντα und das Sprichwort αἰετὸς ἐν νεφέ Zenob. 2, 50 (Gott. 1, 45).

Plinius n. h. 10, 15 'negant umquam solam hanc alitem fuln exanimatam, ideo armigeram Iovis consuetudo iudicavit vgl. 2,

ens, auf die ich kurz hinweisen will. Auf Kreta, der heiligen isel des Zeus, gab es einen Bach von der Eigenschaft, dass wer urch ihn gieng, auch wenn es regnete, von oben unbenetzt blieb 1; luropa sollte darin nach dem Beilager des Zeus das reinigende ad genommen haben. Der Bach ist als irdisches Gegenbild des limmelsstroms gedacht, dem der Regen entströmt: wer in ihm teht, ist dem Regen entrückt, er steht darüber. Eine gleichirtige Vorstellung hatte man von dem heiligen unbetretbaren Raum les Zeus Lykaios auf dem arkadischen Lykaion: wer ihn bereten, Mensch oder Thier, zu welcher Zeit des Jahres oder Tags s sein mochte, warf keinen Schatten<sup>2</sup>; wer in dem Ursprungsort des Lichtes wandelt, ist über den Schatten erhaben, den nur las wirft was unter dem Lichte steht. Wenn ferner einem Steinbeil, das man unter dem Dache verbirgt, die Kraft zugeschrieben wird, das Haus gegen Blitzgefahr zu sichern (S. 19, 2), so hat man daraus, dass das Steinbeil unmittelbar als Donnerkeil galt, lie Folgerung abgeleitet, dass ein durch Steinbeil geschütztes Haus bereits vom Blitzgott des Donnerkeils zur Wohnung ausrkoren sei, also nicht nochmals dazu erwählt werden könne; was geschehen ist, kann auch der Gott nicht ungeschehen machen. Nach verbreitetem Glauben werden auch Haselsträuche nicht vom Blitz berührt; darum steckt man in der Oberpfalz beim Gewitter Easelzweige in die Fenstergesimse und glaubt anderwärts damit Feuer beschwören zu können: man verehrte die Hasel als eine Verkörperung des Blitzes 8. Und wie in diesen Fällen, so ist auch sonst bei Bräuchen der Uebelabwehr dieselbe Denkweise naassgebend gewesen. Wenden wir unsere Beobachtungen auf ienen Mythus vom Adler an, so leuchtet ein, dass der Adler nicht vom Blitz getroffen werden kann, wenn er entweder selbst den Blitz trägt als armigera Iovis, wie Plinius sagt, oder geradezu ein Bild des Blitzes war. Gegen jene Erklärung würde sich nichts einwenden lassen, wenn nachgewiesen werden könnte, dass der Mythus erst in hellenistischer Zeit sich gebildet habe; wir werden im weiteren Verlaufe sehen, dass erst in so später Zeit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kallimachos bei Schneider II p. 346 fr. 37. Als ύδάτιον wird der Bach von Antigonos 163, als δχετός in Sotions Exc. 4 bezeichnet. Vgl. Sintfluths. S. 199 Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Theopomp fr. 272 FHG 1, 324 bei Polybios XVI 12, 7 und beonders Pausan. VIII 38, 6 Plut. qu. Gr. 39 vgl. Sintfluths. S. 198 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Kuhn, Herabkunft des Feuers S. 228 (201<sup>2</sup> f.). Ich verdanke lerrn Dr. Deubner den Hinweis darauf.

#### Usener

Setzungen dufür gegeben waren. Die Wahrscheinlich für hoheres Alter. Auch den Indern der Vedenzit mich Deubner erinnert, Agm ein 'feuriger Vogel' oder Falke bezw. Adler), der goldgeflügelte schools bider Zweite scheint mir durch ein kühnes Dichter in lie Aschylos aus dem tiefen Schacht volle-Empfinders beraufgeholt hat?

και δόμους **'Αμφίονος** ρταιθαλωσει πυρφ**όροισιν ἀετοῖς:** 

les Amplien droht Zeus einzuäschern mit seinst der Albrid Das Adjectiv πυρφόρος war in seinst zenden Zeit beliebte Bezeichnung des κεραυνός!; tredanken wie eben Aischylos variiert Euripides in er et wer von Kapanens sagt:

Ζευς κεραυνώ πυρπόλω καταιθαλοί.

verstehen tzt, wie der Adler das heilige Thier des en kernte und musste. Es ist freilich eine vorslige verm der den kundiger Thatsachen, wenn man der ich eine beradeter Götter eine Periode vorsteten für thiergestaltige kannte. Aber darüber

27

holt sich auf Münzen Messeniens. Anderwärts wird der Adler auf die ausgestreckte Rechte des thronenden Zeus gesetzt, wie auf einer Münze von Olus in Kreta und auf den ältesten makedonischen Prägungen Aegyptens<sup>1</sup>. Erst seit Alexander dem grossen wird der Adler den Donnerkeil in seinen Fängen haltend auf Münzen gebildet2: das geschieht schon auf den ältesten Tetradrachmen Alexanders, dann auf den von Ptolemaios I Soter als König geprägten Münzen, und zeitig hat das Bild seinen Weg nach Italien gefunden, wo wir ihm ua. schon auf römischem aes grave und auf autonomen Münzen von Capua begegnen. Der Adler ist damit zum 'Waffenträger des Zeus's, geworden. Auch am Boden sitzend zur Seite des Zeus hat man ihn später häufig dargestellt 4, als Wächter oder Lieblingsthier. Wenn wir von dieser letzten Anwendung absehn, verläugnet der Adler in keiner Jarstellung seine enge Beziehung zum Blitze.

Es war Folgerichtigkeit im mythologischen Vorstellen wenn der alte Blitzgott Keraunos zu Zeus geworden war, dass nun auch Zeus, wie vorher Keraunos, unter dem lebendigen Bild des Adlers vorgestellt wurde. Allbekannt ist die Sage von der Verwandlung des Zeus in einen Adler beim Raub des Ganymedes. Es ist wahr, ältere Dichter, denen der Raub bekannt ist, gehen auf den Vorgang nicht näher ein, wie denn nach Homer (Y 234) den Ganymed 'die Götter raubten, dass er für

<sup>12</sup> f. und K. Sittl, Der Adler und die Weltkugel als Attribute des Zeus (in Fleckeisens Jahrbb., Supplementb. XIV 1885) S. 17 f.

<sup>1</sup> Olus: Cat. Br. Mus., Crete pl. XIV 12 vgl. p. 60, 1 Svoronos Numism. de la Crète Taf. XXII 23. 27 Aegypten: Svoronos Νομίσματα τοῦ κράτους τῶν Πτολεμαίων Ταf. I 4. 7. 11—21 II 5. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alexander: Münzen Nordgriechenlands III Taf. XXXI 18. 23 (ich sah die Tafeln bei Imhoof-Blumer). Ptolemaios Soter: Svoronos Νομίσματα usw. Taf. II 29 f. III 6—12. 15—25 V 25. 26 VI 21—27 VIII—XIV 14. 24 usw. Rom: Babelon Monn. de la républ. rom. 1, 4 und aus der Zeit des zweiten punischen Kriegs Babelon 1, 25 f. n. 29—31. Capua: Friedländer, Osk. Münzen, Capua I Taf. 1 vgl. Babelon aO. 1, 26. Vgl. Sittl aO. S. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Verg. Aen. 5, 255 'Iovis armiger' Ovid met. 15, 386 'armigerumque Iovis' 10, 157 f. 'nulla tamen alite verti dignatur nisi quae posset
sua fulmina ferre' vgl. Plin. 2, 146. 10, 15 ua.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Auf einer Münze von Tarium hält der thronende Zeus drei<sup>2ackigen</sup> Donnerkeil, rechts und links vom Throne sitzt in halber Höhe
<sup>ein</sup> Adler, s. Cat. Br. Mus., Galatia pl. V 12 vgl. p. 27, 17.

28 Usener

Zeus Weinschenke werde'. Aber wenn sie für uns erst hellenistischer Zeit nachweisbar ist 1, so muss darum die nicht erst in dieser Zeit geschaffen sein, so wenig wi Hunderte von Mythen, welche alexandrinische Dichter Forscher aus örtlicher Ueberlieferung herausgezogen } Diese Erwägung wird uns recht nahe gelegt durch einen zu Fall von Verwandlung des Gottes in den Adler, eine Sag gar nicht einmal in die Litteratur gekommen zu sein sc sondern auf örtliche Geltung beschränkt blieb. Die Münze Gortyn sind bekannt durch ihre Darstellung der berü Platane, von der man glaubte, dass sie, seitdem Zeus be sein Beilager mit Europa gehalten, ihre Blätter nicht we-(οὐ φυλλοβολεί)<sup>2</sup>. Auf dem Stamm des Baumes, in die Z geschmiegt sitzt Europa. Vielfach ist ihr ein Adler beig Trotz der allgemeinen, auch auf Kreta herrschenden Sage, Zeus in Gestalt eines Stieres Europa entführt habe, wird auf einer ganzen Reihe dieser Münzen 8 dem Adler eine Ha und Thätigkeit gegeben, welche genau derjenigen entst welche dem Schwan in der bekannten Vereinigung mit zugetheilt wird. Diese Münzen gestatten keinen Zweifel dass die Sage von Gortyn den Zeus in den Adler verwa um der Europa beizuwohnen. Die Verwandlung des Zeus in Adler ist nur unter der Voraussetzung verständlich, dass der eine Vorstellungsform des Zeus, also mit ihm identisch Wem diese Annahme noch bedenklich erscheint, dem sei Ueberlieferung der Stadt Sestos am Hellespont zur Erw empfohlen. Es gab dort ein Denkmal (als Heroon wird

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Verwandlung in Adler bezeugt zuerst Ovid met. 10, Vergil Aen. 5, 254 f. nennt als Räuber nur den Adler. Hyperk Heyne Obss. ad Apollod. p. 294.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Theophr. h. pl. I 9,5 ua. vgl. O. Jahn, Entführung der I (Denkschriften der Wiener Akademie XIX 1870) S. 25, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> O. Jahn aO. Taf. IX h-k vgl. S. 28 f. Cat. Br. Mus, pl. X 7. 8 Svoronos Numism. de Crète Taf. XIV 16-XV 8 bes XV 1-7.

<sup>4</sup> Plin. n. h. 10, 18 'Est percelebris apud Seston urbem a gloria, eductam a virgine rettulisse gratiam, aves primo, mox venatus adgerentem, defuncta postremo in rogum accensum eius in sese et simul conflagrasse. quam ob causam incolae quod vocant h in eo loco fecere appellatum lovis et virginis, quoniam illi de adscribitur'.

Keraunos 2:

) 'des Zeus und der Jungfrau', und es gieng davon die Adler, der in ohnmächtiger Jugend von einem Mädcher en worden sei, habe sich dieser Pflegerin auf alle ihn Weise dankbar erwiesen und zuletzt, als dieselbe Zeit verstorben sei, sich auf ihren Scheiterhaufer und mit verbrennen lassen: dessen zum Gedächtniss seikmal errichtet worden. Die Legende selbst hat dar ler göttlichen Jungfrau ebenso wie die Rolle des Zeurn, dessen Name an dem Denkmal haftete: die Erinne den Adler kann pur dadurch aufrecht erhalten worder se das Bild eines Adlers das Denkmal krönte. Um se er spricht die Legende für die Gleichheit von Zeus und lie ich mir nun ersparen kann durch weitere Beobach zu erhärten.

Meine Absicht war, an dem Beispiele des Keraunos die e religiöser Begriffsbildung und Verbildlichung zu ge ständlicher Klarheit zu bringen. Wir haben uns davor gen müssen, dass der Ausgangspunkt die im Cultus über lange festgehaltene Beseelung (Personification) der n auf der Erde einschlagenden Blitzes, also der Augen tt war, dem der Fetisch des Meteorsteins entspricht r aus wurde man zur Vielheit und zum Gattungsbegrif aunos und Keraunios geführt, um dann sich zur Persöndes Blitze schleudernden Zeus (Iuppiter) zu erheben Cultus dann in so merkwürdigem Compromiss mit de: orstellung des Augenblicksgottes zu vereinigen wusste ben ferner feststellen können, dass die Verbildlichung gig von der sinnlichen Anschauung sich frei nach un ichen Anstössen der Vorstellung gestaltete, und dass de zlich beseelte göttliche Donnerkeil zur Waffe des persön ottes werden musste, ebenso wie der Adler zum heiligei les Zeus; der Einblick, den wir damit in die Entstehung ur des religiösen Symbols geworfen haben, wird sich ist fruchtbar erweisen.

Dahin gehören zB. die beiden Adler vor dem Altar des Ly Zeus (Rhein. Mus. 58, 199 unten), die ein Analogon finder wei einander zugewandten Adlern auf kleinen Silbermünzerers des gr. (Imhoof-Blumer Monn. gr. p. 129, 29—30 Münzerchenlands III Taf. XXXI 21) und auf Münzen der Stadt Aphytis scheinlich noch aus der Zeit Philipps stammen (Münzen Nordlands III Taf. XI 15. 16. 18).

#### Usener Keraunos

in der relig sen Vorstellungswelt herrschenden Eran einem canzelnen Fall zu veranschaulichen schien r erthissig. Ueberkommene schiefe Ansichten darüber n unseren Zeitgenossen 1 noch weit verbreitet. Der ter sammelt sich schwer und selten zu einer reinigetof the largement Begriffe and Voranssetzungen, i estet les tinle es ganz selbstverständlich, dis let, seite große Thätigkeit zu solchen Betrachtungen lisst, weing geneigt ist umzulernen. Aber wenn er h unternimmt unbequeme Lehren zu bekämpfen, we ren seiner gesammelten Abhandlungen zur römischen in l Staltgeschichte' (München 1904) so sollte er s er Umsicht und Behutsamkeit thun. ht und taute es unter der Wurde, einem Gegnet, ic. Wileispruche und Irrthümer öffentlich vorzurücken er kann ich mein Erstaunen nicht verhehlen, wie is Buch Jessen Grundlagen er erschüttern will, geverstar len hat

H. U.

# WIE SAH DER CODEX BLANDINIUS VETUSTISSIMUS DES HORAZ AUS?

Visam Britannos.

Carm. III 4, 33.

Es ist soviel Papier und Druckerschwärze daran gewandt rorden, die Güte oder auch den Unwerth der früh verbrannten Is. von Blandigny zu erweisen. Nun hängt ja der Wert einer Is. nicht gerade an ihrer palaeographischen Bestimmung; aber iese wirft doch, wie wir jetzt seit Traubes grundlegenden 'orschungen diese Dinge ansehen, ein schweres Gewicht in die Vagschale, und begründet unter Umständen ein starkes Vortheil zu Gunsten oder Ungunsten der so beschaffenen Ueberieferung.

Wenn wir daher mit Recht fragen, wie sah der Blandinius etustissimus aus, so erhalten wir zunächst Antwort, aber eine, zit der wir noch wenig anfangen können, von J. Cruquius selbst: r spricht zu Sat. II 7,64 von der Schwierigkeit, womit er ine Lesart seiner Scholien 'ex barbarissimis characteribus coicum Blandiniorum' herausgebracht hätte. Das wird nun ja or allem auf die älteste Hs. gehen; nur hätte M. Haupt es icht so einfach als gerade von ihr gesagt hinstellen sollen 1. us diesen Worten des Cruquius zieht Haupt dann weiter den chluss, dass es keine Uncialhs. gewesen sein könne. Gewiss it Recht. Aber wenn er dann fortfährt, man werde vielmehr sogenannte merowingische Minuskel denken dürfen, so ist schlechterdings unmöglich; und ebenso schwebt alles in der zift, was L. Müller 2 über merowingische Horazexemplare gesagt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Opusc. III 1, 45.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ed. III, p. IX. Natürlich hat auch Fortunat (Auct. antiq. 2, 132 ff.) nur ein paar Phrasen, die ganz und gar nichts beisen; und zwischen ihm und der karolingischen Renaissance ist überdies iles untergegangen.

hat. Wäre der Blandinius vetustissimus merowingisch gewe so würde er ganz gewiss in der vollen Verwahrlosung m wingischer Orthographie einen grauenhaft verderbten Text geboten haben, und am wenigsten wäre ein Mann wie Cruq im Stande gewesen, aus solcher Ueberlieferung einen Text den seines Scholiasten zum ersten Mal herauszustellen: weist an jener Stelle die 'barbarissimos characteres' gerade Scholien zu. Und hat es überhaupt jemals merowingische mit Scholien gegeben?

Nein; soviel darf als sicher gelten, merowingisch war Blandinius nicht. Auch nicht angelsächsisch, obwohl man ein daran gedacht hat, die angelsächsische Rune p = w durch (jectur in den Horaztext einzuführen . . . Wohl aber haben deutliche Anzeichen, den Character der Hs. zu bestimmen nicht in Verlesungen, sondern in der Provenienz und der übr Textgeschichte des Horaz.

Die Hs. lag zu Cruquius Zeit im Kloster Blandigny Gent, in der Diöcese Lüttich. Das ganze Gebiet der Sprgrenze von Reims bis Lüttich, ist im 9. Jh. die Domaine Iren, der 'Schottenmönche': dafür genügt es auf Traube¹ verweisen. Die irische Kursive ist zuerst schwer lesbar, man liest sich bald hinein, viel eher als in merowingi Schrift. Sind doch auch Beatus Rhenanus und Burer mit irischen Velleius Paterculus wohl oder übel fertig geworund das war ein ungedruckter Text².

Und irisch ist vor allen Dingen die berühmte Be Horazhs., die uns jetzt, wie Traube es vor Jahren geforhatte, in dem schönen Leidner Facsimile vorliegt. Sie f mit ihren Randnoten lebendig ein in das Treiben und die Interesphäre der Iren, die sich um Sedulius Scottus scharen. sie mit den wenigen anerkanuten Fehlern der Blandinishs. so gut wie nirgend übereinstimmt, beweist nur, dass nicht aus ihr geflossen ist, dass sie beide unabhängig neinander stehen. Der Blandinius ist, wie heute ziemlich gemein zugestanden wird, die beste Ueberlieferung, und ebeist über den hohen Rang der Berner Hs. nur eine Stimme.

Ja, wir können noch weiter gehen. Ich behaupte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> O Roma nobilis (Münchner Abhdlg. I Cl. 19) S. 332und oft in all seinen Arbeiten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rh. M. 57, 556 f.

die Iren sind es gewesen, die um die Mitte des 9. Jhs. den Horaz ins Frankenreich gebracht haben. Manitius<sup>1</sup> freilich weiss es anders: und es wird daher nötig, zuzusehen, wie es in Wirklichkeit mit all den angeblichen Zeugnissen steht.

Dass Alevin Flaccus genannt ward, beweist für Kenntniss des Horaz genau so viel und genau so wenig wie Angilberts Beiname Homer für Kenntniss der Ilias und Odyssee.

Die schönen Vergleiche, die Petrus von Pisa dem Paulus Diaconus an den Kopf wirft, werden durch den inzwischen aufgeklärten Veronensis Tibullus etwas in Misscredit gerathen sein. Wenn Paulus aus der Ars poetica v. 359 citirt, quandoque bonus dormitat Homerus, so scheint die grosse Ausgabe von Keller und Holder mit ihrem Testimonienapparat für Manitius hier wie aller Orten ein Buch mit sieben Siegeln zu sein; wir werden noch erbauliche Fälle kennen lernen. Ich erwähne nur das Wichtigste; viele Aehnlichkeiten sind überhaupt rein ertranmt.

Alcvin ist 'gänzlich vertraut mit Horaz'. Aber Sat. I 10, 34 stammt aus Hieronymus; Epp. I 10, 41 aus Augustin, wozu die La. qui statt quia stimmt; Epp. I 2, 56 aus Hieronymus. wei Citate in Alcvins Grammatik leitet Manitius selber aus Priscian her. Carm. II 10, 11 ist wieder durch Hieronymus vermittelt, Carm. I 1, 2 dulce decus überhaupt nicht benutzt. Mit der Stelle aus dem Conflictus veris et hiemis v. 50 uberibus Plenis veniant ad mulctra capellae = Epod. 16, 49 hat es eine besondere Bewandtniss: das ist eben nicht Alevin. So verbliebe noch Epp. I 1, 32, wofür nur das Florileg von Notre Dame angeführt wird, aus dem 13. Jh. Aber wer wird für diese eine Stelle noch an directe Benutzung glauben mögen?

Von den Citaten karolingischer Grammatiker kommen manche, wie Manitius gesehn hat, aus Priscian; aber auch Ars 139 in einer Berner Hs. steht bei Hieronymus; die Orthographia Bernensis II, die Sat. I 4, 4 selbständig citirt, ist aus Reims und benutzt also irische Ueberlieferung.

Paschasius Radbertus soll 'mit Horaz vertraut' sein; freilich benutzt er nur eine Stelle, Sat. II 7, 86: iuxta illud Horatii, quod magnis laudibus praedicatur, oder, ein ander Mal: in Horatio qui dum de viro sapiente loquitur, ait. Ist es aber Zufall, dass beidemal bedenklich an Augustin (de quantitate animae 27)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Analekten zur Geschichte des Horaz im Mittelalter, S. 18 ff. Rhein, Mus. L. Philol. N. F. LX.

anklingt: hinc est enim quod apud Horatium magnis laudibus solemus extollere, quo ait, cum de sapiente ageret. Auf Augustin verwies auch schon Traube, Poetae III 42. So werden wir auch wissen, woher Amalar von Metz den gleichen Horazvers hat.

Für Hrabanus Maurus hat Manitius ein 'sicheres Zeugniss' in der Einleitung zu dem 'berühmten' Werk de laude sanctae crucis: hoc idem Horatius vir acutus et doctus in arte poetica erudito interpreti praecepit (Ars p. 133 f.); 'diese Worte lassen wohl keinen Zweifel an Hrabans eigener Kenntniss aufkommen'. O, doch; denn sie sind, wie wieder ein flüchtiger Blick in die Testimonienausgabe lehren konnte, wortwörtlich aus Hieronymus herüber genommen. Noch zwei weitere Citate (Sat. I 8, 1—4°; Epp. I 2, 69 f.) sollen 'mit Sicherheit' beweisen, 'dass Hraban den Horaz kannte', während die andern entlehnt seien: aber auch davon stammt das erste aus Hieronymus, der genau jene 3½ Verse anführt, das andere aus Augustin.

Wir kommen zu Walahfrid Strabo. Zwar vermisst Manitius mit Recht in dem Reichenauer Catalog aus dem 8. Jahre Ludwigs des Frommen (821/2) einen Horaz, wie auch die andern aus dem Beginn des 9. Jhs. keinen aufweisen 1; aber das schadet nichts, Walahfrid zeigt doch Kenntniss des Dichters. Die Beweise indess sind allesammt fadenscheinig; theils sind es Verse, die wir schon bei Alcvin aus Kirchenvätern nachgewiesen haben, theils Phrasen wie dura necessitas (Horaz dira), pauperiem pati, dulce decus (zB. Fortunat XI 5, 1), sub divo (zB. Virg. Georg. III 435), mit denen man keinen Hund hinterm Ofen hervorlockt. Die einzige Stelle, die wirklich etwas zu beweisen - scheint, hat Manitius nicht verstanden, bei Walahfrid 12, 7 (nicht 12, 3; Poetae II 359) respice, quem torto spectare videbis ocello, iste puer mittit haec tibi verba, pater (gedichtet nach 840). Dafür führt Manitius, schon in Dümmlers Apparat und wieder in den Analekten, Carm. II 2, 23 an, oculo irretorto spectat; natürlich ist aber torto oculo vielmehr eine Anspielung auf sein Gebrechen und seinen Beinamen Strabo oder Strabus: dessen Etymologie aber stammt nicht direct aus Sat. I 3, 44 und deren Scholien, sondern aus Glossarien (vgl. Goetz, CGlL VII 297b).

Aber auch die Wahl der Versmasse soll ja beweisen, dass Walahfrid den Horaz nachahmt. Auch damit steht es windig-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus dem '9. Jh.' nur Gottlieb Nr. 417 und Nr. 337 (Manitius, Rh. M. 47, Ergh. S. 28).

- I. Carm. 1 (Vorreden): 1. asclepiadeische Strophe; aber Traube nimmt bei Albarus dafür mit Recht Prudenz an (cathem. 5; vgl. Poetae III 815<sup>b</sup>), und das gleiche gilt für Walahfrid.
- II. Carm. 14: Strophen von je sechs Glyconeen; Vorbild ist Boetius, der nur keine Strophen absetzt (vgl. Peipers Ausgabe 8. 222 VI 2\*).
- III. Carm. 21. 39: Strophen von je vier Hendecasyllaben; Vorbild ist Boetius (Peiper S. 223 VI 3; unstrophisch).
- IV. Carm. 22: Strophen von je fünf alemanischen Versen; Vorbild, wie Traube zu Gottschalk anmerkt (Poetae III 816\*), Prud. cath. 3, nur dass Walahfrid ein anderes Gedicht des Prudenz in gleichem Versmass vorschwebt (steph. 3; darüber meine Notiz im Neuen Archiv für ältere deutsche Geschichtskunde 22, 755).
- V. Carm. 25\*. 72. 75. 77. 83: sapphische Strophen; zB. Prud. steph. 4.
- VI. Carm. 46. 82: Strophen zu je vier Adoniern, die erste Strophe dient als Refrain; über das Versmass s. Traube, Poetae III 724 Anm.
- VII. Carm. 74 Metrum Anacreontium (so die Ueberschrift); Dümmler und Manitius haben verkannt, dass es Strophen von je vier Versen sind; vgl. Traube, Poetae III 816<sup>a</sup>).

Man sieht, er knüpft an Prudenz, auch wohl Boetius an, und zeigt nur Neigung, Strophen abzutheilen; daneben fällt es auf, wie stark er mit seinem Freunde Gottschalk übereinstimmt. Von Horaz dagegen auch hier keine Spur.

Auch Lupus scheint trotz seiner paar Citate, die bei Augustin und Hieronymus wiederkehren, den Horaz nicht zu kennen, und wenn er ihn nirgend von seinen Correspondenten erbittet, so schliesse ich daraus nicht, dass er ihn in Fulda und Ferrières gehabt habe, sondern dass seine Freunde ihn ebenso wenig gekannt haben wie er und Einhard; auch Einhards Nachahmung existirt nur in Manitius' blühender Phantasie.

Nirgend auf dem Festland 1 kennt man vor der Mitte des 9. Jhs. den Horaz.

Nur der Conflictus Veris et Hiemis v. 50 uberibus plenis teniuntque (veniantque schwach bezeugt, aber von Dümmler aufgenommen) ad mulctra capellae muss wohl auf Horaz Epod. 16, 49 zurückgehen: illic iniussae veniunt ad mulctra capellae refertque

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spanien ist isolirt (Manitius, Analekten S. 15 f.), Italien kennt ibn nicht.

#### v. Winterfeld

amicus ubera. Die Stelle scheint nirgend eitirt m nd wenn uns Virgil (Ecl. 3, 30. 4, 21) nichts hilft, r schon brekte Benutzung annehmen. Es ist, wie w elle zu zeigen sein wird 1, eine echt germanische Winterr in Form der Ecloge, des Certamens. Sie kommt am aber Alevin der Pedant hat sie nur benutst at der Dichter. Das mag vielleicht doch ein Ire gen Denn sonderbar wäre es, wenn ein versprengte er den Dichter gekannt hätte, der all seinen Landslauten war, den Alevin nicht kennt und die von ihm be-Bibliothek von York nicht gehabt zu haben scheint Aldhelm noch Beda aus eigner Lecture kennen. Freilich ichsen waren ja recht eigentlich Schüler der Irea. dieser Fall, der übrigens noch nicht voll aufgeklich -lich nur eine Bestätigung der Regel. bringen um die Mitte des 9. Jhs. die Iren den Hom areich, den schon Columban ausgiebig benutzt hatts. dins Scottus citirt und benutzt den Horax nicht, so-

ther er hat die grosse Excerptensammlung ...... Abschrift des 12. Jhs., Cues C. 14. Wie sah der Codex Blandinius vetustissimus des Horaz aus? 37

Der dritte im Bunde ist Notker der Stammler, der in einer Vita s. Galli, die ich ihm durch sorgsame Analyse und sterpretation hoffentlich wiedergewonnen habe<sup>1</sup>, die Oden aus igener Lectüre kennt. Er aber ist der Schüler des Iren loengal, den sie in St. Gallen Marcellus hiessen.

Berlin.

Paul v. Winterfeld.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neues Archiv 27, 744 ff. 27, 61 ff. Dort 27, 750 Anm. 3 und 3, 65 Anm. 1 über Notkers Kenntniss der Oden. Auch von seiner Beutzung der Copa sollte die Textgeschichte der Appendix Virgiliana otiz nehmen.

## ZUR ENTSTEHUNG DER RÖMISCHEN ELEGIE

Eine aus äusseren Gründen erfolgte eingehendere Beschäftigung mit Ovid hat mich gezwungen, der Frage nach der Herkunft der römischen Elegie Aufmerksamkeit zuzuwenden und die bisher aufgestellten Ansichten über ihre griechischen Vorbilder zu prüfen. Dass es solche überhaupt giebt, kann ja nicht bezweifelt werden. Beginnt doch die Geschichte jedes litterarischen γένος in Rom mit der Beobachtung, wann und durch wen und in welcher Weise es von den Griechen übernommen Dieses Abhängigkeitsverhältniss einzugestehen, haben sich die Römer ja auch nie geschent; und der conventionelle τόπος. mit dem jeder Dichter sich rühmt etwas neues zu schaffen, setzt entweder als selbstverständlich voraus, dass diese schöpfung eben in der Uebertragung eines bisher noch angebauten griechischen γένος besteht, oder er spricht es auch geradezu und unbefangen aus, weil der Dichter, weit entfernt zu glauben, dass dadurch seine Originalität beeinträchtigt werde sich diesen Anschluss an die besten Vorbilder als ein besonderes Verdienst anrechnete 1.

Für die römische Elegie schien es nun freilich kaum nöthig

<sup>1</sup> Als klassische Stellen dürfen immer gelten: Vergil. ge. III 10 primus ego in patriam mecum . . . Aonio rediens deducam vertice Musas Horat. c. III 30, 13 princeps Aeolium carmen ad Italos deduxisse modos Propert. III 1, 3 primus ego ingredior puro de fonte sacerdos Itala per Graios orgia ferre choros. Was der Römer unter Originalität versteht zeigt am schlagendsten Horat. epp. I 19, 21 libera per vacuum posuvestigia princeps, non aliena meo pressi pede. qui sibi fidet, dux rege examen. Für unsere Begriffe ist es ein schreiender Widerspruch wenn auf diese stolze Abweisung der imitatores, als Begründung folgt. Parios ego primus iambos ostendi Latio.

die Frage nach den griechischen Vorbildern überhaupt aufzuwerfen. War sie nicht durch die Selbstzeugnisse ihrer Dichter zur Genüge beantwortet?1 wozu noch beweisen, dass Properz ein Nachfolger der hellenistischen Elegiker, besonders des Philetas und Kallimachos, Gallus einer des Euphorion ist? auch liess sich ein solcher Beweis auf positivem Wege gar nicht führen, weil die Reste der hellenistischen Elegie so überaus spärlich sind, dass aus ihnen allein eine wirkliche Vorstellung von dem Wesen dieser Dichtungen nicht zu gewinnen ist. So begnügte man sich um so eher mit der scheinbar selbstverständlichen Thatsache, als man ja auch sonst gewöhnt war, aus den römischen Nachahmungen die griechischen Originale zu schliessen. Dafür aber schien diese denn auch in neuerer Zeit eine überraschende Bestätigung zu erfahren durch Friedrich Leos glänzende Untersuchungen, die, weit über die zerstreuten und zusammenbangslosen Aeusserungen seiner Vorgänger hinausgehend, eine neue Epoche in dem Verständniss vom Wesen der römischen Elegie eröffnet haben 2. Hier war klar und unwidersprechlich an schlagenden Beispielen die Herkunft der den römischen Elegikern gemeinsamen, den Inhalt ihrer Dichtungen bildenden Motive nachgewiesen; auch die Verbreitung dieser Motive in der gesamten erotischen Kunstpoesie war berücksichtigt. Als Urquelle, die selbst natürlich wieder von ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wir werden allerdings bald sehen, dass eigentlich schon in dieser Behauptung das πρῶτον ψεῦδος liegt. Denn in Wahrheit citirt nur Properz. Es ist ein übrigens schon von den römischen Litterarhistorikern begangener Willkürsakt, diese ganz persönlichen und durch besondere Umstände hervorgerufenen (S. 56) Citate auf die Gesammtheit der römischen Elegiker zu übertragen. Ihr imitati ist freilich mehrdeutig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plautinische Forschungen 1895 p. 126 ff. GGA 1898, 722 ff. Rhein. Mus. LV 1900, 604 -611. De Horatio et Archilocho, Göttingen 1900. Die Polemik Rothsteins Philol. NF XIII 1900, 441 ff. berührt das, was an Leos Behauptungen wesentlich ist, überhaupt nicht. In dieser Frage entscheiden nicht Einzelheiten, sondern die Masse der Motive. Dass es Leo gar nicht einfällt, die Wichtigkeit der dichterischen Individualität zu leugnen, hat er oft genug bewiesen. Man braucht dazu nur die feinen Ausführungen in der Festrede über die Originalität der römischen Litteratur (Göttingen 1904) zu lesen. Das enthebt aber den Philologen nicht der Nothwendigkeit, die Bedingungen zu untersuchen, unter denen diese Individualität arbeitet. Dass das in Rothsteins Kommentar nur in unzureichender Weise geschehen ist, muss jeder Benutzer sehr bald bemerken.

schiedenen Strömen gespeist ist, war die attische Komödie, ins besondere die des Menander, aufgezeigt, in der wir das, was die Grundlage der hellenistisch-römischen erotischen Poesie bildet das Verhältniss des Liebhabers zur Hetaere — in allen Formen Motiven und Situationen ausgestaltet finden. Leo hat auch schoi den Vergleich zwischen dem Liebhaber der Komödie und den Dichter der Elegie gezogen. Eine direkte Herleitung der ver schiedenen Ausflüsse aus der Quelle erschien ihm nun freiliel unthunlich. Für die römische Elegie, von deren Uebereinstimmung mit der römischen Komödie er ausgangen war, war an eine direkten Zusammenhang etwa mit diesem nationalen Lustspie auch nicht zu denken. Schon desshalb nicht, weil die augusteische Dichter eine gründliche Verachtung für diese archaische Poesihegen. Aber auch die attische Komödie selbst als Vorlage de Elegie anzunehmen, hinderte Leo die weite Verzweigung de Motive, vor allem ihr Auftreten im erotischen Epigramm. Ohn blind zu leugnen, dass die römischen Elegiker diese Komödi gekannt und studirt haben, schien ihm doch Thatsache und Ar der Motivverzweigung eine Mittelquelle zu erfordern1; und al solche bot sich wie selbstverständlich die hellenistische subjektiv erotische Elegie, deren allgemein zugestandenes nie bewiesene Dasein nun als bewiesen gelten zu können schien.

Der ganze Nachweis von der Herkunft und Verzweigun der 'elegischen' Motive war so schlagend, er förderte unser Verständniss der erotischen Kunstpoesie so mächtig, dass man auc alle Einzelheiten der Beweisführung unbesehen hinnahm. Er erschienen die gut gemeinten Arbeiten, die die neue Lehre von der hellenistischen Elegie fructificiren wollen und sich darauf beschränken, Stellen zu sammeln, in denen die einzelnen Motive vorkommen, wobei jeder Abschnitt mit dem Refrain schliesst: also stammt dieses Motiv aus der hellenistischen Elegie<sup>2</sup>. Dass das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das ist der eigentliche Grund von Leos Annahme, der in den Plaut. Forschungen allein erscheint und auf den er immer wieder zurückkommt. Daneben verweist er (zB. GGA 1898, 724 f.) auf stoffliche Uebereinstimmungen der römischen mit der vorhellenistischen Elegie, auf den Zusammenhang in den Buchtiteln usf.; aber das sind sekundäre Gründe, die allein nicht entscheiden, von denen der zweite sogar auf einem Irrthum beruht. Ich komme später darauf zurück (p. 72).

Ein abschreckendes Beispiel für diese Art von Arbeiten ist die Marburger Dissertation von Hölzer De poesi amatoria a comicis

Wesen dieser Elegie durch diese umfassenden Materialsammlungen klarer geworden sei, dass sich auch nur eine ganze Elegie etwa in ihren Grundzügen habe rekonstruiren lassen, ist allerdings nicht der Fall. So hoch gingen auch die Aspirationen gar nicht. Man freute sich über das gesammelte Material als solches. Wozu für Leo in dem grossen Zusammenhange, in dem sich ihm der Gedanke von der Vermittlerrolle der hellenistischen Elegie, deren Dasein ihm durch die Existenz der römischen a priori gesichert war, ergeben hatte, keine Veranlassung war – eben das hätte für alle späteren Arbeiten die Hauptsache win müssen: die Untersuchung, ob denn der Boden, auf den sie ihre Berge von Parallelstellen häufen, auch fest ist; ob sie nicht etwa mit ihrem Gewebe aus Motiven ein Gespenst bekleiden. Aber daran dachten sie nicht. Die Existenz einer subjektiv-erotischen Elegie in hellenistischer Zeit war und blieb für sie ein Dogma.

Auch ich hatte früher an der Bündigkeit von Leos Schlusse nicht gezweifelt, bis, wie schon gesagt, äussere Gründe mich wangen, nach Stützen für die von ihm vorausgesetzte Elegie zu suchen, um sie mit gutem Gewissen als Thatsache behandeln zu können. Zu meiner Ueberraschung konnte ich solche Stützen nicht finden; wohl aber ergaben sich mir Gründe, die die Annahme, es habe auf griechischem Boden Elegieen gegeben, wie Properz, Tibull und Ovid sie geschrieben haben, unmöglich erscheinen lassen. Die Sache scheint mir für unser Verständniss sowohl der hellenistischen Dichtung wie der römischen Elegie wichtig genug, um ihr eine Besprechuug zu widmen.

Atticis exculta, ab elegiacis imitatione expressa (1899). Er führt, um eines zur Illustration herauszugreifen, unter dem Rubrum 'amant elegiaci hominem amantem contra amoris vim frustra repugnantem cum equis tauris etc. comparare' (p. 12 f.) neben anderen ebenso unpassenden Belegen, die er vorsichtiger Weise nicht ausschreibt, Lydia 28 ff. Pervig. Ven. 81 an. An jener Stelle preist der Dichter den Stier glücklich, weil ihn die Kuh nicht vergeblich schmachten lasse; an der zweiten heisst es ecce iam subter genestas explicant tauri latus. Wem ist mit solchen Sammlungen gedient? sehr viel höher, wie es auch weiter greift, steht das Büchlein von Bürger De Ovidii carm. amat. inventione et arte Braunschweig 1901; ebenso die ältere Göttinger Dissertation von Mallet Quaestiones Propertianae (1882), die übrigens zeigen kann, wie fest auch vor Leo der Glaube an eine hellenistische Liebeselegie wurzelte. Anderes übergehe ich.

### I. Die hellenistische Elegie.

Vier Gründe sind es hauptsächlich, die mich veranlassen, die Hypothese von der Existenz der subjektiv-erotischen Elegie bei den hellenistischen Dichtern abzulehnen: 1. Die Geschichte der griechischen Elegie widerspricht der Hypothese. 2. Weder erhaltene Reste noch die sonstige Ueberlieferung begünstigen sie. 3. Die Zeugnisse der römischen Elegiker über ihre griechischen Vorbilder sagen, richtig verstanden, das gerade Gegentheil von dem aus, was man gewöhnlich aus ihnen erschliesst. 4. Die Hypothese ist zur Erklärung der römischen Elegie unnöthig. Deren Entstehung lässt sich ohne sie begreifen und ohne dass man desshalb für ihre Dichter ein Maass von Originalität in Anspruch nimmt, wie es die römische Litteratur sonst nicht aufweist.

Betrachten wir diese vier Punkte der Reihe nach, wobei ich mich nicht scheue, bekanntes, soweit es nöthig ist, zu wiederholen. Die Geschichte der Elegie beginnt in Ionien um die Wende der Jahrhunderte VIII/VII; dh. in diese Zeit setzen die antiken Litterarhistoriker die ältesten der ihnen bekannten Elegiker. Thatsächlich ist die Entstehung des γένος wohl nicht unbedeutend nach oben zu rücken<sup>1</sup>. Nur ist alles Aeltere verloren, weil die Elegie im allgemeinen keine philologische Behandlung erfahren hat. Daher denn auch der Streit, wer eigentlich ihr 'Erfinder' gewesen ist:<sup>2</sup>

Quis tamen exiguos elegos emiserit auctor, grammatici certant et adhuc sub iudice lis est. Entstanden ist die Elegie formell aus dem Epos<sup>8</sup>, indem man dem epischen Hexameter in epodischer Gliederung eine kürzere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wilamowitz Textgesch. d. griech. Lyriker 1900, 57 ff. 117 f., der die λύσις der von Schwartz Hermes 1899, 440 aufgeworfenen Aporie giebt.

Nach den Alten haben Archilochos, Kallinos, Mimnermos gleiche Ansprüche: Didymos Περί Ποιητῶν bei Orion p. 58<sup>b</sup> 7. Der letztere scheidet als älterer Zeitgenosse Solons — Suidas setzt ihn deshalb Ol. 37. 632 an — für uns aus. Kallinos, für den uns eine bestimmte Zeitangabe nicht erhalten ist, wurde von dem Skepsier Demetrios (Strabon XIV 647 f.) für älter als Archilochos, dessen antike Ansätze zwischen 716 und 664 schwanken, erklärt. Argumente lieferten die Dichtungen.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Wie sie denn auch im Alterthum durchaus der epischen bezw. der recitirenden Poesie zugerechnet wird, nie der Lyrik.

tylische Reihe folgen liess; inhaltlich im Gegensatze zum s. Denn während dieses den Nachdruck allein auf den Stoff t und ein Hervortreten der dichterischen Persönlichkeit nicht isst - was beiläufig gesagt nicht ausschliesst, dass Versuche :h dazu gemacht werden - war die neue Form bestimmt, ht Stoff sondern Gedanken aufzunehmen, nicht zu erzählen, zu ermahnen und zu belehren<sup>1</sup>. Die alte Spruchisheit des Volkes wie die neuen Gedanken und Gefühle des ividuums fanden in ihr Platz. Die Liebe, der einzige Stoff römischen Elegie, fehlt unter diesen Gefühlen nicht, aber sie elt durchaus nicht die Hauptrolle. Von den namhaften Ver-:ern des γένος wird uns allein Mimnermos genannt, der vorsweise auf dem Gebiete der Erotik sich bewegt haben soll. wohl seine Fragmente zeigen, dass die Liebe nicht das zige Thema seiner Dichtungen war, darf man es danach nicht Zufall betraehten, wenn gerade er in der Schätzung sowohl · hellenistischen<sup>2</sup> wie der römischen Elegiker einen deren Platz einnimmt. Plus in amore valet Mimnermi versus mero sagt Properz (I 9, 11) und Horaz (epp. II 2, 99) steigert n Kompliment, wenn er den erotischen Elegiker statt Kallichos einen neuen Mimnermos nennt<sup>8</sup>. Aber selbst die spärnen Fragmente lehren auch, dass er die Liebe nicht behandelt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Den lehrhaften Charakter der alten Elegie hat Reitzenstein igramm und Skolion 1893, 47 f. mit vollem Recht hervorgehoben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Proklos Chrestom. p. 242, 19 W λέγει δὲ καὶ ἀριστεῦσαι τῷ μέτρῳ εγείῳ) Καλλῖνόν τε τὸν Ἐφέσιον καί Μίμνερμον τὸν Κολοφώνιον.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Properz würde sicherlich diese Steigerung wirklich als solche pfunden haben. Kiesslings Bemerkung zu der Horazstelle hat den n citirten Vers des Properz übersehen. Heinze hat ihn nachgetragen l die Anmerkung entsprechend geändert. Aber ich weiss nicht, ob mit Recht einen Gegensatz in der Schätzung des Mimnermos bei raz, der ihn als Klassiker natürlich weit höher stellte als den llimachos, und bei Properz konstruirt, weil dieser des Mimnermos in Bezug auf das eigene Schaffen gedenke. Das ist doch nicht unständlich. Properz nennt den moderneren Dichter, weil er sich näher verwandt fühlt und ihn wirklich benutzt. Aber die ätzung des Mimnermos stand ihm — das zeigt der obige Vers viss ebenso fest wie den hellenistischen Dichtern. Es ist auch eine von Bescheidenheit, wenn er sich selbst nicht in Parallele mit stellt. Und Horaz kann doch vom optatum cognomen nur sprechen, ın die Bezeichnung als Mimnermos auch im Sinne des Bekomplimenen ein wirkliches Kompliment war.

hat, wie es die aeolische Lyrik that oder die römische Elegie. Es handelt sich bei ihm im Grunde weniger um die Leidenschaft für ein bestimmtes Individuum, als um das Gefühl der Liebe selbst, um seinen Werth und seine Schätzung im menschlichen Leben 1. In der Form der Gnome philosophirt er darüber und paraenetisch fordert er auf, Leben und Liebe zu geniessen, so lange es Zeit ist. Daher die - in den Fragmenten allerdings wohl unverhältnissmässig stark hervortretende - immer wiederholte Klage über die Kürze des Lebens und über die Leiden des Alters, kurz die pessimistische Grundstimmung<sup>2</sup>, die mit einer solchen Lebensauffassung untrennbar verbunden ist. Die kriegerischen und politischen Elegieen des Kallinos Tyrtaios und Solon tragen durchaus den gleichen paraenetisch-gnomischen Charakter, der in dem Wesen des γένος und seiner Entstehung begründet sein muss. Auch die von Reitzenstein stark betonte Bedeutung der Elegie für die ernsthafte Unterhaltung beim Gelage muss diese Richtung auf allgemeine Formulirung der den Dichter bewegenden Gefühle noch begünstigt haben. Man denke an das schöne erste Stück des Xenophanes: νῦν γὰρ δὴ ζάπεδον καθαρόν, bei dem ja auch sonst das objektive Element in geradezu philosophischer Gestaltung besonders stark hervortritt. Andrerseits ist es aber auch verständlich, dass die sympotische Bedeutung der Elegie zu einem stärkeren Hervortreten des erotischen Elementes führt, wie wir das namentlich in den Schlussstücken der Theognissammlung finden 8. Aber bezeichnend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er ist, wie Reitzenstein das gut ausdrückt, 'Prediger und Verkünder einer Lebensanschauung, ebenso oder in höherem Grade wie Tyrtaios oder Solon'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So lenkt das bekannte τίς δὲ βίος sogleich nach dem Preise der Liebe als des allein erstrebenswerthen Lebenszweckes zu der Verwünschung des Alters um, das diesem Genuss ein Ende macht. Ganz in dieser Vorstellung bewegt sich das schöne Stück ήμετς δ' οίά τε φύλλα φύει.

er auf die Aehnlichkeit hinweist, die zB. das Lied 1283-1294 mit den Erzeugnissen der römischen Elegiker hat und hinzufügt, 'dass Dichtungen, wie die Vorbilder des Properz gewesen sein müssen, die kunstmässige Fortbildung dieses Typus sind'. Dieser Auffassung schliesst sich Leo GGA 1898, 725 vollkommen an, wenn er sagt: 'Damit ist der Schluss auf die zwischenliegende Entwicklung gegeben'. Das wäre er in der That, wenn es wirklich hellenistische 'Vorbilder' des Properz gegeben hat. Hat es die nicht gegeben - und wir werden

erscheint es, dass unter den kunstmässigen Vertretern der Elegie keiner weiter gewesen zu sein scheint, der die erotische Elegie besonders gepflegt hat. Das war Dilettantendichtung. Jedenfalls ist es eigentlich nicht richtig, diese Poesie ihrem Wesen nach als subjektiv zu bezeichnen; sie ist das nur insofern, als die an sich objektiven und allgemeingiltigen Gedanken durch ein Individuum und in der Form persönlicher Mittheilungen ausgesprochen werden und als sie dieses Individuum selbst gemüthlich bewegen. Dadurch unterscheidet sich die Elegie einerseits vom Lehrgedicht, andrerseits von der eigentlichen Lyrik. Sie nimmt sine Mittelstellung zwischen ihnen ein.

Die Kontinuität der Elegie ist in Ionien nie unterbrochen worden1; aber ihr Charakter hat im Laufe der Zeit sehr wesentiche Veränderungen erlitten. Wir gelangen von Mimnermos, lem älteren Zeitgenossen Solons, zu den Elegikern saec. V., Panyassis, Choirilos, Ion, vor allem zu Antimachos der ins saec. IV. hinabreicht und an den der von den Römern citirte Philetas anknüpft. Es scheint nicht bedeutungslos zu sein, dass fast alle liese Leute gleichzeitig Epiker sind, Vertreter der ionischen Renaissance des Epos im saec. V. Man mag darin einen der Gründe sehen, aus denen jetzt im Charakter und Inhalt der Elegie eine Aenderung eintritt. Wichtiger ist ein anderes. Um 400 ist, wie Reitzenstein bewiesen hat, die 'Zersingung' wenn man einmal diesen Ausdruck brauchen darf - der alten ionischen Gelageelegie eine vollendete Thatsache. Gerade weil die Form so stark der Gelageunterhaltung diente, ist sie aus der Sphaere der Kunstpoesie in die der Volks- oder richtiger Dilettantendichtung übergegangen. Darum hat sie in hellenistischer Zeit keine Fortsetzung gefunden. Denn an dem abgeleierten γένος mochte sich kein Kunstdichter mehr versuchen. An ihre

sehen, dass es sie nicht gab — so ist der Schluss eben ein Trugschluss, wie ihn gerade Reitzenstein nicht hätte machen dürfen. Gewiss, der Typus, wie er sich in diesen erotischen Stücken zeigt, hätte kunstnässig weitergebildet werden und so eine hellenistische subjektivrotische Elegie erzeugen können. Aber da solche Elegieen nicht
kistirt haben, so ist er eben nicht kunstmässig weitergebildet worden.
Ind in der That hat ja Reitzenstein selbst implicite gezeigt, dass
iese zur Laienpoesie gewordene Gelageelegie keine 'Fortsetzung',
undern eine 'Ersetzung' gefunden hat. S. p. 82.

<sup>1</sup> Wilamowitz GGN 1896, 227.

Stelle traten andere Formen. In Ionien dagegen hat man nich die Form, die dort einheimisch war, aufgegeben; wohl aber ha man sie mit einem anderen Inhalt erfüllt. Wir pflegen dies Regeneration der Elegie mit dem Namen des Antimachos zu verknüpfen, der in der litterarischen Entwicklung durch die Λύδη bedeutsamer geworden ist als durch die Θηβαίς. Der oft wiederholte Satz, der ihn den ersten Alexandriner nennt, ist nichtsdestoweniger richtig. Wie er selbst eine Homerausgabe macht, so verkörperte sich auch in der Λύδη die Mischung von Gelehrsamkeit und Poesie, die für jenes Zeitalter charakteristisch ist. Durch dieses Werk, dessen Kompositionsart wir kennen 1, ist inhaltlich der Stoff des Epos, - übrigens in der Form der hesiodischen Schule - die Heldensage, in die Elegie eingeführt worden; und was noch bedeutsamer ist, die Wahl des Stoffes geschah nach Maassgabe seines erotischen Charakters. Nicht als ob nicht auch die älteren Elegiker die Sagenwelt berücksichtigt hätten; aber was bei ihnen gelegentlich war, als Schmuck oder Illustration diente<sup>2</sup>, das wird bei Antimachos zum alleinigen Inhalt<sup>8</sup>. Dadurch hat er die Elegie für die Kunstpoesie gerettet; denn solche Dichtung liess sich nicht improvisiren; sie erforderte Arbeit und Kenntnisse, wie denn auch an Antimachos audrücklich das Aufsuchen entlegener Stoffe gerühmt wird. Aber die Aenderung des Inhaltes bedingt gleichzeitig die Aenderung des Charakters der Elegie. Aeusserlich freilich bleibt sie noch in der alten Bahn, weil die eigene Empfindung des Dichters den Rahmen bildet, der die Masse der erzählten Sagen um-

¹ Plutarch. Consol. ad Apoll. 9 έχρήσατο δὲ τῆ τοιαύτη ἀγωγή καὶ ἀντίμαχος ὁ ποιητής. ἀποθανούσης γὰρ τῆς γυναικὸς αὐτῷ Λύδης... παραμύθιον τῆς λύπης αὐτῷ ἐποίησε τὴν ἐλεγείαν τὴν καλουμένην Λύδην, ἐξαριθμησάμενος τὰς ἡρωικὰς συμφοράς, τοῖς ἀλλοτρίοις κακοῖς ἐλάττω τὴν ἐαυτοῦ ποιῶν λύπην. Dazu das grosse Fragment des Hermesianax (Athenai. XIII 5972—599b, bes. v. 41—46)! τὴν ἐλεγείαν sagt Plutarch! παχὺ γράμμα Kallimachos! man konnte eine Epitome des Gedichtes machen (Agatharchides, Photios bibl. 213 p. 1712 24); dh. doch wohl eine Zusammenstellung der in ihm behandelten Sagen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So, wie bekannt, in Mimnermos Fragmenten. Besonders instruktiv ist auch hier die Elegie Theogn. 1283 ff. mit ihrem durchgeführten Gleichnis von der spröden Atalante.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Er steht also im direkten Gegensatze zu Xenophanes, der die πλάσματα τῶν προτέρων aus der Gelageunterhaltung, dh. aus der Elegie verbannt wissen will. Seine Elegie ist eben nicht mehr für das Gelage gedichtet.

chliesst. Die Λύδη ist formell nichts anderes wie ein ἐπικήδειον, lessen unnatürliche Erweiterung freilich auch schon beinahe einen qualitativen Unterschied gegen die alte Elegie begründet. In Wahrheit nähert sie sich durch die Wandlung des Inhalts dem Epos, der erzählenden Poesie; und der letzte Schritt — die Zertrümmerung des subjektiven Rahmens — ist bald gethan worden.

Es ist bekannt, wie stark die gelehrt-erotische Dichtung des Antimachos auf die Folgezeit eingewirkt hat; bekannt, dass er einer der wesentlichsten Faktoren in der Entwicklung der hellenistischen Poesie geworden ist. Zwei Richtungen gehen von ihm aus. Die erste in formellem und stofflichem Anschluss an ihn, die zweite in formellem Gegensatz. Zur ersten Partei gehört die Reihe der Dichter, in der Hermesianax steht, dessen Λεόντιον ganz wie die Λύδη angelegt gewesen zu sein scheint 1 Wenn er nun von der Bittic seines Lehrers Philetas spricht und wenn Ovid diese Βιττίς mit der Λύδη zusammenstellt<sup>2</sup>, so ist der Schluss wohl sicher, dass auch sie nicht eine Sammlung von Gedichten, sondern eine grosse einheitliche Dichtung war. Die Reihe schliesst für uns mit einem Dichter, der als Zeitgenosse and Freund des ältesten römischen Elegikers hier eine besondere Bedeutung hat, mit Parthenios, dessen Άρήτη in drei Büchern ein echtes Kind der Lyde ist<sup>8</sup>. Die Verbindung dieser ganzen Reihe mit Antimachos ist besonders innig, wenn, wie es den Anschein hat4, alle ihre Glieder die Einkleidung als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nanno, Lyde, Leontion hat schon Kaibel Hermes XXII 510 als gleichartig zusammengestellt; die erste dieser drei wird man freilich besser streichen. Ein Titel, wie Λεόντιον oder 'Αρήτη war Ναννώ sicher nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Trist. I 6, 1 Nec tantum Clario Lyde delicta poetae, nec tantum Coo Bittis amata suost, pectoribus quantum tu nostris uxor inhaeres. ex. P. III 1, 58. Hermesianax 75 ff. Rohde Roman<sup>2</sup> 79.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 'Αρήτης ἐπικήδειον τῆς γαμετῆς ['Αρήτης ἐγκώμιον] ἐν ϝ βιβλίοις Suidas. Dass damit éin Gedicht gemeint ist, dessen wirklicher Titel einfach 'Αρήτη gewesen sein wird, ist klar. Susemihl Gr. Litt.-Gesch. I 192, 103. vergl. Kaibel Epigr. Graec. 1089. Auch in Parthenios Elegieen werden die ἱστορίαι ξέναι καὶ ἄτριπτοι gerühmt (Meineke Anal. Alex. 258).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sicher ist das freilich nur für Λύδη und 'Αρήτη, also das erste und das letzte Gedicht der Reihe; danach möchte man auf die sonst durchaus gleichartigen Zwischenglieder schliessen. Wenn Rohde Koman<sup>3</sup> 80 ff. glaubt, dass Hermesianax in der Λεόντιον 'im lieblichen

čπικήδειον mit der Lyde theilen. Sie treten durch dies 'elegischen' Rahmen als besondere Gruppe aus der sonstigen der Hesiodimitation stehenden Katalogpoesie der hellenistisch Dichter heraus, auch wenn man die Lyde selbst als eine Kreuzu zwischen Elegie und Eoeen betrachtet.

Dagegen hat Kallimachos, der zweite grosse Elegiker, de die Römer ebenso oft als ihr Vorbild bezeichnen, die Lyde al gelehnt. Aber er that es, wie seine eigenen Worte beweisen getreu seinem für die poetische Produktion geltenden Grund satze vom μέγα βιβλίον. Im Inhalt ist er gerade so abhängi von Antimachos wie die gesammte übrige hellenistische Poesie Was er verwirft, ist das Kataloggedicht<sup>2</sup>. Er hat zwar nich als erster, aber doch zuerst in nachhaltiger Weise das Band ge löst und hat die künstlich durch den Rahmen der eigenen Empfindung des Dichters zusammengehaltenen ἡρωικαὶ συμφορω aus ihrer Verbindung befreit. Wenn wir uns den Hergang ein mal ganz äusserlich vorstellen, so lässt sich sagen, dass jede Paragraph in der Riesenelegie des Antimachos zu einer Elegi wurde, die nun frei von allen subjektiven Zuthaten rein er zählend ist<sup>8</sup>; erzählend freilich nicht im Sinne des alten Epo

Geplauder eben an dieser (Geliebten) die wechselnden Gestalten de einen Leidenschaft, die auch sie vereinigte, in bunten Geschichtel vorüberführte', so empfängt das gewiss eine Stütze durch die direktel Anreden, auch wenn ἀίουσα (v. 73) nur Conjectur ist. Ob sie ent scheidend gegen ein ἐπικήδειον sprechen, möchte ich bezweifeln. Dies Anreden γιγνώσκεις etc., die sich doch im Grunde nur an den Lese richten, scheinen mir vielmehr die Art dieser Poesie zu charakterisiren in der das ganz fiktive Gefühl eben nur eine litterarische durch Anti machos' Vorgang gebotene Einkleidung ist. Doch mag das dahin gestellt bleiben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fr. 74<sup>b</sup> aus den Έπιγράμματα: Λύδη καὶ παχὺ γράμμα καὶ ο τορόν. Catull. 95, 9. 10. Das Urtheil hat ebenso wenig allgemein Geltung erlangt (s. Rohde Roman<sup>2</sup> 78), wie die Verwerfung der Θηβαί die ihrem Verfasser immer einen ehrenvollen Platz in der Reihe de Epiker bewahrt hat (Zeugnisse bei Wentzel, Pauly-Wissowa I 2435).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das bekannte Prooimion der Aitia kann zu den einzelnen Eizählungen formell nicht anders gestanden haben, als das Prooimio eines römischen Elegieenbuches zu den in diesem Buche vereinigte Einzelelegieen.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Eine merkwürdige Analogie für diesen Hergang bietet di Art, wie Ovid aus der 'lehrhaften' Elegie die Ars entwickelt ha (Leo Plaut. Forsch. 131 f.). Diese Elegie, deren reinstes Beispie Tibull I 4 bietet, wird zum Lehrgedicht, indem Eingang und Schle

thümlich ist. Ein Unterschied der Technik, nicht des Inhalts besteht zwischen Kallimachos und Antimachos. Aber die Technik pflegt in Zeiten, wo der Dichter seinem Berufe nach Litterat ist, am schärfsten zu trennen. Gerade die Gleichheit des Stoffes führte den Alexandriner zur entschiedenen Betonung des Unterschiedes in der Form. Da Kallimachos auch das grosse Epos — wieder im Gegensatze zu Antimachos' Thebais — abgelehnt hat, so bleiben Epyllion und Elegie als litterarische Formen, in denen die hohe Poesie die Sage behandeln kann.

Denn damit dass die Elegie zur erzählenden Dichtung wird, tritt sie in den Kreis der hohen Poesie ein; und diese kann nach sestem Stilgesetz 1 den heroischen Hintergrund nicht entbehren, denn der Gedanke, etwa dieses Stilgesetz zu durchbrechen, konnte jenen gelehrten Dichtern am wenigsten kommen. Nun liegt aber das charakteristische der römischen Elegie gerade darin, dass sie ihren Stoff nicht aus der Sagenwelt nimmt, sondern aus dem täglichen Leben, aus den eigenen Erfahrungen des Dichters; dass sie nicht objektiv erzählt von fremden Thaten und fremden Empfindungen, sondern subjektiv das eigene Liebesgefühl schildert. Wie kann man diese Dichtung in direkten Zusammenhang mit der hellenistischen Elegie bringen und eine ununterbrochene Continuität construiren? Aus der erzählenden Elegie kann sie nicht

i

- -

03

3

gestrichen werden. Der Elegiker geht von seinem eigenen Gefühle aus, um seinetwillen consultirt er den Gott; zu ihm kehrt er zurück, indem er durch eine unmittelbare Aeusserung dieses Gefühls den Lehrvortrag unterbricht. Dadurch dass Ovid diese subjektiven Theile streicht, wird der objektive, schon im Rahmen der Elegie nicht mehr organische Kern selbständig. Die Analogie wird dadurch nur interessanter, dass hier durch Sprengung des subjektiven Rahmens aus der Einzelelegie das grosse elegische Gedicht in mehreren Büchern wird, indem die in der Elegie comprimirten Lehren eine Erweiterung und Vermehrung erfahren, dort durch den gleichen Vorgang aus der Riesenelegie die Einzelgedichte. Die Ars als Kreuzung zwischen Lehrgedicht und Elegie ist als ganzes betrachtet eine originale Schöpfung des Römers; aber alle Elemente, aus denen sie hervorging, sind griechisch; auch das ist für uns der Beachtung werth.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie es am treffendsten Rohde Roman<sup>2</sup> 12 formulirt hat.

Poiese Elegie ist — ihrem Inhalt nach — rein lyrisch. Natürlich ist sie deshalb im Alterthum nicht zur Lyrik gerechnet. Ihre Klassificirung bestimmt sich nach dem griechischen γένος, das mit ihr die metrische Form theilt.

in, weil sie grundverschieden von ihr ist; weder an imachen noch aus der der reinen Antimacheer, so a sein mag, hier den direkten Uebergang von Parlus zu hoden und als einen Beweis dafür die schenteit in der Betitelung der Bücher durch den Namen anzusehen. Oder sollen wir glauben, dass et

Ansient von Rothstein (Einleitung zur Propen-VIII if Nachdem er vorsichtig es als zweifelbaft himsich in die leitenstischen Dichtern Elegieen fanden, und eissemasslich oder vorwiegend die eigenen erotischen ites Dicht is bildeten', vermuthet er, 'dass die anbjektive wir sie ber den Romern finden, sich aus der Elegie der ansihmen ertwickeit hat'. Aber die Behauptung, dass begrein eht anmittelbar aus dem Bedürfniss entstanden bei plant ig in für sich auszusprechen . . . . condern sich bei satt, die das eigene Empfinden nur als Grundlige sie eigen bei itzte, allmählich entwickelt hat' — diese bei der eine petitio principu, und nicht einmal eine Wis Rothstein über das Fehlen eines römischen aus beweigedicht sagt, wird er selbst nicht ernsthaft

ben der objektiv erzählenden Elegie in ihren beiden Spielarten eine ritte in der niederen Sphäre des täglichen Lebens sich bewegende ıbjektiv-erotische Elegie gab, die dann als Vorbild der Römer a gelten hat? Wer waren ihre Dichter? Doch wieder Kallilachos und Philetas! Denn sie allein werden ja von den römischen llegikern genannt. Ich meine, die Unwahrscheinlichkeit einer erartigen Annahme springt in die Augen, auch wenn die Entricklungsgeschichte des γένος nicht schon gezeigt hätte, dass die llerdings fast zur subjektiv-erotischen im römischen Sinne gevordene Gelageelegie im s. IV abgestorben ist und eine Fortetzung nicht gefunden hat. Die ionische Regeneration der alten, nie igentlich wirklich subjektiven, sondern paraenetisch-gnomischen, a vielfach philosophischen Elegie aber vollzieht sich in ihrem Jebergange zur erzählenden Dichtung, wie sie frei in den Aitia, nit den Rudimenten des alten Ursprunges in der Antimacheischen latalogelegie sich darstellt. Im scharfen Gegensatze zu dieser Intwicklung aber steht die im eminenten Maasse subjektive Elegie der Römer.

Der zweite Punkt ist seiner Natur nach voller Unsicherheit. Denn was uns von der hellenistischen Elegie erhalten ist, ist o trübselig wenig, das kein verständiger daraus bindende Schlüsse ach irgend einer Richtung ziehen zu können sich einbilden wird. n dem erhaltenen freilich zwingt auch nicht éin Fragment zu ler Annahme, dass die von den Römern als Vorbilder eitirten Dichter ihre eigenen erotischen Empfindungen in Elegieen ausprochen hätten. Das Dementi, das täglich ein glücklicher Papyrusfund dieser Behauptung entgegensetzen kann, erwarte ich mit Ruhe. Wir haben schon so manches Stück hellenistischer Poesie erhalten, aus recht verschiedenen γένη. Noch ist keine subjektiv - erotische Elegie zu tage getreten 1. Und wie die

muss da die Frage wiederholen: Wer waren ihre Dichter? die einzig mögliche Antwort 'Kallimachos und Philetas' zeigt die Unmöglichkeit der ganzen Hypothese.

<sup>1</sup> Das Fragment Oxyrh. Pap. I p. 37 (vergl. Weil Études de Litt. et Rythm. Gr. 1902, 25 ff.) wird man nicht anführen können, so interessant es inhaltlich durch den Vergleich mit den römischen Elegikern, besonders mit Tibull, ist, weil es zeigt, wieviel auch dieser an Stoff den Alexandrinern verdankt. Aber es giebt keinen Anhalt, die Art des Gedichtes zu bestimmen, in dem es stand. Und das ist bei dem Charakter der alexandrinischen Sagenelegie, die ja

Fragmente, so die Titel und sonstigen Nachrichten. Von Euphorion, dem 'Vorbilde' des Cornelius Gallus, ist es nicht einma sicher, ob er überhaupt etwas in elegischem Maasse geschriebendat! Wo er genannt wird, erscheint er als Dichter entlegene Sagenstoffe, der wegen seiner Dunkelheit gefürchtet ist. Von Philetas kennen wir ausser den Παίγνια und der Βιττίς nur mythologische Titel. Aber seine Vorliebe für erotische Sagen steht fes Was wir von den Elegieen des Kallimachos wiesen, stand in de Aἴτια². Auch die Λοῦτρα Παλλάδος darf man hier nennen. Saind mythologischer Natur. Der Πλόκαμος Βερενίκης zeigt, wie beschaffen Stoffe der eigenen Zeit sein mussten, wenn ihnen der

eigentlich weniger erzählte — was sie hätte erzählen können, setzte sie meist voraus — als schilderte, nur natürlich. Es steht mit diesem Fragment, wie mit dem gleich zu erwähnenden des Kallimaches (p. 52, 2) und mit so vielen anderen: nur äussere Indicien, wie etwa die ausdrückliche Angabe des Titels, lehren uns die Art des ganzen Gedichtes kennen. Nur der Fund einer ganzen Elegie würde eine subjektive glaublich machen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Susemihl I 396. Die Behauptung, dass Euphorion neben seinen Epyllien auch Liebeselegieen geschrieben habe, 'die von den Römern vielfach benutzt wurden', beruht allein auf Gallus' Verhältniss zu ihm. Wir werden später sehen, wie weit das für Elegien Euphorions beweisend ist (p. 69, 3).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das einzige èv Ἐλεγείοις citirte Fragment (67) κουφοτέρ Ψς τότε φῶτα διαθλίβουσιν ἀνῖαι, ἐκ δὲ τριηκόντων μοίραν ἀφείλε μίσν, η φίλον η ότ' ες άνδρα συνέμπορον η ότε κωφαίς άλγεα μαψαύρσις ἔσχατον ἐξερέη sagt an sich gar nichts über die Art des Gedichtes aus, in dem es stand. Meines Erachtens ist es von Dilthey mit Recht der Kydippe zugewiesen (s. p. 59, 1). Der Titel Έλεγεία beweist überhaupt nichts. Mit dem Gedanken vergleicht Rothstein Properz I 9, 34 dicere quo pereas saepe in amore levat. das ist möglich; die eigentliche Parallele aber steht Propert. I 18 und Rothsteins weitere Bemerkung 'mag man sich diese Worte in einem Einleitungsgedicht zu einer Sammlung erotischer Elegieen oder in einer an einen dichterisch begabten Freund gerichteten Elegie denken, in beiden Fällen scheinen sie die Gewohnheit vorauszusetzen, von dem eigenen Liebeskummer in ausführlicher Darstellung Mittheilung zu machen', ist wieder völlig aus der Luft gegriffen. Rothstein selbst muss zugeben, dass in den Versen von poetischer Mittheilung des Lieberkummers keine Rede ist. Wenn sie ihm aber 'den Gedanken vorzubereiten scheinen, dass der Dichter, der sich im Liede aussprechen kann, darin ein noch viel besseres Trostmittel besitzt', so ist das nicht mehr Auslegen, sondern Unterlegen.

gelehrte Dichter die Ehre elegischer Behandlung zu Theil werden liess. Gerade für ihn hat man denn auch schon mehrfach bezweifelt, dass er subjektiv-erotische Elegieen geschrieben habe; freilich auch oft den Beweis dafür zu führen versucht, aber selbst Leo GGA 1898, 725 scheint den Zweifel zu theilen, wenn er für die römischen Nachahmer die Gleichung aufstellt Vergil: Theokrit = Gallus: Euphorion = Properz: Philetas. Aber nichts giebt uns ein Recht, für letzteren den Philetas herauszugreifen, während er sich selbst auf Kallimachos in genau der gleichen Weise und in denselben Versen beruft. Einer solchen Gleichung liegt wohl die stillschweigende Präsumption zu Grunde, dass die Bittis wie ein römisches Elegieenbuch ausgesehen hat 1. So fehlt vorläufig jede Spur einer subjektiv-erotischen Elegie bei den hellenistischen Dichtern. Darauf muss man hinweisen, wenn man auch keinen weiteren Schluss daraus zieht.

Der dritte Punkt betrifft die Zeugnisse der römischen Elegiker über ihre griechischen Vorbilder; d. h. eigentlich nur des Properz. Denn Gallus ist nicht erhalten?. Tibull citirt nicht; und auch Ovids Citate sind andersartig. Die Wichtigkeit gerade seiner Aeusserungen wird später gebührend betont werden. Wirklich auf griechische Elegiker als auf Vorbilder der eigenen Dichtung beruft sich in der That nur Porperz. Ehe wir die betreffenden Stellen durchmustern, auf die im letzten Grunde allein der Glaube an eine gleichartige hellenistische Elegie zurückgeht, sei es gestattet zu fragen, warum Properz sich auf die Griechen berufen hat; warum er sie seine Vorbilder nennen konnte, auch wenn er selbst subjektiv-erotische, jene objektiv erzählende Sagenelegieen dichteten. Vier Gründe sind es, die ihn dazu veranlassen. Zuerst einmal der höchst triviale, aber trotzdem wirksame, dass er eben Elegieen schrieb. Es ist römisches Stilgesetz, die griechischen Vorgänger im gleichen γένος zu nennen.

<sup>1</sup> Man sehe, wie Susemihl I 363, 71 die Properzverse II 34, 31 ff: tu satius Musis memorem imitere Philetan et non inflati somnia Callimachi benutzt, um einen Gegensatz zwischen Philetas' 'Liebeselegieen' und Kallimachos' 'Sagenelegieen' zu construiren. Aber alle derartigen Versuche scheitern an dem vollkommenen Parallelismus, in dem die beiden Dichter bei Properz auftreten (s. besonders p. 406), ob man memorem lusus liest oder die Ueberlieferung wie auch immer zu halten versucht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vergl. über ihn p. 74, 1.

I stray ctr and hat sich als solcher zu legitimires. aber tirigs etwas für den Inhalt der Gedichte? that is Elegie wird als Elegie charakterisist . i ch. lu l ien Inhalt, sondern durch das Vers-Beleut ar les Metrons als des Kriterions wie für rhitt, the fur die Abgrenzung der einzelnen Gat-The antiken Terminologie ganz feet. Auch Anwers and he Aeusserlichkeit des Princips hat daras Naturlich lecken sich bis zu einem bestimmtes ware bott, to I linhalt; d. h. es ist für einen bealt en estamates Metron üblich. Aber je weiter ner fevn von herem Ursprung entfernen und namentdie Litteritur zu einer gelehrten Beschäftigung wird, and sel las durchaus in der Entstehung der ein-' grar lete Verhältniss von Form und Inhalt vertach et nur eine litterarische Marotte der Grund will zoigen, dass man aller Formen mächtig ist und · auch of cines widerstrebenden Stoff ansuwenden. elegistus Mass ist recht mannigfach verwendet. Lat seine Vorliebe dafür eo weit getrieben, dass et

# par erat inferior versus. risisse Cupido dicitur atque unum surripuisse pedem

und öfter<sup>1</sup>, wo immer von der Form die Rede ist, die dann den ihr adäquaten Stoff als etwas Selbstverständliches nach sich zieht. So kann der römische Dichter die hellenistischen Elegiker als seine Vorgänger bezeichnen aus dem ganz äusserlichen Grunde, dass auch er Elegien schreibt<sup>2</sup>.

Auch der zweite Grund ist ein formaler. Er kann es thun, weil er in dem Streite um die Berechtigung des grossen Epos Stellung auf Seiten der hellenistischen Elegiker, vor allem des Kallimachos genommen hat, der seine Anschauung in dem Schlagwort des μέγα βιβλίον und in dem heftigen Ausfall am Schlusse des Apollohymnos präcisirt hat: Mit Homer, den man verehren muss 3, kann niemand wetteifern; also ist homerisch dichten zu wollen ein Unsinn. Die Abwendung vom grossen Epos, die Pflege des Einzelgedichtes, besonders des elegischen von mässigem Umfang, ist das Charakteristicum dieser Dichter. Der römische Elegiker kann sich nicht nur in diesem Sinne als Nachfahre des Kallimachos und Philetas bezeichnen 4, er muss

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Am. I 1, 27 ff. II 17, 21. III 1, 7 Rem. 395. Fast. II 3. ex P. IV 5, 3 u. s.

Aus dem gleichen Grunde nennt Horaz als Vorbild den Archilochos, obwohl der Inhalt seiner Epoden ein anderer ist. Epp. I 19, 23 Parios ego primus iambos ostendi Latio, numeros animosque secutus Archilochi, non res et agentia verba Lycamben. Man ist deshalb noch kein Uebersetzer, weil man griechische Vorbilder hat, gehört nicht zu den Imitatoren. Aber numeros animosque Callimachi hat auch Properz angenommen, nicht die res.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die auf Homer bezüglichen Aussprüche der alexandrinischen Dichter bespricht am besten Gercke *Rhein. Mus.* XLIV 129 f.

Aphiletas' Gleichstellung mit Kallimachos kann auf den ersten Blick befremden, da ja seine Βιττίς zu den Kataloggedichten in der Art der Lyde gehörte. Aber er erscheint auch bei seinem Schüler Theokrit (id. VII 39 ff.) gerade wie bei den Römern im Gegensatze gegen die Musenvögel, die vergeblich sich bemühen, Homer zu erreichen. Von der Art, wie in der Βιττίς der Stoff behandelt war, wissen wir auch nichts. Aber vermuthlich wird das Gedicht, auch wenn es ein παχύ γράμμα war, das Prädikat τορόν verdient haben. Von einem Gegensatze zwischen ihm und Kallimachos erfahren wir nichts. Für Properz bedeutet übrigens die beständige Vereinigung beider Dichter nur, dass sie eben in der antiken Schätzung als die bedeutendsten Elegiker galten (Quintil. X 1, 58. Proklos Chrest. 242, 21 W). Und Konsequenz darf man in diesen Dingen von den hellenistischen Dichtern

es sogar unter bestimmten Umständen. Denn — woran man bei dem vollständigen Verluste dieser Litteratur nicht immer denkt — der Streit über den Werth des grossen Epos muss gerade damals, als die römischen Elegiker dichteten, wieder praktisches Interesse gehabt haben. Damals sind in Rom Unmengen grosser Epen producirt<sup>1</sup>; und bei der feststehenden durch das Ansehen Homers begründeten Schätzung des Epos<sup>2</sup> konnte der Elegiker leicht in die Lage kommen, seine Thätigkeit durch berühmte Vorbilder verteidigen zu müssen. Und noch mehr: von Seiten des Kaisers und seiner Freunde ergingen immerfort an alle begabten Dichter die Aufforderungen, doch die römische Vorzeit und die Thaten des Augustus episch zu besingen. Was Wunder, wenn sich Properz diesen Aufforderungen durch den Hinweis auf Kallimachos und Philetas entzieht? Was Wunder, wenn bei Tibull und Ovid, an die solche Aufforderungen nicht ergangen sind,

so wenig wie überhaupt von den Menschen verlangen. Aeussere Rücksichten tragen häufig den Sieg über Principien davon. Auch Properz preist Vergil gerade, wo er seine Weise dem Epos gegenüberstellt (s. p. 94, 1).

Wir kennen die Leute grossentheils aus Ovids Briefen, besonders aus dem Dichterkatalog ex P. IV 16. Da hören wir von der Theseis des Albinovanus Pedo, der Amazonis des Domitius Marsus, den Antehomerica Macers, von Carus' Herakleis, Largus' Epos von Antenor, Camerinus' Posthomerica, Trinacrius' Perseis, Lupus' Nostos des Menelaos, Tuticanus' Phaeakis, Iulius Antonius' Diomedeia, Ponticus' Thebais usf. Dazu kommen die zahlreichen Epen über die römischen Geschichte. Ueber diese Norden Neue Jahrb. 1901 I 317 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Hochachtung vor dem grossen Epos steckt dem römischen Dichter ganz anders im Blute als deu Alexandriuern. Ob er sich scherzhaft oder ernsthaft in Gegensatz zum Epiker stellt, es fällt ihm nie ein, den Vorrang des Epos als der höchsten Kunstform zu bestreiten. Das stammt noch aus der Schule; und es wird gesteigert durch die Begünstigung des römischen Epos von oben her. Homer und Ennius, vor denen man seine Verbeugung machte, gerade wie die Alexandriner vor jenem, trat hier Vergil, den man aus äusseren Rücksichten anerkennen musste, auch wenn man es aus inneren vielleicht nicht gethan hätte. Aber auch die anderen Vertreter des Epos werden von den Elegikern mit einer amusanten Mischung von Respekt vor dem γένος und Geringschätzung ihrer thatsächlichen Leistungen in diesem Deutlich tritt die ironisch gefärbte Hochachtung γένος behandelt. und das leichte Ueberlegenheitsgefühl der Liebesdichter in Stücken wie Properz I 7. 9 an Ponticus, II 34 an Lynkeus, Ov. am. II 18 an Macer und vielfach bei Horaz hervor. Die Epiker selbst sahen offenbar mit intschiedener Verachtung auf die Liebesdichter herab.

derartige Hinweise fehlen? Aber bei Horaz, der sich in der gleichen Lage sah wie Properz, auch noch bei Vergil in den Buolica finden wir die Parallelen.

Das sind die beiden formalen und äusserlichen Gründe, von denen der zweite eigentlich der entscheidende ist 1. Aber bestehen doch auch inhaltlich so starke Berührungen zwischen der bellenistischen Sagenelegie und der subjektiv-erotischen Dichtung, dass auch dadurch eine Berufung auf jene gerechtfertigt erscheinen würde. Zuerst wieder eine allgemeine Thatsache (dritter Grund), dass auch die hellenistischen Elegiker sich mit Vorliebe, ja fast ausschließslich auf dem Gebiete der Erotik bewegt haben. Dann aber - und das ist eine Folge dieser beiderseitigen Bevorzugung der Erotik - verdanken die römischen Elegiker dem fleissigen Studium der Sagenelegie ein gut Theil ihres Stoffes. Vor allem den mythologischen Apparat. Was dort um seiner selbst willen erzählt wird, damit illustrirt und adelt der römische Elegiker seine eigene Leidenschaft und ihren Gegenstand. Man mag es immerhin als einen Grund dafür ansehen, warum gerade Properz allein so häufig sich auf Kallimachos und Philetas beruft — obwohl dieser Grund höchstens sekundärer Natur ist -, dass er nämlich allein von den uns erhaltenen Elegikern wirklich ernsthaft gerade von dem mythologischen Apparat Gebrauch macht. Tibull hat der Götterwelt die idealisirte Natur vorgezogen; und Ovid, bei dem man statt von Idealisirung beinahe von Parodirung reden kann, schätzt anch Kallimachos nur noch bedingungsweise<sup>2</sup>. Aber die reale Nachahmung der römischen Elegiker beschränkt sich durchaus nicht nur auf die Uebernahme des mythologischen Apparates. Die Sagenelegien liefern ihnen auch wirkliches Material an Moliven, also gerade an dem, was zur Konstruktion einer subjektiv-

Denn er erklärt, warum von den Elegikern gerade der dem yalen Maecenaskreise angehörige Properz sich allein so oft auf die ellenistischen Erotiker beruft. Ich hätte mich damit begnügt, wenn icht das Vorurtheil so festgewurzelt wäre, dass alle Möglichkeiten, ne subjektiv-erotische Elegie für die hellenistischen Dichter zu kontruiren, zerstört werden müssen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Am. I 15, 13 Battiades semper toto cantabitur orbe: quamvis igenio non valet, arte valet. Ueber die Verschiedenheit der drei Eleiker in dieser Beziehung hat Rothstein p. XXXIV ff. das beste geigt. Nur zieht er daraus eine nicht ganz berechtigte Schlussfolgerung ir Properz (s. p. 80, 1).

erotischen Elegie bei den Alexandrinern geführt hatte. Bei der Art, wie diese hellenistischen Dichter die Gestalten der Sage behandelten, sie durchaus mit den Farben der eigenen Zeit malten, in der breiten Schilderung ihrer Liebesempfindungen schwelgten, machte es dem römischen Liebesdichter gar keine Schwierigkeit, was seine griechischen Vorlagen von den Heroen erzählen, auf sich selbst zu übertragen. Dafür ein bekanntes Beispiel. Wenn sich der liebeskranke Akontios in die Einsamkeit des Waldes zurückzieht, um den Bäumen sein Leid zu klagen und Kydippes Namen in ihre Rinde zu schneiden (fr. 101)

άλλ' ἐνὶ δὴ φλοιοῖσι κεκομμένα τόσσα φέροιτε γράμματα, Κυδίππην ὅσσ' ἐρέουσι καλήν so finden wir das gleiche Motiv mit offenbarem Anklange an diese Stelle in die Sphäre der subjektiv-erotischen Elegie und damit auf die Person des Dichters übertragen schon bei dem Archegeten der römischen Elegie, bei Cornelins Gallus 1:

certum est in silvis inter spelaea ferarum malle pati tenerisque meos incidere amores arboribus; crescent illae, crescetis amores und nach ihm bei Properz (I 18, 21):

ah quotiens teneras resonant mea verba sub umbras, scribitur et vestris Cynthia corticibus.

Dann aber wieder trotz offenbarer Abhängigkeit von Gallus in die heroische Sphäre zurücktransponirt — ein Zeichen, wie leicht sich der Austausch zwischen beiden Gattungen der Elegie vollzieht — bei Ovid (her. V 21 ff.)

Incisae servant a te mea nomina fagi et legor Oenone falce notata tua: et quantum trunci, tantum mea nomina crescunt: crescite et in titulos surgite recta meos!

Wir wissen auch, dass das Motiv älter ist, als Kallimachos; dass es sich in der Bukolik<sup>2</sup>, im Epigramm (AP IX 341. XII 130) und in der erotischen Prosa (Lukian. Erot. 16. Aristain. I 10) findet. Wenn die Stellen der römischen Elegiker, oder wenigstens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergil. ecl. X 52 ff.. Ueber den Gebrauch, den wir von diesem Gedichte für die Erkenntniss von Gallus' Elegieen machen dürfen s. unten p. 73, 1. Hier kommt vorläufig nur das Motiv in Betracht, das in jedem Falle 'elegisch' ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Theorit. id. XVIII 47 wird man freilich dafür gerade nicht citiren dürfen. Da ist weder von der Geliebten die Rede, noch ist das Gedicht bukolisch.

die älteste von ihnen mit Wahrscheinlichkeit auf Kallimachos lirekt zurückgeführt wird, von dem auch Aristainetos abhängt, wo hat in diesem Falle allerdings die hellenistische Elegie eine Vermittlerrolle gespielt. Nur nicht die supponirte subjektivrotische, sondern die höchst reale Sagenelegie. Das ist sehr läufig so gewesen; nur wäre es unnütz hier die Beispiele zu läufen? Aber die Masse des so übernommenen Stoffes an Mo-

<sup>1</sup> Obwohl die Vergleichung der verschiedenen Stellen namentlich der Elegiker es ermöglicht, noch eine ganze Reihe von Zügen für das Kallimacheische Gedicht zu gewinnen und nachzuweisen, dass die Sagenelegie die ganze Situation gerade so gezeichnet hat, wie es Properz I 18 thut — hierher gehört vermuthlich das oben (p. 52, 2) erwähnte fr. 67, das bei Properz seine Entsprechung findet —, dass sie als Quelle so ziemlich für die ganze Elegie dienen konnte, sobald der Elegiker sich selbst an Stelle des Akontios setzte, habe ich mich doch absichtlich auf den einen Zug des Einschneidens in die Bäume beschränkt, weil dieser ganz sicher in der Sagenelegie stand und ich hier auch die wahrscheinlichsten Kombinationen fernhalten möchte. Dass aber in der That die Sagenelegie nicht die Primärquelle für diese Situation ist, in der der Liebhaber seine Gefühle der umgebenden Natur mittheilt, hat Leo GGA 1898, 746 f. gezeigt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein Korollar zu der Frage nach dem Verhältniss Properz: Philetas - Kallimachos bildet die nach dem Verhältniss Gallus: Euphorion, die nicht anders zu beurtheilen ist - nur wissen wir nicht, ob Gallus diesen ebenso citirt hat, wie Properz jene -, aber aus praktischen Gründen besser erst unten (p. 69, 3) behandelt wird. Nur eines wird man schon jetzt sagen dürfen: die so oft angezogene Stelle des Diomedes GrL I 484, 21 quod genus carminis (elegiae) Praecipue scripserunt apud Romanos Propertius et Tibullus et Gallus, imitati Graecos Callimachum et Euphoriona darf, selbst wenn sie auf Sueton zurückgehen sollte, nicht benutzt werden, wie Marx bei Pauly-Wissowa I 1322 es für Tibull thut ['Kallimachos, den auch Sueton P. 18 R als sein (Tibulls) Vorbild nennt'] und Skutsch ib. IV 1346 für Gallus ['als ihr Vorbild (der Elegieen des G.) werden von Diomedes Kallimachos und Euphorion genannt']. Diese auf die ganze Elegie mit dem doppeldeutigen imitati übertragenen Worte sagen nichts weiter aus, als was wir aus Properzens eigenen Citaten entnehmen; denn selbst das ist zweifelhaft, ob neben dem von ihm genannten Kallimachos -- warum fehlt Philetas? -- Euphorion gleichberechtigt steht, ob er nicht vielmehr seine Nennung nur dem in den Vergilscholien vorbereiteten Missverständniss der Verse Vergils ecl. X 50. 51 verdankt (über diese p. 69, 3). Mit welchem Recht greift Marx Kallimachos für Tibull, Skutsch ihn neben Euphorion für Gallus heraus? noch weniger lässt sich daraus natürlich irgend etwas über

es auch an sich älter ist und mehrfach von hellenistischen Dichtern verwendet zu sein scheint, doch in der von ihm gegebenen Formulirung sich als besonders einflussreich erwiesen. Aber es stand im Prooimion der Aitia! Auch dieses zeigte den Dichter auf dem Helikon¹; auch ihm haben die Musen das grosse Epos verboten. Aber was haben sie ihm statt dessen zu singen befohlen? Etwa seine eigenen Liebesabenteuer wie dem Properz? Keineswegs! ἀμφ' ἀγυγίων ἡρώων Αἴτια καὶ μακάρων sollte er singen. Also den gleichen Stoff, aber in anderer Form. Und das ist entscheidend.

Auf den Traum der Aitia beziehen sich auch die vv. II 34, 30 ff., in denen er einem Freunde räth, die Heldendichtung Homers nicht nachzuahmen:

nil iuvat in magno vester amore senex. tu satius memorem Musis imitere Philetam et non inflati somnia Callimachi<sup>2</sup>.

Ich brauche nun wohl kaum noch auf das letzte Buch hinzuweisen, in dem Properz seine römischen Aitia zusammengestellt

möglich auch, dass Philetas durch eine ähnliche Fiktion seine Kenntnisse begründet hatte. Aus Propert. II 34, 30 ff. lässt sich das aber nicht erschliessen. Denn wenn man memorem Musis hält (dagegen zuletzt Leo GGA 1898, 733 f.), so lässt sich nur Musis als instrumentalis mit imitere verbinden, memorem aber absolut fassen (so Maas aa0. 432). Dann aber fällt die Möglichkeit, daraus den Schluss für Philetas zu ziehen.

<sup>1</sup> AP VII 42 α μέγα Βαττιάδαο σοφού περίπυστον δνειαρ κτλ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es ist schade, dass man nicht mit Maass De tribus Philetae carminibus Marburg 1895, XI ff. in den folgenden drei Distichen 'argumentorum e Callimacho et Phileta sumptorum triada' erkennen kann, die Properz dem Freunde zur dichterischen Behandlung empfiehlt. Das würde entscheidend sein Denn alle drei stammen aus der Sage und zwei wenigstens sind erotisch. Aber es geht beim besten Willen nicht. Properz empfiehlt diese Stoffe nicht, sondern er widerräth sie; gerade sie aber werden genannt, weil sie von Lynkeus entweder früher einmal behandelt worden sind oder doch auf dem Wege seiner Thätigkeit liegen (Rothstein zur Stelle; Reitzenstein bisherigen Hermes XXXI 196, 2). Gewiss schwächt es für uns den Gegensatz, dass die abgelehnten Stoffe zum Theil erotisch sind. Aber vergleiche, was Ovid am. II 18, 35-40 über das Epos seines Freundes Macer sagt. Der allgemeinen Richtung, die zur vorzugsweisen Behandlung erotischer Stoffe drängte, hat sich ja auch das hellenistische Epos und mit ihm das der römischen Nachahmer nicht entziehen können und auch gar nicht entziehen wollen.

und in dessen Einleitungsgedicht er sich darum ausdrücklich, s er bisher nicht konnte, als der römische Kallimachos bechnet (v. 63)

Ut nostris tumefacta superbiat Umbria libris Umbria Romani patria Callimachi <sup>1</sup>

e Stelle, gegen die sich im besonderen Horazens Spott gehtet hat, wenn er sich, wie doch wohl sicher ist, überhaupt Properz bezog<sup>2</sup>.

Ich denke, das ist beweiskräftig. Wenn sich Properz gee in den Versen, durch die er seine Dichtungen charakteriund sie als in der Nachfolge des Kallimachos und Philetas
heud bezeichnet, auf hellenistische Elegieen sagenhaften Ints beruft, so hat es eben keine anderen gegeben. Wir können
1 doch die Verkehrtheit nicht gut zutrauen, dass er sie beite gelassen habe, um sich auf die so viel unähnlicheren Sagengieen zu beziehen. Schrieb er doch diese Stellen in der Abht, die Behandlung von römischen Sagen ebenso wie von
torischen Thaten des Augustus abzulehnen. Dazu waren die
ia schon recht ungeeignet; er hätte gewiss lieber auf reine
beselegieen des Kallimachos verwiesen, wenn er gekonnt hätte.

serta Philetaeis certet Romana corymbis et Cyrenaeas urna ministret aquas.

enfalls aus den römischen Aitia. Ferner das Procimion des dritten ches:

Callimachi manes et Coi sacra Philetae in vestrum quaeso me sinite ire nemus t dem Gegensatze (v. 7)

ah valeat Phoebum quicumque moratur in armis! exactus tenui pumice versus eat.

dlich die Elegie III 9, die Maecenas Aufforderung, episch zu dichten, ehnt:

Auch hier nennt er sich so im Gegensatze zum grossen Epos; wieder nur im formalen. Denn er will ja jetzt selbst Sagenffe behandeln: moenia namque pio coner disponere versu. Nur soll exiguo pectore (v. 59) geschehen, entsprechend dem angustum pectus Kallimachos (II 1, 40); nicht im Epos, sondern in einem Elegieeninz.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ausser den oben angeführten kommen noch folgende Stellen Betracht: IV 6, 3. 4

<sup>43</sup> Inter Callimachi sat erit placuisse libellos et cecinisse modis Dore poeta tuis.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ein weiteres sehr schwer wiegendes Moment bildet die Thathe, dass Catull, der doch Kallimachos übersetzt hat, seine Lesbia

that he can be Kallimachos schliesslich eingetragen?

Les auch der ihm sagten. Nun, so dichte wenigstens

he von the so oft angerufene Kallimachos. Dichte

Art. de Da gab es denn keine Ausflüchte mehr.

sste sich wirklich an die Arbeit machen?

eten, die inn oft als sichersten Beweie für die jektiv motischer Elegieen des Kallimachos angefährt. Il 307 heisst es

Vert to Ruttade nocuit quod saepe legenti lele as cersu tassus es ipse tuas.

tht za bezwerfeln: Ovid kennt Gedichte, in denet sear eigeren erotischen Empfindungen ausgesprochen virer das Elegieen? Nichts spricht dafür. Ovid zählt out, in ieren Werken die Liebe eine Rolle spielt; etseneret als Mitglied eines Kreises, in dem auser in Suprio Ilymer und die Tragödie stehen; gerade 1222, Jun. 759 mit Philetas Anakreo. Saunte

blanda pharetratos Elegeia cantet Amores et levis arbitrio ludat amica suo. Callimachi numeris non est dicendus Achilles; Cydippe non est oris Homere tui.

lso wenn es sich um Elegieen handelt, wird mit der Erzählung ner fremden Liebe, einer Sage, durch Kallimachos exemplificirt; enn von seinen eigenen deliciae die Rede ist, handelt es sich cht um Elegieen.

Die Frage, um was für Dichtungen sonst, geht uns hier gentlich nichts an. Aber da sie bereits richtig beantwortet ist , um ich darauf hinweisen, zumal wir uns dadurch den Weg zu sitiven Resultaten bahnen. Kallimachos hat lyrische Gedichte schrieben, deren Fragmente zum Theil einen entschieden eroschen Charakter tragen 2. Aber mehr noch als die Méhn kommen wiss die Epigramme in betracht, deren wir ja eine ganze Reihe sitzen und in denen Kallimachos thatsächlich seinen eigenen otischen Empfindungen Ausdruck gegeben hat 3. An sie hat vid wohl in erster Linie gedacht. Denn von der Beliebtheit, eren sie sich in den gebildeten Kreisen Roms erfreuten, zeugt die Wandinschrift mit ep. 42 in einem Hause auf dem Esuilin 4.

Mit der Erkenntniss, dass es subjektiv-erotische Elegieen er hellenistischen Dichter nicht gegeben hat, erklärt sich nun ine Thatsache, die sonst ganz unbegreiflich wäre; dass uns nämich für keinen der hellenistischen Elegiker eine bestimmte Geiebte genannt wird. Für die römische Elegie ist es ein wesenticher Zug, auf den auch Leo<sup>5</sup> mit Recht nachdrücklich hingewiesen at, dass nicht die einzelne Elegie, sondern das Elegieenbuch ie litterarische Einheit bildet. Ein solches Buch aber besingt ur eine Geliebte; oder nennt wenigstens nur eine, auch wenn

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schneider Callimachea II 18 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fr. 116. 118. 191. auch die 'dramatische Lyrik', von der wir les Mädchens Klage (Wilamowitz GGN 1896, 209 ff.) eine Probe betzen, steht in ihren Motiven der subjektiv-erotischen Elegie nahe, ie denn Wilamowitz auch an die Aehulichkeit mit dem Epigramm sakklepiades erinnert. Nur ist in der römischen Elegie der reatische Ton so ziemlich verschwunden. Ihre Dichter sind ja doctietae.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ep. 28. 29. 31. 41—46. 52. 63 (παρακλαυσίθυρον).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kaibel Epigr. Gr. 1111.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> GGA 1898, 725 u. s.

nicht alle Stücke auf sie gehen<sup>1</sup>. Darum kann es einfach mit ihrem Namen citirt werden und kann der römische Elegiker, wenn er von den Werken seiner Vorgänger spricht, eine Geliebte nennen, die durch ihn Unsterblichkeit erlangt hat:

Nos facimus placitae late praeconia formae nomen habet Nemesis, Cynthia nomen habet. vesper et eoae novere Lycorida terrae et multi, quae sit nostra Corinna, rogant

sagt Ovid Ars III 535 ff. Wenn das wirklich, wie Leo meint, alte litterarische Tradition ist, die von Mimnermos Navyw bis auf Ovids Corinna reicht, so ist der Zusammenhang rein äusserlich. Denn die elegischen Dichtungen, die in der griechischen Poesie den Namen von Frauen tragen, unterscheiden sich doch sehr wesentlich von den römischen Elegieenbüchern, so wesentlich, dass ich schon darum auch in dieser Aeusserlichkeit den direkten Zusammenhang leugnen und an ein zufälliges Zusammentreffen glauben würde. Glücklicherweise aber ist dieser Ausweg unnötig; denn in jenen griechischen Gedichten ist der Frauenname wirklich der Titel; bei den Römern ist das nicht der Fall?. Sie nennen ihre Bücher nicht nach der Geliebten, sondern sie charakterisiren sie nur unter besonderen Umständen durch ihren Namen. Doch das mag nebensächlich scheinen. Aber von Antimachos' Lyde bis auf Parthenios' Arete sind es grosse Gedichte, von der Art, wie sie Kallimachos verworfen hatte und mit ihm die römischen Elegiker; dabei vielleicht alle, jedenfalls das erste und das letzte ἐπικήδεια, noch dazu auf die legitime Gattin. In diesen Kreis aber gehört Philetas' Bittis — damit man sie nicht gegen meine Behauptung anführt —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese nicht auf die Geliebte gehenden Stücke sind oft recht zahlreich, wie zB. in Properzens drittem Buch; aber genannt wird eine andere Fran nur in Beziehung auf die Geliebte. So wenn Properz die Liebe zur Lycinna entschuldigt (III 15), Ovid das Verhältniss zur Cypassis darstellt (am. II 7. 8.). Sonst hat sich Properz die Einlage sehr verschiedenartiger, mit seiner Liebe gar nicht zusammenhängender Gedichte gestattet, mit deren einigen er eigentlich die Voraussetzungen der ganzen Gattung aufgiebt (s. p. 71, 2. 83, 2). In der Nennung anderer Namen aber zeigt sich Tibull freier, wenn er unter den zehn Gedichten des ersten Buches drei auf einen schönen Knaben hat, dessen Name genannt wird, neben fünf auf Delia. Man darf darüber nicht hinwegsehen, obwohl Ovid am. III 9, 31 ff. aus leicht verständlichen Rücksichten den Marathus unterschlägt. Offenbar haben sowohl Properz wie Tibull mit diesen Dingen die Grenzen von Gallus' Elegie überschritten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. p. 72.

lie darum ebenso wenig wie eine Geliebte des Kallimachos in Dvids Aufzählungen erscheint, obwohl mindestens Rem. 759 ff. Ars III 535 ff. Trist. II 361 die Nennung auch der geliebten Friechinnen von entschiedener Wirkung gewesen wäre. Lyde nd Bittis aber werden Trist. I 6, 1 ff. mit Ovids eigener Gattin uf eine Stufe gestellt. Man kann diese Vernachlässigung der riechischen Dichterliebchen nur verstehen, wenn es eben nicht ine Geliebte des Kallimachos gab. Und es gab keine, weil er eine subjektiv-erotischen Elegieen geschrieben hat. Das Epigramm onnte dem Mangel nicht abhelfen, weil es allein steht. Da ann das erste einen schönen Knaben, das zweite ein Mädchen, as dritte wieder eine andere feiern.

#### II. Cornelius Gallus.

Damit ist wohl die Unmöglichkeit, das Vorbild der römischen Liebeselegie in einer gleichartigen hellenistischen Gattung zu uchen, erwiesen und der negative Theil meiner Aufgabe erfüllt. Bevor ich mich aber dem positiven Beweise zuwende, dass auch ihne die bisher geltende Hypothese die Entstehung der römischen Elegie erklärbar ist, ja dass diese Hypothese dem wirklichen Verständnis der Dichtungen nur geschadet hat, muss ich bitten, mir einen kleinen Umweg zu gestatten: Die römische Elegie ist uns nur in ihrem Höhepunkt und in ihrem Verfall erhalten. Ehe wir weiter gehen, müssen wir die Frage aufwerfen: Wer ist der Schöpfer<sup>1</sup> der neuen Form gewesen? Was lässt sich über seine Dichtungen sagen? Das kann hier natürlich nicht in extenso, sondern nur in Andeutungen und ausgewählten Beispielen geschehen.

Die erste Frage wird durch die Ueberlieferung beantwortet in deren Richtigkeit zu zweifeln wir keinen Grund haben, die m Gegentheil durch innere Gründe gestützt ist. Als Archeget ler römischen Elegie wird uns einstimmig Cornelius Gallus genannt; der erste in jener Reihe von vier Dichtern, die Ovid in ler berühmten Stelle seiner Selbstbiographie aufzählt (Trist. IV .0, 53f.):

Denn von einem solchen müssen wir jetzt sprechen. Wie einewurzelt der alte Aberglaube ist, sieht man am besten in ganz abichtslosen Verdrehungen der Ueberlieferung, wie sie sich zB. Bürger Iermes 1903, 26 leistet: 'Gallus wird von Ovid und späteren als der enannt, der die hellenistische Elegie . . . nach Rom gebracht hat'. Ver sagt das? doch nur die Modernen.

## Successor fuit hic 1 tibi Galle, Propertius illi, quartus ab his serie temporis ipse fui 2.

In der That kennen wir keinen früheren Vertreter des γένος Catull kann man nicht in eine Reihe mit den 'römischen Elegiken stellen, da er das elegische Maass nur in Uebersetzungen (c. 66) Briefen (65. 68), einem Spottgedicht (67) und Epigrammen ver wendet hat 8. Mit Catull geht Calvus. Die Dichtungen, in dene er detexit variis sua furta modis (Ov. Trist. II 431 f.) ent sprechen Catulls polymetrischen nugae. Mit den Trauerlieden auf Quintilia (Propert. II 34, 89) decken sie sich nicht 4. Wi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tibullus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ovid ordnet hier die Dichter, wenn man das Paradoxon ge statten will, nach den Todesjahren. Der früh verstorbene Tibull, de er kaum noch gekannt hat, erscheint ihm älter als sein Freun Weder auf die Geburtsjahre der beiden Dichter noch au die Reihenfolge, in der sie mit Elegieenbüchern aufgetreten sind, läs sich aus dieser Stelle ein Schluss ziehen. — Auch Ars III 333 ff. 53 Trist. II 445 ff. nennt Ovid seine drei Vorgänger; am. I 15, 27 nt Gallus und Tibull, weil Properz noch lebt. am. III 9, 61 ff. finde Tibull den Gallus im Elysion vor. (Beiläufig: au der Thatsache, da Gallus dort ist, zweifelt Ovid keineswegs. Der hypothetische Sa si falsum est temerati crimen amici hängt natürlich von prodige ab Properz II 34, 91 nennt nur Gallus, weil Tibull noch am Leben is Alle vier Elegiker charakterisirt Quintilian X 1, 93 elegia quoqu Graecos provocamus, cuius mihi tersus atque elegans maxime videti auctor Tibullus. sunt qui Propertium malint. Ovidius utroque lascivio sicut durior Gallus. Nur die drei ältesten nennt mit praecipue Die medes GrL I 484, 21. Bezeichnend ist dagegen das Fehlen des Gallı in der Zusammenstellung bei Statius silv. I 2, 252 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ueber Catull s. p. 84, 1.

<sup>4</sup> Wenigstens nicht, wenn Quintilia, wie nach dem Namen wahr scheinlich, seine legitime Gattin war und wenn die Gedichte, i denen er ihren Tod beklagte, Elegieen waren, was freilich nicht er wiesen und nicht wahrscheinlich ist. Sollte letzteres doch der Fa gewesen sein, so möchte man beinahe glauben, dass er eine Trauer elegie in alexandrinischer Art, nach dem Muster der Λύδη und Άρήτη geschrieben habe. Wie dem sei, Ovid hat, wenn Quintilia Gattin de Calvus war, nicht die gleichen Gedichte im Sinne wie Properz, trot der äusserlich gleichen Art, in der er Calvus mit Catull verbinde Wohin man mit einer solchen Annahme käme, zeigt Rothsteins Ar merkung zu den Properzversen: 'Eingekleidet waren diese erotische Erinnerungen in die Form eines Gedichtes zu Ehren seiner volängerer Zeit . . . gestorbenen Gattin Quintilia'. Ovids furta ist mierotische Erinnerungen' sehr milde übersetzt; und solche Ehrun einer verstorbenen Gattin dürfte wohl einzigartig dastehen. Keines

u der Behauptung kommt<sup>1</sup>, der Ataciner Varro habe 'einen shen Elegieenkranz auf seine Leukadia' geschrieben, weiss icht. Weder Properz II 34, 85—86 noch Ov. Trist. II 40 geben ein Recht, ihn gerade als Elegiker anzusprechen. vürdig ist aber, dass wir auch sonst trotz der starken Vering des elegischen Maasses kaum Dichter kennen, die wirklegieenbücher in der Art des Gallus verfasst haben. Valgius

Domitius Marsus, Cassius Parmensis, die man zuweilen kommen nicht in Frage. Ausser den vier Dichtern der chen διαδοχή gehört in diesen Kreis nur noch der Dichter ygdamuselegieen. Hat es noch andere Elegiker von der er uns erhaltenen gegeben - a priori würde man das ann - so sind mit ihren Gedichten ihre eigenen und ihrer ten Namen verloren. Aber wie dem sei, die Stellung des als des ersten 'römischen Elegikers' bleibt unbestritten. Dann aber hat, wie auch zu erwarten war, die 'römische 'schon bei ihrem ersten Auftreten die gleichen Züge ge-, die sie bei den erhaltenen Elegikern noch trägt. Natürlich sentlichen Züge. Denn wie diese drei unter sich veren sind, so hat auch Gallus seine Besonderheiten gehabt. eine lehrt uns Quintilians Urtheil über seinen Stil kennen: r durior. Eine zweite, in der er aber einen Nachfolger operz fand, muss die sehr reichliche Verwendung mythoien Apparates gewesen sein, die wir wohl aus seiner en poetischen Thätigkeit erschliessen dürfen . Eine dritte ı war die Wahl des Dichters, der ihm diesen Apparat zum en Theile lieferte, des dunkeln und schwer verständlichen rion, aus dessen Epyllien er schon früher mindestens eines tzt hatte 3. Aber das sind Nebensachen. Sehr viel wichtiger

er hatte Ovid eine solche Elegie im Sinne, wie nach Properzens ck anzunehmen möglich wäre; er spricht ja von varii modi. ennt er, was im Zusammenhange bezeichnend ist, den Namen ias nicht. In den nugae stand eben nichts von ihr.

ZB. Teuffel-Schwabe  $RL^5$  § 212, 2. Schanz  $RL^2$  I 190. II 1, Die dem Cicero zugeschriebene Elegie war ein alexandrinisches edicht.

Zweiselhaft ist mir, ob man die Worte, mit denen ihm Parden Abriss der Liebessagen widmet, παρέσται εἰς ἔπη καὶ ; ἀνάγειν τὰ μάλιστα ἐξ αὐτῶν άρμόδια auf Elegieen im röι Sinne deuten darf. Der Grieche denkt eher an Epyllien und n, wie er selbst sie schrieb.

Nichts anderes kann man aus den viel behandelten Versen

ist die sonst vollständige Aehnlichkeit zwischen Gallus und den

\_=

drei späteren Elegikern; oder anders und richtiger ausgedrückt, der Einfluss, den Gallus' Werk auf seine Nachfolger ausgeübt Zuerst in einer Aeusserlichkeit, die aber gerade deshalb 50. 51 von ecl. X entnehmen (s. p. 74, 1); wenn auch die Scholissten, die offenbar die Stelle schon nicht mehr richtig verstanden, auseinander gehen: Servius zu ecl. X 1 (vergl. Philargyr. II zu ecl. X 50) Gallus fuit poeta eximius; nam et Euphorionem, ut supra (zu VI 72) diximus, transtulit in latinum sermonem et amorum suorum de Cytheride scripsit libros quattuor. Hier sind vollkommen richtig die Uebersetzungen aus Euphorion von den Amores geschieden; von einer Nachbildung Euphorions in diesen ist keine Rede. Wenn Euphorion nun bei Probus (vergl. Philargyr. I qui Euphorion distichico versu usus est) zu ecl. X 50 als Elegiker erscheint: Euphorion elegiarum scriptor Chalcidensis fuit, cuius in scribendo secutus colorem videtur Cornelius Gallus, so erregt schon der Wortlaut den dringenden Verdacht, dass es sich hier um einen Rückschluss handelt: Euphorion wird Elegiker, weil er von Gallus benutzt ist. Dass uns sonst keine Elegieen, sondern nur Epyllien für Euphorion bezeugt sind, besagt freilich wenig; und man wird besser thun, die Frage, ob er überhaupt das elegische Maass verwendet hat, nicht allzu bestimmt zu verneinen. Aber keinesfalls darf man die Thatsache aus der einen Scholiastennotiz erschliessen-Dazu ist sie zu unsicher. Aber ob sie richtig ist oder nicht, daran dass Gallus den ihm schon durch seine Uebersetzerthätigkeit gut bekannten Euphorion auch in den Amores sich zum Vorbild wählte was 'Vorbild' hier besagt, wissen wir jetzt; es bezeichnet die Uebernahme mythologischen Apparates und erotischer sowie anderer Motives aus seinen Dichtungen — brauchen wir in keinem Falle zu zweifeln Jedenfalls gewinnen die Verse, in denen Properz (II 34, 91) das Andenken des Gallus feiert: et modo formosa quam multa Lycoride Gallus mortuus inferna vulnera lavit aqua, und die, wie man längst gesehen hat (vergl. G. Schultze Euphorionea 1888, 54), an ein Fragment aus Euphorions Ύάκινθος anklingen (Meineke Anal. Alex. 72 Κώκυτός το μοθνος ἀφ' ἔλκεα νίψεν "Αδωνιν), eine ganz besondere Feinheit, wenn schon Gallus selbst die Verse Euphorions vom verwundeten Adonis auf seine eigenen Liebeswunden übertragen hatte dh. wenn sie in seinen Amores standen, nicht in einer lateinischen Bearbeitung de Euphorionischen Gedichtes, die man hat erschliessen wollen. Ein solche Uebertragung, die ganz der oben besprochenen (p. 58) aus der Kydippe entspricht, die sicher in den Amores statt hatte, lehr zweierlei: 1. dass Gallus sich nicht auf die Ausbeutung des Euphorio beschränkte, gerade so wenig, wie Properz nur Philetas und Kalli machos in Kontribution gesetzt hat. 2. dass die Benutzung Euphorion in Gallus' Elegieen nichts für die Form der Euphorioneischen Ge dichte beweist. Denn der Ύάκινθος war ein Epyllion. In jedem Fall aber waren es erzählende Gedichte.

ungemein bezeichnend für die Stärke dieses Einflusses ist. Schon früher hat man<sup>1</sup> den sicher bezeugten<sup>2</sup> Titel der ovidischen Elegieenbücher mit den vv. 50 ff. in Vergils Gallusgedicht<sup>8</sup> und der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Skutsch Aus Vergils Frühzeit 1901, 23 und die von ihm citirten.

<sup>2</sup> Ars III 343 Deve tribus libris titulus quos signat Amorum. lautet wenigstens die Vulgata. Ich stelle aber die Frage, ob wir verpflichtet sind, der ganz unwahrscheinlichen Konjektur deve tribus zu Liebe die ganze Chronologie von Ovids Liebesdichtungen in Verwirrung zu bringen? Wer sie hält, kann sich mit am. II 18 nicht abfinden. Denn auch der neueste Versuch Bürgers (De Ovid. carm. etc. p. 27 ff.), der sonst sehr gut gerade über die Epistulae gehandelt hat, dieses Gedicht wieder der ersten Ausgabe der Amores zuzuweisen und folgende Reihe zu konstruiren 1) die am. II 18 erwähnten Episteln 1. 2. 4-7. 10. 11. 14. 15, 2) Properzens Arethusabrief (IV 3), 3) Episteln 3. 8. 9. 13 scheitert schon daran, dass die Eingangsverse des Arethusabriefes nicht nur in her. III, sondern auch in V (wo V. 1. 2 mit Unrecht bestritten werden) und XI nachgeahmt sind. Also ist die ganze Sammlung später als Properzens Arethusabrief, der in der Geschichte der römischen Elegie einzigartig dasteht; gerade so einzigartig wie die 'regina elegiarum' IV 11, die man mit I 21 vergleichen muss, um den Fortschritt zu ermessen, mit dem Properz in ihr aus dem Epigramm, das den Toten reden lässt, die Elegie entwickelt hat, damit aber auch die Bahn der eigentlichen Liebeselegie, in der allein der Dichter reden kann, gerade wie mit IV 3 verlassen hat. In am. II 18 aber sind mindestens V. 19. 20 unverständlich, wenn die Ars noch nicht edirt war. Dass aber auch die Aufzählung der Briefe auf unsere Sammlung der 15 echten Heroiden Bezug nimmt, ist für den, der sehen will, deutlich. Ovid ist kein Pedant; er verfasst keinen Bibliothekskatalog und ist nicht verpflichtet, alle die von ihm geschriebenen Briefe aufzuzählen, ebensowenig wie er alle Antworten des Sabinus aufzählt, sondern den neun eigenen sechs Briefe des Sabinus gegenüberstellt. Aber indem er bei seinen, wie bei Sabinus Briefen an erster Stelle Penelope, an letzter Sappho nennt, weist er luce clarius auf unsere Sammlung, die eben mit einem Briefe der Penelope beginnt, mit einem der Sappho schliesst. Damit ist es sicher, dass II 18 der zweiten Ausgabe der Amores angehört und es ergiebt sich als Reihenfolge in der Herausgabe der Dichtungen aus Ovids erster Periode: 1. Amores in fünf Büchern, 2. Medea (am. II 18, 13 ff.), 3. Epistulae 4. Medicamina (die aber auch früher verfasst sein können), 5. Ars, 6. Remedia 7. Amores in drei Büchern. Damit gewinnt auch das Schlussgedicht der Amores III 15 eine bessere Bedeutung: die area major bezeichnet Metamorphosen und Fasten, mit deren Stoffe Ovid schon lange sich beschäftigt hatte, wie er ja auch dem dritten Buche nicht ohne Absicht fast an letzter Stelle zwei Proben dieser Beschäftigung (III 12. 13) eingefügt hat. Schlagender erscheinen, sobald die Ecloge selbst richtig ver-

Servius zi. e.l X 1 amorum suorum de Cytheride quattum combinirt und daraus geschlossen, das seine vier Bücher Liebeselegieen unter dem Tital in hat. Man kann noch einen Schritt weiter gehenstetes Bu h geht ja gewöhnlich unter dem Sondation dass dies der ursprüngliche vom Dichter selbstet ist, glaube ich freilich nicht — aber die beiden lieher, die zusammen edirt sind, beginnen mit dem

ettles ande mala totiens scribantur Amores.

ett, werant soviel ich weiss noch niemand hingewissen in en Buchtitel zu sehen und habe darum das an bestelle stellende Amores mit grossem Anfangsbuchtieben Unsere Handschriften versagen; N hat keise, thellweise thorichte Titel. Aber bei Tibull anigstens in der Ueberschrift des ersten und des Lygen. Guelferbytanus die Amores: Albii, Tibulla poesele jaar a. lab. I. meip, de. amoribus, Deliae. Amores ele jaar a. lab. I. meip, de. amoribus, Deliae. Amores ele jaar a. lab. I. meip, de. amoribus, Deliae. Amores ele jaar a. lab. I. meip, de. amoribus, Deliae. Amores ele jaar a. lab. I. meip, de. amoribus, Deliae. Amores ele jaar a. lab. I. meip, de. amoribus bis herab auf Lygen.

genau so ausgesehen haben, wie die des Properz auf Cynthia, Tibulls auf Delia und Nemesis, Ovids auf Corinna. Dergleichen aber hatte es vor Gallus weder auf griechischem noch auf römischem Boden gegeben.

**X**3

**X**.

12

•

· \*

1

el.

• • •

Den grossen Einfluss, den die Neuschöpfung des Gallus ausgeübt hat, kennzeichnet die Reihe der ihm folgenden Elegiker. Wie sie in der Betitelung und in der Gesamtanlage ihrer Werke von ihm abhängen, so ist auch in den Einzelheiten das Verhältniss das gleiche. Ich muss das, obwohl ich nichts wesentlich neues damit sage, doch wenigstens an der Besprechung eines einzelnen Motivs nachweisen: es handelt sich um die Reise der Geliebten mit einem Nebenbuhler, um das erotische Propemptikon. Wir ersehen, dass Gallus ein solches gedichtet hat, aus Vergils zehnter Ekloge, und zwar, was bei dem heissen Kampfe, der um dieses Gedicht geführt wird <sup>1</sup>, besonders angenehm ist, aus den Versen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mir scheint es nun freilich, als ob durch die vorhergehenden Auführungen, die uns Gallus als den 'ersten' Elegiker zeigen, die Behandlung, die Skutsch der 10. Ekloge hat angedeihen lassen, in der Hauptsache eine sehr wesentliche Stütze erhält. Es können die Vv. 46 bis 49 — das wird jetzt evident, wie es schon durch Skutsch höchst wahrscheinlich gemacht worden war - in der That nur das Thema einer Elegie gebildet haben, wie sie es bei Properz und Ovid wirklich thun. Ebenso steht es gewiss mit den oben p. 58 benutzten Vv. 52 bis 54, die man in der That 'geradezu als Inhaltsangabe der Properzischen Elegie [I 18] ansehen' kann. Auch auf die anderen Uebereinstimmungen zwischen den einzelnen Versgruppen und ganzen Elegien der Späteren hat Skutsch hingewiesen. Ich glaube man kann nicht mehr leugnen, dass wir in dieser Ekloge in der That eine Zusammenstellung von Leitmotiven aus den Amores vor uns haben (vgl. über die Abgrenzung dieses Theiles auch Jahn Hermes 1902, 161 ff.); aber man wird es vielleicht auch gar nicht mehr leugnen wollen, wenn man erkannt hat, dass diese Amores etwas neues, noch nie dagewesenes waren, das auf gauz besondere Weise zu feiern Vergil sich wohl veranlasst sehen konnte. Wir dürfen die Uneinheitlichkeit, die dadurch in das Gedicht kommt. die Unebenheit in der Composition, die auch Leos feine Interpretation (Ilermes 1902, 14 ff.) nicht hat verschwinden lassen, ruhig anerkennen, nachdem sich von aussen her eine befriedi-Sende Erklärung für sie ergeben hat. Gerade Leo möchte ich davon überzeugen, weil er unbefangen genug urtheilt, die abstrakte Möglichkeit solcher Erklärung für Ecl. X zuzugeben (aal). p. 28). Nur dann Rewinnt ja auch der Eingang der Ekloge (s. p. 71, 3) Bedeutung. Sche, wie Bürger, der an die Einheitlichkeit von Gallus' Klagerede Elaubt, sich damit abquält (Hermes 1903, 22).

nerer Servius ausdrücklich bemerkt: hi omnes verm I 14 sus translati carminibus 1. Die Verse lauten:

I hante ties sich nicht um wörtliche Uebernahme. the tardliche Bemerkung (Leo Hermes 1902, 52 f. vita a Vergils Aeneis VI 1903, 359 ff.) mache ich um. 1 Pauly Wissowa IV 1347 und Aus Vergils Frühreit v r l / us sicher redet Dort will er Servius' Worte obse nig in Indaegung' verstehen, hier drückt er och a. t. oakler ous. Das war natürlich, ao lange Gallus r 6 set ette der Elegie nicht richtig erkannt war. Abs s and Skatsch dem richtigen durch seinen Vergleich 1 1 III I kommt, zu einer falschen Interpretation der to it Chalerdico quae sunt mihi condita versu con-Se de modul thur avena Sie können nicht, wie Skutzel wh will futan meht mehr elegisch, sondern bakolisch et a regeschen von der Frage, ob Euphorion überhaupt 10 s , 69, 3), durfte ein solcher Gedanke in diesen verkelat wie moglich sein. Noch weniger können r o, it Galles' Amores eine Mischung von Elegieen und zu glauben, dass Gallus 'elegische Stoffe im flexiwirde sich damit Wie wurde sich damit

Tu procul a patria — nec sit mihi credere tantum — Alpinas a! dura nives et frigora Rheni me sine sola vides. a! te ne frigora laedant! a! tibi ne teneras glacies secet aspera plantas!

atürlich geht die brave Lykoris nicht allein auf diese Reise<sup>1</sup>.
enau nach diesem Muster hat Properz das Propemptikon für

och wohl möglich, dass Gallus wirklich in seinen Elegien Theokrit enannt hat, weil sie stark bukolische Elemente enthielten, weil zu den uellen, aus denen er sein neues γένος schuf, auch Theokrits Bukolik ehörte. Denn dafür, dass die Bukolik in der 'römischen Elegie' gitim ist — gerade wie in der griechischen Bukolik die 'elegischen' toffe - dafür braucht man doch nur auf Gallus' Nachfolger zu vereisen. Tibull genügt es zu nennen; aber Properz hat zB. III 13, 25 ff. in Bild des alten Lebens auf dem Lande, III 17, 13 ff. eines aus dem Vinzerleben; II 19, 17 eine Jagdscene (diese, nicht mit Skutsch I 1, 9 ff. luss man mit dem aus ecl. X 55 ff. für Gallus zu gewinnenden Motive ergleichen). Endlich ist I 18 zu nennen, um anderes hier zu überehen. Also Landbau, Jagd, Winzerleben, der Wald: alle erscheinen uch bei dem so wenig bukolischen Properz. Ja woraus erklärt sich enn das? doch nur daraus, dass diese Mischung der Elemente in lallus' Elegie vorgebildet war. Wir brauchen nicht mehr zu beweifeln, dass die Motive des Landlebens ecl. X v. 42 ff., der Waldinsamkeit 52-54, der Jagd 55-60 wirklich auch von Gallus in einen Amores in einzelnen Elegieen behandelt waren. Der römische llegiker könnte sich mit dem gleichen Recht wie auf die Sagenedichte des Kallimachos und Philetas auf Theokrit berufen. Und 'enn er es nicht thut, so hindert ihn daran nur die abweichende ietrische Form; gerade wie der abweichende Inhalt Properz gehindert ätte, sich auf Kallimachos zu berufen, wenn nicht ein besonderer mstand ihn gezwungen hätte, diesen Unterschied zu übersehen . p. 63 f.). Wir kennen die Folgen, die das für ihn hatte. Man eht aber, was es mit Bürgers Behauptung (Hermes 1903, 21) auf ch hat 'eine breite Behandlung dieser Motive [i. e. des Jagdmotivs] äre für die Zeit um 40 etwas Singuläres'. Waren picht die Elegicen es Gallus überhaupt um diese Zeit etwas Singuläres? Gerade dass Jagd griechischer, nicht römischer Sitte entspricht, ist ja narakteristisch für die Art, wie die römische Elegie entstanden ist.

1 Das ist trotz Bürger Hermes 1903, 21 ff. auch ohne Beweis lar. Oder sollen wir Gallus mit Ovid auf eine Stufe stellen? Warum ill denn der Elegiker nicht die Möglichkeit haben, eine wirkliche rennung — sei diese zeitweilig oder endgiltig — von dem Gegenande seiner Liebe anzunehmen, um auch den Stimmungen Ausdruck zehn, die eine solche Trennung in dem Liebhaber hervorruft? Iie denkt Bürger über Properz I 12 und I 17?

na les ingelegt, das sich in zwei Theilen abrolk!

en erster Versen fallen neben der allgemeinen AchtMotrys die wortlichen Anklänge an die Verse Vergis
wers, wie geschickt dieser die Uebernahme der Versausgeführt hat 2.

or enginer demens? nec te mea cura moratur?

on tibi sum gelida vilior Illyria?

la am tanti quocumque est iste videtur,

of sare me renta quolibet ire velis?

caudire potes vesani murmura ponts

tatis et in dura nave iacere potes?

redibus teneris positas fulcire pruinas,

a potes insolitas Cynthia ferre nives?

Alis au h um die Treulose noch zärtlich besorgt ist.

sed que amque modo de me periura mereris
set Got dea tuae non aliena viae.
To 18t kens blosser Nachahmer. Er hat dem Note
Toung gegeten, die es bei Gallus, wie es echeist,

ht hatte. Lykoris muss die Reise wirklich angetreten haben; athia lässt sich durch des Dichters Bitten rühren. Mit dem belruf:

hic erit, hic iurata manet. rumpantur iniqui! vicimus: assiduas non tulit illa preces.

ginnt das folgende Gedicht (I 8<sup>b</sup>)<sup>1</sup>. Die beiden Elegieen d zwar selbständig; aber sie stehen als Gegenstücke in einem geren Zusammenhang untereinander, als mit den umgebenden dichten. Diese von Properz auch sonst verwendete Form der mposition<sup>2</sup> ist von Ovid mehrfach nachgeahmt, besonders in seinem Propemptikon für Corinna am. II 11. 12. Denn nn dieses letztere Gedicht mit offenbarem Anklang an das ngangsdistichon von Propert. I 8<sup>b</sup> anhebt:

ite triumphales circum mea tempora laurus! vicimus: in nostro est ecce Corinna sinu!

charakterisirt es sich eben dadurch als Gegenstück zu II 11.8. eilich auch nur dadurch. Denn im Uebrigen hat das Gedicht keinen Inhalt. Es besteht aus einer Reihe von Bildern aus thologie, Natur und Geschichte, bunten Lappen, mit denen id seinen Sieg illustrirt und das Fehlen jedes wirklichen Inten nicht ungeschickt verdeckt.

Der Grund dieser Inhaltslosigkeit ist ungemein charakteristisch die Arbeitsweise Ovids in diesen Jugendgedichten. Er hat, der erste Blick zeigt, das für das Gegenstück bestimmte tiv — die Stimmung beim Bleiben oder bei der Rückkehr Mädchens — in das erste Gedicht hinübergenommen, indem 11, 37 ff. an den ersten Wunsch einer glücklichen Reise ich den zweiten einer glücklichen Rückkehr schliesst und nun

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist in den Hss. an 8<sup>a</sup> angeschlossen. Die von Lipsius vorommene Trennung bedarf, wie schon Lachmann sah, keiner weiteren ründung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rothstein zu Propert. I 8. Leo GGA 1898, 744.

Bas hat Bürger aaO. p. 22 f. ebenso wie De Ovidii carm. it. etc. 12 ff. übersehen und deshalb das richtige Verständniss it erreicht. Noch weniger findet sich dieses allerdings bei Martinon Amours d'Ovide 1897 p. XVII, für den II 12 'le premier triomphe vide sur Corinne' erzählt und deshalb eigentlich ins erste Buch schen I 3 und 4 gehört. Aber Martinon hat ja auch wieder einen innaroman geschrieben. Merkwürdig ist überhaupt das geringe ständniss der Franzosen für das Wesen einer Dichtungsgattung, sie lieben und deren ästhetischen Werth sie meist richtiger beieilen als die deutschen Gelehrten.

sich das Glück der Wiedervereinigung ausmalt. An sich wäre das garnicht übel, sogar recht gut. Aber hier ging das nicht, weil Ovid ja von Properz die Kompositionsform in Gegenstücken adoptirt hatte. Also muss ihn ein äusserer Grund veranlasst haben, das Gegenstück seines legitimen Inhalts zu berauben. Dieser Grund aber ist deutlich: Ovid hat sein Propemptikon nicht nach einer, sondern nach zwei Vorlagen gearbeitet, und es ist ihm hier einmal nicht gelungen und konnte ihm nicht gelingen, die Fugen der Komposition zu verwischen; eine Thätigkeit, in der er sonst eine staunenswerte Geschicklichkeit entfaltet.

Die zweite Vorlage ist die wundervolle Elegie Tibulls (I 3), die sich durch ihren Eingang

Ibitis Aegaeas sine me Messalla per undas
als Propemptikon charakterisirt, diesen Charakter aber nur im
ersten Distichon bewahrt, um dann sofort in die gewohnte Bahn
der Elegie überzulenken<sup>1</sup>. Der Dichter liegt auf seinem Krankenlager und vor seinem geistigen Auge ziehen 'wie im matten
Fiebertraum' einzelne Bilder vorüber: der Tod im fremden Lande
fern von der Geliebten, sein Schicksal nach dem Tode und im
Kontrast dazu das Schicksal der Verdammtem im Tartarus. Dahin
wünscht er die Feinde seiner Liebe. Freilich giebt ihnen Delia
kein Gehör. Sie bleibt ihrem Dichter treu. Mit dem freundlichen
Bilde der Heimkehr zur Geliebten schliesst das Gedicht, das von
so düsteren Vorstellungen ausgegangen war;

89 tunc veniam subito, nec quisquam nuntiet ante, sed videar caelo missus adesse tibi.

tunc mihi qualis eris longos turbata capillos obvia nudato Delia curre pede.

hoc precor, hunc illum nobis Aurora nitentem Luciferum roseis candida portet equis.

Diese wunderbare Schilderung des Wiedersehens hat Ovid mit dem Properzischen Gedicht kombiniren wollen, wobei er sie natürlich der veränderten Situation entsprechend umgestaltet, aber nicht unabsichtlich durch das Schlussdistichon

haec mihi quam primum caelo nitidissimus alto

Lucifer admisso tempora portet equo!

selbst auf die Vorlage hinweist. Um ihretwillen hat er das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. die schöne Besprechung des Gedichtes durch Leo *Philol. Unters.* II 1881, 23 ff. Für die Art der Tibullischen Technik ist die Elegie besonders interessant.

Wiedersehen in das erste Gedicht hineingezogen; denn nur so war es möglich, die prophetische Form beizubehalten, in die die Scene bei Tibull gekleidet war. Im Uebrigen sind gerade diese beiden Gedichte Ovids wunderbar geeignet, die völlige Leblosigkeit der Amores, die durchgeführte Rhetorisirung der Elegie und die Erschöpfung der zu oft gebrauchten Motive zu illustriren 1. Es ist kein Wunder, dass die Elegie nach Ovid keinen wirklichen Dichter mehr gefunden hat.

Die Verfolgung dieses einzelnen Motivs aber zeigt, wie hoch wir den Einfluss des Gallus auf seine Nachfolger auch in den Einzelheiten anschlagen müssen. Die meisten der Motive. die sich in den Elegieen des Tibull und Properz<sup>2</sup> finden, werden schon in Gallus Gedichten verwendet worden sein. Er hat sie eben in die Elegie eingeführt<sup>3</sup>. Damit aber erklärt sich einer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Raum hindert mich, das in den Einzelheiten auszuführen. Aber jedem, der die beiden Gedichte mit Properz und Tibull vergleicht, wird der Unterschied in der ganzen Anlage und in den Einzelheiten klar werden. Hier herrscht allein die Rhetorik. Selbst Ovids Nachahmer Statius, für den Vollmers Nachweise zu Silv. III 2 unvollständig sind, ist hier lebendiger, weil sein Gedicht einen realen Hintergrund hat, der dem Ovidischen fehlt. Auch das hat Bürger nicht beachtet, wenn er sagt, Ovid bliebe uns die Antwort schuldig, 'ob Corinna seinen Bitten nachgegeben hat'. Aber der Schluss seines Artikels (p. 26 f.) zeigt überhaupt - namentlich wenn man Rothsteins sorgfältige Erörterung (Einleit. p. XXV f.) über Cynthia vergleicht — wie wenig ihm das Verständniss für die Entwicklung aufgegangen ist, die die römische Elegie in ihrem kurzen Dasein von Gallus bis Lygdamus genommen hat. Leo wird kaum erfreut gewesen sein, als er seine feinen Ausführungen über das Wesen der Dichterliebe (Philol. Unters. II 20 ff.) hier so vergröbert wiederfand.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Durch diese, vor allem durch Properz, bei Ovid, der aber auch Gallus selbst benutzt, wie er auch einiges neu einführt. Auf einen Anklang des Lygdamus an Gallus weist Marx bei Pauly-Wissowa I 1326 hin. Vergl. Bürger aaO. p. 23.

B Das lässt sich gerade an diesem Motiv auch nach oben hin gut zeigen, obwohl die Spuren griechischer προπεμπτικά gering sind (Kiessling-Heinze zu Horat. c. I 3. Vollmer zu Stat. silv. III 2). Der Πομπίλος der Erinna (Athenai. VII 283 d) war hexametrisch, gerade wie das Propemptikon, das Theokrit. id. VII 52 ff. seinen Hirten vortragen lässt; vermuthlich auch das Gedicht des Parthenios (Meineke Anal. Alex. 272), wenn wir aus der Nachahmung durch Helvius Cinna (Schanz RL<sup>2</sup> I 188) schliessen dürfen, der mit seinem Propempticon Pollionis die Gattung in die römische Litteratur einführte. Dies Gedicht und sein griechisches Vorbild wird durch die Nachricht charakterisirt, dass

terschie le zwischen der Tibullischen und Properzischen iss Gal is vir dem mythologischen Apparat starken en acht hat, glaubten wir annehmen zu dürfen; dass legie auch stark bukolische Elemente enthielt, geht en von Vergil angeführten Motiven hervor! Von grossten Nachfolgern hat Tibull, seiner Naturanlage das buschische Element fast allein gepflegt, währenden lis Mytimbigische stark in den Vordergrund schiebt, einseitig als Tibull auch dem Bukolischen sein Recht ei fen Lisst – Insofern mag man ihn als den wahren es Gallus bezeichnen.

Abhurgigkeit aber der beiden bedeutendeten Elegiker

Moster hat Horiz e I 3 und epod. 10 (Leo De Horatio de O. S) zurreckgegriffen. Aber auch Kallimachos, demen n. 1 den Herszischen die Anrede an das Schiff theilt, byr sen ledan seit (fr. 114). Nicht eigentlich Propemptin, h. 122, stehene, sind zwei Epigramme Meleagers AP XII oanna hat his Motiv in die Elegie eingeführt, womit von der Schiff ist es kein.

und durch sie der späteren von Gallus giebt uns nun das Recht, was wir über die Entstehung des γένος an ihren Dichtungen nachweisen werden, auf Gallus als den Schöpfer des γένος zurückzuführen. ἃ γὰρ Ὁλυμπος ηὔλει, Μαρςύου λέγω τοῦ διδά-ξαντος.

### III. Die römische Elegie.

Damit können wir schliesslich an die Frage herangehen, wie denn die Entstehung der römischen Elegie zu erklären ist, aus welchen Elementen Gallus sie geschaffen hat und zu zeigen versuchen, dass für die Erklärung dieses Vorgangs die alte Hypothese unnötig und schädlich ist. Ich muss gestehen, dass ich diesen Theil meiner Arbeit am liebsten ungeschrieben lassen würde, weil ich für den, der auch nur Kaibels Ausgabe der Epigramme Philodems 1 oder Wilamowitz' Liber Nucis 2 gelesen und stillschweigend die Konsequenzen daraus gezogen hat, kaum etwas neues zu sagen habe, und weil eigentlich jeder sich aus dem von Leo bereitgestellten Material jetzt die nötigen Folgerungen selbst ziehen kann. Die von Leo postulirte Mittelquelle hat freilich nicht existirt; wir müssen sie ausschalten. Aber er selbst führt uns auf den richtigen Weg, wenn er den engen Zusammenhang zwischen hellenistischer und römischer Elegie uns deutlich werden lässt an dem erotischen Epigramm<sup>8</sup>. Das bleibt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Index Schol. Gryphsw. 1885. Die Polemik Bürgers De Ovid. carm. etc. 6 ff. ist in der Hauptsache verfehlt. Auch erinnere ich mich daran, dass 1897/8 Wilamowitz im Colleg bei Besprechung des hellenistischen Epigramms auf das Verhältniss zwischen diesem Epigramm und der römischen Elegie hinwies und zur Untersuchung aufforderte. Und 1898 schrieb Leo in der schon öfter citirten Recension von Rothsteins Properz (GGA 1898, 726) folgendes: 'Am Epigramm aber haben wir das Material zum Theil in Händen, das Properz vorlag. Unter seinen Gedichten ist eine besondere Kategorie, zu der gleich I 2.. gehort, die nichts als in elegische Form gebrachte Epigramme sind. Man kann zweifeln, ob Properz das zuerst oder ob griechische Dichter es ihm vorgethan haben; die Erscheinung wiederholt sich bei Ovid im Verhältniss zu Philodem. Vielleicht wäre es für eine wirkliche Untersuchung am besten, beim Verhältniss der Elegie zum Epigramm einzusetzen, weil hier das Material auf beiden Seiten reichlich fliesst.' Zwischen diesen Worten und der richtigen Ausfassung vom Wesen der Pomischen Elegie steht nichts als das Phantom der subjektiv erotischen hellenistischen Elegie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In den Commentat. Mommsen.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Zuerst *Plaut. Forsch.* 129; dann dem Richtigen näher in den eben citirten Worten.

uns die subjektive hellenistische Ele zerronnen ist. Ihm werden wir die Vern nicht nur zwischen römischer Elegie und indern alen wo sonst in der erotischen K les estang der Motive aus der Urquelle Um es camal scharf auszudrücken: die was been ous dem erotischen Epigramm. Epigrann wohl auch ihre Hauptquelle. A e emzige. Wir müssen uns hüten, hier ei ten tij gramm muss die direkte Benuti Ken die zegegeben werden; nur so erk gatzer Sichen, wie sie etwa zwischen 1 in von Dichter des Έαυτοντιμωρούμενος cent Heart 273 ff.) bestehen. Dass die bell et ! . ! und direkt benntzt ist, auch when, I do wir schon gesehen. Aber I' este ast coszencutet, nicht zueret und ni separett bereits von Cornelius Gallus, Mit . ules wir auch bei der römischen El and vir his hinzelne, wobei natürlich na

nm mit den Motiven der Komödie gesättigt ist, erscheint nur rlich bei dem Interesse, das das attische Lustspiel in der en griechischen Welt weckte. Der Vergleich des Epigrammenters mit dem Liebhaber der Komödie ist mindestens ebenso chtigt, wie der zwischen diesem und dem römischen Elegiker.

Was dieses mit den Motiven der Komödie und des tägen Lebens gesättigte hellenistische Epigramm von der römiin Elegie trennt, ist eigentlich und im Grunde wirklich nur geringere Umfang 1. Alles andere ist sekundär, d. h. es erit sich mit Notwendigkeit bei einer versuchten Erweiterung Epigramms. Diese Grenze ist fliessend. Der alte Aberglaube, das kürzeste Epigramm wie das beste so das ursprünglichste ist ja verschwunden. Wenn häufig der praktische Zweck Aufschrift die Beschränkung auf wenige Zeilen mit sich chte, so fiel das fort, seit das Epigramm zu einem litterarischen os geworden war. Unter Kallimachos' Epigrammen hat gleich erste 8 Distichen. Die Schlussgedichte von Properzens erstem he haben nur je fünf, II 11 gar nur drei Distichen<sup>2</sup>. Geenistischen Epigramms ausschliesslich auf die Gelageunterhaltung :hränken will. Aber sowohl seine Verwendung auch dafür wie seine nahme des Inhalts der alten Gelageelegie ist unbestreitbar. Im igen kommt für meine Beweisführung nichts darauf an, ob das Epimm beim Symposion verwendet ist oder nicht. Deun die Herkunft es erotischen Inhalts ist klar.

- <sup>1</sup> Das ist unrichtig, wenn man das 'Epigramm an sich' und die gie an sich' construirt. Aber es gilt für das hellenistische Epimm und für die römische Elegie, eben weil diese aus jenem durch veiterung entstanden ist.
- <sup>2</sup> Ob man I 21 als Epigramm bezeichnen will stehe dahin es zu verstehen ist, hat Leo GGA 1898, 743 f. gegen Rothstein Reitzenstein Hermes 1896, 185 gezeigt — es ist auch eigentlich chgiltig, da Properz selbst es in das Elegienbuch gesetzt hat, wie all seine Kurzelegien unter die Epigramme. Man kann auch daraus en, wie jung diese römische Elegie ist, wie unsicher noch ihr Wesen. r charakteristisch ist, dass sich allein Properz diese wie so manche ere Freiheit (p. 71, 2) genommen hat. An der Vollständigkeit von evermag ich trotz Leo GGN 1898, 469 ff., wo der litterarische rakter dieser biographischen Schlussgedichte erklärt ist, nicht zu iseln. Freilich darf man es nicht mit Rothstein interpretiren. Dann e ich es lieber für unvollständig. Aber das führt hier zu weit. egen ist II 11 ganz sicher kein Fragment und ganz sicher nicht mit 10 zu verbinden. Der Gedanke findet seine Entsprechung in zahlhen Epigrammen. Dass II 9-11 eine zusammengehörige Gruppe len, sah Leo aaO. 744.

Catull 72, 73, 76 - das aus 13 Distichen besteit ie 'elegische Gedankenführung' zeigt - 99. 107 würdt ch schlechthin als Elegieen bezeichnen; und ich inter den Epigrammen und sind von Catuli selbst de chtet. Aber ihr Inhalt ist durchaus 'elegischer' Nalm er römischen Elegie und selbst in der Form fiede die Anfänge der späteren Entwicklung 1. Auf eines n Blatte steht dagegen das berithente. für uns einele Ich glaube mich jetzt berechtigt, es hier meh behandeln, so sehr es an sich auch noch nach der esprechung von Birt Rhein. Mus 1904, 433 ff. cint idlung verlangte, weil es in seiner Eigenart. elstellung und dazn - wenigstene glaube ich der ief, in keinen direkten Zusammenhang mit der Gallue gebracht werden kann. Man vergleiche de ledicht des Properz oder Tibuil einerseite mit diamen

werden weiterhin einige Beispiele kennen lernen 5dert t. cs., wie sich die, welche an eine subjektiv-erotische hellen glauben, um die unangenehme Thatesche heren in die

a 68, andrerseits etwa mit dem 'Epigramm' 76, und man wird mir recht geben<sup>1</sup>.

Wie das hellenistische erotische Epigramm, so ist auch die römische Liebeselegie ein erotisches Moment- oder Stimmungsbild oder eine Darstellung dessen, was der Dichter-selbst erlebt hat. Dieser Zusammenhang ist unverkennbar. Wollen wir uns den Hergang deutlich machen, wie das an einen bestimmten Umfang nicht gebundene, seinem Inhalt nach in dem Kreise des täglichen Lebens und der eigenen erotischen Empfindungen des Dichters sich bewegende Epigramm zu dem grösseren Gedicht, der Elegie, fortgebildet wird, so thun wir am besten, mit dem jüngsten der vier römischen Elegiker zu beginnen, weil bei ihm nur noch einer der bei dieser Fortbildung thätigen Faktoren, dieser aber auch in voller Reinheit, wirksam ist: ich meine die Rhetorik. Wie diese in augusteischer Zeit das ganze Gesicht der römischen Litteratur verändert, ist bekannt; ebenso dass Ovid die Hauptrolle in dieser Entwicklung spielt, und dass man wenigstens seine Jugendgedichte ziemlich rein aus der Rhetorenschule erklären kann. Vergleichen wir seine Amores mit entsprechenden Epigrammen, so erscheinen jene als die rhetorische Ausführung der in diesen ausgesprochenen Gedanken. Wie Ovid

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für uns kommt es nach dem eben bemerkten gar nicht in Betracht, wie man über die Composition von c. 68 denkt. Ob es alexan-Irinische Gedichte gab, die in Briefform und elegischem Maasse personliche Angelegenheiten der Dichter behandelten, wage ich nicht zu entscheiden. Möglich ist das bei der Vorliebe der hellenistischen Dichter ür dieses Maass. Aber Indicien giebt es nicht Von Arats Ἐπιστολαί wissen wir nichts; und wenn Rothstein Einleit. p. XXIII das als Epiramm durchaus verständliche, übrigens aus dem liber Ἐλεγείων (Marob. sat. V 20, 8) citirte Distichon αἰάζω Διότιμον wieder als Rest eines freundschaftlichen poetischen Briefes in harmlos scherzendem Cone' behandelt, so glaube ich nicht, dass er nach Reitzenstein 171 lafür Zustimmung finden wird. Ob aber das Catullische Gedicht einen Rückschluss auf gleichartige hellenistische Vorbilder erlaubt, ist mir bei seiner eigenartigen Natur sehr zweifelhaft. Die Briefform ist der lten ionischen Elegie nicht fremd und mir erscheint Leos Hinweis De Horatio et Archilocho p. 10) werthvoll: 'nec dubito, quin Catullus Archilochi memor ad Allium elegiam composuerit'. Diesen angspunkt zugegeben aber erklärt sich Form und Inhalt des Gelichtes einerseits aus den besonderen Umständen, die den Dichter vernlassen, Allius im Liede zu feiern, andrerseits aus den Studien, die r damals trieb und denen wir Gedichte wie 63. 64. 66 verdauken.

#### Facoby

ther can rereberes Thema sich ausläset, so that rater. Die ther zu Grunde liegenden Themata aber mei Brown mit den Mitteln der Rhetorik zu einen neht in der von seinen Vorgängern geschaffens in Als Beispiel des Vorgangs wählen wir einer Ephramorie Catulis (85), das einen von ihm selbst is ephram atisch behandelten Gedanken auf der ell tringt.

anno prince el faciam, fortasse requiris.

on get ein kt aus der Komödie, die es natürlich meht hat A akreen 89 Theognis 1091 ff.) und begegtet enzens hannehus (70 ff.)

in actique an facinus! nunc ego
im sertestam esse et me miserum sentio.

let et americardeo et prudens sciens
alta par peren nec quid agam scio.

oder handlungsweise der von seiner als unwürdig erkannten Liebe nickt wir dem kurzen Stimmungsbilde

e Liebe in Hass verkehrt. Der Dichter fühlt sich frei (27—32). iese Verse greifen auf den Eingang zurück und könnten das edicht passend schliessen. Sie thun es aber nicht. Denn jetzt st folgt im scharfen Kontraste zum Schlusse des ersten Theiles—n den Zusammenhang und die Einheitlichkeit des Gedichtes zu greifen, denke men an die psychologisch feine Lehre der Reedia (657 f.) odio qui finit amorem, aut amat aut aegre desinet se miser— das Mittelstück, der Gedanke des Epigramms:

luctantur pectusque leve in contraria tendunt

hac amor hac odium: sed puto vincit amor.

nd in diesem Widerstreit der Gefühle bewegt sich der zweite heil des Gedichtes, indem er ihm in immer neuen Antithesen usdruck giebt, um am Schlusse zurückgreifend beide Theile irch Wiederholung des Motvis zusammenzufassen:

Ut quamvis nolim cogar amare velim.

er Hergang ist hier ganz klar. Die aus dem Gedanken des pigramms entwickelte Elegie bringt nichts, was über diesen Geanken hinausgeht. Sie ist nichts als erweiternde Ausmalung ad zwar hier Ausmalung ganz allein mit rhetorischen Mitteln. icht einmal von dem mythologischen Apparat ist Gebrauch geacht. Ist das so wunderbar? Ich finde nicht. Den ersten chritt zu der Erweiterung des Gedankens durch Ausmalung und egründung des Gegensatzes hatte ja schon Catull selbst gethan. n. c. 72 entsprechen die Vv. 1—4 genau dem ersten Theile der vidischen Elegie: die frühere Liebe des Dichters und die Heuchelei er Geliebten. Dann in scharfem Gegensatze nunc te cognovi, atsprechend den drei Distichen Ovids mit dem energischen Schluss on ego sum stultus ut ante fui. Darauf der zweite Theil (v. 5—8) ber den Widerstreit der Gefühle 1.

<sup>1</sup> Höchst instruktiv ist, was aber in den Einzelheiten zu verolgen hier zu weit führt, der Vergleich der Ovidischen und Catullischen edichte mit Propert. I 15 und Tibull II 4. Ersteres darf man nicht zwei Elegieen zerlegen. Dem Eingange, der dem odi entspricht 1-8), indem er die über alles Erwarten hinausgehende perfidia er Geliebten konstatirt, folgt der grosse mythologische Haupttheil 1-22), der einfach durch den Gegensatz im Charakter dieser Heroinen u Cynthias Wesen eingeführt wird. Das sind exempla. Das Distichon 3. 24 leitet zu dem zweiten, dem amo entsprechenden Haupttheil ber. Der Dichter kennt jetzt die perfidia der Geliebten. Sie kann ch die Schwüre sparen, an die er nicht mehr glaubt, die aber auch

# Jacoby

t lakol scher Apparates zur Elegie erweitert haben, arckles. Es wird Sache der Erklärer sein, den Vor-· conzelnen Gedichte im speciellen nachzaweisen. e fen noch einen Blick auf das entsprechende Gedicht Die Stuation, wie sie in den ersten Distichen eze hnet un'i an die v. 87 durch die direkte Anrede 1st die gleiche: des Dichters Liebe ist unglückamor heisst es v. 4 ausdrücklich - beim Weine Aber er hat den Grund des Unglückt Vergesser · Plant der Geliebten war verschlossen. Darsti .. alles wettere, wie das Leo Philol, Uniers. Il 34f. W.e lei Properz wird das Epigramm dadurch mr le: Dichter sich in den Zustand versetzt, den jene 1 1 . En i fin lungen ausführt, die jener Zustand in In let Art der Ausführung aber zeigt eich nut Hert vi Tibulla dichterischem Charakter, durch die n enen so anderen Eindruck machen, als die des - ist eine große Tiefe des Gefühls, die aber ver-I einen. Mangel an Kraft und Bestimmtheit, sodass - - - - tation hervorgerufenen Empfindungen

endet, wie bei jedem antiken Dichter; aber nicht darin, worin bei Properz ihre stärkste und ihre beste Wirkung übt, in r Gesamtkomposition seiner Elegieen. Nirgends finden wir in nen jene straffe logisch-rhetorische Gliederung, darum aber ch nirgends jenes ganz durchsichtige Verhältniss zwischen Epiamm und Elegie, die Entwicklung einer Elegie aus einem Motiv 1. der Hauptsache ändert das für uns freilich nichts. Denn was bull inhaltlich giebt, stammt wieder aus der erotischen Kunstesie. Ihr entnimmt er so gut wie Properz die Motive seiner chtungen, nur dass er derselben etwas weichlichen Naturanlage tsprechend unter den Elementen, aus denen Gallus stofflich e Elegie geschaffen, das bukolische vor dem mythologischen in irkster Weise bevorzugt. Wenn er sich seinen Gedanken und npfindungen scheinbar willenlos überlässt, wenn er Situation an tuation, Bild an Bild reiht, so mögen diese Empfindungen echt d wahr sein, ihr Ausdruck erfolgt in der uns bekannten Form it den Motiven der erotischen Kunstdichtung; und fast für jeden eser einzelnen Theile lässt sich auch eine 'Quelle' nachweisen, n Epigramm, eine Komödienscene, ein Stück bukolischer Poesie. iese Benutzung mehrerer Hauptquellen, wenn ich mir diesen asdruck gestatten darf, die für die Komposition des Gedichtes le die gleiche Bedeutung haben 3, im Gegensatze zu Properzens rt, der dem aus éiner Quelle entnommenen Hauptmotiv alles dere in streng logischer Gliederung unterordnet, giebt den egieen Tibulls jenes eigenartige Gleiten der Gedanken und der immung, das man oft, aber mit Unrecht als specifisch elegischen il' bezeichnet hat<sup>8</sup>. Es ist nichts als ein technischer Unter-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Höchstens etwa in dem oben (p. 87, 1) erwähnten Gedicht II 4. er gerade dieses zeigt trotzdem in dem grösseren Haupttheil die enartige Technik Tibulls und beweist, wie unmöglich ihm jede contrirte knappe Darstellung ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nachweisen lässt sich das besonders schön an I 2. 3. 8. II 5.

Tibullische Vollkommenheit des hingleitenden elegischen Stils, der h beständig zu lösen und wieder zu schliessen scheint, bis doch zuzt ein Rundes und Ganzes dasteht; seine besten Gedichte sind kurz, bull muss Raum haben'. Die Beobachtung ist natürlich richtig und die Abgrenzung der Properzischen Elegieen, für die Leo sie verndet, sehr werthvoll. Aber das ästhetische Urtheil scheint mir unhtig; jener 'hingleitende elegische Stil' mit Unrecht aus einer Eigent der tibullischen Technik zu einem Specificum der 'Elegie an sich'

# Jacoby

tre to be some Erklärung in der Naturanlage der te gegen der dem in äusserer Form und Stimmung Reit der Properzischen Gedichte. Aber wenn die einhaus Fritstehung nach ein erotisches Monestest Properzischen stillstisch betrachtet ihr Meister.

Alle berso für Ovid, so tief er sonet als die einer Froperzisteht — sind die zahlreichen der ihr der scharfen Bestimmtheit ihrer Unter der ihren herrschenden Stimmung, man straffen Ausführung bezeichnend. Gedichts

1 As Stellung als der Elegiker kar čšoghv (cl. 1) As a recht abstrahrt. Denn hat Leo wirklich and in the Flegie des Minnermos er Marra an ganzen Stucken der alten Elegie ist ji was der bestzen, zeigt doch eine Art zu disponien, ich and die Frenchische Weise ein gut Theil näher steht im Frenchische 46, 2)

when the whole Galtus komponent hat. Aber glauber with the present hier naher steht. Denn Galtus in the Property of the Contract of the Contra

vie II 2. 26 a. III 24. 25, um nur einige zu nennen, sind dem 'ibull nie gelungen, konnten ihm nicht gelingen; und darin be-

hre Schönheit gelobt? 2. warum habt ihr mir geglaubt?, nichts über en Gedanken des Epigramms hinausbringt, sondern im ersten Theil ie Selbstanklage in mehrfacher Variation wiederholt, im zweiten zahleiche Exempla anführt, um die Gläubigkeit seiner Hörer zu tadeln ie machen die Hälfte des ganzen Gedichtes aus - also auf die einachste Weise das Epigramm zur Elegie erweitert, verfährt Properz canz anders. Eine Exposition (1-8) versetzt uns in die Stimmung; xpertus dico, nemo est in amore fidelis. Das ist der Gedanke des Epiramms in allgemeiner Form. Der erste Theil (9-24) lehrt uns den Frund dieser Stimmung kennen: Lynkeus hat versucht, des Dichters Geliebte für sich zu gewinnen. Wenn der Dichter die Grösse dieses Vergebens durch die Grösse seiner Liebe bestimmt, so fehlt hier jede 3pur von 'scherzhafter Uebertreibung'. Die Vv. 21-24 - es giebt swar eine Entschuldigung für Lynkeus; aber der Dichter weiss doch jetzt, dass man in Liebessachen niemandem trauen darf - greiten auf die Exposition zurück und könnten an sich die Elegie passend schliessen; wie man ja wirklich vielfach mit V. 25 ein neues Gedicht begonnen hat. Aber die Verse wiederholen den Eingangsgedanken nicht einfach; sie specialisiren und steigern ihn: ne severiores quidem homines in amore fideles sunt. Damit ist die Weiterführung gegeben: Lynkeus ist ja ein solcher; und doch seros insanit amores (vergl. Hermesian. Leont. 79 ff. οὐδὲ μὲν οὐδ' όπόσοι σκληρὸν βίον ἐστήσαντο ἀνθρώπων σκολιὴν μαιόμενοι σοφίην . . . οὐδ' οἳ δεινὸν ἔρωτος ἀπεστρέψαντο κυδοιμὸν φαινόμενον . . . οξη μέν Σάμιον μανίη κατέδησε Θεανοῦς Πυθαγόρην κτλ.). In diesem Gegensatze bewegt sich der folgende Theil (V. 25-46): dann lass Philosophie, Tragödie und Epos (Erweiterung durch Aufzählung der verbotenen Themata) und besinge deine Liebe; inque tuos ignes dure poeta veni, gerade wie es Homer und Antimachos auch thun mussten, als sie verliebt waren (Vv. 45. 46 sind wieder nur im Hinblick auf Hermesian. 28 ff. 41 ff. zu deuten). Damit könnte an sich eine Elegie wieder schliessen: Du bist verliebt Lynkeus; also lass das Epos und besinge die Liebe, ist ein runder Gedanke. Aber dann würde vergessen sein, was anfangs so stark betont war: dass Lynkeus gerade Cynthia zu gewinnen versuchte. Also geht der Gedanke weiter: willst du wissen, wie man das macht, so richte dich nach mir: aspice me . . . ut regnem mixtus inter conviva puellas hoc ego quo tibi nunc elevor in-7enio. Das ist das Mittelstück des Gedichtes (47-58), das auf den Gelanken des Einganges zurückweist und gleichzeitig die Fortführung rmöglicht. Dem Lynkeus und seiner Weise muss Properz sich selbst Zegenüberstellen mit dem Entschlusse: ich will meiner Weise, die mir lie Herrschaft im Kreise der Mädchen verschafft, tren bleiben; das rosse Epos überlasse ich - ja wem? Hier wird scheinbar die logische Folge der Gedanken unterbrochen. Man erwartet wie in der Dissteht seine Schwäche als Dichter überhaupt und als Elegiker im besonderen.

Aber wie dem sei, auch Tibulls Elegie giebt keine Veranlassung, einen vorherigen Durchgang der Motive oder gar der ganzen Komposition durch eine hellenistische Elegie anzunehmen. Innere Gründe sprechen nicht dafür. Oder macht die römische Elegie den Eindruck einer Uebersetzungslitteratur? Dass äussere nicht vorhanden sind, glaube ich bewiesen zu haben. Wie weit der Elegiker durch den Ausdruck seiner Empfindungen, durch die subjektive Ausmalung des ihm meist durch ein Epigramm gegebenen Motives sich über dasselbe hinaushebt, wie weit er den Ursprung der Elegie vergessen macht und sie zu einem

position, so im Gedanken ein Gegenstück zu den Vv. 25-46; also ein ah valeat Phoebum quicumque moratur in armis (III 1, 7). In der That lehnt Properz jetzt für sich das Epos ab, wie er es vorher für Lynkeus gethan hat. Aber die Art, in der er es thut, ist eine andere Denn Vergils Name ist gefallen. Vergil aber kann er nicht zu den Todten werfen, wie er es mit Lynkeus' griechischen Vorbildern gethan hat, wie er sonst Ennius zurückweist, wie er III 1,7 ohne Namennennung principiell den Epiker verdammt. Hier werden die dichterischen Principien von äusseren Rücksichten besiegt. So biegt er den Gedanken um: statt zu sagen 'mag episch dichten, wer will' heisst es 'episch dichten geht über meine Kraft, Vergil kann es'. Die Abweisung erfolgt in der Form eines Panegyricus für Vergil (59-80). Das ist im Zusammenhange des Gedichtes unpassend und unlogisch, möglich nur durch die Ungeheuerlichkeit, das von jenem erwartete Epos über Homer zu stellen, aber das Compliment für Vergil — und ein solches war beabsichtigt; sonst hätte er ihn nicht zu nennen brauchen, hätte sich auf die gewöhnliche Zurückweisung des Epos ohne Nennung eines bestimmten römischen Epikers beschränken können — wird so aufs äusserste gesteigert (ich glaube hierin liegt die λύσις der auch von Norden Neue Jahrb. 1901 I 316, 4 meines Erachtens nicht gelösten Aporie). haec (V. 81) greift auf den ursprünglichen Gedanken zurück: ich bleibe meiner Weise treu, dichte wie Varro Catull Calvus Gallus, die in Parallele mit Kallimachos und Philetas stehen; wie Vergil mit den ursprünglichen Vorbildern des Lynkeus (81-92). Lynkeus selbst scheint vergessen zu sein. Aber der kurze Schluss (93. 94) mit dem emphatischen Cynthia quin etiam weist doch sehr deutlich auf den Ausgangspunkt des Ganzen zurück: auf Lynkeus verfehlten Versuch, Cynthia von ihrem Dichter zu trennen. So haben wir hier eine in der Stimmung einheitliche, scharf disponirte Composition in dem bekannten Schems d-c-b-a-b-c-d, in dem sich je die beiden das Mittelstück fiankirenden Gruppen unter den Ueberschriften Lynkeus-Propertius zusammenfassen lassen.

l seine dichterische Potenz an, die im Grunde doch bedingt durch die Stärke des ihn beherrschenden Gefühls. Wem dieses It, der wird Elegieen schaffen, wie die sechste des Lygdamus, doch nichts ist, als die unendliche Variation immer desselben dankens, den das Epigramm ausgesprochen hat — es ist der iche wie bei Properz und Tibull in den eben besprochenen dichten — oder wie Ovid sie soviele gemacht hat. Oder soll in leugnen, was Kaibel dadurch dass er es aussprach bewiesen t, dass zB. am. III 7 nichts ist als die widerwärtige Verbreiterung die schmutzige Ausmalung der von Philodem (AP XI 30) in ei Distichen scherzhaft behandelten Situation?

Es liegt hier wie bei einer anderen Sache; nämlich damit, dass : römische Elegie, trotzdem sie sich durchaus in der gleichen häre bewegt wie Epigramm und Komödie, doch in den Händen rklicher Dichter, zu denen der Ovid der Amores allerdings sht gehört, einen ganz anderen sehr viel edleren Ton hat als re Quellen. Auch das hängt ab von dem Charakter ihrer chter; sehr viel mehr als davon, dass die konventionelle Behränkung auf eine Geliebte - die doch für das Elegieenbuch r in sehr äusserlicher Weise bezeichnend ist, da es andere ücke in unbeschränkter Zahl aufnehmen kann - schon die ebe bis zu einem gewissen Grade adelt. Auch die Verwendung s mythologischen und bukolischen Apparates ist doch schliessh nur ein äusseres Mittel; freilich ein sehr wirksames. Denn rch die Art, wie Properz den mythologischen Schmuck aus r Zeit da 'Götter und Göttinnen liebten' verwendet oder wie bull die idealisirte Natur als Hintergrund seiner eigenen Liebe nutzt, kommt wirklich ein höherer Zug in diese Hetärenpoesie. per das liegt - der Vergleich mit Ovid zeigt das ja deutlich cht an der Verwendung dieses Schmuckes überhaupt, sondern der Art, wie er verwendet wird. Und diese Art wurzelt eder in dem Gefühl des Dichters. Wie uns dieses bei Properz d Tibull entgegentritt, erscheint es wirklich als eine echte chterliebe, mag der Ausdruck sich noch so sehr in konvennellen Formen bewegen und mag die Cynthia des Dichters ch so wenig Züge der realen Hostia tragen; sie erhält ihre thetische Werthung nicht durch das Maass von Naturtreue in n Gedichten und ihre moralische Werthung nicht durch die ellung oder den Beruf -- denn von einem solchen muss man eigentlich reden — der Geliebten. Dieselben Motive klingen anders, die gleichen Situationen machen einen soviel reineren Eindruck, weil für Properz und Tibull ihre Elegieen keine maipua sind, wie den hellenistischen Dichtern ihre Epigramme, sondern der ernste Ausdruck wirklicher Empfindungen; weil bei ihnen auch die gewagtesten Scenen keine Spur jener Lüsternheit zeigen, die bei Ovid oft widerwärtig berührt<sup>1</sup>. Zwischen Epigramm und Elegie, zwischen den Elegieen der verschiedenen Dichter besteht kein Unterschied des Stoffes, sondern nur einer der Behandlung.

Was die Römer aus dem erotischen Epigramm gemacht haben, die erotische Elegie, steht der äusseren Form nach der alten ionischen Elegie sehr viel näher als den alexandrinischen Sagengedichten; sowohl was den Umfang angeht, der bei der erzählenden Elegie, so wenig sicher wir darüber auch urtheilen können, doch vermuthlich ein bedeutenderer war; als auch im Inhalt, der in der alten Elegie bis zu einem gewissen Grade, in der römischen ganz subjektiv ist gegenüber der durchaus objektiven hellenistischen Elegie; endlich auch in der Komposition. Denn das Prinzip der Zweitheilung, das jene beherrscht, scheint auch für diese die Regel zu sein; eine Regel, der sich nur Tibull nicht unterworfen hat, weil seine Natur die dazu nötige Fähigkeit der Concentration nicht besass. Wie es mit der hellenistischen Elegie steht, lässt sich nicht ganz sicher sagen; der Πλόκαμος bietet gerade hier kein geeignetes Vergleichungsobjekt. Ich glaube nicht recht an eine Herrschaft dieses dichotomischen Prinzips in den erzählenden Elegieen, in denen sich die Kunst der Disposition vielmehr in einer möglichst weitgehenden, vielleicht auch möglichst symmetrischen Einschachtelung und Einlage von Digressionen gezeigt zu haben scheint. Es scheint mir nicht unmöglich, dass wir es in der römischen Elegie des Gallus mit einem

<sup>1</sup> Uebrigens muss man auch hier nicht übertreiben. Eine Bemerkung, wie sie Schanz RL<sup>2</sup> II 1, 193 über am. I 5 macht, 'Ovid malt uns eine Scene, von der wir uns mit Abscheu abwenden' wirkt doch etwas komisch. Eigentlich Unsittliches nach unseren Begriffen findet sich in den Amores wenig; ebenso wenig wie in der Ars, die Schanz auch wieder sehr ungerecht als die Einführung der griechischen pornographischen Litteratur in die römische Litteratur bezeichnet. Die berüchtigten Schlussparthien der Bücher II. III sondern sich doch nicht nur stofflich, sondern auch äusserlich so scharf von dem Hauptinhalt des Werkes ab, dass sie für seine Charakteristik gar nicht in Frage kommen. Das Richtige steht schon Plaut. Forsch. 181 f.

bewussten Zurückgreisen auf die alte Form zu thun haben, gerade wie fast zur gleichen Zeit Horaz bewusst zurückgriff auf die Formen des Archilochos und bald danach auf die der aeolischen Lyrik. Properz mag wirklich geglaubt haben, dass er Elegieen schrieb wie Mimnermos 1. Was es mit der Berechtigung eines solchen Glaubens auf sich hat, ist leicht zu sagen. Die Form ist in der That äusserlich die gleiche; bis zu einem gewissen Grade sogar der Inhalt. Die Stoffe der Elegie, soweit sie erotisch sind — also von den Stoffen der alten Elegie eben nur der eine — haben wirklich einen gewissen Kreislauf in ihrer litterarischen Formulirung durchgemacht. Ein Gedanke, wie ihn Mimnermos in einer Elegie aussprach:

τίς δὲ βίος, τί δὲ τερπνὸν ἄτερ χρυσεῆς ᾿Αφροδίτης; τεθναίην, ὅτε μοι μηκέτι ταῦτα μέλοι

hätte bei den hellenistischen Dichtern, sobald sie ihn von sich aussprachen, seinen Platz im Epigramm gefunden<sup>2</sup>, weil die Elegie einen anderen Inhalt aufgenommen hatte. Jetzt bei den Römern tritt der Gedanke aus dem Epigramm wieder in die Elegie über ganz ebenso wie Mimnermos beginnt Ovid am. H 9 B

'Vive' deus 'posito' si quis mihi dicat 'amore' deprecer; usque adeo dulce puella malum est.

Aber der Fortgang des Gedichtes zeigt auch, dass die Gleichheit des Stoffes sich rein darauf beschränkt, dass der alte Ionier wie der Römer die Liebe als das höchste im menschlichen Leben schätzt, die man allein - schon das passt eigentlich nur noch auf die Römer - auch in der Elegie feiert. Aber was bei jenem eine Art von philosophischem Gedanken ist, der sich zur Objektivität erhebt und in eine Anklage des Geschickes ausläuft, das dem Menschen nur ein kurzes Leben bewilligt und auf die kraftvolle Jugend das impotente und hässliche Greisenalter folgen lässt, das ist bei dem Römer nichts als der Ausdruck einer augenblicklichen ganz subjektiven Stimmung, hervorgerufen durch irgend einen Aerger in seinem Liebesverhältniss. Wenigstens sollte es das sein, wenn seine Elegie Leben hätte. Da ihr das fehlt, so ist sie in Wahrheit nur eine Variation des Komödienmotivs vom γλυκύπικρος Έρως in der Form der Elegie 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben p. 43, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> AP V 12. 21. 85 us. Philodem ib. 112; scherzhaft gewendet ders. XI 30; obscoen X 100, vergl. in den Theognidea 973-78. 983-88.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dem Gedanken des Mimnermos näher stehen Stellen wie Tibull

Wir dürfen also vielleicht in der römischen Elegie ein Zurückgreifen auf die alte ionische Liebeselegie des Mimnermos erkennen, indem der römische Elegiker diese Form an Stelle des
Epigramms setzt oder aus ihm wieder entwickelt, wobei Propers
und Ovid die Rhetorik und ihre Schemata zu Hilfe rufen, während
Tibull eine eigene Art der Komposition gebildet hat, die wesentlich in der Aneinanderreihung von Motiven besteht. Aber die
alte Form ist mit neuem Inhalt gefüllt, mit den Motiven, die
das eigene Leben — dieses ist übrigens besser als der Boden
zu bezeichnen, auf den die Motive verpflanzt werden — und die

I 1, 69—73 oder Properz III 5, 19—48. Aber obwohl sie sich in dem Gegensatze von Jugend und Alter bewegen, ist ihr Ton ein ganz anderer; es ist der der Komödie und der Gedanke ist durch ein Epigramm gegangen. Man vergleiche einerseits etwa Catull 5 mit Mimnermos fr. 7; andrerseits Tibulls Verse mit Catull. Die Vv. 69. 70 interea dum fata sinunt iungamus amores, iam veniet tenebris mors adoperta caput (cf. Propert. II 15, 23 f.) entsprechen dem Gedichte Catulls und bis zu einem gewissen Grade dem Gedanken des alten Elegikers. Aber die Fortsetzung iam subrepet iners aetas nec amare decebit, dicere nec cano blanditias capite, das Motiv des verliebten Greises, wie es bes. I 2, 91 ff. ausgeführt wird (vergl. Ov. am. I 9, 3 f. und öfter in der Elegie), stammt in dieser Form aus der Komödie (zB. Plaut. Mercat. 286 ff. cf. Leo Plaut. Forschungen 140 f.) und begegnet uns deshalb auch so häufig in Epigrammen; gerade wie der von Propert. II 18, 19 f. ausgesprochene Gedanke cum sis ipsa anus haud longa curva futura die, den Rothstein mit allgemeinen Redensarten interpretirt, mit Epigrammen wie etwa AP V 85 in Parallele zu stellen ist. - Schr instruktiv ist Propert. III 5, 19 ff. me iuvet in prima coluisse Helicona iuventa ... me iuvet et multo mentem vincire Lyaeo . . . atque ubi iam Venerem gravis interceperit aetas, sparserit et nigras alba senecta comas, tum mihi . . . . Das ist, was Rothstein nicht notirt, offenbar der Gedanke des Philodemischen Epigramms AP V 112 ήράσθην· τίς δ' οὐχί; κεκώμακα τίς δ' ἀμύητος κώμων; ἀλλ' ἐμάνην κκ τίνος; οὐχὶ θεοῦ; ἐβρίφθω πολιή γάρ ἐπείγεται ἀντὶ μελαίνης θρίξ ἤδη, συνετής ἄγγελος ήλικίης και παίζειν ότε καιρός ἐπαίξαμεν, ἡνίκα και νθν οὐκέτι, λωιτέρης φροντίδος άψόμεθα. Aber statt dieses einfachen Schlusses giebt uns Properz in 22 Versen eine breite Ausführung des Begriffes der λωιτέρη φροντίς, indem er alle die Probleme aufzählt, mit denen er sich im Alter beschäftigen will. Ganz deutlich ist hier die Uebernahme des eigentlichen Gegensatzes zwischen den Beschäftigungen des Alters und der Jugend nicht aus der alten Elegie - Mimnermos denkt ganz anders über das Alter — sondern aus dem Epigramm; ebenso deutlich aber auch die Art, wie dieses Epigramm sich zur Elegie er weitert.

rotische Kunstpoesie der Griechen, vor allem Komödie und Epiramm, aber auch erzählende Sagendichtung und Bukolik, boten <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Ich gehe also nicht einen Weg, wie ihn Leos glänzende Beprechung von Horazens erster Epode (De Horatio et Archilocho p. 9 ff.) vesonders in ihrem Abschlusse etwa weisen könnte, nun an Stelle der rerschwundenen neoterica elegia einfach die alte ionische Elegie als Voroild der römischen Elegiker einzusetzen. Was der Horazischen Epode ien elegischen Charakter verleiht — sie mit Plüsz Das Iambenbuch des Horaz 1904, 72 ff. als Parodie der elegischen Erotik aufzufassen, ist verfehlt - stammt weder aus der hellenistischen Elegie, wie Leo glaubt, noch gar aus der des Archilochos; das lehnt Leo mit Recht ab. stammt aus den gleichen Quellen, aus denen die römischen Elegiker schöpfen, dh. hauptsächlich aus Komödie und Epigramm. Aber gerade dass Horaz diesen Inhalt in die Formen des Archilochos giesst, und etwas producirt, was Leo gut als plane elegia iambis concepta bezeichnet, giebt uns die beste Analogie für das Verfahren, durch das Gallus die römische Elegie geschaffen hat. Sein Stoff ist der gleiche; aber die Form, die er für ihn gewählt hat, ist die sehr viel passendere der alten ionischen Elegie. (Den Unterschied in der Wortwahl möchte ich nicht so hoch anschlagen, wie es Leo aaO. 15 thut. Die Elegie verleugnet ihre Herkunft auch in dieser Beziehung nicht ganz. den von Leo hervorgehobenen Ausdrücken des sermo cottidianus vergleiche man zB. Propert. II 16, 27 barbarus excussis agitat vestigia lumbis oder II 32, 41.) Ist es nun ein Wunder, wenn Horaz, den seine Liebe hindert, inceptos olim, promissum carmen, iambos ad umbilicum adducere, der den neuen erotischen Stoff, weil er augenblicklich sein ganzes Interesse beansprucht, schon in die Epoden eingeführt hat, in die er nicht gehört, dann, als er in der äolischen Lyrik die passende Form für ihn gefunden hat, in seinen Lyrica aus den gleichen Quellen schöpft? Besteht denn ein qualitativer Unterschied zwischen dem Inhalt der erotischen Carmina und dem der römischen Elegieen? Doch wahrlich nicht. Nur die Form trennt sie von einander, weist sie ver-Schiedenen γένη zu. Inhaltlich stehen beide in ganz gleicher Weise unter dem Einfluss und in der Nachfolge der hellenistisch-erotischen Kunstpoesie. Eine durchgeführte Untersuchung der Oden mit stetem Binblick auf diese hellenistische Kunstpoesie und ihr Vergleich einereits mit Catulls nugae und Epigrammen andrerseits mit den römischen Elegieen würde überraschende Resultate ergeben. Kiesslings Kommentar liefert ja reiches Material an griechischen Vorbildern und an römischen Parallelen, aber ich habe den Eindruck, dass vieles davon Die aus der richtigen Sphäre stammt. Die aolischen Lyriker werden Eu häufig, die Anthologie zu selten citirt; auch die starken Uebereinstimmungen zwischen Horaz und den Elegikern in Einzelheiten wie im Gedankengange ganzer Gedichte sind zu wenig berücksichtigt (leider mehe ich erst nachträglich, dass die richtige Schätzung Horazens bereits

# Jacoby

nginalität dieser Schöpfung ist mäseig; denn alle im nd griechischen Ursprunges. Nur in ihrer Vertinding sue Das aber libst sich auch nicht wegdisputient Elegie hatte noch nirgends existirt, ebenso wene was den Horazischen Oden gliche. Und vom Stantömischen Litteratur aus betrachtet, ist das immerin Dutzendmensch konnte dergleichen nicht schaffin. olcher war auch Gallus so wenig wie Horaz Der - das zeigt seine politische Laufhahn -twis geit haben. Ihm werden wir jene originale Schöpfung en dürfen. Von der Beschaftigung mit Eugbente. zueret als junger Mann gewidmet hat, wenn ander in Cicero schon im Jahre 44 unter den contores Er reteht 1, ist er dazu übergegangen, die eigene laekt 1 zu besingen, die wir aus den erhaltenen Eleziken ie viele der vier Elegieenbücher fertig vurlagen, de die zehnte Eclege schrieb, läust sich nicht sagen, weil issen, ob sie gleichzeitig - wie die Bücher II II und Ovids Amores - oder einzeln edirt sind! Is

jedem Falle aber ist die erste Veröffentlichung frühestens 40, vielleicht erst 39 erfolgt; denn Vergils Huldigung, um derentwillen er sich von Arethusa den extremus labor erbittet, hat nur Sinn, wenn sie dem neuen Werke möglichst schnell nachfolgte. 40/39 ist das Geburtsjahr der römischen Elegie.

Wenn wir uns über das neue γένος in seinen Anfängen ein ästhetisches Urtheil nicht erlauben können, in den Händen von Gallus' beiden grössten Nachfolgern hat es eine Gestalt gewonnen, die ihm einen ehrenvollen Platz in dem Kreise der antiken Litteratur sichert. Denn Tibull und Properz sind wirkliche Dichter; und wenn jener durch den Druck 'des griechischen Einflusses, der sich bei ihm auf das allerstärkste geltend macht<sup>1</sup>, eher gehemmt als gefördert ist, so besteht der Reiz dieses gerade darin, dass er sein kräftiges und natürliches Gefühl, seine reiche Phantasie sich trotz der konventionellen Form bewahrt, in denen er seine Empfindungen ausspricht. Unzweifelhaft ist Properz der eigenartigste unter den römischen Elegikern, wie er der vielseitigste ist<sup>2</sup>. Er ist der Vollender eines γένος, dem die hellenistische

gemeinen Charakters der römischen Elegie willen gewählt, die in der That weniger die Freuden, als die Leiden der Liebe darstellt. Es sind wirklich in der Hauptsache miserabiles elegi. Andrerseits wird man auch die Worte sed quae legat ipsa Lycoris (V. 2) kaum so pressen können, dass man aus ihnen Fortdauer des Verhältnisses und Einzelausgabe der Bücher erschliesst.

¹ Das ist in neuerer Zeit immer klarer geworden, nachdem man die Beschränkung des alexandrinischen Einflusses auf die Lieferung allein des mythologischen Apparates als einseitig erkannt hat. Wie stark gerade Tibull von der hellenistischen Poesie stofflich abhängt, lehrt am besten ein Blick in Leos Zusammenstellungen. Ebensowenig ist zu verkennen, dass es ihm an Kraft fehlt, sich selbst gegenüber diesem Stoffe so zu behaupten, wie es Properz gethan hat. Rothsteins Charakteristik des Dichters trifft hier durchaus das Richtige, obwohl Schanz RL² II 1, 158 sie nur als 'eigenthümlich' bezeichnet. Wer von beiden Dichtern die stärkere Phantasie besass — jene höchste Eigenschaft des Poeten, an der die Alexandriner nicht reich sind — ist wohl auch deutlich. Tibull ist hier so beschränkt, wie er es im sprachlichen Ausdruck ist.

Wie er sich auch die meisten Abweichungen vom Schema in seinen Büchern erlaubt hat. Ich erinnere an die Einmischung von 'Epigrammen' (s. p. 83, 2); an den Arethusabrief und die regina elegiarum, in denen nicht mehr der Dichter redet (p. 71, 2); an die Vereinigung mehrerer Elegieen zu Gruppen, die eine höhere Einheit bilden; schliesslich auch an eine Elegie wie I 20, ein hellenistisches

Poesie nichts gleichartiges und in dieser Zeit auch nichts gleic Inwertiges an die Seite zu setzen hatte.

Ich hoffe mit diesem Aufsatz das Verständniss der römisch en Elegie in einem Punkte gefördert zu haben, über den man sich durchaus vorher verständigen muss, ehe man über die Leistung der Dichter urtheilt und an die Einzelerklärung geht. Es ist eine ephemere Erscheinung, diese Elegie. Kaum ein halbes Jahrhundert umschliesst ihr Entstehen, ihre Blüte und ihren Tod. Wir kennen nur fünf Vertreter der Gattung; und schwerlich hat es viel mehr gegeben. Von bedeutenden Dichtern ist uns nur einer nicht erhalten, allerdings gerade der älteste. Soweit man urtheilen kann, stand ihm von den Nachfolgern Properz sehr viel näher als Tibull. Dafür haben wir neben den beiden Meistern des γένος seinen Vernichter und in der Person des Lygdamus einen interessanten Dilettanten, der die schon veraltete Form noch einmal verwendet. Von den Quellen, aus denen diese Dichter schöpfen, ist uns die wichtigste, das erotische Epigramm zum guten Theile erhalten, die Komödie in der römischen Uebertragung und in ihren griechischen Ausstrahlungen bekannt, die Bukolik durch Theokrit. Nur von der Sagenelegie besitzen wir leider zu wenig. Die Entwicklung der Rhetorik liegt klar vor uns. Selten sind wohl die Bedingungen für das Verständnis einer antiken Litteraturgattung so vollzählig vorhanden, wie für die römische Elegie. Wir wollen diese Gunst des Schicksals denn auch nicht ungenutzt lassen. Die Aufgabe haben wir nicht mehr dahin zu stellen, dass durch Sammlung, Vergleichung und Zurückführung der Stellen, in denen das gleiche Motiv verwendet

Sagengedicht, das nur durch die Beziehung auf den schon früher in Verbindung mit des Dichters Liebe genannten Gallus Aufnahme findet. Viel ungeschickter ist der Versuch des Horaz, die Sage im Liede zu behandeln, ohne jede persönliche Note. Als Analogie ist dies c. I 15 interessant. Keine dieser Freiheiten, auch keine ähnliche, hat sich Tibull gestattet. Die zutreffendste Schilderung von Properzens dichterischem Charakter, die wahrste Betonung dessen, was ihn über Tibull hinaushebt und ihn zum grössten römischen Elegiker gemacht hat, findet sich noch immer bei Moriz Haupt Opusc. III 206\*. Ich bemerke auch, dass Haupt, obwohl er die scharfe Scheidung zwischen subjectiv-erotischer und objectiv-erzählender Elegie nicht macht, doch für Properz wenigstens nicht an Nachbildung ganzer hellenistischer Gedichte glaubt.

ist, womöglich eine hellenistische Elegie zu rekonstruiren ist; sondern wir müssen umgekehrt die erhaltenen Elegieen der Römer auflösen, um Motive, mythologischen oder bukolischen Apparat, schliesslich auch die eigenen Zuthaten des Dichters von einander zu sondern und auf die verschiedenen Quellen zurückzuführen. Soweit diese litterarischer Natur sind, wird es fast immer gelingen, wenigstens den Kreis zu bestimmen, dem die Quelle angehört; grösseren Zweifeln wird wohl immer die Frage nach den eigenen Zuthaten des Elegikers unterliegen, also die Untersuchung, inwieweit seine persönlichen Erlebnisse den einzelnen Gedichten zu Grunde liegen oder wenigstens inwieweit sie die Auswahl der litterarischen Vorlagen bestimmen und die Behandlung der alten Motive durch Einführung der persönlichen Note beeinflussen. Aber klar tritt wieder die dichterische Potenz der einzelnen Elegiker im Vergleiche untereinander hervor.

Breslau.

F. Jacoby.

# A Description

# DYNATIONES CRITICAE AD LIBANII DNUM EDITIONEM FOERSTERIANAM

# Commentatio secunda.

quam fieri posse credideram laboriosissimae bam gere nobis licuit partem secundam, apiasum volume rationes XII—XXV, ad quas adnotare nonnulla peram initium ab indicandis formis recentioribus. am arii optimo cuique scriptori obtradere assolent, per ditore me quidem indice haud raro, plus minuses adhibris, aut invectis aut perpetuatis diligentimino Atta

Adnotationes criticae ad Libanii Orationum editionem Foersterianam 107

99, 7-395, 9; 456, 14; 472, 18; 524, 2; 565, 6; 566, 9. Aeque vitiosum est ἀναγινώσκοντι 312, 4 et similia alibi. Melior forma servata est rarius v. c. 137, 9. Cf. v. l. 286, 4.

P. 220, 1 ψεκάδας, sed correctum, i.e depravatum, e forma attica ψακάδας.

P. 238, 15 εύράμενος, sed εύρόμενος est in V, merito probatum Gasdae et restituendum IV 269, 17, quem locum citat Foerster.

P. 240, 6 τετελευτήκει (ut δέδεικτο 314, 4, ubi tamen recte V ἐδέδεικτο), quamquam passim apparet forma augmentata, ut p. 264, 14 ἐδεδύνηντο; 269, 19 ἐλέλυτο; 319, 6 ἐμεμνήμην; 322, 20 ἐπεπόνθεσαν; 397, 5 (cf. var. lect. ad va. 7). Porro cf. p. 546, 14; p. 548, 15; p. 549, 6.

P. 258, 10 Recte hic quidem παιανίζοντες formae παιωνίζοντες (quae ionicae originis etiam in Atticorum scripta saepe se insinuavit, ἀπὸ τῆς κοινῆς ni fallor) praetulit editor et p. 218, 15 παιανίσατε, sed hinc corrigendum fuerat συνεπαιώνισαν p. 524, 7, ubi conferatur lectionum varietas.

P. 296, 17 φατρίαν (ex P, sed supra φ rasura). Forma in seris quidem titulis obvia, sed suspecta in Libanio, licet recurrat p. 207, 5.

P. 306, 4 πλεῖον, sed recte V exhibet πλέον, quod paene constanter alibi apparet v. c. p. 337, 4; 345, 7; 545, 4; 546, 14; 552, 13; 564, 12. Prorsus ut Attici Libanius usurpat πλείων, πλείονος cett. iuxta πλέον.

P. 310, 18 Κάσσιον ὄρος — τὸν Κάσσιον. Recte antiquiores editiones uno sibilante hoc nomen scriptum praebent.

P. 36, 3 et 320, 9 ήφίει. Notabilis forma attica.

P. 326, 2 ἀνδρίαν. Genuinam formam ἀνδρείαν pars codium servat hic itemque p. 329, 13 et 451, 12 et passim alibi. If. prior comm. p. 311 ad Or. XI.

P. 342. 18 et 343, 5 πολέψν, absurda lectio pro πολέοιν cf. utrobique var. lect.), ut ante monui Comm. I p. 344 ad Or. XI \$ 203. Eandem formam saepius alibi in hoc volumine recepit editor.

P. 349, 17 λουομένων (ubi ō perperam inserit V, recte eradit I). Sine mendo p. 507, 2 legitur λοῦσθαι.

P. 359, 13 λειποψυχοῦσαν tralaticio vitio pro λιποψυχοῦταν. Cf. p. 517, 12.

P. 369, 18 'Ακαδημίας vitio non minus solemni pro 'Ακαδημείας.

#### van Herwerden

5, 16 σήμερον pro τήμερον, quod recte legitur p. 163, ; 505, 18 etc.

3, 19 βασανίσειν. Pars codicum habet βασανίζει. το vera lectro est βασανιείν, nt Libanium scripsiste nt δνειδιούσιν p. 96, 5; χαριείσθαι 99, 7; λογιούντα τριουμένους 145, 5; δριείν 484, 10; ύβριούσιν 527 20 nlibi. Etiam p. 443, 4 scripserim καλούσιν με κα

0, 6 ἐγάννυτο, sed recte ἐγάνυτο CAV v. In P. mole formam edidit Foerster, recte prins V ernsum est Cl. 1. p. 334 ad Or. I § 159.

1, 15 ἄστεος pro ἄστεως. Sed of. v. l.

17, 16 θνήσκειν pro ἀποθνήσκειν ipsins Libana erm. es omnes, poeticam a prossica Atticorum dictione sopiguentis. Eodem pertinet κτείνειν pro ἀποκτείνεν 3, 17 et alia nonnulla.]

3, 2 ύγείαν, sed V recte corr. ύγίειαν; 552, 7 ύγεως that ύγιείας.

16, 13 Πνυκί pro **Πυκνί**.

e est in his omnibus formis actioribus, ques set

entissima more attico distinguere utrumque pronomen sophistam, em facit Or. XIV § 15 λαβεῖν δὲ μικρὸν μὲν ἢτιάθη χρυσίον αβε δ' οὐδὲ τόδε. Cf. Or. XVII § 37 ἐγὼ δὲ ἀνεβαλλόμην ν σπουδήν, ὡς αὐτὸς μὲν προαπαλλαζόμενος σοῦ δὲ εἰς δε ἀμυνοῦντος et p. 301, 18.

Or. XII § 33 φιλοσοφίας δὲ ἡμμένον καὶ ἐπὶ τὸν ἐκείνης ρακύψαντα λειμῶνα δόξαν περὶ τοῦ θείου παράσημον οὐκ ὴν περιφέρειν, ἀλλ' εὐθὺς τὴν κηλίδα διέρρυψε καὶ τοὺς τας ἀντὶ τοῦ δοκοῦντος ἐπέγνω πρὸς τὴν ἀλήθειαν ἡγεμόνι ιοσοφία χρησάμενος. De re cf. Or. XIII § 12. Intellege οὺς) τοὺς ὄντας ἀντὶ τοῦ δοκοῦντος, sive ea vox excidit rod crediderim), sive andienda est ex antecedente θείου.

Or. XII § 36 Hic et XIII § 19 Libanius Athenas vocat / λήξιν τής 'Αθηνάς.

Or. XII § 42 δοκιμάζωμεν δὲ καὶ τὸν κυβερνήτην τὸν η κινοῦντα τοὺς οἴακας. ὁ μὲν οὖν ἐκπέμπων ἐπὶ πολεμίους πράττοντας οὐ νίκην αἰτῶν οὐδὲ κράτος οὐδὲ ἀριστεύειν πεμπεν. Multo concinnius foret ἀριστεῖον, sed vulgata sen ferri posse videtur.

Οτ. ΧΠ § 45 ώς γὰρ δ μὲν ἐν τοῖς κωλύμασιν ἔστενε οὐκ ἠρεθίζετο δέ, τὰ δὲ πράγματα ἀπωλώλει, τοῖς βαρροις ηὐξάνετο τὸ φρόνημα, τῶν δ' ἐπηρεαζόντων ὁ κίνδυνος τὴνείχετο, λαβὼν οἶμαι δύναμιν μικράν τε καὶ πολιορκεῖσθαι θοῦσαν. Sub verbo οἶμαι manifeste corrupto non οἴχεται ἤει, quae Foerster proponit, latere mihi videtur, sed ὥρμα μᾶ?). Verbo πολιορκεῖσθαι sensu τοῦ ferre obsidionem Linius utitur ad Thucydidis exemplum III 52 οὐ δυνάμενοι πορκεῖσθαι. Cf. III 109.

Οτ. ΧΙΙ § 49 Iulianus, homo literatissimus et antiquae hiiae gnarus, vocatur τῶν ἀφ' οῦ γεγόνασιν ἄνθρωποι πολεν γέμων. Cf. Or. ΧΙΙΙ § 19 γέμων (τῶν adde cum Gasda)
τῆς Ἰωνίας λόγων et ΧΥΙΙΙ § 18 καί ποτε τοῖς τοῦ Πλάνος γέμουσιν εἰς ταὐτὸν ἐλθὼν κτέ. et § 158 τοὺς πεπληιένους ποιητῶν τε καὶ λογοποιῶν. — De Iuliani studio proendi in rebus suis e veterum praeceptis notabilis est locus
ΧΥΙΙΙ § 53: αὐτὸς δὲ μεμνημένος τῶν παρακελεύσεων ὧν
νυσεν ἐν ταῖς συγγραφαῖς τῶν παλαιῶν ἐκείνων διεξιόντων
κατηγῶν, καὶ καλῶς εἰδώς, ὅτι λόγος τοιοῦτος ἔργων ἡγούος εὖγυχον ἐκὶ τὰν συμπλοκὴν παραπέμπει τὸν στρατιώτην,
ε λόγον καὶ καλῶς εἰδώς.

σήν (Inliane) καὶ γνώμην καὶ

### van Herwerden

μόχθους και τέχνας οὐ καθ' ἐκάτερον τοῦ πολέστό μα τοῖς βαρβάροις ὑπήρχε πρατεῖν. ΑΙ «καν merici πτολέμοιο μέγα στόμα ΙΙ, Χ 8; ΧΙΧ 313 α μίνης ΧΧΙΙ 359 ita scripsit Libanius.

ΧΙΙ § 54 άφικνοῦνται δέ σοι της δόξης αιρομίης ταὶ καὶ μίμοι γέλωτος άφορμας κομιζοντες ουδ αναφοριώσιος δείπνων χρησιμους έξελαυνου ους, άλλα σμήνη τε ρητόρων καὶ φιλόσοφος λου . Libanius respicere videtar Philippi I, qualu a le describitar, mores, simul memor Platonia e Symposis ellentis citharodos Conv. p. 170 d. Pergit rhetor δείν, καλλιων δε χρήσασθαι (i. e. όμιλήσαι, πλείσων υπων έχων νοῦν, εν δε λόγοις άριστος είνει ἡ δόξαι βουληθείς, alladens ad Aeschyli de America erba Sept. 592 sqq.

ύ γάρ δοκείν ἄριστος, ἀλλ' είναι θέλει αθείαν ἄλοκα διά φρενὸς καρπούμενος, Ε ῆς τὰ κεδνὰ βλαστάνει βουλεύματα.

ΧΙΙ § 59 πρόσταξις ήκεν άδελφή της προτέρας του θαλαττίαι γλαμώδος Βουά λεθονικό λευσυνικό

dnotationes criticae ad Libanii Orationum editionem Foersterianam 111

nimi bonitate et misericordia et fidelitate erga amicos sophista ntiochenus.

§ 15 πληγάς μέντοι (ἔλαβε Aristophanes) πολλάς καὶ χαπάς καὶ πολλαχοῦ τῆς τῆς ταῖς ἐκ μολίβδου (1. μολύβυ) σφαίραις, ας ήγήσατο Παῦλος είς θάνατον ἀρκέσειν gitanda videntur flagella distincta pilis plumbeis. Cf. Prudent. :ρὶ στεφ. X 116 ictus plumbei et cod. Theodos. III 35 leg. 2. umbatarum vero ictus in ingenuis corporibus non probamus. ret hoc loco et hac significatione Thesaurus graecus.

Οτ. ΧΙΥ § 18 Τοιούτοις, ὧ βασιλεῦ, προσπαλαίσας 'Αριοφάνης Κύκλωψι δείται σοῦ, καὶ ἡμεῖς δὲ συνδεόμεθα πέμψαι ιρά τοὺς οἰκείους χαίροντα καὶ γε δυνάμενον διάγειν τῶν ογόνων ἀξίως. Corrigendum arbitror aut καὶ ἔτι aut cum ısda (cf. var. lect.) ως γε.

Or. XIV § 36 μετὰ τούτων (qui penatibus suis reddito istophane gaudebunt) ἐστὶ Φῆλιξ ὁ καλὸς καὶ γενναῖος, τούτψ ν άρχαῖος έταῖρος, θεοῖς δὲ νεωστὶ φίλος ἡγεμόνι σοὶ (Ιυne) χρησάμενος ἐπὶ τὴν γνῶσιν τῶν κρειττόνων δς ἐπειδὰν **η τὸν γνώριμον, ἐγκαλύπτεται τῶν δεινῶν οὔπω λελυ**ις οὐδέν. Imo vero ἐγκαλύψεται, quod mireris neminem cusque correxisse. Ceterum ex h. l. et p. 153, 20 corrigatur 33, 18 ενεκαλύπτετο pro συνεκαλύπτετο.

Οr. ΧΙΥ § 46 μέγα μεντᾶν στενάξαι Μένανδρος iter Aristophanis) ύπὸ γῆς, εἰ αἴσθοιτο τὸν υίὸν αὐτῷ χρητων ἐνδεία πολλοῖς τῶν αὐτοῦ χειρόνων ἐξιστάμενον τῶν ωτείων. Fugisse videtur doctum editorem, qui veterum locos, os respicit aut imitatur Libanius, diligenter afferre solet, nosimus Iliadis locus II 125

η κε μέγ' ο μω ξειε γέρων ίππηλάτα Πηλεύς se verba repetivit Herodotus VII 160: ἢ κε μέγ' οἰμώξειε Τελοπίδης 'Αγαμέμνων πυθόμενος Σπαρτιήτας την ήγεμονίην αραιρήσθαι ύπὸ Γέλωνος τε καὶ Συρακοσίων.

Or. XIV § 53 εν τούτοις τοίνυν ενδεκα μεν καὶ διακονυς στατήρας εγκέκληται λαβείν ούχ άρπάσας ούδε βιασάνος, άλλά τινος μισθόν ὼφελείας, ὡς ὁ συκοφάντης ἔφησεν, γάρ δὴ συκοφάντης, λαβεῖν, ἀλλ' οὐκ ἀπολαβεῖν Luv. Athenaeus VI p. 223 E agens de Demosthenis dicto que ad tacdium repetito monentia Athenienses Halonnesum a ilippo non accipiendam sed mi n. esse, affert Alexidis Megmentum (Mein.: q.), ubi (quamvis linctio

istica.

Or. XIV § 63 έτω μεν τάρ οὐδ' ἱερὰ τῶν κειμένων ἀνοικοδομεῖν ὑπὸ ταῖς τοῦδε φροντίσι φαίην ἄν πλημμελές. ὁρῶ τὰρ οὐκ ὀλίτων τῶν νῦν ἐπ' ἐκείνων (l. ἐκείνψ cum Reiskio) τετατμένων τόνδε σωφρονέστερον καὶ οὐδένα τῶν θεῶν ὑβρισμένον ὑβρισμένον. Necessario supplendum (ὡς) ὑβρισμένον 'neque quemquam deorum video, \*\*tote iniuria passum, horum ullum ab ea cura depulisse'. Scilicet erant qui Aristophani vitio verterent, quod rem habuisset cum ἐταίρα τινὶ τῶν ἐπὶ σκηνῆς γυναικῶν (§ 60) 'Quidni haberet' respondet rhetor 'non est philosophus Platonicus aut Pythagoricus nec hierophanta, a quibus vita adeo sancta exigitur, satisque erat, si abstinens ab adulteriis ἐν ταῖς ἀφειμέναις εἰς 'Αφροδίτης ἐξουσίαν τὰς τῆς φύσεως ἐκούφιζεν ἀνάγκας'.

Or. XIV § 66 τοὺς θεοὺς ὤμνυ φυλάττων ἀκριβέστερον ἀνδρὸς Σπαρτιάτου τάξιν. Optime (τὴν) τάξιν requirit Reiske, neque ullum est omisso articulo praesidium in Rhes. 664, citato a Foerstero. Quid enim quaeso Libanio cum poeta tragico, cui articulum in prosa necessarium omittere ius est?

Or. XIV § 69 μη πλείτω πρός τὰ πέρατα της γης 'Αριστοφάνης μετὰ δακρύων, ἀλλὰ βαδιζέτω μετ' εὐφροσύνης πρός τὸ τοῦ Πέλοπος χωρίον. ἐν μέση Πελοποννήσψ διηγείσθω τὰς σὰς ἀρετάς, ἔχει γλῶτταν ἀρκοῦσαν τοῖς ἔργοις, λεγέτω πρὸς τοὺς Ελληνας, ἐν οῖς ζῆς καθ' ἡμέραν, ἃ τεθέαται. Locus impeditus et vix sanus. Suspicor: διηγείσθω τὰς σὰς ἀρετάς ἔχει γλῶτταν ἀρκοῦσαν τοῖς λόγοις λεγέτω πρὸς τοὺς Ελληνας, ἐν οῖς ⟨ἔργοις ζῆς καθ' ἡμέραν, ἃ τεθέαται. Servanti vulgatam certe supplendum erit τοῖς ⟨σοῖς⟩ ἔργοις.

Οτ.  $XV \S 23$  καὶ ποῦ τὸ θεοὺς ἀνθρώπων εἶναι κρείττονας, εἶ τὸ μηδὲν ἁμαρτάνειν καὶ παρὰ τούτοις ἀξώσομεν εἶναι. Aperte alluditur ad versum ap. Demosthenem p. 322, 16 et 19.

Or. XV § 39 extr. μάλλον δὲ ἀκολούθησον σαυτοῦ φιλανθρωπίαις (an τἢ σαυτοῦ φιλανθρωπία?), τούτου γὰρ οὐδὲν (ἄν) εἶχον μεῖζον εἰπεῖν. Pessime editor de suo addidit ἄν, quod quantocius deleatur. Non enim praeteritum indicativi est huins loci, sed si quid peccatum esset, requireretur aut ἔχω aut ἄν ἔχοιμι. At ex usu sermonis quotidiani eodem sensu adhiberi potest merum imperfectum, ut etiam latine recte dixeris hoc enim nihil aliud melius dicere habebam. De εἶχον pro ἔχω cf. Ar. Pac. 143 et Lys. 753; similiter ἢσθα ρτο εἶ Av. 1051, Plut. 970, aliaque.

Or. XV § 58 extr. κᾶν ἔλθη τις ὡς ἡμᾶς ἔένος, διαδραιτό ἄστυ, καθάπερ οἱ τὰς νοσούσας. Excidisse post voας νος. πόλεις probabiliter putat Gasda, sed cur praeterea eretur participium, ut existimat, me latet. Facillima corforet (γᾶς) τὰς νοσούσας, sed propter huius accusativi lis raritatem (cf. Thesaur. II p. 488) dubito.

Or. XV § 65 ὥσπερ τὰρ οἱ τῶν ἱερῶν ὑπὸ τῶν θεῶν διὰ χρησμῶν ἐκβαλλόμενοι σιτῶσιν, ὡς ᾶν ὑπὸ τῶν ἄπαντα ων ἐξεληλεγμένοι, οὕτως ὧν ᾶν ὡς κακῶν μνησθῆς, οὐκ σιν ὡς συκοφαντοῦνται λέγειν. Ante. μνησθῆς inserendum ur pronomen σύ, quod paullo post § 66, 13 recte Foerstesupplevisse arbitror in verbis ἃ δὲ (σὺ) βούλει ποιεῖν, eadem utcobique requiritur emphasis.

Or. XV § 67 οὐχ οἱ μὲν νόμοι γράμματα ἄλλως, ἀρχαὶ τωλοῦντο, κτέ. Corrigendum puto ἁρχαί. Cf. infra p. 127 X § 33.

Or. XVI § 18 ὁ γὰρ ἄνθρωπος μίαν ταύτην ἡδονὴν πι τὴν ἀπὸ τοῦ μηδὲν ἐαυτῷ συνειδέναι πονηρὸν κτέ. "Ανος plerumque contemptum, haud raro etiam commiserationem at, hic vero, ubi neutra notio apta est, expectatur ἀνήρ, nisi ἄνθρωπος est interpretis emblema.

Or. XVI § 28 'Αλλ' εἰ δοκεῖ, τὴν άγορὰν ἐῶμεν καὶ πάνἀέρων τὰ ἐγκλήματα. Απ πάντων ⟨τῶν⟩ ἀέρων? Quamexpectabam potius πάντα ⟨τὰ⟩ τῶν ἀέρων ἐγκλήματα.

Or. XVI § 52 extr. φανῶμεν δὲ ἄξιοι βασιλεῖ τῆς προ-; ἐλπίδος, (53) ἐκεῖνος ὤετο μάλιστα ταύτην (sc. τὴν πόλιν) ῷ συγχορεύσειν καὶ τὰς ἄλλας ἀποκρύψειν εὐνοία κτέ. icet asyndeton. Malim certe ἐλπίδος, ⟨ώς⟩ ἐκεῖνος aut ος ⟨γὰρ⟩ κτέ.

Or. XVIII § 37 πολλών μεν όπλιτών, πολλών δε ίππεων, είμαι, φοβερώτατον τὸ παρὰ τῆς σκευῆς ἄτρωτον αὐτῷ ὅντων), τριακοσίους αὐτῷ (Iuliano Constantius) τοὺς π. Μυκ. ε. Ρωίοι. Ν. F. LX. φαυλοτάτους ἐκέλευεν ἔπεσθαι. De his cataphractis equitibus prater locos allatos ab editore (aliosque quos suppeditabit Facciolati s. v.) vide huius ipsius orationis § 206, ubi de Constantio dicitur ὁ καλύψας ἱππέων σιδήρῳ σώματα Περσῶν ἀκριβέστερον, ὁ καὶ τοὺς ἵππους ὅπλοις ῥυόμενος τραυμάτων.

Or. XVIII § 42 νῦν δ' δ μὲν (Iulianus) πάντων ἢν ἄκυρος πλὴν τῆς χλαμύδος, οἱ στρατηγοὶ δὲ κύριοι. Quantopere rhetor Iuliani amore et Constantii odio rem exaggeret, luce clarius apparet e sequenti narratione. Vide v. c. § 46 (p. 256, 14 sq.) et cf. Ammianus Marcellinus.

Or. XVIII § 60 άλλὰ τοῖς μὲν τὰ σημεῖα φέρουσιν, ὅπως εἰδεῖεν τηρεῖν τὴν τάξιν, δίκην ἐπέθηκε ζῶσι τὸ μὴ καὶ ἀποκτεῖναι τἢ νίκη δούς, τὸν δὲ μέγαν ἐκεῖνον, τὸν βασιλέα, τὸν αἰχμάλωτον πέμπει Κωνσταντίψ κτέ. Non facio cum Foerstero ζῶσι corrnptum putante vel potius lacunam statuendam esse, sed simpliciter deleverim manifestum interpretamentum ζῶσι, virgula posita post ἐπέθηκε.

Or. XVIII § 70 Φρακτοὺς (?) χιλίους — λιμῷ λαβὼν ἔπεμψε δεδεμένους τῷ μείζονι κτέ. Scilicet Constantio, qui alibi audire solet ὁ πρεσβύτερος. Ambigo significeturne is cui maius esset imperium an sit latinismus = maior. Quamquam a latinismis abstinere solet noster et pro priore explicatione militat § 97 extr. διδόντες (Iuliano) τὴν μείζω τάξιν τε καὶ προσηγορίαν et § 99 καὶ ἐδέδοτο τὰ μείζω. — Pergit pageis interpositis rhetor: ἐκείνους μὲν οὖν λαβὼν ὁ βασιλεὺς δῶρα τε ἐνόμαζε καὶ τοῖς αὐτοῦ λόχοις ἀνέμιξε κτέ. Sententiam postulare verbuma νομίζειν intellexit iam Morellus, sed sine causa coniecit ἐνόμισε quia vel aptius est imperfectum ἐνόμιζε, quod procul dubiorestituendum. Passim utrumque verbum a librariis confundi nemorestituendum. Passim utrumque verbum a librariis confundi nemorestituendum.

Or. XVIII § 73 αὐτίκα δύο ταυτὶ πῶς οὐ λυσιτελέστατον μὲν τοῖς ἄλλοις, γνώμης δὲ δεξιωτέρας τὸ τιμαῖς μὲν αὐξήσαν τὴν προθυμίαν τῶν ἀγαθῶν, ὡς αὐτοῖς προὐξένησε παρὰ το τὰ το ια ῦτα ν έμο ντος, ποιῆσαι δὲ τοὺς τὰ τῶν πολεμίων ληστεύοντας ὧν κρατήσουσιν δεσπότας; ἐοικὸς γὰρ δὴ τοῦτο ἐκείνψ σαφῶς τῷ τὸν κομίσαντος πολεμίου κεφαλὴν χρυσίον δέχεσθαι τῆς τόλμης (cf. § 45, p. 256, 3 sqq.). Obsourum mihī est quis sit ὁ τὰ τοιαῦτα νέμων, quia de Constantio, qui Iuliano infestus commendatos ab ipso vix honoraturus fuisse videtur, difficile est cogitare, licet de quo alio cogitari possit non videsm.

Οτ. ΧΥΙΙΙ § 76 — προήει τὰ μέν δηῶν, τὰ δὲ κτώμενος.

ἐκώλυς δὲ οὐδείς. ὀψὲ δέ ποτε οἱ δυστυχεῖς ἱκέτευον δέον πρό τοῦ πυρός. Num haec significant: quia hoc necessarium erat ante ignem; i. e. nisi igne sua omnia consumi videre vellent? Mira sane breviloquentia praesertim in oratore satis prolixo.

i i

145

J 5

ėc.

: [:

THE

**H** .

, हेंच

2 4

7

**-**-

1 1 c c

E .

Or. XVIII § 77 το μέν πρώτον αὐτοὺς ἀτίμως ἀπέπεμψεν, ὡς δ' αὖθις ἡκον ἄγοντες ἱκέτας τοὺς βασιλεῖς καὶ τὸ σκ ἡπτρον ἔχοντες εἰς γῆν ἔκυπτον, — ἀνεῖσθαι τὴν εἰρήνην ἐκέλευε τῆς ἰάσεως τῶν κακῶν κτέ. Non intellego cur addatur τὸ σκήπτρον ἔχοντες, ubi agitur de supplicantibus submisso vultu. Melius intellegerem τὸ σκήπτρον ⟨οὐκ⟩ ἔχοντες, sed fortasse aliud quid excidit aut depravatum est ἔχοντες, pro quo ρίπτοντες aut aliquid simile expectatur. Quaerat alius!

Or. XVIII § 81 ἐπεὶ καὶ τοῖς οὖπω σπονδῶν τετυχηκόσι τὸ προσδοκώμενον δ έ ο ς ἡσυχάζειν παρήνει. Cum editore iure expectes δεινὸν pro δέος, sed facilior correctio videtur τὸ (τῶν) προσδοκωμένων δέος.

Or. XVIII § 87 extr. καὶ ἄμα τὰ πλοῖα παρέπλει καὶ τῶν ἐναντίων ὁ στρατὸς ἀντιπροσήεσαν, ὡς δὴ σχήσοντες ζευγνύναι τειρωμένων. Vera videtur correctio manus secundae codicis Marciani I πειρώμενον, nam genetivum pluralem quomodo explicem non invenio.

Οτ. Χ VIII § 123 ταῦτ' οὖν αἰτιώμενος καὶ ταῖς σφαγαῖς ροῶν ηὐξημένα τἀκείνων ἔφυγεν ἃ κατεμέμφετο καὶ τοὺς μὲν δυναμένους γενέσθαι βελτίους εἰσῆγεν εἰς τἀληθές, τοὺς δὲ τὰ χείρω στέργοντας οὐχ ε ἶλκεν. Malim ἔφευγεν, minus propter sequentia imperfecta (de conatu quae dicuntur) Quam ob universam sententiam. Cf. etiam sqq. οὐ μέντοι βοῶν ἐπαύετο.

Or. XVIII § 134 extr. Multo rectium Reinke explebat τούτους δή τοὺς Κερβέρους καὶ πολυκεφάλους (ὕδρους) εἰς ἰδιώτας
εξέβαλε κτέ. quam πολυκεφάλους (γε), quod ineptum est, proPterea quod Cerberus semper erat πολυκέφαλος.

Οτ. Χ VIII § 135 ἐωνοῦντο μὲν πευθῆνες καταστῆναι καὶ Τὸ σχήμα ἦν φυλάκων, ὅπως μηδὲν ἀγνοοῖ βασιλεὺς τῶν ἐπ' ὑτὸν συντιθεμένων, τὸ δὲ ἔργον καπήλων. Transponendum lidetur ἐωνοῦντο πευθῆνες καταστῆναι, καὶ τὸ (μὲν) σχῆμα (αι σχήμα (μὲν)) ἦν φυλάκων κτέ.

Or. XVIII § 139 όλως δὲ τῶν ἀφορμῶν ἢ μὲν ἐν ἀφανεῖ Τε καὶ συχνή, ἢ δ' ἐν φανερῷ τε καὶ δήλη κτέ. Corruptum est το συχνή vidit Foerster, coniciens νυχία (Atticis proprium est η νύχιος). Νυπ κρυπτή?

Or. XVIII § 184 οὕτω δὲ ἀκριβέστερον τῶν σμικροτάς—των δικαστῶν (Iulianus) ῷετο δεῖν τοῖς κειμένοις ἐπὶ τῶν κρξσεων ἐμμένειν. Affert editor duas Gasdae coniecturas paull violentiorem ἀκροτάτων et leniorem σμικρολογώτατον. At σμεκρολογία in vitio ponitur, et melius conieceris ἀκριβολογω —τάτων. Cf. ἀκριβολογουμένους p. 37, 5.

Or. XVIII § 187 ἐδέξατο τὸ δικαστήριον ἐκεῖνο καὶ πό – λεις ὑπὲρ πρωτείων ἀμφισβητούσας, αὶ τῶν ἐν Συρία μετῶν τὴν ἡμετέραν μέγισται, κάλλος δὲ θατέρα πλέον ἄτε καὶ τὴ • Θάλατταν καρπουμένη. Vix in tali sententia numerus abesse posse videtur. Scripserim καὶ ⟨δύο⟩ πόλεις.

Or. XVIII § 189 "Αρτι μὲν οὖν τῆς ἐν τοῖς ἱεροῖς ἐμεμνήμην κοινότητος, νῦν δὲ ἔχω τι μεῖζον εἰπεῖν κτέ. Nulla in antecedentibus fit mentio Iuliani in re sacra κοινότητος (Unparteilichkeit), sed § 182 sqq. orator agit de hac eius virtute in exercendis iudiciis, itaque hic scripsisse videtur ἐν τοῖς δικα-στηρίοις.

Or. XVIII § 190 οὐ τὰρ τοὺς φόβους καὶ τὰς σιτὰς καὶ τὸ εἴσω τὴν χεῖρα ἔχειν καὶ τὸ κύπτειν εἰς τῆν καὶ τὸ βλέπειν εἰς τὸ ὑπόδημα μᾶλλον ἢ τὸ πρόσωπον κτέ. Respicit Libanius ad Demosth. p. 420, 10; 421, 16. Cf. p. 305, 5 et Aeschin. p. 4, 25; 29.

Or. XVIII § 199 ἄλλ' ὅμως τὸν οὕτω βραδὺν εἰς φόνον πάλιν ἐβούλευσαν ὀπλῖται δέκα κτεῖναι καὶ μελέτης τῶν τακτικῶν ἀνέμενον ἡμέραν, μέθη δὲ εὖ ποιοῦσα προλαβοῦσα τὸν καιρὸν πάντα ἐξήλεγξε καὶ τὸ τέως λανθάνον ἤ δετο. Vix sanum est ultimum vocabulum, non enim hercle cantabatur aut decantabatur tam atrox scelus. Num corrigendum ἤ δει, scil. Iulianus? Saepius Libanius in omittendo subiecto, ubi e praegressis quamvis aegre effici potest, est neglegentior. Iusto longius distat, quod expectamus, ἐδήλωσε.

Or. XVIII § 221 ἐνταῦθα φοίνικας ἐξέτεμνον, ἀμπέλους ἀνέσπων, ἐκίνουν ταμιεῖα, κατέσκαπτον, μετ' ὀργής ἤσθιον, ἔπινον κτέ. Imo vero ἐκένουν, nisi egregie fallor.

Or. XVIII § 229 Ούτω πάντα ἢν τοῦ βασιλέως ἣττω καὶ οὐδὲν τὸν ἄνδρα ἔφερεν. Verte et nihil virum sustinebal, i. e. resistere ei poterat. Cf. § 277 πρῶτον μὲν γὰρ οὐκ ἢνεγκον οῦς πρότερον ἤλαυνον. Veteres eo sensu usurpant verba ὑπομένειν et ὑφίστασθαι.

Or. XVIII § 244 εἴτε γὰρ παρίοιεν οἱ στρατιῶται τοῖς πλοίοις, ο ἀκ ἢν προσελθεῖν ταῖς πόλεσιν, εἴτ' ἐπ' ἐκείνοις

ἴοιεν, ἀπώλλυντ' ἄν αὐτοῖς αἱ νῆες, εἴτ' ἀναπλέοιεν ὁιὰ τοῦ Τίγρητος, μόχθος τε μέγας καὶ μέσαι ταῖν πόλεψν (l. πολέοιν) ἐγίγνοντ' ἄν. Incredibile dictu est criticos quamquam bis ab ipso ecriptore admonitos non intellexisse necessario corrigendum esse οὐκ ⟨ἄν⟩ ἢν προσελθεῖν.

Or XVIII § 248 ἐκφαίνεται δὴ Περσῶν τὸ δοκιμώτατον καὶ κατεῖχον τὴν ὅχθην ἀσπίσι τε λαμπούσαις καὶ ἵπποις χρεμετίζουσι καὶ τόξοις ἢσκημένοις καὶ μεγέθεσιν ἐλεφάντων. Mirus verborum ordo pro hoc: ἀσπίσι τε λαμπούσαις καὶ τόξοις ἢσκημένοις, καὶ ἵπποις — καὶ ἐλεφάντων. At ita intellegi non potest ἢσκημένοις, et recte se habere videtur vulgata. Ἡσκημένοις, unde pendet τόξοις, iunge cum ἵπποις (cf. Eur. Iph. Aul. 83 sq.). Equis vehebantur Persarum sagittarii. Distinguuntur gravis armaturae milites, sagittarii equites, elephanti.

Οτ. ΧΥΙΙΙ § 274 Τίς οὖν ὁ κτείνας (Iulianum), ποθεῖ τις ἀκοῦσαι, τοὔνομα μὲν οὐκ οἶδα κτέ. Cf. tamen Or. ΧΧΙΥ § 6: ὁ δὲ προσπεσὼν ἢν καὶ τρώσας Ταϊηνός τις (?) ἐντολὴν πληρῶν τῷ σφῶν αὐτῶν ἄρχοντι, ubi vide eruditorum coniecturas in Foersteri nota critica. Pro Cobeti suspicione Χριστιανός fortiter militant Libanii verba § 274: πάλαι τε ἐπεβούλευον καὶ τότε δυνηθέντες εἰργάσαντο τῆς τε ἄλλης ἀδικίας αὐτοὺς ἀναγκαζούσης οὐκ ἐχούσης ἐπὶ τῆς ἐκείνου βασιλείας ἐξουσίαν καὶ μάλιστα γε τοῦ τιμᾶσθαι τοὺς θεούς, οῦ τὸ ἐναντίον ἐζήτουν, ut intellexit iam Sozomenus hist. eccl. VI 1 p. 218, citatus ab editore.

Or. XVIII § 277 πρῶτον μὲν γὰρ οὐκ ἤνεγκαν οῦς πρότερον ἤλαυνον, ἔπειτα (δὲ) δελεασθέντες εἰρήνης ὀνόματι — πάντες ἐβόωι δέχεσθαι. Vocula δέ inserta ab editore facillime same potuit haplographia elabi, non vero neglegendum apud optimum quemque scriptorem passim antecedenti πρῶτον μέν respondere nudum ἔπειτα. Hunc autem idiotismum non alienum esse a nostri stilo docent huius orationis § 3 (πρῶτον μὲν — ἔπειτα), § 210 (τὸ μὲν πρῶτον — ἔπειτα), § 146 (πάλαι μὲν — ἔπειτα) et. or. XXI § 14 (πρῶτα μὲν — εἶτα).

Or. XVIII § 279 ὥστ' ἔγωγε πολλάκις ἐθαύμασα τοῦ Μήδου, ὡς παρὸν πλείω λαβεῖν οὐκ ἠθέλησε. Cum Cobeto unice Graecum esse arbitror ἐθαύμασα — πῶς (ὅπως), nec movet me Thuc. I 90, 4 dudum correctus, quem obmovet Foerster. Hic eo facilior erat error, quod antecessit ὡς, iure in ὥστ' correctum ab editore.

Οτ. ΧΥΙΙΙ § 282 τοις ιεροίς ύποχωρήσειν τούς τάφους,

πάντων έκόντων ἐπὶ τοὺς βωμοὺς τρεχόντων κτέ. Suavis ei indignabundi monaci exclamatio: τάφους, ἀσύνετε, ἀλλ' ἀνάστι σιν βρύοντας. Sanctorum intellegendi videntur sepulcra, quali reperiuntur in catacombis (cf. Th. Mommseni opus Reden und Ausätze p. 294—315) et largiore sensu Christianorum sacella, i quibus mortui sepeliebantur.

Or. XVIII § 284 παραπλήσιον γὰρ δή τι πεπόνθαμε οίον εἴ τις ἀνδρὸς διψῶντος καὶ προσάγοντος τοῖς χείλες φιάλην ψυχροῦ τε καὶ διαφανοῦς ὕδατος γευσαμένου τὸ πρῶτον ἁρπάσας οἴχοιτο. Non est huius loci τὸ πρῶτον, i. e. prim vice, sed πρῶτον, quare corrigo γευσαμένου τε πρῶτον.

Or. XVIII § 288 ρητορικής δὲ διδάσκαλοι συζῶντες προ τερον τοῖς ἀρχὰς ἔχουσιν ἀπελαύνονται τῶν θυρῶν ὥσπερ ἀν δροφόνοι (nunc mortuo Iuliano), πλήθη δὲ νέων τὰ περὶ αὐτοὺ πρότερον ταῦτα ὁρῶντες φυγόντες ὡς ἀσθενεῖς τοὺς λόγου ἄλλην ἰσχὺν ζητοῦσι. Procul dubio corruptum est ταῦτο pro quo oppositio postulat δυνατά aut ἰσχύοντα aut σθέ νοντα, e quibus δυνατά fortasse reliquis est praeserendum. I extrema § obiter corrige χρήζει pro χρήζει.

Or. XVIII § 300 οὖτός (Iulianus) ἐστιν ὁ τῆς Ῥωμαίω τῆς ἔξω τε ὢν ὁμοῦ καὶ κρατῶν καὶ τὸ μὲν σῶμα ἔχων ἐν τ πολεμία, τὴν δ' οἰκείαν ὑπὸ τῆ βασιλεία καὶ ταὐτὸν ὁι νηθεὶς πρός γε τὸ πάντα ἡσυχάζειν ἀπών τε ὁμοίως καὶ περών. οὖτε γὰρ βάρβαρος ὅπλων ἡψατο παρὰ τὰς συνθήκο οὖτ' ἔνδοθεν ἀνεφύη θόρυβος οὐδὲ εἶς. Obsuriora mihi su verba τὴν δ' — βασιλεία. Num forte fuit: τὴν (sive ταύτην) (ὡς τὴν) οἰκείαν ὑπὸ τῆ βασιλεία, sed hanc non minus qual patriam imperio suo parentem? Quae sententia verbis sequentibilustratur.

Or. XIX § 3 έγω δὲ τὸ μὲν μηδὲν ἐκ τῶν λεγομένω ἔσεσθαί μοι δυσχερὲς ἀπὸ τῆς σῆς (ο Theodosie) φύσεως εἶχ⊂ καὶ τρόπου, κτέ. Fieri sane potest ut μαντεύεσθαι vel τεκμ⊂ ρεσθαι, quae fuit Reiskii sententia, exciderit (subaudiri po≡ nemo ei hodie assentietur), sed non minus probabile videtur εἶχ⊲ depravatum esse ex ἔγνων.

Or. XIX § 6 θυμόν τε κατ' ἀρχόντων ἄδικον (vulgi) καὶ « ἔλξεσι ταῖς ἀπὸ τῶν ποδῶν θανάτους. Illustrat haec verlocus Ammiani Marcellini XIV 7, 15: adorti sunt Montium et hirsutis resticulis cruribus eius innexis divaricatum sine spira mento ullo ad usque praetorium traxere praefecti.

()r. ΧΙΧ § 10 και τουτί τὸ κακὸν ἔλθοι μὲν ἄν ποτε καί

ἐπὶ σμικρὰν πόλιν, αίς δέ ἐστι μεγέθη, πολὺ τοῦτο ἐν ταύταις. Suspicor: πολὺ τούτο ζυ μεῖζον) ἐν ταύταις.

Or. XIX § 16  $\tilde{a}\lambda\lambda\omega\zeta$   $\theta$ '  $\tilde{o}\tau\varepsilon$  σοι καὶ δόξα πλείων έντεῦθεν κτέ. Hanc ipsam formulam =  $\tilde{a}\lambda\lambda\omega\zeta$  τε καὶ ἐπειδή nusquam legere me memini, sed conferantur multa similia novicii usus formulae  $\tilde{a}\lambda\lambda\omega\zeta$  τε =  $\tilde{a}\lambda\lambda\omega\zeta$  τε καί exempla collecta in Thesauro I p. 1554 sq.

Or. XIX § 19 νῦν δ' ὁρᾶν ἔξεστι καὶ τὸν Ἰουλιανὸν ἐντεῦθεν εὐδοκιμεῖν κτέ. Mirum Reiskii errorem in quem ipsum Cobetum pertraxit, Constantinum Magnum designari, non Iulianum Apostatam optime refutat editor. Praeter locos allatos ab illo cf. infra § 54 et Or. XXIV § 6.

Or. XIX § 52 Dicitur de Antiochia οὕτω πολλὴν περίκειται τὴν, ὤστε πάντα μὲν φέρειν, αὐτἢ δὲ ἀποχρῆν. Melius intellegam: αὐτἢ δὲ ⟨μηδὲ⟩ ἀποχρῆν.

Or. XIX § 57 αἱ δὲ πρὶν τὰ ἀπὸ τῶν ἀγρῶν δεῦρο ἄγουσαι καθ' ἐκάστην πύλην ὁδοὶ τὰκ τῆς πόλεως πολλαχῆ μερίζουσιν. Ιπο τὰκ ⟨τὸς⟩ τῆς πόλεως, i. e. τοὺς ἀγρούς.

Or. XIX § 60 πολλοῖς ἀπόλωλε χρήματα, βασιλεῦ, πολλοῖς θεράπαιναι ἐν οὐ φορητοῖς καμάτοις, πολλαῖς μητράσιν ἐκ τῶν γονάτων ἐξέπεσε τὰ παιδία κτέ. Miror neminem vidisse Libanium pro θεράπαιναι scripsisse θεραπεῖαι. Risum movet vulgata. Cf. XXI § 20 οὐκ ἔχοντες ἰατρὸν ἀντιθεῖναι τοῖς ἐκ τῆς ταλαιπωρίας, sc. παθήμασιν, quod additum malim.

Or. XX § 4 τούτψ δὲ ὄντι τοσούτψ τὰ διὰ τῶν ἔργων ἐπέθηκαν δραμόντες ἐπὶ σέ τε καὶ τὴν γυναῖκα τὴν σὴν καὶ τέκνα (scil. horum simulcra) χερσί τε καὶ κάλοις ταῦτα δείξαντες χαμαί. Foerster post τέκνα de suo addidit καί, sed praeterea dubito num sanum sit δείξαντες, pro quo expectatur δίψαντες. Ceterum passim Libanius usurpat δεικνύναι pro ἀποδεικνύναι.

Or. XX § 16 ἐπαινῶν δήπου σὰ καὶ Λακεδαιμονίων καὶ Αθηναίων τὸ σεσωκέναι πόλεις ἐμέμψω πολλάκις ἐκατέρων τὸ διεφθαρκέναι πόλεις καὶ ψου δὴ βελτίους (ἄν) ἀμφοτέρους είναι μὴ προσθέντας τὰ σκυθρωπότερα. De meo inserui necessariam particulam conditionalem, quam textui inferre non dubitare debuerat Foerster supra § 10 extr. scribendo πόσους (ἄν) δέοι κτέ.

Or. XX § 36 ἐν οῖς ἔνεστιν ὁρᾶν λάμπουσαν τῷ βασιλεῖ τὴν φύσιν, ὅταν ἀπολογήται μὲν ἐκ τῆς τῶν ἡδικη-

multum dubito, quoniam passim apud optimos scriptores reperitur ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀναβαίνειν, βάλλειν τοῖς λίθοις, similiaque, ubi nos articulum omitteremus.

Οτ. ΧΧΙ § 24 σὲ δὲ μακαρίζω μὲν τῆς τοῦ βασιλέως εὐνοίας, μακαρίζω δὲ τῆς φρονήσεως, μακαρίζω δὲ τοῦ τε τοιαῦτα μὲν εἰργάσθαι, τοιαῦτα δὲ σεαυτῷ συνειδέναι. Praestat sane Foersteri coniectura voculam τε cancellantis Reiskianae, mutandam esse in τά. Nescio tamen an potius corrigendum sit τοῦ γε τοιαῦτα, ut amat hace particula inferri post articulum. Paullo post haereo in ὅτψ § 25: καλὸν μὲν οὖν καὶ ἀνδρὶ συνειπόντα κινδύνου σαφοῦς ἐξαρπάσαι καὶ τὸ (deleverim) νηὶ ναῦν ἐπαμύνασαν ἀποκρούσασθαι ληστάς, σοὶ δὲ οὖκ ἀφ' ἐνὸς σώματος ἡ δέκα ἢ εἴκοσιν ἢ δὶς τοσούτων ἡ φιλοτιμία, ἀλλ' ὅσων οὐδ' ἀριθμῆσαι ῥάδιον. ὅτψ δὲ εἰπεῖν ἔνι καὶ σεσωκέναι πόλιν, ἀλλ' οὖ τι γε τοσαύτην οὐδ' οὕτως ἀρχαίαν οὐδ' οὕτω πολλοῖς ἀνθοῦσαν τοῖς ἀγαθοῖς. Übi procul dubio reponendum ἑτ⟨έρ⟩ψ.

Or. XXI § 32 μηδέτερον τῶν ἀναλωμάτων φύγης, ὅπως ἡμῖν μὲν ὡς περὶ πολίτου ⟨σοῦ⟩ διαλέγεσθαι πρός τε ἀλλήλους καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἐξείη. De meo inserui necessarium pronomen.

Or. XXII § 16 εὖ ποιῶν τοίνυν διατελῶν πολλοὺς μὲν ἄνδρας, οὖκ ὀλίτας δὲ πόλεις καὶ τῶν ἐν τοῖς ὅπλοις τοὺς ἢτυχηκότας ποιῶν ἀμείνους ταῖς τιμωρίαις μᾶλλον ἢ διαφθείρων ἀνέσχεν ἡμᾶς τότε βαπτιζομένους. (τοὺς) μήπω μεθεστηκότας κατέσχε καὶ τούς, εἴπερ οὐκ αὐτὸς ἠλπίζετο, πάντως ᾶν αὐτοὺς πλάνοις δόντας ἔπεισεν ὑπομεῖναι τὴν παρουσίαν. Non sufficere videtur insertus ab editore cum Reiskio articulus, sed necessaria esse huius coniectura, excidisse verba τούς τε τάρ. Fallitur vero Reiske, cui assentiri videtur editor, § 17 ὅτι δὲ ταῦθ' οὕτως εἶχεν, ῷοντο μὲν οἱ τῆς ἀληθείας ἡμαρτηκότες — ἄψεσθαι putans post εἶχεν deesse, τοδὶ τεκμήριον aut ὧδε σκοπεῖτε, nam obtinet ibi breviloquentia Xenophonti et optimo cuique scriptori familiaris.

In fine eiusdem  $\S$  διὰ δὲ τῶν παρὰ τῆς δεξιᾶς ἐδείκνυ τὸν κατεγνωκότα. Notabilis periphrasis pro διὰ τῆς δεξιᾶς sive potius τῆ δεξιᾶ.

Or. XXII § 18 ἐκεῖνον δὲ εἰδέναι τε καὶ οὐκ εἰδέναι τῶν αὑτοῦ τι κάλλιστον, ἀγγελλόντων μὲν γὰρ ἀκούειν οὐδέπω δὲ αὑτὴν ἰδεῖν, εἶναι δὲ οὐκ ἴσον ὧτα καὶ ὅμματα. Respici] videtur Herodot. Ι 8 ὧτα τυγχάνει ἐόντα ἀπιστότερα ὀφθαλμῶν.

Or. XXII § 23 οἱ μὲν δὴ ἐδίκαζον, ἡμεῖς δὲ προσηδρεύσμεν, δ δὲ (Ellebichus) ἐδόκει τισὶν ο ἀχ α ὑτο ῦ ποιεῖν, εἰς δμολογίαν ἕκαστον τοῦ τῆς ἀδικίας σπέρματος κατακλείων, ἀπειλῶν ἐτέρους βασανίσειν (l. βασανιεῖν) τοὺς ταῦτα κατεροῦντας, εἰ μὴ συγχωροῖεν ἐκεῖνοι. Obscura mihi sunt verba οὐχ αὑτοῦ ποιεῖν, sed perspicus erunt, si scripseris: οὐχ αὑτοῦ (τι) ποιεῖν, i. e. rem facere a se alienam. Vorum non expedio § 30 verba ἔδει — ἀπολωλέναι, neque Ellebichi iocum, qui narratur § 38 (nisi forte est perfrigidus) satis intellego.

Or. XXII § 40 κἀν ταύταις (sc. ταῖς εἰκόσιν Foerster pro καὶ τ.) ἴδοι τις ἄν τὸν τρόπον τῆς πόλεως ἀντὶ γὰρ ὧν ἔπαθον τῶν πολλῶν τῶν πρότερον ἔχειν ἐν ἐκάστη φυλῆ καὶ τα ὑταις (F. pro ταυτησὶ) τὸν ἄνδρα ἐβούλοντο. Delenda videntur verba sensu cassa καὶ ταυτησί, quae habeo pro varia lectione primorum verborum κἀν ταύταις, et articulum post πολλῶν abesse malim. Virum tanti faciebant Antiocheni, ut eius imaginem in unaquaque tribu habere vellent.

Or. XXIV § 25 καὶ ὁ αὐτόχειρ ήρητο πάνυ δὴ πιστεύων ἀνωτέρω πάσης ἰδέας ἐλέγχων ἠδικηκέναι. Imo vero ἀπωτέρω, procul ab omni genere culpae suae argumentorum; i.e. a metu ne ullis argumentis culpae convinci posset.

Οτ. ΧΧΥ § 27 καὶ οὐδὲν οὕτως ἀδύνατον ὁ ἐριώμενος ἐπαγγέλλει, ὁ μὴ πᾶσα ἀνάγκη τῷ τετρωμένψ καταπράττειν. εἰ δὲ ἀμήχανον, τεθναίη θᾶττον ᾶν ἢ προαπείποι. καίτοι δούλοις γε ἡμετέροις τὰ ἀδύνατα τῶν ἔργων ἤδη τινὰ παραίτησιν ἤνεγκεν, ἔστι δὲ οἰς (καὶ τὰ) ἀδύνατα μὲν οῦ, μάλα δὲ ἐργώδη. Foerster de suo inseruit καὶ τά. Articulo quidem opus videtur, sed vocula καὶ cur addatur nullam video causam idoneam. Articulum etiam requiro § 31 extr. καὶ τεκμαίρομαι τοῖς νοσήμασιν ἐπὶ πάντα ἐρχομένοις (τὰ) σώματα. Recte se haberet singulari numero ἐπὶ πᾶν σῶμα.

Or. XXV § 42 extr. κυκλουμένων δη τὸν ἱερέα τῶν οἰομένων κεκινησθαι τὰ περὶ τὸ θεῖον νόμιμα χαλεπώτεραι κυμάτων αἱ τοῦ ὅχλου προσβολαί. Manifesto αἱ προσβολαί pendent
a genetivo τῶν οἰομένων κικινησθαι τὰ περὶ το θεῖον νόμιμον,
itaque deleatur τοῦ ὅχλου, quod est glossatoris.

Or. XXV § 43 άλλ' έγω μεν αὐτὸν εβουλόμην (αν) είναι λεύθερον, αὐτὸς δέ με ετερα διδάσκει κτέ. Recte fortage editor de suo inseruit particulam condicionalem, quam cum alibi saepius post εβουλόμην omissam legere me memini tum Arist.

ἐκώλυς δὲ οὐδείς. ὀψὲ δέ ποτε οἱ δυστυχεῖς ἱκέτευον δέον πρὸ τοῦ πυρός. Num haec significant: quia hoc necessarium erat ante ignem; i. e. nisi igne sua omnia consumi videre vellent? Mira sane breviloquentia praesertim in oratore satis prolixo.

Or. XVIII § 77 το μεν πρώτον αὐτοὺς ἀτίμως ἀπέπεμψεν, ὡς δ' αὖθις ἡκον ἄγοντες ἱκέτας τοὺς βασιλεῖς καὶ τὸ σκ ἡ-πτρον ἔχοντες εἰς γῆν ἔκυπτον, — ὑνεῖσθαι τὴν εἰρήνην ἐκέλευε τῆς ἰάσεως τῶν κακῶν κτέ. Non intellego cur addatur τὸ σκήπτρον ἔχοντες, ubi agitur de supplicantibus submisso vultu. Melius intellegerem τὸ σκήπτρον ⟨οὐκ⟩ ἔχοντες, sed fortasse aliud quid excidit aut depravatum est ἔχοντες, pro quo ῥίπτοντες aut aliquid simile expectatur. Quaerat alius!

Or. XVIII § 81 ἐπεὶ καὶ τοῖς οὖπω σπονδῶν τετυχηκόσι τὸ προσδοκώμενον ὁ ἐος ἡσυχάζειν παρήνει. Cum editore iure expectes δεινὸν pro δέος, sed facilior correctio videtur τὸ (τῶν) προσδοκωμένων δέος.

Or. XVIII § 87 extr. καὶ ὅμα τὰ πλοῖα παρέπλει καὶ τῶν ἐναντίων ὁ στρατὸς ἀντιπροσήεσαν, ὡς δὴ σχήσοντες ζευγνύναι πειρωμένων. Vera videtur correctio manus secundae codicis Marciani  $\mathbf{I}$  πειρώμενον, nam genetivum pluralem quomodo explicem non invenio.

Or. XVIII § 134 extr. Multo rectius Reiske explebat τούτους δή τοὺς Κερβέρους καὶ πολυκεφάλους (ὕδρους) εἰς ἰδιώτας Εξέβαλε κτέ. quam πολυκεφάλους (γε), quod ineptum est, propterea quod Cerberus semper erat πολυκέφαλος.

Or. XVIII § 135 ἐωνοῦντο μ è ν πευθήνες καταστήναι καὶ τὸ σχήμα ἦν φυλάκων, ὅπως μηδὲν ἀγνοοῖ βασιλεὺς τῶν ἐπ' αὐτὸν συντιθεμένων, τὸ δὲ ἔργον καπήλων. Transponendum videtur ἐωνοῦντο πευθήνες καταστήναι, καὶ τὸ ⟨μὲν⟩ σχήμα (aut σχήμα ⟨μὲν⟩) ἦν φυλάκων κτέ.

Or. XVIII § 139 δλως δὲ τῶν ἀφορμῶν ἡ μὲν ἐν ἀφανεῖ τε καὶ συχνή, ἡ δ' ἐν φανερῷ τε καὶ δήλη κτέ. Corruptum esse συχνή vidit Foerster, coniciens νυχία (Atticis proprium est νύχιος). Νυμ κι

### van Herworden

hac tude (Iuliane) cirtules. Iniuria pro carrupto he nat Reiske.

εἰκότως ἄρα παϊδες 'Ρωμαίων καὶ πρό γήρως λιενται τὴν τιμὴν κτέ. Meminerat, ni fallor, hair sam ins Cratini de Cimone verba in Archilochorum fr Ldρας εὐωχούμενος.

Locum merito de vitio suspectum Focustero ele suppicor: τίσιν οὖν οὕτω συμφέρει καὶ τὴν ἐσθήτα τοῦ:
ι καὶ τὸ σκήπτρον ἐνεγκεῖν καὶ τὸ φάρμακον μη
του πιεῖν τε καὶ πρὸς τὸ μέλλον ἀφεῖναι.

όσοις έδει γενέσθαι κακώς. Or. XVIII § 298 επειδή έδει ταύτη γενέσθαι. Flosculus ont Herodoteus. Cl. 7 79: IX 109.

τὸν ἐτέρων τόκον λαμβάνων. Cf. XIII § 9 εκτε etor: Europides Suppl. 180.

scribere solent more magis Romano quam Graecorum veterum, qui plus liberis quam uxoribus tribuentes hos priore loco ponere assolent.

§ 85 καὶ ταῦτα ἐποίει Φλωρέντιος οὐ τῷ τὰ δίκαια ἐψηρίσθαι, τῷ δὲ νομίζειν ἐκεῖνον αὐτῷ θήσεσθαι. Novicio usu
ρτο αὐτῷ προσθήσεσθαι. Cf. Synesii epist. 81 et 84 d.

§ 89 την τούτων αἴθων τε καὶ τέμνων. Veterum est αίων (s. κάων) τ. κ. τ.

§ 94 sqq. Longe aliter et verius, opinor, Iuliani defectionem Constantio purpuraeque assumptionem narrat Ammianus Marellinus XX cap. 4 sq.

§ 106 πάντως δεῖν (Iulianum) ἀφίστασθαι τῆς τιμῆς (imeratoriae sc.) καὶ διὰ πάντων εἶναι τὸν πρότερον (Constantium). Excidisse arbitror πρῶτον, inserendum ante aut post εἶναι aut post πρότερον, ut sit sententia: et in omnibus primum esse priorem. Cf. Herodot. I 25; VI 63; VIII 69; Dio C. XXXVIII 20.

§ 134 οίς τε οὐκ ἐξήρκει πλουτεῖν, ἀλλ' εἰ μὴ καὶ κοινωνοῖεν ἀξιώματος ἠτανάκτουν, ὡς ταύτη δὴ κρύψοντες τὴν δουλείαν, καὶ ζώνην εἶχον μετὰ τῶν κεκτημένων φρίττειν ἀναγτάζουσαν καὶ στενωπὸν καὶ φυλακὴν καὶ πόλιν. Obtinet h. l. tara admodum significatio vocis ζώνη, qua denotat δύναμιν, de tua cf. quae paucissima leguntur in Thesauri vol. IV p. 61, quibus hic locus addatur.

§ 159 λόγψ — δώρψ πολὺ βελτίονι συῶν τε καὶ ὀρνίθων ταὶ ἐλάφων, ὰ σιγή τοῖς βασιλεῦσιν ἤγετο. De hoc more vide luae plurima collegi in Lexico meo graeco suppletorio et diaectico s. v. στέφανος.

§ 179 sq. Describenti et laudanti Iuliani castitatem et vaicinandi peritiam rhetori obversatae esse videntur Hippolyti Eu'ipidei (cf. vs. 1004 sq.) et Xenophontis imagines. De Iuliano
'ate legatur Ammianus Marc. XX 1, 6 sqq.

§ 191 initio. Malim  $\varphi \circ \rho \hat{\omega} \nu$  et è $\varphi \circ \rho \in i$  pro  $\varphi \in \rho \omega \nu$  et  $\varphi \in \rho \in i$ , ut ibidem recte legitur  $\varphi \circ \rho \in i \nu$ .

§ 196 ἀλλ' οὐδὲ νὺξ ἐπεγένετο τῷ βραχεῖ τούτῳ καὶ ούφω κτέ. Non intellego. Num aliquid excidit?

§ 224 καὶ τοῖς μὲν δι' ὄχθης ὑψηλῆς τε καὶ στενῆς ἐλαύουσι τὸ μὴ βραχῆναι ὑπῆρχε, σφαλερὸν δὲ ἡ στενότης (viae),
ἱ δ' ἐκεῖνο φεύγοντες ἐν τοῖς ὕδασιν ὡχοῦντο, καὶ δεσπότη
ε δοῦλος χεῖρα ὤρεγε καὶ δοῦλον ὁ (abesse malim articulum)
εσπότης ἀνέσπα. Receptam hanc a Foerstero lectionem etiam
inus intellego quam vulgatam ἐχοῦντο, quam fortasse obrue-

bantur licet interpretari; illa enim prorsus inepta, quia τὸ ὀχεῖσθαι non ita grave erat. Haud male Reiske coniecisse videtur εἰ-λοῦντο.

§ 250 èν ψ δὲ τοῖς δρόμοις τῶν ἵππων ὁ στρατὸς ἐψυχαγωγεῖτο, κεναὶ τῶν φορτίων, ἐκ παραγγέλσεως ἦσαν αἱ νῆες, τῷ λόγψ μέν, ὅπως ὀφθείη τὸ σιτηρέσιον, εἴ πη παρανάλωται (παρανήλωτο?), τὸ δὲ ἔργον ἦν οὐ προειδότας ἐξαίφνης ἐμβιβάσαι τοὺς στρατιώτας [ἐβούλετο]. Deleta virgula post ἦν, cancellavi emblema ἐβούλετο cum codice Marciano app. XCl 2.

§ 256 Suppleverim: τὰ μὲν οὐδενὸς ἀπαντῶντος πεπραγμένα, τὰ δὲ ⟨πολλῶν⟩ ὄντων τῶν μαχίμων τετολμημένα.

§ 264 extr. ἀλλ' εὐθὺς ἐκκλίναντες ἔφευγον. Praetulerim codicis Vindobonensis lectionem ἐγκλίναντες. Perpetuo utrumque verbum a librariis confunditur.

§ 276 "Α δ' ὑπὲρ τοῦ Περικλέους ὁ Θουκυδίδης φησίν, ὅτι τἢ τελευτἢ λαμπρότερον ἔδειξεν, ὅσον ἢν αὐτὸς τοῖς πράγμασι, ταῦτ' ἄν ἔχοι τις εἰπεῖν καὶ περὶ τοῦδε. Malim ἔδειξεν ὅσος (sic iam Fabricius et Reiske) ἢν αὐτός, ⟨ἢ⟩ τοῖς πράγμασι, ταῦτ' κτέ. ut inter se opponantur verba τἢ τελευτἢ et τοῖς πράγμασιν.

§ 281 Διὰ τί οὖν, ὦ θεοὶ καὶ δαίμονες, μὴ ταῦτα ἐκυρώσατε, διὰ τί μὴ τὸ μὲν ὑμᾶς ἐπιστάμενον γένος εὖδαιμον, τὸν δὲ τούτοις εὐδαιμονίας αἴτιον κατεστήσατε; Adnotateditor 'Post αἴτιον vocabulum quale est νικῶντα excidisse putate Gasda'. Equidem potius crediderim Libanium dedisse κατελεήσατε;

§ 303 παΐδας τούτους (orationes et epistolas) ἐκεῖνος ἀθανάτους καταλέλοιπεν, οῦς οὐκ ἂν ὁ χρόνος δύναιτο μετὰ τῶν ἐν ταῖς σανίσιν ἐξαλεῖψαι χρωμάτων. Fortasse hanc cogitationem sophistae veteris memoriae plenissimo suggessit nota fabula de Epaminondae liberis, victoriis apud Leuctra et Mantineam reportatis.

Οτ. ΧΙΧ § 2 ἐγὼ δὲ ἐμαυτὸν χειροτονήσας ἥκω μέγα μὲν ποιούμενος, εἰ ὁπόσον εὕχομαι δυνηθείην, οὐ μικρὸν δὲ καὶ αὐτὸν τὸν ὑπὲρ τῆς οἰκείας (Antiochiae) πόνον, κᾶν ἀτυχῆσαι τοῦ τέλους γένηται, κριθήσεσθαι γὰρ ἡγοῦμαι τῆ γνώμη μᾶλλον ἡ τοῖς οὐχ ὑπάρξασι τοῦ δοῦναι κυρίοις. Non tantum δοῦναι corruptum est, sed etiam quaedam exciderunt ante verba τοῖς οὐχ ὑπάρξασι. Intellegerem: κριθήσεσθαι γὰρ ἡγοῦμαι τῆ γνώμη μᾶλλον ἡ ⟨τῷ χρήσασθαι λόγοις⟩ τοῖς οὐχ ὑπάρξασι τοῦ δύνασθαι (Boissonade, malim διανύσαι) κυρίοις.

§ 23 \*Η οὖν ἔτερόν σε δεῖ γενέσθαι σήμερον (1. τήμερον)

καὶ ἄνω ποταμῶν πορευθήναι τὸ πράγμα ἢ ἔως ἄν ἐκεῖνος ἡς, μηδὲ νῦν ἐπὶ δίκην ἐλθεῖν. Lectio recepta sane minus absurda est quam v. l. εύρεθήναι, nec tamen sana. Dederat, si quid video, rhetor ἡυῆναι, memor loci Euripidei Suppl. 520 ἄνω γὰρ ἄν ἡέοι | τὰ πράγμαθ' οὕτως.

§ 28 καὶ προελθόντες (προσελθόντες?) οῦ Φλαβιανὸν εῦρήσειν ἔμελλον, οὐχ εὑρόντες εἶτα ἀνέστρεφον. Sensu cassum est ἔμελλον, pro quo expectatur quod significet expectabant, ἤλπιζον. Nonne corrigendum οῦ Φλαβιανὸν ⟨οὐχ⟩ εὖρήσειν ἔμελλον? Neque enim huc pertinent loci, ubi μέλλειν fere respondet verbo latino debere, de quibus cf. Thesauri vol. V p. 756. Artificiosius ita dictum esse obiecerit forsitan quispiam. At talia amat sophista. Incredibile autem dictu est quam saepe negatio in codicibus perierit. Cf. supra p. 115 ad Or. XVIII § 77.

§ 31 ἡν τάρ τι δαιμόνιον ἐνταῦθα, ἡν ἔνδον, ὁ τὸ καθ' ἔκαστον κατηνάγκαζε βλέπειν, α ἀ τὸ ν δὲ οὐκ εἴα ῥῆξαι φωνήν. Locus impeditus. Verba τὸ καθ' ἔκαστον nequeunt esse objectum verbi βλέπειν, quod non admittit accusativum objecti, sed construitur cum praepositionibus εἰς, πρός, ἐπί, itaque necessario sunt subjectum. Sed quid tunc fiat pronomine αὐτόν? Num corrigendum τὸ ν καθ' ἔκαστον?

Οτ. ΧΧ § 18 δ δὲ τὸν ἐγγυτέρω διακρουόμενος θάνατον ἤτετο στένων πινόντων ἐκ τῶν ἀγρῶν ἄχρι μέθης τῶν περὶ τὸν λιμένα κεκακωμένων. Lege: ἤγετο στένων ἐκ τῶν ἀγρῶν ὑπὸ add. Morellus) πινόντων (πιόντων?) ἄχρι μέθης τῶν περὶ τὸν λιμένα κεκακωμένων.

§ 33 extr. ὥστε τοῖς κακοηθεστέροις ἐπήει πρὸς ἀλλήλους λέγειν ὅτι ἀν ἡρ ἐξ ὀρνίθων ἡμῖν ἀφῖκται et § 55 extr. καὶ τιμῶν ἀν ἡρ ἄξιος. Utrobique cum articulo scribendum ἁνήρ, ut supra p. 120 iam correxi Or. XXI § 11 οὐδαμοῦ γὰρ ἁν ἡρ (Caesarius) δ μὴ πράξων ἤδει κατεπηγγελμένος ἐλέγχεται et p. 113 (ἑρχαὶ) Or. XV § 67.

Deo volente posthac in hoc adnotandi genere pergam.

Traiecti ad Rhenum.

H. van Herwerden.

# ENTSTEHUNGSZEIT UND VERFASSER DER AKRONISCHEN HORAZSCHOLIEN

In der Ueberlieferung der sogenannten akronischen Horazscholien nimmt der um die Herausgabe des Horaz und seiner Erklärer so hochverdiente Keller zwei Recensionen an, von denen er die Entstehung der recensio A in die Mitte des 5. Jhdts., der recensio I etwa um 600 ansetzt. Diese beiden Recensionen sind aber natürlich nur Entwicklungsstufen ein und derselben Grundform. Dass die recensio A nur die Hälfte umfasst, ist Zufall. Dass die recensio I im vierten Buch der Oden und in den Epoden stark zum Porphyrion abschwenkt, ist ebenso Zufall, zumal ja die Handschrift v, die sonst zu y steht, auch in diesem Theile der Dichtung der recensio A ähnlicher bleibt, so dass sie als Bindeglied gelten kann. Der wesentliche Unterschied der beiden Recensionen besteht eben darin, dass sie einen verschiedenen Zusatz porphyrionischer Scholien erhalten haben. Auch der Parisinus A hat manchmal zu derselben Stelle zwei einander widersprechende Erklärungen, von denen die eine wörtlich mit Porphyrion stimmt zB. C. III 11, 12 zu cruda. Diese Thatsache ist für die Entwicklung des akronischen Kommentars von großer Wichtigkeit, weil es danach notwendig wurde, den ursprünglichen Namen aufzugeben. Abgesehen von diesem verschiedenartigen Zusatz porphyrionischer Scholien zeigen sich aber die beiden Recensionen in ihrem gemeinsamen Kerne überaus nahe verwandt. Oft stimmen sie in seltsamen Entstellungen der Namen überein wie II 1, 1 Marcello für Metello; II 2, 5 Scipio (Caepio); III 1, 17 Domede (Damocle); III 6, 9 Decius (Decidius); III 11, 23 Ditenestra (Hypermnestra); auch wunderliche Verderbnisse wie I 4, 16 somnus II 3, 10 generaliter III 4, 63 nec specialiter perti III 27, 46 sexus indignatione III 28, 12 trimorsa IV 2, 13 helimetas sind ihnen gemeinsam. Solche Uebereinstimmung ist nur bei Gleichheit der Quelle denkbar.

Um so eindringlicher erhebt sich daher die Frage, welcher Zeit der ursprüngliche beiden Recensionen gemeinsame Kern angehört. Keller hält den Verfasser für jünger als Porphyrion, und man scheint jetzt meist seine Meinung zu theilen. In diesem Sinne hatte sich Kiessling (de personis Horatianis Greifswald 1880 S. 7) ausgesprochen und jetzt Wessner (Quaestiones Porph. Leipzig 1894 S. 168). Es giebt aber mancherlei Gründe, die gegen diese Annahme sprechen. Es soll hier versucht werden darzulegen, dass der ursprüngliche Kern unserer akronischen Scholien älter ist als Porphyrion.

Es ist bekannt, dass die Scholien unseres Akron sehr oft mit denen Porphyrions fast wörtlich übereinstimmen. Daher hat denn Keller (Symbola philol. Bonnens. 1864-67 S. 501) behauptet, dass Akron den Porphyrion an mehr als hundert Stellen ausgeschrieben habe, und er hat jetzt in seiner Ausgabe jedesmal durch den Zusatz 'ex Porph.' angegeben, wo das geschehen sein soll. Demgemäss hatte schon Wessner (aa. O. S. 168 u. 171) alle seiner Meinung nach aus Porphyrion entlehnten Scholien zusammengestellt. Ist aber die Aehnlichkeit der Scholien der einzige Beweisgrund, so steht der Schluss auf schwachen Füssen. An sich ist es ebenso gut möglich, dass Porphyrion entlehnte; oder beide Scholiasten haben aus gleicher Quelle geschöpft. Diese Frage lässt sich nur durch Einzeluntersuchung von Fall zu Fall entscheiden, falls es überhaupt möglich ist. Es liegt daher nahe, eine eingehende Vergleichung vorzunehmen, um festzustellen, ob das Früher oder Später noch manchmal nachweisbar ist1.

Diese genaue Vergleichung ergiebt nun die Thatsache, dass Porphyrion recht oft die Erklärungen unseres Akron zu widerlegen sucht. Besonders wichtig sind dabei die Stellen, in denen er einen Irrthum 'Akrons berichtigt; denn dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass er gerade unseren Akron vor Augen hatte, eine recht grosse. Uebrigens zeigt sich auch hierbei, wie sehr Porphyrion das Hauptgewicht auf die formale Erklärung legte. Sehr häufig richtet sich sein Einspruch gegen die Deutung der epitheta, für die er eine bezeichnendere Erklärung vorschlägt.

Irrthümlich bezog Akron catulis fidelibus (C. I 1, 27) auf die Branchbarkeit der Hunde zur Jagd, wenn er sagt silentium

<sup>\*</sup>Helenius Acron

in vestigando servantibus. Dagegen wendet Porphyrion mit Recht ein Melius generaliter accipimus quam ut venationi tantum eos fideles intellegamus etc. (vgl. E. Schweikert: de Porphyrionis et Acronis scholiis Monast. 1864 S. 38). Ohne Grund deutet Akron pudica mulier (Epod. H 39 u. 41) in dem Sinne, als ob Horas gerade die Sittsamkeit an der Gattin des Landmannes habe hervorheben wollen: casta . . . exempla pudicitiae a mulieribus rusticis sumpta. Aber pudica ist nur epitheton ornans. Das hebt Porphyrion hervor: Non ait: quodsi et pudica uxor rustico contingat; . . . sed hoc ait: Quodsi et uxorem habeat, quae alioqui pudica est. Potest autem utique accidere, ut uxor non sit. Hier beachte man das utique 'jedenfalls', das Porphyrion oft bei einem Gegensatze anwendet.

Aehnlich verhalten sich folgende Beispiele: Epod. 9, 7 Neptunium ducem . . . eligentem maritimum conflictum. Acr. Neptunium autem ducem . . . noli simpliciter dictum accipere, quasi quod in mari dux fuisset, sed quod ad eam stultitiam processisset etc. Porph. — Sat. I 6,68 Lustra ferarum cubilia . . . Et quare mala? Ad differentiam illorum, ubi praeda videtur inclusa. Acr. Mala lustra autem perpetuo epitheto dixit; nec enim sunt bona, ut ad discretionem eorum mala dixerit. Porph. — Epod. 15, 13 potiori: meliori rivali Acr. (Keller S. 430). Potiori non ex sua persona Flaccus dixit (neque enim rivalem sibi suum praefert), sed qui apud te potior est. Porph. — C. III 11, 12 cruda: intacta, inmatura. Acr. Der zweite Theil des Scholions stimmt wörtlich zu Porphyrion: sive: non intempestiva, sed animo cruda, id est crudelis ac per hoc aspera atque horrens maritum. — Beiläufig mögen hier drei Fälle angeschlossen werden, in denen ebenfalls der eine Theil des Scholions mit Porphyrion stimmt, während der andere Theil dazu in offenem Widerspruche steht: Sat. II 7,38 Levem nasum nidore supinatur, qui nimium delectatur et inclinatur odoribus pulmentariorum. Acr. Der zweite Theil (V. 37): Nidore autem non 'odore tracto', sed 'risu', unde et renidet. Die Partikeln non — sed sind unserem Porph. verloren gegangen. — Sat. I 7, 27: Die Worte fertur, quo rara securis erklärt Akron durch ein Märchen, so dass die Deutung ist 'a quo fluvio raro fertur securis', wie die Worte fluvius ille, qui raro habet aureas secures (Keller I 92, 17) zeigen. Der andere Theil (Keller S. 92, 1) und Porphyrion fassen mit Recht quo als Adverbium des Ortes (= 'ad quem montem') auf. Dann fügt Porphyrion kinzu: Hoc enim significat: fertur quo rara securis. Nam utique non facile itur in ea loca, quae sint nimis alla d abrupta. Der Gegensatz liegt hier wieder in utique und in der Wortstellung. — Ebenso Ars poet. 471 (bidental).

Mehrfach kommt es vor, dass Akron in seiner Erklärung zwei Möglichkeiten offen lässt, von denen die eine Porphyrios sestreitet. Zwar denkt Akron bei una sospes navis ab ignibus C. I 37, 13) auch an die einfache Bedeutung: aut navi, qua fugit Cleopatra; aber wenn er dann fortfährt aut per allegoriam ostendit Cleopatram primum . . . Caesarem cepisse, . . . Augustum deinde temptasse, sed eum eius vitasse complexus; ideo una sospes etc, so sieht man, dass er es doch vorzog, mit kühner Uebertragung das Bild zu deuten auf Augustus, der als einziger dem feurigen Liebeswerben der Königin widerstanden habe. Dagegen hebt Porphyrion nachdrücklich hervor, dass die einfache Erklärung notwendig sei: Una navis qua scilicet effugit vicla ab Augusto; sed unam navem ὑπερβολικῶς dictum accipe. Dass ihm dabei ein Gegensatz vorschwebte, deuten die Worte scilicet und sed an; der Gegensatz der einfachen Erklärung aber ist die allegorische. Ja es scheint sogar, als ob er auch den ersten Theil der akronischen Bemerkung habe berichtigen wollen, wenn er darauf hinweist, dass Kleopatra nicht etwa nur ein einziges Schiff bei ihrer Flucht gerettet habe. Denn da Akron so sehr den Nachdruck auf una legt, so konnte man ihn wohl so missverstehen.

In gleicher Weise lässt Akron die einfache, wie die allegorische Auffassung für aura (C. II 8, 24) gelten: Aut facilitas, qua in amorem trahuntur, aut unguentorum odor etc. Wenn nun Porphyrion bemerkt: Amoris aura, quae eos ad te fert; sed utique hoc per allegoriam dicitur, so ist wieder aus sed utique erkennbar, dass er einen Gegensatz dachte. Denn der Sinn ist doch: nicht einfach, sondern übertragen. Für die Verwendung von utique vergleiche man Carm. saec. 41, wo ausserdem mit non-sed der Gegensatz klar ausgesprochen ist.

Dasselbe Verhältniss tritt klarer und bestimmter in solgenden Fällen hervor: C. I 29, 5 nectis: aut inligas . . . aut sabricas. Acr. nectis: non inicis, sed fabricas. Porph. — C. I 31, 1 Putatur tamen domi suae Horatius Apollinem dedicasse, ad quem hoc scribit. Acr. Ergo dedicatum non a se, sed qui alioqui dedicatus est. Porph. — C. I 33, 12 Aut cum cupidine . . . aut certe . . . per iocum etc. Acr. Non . . . cum ioco . . . sed . . . sic visum Veneri cum sacvo soco. Porph.

Da Porphyrion besonders der sormalen Erklärung seine Ausmerksamkeit zuwandte, ist es ganz natürlich, dass er einigemale auch gegen die von Akron vorgeschlagene Wortverbindung streitet. Fälschlich dachte Akron den Genetiv parentum (C. 12, 23) abhängig von pugnas, wenn er eagt: pugnas ex morte Caesaris in posteros redditas dieit per bella civilia. Dentlicher noch im Com. Cruquii: maiorum pugens propter bella civilia. Mit Recht

entgegnet Porphyrio: Non pugnas parentum, sed vitio parentum rara iuventus.

Hierher gehören ferner C. I 25, 5; Akron verbindet facilis mit ianua. Daher adsiduo usu frequentius aperiendo. uncta ne resonares. Dagegen Porph.: Non multum faciles sed multum movebat cardines faciles. — Carm. saec. 41 Akron zog sine fraude zu ardentem; daher seltsame Erklärungen. Dagegen Porph.: Non sine fraude ardentem... sed sine fraude Aencas patriae superstes. — Sat. I 9, 64 Akron verbindet lentissima mit brachia, daher flexibilia (Keller S. 390). Dagegen Porph.: Non lentissima brachia, sed lentissime pressare.

Manchmal scheint Verschiedenheit der Lesart die Ursache zu sein, warum Porphyrion die von Akron vertretene Ansicht bekämpft. Wenn Akron levi (C. I 20, 3) erklärt durch aperui, protuli ut relevi dolia omnia, so kann er nur elevi oder relevi gelesen haben, wie ja auch eine ganze Klasse von Handschriften hat. Dagegen sagt Porphyrion: Levisse se . . . gypso utique vult intellegi. Huic contrarium est illud Terentianum Relevi etc. Aus dieser Bemerkung, meint allerdings Keller, sei jenes akronische Scholion erst in Folge eines Missverständnisses entstanden. Das müsste ein seltsames Missverständniss sein, das gerade die Worte huic contrarium est übersah; wahrscheinlich ist das jedenfalls nicht. Eher kann man umgekehrt schliessen. Es fällt auf, dass Porphyrion einen zur Stelle nicht passenden Vers citirt und dann ausdrücklich bemerkt, derselbe bedeute aber das Gegentheil. Man müsste danach vermuten, dass er jemanden zurückweist, der irrthümlich den nicht passenden Vers citirt hatte. Auch glaube man ja nicht, dass Akrons Bemerkung zu V. 1 (quod in amphoram graecam miserit in Widerspruch stehe mit jenem Scholion zu V. 3; denn dort soll Graeca testa conditum erläutert werden. Unter dem Zwange einer falschen Lesart bezog Akron conditum auf das Geburtsjahr des Horaz, elevi auf die Zeit, als das Mahl bereitet wurde.

Gleicher Art sind folgende Fälle: C. II 19, 23 las Akron horribilis, wie maxilla metuendus zeigt und Gigantem in leonem versus occiderat Dionysus, ein Scholion, das C. II 11, 17 wiederkehrt. Dagegen Porph.: Non leonis unguibus . . . retorsisti, sed retorsisti Rhoetum, qui est leonis unguibus et horribili mala. — Nebenbei mag angeführt werden, dass ein in unserem Porphyrion freilich nicht vorliegendes Scholion  $\gamma$  gegen die von Akron vertretene Lesart formidulosis (Epod. 5, 55) streitet: Non formidulosis silvis, sed formidulosae ferae. formidulosae autem pro timidae (Kurschat Unedirte Scholien Tilsit 1884 S. 36).

Auch geographische Irrthümer Akrons berichtigt Porphyrion,

a er, wie es scheint, einzelne Gegenden Italiens genauer kannte, ie Akron wohl nicht gesehen hatte.

Bekanntlich widersprechen sich die Nachrichten über die age von Terracina in merkwürdiger Weise, so dass sogar ein ind derselbe Schriftsteller von der hohen und niedrigen Lage pricht (Liv. V 12. IV 59). Der Grund ist sehr einfach; Tempel ind Burg lagen oben, die Stadt senkte sich zur Ebene und zum Iafen (prona ad paludes Liv. IV, 59). Für jemanden, der die stadt nicht selber besucht hatte, war natürlich die Lage der Jurg massgebend. Es ist daher begreiflich, dass Akron (Sat. 5, 25) sagt: ad Anxur civitatem, . . . quae posita est super nonte candente. Da Porphyrion die Gegend nach dem Augenschein annte, berichtet er genau, wie die Stadt später in die Ebene erlegt sei. Dann fährt er fort: Mons ille . . . non candida saxa abet, sed calci coquendae aptissima. Nissen (Ital. Landeskunde I 2, S. 642) setzt die Verlegung der Stadt in den Anfang der laiserzeit.

Hierher darf man wohl auch ziehen C. IV 14, 12 Alpibus trezendis: terribilibus Acr. metuendis propter altitudinem. Com. Cruquii. Von Alpes tremendas..., sed hos... timendos, qui eas habitant. 'orph.

In einigen Fällen streitet Porphyrion auch gegen Akron, veil er ihn missversteht und seinen Worten eine andere Bedeuung unterlegt, als jener beabsichtigt hatte.

Wenn Akron zu Noricus ensis (C. I 16, 9) bemerkt ex movincia ferrum laudavit, so meinte er auch nur ein grimmig scharfes Schwert; aber die Worte klingen so, als ob er gerade las Eisen jenes Landes habe rühmen wollen. Also versteht ihn Porphyrio nur halb, wenn er entgegnet: Speciem pro genere pouit. Non enim Norico tantum enses fiunt, sed etc.

Ebenso sind zu beurtheilen: Epod. 16, 45 nunquam fallentis: ructibns abundantis. Acr. semper feracis  $\gamma$  (Kurschat aaO. S. 54). son est perpetuum epitheton oleae, sed ibi nunquam fallentis. Porph. — Epist. I 18, 47 inhumanae Camenae: quae non pascet, avarae. Acr. Hauthal II 477, 6). quae victum non adfert. Com. Cruquii. Non est verpetuum epitheton, sed inhumane cum aspicit, iam laedit. Porph. — lat. II 1, 35 De se ipso ait: Utrum sim . . . anceps. Acr. ego dubius um et incertus etc. Com. Cruquii. Ein Gräcismus. Non ego dubius um, sed incertum est. Porph.

Grösser ist wieder die Zahl der Stellen, an denen Porbyrion mit Unrecht gegen Akron streitet oder wenigstens beider scheint, dass Akron genau unterschieden hat, ob zu einem Opfer ein männliches oder weibliches Thier erforderlich war: Epod. 9, 22 intactas boves paratas ad sacrificium pro triumpho . . . integras, sinceras. Die Fortsetzung im Com. Cruquii: A triumphantibus bos alba et indomita in Capitolio immolari solebat. Das Vorhandensein dieser Sitte leugnet Porphyrion, der in der Wahl des Geschlechtes Willkür der Dichter sieht: Feminino genere autem non sic dixit, quasi feminis tantum triumphantes sacrificent, sed etc. Dieselbe Ansicht hatte er schon einmal ausgesprochen, wo Akron versagt (C. I 4, 12). Umgekehrt hebt Akron, wie er im Com. Cruquii vorliegt (Epod. 10, 23), eindringlich hervor, dass den Sturmesgöttinnen ein weibliches Thier geopfert werde, nicht ein männliches; Porphyrion schweigt. Der Gegensatz beider tritt wieder scharf hervor Epod. 10, 1 (mala alite), we Akron (\(\Gamma\) in der Wahl des Geschlechtes Absicht, Porphyrion Zufall und Willkür sieht. Der Einspruch des Porphyrion (Epod. 9, 22) richtet sich also nicht gegen eine einzelne Stelle, sondern gegen eine Anschauung, die Akron völlig durchgeführt bat.

Eine ebenso klare Einheit bewahrt Akron in der Methode, nach der er die von Horaz für bestimmte Personen erfundenem Namen erklärt. Ob er (Sat. I 2, 25) Malthinus oder Malchinus las, ist zweifelhaft. Aber sicherlich steckte seiner Meinung nach der Name des Maecenas dahinter: Maecenatem tangit etc. E begründet diese Zurückführung auf ein bestimmtes Gesetz, nacken welchem die Umwandlung der Namen stattfinde (Sat. I 2, 64) So setzt er denn gleich Licymnia mit Terentia (C. II 12, 13 un Sat. I 2, 64), Canidia mit Gratidia (Epod. 3, 8), Villius mi Annius (Sat. I 2, 64), und Malthinus mit Maecenas (hier un Epod. I 34). Eine solche Einheitlichkeit bewahrt Porphyrio nich Einige Male (Epod. 3, 8 und Sat. I 2, 64) schliesst er sic jener Annahme an, aber in Bezug auf den Maecenas verhält == sich ablehnend: Sub Malthini nomine quidam Maecenatem suspercantur significari. Ab re tamen nomen finxit (Sat. I 2, 25)-Ob man nun zustimmt oder nicht, nirgends tritt so deutlich hexvor, dass der Kern unseres akronischen Commentars einen individuellen, einheitlichen Charakter besitzt und dass er früher als Porphyrion ist.

Weniger wichtig sind folgende Fälle, wenn sie auch an Beweiskraft nicht geringer sind: C. III 3, 52 Sacra . . . rapuerunt Romani etc. Acr. Non Romanorum dextra, sed eorum, qui etc. Porph. — C. IV 8, 20 Calabrae Pierides: Et significat Ennium. Acr. Sua vult intellegi

carmina. Porph. — Epist. I 13, 8 Ueber Vinnius Asina. Adludit nomini eius et quasi convenire . . . eius ingenio vult videri. Acr. ostendit non aliquo vitio hoc cognomen Vinnio contigisse, sed gentile fuisse. Porph. — Epist. I 18, 10 sunt quidam, qui . . . adulantes dominis suis recumbentibus in lecto simulant, ferner lecti: ubi recumbit dominus. Acr. Danach ist lecti ein genet. object., abhängig von derisor (in dem Sinne von 'qui adulando deridet dominum'). Porph. fasst lecti als gen. subject. auf und fährt fort: sic ego melius intellego ab his, qui etc. Dann führt er Akrons Deutung an, wobei er das Wort dominus 'Wirth' wiederholt.

Manchmal geht Porphyrion auch nicht ao weit, dass er Akrons Ansicht völlig zurückweist, sondern er äussert nur leisen Zweisel, indem er eine andere Erklärung danebenstellt. Meistens ist dabei die Partikel utrum-an verwendet. Akron leitet abstemius (Epist. I 12, 7) wie Quintilian (I 7, 9), Gellius (X 23, 1) von temetum ab: Abstemius . . . eo quod abstineat temeto id est vino. Porphyrion zieht die Ableitung von abstinere allein vor: Abstemius, qui abstinet; an, ut quidam putant, abs temeto id est siccus ac sine vino et sobrius? Sein Zweisel richtet sich also nicht nur gegen die vorgeschlagene Etymologie, sondern auch gegen die eigenartige nur für diese Stelle passende Deutung des Begriffs. Da wir also die Disposition des akronischen Scholions in seiner Entgegnung wiedersinden, da auch in sobrius ein Anklang vorliegt, ist es hier sehr klar, wen er mit quidam meinte.

Ausserdem beachte man noch: C. III 19, 8 Pelignum oppidum . . . frigidae regionis. Acr. Utrum in Paeligno oppido . . . an . . . speciem pro genere posuit? Porph. — C. IV 2, 13 Castori quoque et Polluci laudes dictas. Acr. Utrum Castorem ac Pollucem significat, an generaliter etc. Porph. — Epist. II 1, 11 fatali . . .; ita enim [labor] semper adiunctus Herculi fuit, ut etc. Acr. Utrum . . . fatis Iunonis, an . . . pro capitali ac molesto? Porph. — Epod. 13, 4 opportunitatem partem aliquam de die. Acr. (7. Hauthal I 500, 9). Utrum occasionem, quae de die pluvio incidit, an ut convivia de die dicebantur etc. Porph.

Nun könnte man noch mehrere Stellen angeben, in denen Porphyrion unter alii oder quidam auf eine ähnliche Erklärung hinweist, wie sie in Akron vorliegt. Jedoch fehlt dann die Beweiskraft, wenn nicht gerade die besondere Fassung das Verhältniss klarlegt. Das aber ist bei zwei Stellen der Fall. Die eine genügt es zu nennen (Sat. I 2, 1 ambubaia), da schon E. Schweikert (a. a. O. S. 38) davon gehandelt hat. Die andere handelt von dem Ehebruch des Sallust (Sat. I 2, 41). Der Bericht darüber stimmt bei beiden Scholiasten fast wörtlich überein. Da aber Akron dem Scholiasten fast wörtlich überein.

#### Graffunder

itzt und nennt, da er ferner diesen Beri et supra erposni (Sat. I 2, 64) ala sein E se noss laer Porphyrion den Akron ausge Asconius latte sicher einen viel ausführlic gege co. Aa h sonst kommt es noch mehr r. n rut Akron wortlich oder fast wörtlich o die Belegstelle des letzteren fehlt: C. .H 11, 2 Cicero, Statius), C. IH 2, 17 (C i so die Stellen zusammengetragen sind, ne Erkläruigen Akrons widerlegt, bezwei is a near exhebt sich die Frage: wie steh on nit es el enso oft vor, dass Akron wider Pe a ast as can merkwürdig, dass in dem ge Ast is right eine einzige einwandfreie S er le Auffassung des anderen verneint od Nur cinma, hat es den Anschein. our s (Epod 4, 3) auf Spanien. Dageg Fig. 1 5 21 an den Pontus: Hiberian . red Ween daher Akron bemerkt: et hi In the Hayar am dictam, sed Ponto civi dem Vorgänger folgt, wird in Hauptsachen erst recht abschreiben. Man wird sich daher kaum dem Schlusse entziehen können, dass der Kern des akronischen Commentars älter ist als Porphyrion.

Eine nicht geringe Stütze gewinnt dieses Ergebniss durch die Betrachtung der Quellen, welche Akron benutzt. schon anderweitig darauf hingewiesen, dass die spätesten in jener Sammlung citirten Dichter der Zeit Trajans angehören (Keller Symb. phil. Bonn. S. 501). Ganz dasselbe gilt aber von den citirten Grammatikern, Historikern usw., wie in der Ausgabe Kellers jetzt leicht zu übersehen ist. Alle jene Citate des Donat, Servius, Isidor, wie sie in früheren Ausgaben sich vorfanden, sind beseitigt. Auch das Citat des Isidor (C. III 29, 4) steht ja nur in einem Theile der Handschriften der recensio I, genügt also nicht einmal, um die Zeit dieser Recension zu bestimmen. Belanglos ist ebenso das Citat des Servius (Sat. I 9, 76); es sind dort zu antestari vier verschiedene Erklärungen angehäuft. Wir werden als ursprünglich doch wohl das dritte Scholion betrachten, das einen Vers des Plautus anzieht. Auch das Citat des Theotistus kommt auf die Kappe des letzten Recensenten. Auch hier (Sat. I 5, 97) liegen zu Bari moenia zwei entgegengesetzte, durch aliter getrennte Erklärungen vor. Da man also die Wahl hat, so fehlt der Zwang des Schlusses. Durch solche Stellen kann nicht der Satz umgestossen werden, dass in unserem akronischen Commentar, wie er in ursprünglicher Form beiden Recensionen gemeinsam War, nur ältere Grammatiker, von Suetonius rückwärts gerechnet, citirt werden.

Eine Bestätigung erhält diese Thatsache durch eine nähere Untersuchung über die Quellen im einzelenen, die Akron benutzt hat. Es mag hier herausgegriffen werden das Verhältniss, in dem unser Akron zu Verrius Flaccus steht. Genannt wird derselbe allerdings nur einmal (Carm. saec. 8), und zwar allein in der recensio \(\Gamma\). Da aber dieses Scholion inhaltlich dasselbe bietet als die mehr zersplitterten Bemerkungen der recensio A, so dürfen wir es sicher dem ursprünglichen Bestande zurechnen, zumal abgesehen von Varro und Sueton niemand so häufig von Akron benutzt ist als Verrius.

Schwer verderbt und auch wohl durch eine Lücke entstellt ist die Erklärung: Manes dii boni dicebantur, unde et mane tractum putatur, aut certe somnus polius quam inferi, qui sunt fabulosi

(C. I 4, 16). Aber soviel ist sicher, dass potius quam inferè einen Gegensatz verlangt; und der natürliche Gegensatz zu inferi ist allein superi. Der erste, der, so weit wir wissen, die manes für superi und inferi ausgab, ist Verrius: Idem di superi atque inferi dicebantur (Festus S. 157). Denn wenn er manes auch mit mane in Verbindung setzte (S. 125 Mane, S. 122 Mater matuta), so hob er dennoch die Ableitung von manare (S. 158) stärker hervor. Hier bleibt allerdings etwas Zweifel übrig, wegen der Verderbniss unserer Stelle. Einen anderen Weg schlägt Schwerdt (Proben einer neuen Horazrecension Münster 1863 S. 48) ein.

Bestimmter ist die Quelle folgenden Scholions zu erweisen: Bidentes . . . oves duos annos habentes, sic vocatae ab eminentioribus dentibus, qui circa duos annos nascuntur (C. III 23, 14). Die alte Deutung von bidens als Zweizahn bestritt heftig Nigidius Figulus (Gellius XVI 6), nach dem es aus bidennis oder biennis entstanden ist. Hygin vertheidigte wiederum die ältere Ableitung, indem er auf die Thatsache hinwies, dass jene Opferthiere unter acht Zähnen zwei längere (duo ceteris altiores) haben (Gellius XVI 6). Diese Auffassung theilt auch Verrius: Bidentes . . . oves duos dentes longiores ceteris habentes (Paulus S. 33). An ihn lehnt sich Akron an, indem er die Zweijährigkeit durch den Grund des Hygin oder Verrius vertheidigt und dabei die Ableitung des Verrius als Zweizahn wählt. Dass Servius (Aen. IV 57), der dem Akron sehr nahe steht (eminentiores dentes), später ist, erweist der in ihm vorliegende Widerspruch. Wer den Grund der zwei längeren Zähne annahm, der durfte doch nicht zu der Etymologie des Nigidius (bidennis) zurückkehren. Denn diese thörichte Ableitung sollte ja gerade durch jenen Grund widerlegt werden. Es ist also ganz klar, dass unser akronisches Scholion in der Reihe vor Servius und nach Verrius liegt.

Sonst ist Verrius noch in folgenden Fällen benutzt: C. III 27, 11 oscines — praepetes. Festus S. 197 oscines, S. 205 praepetes. — Epod. 1, 5 superstitem. Festus S. 305. — Epod. 5, 18 ut cupressus recisa nunquam repullulat, ita mortui non redeunt ad vitam. Com. Cruquii in Fortsetzung unseres Scholions. Paulus S. 63: huius generis arbor excisa non renascitur, sicut ex mortuo nihil iam est sperandum. — Sat. I 6, 68 Lustra ferarum cubilia. Paulus S. 120 Lustra ... aprorum cubilia etc. Sat. II 3, 25 Cerdonem ... Graeci a lucro. Paulus S. 56 Cercopa Graeci appellant ... quasi képôwva. Sat. II 3, 278 Cerriti ... qui Cercii ira percutiuntur. Nonius S. 44 Cerriti ... Cercii ira vexati. Vgl. Paulus S. 54 cerritus, S. 119 Larvati. — Sat. II 5, 11 Privum. Paulus

S. 226 Privos. — Epist. I 11, 13 furni. Paulus S. 84 furvum. — Epist. I 13, 10 Lama est aqua in via stans . . . Lamas lacunas maiores etc. Paulus S. 117 Lacuna . . . aquae collectio . . . alii lamam alii lustrum dicunt. — Epist. I 14, 19 tesqua loca deserta et difficilia (aditu difficilia Com. Cruquii). — Festus S. 356 aspera, difficilia aditu. — Epist. I 16, 60 Laverna viae Salariae lucum habet . . . fures lavatores. Paulus S. 117 Laverniones fures . . . sub tutela deae Lavernae . ., in cuius luco etc. — Ars. poet. 4 beluam marinam . . . pistricem. Paulus S. 30 Balaenam kluam marinam . . . pistricem.

Das Verhältniss Porphyrions zu Akron einerseits und die Untersuchung über die von dem letzteren benutzten Quellen undrerseits ermöglichen es nun einigermassen, die Zeit zu betimmen, in der der Kern unseres akronischen Commentars vertest ist. Da Porphyrion von Iulius Romanus citirt wird, so nuss man ihn etwa um 200 ansetzen, also unseren Akron ungefähr um 150. Da ferner die letzten von Akron citirten Schriftsteller unter Trajan lebten, würde man ungefähr die gleiche leitbestimmung erhalten. Denn die Nichtbenutzung aller späteren Quellen kann doch nicht Zufall sein. Jedenfalls gewinnt man so inen Spielraum, der etwa von Trajan bis Commodus reicht. Dazu stimmt vortrefflich eine Datirung, die topographische Nachtichten Akrons uns an die Hand geben. Er sagt (Sat. I 8, 7): n hoc loco, in quo modo sunt horti Maecenatis, ubi sunt modo Traiunae. Darin bezieht sich der erste Theil auf die Zeit des lichters, der zweite auf die Zeit des Scholiasten. Auch so gewinnen wir als terminus post quem die Zeit Trajans. Einen terminus ante quem erhalten wir aus der Anmerkung Akrons über den Wassermangel in Canusium: similiter et ibi aqua deest d in Equo tuticio (Sat. I 5, 91). Diese Anmerkung konnte nur Jeschrieben werden, bevor die Stadt durch Herodes Atticus Konsul 143, gest. 176) eine Wasserleitung erhielt, die dem Mangel abhalf (Nissen aaO. S. 856). Umgekehrt konnte Por-'hyrions Lesart dulcior erst nachher entstehen. Sehr richtig hatte teller (Symb. phil. Bonn. S. 501) heobachtet, dass Akron gerade 1 Apulien am besten Bescheid weiss; damals glaubte er sogar bliessen zu dürfen, dass Apulien seine Heimath sei. Jedenfalls t es äusserst unwahrscheinlich, dass die Herstellung einer behmten Wasserleitung in der bedeutendsten Stadt der Provinz h seiner Kenntniss entzog. Dass er aber davon schwieg, wenn 3 Sache ihm bekannt war, ist kaum anzunehmen. in als späteste Grenze das Jahr 176. Es bleibt also als sserster Spielraum ctwa die Zeit von 117 bis 176, in welche

#### Graffunder

die Gruntmasse des akronischen Comme ist dek mit, dass ungefähr in derselben mmatiker Helenius Acron gelebt hat, unwichtig für die Frage nach dem Verschohen ist endlich die Betrachtung am der grammatischen Weisheit des Helwird Wein auf ihn im letzten Grunde akzeht se wird man erwarten, seine Angelerzahnden. Das ist nun in der That tach der Fall.

is Acron war ein Gegner des lateinie de, dass due und ambo im Accusativ die Charisius Keil Gram. Lat. I 119, 12) of minus heisst est Helenius Acron sic [am despitant, Vernumque dicit errare etc. Forenties in Adelphis tu illos duo..., ubi He Dari halte man folgende Anmerkungen ist. Il 3, 180 ambo Pro ambos. — Sat. II 7, 8 (gloss [Keller Horati opera II 1 S. 1941 hart S.t. I 7, 15: duo pro duos

meliorem (Com. Cruquii und γ. Hauthal II 298). Auch diese Stellen finden sich mit Ausnahme einer (Porph. C. IV 10, 4) nur bei Akron, der sich also darin völlig gleich bleibt. Man darf also diese Art der Erklärung als bezeichnend für seinen Commentar betrachten.

Ebenso nachdrücklich hatte Helenius Acron hervorgehoben, dass primus häufig nicht Zahlwort ist, sondern den Theil einer Sache bezeichnet: Terentius in Adelphis: in prima fabula; ubi Helenius Acron: pro in primo (Charis. 210, 10, 29). Aehnlich lauten unsere Scholien Sat. II 5, 53: Prima cera: prima tabula, pars tabularum (γ. Hauthal II 301). Epist. I 1, 1: Prima Camena: principio operis mei. Sat. II 2, 93: Mire ait prima tellus; illo enim tempore, quo mundus . . . formatus est. Auch diese Bemerkungen finden sich nur im Akron, nicht bei Porphyrion. Es ist ja auch seltsam, dass ein Römer überhaupt glaubte, diese Redeweise erklären zu müssen. Und das ist auch wohl der Grund, warum jene Bemerkung des Helenius Acron dem Iulius Romanus auffiel, so dass er glaubte, sie anführen zu müssen.

Eigentliche Zeugnisse dafür, dass unser akronischer Commentar von Helenius Acron in seinem Kerne verfasst sei, giebt es bekanntlich nicht. Das Citat bei Porphyrion: Memini me legere apud Helenium Acronem (Sat. I 8, 25) ist unbrauchbar, weil das Scholion des Acron (Epod. 5, 25) über Sagana zu trümmerhaft ist. Nichts gewinnen wir ferner aus dem Citat in den Persiusscholien (II 56), oder aus der ganz zusammengeschmolzenen Anmerkung in  $\Gamma$ b (C. IV 9, 36): Acron interpretatur Lollius, welche Cruquius in seinen Handschriften so las: Acron interpretatur modo consul est Lollius. Nur das ergiebt sich aus diesem letzten Scholion, dass noch im 9. Jhdt. ein den Namen des Akron tragender Commentar vorhanden war.

Werthvoller ist schon jene vielumstrittene Glosse in den Excerpten Scaligers: sanga pellis Acron nigris medium impediit crus (CGIL. V 613), welche auf das akronische Scholion: pellibus: calciamentis, sangis (Sat. I 6, 28) zurückweist. Obwohl Loewe (Prodrom. Gloss. Lat. S. 40 ff.) die Quellen und Entstehungsart der Scaligerexcerpte einer genauen Untersuchung interzogen hat, ist es dennoch nicht erwiesen, dass Scaliger ene Glosse aus den Scholien selbst entlehnt habe, wie Loewe nnimmt. Er selber weist nach, dass vielfach Bemerkungen er alten Scholiasten in die Glossen übergegangen sind (aa0. 50. S. 98), zB. aus einem Horazscholiasten in die Glossae

Philoxeni (S. 188). Wenn nun der Name des Pompeius Festus einmal einer solchen Glosse beigesetzt ist (S. 194), warum ist es denn so ganz unwahrscheinlich, dass auch der Name des ebenso berühmten Helenius Acron sich in den Glossen erhalten hatte? Es bleibt also immer die Möglichkeit bestehen, dass Scaliger jene Bemerkung in irgend einer uns nicht mehr vorliegenden Handschrift fand. Dann aber liegt in ihr ein Zeugniss, wenn man die Frage nach dem Verfasser unseres akronischen Commentars stellt.

Ganz bei Seite lassen darf man ebensowenig das Zeugniss der Handschriften, die unserem Kommentar den Namen der Akron voransetzen. Freilich gehören sie meist dem 15. Jhdt an, eine nämlich der Parisinus 7988 dem Anfange des 13. Jhdts (Keller S. VI). Es kann auch nicht geleugnet werden, dass solches Zeugniss sehr unsicher ist. Aber wenn man behauptet die Schreiber dieser Handschriften hätten den Namen aus jene bekannten Stelle der vita Horatii (Keller S. 3) entnommen, 80 ist dieser Schluss nicht minder bedenklich. Sie hätten i ebensogut den Namen des Modestus wählen können. Vie natürlicher ist es, sich den Hergang in folgender Weise zi denken. Als der ursprüngliche Kommentar des Helenius Acroi im 5. oder 6. Jhdt. einen Zusatz aus Porphyrion und vielleich noch aus anderen Erklärern erhielt, gab man den Namen au! Aber der ursprüngliche Commentar erhielt sich vereinzelt da neben. Ist das nun für das 9. Jhdt. erwiesen, so ist es doc! auch für das 13. Jhdt. noch möglich. Wenn nun ein Mönc des 13. Jhdts. den uns überlieferten Commentar mit dem ur sprünglichen verglich und fand, dass beide im Kerne über einstimmten, lag es sehr nahe, den Namen über 80 tragen. Einen leichten Schimmer von Beweiskraft darf mai daher doch noch dem Zeugnisse der Handschriften zuerkennen

In der vorliegenden Untersuchung sind drei Gründe er wogen. Zunächst ist dargelegt, dass Porphyrion unseren Akronetwa 40 Mal zu widerlegen sucht, ihn berichtigt oder auf ihn Bezug nimmt. Danach muss Akron zum mindesten in seinem Kerne älter sein als Porphyrion. Zu demselben Ergebniss führte die Betrachtung der von Akron benutzten Quellen und Schriftsteller, die über Trajan nicht hinausreichen. Mit Hinzuziehung einer auf topographische Nachrichten gegründeten Datirung gewann man auf diese Weise als Abfassungszeit des akronischen Kommentars etwa die Mitte des 2. Ihdta., dh. Er

rade die Zeit, in der Helenius Acron gelebt hat. Endlich ist darauf hingewiesen, dass die grammatischen Ansichten des Helenius Acron, soweit Charisius von ihnen handelt, sich mehrfach in auffälliger Weise in unserem Akron wiederfinden. Daber wird der Schluss wahrscheinlich, dass der Kern unseres akronischen Commentars dennoch auf den Helenius 'Acron zurückgeht. Dieser Ansicht kommt jetzt Keller (II S. X) schon sehr nahe, wenn er sagt: eorum quae Porphyrioni et Pseudoacroni communia sunt, partem aliquam ex vero Helenio fluxisse suspicari licebit.

Schöneberg b. Berlin.

P. Graffunder.



Itesias' Bericht über die Augriffe der Perser i

Vahrend wir aus Herodot und der sonstigen en Angriff der Perser auf das leiphische Heilt et htesias von zwei Versuchen des Grosskisitz des Apollotempels und seiner Schatze unternahm auf Geheise seines Herin Mardiht bei Plataiai und fünd dabei infolge ein vetters (29, 26 b. Müller χαλάζης επιπεσω Untergang, den zweiten leitete mit Erfolg not tamis der Eunuche Matakas. Bei dem mit

Miscellen 145

rat. XI p. 210 οίον εὐθὺς περὶ τοῦ Περσικοῦ πολέμου οἱ μέν ρασιν ύστερον γενέσθαι την περί Σαλαμίνα ναυμαχίαν της έν Τλαταιαίς μάχης, οί δὲ τῶν ἔργων τελευταίον είναι τὸ ἐν Πλαταιαίς kein Grund vor. Die Tradition über die Perserkriege rscheint bei Ktesias, wie E. Meyer mit Recht hervorhebt, verschlechtert, er setzt die Schlacht von Plataiai vor die von Saamis und lässt Mardonios bei seinem verunglückten Angriffe auf Delphi fallen. Nicht genug damit, im Widerspruch mit allen inderen Quellen erzählt er uns auch von einem zweiten Angriffe uf das Heiligthum in Delphi, der zu dem gewünschten Erfolge ührte. Nach der Niederlage von Salamis gab Xerxes Megabyzos len Befehl zur Plünderung des Tempels und schickte, als dieser ich weigerte, den Eunuchen Matakas mit der Weisung ab, die l'empelschätze zu rauben. Derselbe kam dem Gebote nach und cehrte dann zu dem Könige zurück: 29, 27 Ξέρξης δὲ περάσας είς την 'Α σία ν και άπελαύνων είς Σάρδεις ἔπεμπε Μεγάβυζον τό έν Δελφοίς ίερὸν συλήσαι έπεὶ δὲ έκεῖνος παρητείτο, ἀποτέλλεται Ματάκας δ εὐνοῦχος, ὕβρεις τε φέρων τῷ ᾿Απόλλωνι αὶ πάντα συλήσων καὶ δὴ ούτω ποιήσας πρὸς Ξέρξην ὑπέπρεφεν. Ξέρξης ἀπὸ Βαβυλώνος εἰς Πέρσας παραγίνεται. Müller S. 67 bemerkte zu dieser Stelle: haec omnia reliqui rerum scriptores ignorant. Ac procul dubio referenda sunt Perarum vanitati. Hinc sua hausit Ctesias, quem inter Persas composuisse belli Medici historiam totius narrationis tenor coarguit'. Wie er, verwarfen auch Wecklein (Ueber die Tradition der Perserkriege, München 1876) und Pomtow (Die Perserexpedition nach Delphi, N. Jahrb. f. Phil. 1884, S. 222 ff.) die Nachricht des Ktesias, die schon durch die Thatsache, dass Herodot die alten Weihgeschenke in Delphi noch sah, widerlegt werde, doch glaubt Wecklein in ihr eine griechische Dichtung daran kennen zu dürfen, dass Megabyzos den Auftrag des Herrschers ablehnt und ein Eunuche ihn ausführt. Für die Ueberlieferung les Ktesias ist Lanzani aaO. S. 51 eingetreten. Nach dem liege von Salamis, so führt sie aus, hatte auch die delphische riesterschaft das Bedürfniss, ihre verrätherischen Beziehungen u dem Perserkönige in Vergessenheit zu bringen, zum Beweise ür ihr loyales Verhalten diente ihr der Angriff der Perser auf br Heiligthum; andererseits war aber auch die Plünderung des 'empels nach den glorreichen Waffenthaten der Verbündeten geignet, das Ansehen des Gottes zu schädigen, die Absicht des eindes musste sie deshalb durch das Eingreifen der Gottheit elbst scheitern lassen. Diese delphische Ueberlieferung ist ns bei Herodot erhalten. Ganz anderen Ursprung hat die Nach Salamis brachen die delphischen otiz des Ktesias. riester mit dem Könige, dafür verlangte dieser Rache; zugleich ollten seinen Unterthanen gegenüber die Einäscherung Athens nd die geraubten Tempelschätze seine Waffenerfolge bezeugen. erodot und Ktesias stehen nach diesen Ausführungen in unisbarem Widerspruche mit einander, und es bleibt nur die

#### Miscellen

fur len einen oder anderen zu entscheiden. Die en (acher, ein Widerspruch zwischen Herodot and fre neh bestehen, aber er liegt anderswo, als er anden set. Alle Untersuchungen haben die überetc les Ktes as nicht scharf genug geprüft, sie estoffentaren frethum, den man beseitigen muss, wa mich soust erhaltene Nachricht zu entnehmen. hehrng kar, richt auf das delphische Heiligtham visen ser Xerxes befand sich, als er den anbl gal, beleas in Asien (nepágag eig thy Agian). i it il ter Hypothese von der Anordnung der Ktes as Recht, dann müsste Mardonios noch in stehen in diesem Falle würde der König nicht · Corps and Asien nach Griechenland zurückgesandt let, delphischen Tempel plündern zu lassen, sonden im I ii de noch zurückgebliebenen Feldberen mit letrud, eden Rachezug gegen Delphi zu anteraber de Entscheidung des ganzen Feldzugs bei war hes in Wahrheit nach Kteeias anzunehmen ner Kenig mit seinem ganzen Heere flüchtig zarnekgeketrt, dann lag die von einem kleinen rte Expedition gegen Delphi ganz ausnerhalb des Moglictkest, mit der Bemerkung περάσας είς την εικίν αποστελλεται . . . . τὸ έν Δελφοίς Γερόν es nicht in Einklang bringen Nicht

Curtius und Plutarch melden: Strabo XI p. 518 καὶ τὸ τῶν Βραγχιδών ἄστυ άνελειν ους Ξέρξην μεν ίδρυσαι αὐτόθι, συναπάραντας αὐτῷ ἐκόντας ἐκ τῆς οἰκείας, διὰ τὸ παραδοῦναι τὰ χρήματα του θεου τὰ ἐν Διδύμοις καὶ τους θησαυρούς, Inhalteangabe der verlorenen Partie aus Diodor XVII κ΄ τούς Βραγχίδας τὸ παλαιὸν ὑπὸ Περσῶν μετοικισθέντας εἰς τὰ έσχατα τής βασιλείας, Plut. de sera num. vind. c 12. Die Zeit, in der dies geschah, ist genau die, welche von Ktesias für die Plunderung des delphischen Tempels angegeben wird: Strabo XIV ρ. 634 τὸ ἐν Βραγχίδαις . . . . ἐνεπρήσθη δὲ ὑπὸ Ξέρξου, . . . οί δέ Βραγχίδαι τοὺς θησαυροὺς τοῦ θεοῦ παραδόντες τῷ Πέρση φεύγοντι συναπήραν, Curt. VII 5, 28 Mileto quondam iussu Xerxis, cum e Graecia rediret, transierant et in ca sede constiterant, quia templum, quod Didymeon appellatur, in gratiam Xerxis violaverant. Xerxes wollte sich an den Milesiern für ihre zweideutige Haltung in der Schlacht bei Salamis rächen. So berichtet Pausanias, der hinzufügt, dass damals auch die von Kanachos gegossene, später von Seleukos den Milesiern zurückgegebene Apollostatue weggeschleppt worden sei VIII 46, 3 αίτίαν ἐπενεγκών Μιλησίοις ἐθελοκακήσαι σφάς ἐναντία 'Αθηναίων ἐν τὴ Ἑλλάδι ναυμαχήσαντας τὸν χαλκοῦν ἔλαβεν 'Απόλλωνα τον έν Βραγχίδαις, vgl. I 16, 3; II 10, 5. Auch Herodot spricht von der Plünderung und Zerstörung Branchidentempels, verlegt dieselbe aber in die Zeit des Dareios und lässt sie mit der Einnahme Milets zusammenfallen (VI 19 ίρὸν τὸ ἐν Διδύμοισιν, ὁ νηός τε καὶ τὸ χρηστήριον συληθέντα ένεπίμπρατο), man hat daher die entgegenstehende Ueberlieferung, welche Xerxes die Vernichtung des Branchidentempels zuschreibt, auf einen Alexanderschriftsteller zurückführen wollen. Gewiss fand sie sich bei Kallisthenes und hat, wie sich aus Diodor und Curtius ergiebt, auch bei Kleitarch gestanden, aber daran kann doch kein Zweifel bestehen, dass vor ihnen schon Ktesias die gleiche Erzählung geboten hatte. kennt nur einen Angriff auf Delphi und befindet sich mit der Tradition Herodots im Einklang, dass ein starkes Unwetter ihn Pereitelt habe; was man aber im Auszuge des Photios über die Plünderung des delphischen Heiligthums durch Matakas liest, ist auf das Apolloheiligthum in Didyma zu beziehen. In der Frage, ob dieses unter Dareios oder Xerxes seiner Schätze beaubt worden ist, dürfte die Entscheidung gegen Herodot und ür Ktesias fallen, am persischen Hofe war er gewiss eher in der Lage, darüber sichere Kunde zu erhalten, als jener.

Cöln.

Friedrich Reuss.

#### Zu Strabon

III 139 heisst es von den Turdetaniern: **ἐξετάζονται τῶν ᾿Ιβήρων ούτοι καὶ γραμματ** τής παλαιάς μνήμης έχουσι συγγράμματα νόμους ἐμμέτρους ἐξακισχιλίων ἐτῶν, ὕ· geschichtlich recht interessante Stelle wi dadurch, dass sich der von dem Geoglassene Gewährsmann mit ziemlicher Sie es ist, wie W. Ruge (Quaestiones Str p. 30), einer Andeutung C. Wachsmut. vermuthet hat, Asklepiades von Myric. ριήγησις των της Τουρδητανίας έθνων, mals von Strabon benützt. Weder Ruge no B. A. Mueller De Asclepiade Myrleano p. 16 (Lpz. 1 haben den Fehler der Ueberlieferung bemerkt; es bedari nur eines Hinweises, dass zu schreiben ist έξακισχιλίω. èπŵν. Man kann die in Verse gekleidete britannische Druidenlehre vergleichen: multi in disciplinam conveniunt et a parentibus propinquisque mittuntur. magnum ibi numerum versuum ediscert dicuntur (Caes. bell. Gall. VI 14).

Stettin.

G. Knaack.

#### Eine Inschrift aus Pharsales

Der Güte des Herrn Prof. C. D. Buck in Chicago danke ich den Hinweis auf eine Inschrift aus Pharsalos, die mir bei Abfassung meines Aufsatzes 'Thessaliotis und Pelasgiotis' (in diesem Museum 58, 598 ff.) leider entgangen war, die aber für den darin behandelten Gegenstand, die durch die Mischung von Aeolern und Westgriechen bedingten lokalen Verschiedenheiten der nordthessalischen Mundart, von einigem Belang ist. Sie ist veröffentlicht von G. de Sanctis in den Monumenti antichi pubbl. per cura d. r. acc. dei Lincei 8 (1898), 66 N. 85 und lautet folgendermassen: Τοὶ ἀγυιᾶται ἀνέθ[ε] καν ἀρχόντων Σοσ[άν]δρο 'Ασάνδρο<sup>1</sup>. Die Inschrift ist bereits in ionischem Alphabet geschrieben — daraus erklärt sich der Mangel des F in 'Ασάνδρο im Gegensatz zB. zu Fασίδαμος Phalanna Kern Inscr. Thess. ant. syll. XIX und Fάσανδρος Orchomenos ClGSept. I 3175, 38 -, aber sie bezeichnet den langen o-Laut noch in drei Fällen unter vieren mit O, und zwar nicht nur in der Endung des Gen. Sg., wo es sich um eine von der des Gen. Plur. damals noch ab weichende Vocalfärbung handeln könnte, sondern auch in der

<sup>1</sup> De Sanctis ergänzt den Schluss der ersten Zeile zu dvéθ[ει]καν, es ist aber, da allem Anscheine nach στοιχηδόν-Schreibung befolgt ist jedenfalls nur ein Buchstabe weggefallen. Ich habe [ε], nicht [η] geschrieben im Hinblick auf einen anderen, etwa gleichaltrigen Stein auf der Nähe von Pharsalos Coll.-Becht 328: `Αφθονέτω Μανιγέω.

ersten Silb. Attische Bürgerrecht auf Antrag des Demosthenes m. III 296 Anm. 4), und dieses Ereignis Jahrzehnte a - Zusammenhang mit der grossen Theuerung, Das wich eintrat und erst i. J. 325 überwunden geschichte lehr. und um dessentw 'd aO. II za CIA IV 2, 179 b). Zu den lenkt bat, ist, dass töken, die wegen ihrer Verdienste Pelasgiotis nur of ke Verleihung des attischen Bürger-'reten demnach ua. Chairephilos so gut wie in späteren 'hafers scheint wohl gegründet 19. 37. 11, 1 Phalanna. n niemand bestritten worden. Urkanden. Hält man sich Böotischen, Elischen und Dori. init nach 330 beziehen und eignen, oi al aber dem Asiatis. (vgl. über die Theuerung und Arkadisch-Kyprischen, so wiru To Jahre 328, als die der Thessaliotis auf Rechnung der weste 'ge sum Ankauf von schreiben. Allerdings ist die Scheidung von sein, dass Chaireschreiben. Allerdings ist die Scheidung vol.

schäischen Griechen nach τοί ταί und ol α shen dargebracht reinlich durchzuführen wie etwa nach Fίκατι und τοτα υστερον Mus. aaO. 614 f.). Denn wir finden einerseits tirung steht also einem der strengst dorischen Dialekte, von der hier Denkmälern an ol αl, bis auf den äussersten Onte hen befür den uns aus Itanos τοί (Coll.-Becht. 5058, 2; 3 sohn sik κοινο 50. 138 oder 132 v. Chr.) belegt ist; hier als für den uns aus Itanos 101 (0011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 20 entweder of al aus der Sprache der schon vor der der schen Griechen Einwanderung in Kreta ansässigen achäischen Griechen ·ir zuleiten haben oder — und das ist wahrscheinlicher, so nicht anderweitige unzweideutige Ueberreste dieses vordoriet Griechisch in geschichtlicher Zeit auf der Insel nachgewiesen sird - annehmen dürfen, dass die kretische Mundart in ihren Sonderleben, nach der Abzweigung von dem dorischen Mutter. dialekt des Festlandes dieselbe analogische Ersetzung von voi voi durch oi ai vorgenommen hat, die schon Jahrhunderte früher bei den 'achäischen' Griechen stattgefunden hatte; Itanos kann von lieser Umgestaltung verschont geblieben sein oder nachträglich vom dorischen Kleinasien her, für dessen Einfluss auf den Osten Kretas Blass in der Einleitung zu seiner Ausgabe der kretischen nschriften in der Collitz-Bechtel'schen Sammlung III 2 S. 228 f. emerkenswerthe Indizien beigebracht hat, toi erhalten haben. luf der anderen Seite aber hat Homer neben οί αἱ noch τοί ταί, nd diese Thatsache wird man sprachgeschichtlich nicht wohl nders auslegen können als dahin, dass zu der Zeit als die pische Sprache sich auszubilden, begann, bei den Aeolern sei es ileinasiens, sei es des europäischen Mutterlandes die jälteren ormen noch ausschliesslich oder neben den jüngeren Neu-

<sup>12</sup>Den Anschauungen, die soeben Meister in seinem Buche: Dorer nd Achäer I (Leipzig 1904) über diese Fragen entwickelt hat, kann zh, so vielerlei ich im einzelnen aus der Schrift gelernt habe, doch n grossen zu meinem Bedauern weder was Kreta noch was Lakonien nd Argolis betrifft, mich anschliessen.

#### Zu Strabon

III 139 heisst es von den Turdetaniern: σοφώτατοι δ' έξετάζονται τῶν ᾿Ιβήρων οὖτοι καὶ γραμματική χρῶνται καὶ της παλαιάς μνήμης έχουσι συγγράμματα καί ποιήματα καί νόμους εμμέτρους έξακισχιλίων ετών, ως φασι. Die kulturgeschichtlich recht interessante Stelle wird noch werthvoller dadurch, dass sich der von dem Geographen unbestimmt gelassene Gewährsmann mit ziemlicher Sicherheit feststellen lässt: es ist, wie W. Ruge (Quaestiones Strabonianae (Lpz. Diss. 1888 p. 30), einer Andeutung C. Wachsmuths folgend, wohl mit Recht vermuthet hat, Asklepiades von Myrlea, Verfasser einer περιήγησις των της Τουρδητανίας έθνων, auch sonst mehrmals von Strabon benützt. Weder Ruge noch B. A. Mueller De Asclepiade Myrleano p. 16 (Lpz. Diss. 1903) haben den Fehler der Ueberlieferung bemerkt; es bedarf wohl nur eines Hinweises, dass zu schreiben ist έξακισχιλίων έπῶν. Man kann die in Verse gekleidete britannische Druidenlehre vergleichen: multi in disciplinam conveniunt et a parentibus propinquisque mittuntur. magnum ibi numerum versuum ediscere dicuntur (Caes. bell. Gall. VI 14).

Stettin.

G. Knaack.

### Eine Inschrift aus Pharsalos

Der Güte des Herrn Prof. C. D. Buck in Chicago danke ich den Hinweis auf eine Inschrift aus Pharsalos, die mir bei Abfassung meines Aufsatzes 'Thessaliotis und Pelasgiotis' (in diesem Museum 58, 598 ff.) leider entgangen war, die aber für den darin behandelten Gegenstand, die durch die Mischung von Aeolern und Westgriechen bedingten lokalen Verschiedenheiten der nordthessalischen Mundart, von einigem Belang ist. veröffentlicht von G. de Sanctis in den Monumenti antichi pubbl. per cura d. r. acc. dei Lincei 8 (1898), 66 N. 85 und lautet folgendermassen: Τοὶ ἀγυιᾶται ἀνέθ[ε]καν ἀρχόντων Σοσ[άν]δρο 'Ασάνδρο<sup>1</sup>. Die Inschrift ist bereits in ionischem Alphabet geschrieben — daraus erklärt sich der Mangel des F in 'Ασάνδρο im Gegensatz zB. zu Faoidauos Phalanna Kern Inscr. Thess. ant. syll. XIX und Fάσανδρος Orchomenos ClGSept. I 3175, 38 -, aber sie bezeichnet den langen o-Laut noch in drei Fällen unter vieren mit O, und zwar nicht nur in der Endung des Gen. Sg., wo es sich um eine von der des Gen. Plur. damals noch abweichende Vocalfärbung handeln könnte, sondern auch in der

<sup>1</sup> De Sanctis ergänzt den Schluss der ersten Zeile zu dvéθ[ει] καν, es ist aber, da allem Anscheine nach στοιχηδόν-Schreibung befolgt ist, jedenfalls nur ein Buchstabe weggefallen. Ich habe [ε], nicht [η] geschrieben im Hinblick auf einen anderen, etwa gleichaltrigen Stein aus der Nähe von Pharsalos Coll.-Becht 328: `Αφθονέτω Μανιχέω.

ersten Silbe von Σώσανδρος; wir werden sie also in die ersten Jahrzehnte des 4. Jh. zu setzen haben.

Das wichtigste, was uns der kleine Text für die Sprachzeschichte lehrt, was schon der erste Herausgeber angemerkt ind um dessentwillen Buck meine Aufmerksamkeit auf ihn geenkt hat, ist, dass man in Pharsalos τοί sagte, während die 'elasgiotis nur oi kennt, in archaischen (Kern XVIII a Larisa) o gut wie in späteren (Hoffmann Dial. II N. 16, 46 Larisa. 7, 7. 9. 37. 11, 1 Phalanna. Έφ. άρχ. 1900, 53 N. 2, 6 Krannon) rkunden. Hält man sich gegenwärtig, dass sonst τοί ταί dem öotischen, Elischen und Dorischen im weitesten Sinne des Wortes ignen, οί αί aber dem Asiatisch-Aeolischen, Ionisch-Attischen nd Arkadisch-Kyprischen, so wird man geneigt sein das τοί er Thessaliotis auf Rechnung der westgriechischen Thessaler zu shreiben. Allerdings ist die Scheidung von Westgriechen und chäischen' Griechen nach τοί ταί und ol al nicht so glatt und sinlich durchzuführen wie etwa nach Fίκατι und è(F)ίκοσι (Rhein. lus. aaO. 614 f.). Denn wir finden einerseits im Kretischen, lso einem der 'strengst'dorischen Dialekte, von den ältesten lenkmälern an oi ai, bis auf den äussersten Osten der Insel, ir den uns aus Itanos τοί (Coll.-Becht. 5058, 2; 3. Jh.) τοίδε b. 5060, 59; 138 oder 132 v. Chr.) belegt ist; hier werden wir ntweder oi ai aus der Sprache der schon vor der dorischen linwanderung in Kreta ansässigen 'achäischen' Griechen heruleiten haben oder - und das ist wahrscheinlicher, so lange icht anderweitige unzweideutige Ueberreste dieses vordorischen driechisch in geschichtlicher Zeit auf der Insel nachgewiesen ind 1 - annehmen dürfen, dass die kretische Mundart in ihrem londerleben, nach der Abzweigung von dem dorischen Mutterialekt des Festlandes dieselbe analogische Ersetzung von τοί ταί urch oi ai vorgenommen hat, die schon Jahrhunderte früher bei en 'achäischen' Griechen stattgefunden hatte; Itanos kann von ieser Umgestaltung verschont geblieben sein oder nachträglich om dorischen Kleinasien her, für dessen Einfluss auf den Osten Iretas Blass in der Einleitung zu seiner Ausgabe der kretischen sschriften in der Collitz-Bechtel'schen Sammlung III 2 S. 228 f. emerkenswerthe Indizien beigebracht hat, τοί erhalten haben. uf der anderen Seite aber hat Homer neben οί αί noch τοί ταί, ad diese Thatsache wird man sprachgeschichtlich nicht wohl auslegen können als dahin, dass zu der Zeit als die pische Sprache sich auszubilden begann, bei den Aeolern sei es leinasiens, sei es des europäischen Mutterlandes die jälteren ormen noch ausschliesslich soder neben den jüngeren Neu-

Achäer I (Leipzig 1904) über diese Fragen entwickelt hat, kann , so vielerlei ich im einzelnen aus der Schrift gelernt habe, doch grossen zu meinem Bedauern weder was Kreta noch was Lakonien d Argolis betrifft, mich anschliessen.

#### Miscellen

Gebrauch waren 1. So könnte man allenfalls auch or pharsauschen luschrift ein Ueberlebsel aus und acker, it meinen, die Neubildung ol al habe auf These tier, night auch im westlichen Eingang ge-D wild man atles zusammen erwogen, wohl der mgeren Erkhaning den Vorzug geben, also für mi the get our Westgriechen verantwortlich machen seate Fairs von Bedeutung in unserem Denkmal ist se comez the ober ov- and dv- in Thessalies bed losser zu urtheilen als Rhein. Mus. 58, 600 ge-· Pelasgiotis weist von den archaischen Texter XVIII AA) an ov- auf wie die kleinasiatische - est av in l'harsalos von den Westgriechen einen, and wenn von jüngeren Inschriften ebendaher 191. 18, 1 ay-, die andere (Hoffm. 67, 4) dy- hat, altrerechtigt, dieses erst von der Pelangiotis ber retricit worden im Zusammenhange mit dem Wieder-Auchischer Spracheigenthümlichkeiten von Oeten mei war an jangerer Zeit auch sonst an dem eines oder are boot achten konnen (vgl. Rhein. Mus. 58, 601, 605), r Redeweese der Penesten von Neuem an die Ober-It Da it wiehet denn auch die Wahrscheinlichkeit, e wir noch weiter westlich, in Kierion Hoffman t . Best 326, Trikka ib. 335 in freihehreiht

Pheidippos, das attische Bürgerrecht auf Antrag des Demosthenes bekam (Schäfer, Dem. III<sup>2</sup> 296 Anm. 4), und dieses Ereignis wird von Schäfer in Zusammenhang mit der grossen Theuerung, die in Athen um 330 eintrat und erst i. J. 325 überwunden war, gebracht (vgl. Larfeld aO. II zu CIA IV 2, 179 b). Zu den reichen Ausländern und Metöken, die wegen ihrer Verdienste und Beiträge damals durch Verleihung des attischen Bürgerrechts ausgezeichnet wurden, treten demnach ua. Chairephilos und seine Söhne. Diese Ansicht Schäfers scheint wohl gegründet zu sein, und ist meines Wissens von niemand bestritten worden. Die Inschrift muss sich also auf die Zeit nach 330 beziehen und ist wahrscheinlich kurz nach 328 zu setzen (vgl. über die Theuerung Köhler, Athen. Mittheil. VIII 211 ff.). Im Jahre 328, als die Noth noch fortdauerte und freiwillige Beiträge zum Ankauf von Getreide aufgeboten wurden, wird es geschehen sein, dass Chairephilos noch dazu eine freigebige Spende von Salzfischen dargebracht hat (vgl. Hyperides ed. Blass. fr. 184: μετά ταῦτα ὕστερον ηλθον άναθησόμενοι τὸ τάριχος.). Mit dieser Datirung steht die Inschrift keineswegs im Widerspruch, obwohl einige der hier Erwähnten schon um 340 oder etwas früher als Trierarchen bekannt sind. Die grösste Bedenklichkeit möchte Archebios, Sohn des Archebiades, aus Lamptrai bieten, weil er schon 373 als Trierarch verzeichnet ist; doch ist es nicht befremdend, dass wir ihn, wenn er im J. 373 zwanzig Jahre alt war, noch 328 unter den Lebenden finden. Kephisodoros, Sohn des Meidias aus Anagyrus, ist ein Sohn des bekannten Meidias (Dem. XXI), der um 330 als tot erwähnt wird (Aisch. III 115). Ein Bruder des obengenannten Pamphilos, Pheidippos, kommt in den Seeurkunden aus 323/2 als Trierarch vor.

Helsingfors.

Johannes Sundwall.

es Horaz vor Augen

#### Zu Horaz Oden

(Schluss)

III 3, 9 ff. Hac arte Pollux et vagus Hercules enisus arces attigit igneas. Das mythologische Gewand, das Horaz zumal über den zweiten Theil des Gedichtes (den ersten Theil der Rede der Juno, v. 18—36) gehängt hat, darf nicht darüber täuschen, dass es ihm mit hac arte als Ableitung der Vergötterung Ernst ist und dass er die Göttlichkeit des Pollux (und entsprechend der übrigen) weder auf Vaterschaft eines Gottes (trotz Martis equis v. 16) noch etwa auf eine nur im pugillatus bewährte constantia zurückführt. In dem, was Horaz meint, stellt er sich wie I 28, 7—9 rationalistisch in Gegensatz zum therlieferten Mythus: Wegen übermenschlicher Willenskraft und Leistung (ausgeführt Ep. II 1, 7 f.) sind Menschen (wie warzet und zugleich sie zu Söhnen ist warzet und zugleich sie zu Söhnen

von Alexander dem Grossen, dem als Sohn des Zeus Ammon bezeichneten, an durch die Diadochenfürsten hindurch bis zum Gerede des Volkes über Octavian. Im gleichen Rationalismus leitet er IV 5, 35 f. das Gottesthum des Hercules und des Castor aus der Dankbarkeit Griechenlands (Graecia memor) ab und nennt er Ep. II 1, 5 f. Romulus, Liber, Castor und Pollux post ingentia facta deorum in templa recepti'; schon der nachfolgende Gegensatz des Undankes, mit dem ihnen bei Lebzeiten die Menschen lohnten, hätte davor hüten müssen, dass man an templa herumdeutete, um eine Vergöttlichung durch die Götter, statt durch die Menschen, zu gewinnen.

Unverkennbar sind III 3, 9—16 die Ausführung zu der eben erst vorausgegangenen Strophe III 2, 21—24 Virtus recludens immeritis mori caelum negata temptat iter via etc. Nichts deutet dort auf göttliche Abstammung. Nur die im Kampf siegreiche Manneskraft ist es, welche (III 2, 17—20) die Selbständigkeit behaupten lässt und (III 2, 21—24) einer kleinen Minderheit eben dieser Kraftmenschen durch ihre eigene Kraft sogar den Weg zum Himmel, zur Göttlichkeit, öffnet. Die gleiche kleine Minderheit wird III 3, 9—16 aus den viri propositi tenaces (v. 1—8) herausgesondert.

Auch durch die Einheitlichkeit von III 3 wird rationalistische Auffassung der Vergötterungen des Mythus erfordert. Denn nur so sind diese eine treffende Parallele zu der auch Augustus bevorstehenden Vergötterung. Nur für äusserliche Betrachtung nämlich hat das Gedicht Romulus zum Gegenstand. Betont man nicht sowohl, was der Dichter sagt, als was er andeutend meint, so ist das Gedicht in seinen Hauptgedanken eine Anwendung von Strophe III 3, 21-24 auf die Person des Augustus: eine Verheissung seiner Vergötterung (v. 11 f. ausgesprochen) und ein Hinweis auf die Verdienste, denen er sie verdankt. Der zweite Theil des Gedichtes (v. 17-36) deutet symbolisch auf (so zuerst von Th. Mommsen ausgesprochen) die Verderben drohende Entweihung des römischen Reiches durch das sittenlose Paar Antonius und Cleopatra, sowie auf die Errettung aus dieser Gefahr durch Octavian. Der dritte Theil des Gedichtes (v. 37 ff.) fügt das weitere positive Verdienst des Octavian an, dass nunmehr Rom auf zeitlich und räumlich unbegrenzte Weltherrschaft rechnen darf, sofern es nur (v. 37-42 und 58-60) die Rückkehr der soeben abgewendeten Gefahr vermeidet, dh. sofern es nicht orientalische Sittenlosigkeit ein reissen lässt und nicht den Schwerpunkt des Reiches von der Stätte alten Römergeistes hinweg in den Orient verlegt Für diese Fassung der Einschränkung, welche dum longus inter saeviat Ilion Romamque pontus' und Ilions thatsächlich erfolgte Neubesiedelung betont, darf Verf. auf seine Behandlung dieser Ode in der 1891 er Festschrift des Schneeberger Gymnasiums Ja es mag vielleicht geradezu ein 'Nebenzweck' der Ode gewesen sein, im Interesse des Kaisers etwaigem Velle

Miscellen 153

erede entgegenzutreten, das auch Augustus (wie Caesar nach ueton c. 79) die Absicht zuschreiben mochte, den Herrschertz in den Orient zu verlegen; denn, so sehr sich Augustus it der Zurückführung der Iulier auf Ilier und Troia und Venus mschmeicheln liess, so war er doch ein zu nüchterner Politiker, m praktische Folgen dieser Legende zuzulassen.

III 26, 11 f. Man bezeichnet den vom Dichter erbetenen leisselschlag, mit dem Venus die Chloe treffen soll, la 'Strafe' und als 'Mittel zur Fügsamkeit'. Beides erläutert ie Stelle nicht ausreichend.

Unter 'Mittel zur Fügsamkeit' versteht man Erweckung on Liebe zu Horaz. Aber durch ein Gebet, von Chloe gelebt zu werden, würde der Dichter seinen Entsagungsentschluss uplump aufheben. Dagegen wird der Grund dieses Entschlusses nd damit auch seine Unverlässigkeit fein enthüllt durch das lebet 'Ach, Venus, lass die stolze Chloe auch einmal empfinden, zie weh Liebe (zumal unerwiderte) thut!'

Eine 'Strafe' ist so der Liebe erweckende Schlag der Venus llerdings. Und zwar soll Chloe gestraft werden durch (zumal nerwiderte) Liebe zu einem Dritten, wie Tibull I8 der gegen eine Liebhaber spröde Marathus durch unerwiderte Liebe zu 'holoe gestraft wird. Aber wesentlicher als die Strafe ist auch ier die Liebe erweckende Kraft des flagellum Veneris. Ind geschwungen wird dies auch ohne dass gestraft werden soll. uch Tibull I 8,5 waren die verbera des Dichters selbst nicht trafe, sondern nur Schmerzensbringer. Besonders bemerkenserth aber ist Martial VI 21, wonach Venus zwar ihren unetreuen Liebhaber Mars 'saepe furibunda cecidit', aber anderits Venus am Hochzeitstag von Stella und Violantilla aus blosser ürsorge für die Treue des Stella diesem arcano percussit etora loro. Der dem jungen Paare befreundete Dichter schliesst: aga iuvat, sed tu iam, dea, caede duos (die letzten zwei Worte Filich nicht ohne eine varia lectio). Bei der Vorstellung von In heisse Liebe erweckenden Riemenschlag der Venus sind eben bl mehrere Vorstellungen zusammengeflossen: die schmerzeningende Geissel und der Liebe erweckende cestos Veneris (der er auch bei Martial daneben in der althergebrachten Vorllung vorkommt); vielleicht hat dabei auch die Parallele der Frauen befruchtenden Schläge der Luperci gewirkt.

III 29, 43. Ich halte für Rede nicht vixi, sondern Vixi; s... vexit.

IV 5, 17. Gegen die Annahme, dass bos das weidende id meine, spricht schon das Masculinum und ist entscheidend Wiederholung von rura. Bezeichnete rura das eine Mal die siden, das andere Mal die Getreidefelder, so wäre die Wiederung ein Stilfehler. Dagegen eine schöne Redefigur ist sie der Steigerung: Sicher durchpflügt die Fluren das Rind, nährt die Fluren Ceres und segnende Fruchtbarkeit. Der idruck parambulat ist gewählt wegen des langsamen Schreitens.

IV 9, 34-44. In der Festschrift des Schneeberger Gymnasiums 1891 S. 75 Anm. schrieb ich: Die verschiedenen Möglichkeiten die Worte zu construiren sollten doch vor der einen zweifellos richtigen Erklärung zurücktreten, dass auf animus nur prudens und rectus bezogen und v. 37-39 als Vokativ (vgl. den gleichen Uebergang in den Vokativ II 1, 13 ff.) gefasst wird. An v. 39 ('voll Hoheit nicht durch Amt nur für Ein Jahr') schliest sich der Gegensatz zu non unius anni in der Form eines allgemeinen Ausspruches an, in welchem natürlich praetulit und reiecit dem Nebensatz angehören und nur explicuit den Hauptaatz bildet. - Ich füge jetzt bei, indem ich die Uebersetzung von v. 39 berichtige in voll Richterhoheit nicht durch Amt nur für Ein Jahr': Sofern bereits vor Abfassung dieser Ode an Lollius Octavian die Criminalprozesse der Senatoren, insbesondere auch die Repetundenprozesse (auf die wohl avarae fraudis deutet) an den Senat und ihre Annahme und Instruktion an die Konsuln verwiesen hat, ist die Bezeichnung consul non unius anni für den vindex avarae fraudis (v. 37) und den unerbittlichen Richter (v. 41) besonders bedeutungsvoll.

Grimma.

Walther Gilbert.

# Zur Textgeschichte der grösseren Pseudo-Quintilianischen Declamationen

## 1. Die subscriptio

Nach Declamation 18 findet sich bekanntlich in allen Handschriften der 19 grösseren Pseudo-Quintilianischen Declamationen folgende subscriptio 1: descripsi et emendavi Domitius Dracontius de codice fratris hieri 2 feliciter mihi et usibus meis et dis 3 omnibus. Eine zweite subscriptio findet sich nach declamatio 10 in der zweiten Handschriftenclasse (Parisinus 16230 und Sorbonianus 629): legi et emendavi ego dracontius cum fratre ierio incomparabili arrico urbis rome in scola fori traiani feliciter.

Aus diesen beiden Fassungen ergiebt sich, dass Domitius Dracontius und Hierius gemeinschaftlich in der schola fori Traiani einen kritisch abcorrigirten Text, was ja legi et emendavi bedeutet<sup>4</sup>, der Declamationen hergestellt haben und zwar auf Grund-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Jahn, Ueber die Subscriptionen in den Handschriften römischer Classiker. Berichte über die Verhandlungen der sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, philologisch-historische Classe III (1851), S. 327 ff. Haase, de latinorum codicum mss. subscriptionibus; index scholarum Vratislav. 1860/61. Rohde bei Ritter, Die Quintilianischen Declamationen (1881), S. 206. Dessauer, Die handschriftliche Grundlage der 19 grösseren Pseudo-Quintilianischen Declamationen (1898), S. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hierionis Sorbonianus.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> dominis Hunterianus, discipulis Haase, doctis Rohde, aliis Sabbadini, spigolatura Latine, studi italiani di filologia classica V (1897), 391.

4 Vgl. Leo, G. g. A. 1899, 174.

155 Miscellen

e einer dem Hierius gehörenden Handschrift, wohl in der sise, dass Hierius seinen Text vorlas, und Dracontius die abichenden Lesarten in sein Exemplar eintrug.

Allgemein zugestanden wird, dass auch diese Textrecension, die anderen, von denen wir Kunde haben, in die letzten ten des untergehenden Heidenthums gehört<sup>1</sup>. Natürlich hat 1 das Interesse auch der Persönlichkeit des Dracontius und rius zugewendet, ohne dass es bis jetzt gelungen wäre, ein heres Ergebniss zu gewinnen. Leider kann dieses auch der rfasser nicht bringen, aber er möchte eine Vermuthung tragen, die hoffentlich zu weiterem Forschen nach dieser Richg hin anregt.

Aus der Zahl der in Betracht kommenden Personen scheidet nächst aus der Dichter Dracontius, obwohl man wegen seiner storischen Interensen an ihn denken könnte und gedacht hat 2, er den Namen Blossius Aemilius Dracontius trägt. Auch der mitius Dracontius, der unter Konstantin in den Jahren 320 d 321 magister rei privatae Africae war, wird kaum derselbe n, den die subscriptio nennt, da er vor der Zeit liegt, in der : wissenschaftliche Reaktion dieser Art gegen das Christenım begann. Vielleicht hat hier die Art, in der Julian das ristenthum bekämpfte, manche Anregung gegeben. Ebenfalls sser Betracht zu lassen ist der Dracontius, der Schüler des ammaticus Felicianus war, den Hammer citirt8.

Für Hierius bieten sich zunächst zwei aus kaiserlichen likten bekannte Beamte, von denen der eine vom Jahre 425 , der andere gegen das Ende des fünften Jahrhunderts höhere ellungen bekleidete. Auf einen dritten Hierius hat Hammer 4 igewiesen. Er denkt an den Adressaten des 66. Briefes des okopios von Gaza, der wohl identisch ist mit dem Lehrer der einischen Sprache in Rom, den Prokopios dem Anwalt Euimon als Klient empfiehlt<sup>5</sup>. Ein vierter ist der orator urbis mae, dem Augustin ungefähr 379 seine Schrift de pulcro et to widmete, der, obwohl er als geborener Syrer ursprünglich echischer Rhetor war, auch als lateinischer Rhetor Erhebliches stete 6. In ihm sieht Rohde unseren Hierius, der ja leicht m grammaticus zum orator urbis Romae aufgerückt sein konnte. d diese Ansicht war bis auf Dessauer allgemein angenommen. machte indes darauf aufmerksam, dass die Männer, die in den oscriptiones genannt sind, meist den höchsten Kreisen an-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lommatzsch, Litterarische Bewegungen in Rom im 4. und Jahrhundert n. Chr. Zeitschr. f. vgl. Litteraturgeschichte, N. F. 15 14) 177.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Haase aa0.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Beiträge zu den 19 grösseren Quintilianischen Declamationen 33), S. 27 Anm. 3.

<sup>4</sup> Berliner philol. Wochenschrift 1899, S. 521. <sup>5</sup> Seitz, Die Schule von Gaza (1892), S. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Augustin. confess. 4, 14.

gehören, und so sieht er denn in Hierius gleichfalls einen hohen Würdenträger, vielleicht einen vicarius urbis Romae. Vicario würde sich auch wesentlich leichter aus dem verderbten arric herstellen lassen als grammatico. Allerdings giebt es auch Beispiele, wo ein vornehmer Herr mit einem grammaticus oder orator das Geschäft der recensio vornimmt; man vergleiche als Beispiel die subscriptio nach den Epoden des Horaz: Vettius Agorius Basilius Mavortius v. c. et inl. ex com. dom. ex cons. ord. legi et ut potui emendavi conferente mihi magistro Felice oratore urbis Romae. Deshalb löst Lommatzsch arrico mit oratore auf. Aber dann bleibt ein Bedenken, das in den Worten eum fratre Ierio incomparabili liegt. Ist frater wörtlich zu nehmen, so ist, da Dracontius als Veranstalter der recensio den höheren Kreisen der Gesellschaft angehören wird, sein Bruder Hierius als grammaticus oder orator kaum denkbar. Dasselbe gilt, wenn, was ja bei weitem wahrscheinlicher ist, frater nur als vertraute Anrede dient. Das Prädikat frater kam nur Leuten gleichen Ranges oder gleichen Alters zu; Höherstehende titulirt man pater, niedriger Stehende filius<sup>1</sup>. So kommt frater vom im Range Gleichstehenden auch in der subscriptio des Mediceus am Ende der bucolica des Vergil vor, auf die Dessauer hinweist: Turcius Rufius Apronianus Asterius v. c. et inl. . . . . legi et distinczi codicem fratris Macharii v. c. non mei fiducia set eius cui si et ad omnia sum devotus arbitrio.

Bekanntlich scharten sich die römischen Grossen, die ihre litterarischen Neigungen und Fähigkeiten zugleich im Kampse gegen das Christenthum und für die Erhaltung der alten heidnischen Schriftwerke verwendeten, um Q. Aurelius Symmachus als ihren Mittelpunkt. Und in seinem Kreise müssen wir auch die beiden Männer suchen, denen wir es zu danken haben, dass unser Text der Declamationen auf guter, alter Grundlage ruht.

Nun empfiehlt Symmachus einen Domitius seinem Freunde Flavianus ep. II 76: amor tuus in Domitium notus et validus ademit mihi commendandi eius laborem, pro quo hoc tantum dixisse suffecerit, mihi quoque eundem prisca familiaritate coniungi. quae res illi incrementum patrocinii tui, ut spero, praestabit. probabiliorem quippe eum tibi faciet communis similitudo iudicii. War es dieser, der sein Interesse den Doclamationen zuwandte? Da der Beiname fehlt, lässt sich leider auch nicht feststellen, ob er identisch ist mit dem Dracontius, der 364—367 vicarius Africae war. Aber schon Rohde meinte, dass in einer Inschrift dieses Dracontius, CIL. VIII 7014, vor Dracontius sehr wohl Domitius Raum gehabt haben könnte.

Sicher dagegen ist ein Hierius in jenem Kreise nachweisbar.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Engelbrecht, Patristische Analecten (1892), S. 51. Vgl. desselben Titelwesen bei den spätlateinischen Epistolographen (1893), S. 11. wo die Adressaten der Symmachusbriese zusammengestellt sind, denen des Prädikat frater gegeben ist.

Miscellen 157

r lesen nämlich in dem interessanten 395 oder Ende 394 versten carmen adversus Flavianum<sup>1</sup>, das uns in lebendiger Darlung in das Jahr 394 versetzt, wo die altgläubige Adelspartei er Führung des Flavianus durch einen Aufstand die alte tterwelt zu retten unternahm, Vers 47 ff.:

qui[d] (Flavianus) hierium docuit sub terra quaerere solem,

cum sibi forte pirum fossor de rure dolasset,

diceretque esse deum comitem Bacchique magistrum,

Sarapidis cultor, Etruscis semper amicus, rse, die mit Recht auf den Mithraskult bezogen werden?. rkwürdigerweise hat man zumeist versucht, den überlieferten ennamen wegzukonjiciren. Haupt-Mommsen lesen hierum, ener hibernum. Und diese Aenderung nur deshalb, weil man ällig nichts von dem Vorgang weiss, auf den hier angespielt d. Weder scheint uns die Persönlichkeit dieses Hierius, mag sein, wer er will, so hervorragend gewesen zu sein, dass ein rsuch ihn fürs Heidenthum zu gewinnen, besonders erwähneusrth war, noch ist der Vorgang derart, dass eine Beschränkung diese Person wahrscheinlich ist. Hat Flavian überhaupt Annger für den Mithrasdienst geworben, so blieb er sicher nicht dieser einzelnen Persönlichkeit stehen, sondern auchte seine eise weiter zu ziehen', sagt Seefelder S. 45. Dies Verfahren leint mir grossen Bedenken zu unterliegen. Wer kann sagen, nicht die Nebenumstände, unter denen Hierius dem Mithrasnste gewonnen oder wiedergewonnen wurde, oder als Anhänger selben zu einer besonders provocirenden oder sonst auf eine eise aus dem Rahmen des Gewöhnlichen heraustretenden Handg veranlasst wurde, in der damaligen unruhigen Zeit Aufien genug machten, auch wenn wir nichts aus sonstigen Quellen rüber wissen. Das Gedicht ist ja unter dem frischen Einicke der Ereignisse entstanden. Und wenn nun dieser Hierius endrein ein Mann in hoher Stellung war? Und letzteres ist ht unwahrscheinlich; denn im Jahre 395 war nach cod. Theod. , 2, 29 ein Hierius vicarius Africae, auf den bei der Seltenit des Namens unsere Verse zu beziehen nahe genug liegt. id dieser Hierius könnte sehr wohl vor oder nach 395 vicarius bis Romae gewesen sein. Ob man nun den Hierius, der 395 carius Africae war, mit dem seit 425 erwähnten Hierius 8 oder t dem orator urbis Romae identificiren darf4, wage ich nicht entscheiden. Wem es zu kühn erscheint, dass es ein orator bis Romae bis zum vicarius gebracht haben sollte, der sei zB.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Seefelder, Ueber das carmen adversus Flavianum, wo auch übrige Litteratur angegeben ist; über unsere Verse S. 44 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Frater als Anrede unter Anhängern des Mithrascultes öfters, l. Cumont, Textes et monuments relatifs aux mystères de Mithra 196) II S. 34. 324. 336. 351. 353. 355.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Mommaen, Herm. 4, 359.

<sup>4</sup> V. Schultert-Geschichte des Unterganges des griechisch-römi-**90**.

158 Miscellen

auf die Carriere des Bonus verwiesen, an den des Libanius Brief 955 gerichtet ist, der erst Lehrer der Rhetorik, dann praeses Arabiae war.

Wenn nun auch die Urheber unserer Recension des Textes der Declamationen dem für den alten Götterglauben begeisterten Kreise des Symmachus angehörten, und daran zu zweifeln liegt nicht der geringste Grund vor selbst bei dem hypothetischen Charakter des eben Vorgetragenen, so ist es sogar nicht unmöglich, dass das dis omnibus der ersten subscriptio seine Richtigkeit hat, wenn auch der Gedanke an eine Corruptel nahe genug liegt.

Dass gerade die bibliotheca Ulpia<sup>1</sup>, denn in ihr oder an sie angelehnt werden wir uns die schola fori Traiani zu denken haben, ein, wenn nicht der Mittelpunkt des gelehrten Studiums und somit als Sammelplatz für die Anhänger des alten Glaubens besonders geeignet war, zeigt Gellius XI 17, 1<sup>2</sup>. So ist es denn nicht wunderbar, dass Dracontius und Hierius gerade hierher ihre Thätigkeit verlegten, wo sie im Kreise Gleichgesinnter Anerkennung und Theilnahme, wohl auch gegebenenfalls Unterstützung für ihre Arbeit erwarten konnten.

Giessen.

G. Lehnert.

#### Die Heimath des Cornelius Fuscus

Cichorius hat vor Kurzem<sup>8</sup> den auf der Inschrift des Soldatengrabes von Adamclissi genannten Präfecten mit dem Gardepräfecten Domitians Cornelius Fuscus identificirt. Ueber die Herkunft des Cornelius Fuscus sagt Tacitus hist. 2, 86 Prima iuventa quaestus cupidine senatorium ordinem exuerat; idem pro Galba dux coloniae suae eaque opera procurationem adeptus und zwar nach Tacit. bist. 3, 4 die Procuratur der Provinz Pannonien. Dem hohen Rang dieser Procuratur entspricht es, dass Cornelius Fuscus seit langem in kaiserlichen Diensten war<sup>4</sup>. Die Verdienste, die sich Cornelius Fuscus als militärischer Führer, denn das heisst dux, seiner Heimatstadt in dem Bürgerkriege um Galba erworben hatte, müssen sehr bedeutend gewesen sein, damit sie die Beförderung zu dem hohen Amte begründen konnten. Wie aber soll Cornelius Fuscus solche Thaten verrichtet haben, wenn er nach Cichorius aus Pompei stammte? Was ist denn Pompei für die Politik jener Zeit? Ulubrae. Vielmehr kann nur eine Colonie gemeint sein, die auf dem einzigen Kriegsschauplatz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber sie vgl. Conze, Berliner Sitzungsberichte 1884, S. 1259 ff. und Ihm, Centralblatt für Bibliothekswesen X 521 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. auch die Grabschrift des Grammatikers Bonifatius, Bücheler carm. epigr. 1343 = CIL. VI 9446, auf die ich von der Redaction dieser Zeitschrift aufmerksam gemacht werde.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die römischen Denkmäler in der Dobrudscha, 1904, p. 35.

<sup>4</sup> Vgl. Mommsen Staatsr. 3, 559 Anm. 2.

es Bürgerkrieges lag, in Südgallien und deren Betheiligung diesen Kämpfen so allgemein bekannt war, dass Tacitus es r nicht nöthig findet, ihren Namen zu nennen. Die Colonia Ibiana Galliens ist aber Vienna Tacit. hist. 1, 68: Veterem er Lugdunenses et Viennenses discordiam proximum bellum aciderat. Multae invicem clades orebrius infestiusque, quam ut itum propter Neronem Galbamque pugnaretur. Et Galba reus Lugdunensium occasione irae in fiscum verterat; multus itra in Viennenses honor. Vgl. auch 66. 67; 2, 29. Das Idatengrab von Adamclissi ist von dem Siege, den Traian an ser Stelle, wie der Stadtname Tropaeum Traiani unwiderleglich igt, sicher erfochten hat, nicht zu trennen.

Heidelberg. A. v. Domaszewski.

#### Lückenbüsser

1. Die spärlichen Ueberreste von Hellanikos Schriften, den ursprünglichen Wortlaut bewahrt haben, sind durch die mfer Iliasscholien um ein werthvolles Stück vermehrt worden, s die den älteren 'Logographen' anscheinend fremde Form der lirecten Erzählung aufweist. Es heisst da zu Ф 444 in Nicoles isgabe θητεύσαμεν] ἐπὶ μισθῷ ἐδουλεύσαμεν. Ζητεῖται διὰ τί ήτευσαν. Έλλάνικός φησι πειράζοντες Λαομέδοντα. γράφει έν α των Τρωικών Μετά δε ταῦτα λέγεται Ποσειδώ καὶ τόλλωνα δουλεῦσαι Λαομέδοντι ὅτι ὑβριστὴς ἢν. πειρώμενοι ειρώμεν die Hs.) οὐν ἀνδράσιν εἰδόμενοι ἐπὶ μισθώ, εἴτε ἄρα οδώσει είτε καὶ οὔ, τεῖχος λάινον ἐν τῷ Ἰλίψ ἐπ' ἀκροτάτου ν κολωνῶν ἐτείχισαν (τειχίσαι die Hs.), ὅ τι νῦν Πέργαμος λείται'. Allein wollte man auch das stammelnde Ungeschick, 3 der Ausdruck in der vom Herausgeber hergestellten Fassung gt, geduldig hingehen lassen: ein kritisches Verfahren, das an er Stelle eine Wortendung hinzufügt, an einer zweiten eine rbalform ändert und sich dann doch noch zur Annahme einer cke an einer dritten Stelle genöthigt sieht ('entre Λαομέδοντι oτι lacune probable'), bricht über sich selbst den Stab. Wie 3 Stichwort des Scholiasten lehrt, gab das πειρασθαι bei Helikos das Motiv zum δουλεῦσαι ab. Mithin gehört das unllständige πειρωμεν- noch zum ersten Satze und ist zu ergänzen πειρωμένους αὐτοῦ. Dann folgt mit εἰδόμενοι — τειχίσαι sog. nominativus cum infinitivo. Also war wie so oft zB. Herodot 1, 23 f. 94. 2, 55. 122. 131 das Verbum des sens wiederholt. Hat man das einmal erkannt, so sieht man ht, wie der ganze Schaden dadurch entstanden ist, dass das ze eines Abschreibers von der Silbe μεν in πειρωμένους auf gleichlautende Conjunction vor ouv abirrte. In seiner Vorstand also vermuthlich: Μετά δὲ ταῦτα λέγεται Ποσειδώ 'Απόλλωνα δουλεῦσαι Λαομέδοντι, ὅτι ὑβριστὴς ἢν πειιέν(ους αὐτοῦ. λέγονται μὲν) οὖν ἀνδράσιν εἰδόμενοι . τεῖχος λάινον . . . τειχίσαι. Noch einfacher würde sich



erstellung gestalten, wenn man etwa nach γάρ οὖν κατανεῦσαι ὑπερμενέα Κρονίωνα ... Ken. Kyrup. I 4, 26 (διαδούναι φασιν αύτον men durfte, es habe mit dem Participium 🕶 ivermittelter Ucbergang and der unpersonlicht ne Construction statigefunden, so dass zu 6 μεν(οι αύτοῦ, οὶ μὲν) σύν . . . Indessen gien schwerlich aus, um diese Auffassung 1 2. Im letzten Fascikel der Jahreshefte des its (VII 2 S. 210 ff.) bat R. Heberdey den im , 11 ff. überlieferten Festbrauch der Artemis D iftlicher Nachrichten als eine Art Plynter und dabei wieder auf die weite Verbreitung d alljährlich durch ein Bad zu reinigen, hingen freilich auch sonst nicht vollständigen Na man vor Allem die lebensvolle Schilderung. ni de' Cavalieri (Studi e testi VI 1901) 🖪 rium des b. Theodotos S. 70 von dem entapre kyra entwirft. Da sie überhaupt in der atur unbeachtet geblieben und jene Publicatio wenig verbreitet zu sein scheint, so sei es 1 tscheidenden Worte herauszuheben, zumal 💋 et sind gerade die sphesische Feier zu von δέ συνηθείας αύτοις έν τη πλησίον κάπ



# КАТАПЛОІ

eitrage zum Schiffskataloge und zu der altionischen nautischen Litteratur)

An einer Stelle, wo Aristides Rhetor von der dionysischen iere erzählt, die in den Anthesterien zu Smyrna auf dem irkt herumgeführt wurde, sagt er: καὶ τριήρης τις ην δεικνυνη μέν Διονυσίοις ύμνουμένη δ' έν τοῖς Κατάπλοις, μβολον νίκης παλαιάς, ην ενίκων Ζμυρναίοι βακχεύοντες ους δπλοις καὶ ναυσὶ πεφραγμένους 1. Was für ein Litteraturnkmal sind nun diese versifizirten<sup>2</sup> Einsegelungen in die ifen ? Die eben angeführte ist die einzige, ziemlich nichtszende Erwähnung bei den Alten, die Neueren scheinen sie ergangen zu haben; wenigsten haben sie, so viel ich weiss, der sich mit ihnen beschäftigt noch einmal sie in die Aufblung der geographischen Litteratur eingereiht. Wenn man h umschaut, in welchem Zusammenhang sie ihren Platz finden ernstlich Eventualitäten nur zwei kommen in tracht: entweder Ionien des 7/6. Jahrhunderts oder riode des alexandrinischen Lehrgedichts. Zwar hisfskarren zu Smyrna nur von Aristides und Philostratos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arist. rh. I p. 440 Dind. Ueber den angeblichen Streit ausirlicher, aber ohne Beziehung auf die Kataploi aaO. p. 373.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dass sie poetische Form hatten, beweist der Ausdruck (ὑμνουη), wenn auch nicht mit absoluter Sicherheit, da ὑμνέω auch von preisungen in Prosa gesagt wird, wie in der Leichenrede des ikles (Thuk. 2, 42) à τάρ τὴν πόλιν υμνησα. Prosaische κατάπλοι sen aber technisch-nautische Anweisungen enthalten, und für solche e ὑμνουμένη doch gar zu verschroben, noch wäre in ihnen Platz für n ätiologischen Mythus, wie jenen Sieg, der den Ursprung des dionyden Schiffskarrens erklären soll, noch hätte sie Aristides gekannt. Redaction kann nicht umbin ihre Zweifel an der Deutung von whoi als Buchtitel zu äussern).

erwähnt und auf smyrnäischen Münzen der Kaiserzeit<sup>1</sup> dargeste I sein hohes Alter bezeugt aber der attische Schiffskarren, dem Dionysos thront, der auf drei schwarzfigurigen Vasenbildel abgebildet ist<sup>2</sup>.

Der ionische Seeverkehr und Handel war früh zu reicher Entfaltung gelangt, die, da die Anfänge der Kolonisation etwa in die Mitte des 8. Jh. gehören, noch beträchtlich hinaufgeschoben werden muss. Während dieser Fahrten wurde ausgedehntes nautisches und allmählich ein geographisches Wissen gesammelt, für dessen Erhaltung und Ueberlieferung man Sorge tragen musste, da es den praktischen Lebenszwecken diente. Daher sucht man auf diesem Gebiet zum Theil die ältesten Aufzeichnungen in griechischer Schrift; daher wurde die Entstehung der Naturphilosophie in Ionien möglich. Wissen war zum Teil für jede Stadt oder, wie man sagt, für das Archiv jeder Stadt eigenthümlich und mag eifersüchtig gegen Fremde verwahrt worden sein. Man wird sich zum Vergleich erinnern, dass Portugiesen und Holländer im 16. Jh. den Verrath der Seewege nach Ostindien an Ausländer mit harten Strafen belegten. Den Milesiern, deren Fahrten hauptsächlich nach dem Schwarzen Meere gingen, waren die dortigen Gestade am besten bekannt; über das westliche Mittelmeerbecken wussten die Phokser am besten Bescheid usw. Es ist nur natürlich, dass diese Nachrichten, die mit dem täglichen Leben und den Erwerbsquellen der Ionier aufs engste verknüpft waren, im Mittelpunkte des Interesses standen und allmählich mehr und mehr bekannt wurden. Besonders am Anfang waren die Erzählungen von den kühnen Fahrten mit Spuren des allvielen schönen Schiffermärchen durchsetzt. gemeinen Interesses für diese Dinge sind längst in den homerischen Gedichten erkannt worden; ist es doch gerade der erweiterte geographische Gesichtskreis und die Freude an Erzählungen von fernen Gegenden, die die Odyssee auszeichnen, und ist nicht das Anwachsen der Kenntnisse den Irrfahrten des Odysseus zu Gute gekommen?

So entsteht denn die Frage nach dem litterarischen Nieder-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gesammelt von Usener, Sintfluthsagen S. 117 u. Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das dritte Exemplar Scherben von einem Skyphos aus der Akropolis erwähnt bei E. Pluhl, De Athen pompis saoris S. 72 n. L. 31.

fputz andersartiger Gedichte verwendet worden ist. Litteisch können sie in dieser Zeit nur in versifizirter Form geht werden; die oben erwähnten Prosaaufzeichnungen, über
man sich gewöhnlich zu grosse Vorstellungen macht, vernen diese Bezeichnung nicht. Aber die namhaft gemachten
ite dieser Litteratur sind überaus kümmerlich und man hat
i sehr wenig um sie bekümmert; steht doch noch die nothidige Grundlage, die von Ed. Meyer geforderte Durcheitung der 'hesiodeischen' Litteratur aus. Für die Geographie
d wir am besten gestellt; wir haben hier wirklich ein
geres Gedicht, den homerischen Schiffskatalog, die jüngste
hat der Ilias.

Die verschiedenen Abschnitte des Schiffskatalogs sind entder so disponirt, dass sie 1. zuerst die Städte verzeichnen, w. die Landschaft nennen und danach die Anführer, und ar ist dies die gewöhnlichste Art, oder so dass sie 2. mit n Führer anfangen und dann die Städte nennen, woher seine ute gesammelt sind zB.

- 527 Λοκρών ήγεμόνευεν 'Οιλήος ταχύς Αΐας . . .
- 531 οι Κύνον τ' ἐνέμοντ' 'Οπόεντά τε κτλ.
- n lesen wir von den Kretern:
  - 645 Κρητῶν δ' Ἰδομενεὺς δουρίκλυτος ἡγεμόνευεν οἱ Κνωσόν τ' εἶχον Γόρτυνά τε τειχιόεσσαν Λύκτον Μίλητόν τε καὶ ἀργινόεντα Λύκαστον Φαιστόν τε Ῥύτιόν τε, πόλις ἐὺ ναιεταούσας, ἄλλοι θ' οἱ Κρήτην ἑκατόμπολιν ἀμφενέμοντο:
- 650 τῶν μὲν ἄρ' Ἰδομενεὺς δουρίκλυτος ἡγεμόνευεν Μηριόνης τ' ἀτάλαντος Ἐνυαλίψ ἀνδρειφόντη τοῖσι δ' ἄμ' ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.

Der wirkliche Anstoss ist nicht das vielgescholtene τόμπολιν in V. 649<sup>1</sup>, sondern dass dem Wortlaut nach das dertstädtige Kreta ein Theil der Insel sein muss, der Knossos, tyn usw. nicht einfasst. Die V. 649-651 auszuscheiden in V. 652 zu τῷ δ' ἄρ' ἄμ' zu ändern, wie Köchly thut, ist nur den Anstoss zu verdecken ohne für die überflüssigen se eine Erklärung zu geben. In Wirklichkeit kann die pelte Erwähnung Kretas nur als eine doppelte Redaktion tanden werden. Die eine gehört zu der zweiten Art

(Κρητῶν δ' Ιδομενεὺς — ἡγεμόνευεν, οἱ Κνωσόν τ' εἶχον κτλ) von dieser ist bei der Zusammenschweissung der Schlussvers ausgelassen. Die andere ist von der ersten Art (ἄλλοι θ' οἱ Κρήτην — — τῶν μὲν ἄρ' Ἰδομενεὺς κτλ.); hier ist die genauere Aufzählung der Städte unterdrückt, weil sie in dem anderen Stück schon vorkam. Die Anreihung durch ἄλλοι θ' οἱ entspricht dem in dem Katalog sonst gewöhnlichen οἱ δέ.

Noch ein Rest einer ähnlichen Doublette scheint in der Beschreibung von dem Reich des Odysseus vorzuliegen. Sie fängt an:

Β 631 αὐτὰρ 'Οδυσσεὺς ἦγε Κεφαλλῆνας μεγαθύμους, οἵ ρ΄ 'Ιθάκην εἶχον καὶ Νήριτον εἰνοσίφυλλον κτλ. am Schlusse wird aber wiederholt

Β 636 τῶν μὲν 'Οδυσσεὺς ἢγε Διὶ μῆτιν ἀτάλαντος.

Was bedeutet nun dieser doppelte Anfang, der gegen das gleichmässige ἢ οἵη durch seine Willkürlichkeit stark absticht? Es taugt nicht die Ausrede, dass, wo ein Gesammtname fehlt, so dass die Formel Λοκρῶν ἡγεμόνευεν — Αἴας mit folgender Spezialisirung unmöglich ist, der Dichter das Gebiet durch die einzelnen Städte zuerst bezeichnen musste und erst dann die Führer nennen konnte. Bei Lakonien, Arkadien, Elis¹ kommt der Landschaftsname zuerst, dann die Spezialisirung und schliesslich die Namen der Führer. Nun zeigt es sich, dass der Anfang viel seltener mit den Namen der Führer gemacht wird²; die andere Weise weist gerade die doppelte Zahl auf. Ein Schluss, dass der Schiffskatalog wie die Erwähnung der Kreter aus zwei verschieden angelegten Katalogen zusammengeschweisst sei, ist höchst unwahrscheinlich. Vielmehr scheint die Sache sich folgendermaassen zu verhalten.

Fängt man mit den Führern an, so giebt man eben einen Katalog der Führer, und eine Aufzählung der Helden nebst den ihnen folgenden Völkern ist so recht das einzige, was dem aristokratischen Geist der Ilias passt; ein Katalog der Gemeinden, die Heeresfolge leisteten, wäre sehr befremdlich. Das wird es aber, wenn die einzelnen Städte und Landschaften an die Spitze gestellt werden. Wir sehen nun, dass der Aöde besonders im Anfang Anläufe macht sein Gedicht zu einem Heldenkataloge zu gestalten, um den epischen Stil zu wahren.

<sup>1</sup> Bei Elis an zweiter Stelle nach einem Stadtnamen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Boeoter, Phoker, Lokrer, Reich des Odysseus, Aitoler, Rhodier, Syme, Gefolge des Guneus, Magneten.

Κατάπλοι 165

487 (ἔσπετε) οἵτινες ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἠσαν πληθὺν δ' οὐκ ἄν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ' ὀνομήνω

Das entgegengesetzte ist es aber gerade, was er in der Haupthe thut; gewöhnlich fällt er in den Bann der geographischen fzählung zurück. Die Form, wodurch Städte bzw. Landschaften in rsen aufgereiht wurden, muss also älter sein als der Schiffsalog, da sein Verfasser trotz seiner besseren Absicht sich ih diese hier unpassende Form hat aufzwingen lassen. Aus äusseren Form des Gedichtes wird also der Nachweis betigt, den Niese aus anderen Gründen, die neben den anührten vollgültig bestehen bleiben, geliefert 1, dass der Schiffsalog ohne ältere Quelle undenkbar ist, und dass diese Quelle e versifizirte war.

Es gab also eine alte περιήγησις τῆς Ἑλλάδος, wie wir das the haben sie zu nennen?. In der letzten Zeit der Aöden,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueberhaupt ist Nieses Buch, Der homerische Schiffskatalog als corische Quelle betrachtet, das fruchtbarste, das über diese für das enischen Mittelalter so wichtige Urkunde geschrieben ist, und em Resultate ist im allgemeinen beizustimmen, obgleich in Einzelten Einspruch erhoben werden muss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine Periegese in so alter Zeit ist nichts befremdliches, auch in man die angeblichen Anleihen von den phönizischen Handelsten nicht überschätzt. Die Periplen kennt schon die Odyssee, wie feste Ausdruck όδον και μέτρα κελεύθου zeigt. Die Summe von aufgesammelten Erfahrungen musste irgendwie aufbewahrt werden. ς και μέτρα κελεύθου entspricht völlig dem Inhalt der Periplen. ς sind die Stätten, an welchen der Weg vorbei führt, μέτρα sind die gelängen. Sehr auffallend ist, dass Hesiod seine Anweisungen r die Schifffahrt mit einem Verse wie

Op. 698 δείξω δή τοι μέτρα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης eitet. μέτρα π. θ. klingt an die μέτρα κελεύθου an und kann its anders bedeuten. Es folgen aber Anweisungen über die für die ifffahrt günstigen Jahreszeiten, die unmöglich μέτρα π. θ. genannt den können. Ist es eine missbräuchliche Erweiterung des homehen Ausdruckes? Denn ich darf mich wohl nicht zu der Verhung versteigen, dass der Vers ursprünglich als Einleitungsvers s alten Periplus gedient hat; dort wäre er freilich an seinem Platz. V. Bérard baut sein phantastisches Buch Les Phéniciens et lyssée auf die Annahme von alten aus dem Phönizischen übersetzten plen auf. Ich hatte gehofft, dass B. mit einer gründlichen Unterlung des hier berührten Themas anfangen würde, sah mich aber getäuscht. Durch einen so misslichen Versuch, die ge-

166 Nilsson

als die homerischen Gesänge auf Stoff aus aller Welt eine magnetische Anziehungskraft übten, hat ein Homeride die Versuchung gefühlt, auch die geographische Dichtung für das Heldengedicht zu verwerthen, und der Versuch ist gelungen.

Die Aufgabe war nicht übermässig schwierig, und die Anknüpfung durch einen Helden- und Heereskatalog ergab sich von selbst; doch wurde nicht einmal dieses konsequent durchgeführt. Das dürre Gerippe suchte der Aöde zu beleben und dem Heldengesang anzugleichen durch einige Zusätze, die fast alle 1 der Beschaffenheit des Gedichtes als Heldenkatalog angepasst sind: Preis des kleinen Aias, des Agamemnon, Menelaos, Tlepolemos, Nireus; Geburt der Aressöhne Askalaphos und Ialmenos, des Peirithoossohnes Polypoites aus der durch die Kentauren gestörten Brautnacht; Tod des Protesilaos, Unglück des Philoktet, Groll des Achilleus, die einzige Stelle, die auf die in B herrschende Situation Rücksicht nimmt.

In einer andersartigen Einlage taucht schon der Stolz auf werdenden Rationalismus auf; die Arkader, die die lliss nicht kennt, und ihr Führer Agapenor mussten wegen der von der Vorlage erheischten geographischen Vollständigkeit mitgehen; die Vorlage sagte aber, dass Arkadien ein Binnenland war; also mussten die Arkader Schiffe von einem anderen - natürlich Agamemnon — bekommen. Dies erweist auch, dass die Periegese jünger ist als die alte Zeit, da Arkadien bis zum Dagegen weicht der Dichter von der Vor-Meere reichte<sup>2</sup>. lage ab, die die Gegenwart darstellt, um seine Schilderung den als Hintergrund dienenden Verhältnissen des Heldengedichts anzupassen<sup>8</sup>, was nicht ohne schlimme Verwirrung abgelaufen ist. Niese hat gezeigt, welche grobe Unkunde der Aöde zur Schau trägt, wo er die Quelle verlassen und auf eigene Hand Gebiete zurechtschneiden muss.

Von Gewicht für die Beurtheilung der Vorlage ist die übrig gebliebene Einlage, die Geschichte von Thamyris B 594 ff.

nauen Oertlichkeiten der Odysseus-Abenteuer in der Wirklichkeit nachzuweisen, wird sich die Existenz von Periplen nicht beweisen lassen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit zwei Ausnahmen, über die w. u.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei Neda, Gebiet des Lepreion, arkadisch als Antiquität bei Kallim. in Jov. 38 ff.; vgl. Curtius, Peloponnesos I, 166 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ZB. in der Theilung der Argolis zwischen Mykene und Argos, der Sonderstellung von Orchomenos usw.

blässt sich nicht glatt ausscheiden. Thamyris wird im Epos bet nicht erwähnt, noch kann eine brauchbare Ursache geden werden, um in das fertige Gedicht ein so absolut nicht zehöriges Stück hineinzuarbeiten. Die einzige Erklärung ist, die Vorlage die Geschichte bei der Erwähnung der Stadt ion erzählte und dass sie aus dieser in den Schiffskatalog hereingeschlüpft ist. Die alte Periegese war also nicht nur trockene Aufrechnung, sondern gab auch örtliche Sagen Besten.

Es ist in dieser Darlegung ohne weiteres vorausgesetzt den, dass der Schiffskatalog im Anschluss an die Ilias getet ist. Obgleich die Entscheidung auf die dargestellte Entklung eigentlich nicht einwirkt, muss die Behauptung isirt werden, denn das Gegentheil ist mehrfach, besonders Bergk und Niese, behauptet worden. Jener<sup>2</sup> hat die Antbegründet, dass der Schiffskatalog ein Bruchstück eines eren Epos oder gar ein selbständiges Gedicht sei, das den Ausvon Aulis schildere. Um den Bestand des Katalogs mit er Meinung in Einklang zu bringen, muss er eine Reihe von llen ausscheiden, wo auf die Umstände Rücksicht genommen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch Bergk Gr. Litteraturgesch. 1, 558 A. 16 weist diese sode 'dem ursprünglichen Gedicht' zu. Ueber seine Ansicht von Ursprung des Schiffskataloges s. u. Niese aaO. S. 22 meint, die Geschichte missverständlich aus Hesiod (bei Steph. Byz. s. v. riov) von dem Verfasser des Kataloges eingeschaltet sei, der durch n Gedächtnissfehler das hesiodische Dotion gegen Dorion vericht habe. Gesetzt nun, dass die Thamyrisgeschichte wirklich iodeisch' sei, scheint es mir für die Annahme Nieses verhängnissvoll, 3 die Sage in ihrer Art so einzigartig ist und dass diese verelte Episode zudem auf einem Irrthum beruhen soll. Wie viel einier, wenn sie aus der Quelle mit herübergenommen ist. Der thum' wird auf doppelter Lokalität der Sage beruhen. Es ist bent, wie oft Namensähnlichkeit Verpflanzung der Mythen, Ansprüche ier oder mehrerer Ortschaften und daher Verwirrung in der Sagen-Uebrigens ist das 'hesiodeische' Frgm. graphie gestiftet hat. ach<sup>2</sup> 246) beanstandet worden von Markscheffel (Frgm. 267, S. 389 f.), egen Sittl, Wien. St. 12, 6. Aber wozu der Streit und die Aendeg zu Ἡρωδιανός statt Ἡσίοδος bei Steph. Byz.? Wer weiss, welcher hter sich unter dem Namen Hesiodos verbirgt, vielleicht einer, der alten 'hesiodéischen' Litteratur gehört, vielleicht ein noch späterer. ' die Homerstelle mit diesem 'Hesiod' zu operiren, ist jedenfalls zu 计可定性的 计 icher - with the later of the l

wird, die die Zeit der Ilias an die Hand giebt — Tod des Protesilaos, Krankheit des Philoktet, Groll des Achilleus — und dazu alle diejenigen, die das Rüsten erwähnen. Möglich ist es immer, dass Zusätze in dem Schiffskataloge gemacht worden sind<sup>2</sup>, mit Sicherheit ist keiner erwiesen ausser dem überarbeiteten Abschnitt von Athen, der den attischen Lokalpatriotismus zur Schau trägt. So oft man Athetesen in dem Kataloge vorgenommen hat, ist man von einer vorausgefassten Meinung ausgegangen, nach der man den Text zugeschnitten hat, wie in diesem Falle Bergk, für die Auftheilung in fünfzeilige Strophen Köchly<sup>3</sup>.

Das positive Zeugniss dafür, dass der Auszug von Aulis geschildert ist, findet Bergk darin, dass der Aöde eine andere Situation als die des Lagers vor Troja vor Augen hat, indem ex die Schiffe anstatt der Truppen aufzählt, wie man in dem Landkrieg vor Ilion erwartet, und dass die Abfahrt geschildert wird = B 509 τῶν μὲν πεντήκοντα νέες κίον, ἐν δὲ ἑκάστη

κούροι Βοιωτών έκατὸν καὶ εἴκοσι βαῖνον.

Aber in diesen Versen denkt der Dichter nicht speziell Aulis, sondern an die Abfahrt von der eben bezeichnete II

<sup>1</sup> B 525-6, 577-80, 587-90 und 558, von welchem s. u. Es ist bemerkenswerth und zeugt meines Erachtens für die Echtheit dieser Verse, dass sie alle im Anfang des Schiffskatalogs stehen, wo das Bemühen des Dichters, die Form des Helden- und Heereskatalogs durchzuführen, am meisten wirkt.

<sup>2</sup> Dass sich ein paar Zusätze in gelegentlichen Zitaten finden (zum Preise Argos' Agon des Homer und Hesiod S. 248 Rz., über Stentor s. Schol. E 785) beweist nur, dass der alte Bestand gegen Erweiterungen gewahrt worden ist, nicht dass unser Text von Interpolationen durchsetzt ist. Vgl. die homerischen Varianten bei Strabo (gesammelt von Ludwich, Arist. hom. Textkritik 1, 68 f.), 'die ohne Einfluss auf die homerische Ueberlieferung blieben' oder die Dubliner und Genfer Iliaspapyri. Die Möglichkeit einzelner Zusätze bestreite ich nicht; halte es aber wie Niese für unberechtigt, sie nach einem aprioristischen System entdecken zu wollen.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Gegen Köchly W. Bäumlein Fleck. Jahrb. 75 (1857) 97 ff. und Niese aaO. 11 ff. Nebenbei bemerke ich, dass bei strophischer Gliederung die Trennung der Strophen durch Sinnabschnitt bzw. starke Interpunktion unerlässlich ist. Nun theilt Köchly ab 540/1 Έλεφήνωρ δίος Αρηος=Χαλκωδοντιάδης, 563/4 βοήν ἀγαθὸς Διομήδης || καὶ Σθένελος. Durch die Modifikation von Christ (in seiner Iliasausgabe S. 228) wird die Strophentheilung illusorisch.

eimath. Schwerer wiegt der erste Punkt, aber nur scheinbar. Itaillone und Brigaden von bestimmter Grösse kannten die riechen damals nicht<sup>1</sup>; das einzige Mittel, eine Vorstellung von r Heeresmacht jedes Führers zu geben, was der Dichter gede bezweckt, war die Zahl seiner Schiffe anzugeben, und das besonders nahe, da Schiffe und Schiffslager eine so grosse ble in der Ilias spielen. Da weiter die Heimathstädte aufgezählt erden, das Heer sich aber jetzt in Troja befindet, folgt es beihe von selbst, dass die Schiffe, die die Krieger dorthin gebracht tten, erwähnt werden; dies war eben das Mittel, die geographische orlage mit dem Kampf vor Troja zu verknüpfen.

Bergk bemerkt selbst, dass die Differenzen zwischen dem hiffskataloge und der Ilias sehr gering sind. Meges, sonst irst der Epeer, wird geliehen, um den unbedeutenden Echiden einen König zu geben. Führer der Phthier sind in N edon und Podarkes; die phthiotischen Leute des Protesilaos rden im Kataloge von Meden geführt, während disser gergt wird, um den Schaaren des Philoktet, dessen Städte in gnesia liegen, einen Leiter zu geben; beide Veränderungen d vielleicht mit Bergk auf eine ursprünglichere Sagenform ückzuführen. Die Genealogie ist in B und N die gleiche. nit stimmt alles. Sollen wir glauben, dass ein Dichter, der ne Ilias so genau kennt, dass er jeden, wenn auch nur an er Stelle erwähnten Held aufsucht und richtig plaziert, nicht Anschluss an die Ilias' gedichtet hat? Das kommt zuletzt auf an, wie grosse Differenzen es zwischen der Ilias und dem tlischen Epos gab, und das können wir in allen Einzelen nicht nachweisen.

So schwer eine Entscheidung ist, würde ich daher glauben, der Schiffskatalog, wie sein Procemium zeigt, als Einzellied ichtet ist, das im allgemeinen an die Ilias angeschlossen für eine bestimmte Stelle innerhalb des grossen Gedichtes er nicht bestimmt; dass er nicht mit Rücksicht auf die jetzige le abgefasst worden ist, wie Niese will, zeigt das Nichtfesthalten in B gegebenen Situation. Später ist er an dem einzigen Platz, in der That eine Musterung des Heeres passte, eingeschoben den, ohne dass er an die hier gegebene Situation angepasst de — und das hat ihn gerettet.

Das seigt sehr charakteristisch Nestors Rath Auch reprünglich von unbes

170 Nilsson

Wir haben bis jetzt untersucht das Zuviel, das der Schiffskatalog seinen Kritikern bietet. Es ist noch zu bemerken, dass der Umstand, dass Arkader und andere Völker vorkommen, die die Ilias nicht kennt, aus der Erweiterung der geographischen Kenntnisse, wie man sagt, dh. aus der als Quelle dienenden Periegese, die vollständig sein musste, leicht zu erklären ist; ihr Wissen vorzuführen, ist im Grunde der Hauptzweck. Wichtigere, aber schwerer zu verstehende Fingerzeige wird uns das Ausgelassene geben. Da die dorischen Inseln bei Klein-Asien erwähnt sind, würde man erwarten, dass auch die ionischen und äolischen berücksichtigt wurden. Warum fehlen sie, und Messenien dann? 1

Zum Theil muss hier der Troerkatalog helfend eintreten. Er ist nach dem Vorbild des Schiffskataloges mit viel geringerem Interesse, aber guten Kenntnissen<sup>2</sup> zusammengestellt und fusst auf denselben Vorstellungen von dem Machtbereich der Streitenden wie jener. Den Troern gehört eigentlich Asien; man kann ihnen nicht Feinde vor den Stadtthoren geben; nur in den entferntesten Ecken Klein-Asiens war es möglich, wenn auch befremdlich. Noch weniger konnten die griechischen Kolonien zu troischen Bundesgenossen gemacht werden; sie werden daher einfach ausgelassen und nur die Völker des Binnenlandes Myser, Mäoner usw. werden angeführt. Dies ist also der Grund, warum von dem ganzen äolischen Gebiet nichts verlautet, das Troja am nächsten lag und natürlich zu seiner Interessensphäre gerechnet wurde, <sup>3</sup> und dasselbe gilt von Ionien.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Megara fehlt nicht; Nisa B 508. S. Wilamowitz Homer. Unters. S. 252.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hier sind reine geographische Einzelnachrichten aus der Quelle übernommen: die wilden Maulesel B 852, die Silberminen in Alybe B 857; Kenntniss des landesüblichen Kults zeigt die Γυγαίη λίμνη unweit Sardes B 865, die die Kultstätte der später Artemis Κολοηνή genannten grossen Göttin ist.

Milesieru kolonisirte Abydos nebst den anderen milesischen Pflanzstädten Arisbe und Perkote und ganz unerklärlich die auf der europäischen Seite liegende, äolische Stadt Sestos. Wenn man urgirt, dass eine Griechenstadt nicht unter den troischen Bundesverwandten aufgeführt werden kann, würde sich hieraus ein terminus ante quem ergeben. Dass es aber drei milesische Kolonien sind, wird kein Zufall sein, und wahrscheinlicher ist, dass dieselbe Böswilligkeit, die Milet zu den Barbaren rechnet (s. u.), sich auch auf seine Pflanzstädte erstreckt hat. Wenn man die Sache so auffasst, würde der Troer-

Es giebt nur eine flagrante Ausnahme von dieser natürben Regel im Süden des ionischen Gebiets: υκάλης αἰπεινὰ κάρηνα, wie der Dichter ausmalend sagt; die össte und blühendete Griechenstadt Klein-Asiens und der Grund s ionischen Bundestempels, dessen Gott schon die Ilias kennt 1, rden den Κάρες βαρβαρόφωνοι zugeschrieben in grellem iderspruch zu der Wirklichkeit. Das kann nur absichtlich n. Wenn man sagt, dass der Dichter den homerischen, dh. r der Kolonisation bestehenden Verhältnissen Rechnung trage, verschlägt das nicht. Warum sind dann alle anderen Griechendte ausser Milet und den milesischen Pflanzstädten ausgelassen? ein Grieche rechnet es sich zur Ehre, seine Stadt als ehemals rbarisch zu bezeichnen; diejenigen, die Autochthonie beanruchen konnten, waren darauf besonders stolz. Daher ist ein lesier als Verfasser des Troerkatalogs undenkbar. Die Milesier ren bekannt als halbkarisch. Sie nahmen karische Frauen, auch 'e Fürsten waren Nichtgriechen<sup>2</sup>; aber davon ist es ein weiter hritt, den nur Böswilligkeit thun kann, sie für Karer auszugeben.

Der Troerkatalog muss also von Feinden der Milesier verst worden sein und auch nicht von ihren speziellen Feinden den Samiern, sondern ist ein Ausfluss des Neides gegen gesammten ionischen Stamm. Diese Feindseligkeit spiegelt h in der dem ionischen Bundesheiligthum und somit dem zen Stamm angehefteten Schmach wider. Wegen des Stammesgensatzes müssen die Schuldigen also Dorer sein und höchst hrscheinlich die mächtigsten unter ihnen, die Rhodier. Die sel war ein grosses Handelscentrum wie Milet. Da kommt Rivalität und Eifersucht immer von selbst.

Diese Vermuthung wird kühn erscheinen; doch wohl noch hner, wenn ich auch für den Schiffskatalog rhodischen Urung beanspruchen will. Doch glaube ich, dass die Wahreinlichkeit, dass diese Annahme das Richtige trifft, erhöht d, wenn Gründe sich dafür beibringen lassen, dass die beiden enstücke aus demselben Ort stammen.

dos von den Milesiern kolonisirt wurde. — Welches Larissa B 811 eint ist, bleibt ungewiss.

<sup>1</sup> Υ 403 **f. ώς δτε τα**θρος **ἤρυγεν έλκόμεν**ος Ἑλικώνιον ἀμφὶ ἄνακτα

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hdt. 1, 146 f.

Nitsson

Ueber den Entstehungsort des Schiffskatalogs sind mehr fach Vermuthungen ausgesprochen worden. Weil er den Cha rakter der 'hesiodeischen', dh. lehrhaften Poesie an der Stirn träg und weil die Aufzählung mit Böotien anfängt, sieht man in ihn ein Erzeugniss der sog. böotischen Schule (Lauer, K. O. Mülle = ua.). Bergk hat dies zurückgewiesen, um darin, dass der An fang mit Böotien gemacht wird, eine Stütze für seine Ansichen zu finden, dass ursprünglich die Ausfahrt aus Aulis beschriebe ward; ein sehr fraglicher Grund. Wenn aber der Katalog au s einer Periegese, der er treu folgt, umgearbeitet ist, verschiebt sich die Frage. Also fragt es sich erstens, wo die Perieges e entstanden ist — als das natürlichste erscheint es, dass er de m grossen Handelsstädten gehört, die für geographische Ding e Interesse besassen -- andrerseits, was jetzt die Hauptsache is \*\*, der Schiffskatalog aus der Periegese zurechtgemachet worden ist.

Die Thatsache, dass Messenien fehlt<sup>1</sup>, ist bei der sonstigen

¹ Christ vermuthet zu B 590 und zur St., dass die messenisch €¹¹ Städte, die Agamemnon dem Achilleus zu geben verspricht:

Ι 149 έπτὰ δὲ οἱ δώσω εὖ ναιόμενα πτολίεθρα Καρδαμύλην Ἐνόπην τε καὶ Ἰρην ποιἡεσσαν Φηράς τε Ζαθέας ἡδ' Ἄνθειαν βαθύλειμον καλήν τ' Αἴπειαν καὶ Πἡδασον ἀμπελόεσσαν. πᾶσαι ἐγγὺς άλός, νέαται Πύλου ἡμαθόεντος

ein Rest des aus dem Schiffskataloge herausgeworfenen Verzeichnis der messenischen Städte ist. Darin liegt die Wahrheit, dass aus ch diese Stelle aus einer Periegese, vielleicht derselben geborgt = st. Aber das merkwürdige ist, dass Agamemnon dem Achilleus gera-de messenische Städte verspricht. Das thut er aber als König in Spar- ta. Als solchen hat ihn schon der alte dorische Dichter Stesichoros de l'art. gestellt und dann Simonides und Pindaros (bei Schol. Eur. Or. 46; Pi------d. P. 11, 31 f.; N. 8, 12); der Spartaner Syagros sagt bei Hdt. 7, 159 einer homerischen Reminiscenz η κε μέγ' οἰμώξειε ὁ Πελοπίζουης 'Αγαμέμνων πυθόμενος Σπαρτιήτας την ήγεμονίην απαραιρήσθαι 🖝 πό Γέλωνός τε και Συρηκοσίων. Seinen Wohnsitz in Sparta hat schoon für die Telemachie E. Schwartz nachzuweisen unternommen (A - \*\*\* 10 memnon von Sparta und Orestes von Tegea in der Telemachic, m. Strassburger Festschr. zur XLVI. Versammlung d. Phil. u. Schu Tie-S. 23-28). Als Sparta die dorische Vormacht wurde, hat es den rühmtesten König der Sage beansprucht, um seiner Stellung die Weihe gedes Alters zu verleihen, und dorerfreundliche Dichter sind ihm che folgt sowohl in Sicilien wie in Böotien. Die spartanischen Ansprü-auf Messenien im Namen des Agamemnon 1 149 ff. müssen von

Vollständigkeit des Katalogs, der die Arkader und entlegene nördliche Stämme mit herein zieht, doppelt befremdlich und kann nur aus politischen Gründen erklärt werden. Wenn die Messenier der epischen Zeit erscheinen sollten, forderten Sage und Geschichte, dass sie selbständig auftraten; das erlaubte aber nicht der Stolz und die Ansprüche Spartas 1. Daher hat man gesagt, dass der Schiffskatalog zuerst in Lakedämon schriftlich fixirt wurde. Es ist aber ein Nothbehelf, für einen Theil des Ilias-corpus eine spartanische Redaktion als maassgebend zu betrachten, die dann in Athen umredigirt sein muss. Dass das Buchhandelscentrum Athen seinen Text durchsetzen konnte, versteht man 2; Sparta konnte es ebensowenig als Argos (s. o.) gelingen.

Da also Sparta selbst ausgeschlossen ist, kann nur ein Ort, der im alten Gebiet des Epos lag und zugleich zu Sparta hielt, in Frage kommen. Dies trifft zu auf die grösste der dorischen Inseln an der Küste Klein-Asiens, Rhodos. Zwar leitete die Sage die Abstammung der Rhodier von Argos her, aber zu dieser Zeit als der Stammesgegensatz und die Spannung zwischen Dorern und Ioniern in den Kolonien sehr gross war, hatten die dorischen Pflanzstädte allen Grund, zu der dorischen Vormacht zu halten. Daher haben die Dorer Klein-Asiens Spartas Ansprüche auf Messenien anerkannt gleich wie der sieilische Dichter Stesichoros, indem er Agamemnon zum Spartaner macht.

Noch wahrscheinlicher wird diese Annahme, wenn man den Abschnitt über die dorischen Inseln B 653-680 verstehen und erklären will, anstatt den Knoten mit dem kritischen Messer abzuhauen.

Den sicher interpolirten Preis Athens ausgenommen, giebt

selben Hand stammen, die Messenien im Schiffskatalog ausgelassen hat. Dies unterstützt sowohl die Ansicht, dass der Katalog für die Ilias gedichtet ist, wie die jetzt vorzutragende Hypothese.

Also ergiebt sich ein terminus post quem. In dem ersten messenischen Kriege gegen Ende des 8. Jh. wurde Messenien unter das spartanische Joch gebeugt; die erste Hälfte des 7. Jh. stimmt wohl zu der aus inneren Gründen muthmaasslichen Zeit dieser Katalogpoesie. Der Schiffskatalog muss vor dem Troerkatalog verfasst sein, ob man aber diesen vor oder nach Gyges dh. der Mitte des 7. Jh. setzt, beruht darauf, wie man die Erwähnung von Abydos auffasst (s. S. 171 Anm. 3).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wilamowitz, Homer, Unters 256 f

es keine Stelle, die wegen späteren Ursprungs so stark v dächtigt worden ist, als der Passus über Rhodos. Es gen aber nicht, die V. 657-70 auszuscheiden, die die breite zählung der Gründungssage und starke Lobpreisungen enthal Nach der strengen Methode muss man den ganzen Absch über die dorischen Inseln hinauswerfen; denn das befremdli ist, diese Inseln, die fast alle sehr unbedeutend sind, Syme, Karpathos, Kasos, in dem Schiffskataloge überhaupt wähnt zu finden, was man immer gefühlt hat. Die klei Nachbarinseln von Rhodos verdanken augenscheinlich grossen ihren Platz. Das ist aber kein Grund für die Athete denn von solchen Befremdlichkeiten ist der Schiffskatalog von noch weniger haben die Perrhäber und Dodonäer usw. darin schaffen.

Wenn also die dorischen Inseln zum ursprünglich Bestand gehören, erklärt sich ihre Erwähnung und die Li und Sorgfalt, die in ihrer Schilderung niedergelegt sind, durch, dass der Dichter des Schiffskatalogs auf Rhodos Hause war. Er ist stolz auf die hohe Blüthe, die die Gnides Zeus seinem Land verliehen hat, er beschreibt seine staliche Einrichtung, er erzählt seine Gründungsgeschichte, die gleich ein Preis des edelsten rhodischen Geschlechtes ist; dem Haus eines Sprosses aus diesem mag er vielleicht sein L vorgetragen haben. Das Stammesgefühl nebst dem üblichen Sche der Aufzählung bewog ihn, auch andere dorische Nachbinseln zuzufügen.

Diese Inseln kannte der Aöde aus eigener Anschaut und brauchte daher keine besondere Quelle. Die Periegese, er sonst folgte, beschrieb das Festland. Das forderte die Ili die griechische Truppen nur aus dem Festlande (und Kreta uden westlichen Inseln) kennt, und daher sind die der Ilias bekannten Völker des Festlandes aus der Periegese zugefülbie dorischen Inseln fügte der Dichter aus eigenem Intere zu. Was das Interesse nicht gebot und die Periegese nichtte, kam nicht mit. Daher fehlen die Kykladen und die Aeolern und Ioniern besetzten Inseln an der Küste, obgle Lemnos mitunter (H 467, Ф 40) in freundlichen Beziehungen dem griechischen Heer steht; über das Fehlen der Griech städte Klein-Asiens ist oben gesprochen. Das ionische El

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Betreff von Thessalien, dessen Städte auf die Fürsten

vurde früh auf Rhodos heimisch, und auch sonst wird man hodischen Einfluss in der Ilias bemerken<sup>1</sup>. Alles dies zuammengenommen glaube ich, dass Rhodos mit grösserer Wahrscheinlichkeit als irgend eine andere Stelle als Entstehungsort des Schiffskataloges betrachtet werden kann.

Der Schiffskatalog hat in den späteren Zeiten eine ungebeure Autorität besessen, weil der grosse Namen Homers ihm tu Gute kam. Er drang in den Unterricht ein, so dass er das sigentliche geographische Lehrbuch der Griechen wurde; in einigen Staaten war es gesetzlich bestimmt, dass die Jugend ihn erleinen musste. Es war eine alte Geschichte, dass die Athener durch Berufung auf B 557 f. von einem lakedämonischen Schiedsgericht Salamis zugesprochen erhielten. Strabo (s. bes. 8 ). 332) hält es für nothwendig, sich mit ihm auseinanderzusetzendo ist es gekommen, dass für dieses Machwerk die sicher viel essere Quelle und die ganze sonstige geographische Litteratur er louier, die bei ihrem grossen Handelsverkehr nicht gering :u veranschlagen ist, fast spurlos verschwunden ist. Sie verltete eben durch neue Entdeckungen und Erkundigungen allnählich, und was auf diesem Gebiet veraltet ist, wird weggeworfen, venn es sich nicht, wie unser Schiffskatalog, als Anhängsel ines ewig bestehenden Werkes rettet.

Dass der Schiffskatalog rhodischen Ursprungs ist, steht un in einem gewissen Gegensatz zu den landläufigen Ansichten iber das Lehrgedicht. Fast einstimmig wird die böotische, ehrhafte Richtung der ionischen, die ihre Freude im Erzählen iat, entgegengesetzt, und der Unterschied wird auch durch tiefinnige Betrachtungen über die Verschiedenheit des Stammharakters begründet. In diesem Urtheil klingen die Verse Jesiods nach:

Theog. 27 ἴδμεν ψεύδεα πολλὰ λέγειν ἐτύμοισιν ὁμοῖα, ἴδμεν δ' εὖτ' ἐθέλωμεν, ἀληθέα γηρύσασθαι.

Iesiod hat es so gefühlt. Er ist die erste Dichterindividualität iriechenlands, und den Verfasser der Mahnlieder an Perses

neilt werden mussten, sind die Angaben des Kataloges in hohem laasse verwirrt und entstellt (Niese aaO. S. 18 ff.). In der Südostecke lein-Asiens kannte man den Norden Griechenlands am schlechtesten. ebrigens ist es nicht wahrscheinlich, dass dem Verfasser des Schiffsataloges die Schuld für alle Entstellungen beizumessen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bes. Tlepolemosepisode E 628 - 668; über l 149-153 s. S. 172. A. 1.

#### Nilsson

ist Richt aus einen Vorläufer des Arch I's ist diese individuelle Färbung, die den Allet und ihr zur Unsterblichkeit verholfen der große und bleibende Einsatz Hem Dichtkunst denn auch er muss auf der nicht individuelle Lingung ist hen deren nicht individuelle Lindung ist die Nacht der Vergessent

Dicht i g utschieden als sein Eigenthum ber mit kun, loch in gewissen Punkten Aten Vorlider ahnen. So in dem Gestellte Vorlider ahnen. So in dem Gestellte der für den praktischen Gebrauch nie inst ist; durftiger sind die Anweisunge warm, sigt ler Dichter selbst. Beide könen, sind ab ihn gerichteten Anreden durch au er im Rahmen des Mahnliedes gesterz übersichtliche Abschnitte; in jene

Hesiod ist auf das engste mit Klein-Asien verbunden 1. Es ist kein Zufall, dass der Urheber der sog. böotischen Dichtung von solischen Eltern aus Kyme geboren ist. Er hat das Dichterhandwerk und die konventionelle epische Sprache in der Schule der ionischen Aöden gelernt, die dialektische Färbung ist sehr unbedeutend. Mit der epische Sprache muss er auch das Epos gelernt haben, und es ist zu vermuthen, dass er von dort auch das Lehrgedicht übernommen hat. Die Entstehung seines Rügeliedes ist durch die tiefen seelischen Erschütterungen, die darin einen Ausdruck fanden, verständlich; sein Lehrgedicht steht scheinbar unvermittelt da in zwei Formen: für die mythologische Genealogie und für das praktische Leben. Das ist zu viel für einen Mann zudem in einer Zeit, die durch ihre ganze Art die dichterische Individualität zurückdrängte.

Am leichtesten findet sich Anschluss für das genealogische und katalogisirende Epos. Den Fürsten- und Adelsgeschlechtern, zu deren Ehren ein Aöde mitunter eine Erzählung von irgend einem ihrer Ahnen in die Ilias eingelegt hat, mochte bald die Lust kommen, von ihrem ganzen erlauchten Stammbaum zu hören. Sie werden nicht weniger Werth darauf gelegt haben als Hekataios, der sein Geschlecht im sechzehnten Glied auf einen Gott zurückführte. Daher das grosse Interesse Homers für die Ahnen seiner Helden. Es giebt bei ihm richtige Ahnenreihen sowohl wie andere Kataloge<sup>2</sup>. Nun sagt man gewöhnlich, dass diese von Hesiod abhängig sind — die zwei zuletzt erwähnten sind deutlich jünger als er — aber das ist weder bewiesen noch wahrscheinlich. Jedenfalls zeigt es, dass den Ioniern der Sinn für diese Art nicht abging.

Sie schrecken also nicht zurück, das epische Versmaass für

¹ Scharf und bündig hat dies Wilamowitz ausgesprochen: 'Hesiodos (wohl um 700), der aus einer äolischen Familie stammte und als Hintersasse in dem böotischen Askra zum Dichter ward, hängt vollkommen von dem homerischen Epos ab; seine stolzeste Erinnerung ist, dass er bei den Leichenspielen eines Fürsten in dem ionischen Chalkis den Preis erhalten hat; und um 600 ist seine Dichtung in Mytilene populär'. Eur. Her.¹ 1 S. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Busolt, Gr. Gesch. l<sup>2</sup> 143. Z 145 ff. Ahnen des Diomedes und des Glaukos, B 101 ff. die Vorgänger des Agamemnon, Heroinen-katalog in der späten Nekyia, um von dem allerjüngsten, dem zwischen Schiffs- und Troerkatalog eingeschobenen κατάλογος τῶν αρίστων Β 761—770 zu schweigen.

## Vilsson

the Stell / verwenden, wenn sie nur Interest fir then Dr Stan intafeln mussten sich die Aöden für ein proget die sind die trockenen Ahnenreihen in bedeschaftt Versifizirte Form unterstützt du e. es auften nicht erst die Rhetoren sein, dweiten eine So ging die Form von der Verwenden So ging die Form von der Verwenden auf andere Gebiete über, dem haten sich sich werden sollte. Die Erga und die der Verwenden sollte. Die Erga und die der Verwenden verwenden beide aus künstlerischen niegestater verwegen; deshalb sind sie anch beden der der der der hie zeholte kümmert sieh Niemand, went bereich sich

erwähnt, so dass man glauben sollte, dass sie gut verbürgt sei. Hiermit wird aber ein anderes Hesiodcitat einige Seiten vorher 1 zusammengestellt, wo es heisst Ἡσίοδος μάρτυς ἐν τοῖς ὑπ' Έρατοσθένους παρατεθείσιν έπεσιν und daraus wird der Schluss gezogen, dass die Γής περιήγησις ein von Eratosthenes zusammengestelltes Florilegium von hesiodeischen Versen geographischen Inhalts 2 sei. Erstens ist die Zusammenstellung der Citate willkürlich, zweitens ist παρατίθημι bzw. παρατίθεμαι irrthunlich gedeutet; 'zusammenstellen', 'sammeln' bedeutet es nicht, dagegen (gewöhnlich in Medium) oft 'als Beispiel anführen', 'citiren's. Um das Zeugniss des Ephoros los zu werden, behauptet man, dass Strabon auf eigene Hand die Quelle, dh. die Worte εν τη καλουμένη Γης περίοδω, in das Citat eingefügt habe, was ebenso willkürlich ist. Das einschränkende Wort καλουμένη kann nicht angeben, dass das Werk nicht von Hesiodos sei, wie Göttling will, sondern nur dass der Titel dem Inhalt nicht entsprach, was bei vorgerückten Kenntnissen für eine alte Periegese selbstverständlich ist. Den Gnadenstoss suchte Kirchhoff dem übel berufenen Titel zu versetzen, indem er für έν τἢ καλουμένη Γῆς περιόδψ schrieb ἐν καταλόγων τρίτψ 4, ein Gewaltmittel, das keine Berechtigung hat, wenn man nicht ein vereinzeltes Citat eines Titels eo ipso für verwerflich hält. So ist es gekommen, dass das Fragment entweder in den Adespota oder wie bei Rzach<sup>2</sup> in dem Kataloge untergebracht wird. Mir will es scheinen, dass das Werk seinen schlimmen Ruf nicht verdient; in Wirklichkeit ist es durch Ephoros und Strabon sehr gut verbürgt. Wäre es denn etwas merkwürdiges, wenn eine von den alten, versifizirten Periegesen, deren Existenz zugegeben

Ερόστος über die Skythen berichtet. Es heisst hier μεμνήσθαι δ' αὐτῶν τοὺς ποιητάς, "Ομηρον μὲν 'γλακτοφάγων ἀβίων τε, δικαιοτάτων ἀνθρώπων' φήσαντα τὴν γῆν καθορᾶν τὸν Δία, 'Ησίοδον δ' ἐν τῆ καλουμένη Γῆς περιόδω τὸν Φινέα ὑπὸ τῶν 'Αρπυιῶν ἄγεσθαι 'γλακτοφάγων ἐς γαῖαν ἀπήνας οἰκί' ἐχόντων'. Die sachlich unbedeutenden Aenderungen der Ueberlieferung s. bei Rzach.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strabon 7 p. 300; das Frgm. Rz.<sup>1</sup> 232, <sup>2</sup> 55 lautet:

Αἰθίοπάς τε Λίγυς τε ίδὲ (ms. Λιγυστὶ δὲ) Σκύθας ἱππημολγούς.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Göttling-Flach p. LI, vgl. zu Frgm. 189.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> S. den Thesaurus; das Passiv zwar dort nicht belegt, aber <sup>8</sup>elbatverständlich.

Entwicklung d. hom. Poesie 222 A. 3.

180 Nilsson

werden muss, sich bis in die Tage des Ephoros gerettet un unter den Sammelnamen Hesiodos geflüchtet hätte? Dass sie neben dem Schiffskataloge bestehen konnte, beruhte darauf, dass sie als Periegese der Erde jene Periegese von Hellas ergänzte Von geographischen Gedichten verlautet sonst nichts; das hen die Suprematie des Schiffskatalogs nebst der bald anfangender genaueren Prosalitteratur bewirkt.

Ergiebiger ist das andere für die Nautik wichtige Gebiet das astronomische 1. Die Existenz einer 'hesiodeischen' Astronomie steht fest; hier haben aber K. O. Müller, Markscheffel und neuerdings mit ausführlicher Begründung Maass das Werk als eine alexandrinische Fälschung bezeichnet, die wohl unter dem Einfluss Arats entstanden sein sollte 2. Dass das Gedicht erst durch Asklepiades Myrleanus bezeugt ist, mag Maass zugegeben sein: Kallimachos und Philipp von Opus mögen die Erga im Sinn haben 3; daraus aber, dass es erst im ersten Jahrhundert v. Chr. erwähnt ist, folgt nicht gleich, dass es in der alexandrinischen Zeit entstanden ist. Eine Handhabe zu bieten scheint das von Franz treffend auf die Astronomie bezogene 'hesiodeische' Fragment ποταμφ ρε(ί) οντι ἐοικώς 4, das also bei Hesiod auch von dem Drachen gesagt wurde. Nun

<sup>1</sup> Schon bei Homer sind nicht unbeträchtliche Spuren von astronomischen Kenntnissen. ε 272—5 und Σ 486—9 werden einige Sternbilder aufgerechnet und genauere Angaben über den grossen Bären gemacht. Die Beschreibung von der Bewegung des Bären wirkt in der Schildbeschreibung störend; angemessen ist sie bei der Meeresfahrt des Odysseus. Ich behaupte jedoch nicht, dass die Verse von ε in Σ übertragen sind; vielleicht giebt die Aenderung in dem ersten Vers ein Anzeichen, dass es ältere, ursprünglich anderswohin, dh. zu einer Himmelsbeschreibung gehörige Verse sind, die hier eingearbeitet sind. Vgl. X 29. Es ist aber nur eine lose Vermuthung. Jedenfalls zeigen diese Verse, wie gut man schon damals die wichtigsten Sternbilder und ihre Bewegungen kannte und wie genau man sie beschrieb-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> K. O. Müller Proleg. zu wissensch. Mythol. S. 193; Markscheffel, Hesiodi etc. Frg. p. 196; Maass Aratea (Philolog. Unters. 12) S. 268 ff. Für das Alter tritt Robert ein Eratosthenis catast. rel. p. 239 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Asklepiades bei Athen. 11 p. 491 C, Philipp von Opus Epin. p. 990 A, Epigramm des Kallimachos an Arat Anth. Pal. 9, 507. Die wichtigsten Zeugen sind sonst Plinius N. H. 18, 212, Plut. de Pyth. orac. p. 402 f., Schol. Arat. v. 254; mehr s. bei Franz (Anm. 4).

<sup>4</sup> Frgm. Rz. 1 226, 2 263 bei Serv. ad Verg. Georg. 1, 244 f, wo der Drache beschrieben wird. Franz Leipz. Stud. 12, 351 f.

agt Arat von demselben Sternbild V. 45 f. οἵη ποταμοῖο ἀπορρωξ είλειται. Die Entlehnung ist evident; Franz sucht sie auf Seiten Arats, Maass dagegen sieht darin einen Beweis für die angebliche Fälschung, indem er die arateische Gestaltung des Bildes für die zutreffendere erklärt. Das kann ich nicht zugeben; welcher Ausdruck der einfachere ältere, und welcher der geuchtere, jüngere ist, scheint mir nicht zweifelhaft zu sein; zum Aufputz des Bildes hat Arat, wie schon der Scholiast bemerkt, das homerische Στυγός ἀπορρώξ benutzt. Wenn in einem Scholion zu dem angeführten Vers ein anderes Hesiodfragment 1 herangezogen wird, in dem von dem Fluss Kephissos gosagt wird είλιγμένος είσι δράκων ώς, zeigt dies, dass der Vergleich zwischen Fluss und Schlange in der hesiodeischen Litteratur geläufig war; wir sind nicht verbunden dem Scholiasten m folgen in der Entscheidung, auf welcher Seite die Entlehnung liegt.

Ueberhaupt erscheint es wenig wahrscheinlich, dass zwischen Arat und Asklepiades Myrleanos in der Blüthezeit der Philologie ein Pseudepigraphon auf Hesiod gemacht worden sei und durchgeschlagen habe; die Pseudepigraphen auf Boio und Phemonoe stehen wesentlich anders. Der Zusatz des Asklepiades ὁ τὴν εἰς Ἡσίοδον ἀναφερομένην ποιήσας ᾿Αστρονομίαν verneint nicht das Alter des Gedichts, nur die Urheberschaft Hesiods. Aber eine andere Erwähnung fällt den Ausschlag gegen Müller und Masss.

Plinius N. H. 18, 57 § 213 sagt occasum matutinum Vergiliarum Hesiodus — nam huius quoque nomine extat Astronomia — tradidit fieri, cum aequinoctium auctumni conficeretur, Thales XXV. die ab aequinoctio, Anaximander XXX., Euctemon XLIV., Fudozus XLVIII. Es handelt sich um den Frühuntergang der Pleiaden, dh. den ersten sichtbaren Untergang in der Morgendämmerung, der nach Ideler, Handb. der Chronologie 1, 242 um 800 v. Chr. am 3. Nov. jul. = 26. Okt. greg. statt fand, also am 32. Tag nach der Herbstnachtgleiche. Nun bewirkt die Präcession der Tag- und Nachtgleichen, dass der Aufgang der Gestirne sich in ung. 70 Jahren um einen Tag verspätet. Die Plejaden gingen also um 600 am 35. und um 400 am 37., bzw. 38. Tag nach der Herbsttag- und Nachtgleiche auf. Die Zahlen bei Plinius geben nun für Thales den 25., für Anaximander den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Frg. Rz. <sup>1</sup>65, <sup>2</sup>38; es wird dem Katalog zugerechnet.

30., für Euktemon den 44.¹ und für Eudoxos den 48.² Tag and Das befremdliche an diesen Zahlen ist, dass Thales und Anamimander den Aufgang zu früh ansetzen, während der Untergang der Plejaden noch nicht sichtbar war, Euktemon und Eudoxos mehrere Tage zu spät, nachdem das Gestirn zum ersten mal sichtbar untergegangen war. Dieser Beobachtungsfehler ist so merkwürdig, dass er nur durch das zähe Festhalten an einer alten Tradition erklärt werden kann, eben derjenigen, die den Frühuntergang der Plejaden mit der Herbsttag- und Nachtgleiche zusammenbrachte.

Besonders grob ist die Bestimmung des 'hesiodeischen' Gedichtes, ungefähr einen Monat zu früh, sogar vor den astronomischen Untergang, der 16 Tage nach der Herbstnachtgleiche stattfand, wenn nicht Plinius den griechischen Ausdruck ungenau wiedergeben sollte. Die Beobachtung ist Bauern und Seeleuten zuzuschreiben wie jene in den Erga; die Tag- und Nachtgleiche konnten sie nicht auf den Tag bestimmen, sie mag allgemein einige Zeit umfasst haben, während der Tag und Nacht ungefähr gleich lang erschienen<sup>8</sup>; dann konnte doch der Frühuntergang der Plejaden mit der Herbsttag- und Nachtgleiche verbunden werden 4. Wie man aber auch diese grosse Ungenauigkeit erklären will, es bleibt die 'hesiodeische' Angabe die ungenaueste und folglich älteste in der aufsteigenden Reihe der Bestimmungen. 'Hesiod' ist die ursprüngliche Fehlerquelle-Dadurch wird das fragliche Gedicht auch als alt erwiesen, denn Niemand wird glauben, dass ein alexandrinischer Fälscher sich der Mühe unterzogen hat, eine Astronomie zu schreiben, in der er die Angaben der Auf- und Untergänge der Gestirne, die er seinen astronomischen Handbüchern vorfand, konsequent

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dasselbe bei Pseudo-Geminos (Lydus, de ostentis etc. ed. Wachsmuth); Herbstnachtgleiche am 1. Tag der Waage, Untergang der Plejaden am 15. des Skorpions.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dasselbe bei Ps.-Geminos; Untergang am 19. Tag des Skorpions.

B Der Tag nimmt unter der Breite Athens zu dieser Jahreszeit täglich 2<sup>m</sup> 36<sup>s</sup> ab, also viel langsamer und weniger merklich als bei uns.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Differenz ist weit grösser als wenn Hesiod op. v. 564 den Spätaufgang des Arkturs 60 statt 57 Tage nach der Wintersonnenwende erfolgen lässt (Ideler, Handb. der Chronologie 1, 246). Die Leute haben eben hier mit der runden Zahl 60 Tage (zwei Monate) ziemlich richtig gerathen.

und zugleich völlig werthlos zu machen. Nach alledem müssen wir also die 'hesiodeische' Astronomie der alten Zeit zukommen lassen; 'hesiodeisch' ist sie so gut wie die kyklischen Epen homerisch sind.

Wir haben also unter dem 'hesiodeischen' Nachlasse ein geographisches und ein astronomisches Gedicht, die für Schiffahrt und Handel sehr nützlich waren, wenn sie auch nicht direkt auf sie absehen. Wir kennen freilich ihren Entstehungsort nicht. Es giebt aber andere Gedichte derselben Art, deren ionischer Ursprung gesichert ist: die Astrologie des Kleostratos von Tenedos und eine zweite, die dem Thales beigelegt wird. Ob wirklich er sie verfasst hat, ist für unseren Zweck gleichgültig; die gemaneren, mehr wissenschaftlichen Angaben liessen das Werk für den ersten grossen Astronomen der Griechen geeignet erscheinen. Während es, wie Simplicius 1 mittheilt, nach der Ansicht einiger die einzige Schrift des Thales war, schrieben es andere einem anderen Ionier, Phokos von Samos zu; es wird Ναυτική ἀστρολογία genannt<sup>2</sup>. Auch über sie hat Maass das Verdammungsurtheil ausgesprochen<sup>8</sup>; positive Gründe fehlen; die subjektive Tendenz von Maass, Werke wenn möglich als Pseudepigraphen, und wenn sie der alten Zeit zugeschrieben werden, als alexandrinische Fälschungen darzustellen, ist eben so bedenklich wie allzugrosse Leichtgläubigkeit. Wilamowitz erkennt ohne jedes Bedenken ihr Alter an, noch weiter geht Diels, der meint, dass Thales nach seiner ganzen Richtung die Schrift wohl verfasst haben könnte 4.

Gerade in der Zeit des Thales war die milesische und ionische Schifffahrt sehr rege und betriebsam; gerade damals wurden die grossen Fortschritte in den astronomischen Kenntnissen ge-

<sup>1</sup> Diels, Doxogr. gr. S. 475, 14; Frg. der Vorsokr. S. 13 B 1 λέγεται (Θαλής) δὲ ἐν γραφαῖς μηδὲν καταλιπεῖν πλὴν τῆς καλουμένης Ναυτικής ἀστρολογίας. Wahrscheinlich ist dasselbe Gedicht in der Vita bei Suidas gemeint: ἔγραψε περί μετεώρων ἐν ἔπεσι.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diog. La. 1, 23 κατά τινας μέν σύγγραμμα κατέλιπεν οὐδέν. ἡ γάρ εἰς αὐτὸν ἀναφερομένη Ναυτική ἀστρολογία Φώκου λέγεται εἶναι τοῦ Σαμίου. Vgl. Plut. de Pyth. or. p. 402 E. Citate gesammelt von Diels, Frg. Vorsokr. S. 13, B 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Maass, Aratea (Philolog. Unters. 12) S. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Wilamowitz, Timotheos S. 85 'eine ναυτική ἀστρολογία ist schon im 6. Jh. Buchpoesie'. Diels, Philosoph. Aufsätze Zeller gewidmet S. 244 A. 1.

184 Nilsson

macht, die an seinen Namen geknüpft sind, die eben für de Schifffahrt von der grössten Bedeutung waren und die für de Nautik nutzbar gemacht werden mussten. Oder man darf vie mehr mit Diels den Spiess umkehren und sagen: 'aus den natischen Bedürfnissen des milesischen Handels ist, wie man an de durch Eudem verbürgten mathematischen Sätzen des Thales deur lich sieht, die geometrisch-astronomische Schulung hervorgegangen welche die Grundlage der ionischen Wissenschaft bildete' 1. Die Prosa war noch nicht aufgekommen; was für das grosse Publikum zugänglich gemacht werden sollte, musste in Versen gefasst werden. Also ist eine versifizirte nautische Astronomie gerade für diese Zeit verständlich; die etwas spätere des Kleostratos ist sicher. Wie jemand in der Alexandrinerzeit auf die Idee einer so zwecklosen Fälschung verfallen konnte, ist viel schwerer zu begreifen.

In einem Falle ist ein Fortschritt der Sternkunde überliefert, der der Nautik zu Gute kam. Diogenes Laërtius berichtet gleich nach der Erwähnung der Ναυτική ἀστρολογία (1, 23)<sup>2</sup> Καλλίμαχος δ'αὐτὸν (Thales) οἶδεν εύρετὴν τῆς ἄρκτου τῆς μικρᾶς λέγων ἐν τοῖς Ἰάμβοις οὕτως·

καὶ τῆς ἁμάξης ἐλέγετο σταθμήσασθαι τοὺς ἀστερίσκους, ἡ πλέουσι Φοίνικες.

Odysseus segelt nach dem grossen Bären; der kleine, der dem Nordpol näher steht, ist als Richtpunkt viel geeigneter. Es gilt also die für die Seefahrer sehr wichtige genaue Bestimmung des Nordpols. Nun ist die Ausdrucksweise sehr auffällig. Diogenes stellt Thales als den Entdecker des kleinen Bären hin; Kallimachos, der diese Ehre den Phönikern zuzuschreiben scheint, sagt, dass er die Sternchen des kleinen Bären gemessen habe. Will das nur besagen, dass er die Linien gezogen hatte, wodurch man sich die Konfiguration des Sternbildes klar macht? Das scheint weniger zu sein als in dem Wort σταθμήσασθαι liegt, und ich möchte eine Vermutung zur gefälligen Erwägung vortragen-

Jetzt steht der Stern a zweiter Grösse am Ende des Schwanzes des kleinen Bären, dicht in der Nähe des Nordpolsso dass seine Stelle leicht kenntlich ist. Im Alterthum war es wegen der Veränderung der Rotationsachse der Erde (der Präcession) anders. Es gab nicht einmal ein Sternchen, womit des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diels aaO. S. 244.

<sup>2</sup> Vgl. Schol. Arat. V. 39; zum folgenden vgl. Arat. V. 37-4

Platz bezeichnet werden konnte<sup>1</sup>. Ich meine nun, dass Thales den Ort des Nordpols genauer zu bestimmen gesucht hat durch Linien und Messungen, die von dem kleinen Bären ausgingen. So wurde es später gemacht, und wir suchen den jetzigen Polarstern auf völlig analoge Weise auf, so dass wir durch die zwei hinteren Sterne des grossen Bären eine Linie ziehen, die die fünffache Länge des Abstandes zwischen diesen beiden Sternen hat<sup>2</sup>.

Der Zusatz des Kallimachos ἡ πλέουσι Φοίνικες stellt die Entdeckung in Beziehung zu der Schiffahrt; wenn die Phönizier nach dem kleinen Bären segelten, bestand der Fortschritt darin, dass von nun an auch die Griechen bei ihren Meeresfahrten die genauere Bestimmung benutzten. Eine solche Bestimmung hat ihren natürlichen Platz in einer nautischen Astronomie. Da aber die Lehrsätze des Thales wahrscheinlich nur durch die Schultradition überliefert wurden, bezieht sich wohl Kallimachos auf diese, nicht auf die Ναυτική ἀστρολογία; eher würde man auf Vermittlung durch die Geschichte der Astronomie von Eudemos rathen, da in dieser von Bestimmungen des Thales von Sonnenfinsternissen und Sonnenwenden die Rede war.

Die ionische Naturphilosophie machte nach Thales reissende Fortschritte. Die astronomischen Resultate, die für das praktische Leben von Bedeutung waren, wurden nochmals in ein Gedicht zusammengefasst von Kleostratos aus Tenedos, der als Schüler des Thales galt 3. Er lebte ungefähr um die Wende des 6./5. Jahrhunderts; und sein Alter ist gegen alle Zweifel geschützt durch die Erwähnungen bei Theophrast de sign. 4 und Pseudo-Skylax 95. Plinius N. H. 2, 31 setzt ihn nach Anaximander. Er soll zuerst eine Oktaeteris aufgestellt und die Thierkreiszeichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für die Schwierigkeit, den Polarpunkt im Alterthum genau <sup>20</sup> bestimmen, sind die Ausführungen Böhmes Rhein. Mus. 42 (1887) S. 287 ff. sehr belehrend.

Nachdem ich auf den Gedanken gekommen war, dass der Ausdruck auf diese Weise zu erklären sei, habe ich bei einem Astronomen angefragt, wie diese Erklärung mit der Stellung des Nordpols um 600 v. Chr. stimmen würde. Seine Antwort darf ich als eine Bestätigung beanspruchen, denn er erklärte, dass wenn man eine Linie durch die zwei hinteren Sterne des kleinen Bären (β und γ) zieht und zweimal verlängert, oder wenn man gegen diese Linie durch den heutigen Polarstern eine senkrechte Linie zieht, die Stelle, die der Nordpol damals einnahm, ziemlich genau getroffen wird.

<sup>8</sup> Quellenstellen und Fragmente bei Diels, Frg. der Worsokr.

186 Nilsson

des Widders und des Schützen eingeführt haben. Aus seinem Gedicht Aστρολογία 1 hat Parmeniskos zwei Verse bewahrt, die sich auf den Untergang des Bootes und des Skorpions beziehen?

Zwar war die Astronomie des Kleostratos nicht ausschliesslich für die nautischen Bedürfnisse bestimmt. Man darf vermuthen, dass er eine vollständige Darstellung des Themas zu geben beabsichtigte.

Wie eifrig die Astronomie in Ionien im 6. Jahrh. getrieben wurde, zeigt sich überall; als Illustration zu den Gedichten dienten die ersten Sternkarten, die ziemlich gleichzeitig mit der ersten Erdkarte des Anaximander gemacht sein dürften. Darauf deuten die Nachrichten von den Erfindungen neuer Sternbilder und vor allem entscheidend, was der glückliche Scharfblick Bethes entdeckt hat: dass die Bildtypen einiger griechischen Sternbilder auf das Ionien dieses Jahrhunderts zurückgehen, und zwar ist dies gerade für den Schützen gesichert, der in den Miniaturen die Gestalt eines altionischen Silens hat 8.

Es dürfte jetzt angemessen sein, die disiecta membra des ionischen Lehrgedichtes zu sammeln. Wo die älteste dem Hesiod zugeschriebene Astronomie verfasst worden ist, wissen wir nicht, aber Ionien, wo 'Thales' und Kleostratos in dieselben Fusstapfen traten, ist bei weitem das wahrscheinlichste. Wenn sowohl 'Thales' wie Kleostratos um die Wende des 6./5. Jahrh., als die Pross schon erwachsen war, poëtische Form verwenden, muss das auf altem Herkommen beruhen; das Lehrgedicht war in Ionien heimisch, von Boeotien ist es wahrlich nicht dahingebracht worden. Für das geographische Lehrgedicht hat der Schiffskatalog die Spuren verwischt; aber dieser ist selbst auf Rhodos zurechtgemacht, wo rege Beziehungen zu Ionien bestanden und ionisches Wesen früh einzudringen anfing. Leider lässt sich der Entstehungsort der dem Schiffskataloge zu Grunde liegenden Periegese von Hellas nicht direkt ermitteln; dass sie aber vor dem

¹ So lautet der Titel bei Athen. 7 p. 278 A; Φαινόμενα V. Arati 2, 5 p. 324, 11 Mass ist Angleichung an den Namen des arateischen Gedichts in einer Aufrechnung von Verfassern astronomischer Werkendie insgesammt als Φαινόμενα bezeichnet werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In den Schol. Eur. Rhes. V. 528 ἀλλ' όπόταν τρίτον ήμαρ ἐπ' ὀγδώκοντα μένησι (Bookes) σκορπίον εἰς ἄλα πίπτει ἄμ' ἠοῦ φαινομένηφι.

<sup>8</sup> Bethe, Das Alter der griech. Sternbilder, Rhein. Mus. (1900) 414 ff.

schluss des jetzigen Iliasbestandes in Rhodos bekannt war l die ionische Abstammung des parallelen astronomischen argedichtes spricht auch hier für ionischen Ursprung.

Die Untersuchung ist von den Κατάπλοι ausgegangen, von ien sie dann weit abgeschweift ist. Es ist dem Anscheine ih für sie wenig herausgekommen, und bei der Dürftigkeit der zigen Erwähnung fehlen bestimmte Anhaltspunkte; wir müssen begnügen den Zusammenhang aufzuweisen, in welchen sie geordnet werden können. In der nautischen Litteratur haben Hafenbeschreibungen neben den Periplen ihren gegebenen itz; jene Gattung wird von Strabon ausdrücklich neben dieser wegt. Beschreibungen über 'die Einfahrten in die Häfen' issen in dem alten Ionien existirt haben; es mag sich eine che in der Lokaltradition, bezw. dem Archiv von Smyrna behrt haben und dort so gut bekannt gewesen sein, dass Arides in seiner Rede an die Smyrnäer darauf anspielen konnte.

Diese Κατάπλοι waren versifizirt, und gerade wie in den ga und den alten Periegesen und Astronomien waren in ihnen Gelegenheit mythologische Erzählungen eingeschoben, wie es Aition, das den Dionysischen Schiffskarren erklären sollte. en diese Nachricht giebt einen Anhaltspunkt für eine Zeittimmung. Dass Dionysos über das Meer gefahren kommt und seinem Schiffe alles Gute des Lebens mitbringt, scheint eine ische Vorstellung zu sein; besonders den Athenern ist sie äufig. Der Schiffskarren kommt dort und vielleicht in umgelteter Form in der phokäischen Pflanzstadt Massalia vor. Das st, in der der Schiffskarren umgeführt wird, sind die altionien Anthesterien 2. Also ist es wahrscheinlich, dass das Fest t, als die klazomenischen Flüchtlinge das früher äolische mrna eingenommen hatten, in der überlieferten Form eingeführt rde. Zwar erzählt Herodot 1, 150, dass jener Handstreich ade bei einem Dionysosfest ausgeführt wurde; dieses Fest war r ein anderes; es wurde ausserhalb der Stadtmauern gefeiert; Schiffskarren aber wurde von dem Hafen nach dem Markt ge-Nach Paus. 5, 8, 7 gehörte Smyrna zu den ionischen rt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strabon 8 p. 352 οἱ μὲν ἰδία λιμένας ἢ περίπλους ἢ περιό-; γἢς ἤ τι τοιοῦτον ἐπιγράψαντες.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. ua. meine Studia de Dionysiis atticis (Lund 1900) S. 125 ff. Wagenzug bei den Floralia in Massilia Justin 43, 4, 6.

188 Nilsson

Städten, als Ol. 23 der Smyrnäer Onomastos siegte; die Angab ist gut, aber wie bald vorher der Uebergang erfolgte, ist ur gewiss. Die Sage ist wohl bald danach entstanden mit Beziehun auf ein wirkliches Ereigniss, vielleicht im Anschluss an die älter Erzählung von dem bei einem Dionysosfest gelungenen Hand streich. Wir können unsere Κατάπλοι frühestens in das End des 7. Jahrh. oder besser in das 6. setzen, was zu der sonstige Entwicklung des altionischen Lehrgedichts gut stimmt.

Man wird aber behaupten, dass die Κατάπλοι ebenso gi ein alexandrinisches Gedicht sein können. Dagegen wie auc dafür lässt sich nichts bestimmtes sagen; man möge jedoch so gende Erwägungen prüfen. Das alexandrinische Epos bezw. Leh gedicht ist in der Wahl des Stoffes wenig selbständig, und knüp an die alten Vorbilder an. So sind die vielen Lokalepen Mess niaka usw. mit den Korinthiaka des Eumelos, der Atthis d Hegesinos usw. zu vergleichen. Die Periegesen knüpfen dire an den Schiffskatalog u. ä., die Georgika an Hesiods Erga a Denselben Anschluss zeigen die Titel Μελισσουργικά des Nika der und Εργα θαλάσσια des Pankrates 1. Die Ornithogonia d Boio (bezw. des Boios) beschäftigt sich auch mit der Mantik w die alte Ornithomanteia. Auch der grösste Vertreter des Leb gedichts, Arat, hat 'Hesiod', 'Thales' 2, Kleostratos als Vorbild gehabt. Doch hat er im Vergleich mit ihnen seinen Stoff b schränkt; er giebt eine Beschreibung des Himmelsglobus; d alten Gedichte die Zeiten der Auf- und Untergänge der Stern und das hesiodische wenigstens mythologische Namen und Einze heiten, eine Beschränkung, die aus künstlerischen Rücksicht geboten ist, da die Auf- und Untergänge für poetische Behan lung sehr unerquicklich waren. Hier knüpfen denn auch d Katasterismen an.

Auf stoffliche Originalität können nur die abstrusen Therial und Alexipharmaka des Nikander Anspruch machen. Hier weste sicher wie bei den orphischen Lithika der Stoff mit seine Beziehungen zu Mystik und Zauberwesen, der die poetische Bhandlung hervorgelockt hat. Beachtenswerth ist in diesem Zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das war der eigentliche Titel, denn Athenäus citirt so i drei Stellen, während er 1 p. 13 B ihn mit einem allgemeinen Name unter den Verfassern von 'Αλιευτικά aufführt.

In einem bestimmten Falle ist vielleicht direkte Entlehnus aus 'Thales' zu statuiren; s. o. S. 180 f.

sammenhang, dass unter der orphischen Litteratur sich mehrere Lehrgedichte finden: Astronomika und Geoponika.

Dagegen bestand eine innerliche Verschiedenheit zwischen dem altionischen und dem alexandrinischen Lehrgedicht. Was die Alexandriner schrieben, wollten sie auch als litterarische Erzeugnisse erfasst wissen. Es war für das bildungsbedürftige oder kuriositätsliebende Publikum, seltener für den Schulzweck bestimmt. Das altionische Lehrgedicht war dagegen für den unmittelbaren praktischen Gebrauch beabsichtigt; litterarisch wurde es nur durch die spontane Aufnahme der homerischen Sprachform. Segelanweisungen für die Einfahrten in die Häfen sind nun auf den praktischen Zweck so stark zugeschnitten, dass sie für die Anforderungen der Alexandrinerzeit an ein Lehrgedicht wenig geeignet erscheinen.

Doch ist auch dieser Fingerzeig unsicher. Die Κατάπλοι sind die äussere Veranlassung dieser Untersuchung gewesen; sie mögen sie daher umrahmen; die Hauptsache war uns, die Diskussion über das jetzt schwer angezweifelte altionische Lehrepos wieder aufzunehmen.

Lund.

Martin P. Nilsson.

# ZU SENECAS SCHRIFT ÜBER DIE FREUNDSCHAFT

Von Senecas Traktat über die Freundschaft besitzen wir drei Bruchstücke, die zusammen mit einem Fragment der Schrift de vita patris Niebuhr<sup>1</sup> zuerst aus dem Palimpsest Vat.-Pal. 24 herausgegeben, dann Studemund<sup>2</sup> vollständiger gelesen hat. Die sechs Blätter eines Bibeltextes aus dem 7. oder 8. Jahrh., fol. 10 15 39 40 43 44, welche die dem 5. bis 6. Jahrh. angehörige Uncialschrift des Senecatextes erkennen lassen, hingen ursprünglich paarweise zusammen. Der Senecatext Blatt 10 ist die Fortsetzung von 15 (hor | tabatur), derjenige von 39 die Fortsetzung von 44 (fide | liter); demgemäss hat jedes der beiden Doppelblätter 15-10 und 44-39 die innerste der vier Lagen eines Quaternionen des ursprünglichen Seneca-Codex ge-Alsdann ergiebt die Berechnung des Bibeltextes, dass in ähnlicher Weise wie die Blätter, deren Zusammengehörigkeit schon durch den Senecatext feststeht, sich auch Blatt 40 und 43 einander entsprechen, dh. die zweite, dritte oder vierte Lage eines Quaternionen der Seneca-Handschrift gewesen sind.

Blatt 43, das mit den Worten 'incipit eiusdem Annaei Senecae de vita patris' beginnend uns den Anfang dieser Biographie erhalten hat, liefert das urkundliche Zeugniss, dass die Erörterungen der drei übrigen Fragmente (15—10 44—39 40) über die Freundschaft Seneca zum Verfasser haben und stellt es zugleich sicher, dass das Fragment des Blattes 40 gegen Ende der Schrift über die Freundschaft, in ihrem letzten Quaternio, seinen Platz hatte. Dagegen lässt es sich auf Grund des äusseren Befundes des Palimpsestes keineswegs entscheiden, ob nicht etwa eines der beiden Doppelblätter 15—10 44—39

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Cic. orat pro M. Fonteio et pro C. Rabirio fragm. ed. (Rom 1820) S. 59 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Bresl. Philol. Abh. II 3.

ort, war, oder ob wir Reste von drei Quaternionen des Traktats itzen; überhaupt scheint bezüglich der Reihenfolge der drei gmente vorerst nur das eine klar, dass Blatt 40 das vorte oder das letzte Bruchstück darbietet.

Indess vermag die inhaltliche Betrachtung und Vergleichung Bruchstücke jeden Zweifel über ihre Reihenfolge auschliessen. Die Erörterung auf Blatt 40 enthält keineswegs e Ausführung gerade über die Lehre 'quomodo amicitia consuda sit', wie gelegentlich Studemund unzulänglich meinte, idern giebt sich augenscheinlich als Senecas Behandlung des tannten Topos der ethischen Philosophie πῶς ἄν τις διακρίνειε ν κόλακα τοῦ φίλου, τίσι χωριστέον τὸν κόλακα τοῦ φίλου, men reichliche Besprechung in den antiken Traktaten er die φιλία vor allem durch die Sonderschriften des Plutarch d Maximus Tyrius, dann durch andere zB. auch bei Cicero erhaltene Auseinandersetzungen ausser Frage steht. Vom ten bis zum letzten Wort handelt das Fragment von der Gehr einen unechten Freund statt des wahren zu finden.

Wenden wir uns nun zu der Erwägung, ob von den Gewhen dieses Bruchstücks ein Weg zu den Ausführungen einer ▼ beiden innersten Quaternio·Lagen 15—10 44—39 hinüberbrt, so fesselt uns zuerst der Satz am Anfang des Fragmentes -10 itaque momento amicitiae vestrae exolescunt, quarum mas maximum pignus est'. Mag aber auch die Freundschaft \* τραπεζεύς gewiss gerade in der Kennzeichnung einer erachelten Freundschaft auch von Seneca erwähnt worden sein, lässt sich doch wahrscheinlich machen, dass der Satz am Ang des Bruchstücks für den Hauptinhalt der vorausgegangenen örterung nicht charakteristisch ist, dass Fragment 15-10 nicht t Blatt 40 in Verbindung zu bringen ist. Mit Ausnahme mlich des einen erwähnten Satzes am Eingang füllen das nze Bruchstück 15-10 Ratschläge, wie man einer durch ngere räumliche Trennung drohenden Entfremdung von seinen eunden entgegenzutreten habe, ein Thema, das freilich im relius zB. kaum gestreift, doch seit Thales' Spruch φίλων <sup>2</sup>Ρόντων καὶ ἀπόντων μέμνησο <sup>1</sup> ein ungemein beliebter inkt in den antiken Reflexionen über die Freundschaft gebeen ist. Und weil besonders unmittelbar nach dem Satze

<sup>1 - - 8&#</sup>x27; S. 118 H.

### Bickel

omerto gignus est' das Fragment mit it l'i peregrinatio eradit animo ins oi recest et langinquior, excidit notitia ... , taid ne poesit accidere . . . , so I, 1 at Rucksicht auf das ohne nähere Bes ert 'as schliessen dürfen, dass im vor tols schon von Verhaltungsmassregeln 1 vin From len die Rede war, und zwar b treg les 'us amicitiae's bei kürzerer . κει εαν δὲ χρόνιος ἡ ἀπουσία γίνητ κει ληθην ποιείν geht der Satz über da me her Fremudschaft durch das Getrennten entatniss aber ist für die endgültige Beu ge der Fragmente entscheidend. Denn wer a auf lie Schlusssätze des dritten Bruchett wir dass im letzten Abeatz dieses Frag 'Aimy sest abbricht, gerade von dem Rech r Alweserden auf die Besorgung ihrer Front le gesprochen wurde: Quaeramus a tes igint, delitoribus illorum instemus,

zu erledigen ist, nämlich für die Ergänzung der zehn ersten Zeilen des ersten Blattes 44<sup>v</sup>, deren Zusammenhang infolge der Verfassung des Palimpsestes bisher nicht erschlossen ist.

In der folgenden Niederschrift der nach dem Apographon Studemunds S. 13 erhaltenen Buchstaben des zu ergänzenden Textes werden die von Studemund durch doppeltes Fragezeichen als 'litterae incertissimae' bezeichneten Reste, die er selber in seinen Abdruck S. 26 nicht aufgenommen und auch bei seinen Ergänzungsversuchen unberücksichtigt gelassen hat 1, vernachläsigt; die 'litterae incertae' werden durch einen untergesetzten Punkt als solche gekennzeichnet; Punkte in der Linie bezeichnen die fehlenden Buchstaben, deren Zahl auf Grund der Lücken im Apographon geschätzt, genau mit der Anzahl der von Studemund in den Text S. 26 gesetzten Punkte übereinstimmend 2 gleichwohl besonders der Nachprüfung überlassen wird.

- 1 le tristior quam solebat
- 2 occurrit ille . . m . . si
- 3 .... . ven . . in adver
- 4 . a quaerentem . ermo
- 5 d.s..... nit solo
- 6 gres . . . ra defecit . . . . .
- 7 ter alterius oculos tu
- 8 lit aut intra . . . . . . . . .
- 9 ces . . . du . . . . . . . . . . . .
- 10 . us . . . est hic qui ques

Erst von Z. 11 an sind die Gedanken Senecas fortlaufend überliefert, über deren Ziel und Inhalt bereits bemerkt wurde dass sie vom Nutzen des Zusammenseins von Freunden für den Bestand ihrer Beziehungen und von Verhaltungsmassregeln bei Verhinderung des persönlichen Verkehrs handeln. Der Text des ganzen Fragments zerfällt nach der Ueberlieferung in drei Abschnitte, von denen der zweite mit Quisquis reconciliari

So ergänzt er Z. 4/5 'per modestiam advenit', obwohl er statt e' zwischen 'd' und 's' 'u' im Apographon als littera incertissima in giebt.

Zeile 3 war ein Punkt weniger zu setzen, weil sonst das ichstmass der in der Zeile zulässigen Buchstaben (21) überitten wird.

## Bickel

der leitte mit Quaeramus a venientib ant' . tegmnt. Um die Situation an dterten Artang mehtig zu fassen, ist e ten dass in den beiden eraten Abst .s. sea e von dem amicus 'questurus' so der un der Freunde, von erlitten recent ar sprechen, night etwa im gewessa wird, dass Freunde bei . en a tasche Versöhnung zu drängen en Stettenskapitel Mahnungen umfasst τι τεισθαι τας πρός τούς φίλους διαλλαγάι we til antem componitur inter absent i tart it concitant, ad praesentiam non . to less eres darum zu thun ist, als 1 on organi familiare der Freunde die The captel of Und zwar wird in dem on the transfer dem Satze Quisquis recor pro sta siber den noch unten gespr re a than' auf die Situation schliessen . . G fichle eines Versehens Versöhnu

Eifers vorausgegangen sein, wie wir deren mehrere bei Seneca lesen. So werden zB. die Gedanken des wegen unwesentlicher Dinge auf seine Freunde Erzürnten const. sap. 10, 2 mit folgenden Worten zur Schau gestellt: 'ille me hodie non admisit, cum alies admitteret . . . 'sermonem meum aut superbe aversatus est aut palam risit' . . . 'non in medio me lecto, sed in imo collocavit.' Mit derselben anaphorischen Verwendung von 'ille' aber, die in den Anfangsworten des Fragments 'ille tristior quam solebat occurrit'; 'ille . . .' zu beobachten ist, werden die irritamenta der Erbitterung gegen einen bisher Befreundeten ir. 2, 24, 1 dargelegt: 'ille me parum humane salutavit'; 'ille osculo meo non adhaesit'; 'ille incohatum sermonem cito abrupit'; 'ille ed cenam non vocavit; 'illius vultus aversior visus est.' Vermuthen wir also, dass das Fragment mit einer Zeichnung des Seelenzustandes eines gegen seinen Freund Erregten einsetzt, werden wir von Z. 2 'ille' an noch einen ähnlichen Gedanken in der Art des vorhergehenden erwarten; zweifelhaft bleibt nur, ob die Mahnung zur Versöhnung, die wir Z. 5/6 in den Worten 'solo gressu ira defecit' antreffen, eben erst mit diesem Satze oder schon weiter oben die Vorführung des sich verletzt fühlenden abschnitt. Es wird aber gewiss nur eine Möglichkeit in Betracht gezogen, wenn wir daran erinnernd, dass Seneca geradezu häufig mit Participien die Periode schliesst (so dial. 12, 6, 3 . . . urbem et virtutibus et vitiis magna pretia ponentem. 12, 7, 6 . . . Euandrum in ripa Tiberis regna Arcadum conlocantem. 12, 14, 2 . . . animum tuum nihil in suis praeter ipsos amantem. nat. 3 praef. 10 . . . errasse in Oceano ignota quaerentem.) bis Z. 4 'quaerentem' die Z. 2 mit 'ille' beginnende zweite Klage des Erzürnten reichen lassen und am Schluss von Z. 4, am Anfang von Z. 5 bereits eine Aufforderung zur Besänftigung, eine Erinnerung an die Freundespflicht im Sinne des folgenden 'solo . . . defecit' suchen. Falls aber richtig oben bemerkt wurde, dass Seneca nach dem ganzen Sinn der erhaltenen Ausführungen in der gegenseitigen Aus-<sup>a</sup>Prache der Freunde die sichere Heilung einer amicitia exulcerata erblickt, so erregen nunmehr, wo wir von dem Philosophen die Ingabe eines entscheidenden Mittels für die Besänftigung des ich in Klagen ergehenden Freundes verlangen, die Reste im alimpsest Z. 4 'ermo', die sich bei der Unleserlichkeit des nen vorausgehenden Buchstabens sofort zu 'sermo' ergänzen Ben, unsre Ansmerksamkeit. Mit dem Hinweis auf die be196 Bickel

schwichtigende Kraft einer Auge in Auge geführten Unterredung mochten allerdings die Reflexionen des an der Aufrichtigkeit seines Freundes Zweifelnden am wirkungsvollsten abgeschnitten werden. Von dem sermo amicorum heisst es in wenn auch anderem Zusammenhang tranq. an. 7, 2 'sermo sollicitudinen leniat'; demnach ergänzt sich Z. 5 '. . nit' zu 'lenit', welches Verbum Seneca ungemein oft gebraucht hat (vgl. zB. ir. 1, 1, 1 2, 33, 6. 3, 39, 1 u. 3 dial. 2, 14, 2. 6, 12, 5. 7, 5, 4. 9, 9, 2 12, 5, 2 epist. 99, 15); das Objekt aber, die Person, welche die Unterredung besänftigt, kann nur der mit seinem Freunde Zer fallene sein, dessen Gemüthsverfassung in den beiden mit 'ille beginnenden Sätzen geschildert war; der Anfang von Z.! 'd . s . . . . . . , dessen in der Mitte der Zeile befindliche Lücksicher geschätzt werden kann, lässt nach den erhaltenen Restei nur das Wort 'discordem' zu, das dem Schriftsteller geläufig is (vgl. zB. nat. 1, 5, 8 epist. 81, 31. 92, 10).

Indem wir also auf die genauere Feststellung der von Z. 'ille' bis Z. 4 'quaerentem' sich erstreckenden zweiten Beschwerd fürs erste verzichten, scheint uns Seneca den in direkter Red gegebenen Klagen des Entzweiten plötzlich mit den beide kleinen Sätzen 'sermo discordem lenit; solo gressu ira defecit entgegenzutreten, Sätze, die vielleicht nicht nur seinen Gedanke und seinem Sprachgebrauch, sondern auch seinem Bedürfnis nach kleinen rhetorischen Kunstmitteln entsprechen, das sich i dem allitterirenden Anfang der sententiae minutissimae bis zur Ueberdruss gesiel 1.

Schreiten wir nun zu der Herstellung des Zusammenhang zwischen Z. 6 und dem von Z. 11 an leicht lesbaren Texte, de mit den Worten 'questurus venit at contra se adfuit et satisfacienti satisfecit' beginnt, so mag zuerst bemerkt werden, das die Annahme eines Satzschlusses nach 'venit' Z. 11, für die sic Studemund im Gegensatz zu Haase entschied, dem Gedanke die Spitze nimmt; gerade in dem einen Satze vereinigt bilde das 'contra se adfuit' zu dem 'questurus venit' einen wirkungs vollen Gegensatz. Da aber Studemund vor 'questurus' Z. 1 noch 'est hie qui' gelesen hat, so kann, wenn thatsächlich de ganze Satz seinen Gipfelpunkt in dem bemerkten Gegensathatte, nichts anderes dem Relativsatz 'qui questurus . . . at . . vorausgegangen sein als ein Urtheil über das in ihm dargelegen.

<sup>1</sup> Vgl. Rauschning, de lat. Sen. S. 27.

Verhalten des amicus; der Satz konnte lauten: 'verus amicus est hic qui . . . . Erheben aber die Z. 10 sicher gelesenen Buchstaben 'us' die Vermuthung, dass 'amicus' mit irgend einem Attribut versehen vorausging ('verus amicus' ist wie 'vera amicitia' formelhaft bei Cicero und Seneca, vgl. Lael. 22. 23. 32. 54. 58. 59. 64. 80. 91. - benef. 6, 34, 2. 7, 14, 4 epist. 3, 2. 6, 2 u. s. 1), zu einer probablen Möglichkeit, so leitet andrerseits die Schwierigkeit Z. 10 die Lücke von drei Buchstaben zwischen '(amic)us' und 'est' auszufüllen auf den Vorschlag, den ganzen Satz '(verus amic)us . . . satisfecit' (Z. 13) als Frage zu fassen, die durch die in der Lücke anzusetzende Partikel 'non', welche statt 'nonne' überall im Dialog Senecas begegnet (vgl. **2B.** ir. 1, 10, 2 dial. 2, 15, 1. 9, 8, 5 epist. 4, 4. 8, 6.  $20, 7^2$ ) den entsprechenden Sinn gewinnt. Durch eine bei ihm so beliebte nachdrucksvolle Frage mochte Seneca das Verhalten des echten Freundes gekennzeichnet haben, dem freilich ein Verdacht über die Zuneigung des anderen sich aufzwang, der indess sofort diesen aufgesucht und in der Unterredung die Aufklärung und Beseitigung des Missverständnisses selber am meisten gefordert hat.

Diesem Bilde aber des versöhnlich bei der Unterredung Entgegenkommenden hat Seneca, wie die Worte Z. 7 'alter alterius oculos tulit' ankündigen, die Zeichnung des Unerbittlichen vorausgeschickt, der durch Zweifel an der Freundestreue beunruhigt, sich zwar zu einer Aussprache entschlossen hat, aber in der Besprechung selbst misstrauisch und unbeugsam blieb. Dass Seneca dies Verhalten lebhaft zurückweist, dass zwischen den Sätzen Z. 5/6 solo gressu ira defecit und Z. 9/10 (verus amic)us (non) est hic . . .?' der Gedanke 'alter alterius oculos tulit' nur mit einer Negation versehen (oder etwa als mit 'num' eingeleitete Frage) Platz hat, scheint von vornherein sicher; wie denn auch am Schluss von Z. 6 nach 'defecit' nicht nur für die erste Silbe des Wortes 'alter', sondern noch für drei weitere Buchsteben, für 'non', 'num' oder 'nec' (so Studemund) Raum bleibt. Es fragt sich nur, wie etwa der Satz '(nec al)ter

Die im Mittelalter unter Senecas Namen vorhandene Schrift vera amicitia' (vgl. Manitius Rhein. Mus. 47 Ergänzungsh. S. 47) mas mit den Excerpten aus den Briefen 'de paupertate' zusammenstellt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber 'nonne' und 'non' in der Frage vgl. Seyffert-Müller, Komm. z. Lael. S. 218.

alterius oculos tulit aut intra . . . zu vervollständigen ist, welche Punkte etwa Seneca bei der Schilderung des bei der Unterredung hart und argwöhnisch Verharrenden dem 'oculos tulif zur Seite stellen konnte. Vor dem spröden Verhalten gegenüber dem Zuspruch von Freunden wird cons. Marc. 5, 1 mit folgender Phrase gewarnt: 'oro atque obsecro, ne te difficilem amicis et intractabilem praestes'. Demnach ist die Ergänzung des sich Z. 8 findenden 'intra' zu einer Form des Wortes 'intractabilis' verlockend, und thatsächlich stimmt die in Betracht kommende Buchstabenzahl genau zu dem Umfang de: bis zu Beginn Z. 9 'ces' reichenden Lücke. Lehrt aber weiter hin der Sprachgebrauch Senecas, dass er 'intractabilis' fast stet im Verein mit Synonyma gesetzt hat, und bietet sich (nebe ir. 2, 15, 4 ingenii . . . feri et intractabilis; Phaedr. 271 animux tristem et intractabilem) gerade in Bezug auf den Verkeh zwischen Freunden gesagt epist. 25, 1 eine Verbindung de Wortes mit 'durus' in der Wendung 'aetatem . . . duram € intractabilem' dar, so dürfte man versucht sein die Buchstabe Z. 9 'du' als Reste einer Form des Adj. 'durus' anzusehen. E fehlt lediglich ein Verbum, um unter Festhaltung desselbe Subjektes, auf welches 'tulit' geht, und unter Verwendung d€ Bezeichnungen intractabilis' und 'durus' zu dem Satze '(ne al>ter alterius oculos tulit aut . . ? eine passende Weite1 führung zu gewinnen. In den Buchstaben Z. 9 'ces' und in den Raum dreier Buchstaben zwischen 'ces' und 'du' scheint das ge wünschte Verbum gesucht werden zu müssen. Es möchte ab€ keine Abweichung von der Ueberlieferung, sondern eine Deutun derselben sein, wenn wir das 'C' der Uncialschrift (das übriger Studemund als unsicher bezeichnet, Niebuhr als 's' las) als 'G nehmend 'gessit' 1 ergänzen und, was die in Betracht kommend Bedeutung und Struktur von 'gerere' angeht, unter Berufung at eine Stelle wie dial. 6, 5, 5 cogita non esse magnum, rebu prosperis fortem gerere' 2 den ganzen Satz in folgender For

<sup>1</sup> Ueber die Vertauschung von 'c' und 'g' in der Seneca-Uebe lieferung vgl. zB. die Sammlung bei Gertz, Ausg. d. Dial. Ind. S. 43 'gesserit' ist für 'cesserit' überliefert dial 12, 10, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. z. d. Stelle Gertz, dessen Verteidigung der Ueberlieferus sich auch durch den Hinweis stützen lässt, dass zu 'se gerere' meiste das Adverb gesetzt wird; so dial. 2, 19, 3 'se fortius gerat'. 10, 1 u. s.

Seneca zuschreiben: '(nec al)ter alterius oculos tulit aut intra(ctabilem) ges(sit) du(rumque)'.

Es erübrigt noch zu den nun von Z. 4 an fortlaufenden Ergänzungen zu bemerken, dass Z. 9, in welche nach den vorgeführten Vermuthungen der Text 'ges(sit) du\rumque. verus ami)' fällt, das Höchstmaass der zulässigen Zeilenlänge von 21 Buchstaben nicht, wie es den Anschein hat, überschreitet; das Palimpsest schreibt nämlich 'que' gewöhnlich (11 mal) so am Ende wie auch innerhalb der Linie 'q.'; nur 2 mal begegnet 'que ausgeschrieben. Freilich würden nach der Anzahl der von Studemund S. 26 in seinen Text gesetzten Punkte nur 19 Buchstaben auf die Z. 9 fallen; aber die Möglichkeit, dass noch ein 'i' am Ende der langen, die Zeile schliessenden Lücke Platz fand, wird schon nach Einsicht in das Apographon S. 13 gern zugestanden werden. Andrerseits dürfte das zu 'amicus' vermuthete Attribut 'verus', auf das ja freilich auch kein einziger Rest hinweist, durch den Gegensatz, in den es sich zu dem vorausgehenden 'gessit' stellt, weiter empfohlen werden.

Wir wenden uns nun zurück zum Anfang des Fragments in der Erinnerung, dass oben die genauere Feststellung des Wortlautes der mit dem anaphorisch gesetzten 'ille' Z. 2 beginnenden zweiten Reflexion des unzufriedenen amicus unterlassen wurde. Durch den Zusammenbang des Ganzen also scheint es zweifellos, dass der zu ergänzende Satz mit Z. 4 'quaerentem' abschliesst; aber da in Z. 3 sicher überhaupt nur der einzige Buchstabe 'e' gelesen ist, so liegt die Schwierigkeit oder die Unmöglichkeit zu einem gewissen Ergebniss zu kommen klar zu Tage. Unter den verschiedenen Möglichkeiten den Text zu ergänzen mag wenigstens eine im einzelnen vorgeführt werden. Wir gehen davon aus, dass die zu der Situation bei Beginn des Fragments oben S. 195 gebrachten Stellen ähnlichen Zusammenhangs zwar zu dem Gedanken Z. 1/2 'ille tristior quam solebat Occurrit' mit Wendungen wie 'illius vultus aversior visus est usw. treffende Parallelen an die Hand geben, dass aber von den übrigen Klagen missmuthiger Freunde, welche bei Seneca sich den, eigentlich keine die Ergänzung der nach dem zweiten 'ille Palimpsest erhaltenen Reste zu fördern vermag. Mit um so sserer Zuversicht möchte man so dem Gedanken Raum geben, in einer Schrift über die Freundschaft Klagen im Munde " uber den Freund Empörten am natürlichsten, ja eigentlich Thwendiger Weise in derjenigen Beschwerde ausklingen, welche,

## Bicket

in antiker Litteratur über Freunde geklagt wiet, di nung giebt, nämlich in der Behauptung im Ung. til n sein Thatsiichlich scheinen die Z. 3/4 gelesen dvertsta' die Vermuthung zu kräftigen, dass Som rung des Seelenzustandes seines questurus n des selben gipteln liess, der Freund eile ihm be un 'en die 'adversa' (über Wort und Begriff sei d. and 2. 1, 3, 1. 9, 14, 3, 11, 16, 2, 12, 5, 1 at 1 d 8 nicht mehr mit der fruberen Treue zu Hafe nd dem Gesammtzueammenhang aber kann zur vit chher sich als unberechtigt herausstellenden allgemed Reschwerde über ein allmühlichen Nachlassen zu que die Rede sein. Besinnen wir uns nun, wie der le Vorgang des allmählichen Sich-Zurückzichen w Ischaft ausgedrückt werden konnte, so mag men verglichen werden: 'amieitiae sunt romission was ut Catonem dicere audivi disauendae magis qua e'. Am charakteriatischsten sugt Fronto S. 16: S. issa me amicitiam cum so desinere, postguna vecetiam eine apud animum tuam imminutam'. De

reitere Bestimmung von dem Verbum oder der Phrase abhängt, nögen Stellen kennzeichnen wie dial. 9, 10, 2 consuetudinem . . . n familiaritatem gravissima adducentem. 11, 1, 3 naturae . . . omnia ad eundem finem revocantis. ir. 3, 3, 5 iram . . . spiritus subministrantem in proelia.

Die Zusammenfassung sämmtlicher über den Anfang der Fragmente¹ gebrachten Vermuthungen, die zum Theil freilich nur auf die Feststellung des Sinnes der Sätze Senecas zielen, ergiebt folgenden Text: '(il) | le tristior quam solebat | occurrit; ille (ia)m (de)si-|(it fidem rem)e(dia) in adver-|(s)a quaerentem.' (s)ermo | d(i)s(cordem le)nit, solo | gres(su i)ra defecit. (nec al-) | ter alterius oculos tu-|lit aut intra(ctabilem) | ges(sit) du(rumque. verus ami-) | (c)us (non) est hic qui ques-|turus venit, at contra se adfuit et satisfacienti satisfecit?

Bonn. E. Bickel.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abgesehen von dem Anfang hat eine textkritische Besprechung der Fragmente nach der Fürsorge Studemunds nur an wenigen Stellen noch einzusetzen. Der Beginn des zweiten Absatzes des ersten Bruchstückes Blat 39 v Z. 5/9 lautet nach Studemunds Recension 'Quisquis reconciliari vult, contrahat plurimum: multum operis facit in rem praesentem perducta amicitia.' Im Palimpsest schliesst 'operis' an 'plurimum'; 'multum' ist von der Hand des ersten Correktors zwischen der Zeile über 'operis' zu lesen. Als Nachsatz zu 'quisquis reconciliari vult' ist eine Verhaltungsmassregel für den, welcher Versöhnnng wünscht, zu erwarten. Im Hinblick auf die der unverständlichen (vgl. Stud. S. XXXI) Wendung 'contrahat plurimum' nachfolgenden Sätze: 'multum operis facit in rem praesentem perducta amicitia' 'quae absentes inritant . . . ad praesentiam non ferunt' 'optimum est itaque etiam si quid neclegentius praetermissum est . . . in id tempus seponi, quo possint aut obiecta defendi aut indefensa donari' kann es nicht zweifelhaft sein, dass Seneca dem Reumüthigen nur unter der Bedingung eine sichere Verzeihung verbürgt, dass er seine aufrichtige Trauer bei persönlicher Zusammenkunft dem Gekränkten erkennen lasse. Für den Begriff 'seine Trauer zeigen' sind Bilder wie 'frontem contrahere' (vgl. ir. 2, 2, 5, 3, 25, 4) 'animum contrahere' (vgl. dial. 12, 18, 5; auch 2, 10, 2) Seneca geläufig. So dürfte für das über der Zeile nachgetragene 'multum' 'vultum' zu lesen und nach 'vult' (hinter dem es leicht ausgefallen sein mochte) in den Text zu setzen sein. Unter Aufrechthaltung der wenige Zeilen vorher bei den Worten '. . inexplorata fronte per quam produntur animi . . .' zu denkenden Situation giebt Seneca dem, der Versöhnung sucht, den Rath und die Vertröstung: 'quisquis reconciliari vult, vultum contrahat; plurimum Operis facit in rem praesentem perducta amicitia.'

# LESARTEN UND SCHOLIEN ZU JUVENAL AUS DEM DRESDENSIS D° 153

Die Dresdener Handschrift Do 153, die im 12. Jahrhunde zu Trier im Mathiaskloster<sup>1</sup> von einer und derselben Hand gleich mässig und sorgfältig geschrieben ist, besteht aus fünf Quate: nionen und einem Quinio, der eigentlich ein Septenio ist, vo welchem jedoch das erste Blatt der zweiten und vierten Lag sowie das zweite Blatt der dritten und fünften Lage vor de Beschreiben des Pergaments herausgeschnitten sind. der Codex so eingerichtet, dass auf Blatt 50 - dem letzten de Handschrift - noch die zweite Hälfte der 16. Satire steht, de Rest des letzten Blattes ist durch Memorialverse, kleine mythole gische Abschnitte und einen mystisch-theologischen Aufsatz i 14. Jahrhundert ausgefüllt worden. Trotzdem Sat. H-XVI ein Ueberschrift<sup>2</sup> besitzen, hat der Codex weder am Anfang no am Schluss eine Inscription und auch die Ueberschrift zu Sat. Nirgends findet sich am Rande ein Hinweis auf de fehlt. Schreiber, nicht einmal zur 'probatio pennae' ist der Rand b nutzt worden. Die Hdschr. ist aber im Mittelalter wohl unau gesetzt benutzt worden, das ergeben die äusserst zahlreichen Scholie einträge, die mit dem 12. Jahrhundert beginnen und erst mit de 16. Jahrhundert enden; es sind hier mindestens fünf verschiede1 Hände zu unterscheiden, die zu verschiedenen Zeiten Erklärung an den Rand und übergeschrieben haben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. meinen Aufsatz im 'Trierischen Archiv' Heft VII, 90 (1904). Die Hdschr. ist wahrscheinlich durch Maugérard (vgl. Traube und R. Ehwald, J. C. Maugérard, Abh. d. K. bayer. Akad. Wiss. III. Kl. 23. Bd. 2. Abt. S. 360 f.) nach Dresden verkauft word.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Ueberschriften geben allerdings nur die Zahl des treffenden Buches und der Satire an.

# I. Text.

Bevor wir jedoch zu den Scholien übergehen, ist es nöthig erst den Text der Handschrift auf seine Stellung in der Ueberlieferung zu prüfen. Die Handschrift ist selbstverständlich zu den codd. interpolati gehörig, die ja aber bekanntlich oft genug vor P das richtige überliefern, und sie ist wohl bis jetzt einzig und allein von O. Jahn in seiner Ausgabe (Berlin 1851) benutzt worden. Wie wenig sie aber dort zu Rathe gezogen wird, ergiebt sich daraus, dass sie vor V, 91 überhaupt nicht angeführt wird. Auch hat es Jahn unterlassen, gerade auf die entscheidenden Momente aufmerksam zu machen, da er nur einige wenige Stellen anführt, bei denen der Dresdensis von der übrigen Ueberlieferung abweicht.

Es ist zunächst festzustellen, dass Dr (Dresdensis) ganz im allgemeinen sich sehr eng mit den von Hosius (Apparatus criticus ad luvenalem p. 2) verglichenen AMHLVB, aber auch mit DE berührt. Ich greife hierzu eine Anzahl bezeichnender Stellen heraus, bei denen Hosius in seiner Collation die Uebereinstimmung jener sechs ersten Codices mit O bezeichnet, und gebe die hiermit übereinstimmende Lesart von Dr. 1.

I 2 codri. 122 pregnans. II 7 cloantas. 49 Tedia. 106
Bebriaci campo. III 19 aquę. 131 servo. 168 negavit. 212 asturi.
IV 13 serioque. V 4 galba. 42 illic. 142 simul. VI 82 ippia
ludum. 238 pavet. 276 curuca. 385 alti. 430 aut lata. 541
pepono. 603 decepta. VII 14 asiani. 73 albiolos. 130 Tongilli.
150 vecti. VIII 5 corvini. 93 tutor. 157. 161. 167 damasippus.
IX 40 atque cavet. 117 laufela. X 61 stridunt. 131 parante.
184 crederet. 263 quo iam. 365 habes. XI 128 bilis. 184
licebit. XII 18 Evasi. 76 rursus. XIII 97 laudas. 148 rubiginis. XIV 38 damnis huiusce et. 164 haec] ea. 247 caveam.
269 a siculis. XV 20 cyanes. 64 seditione. XVI 1 Galle. 20
cohors tamen. 24 caligatos. 39 vetulo.

Indess besitzt Dr eine bedeutende Anzahl von Stellen, wo die Uebereinstimmung mit den meist dasselbe überliefernden Codices MLHBV oder mit einer anderen Gruppe jener Handschriften nicht stattfindet. Das wichtigste hieraus stelle ich hier zusammen, so dass die in Klammern gesetzten Codices der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Collation beruht auf der Vergleichung mit Büchelers Ausgabe (Berlin 1886).

ferung von Dr widersprechen und Dr das tid er in selteneren Fällen falsches überliefert. 24 f fehlen nicht (HVBR). HI 82 Signabit (E t (AMLVB). IV 86 afferre (AMLVBDE) LMVBHFRD). VI 247 vel (MHVBR 501 to VIII 53 cecropides (VBDE). 66 Exigus tri 28 in fehlt micht (MVB). 133 ponas (MBY) o (AMBLVDEH). 256 pube (LHMBVDE). 🗓 (MHVBFC, 19 deprendas (LMHVBFC) 14 (HVBM) X 87 in its AHVBM; 112 ac MB ciceronia MLVBDE). 170 gyara (ALHVBE). AMVBHR). 214 exaudiet MLHVRFDE) 26 LHVBDE). 246 pilius (MVBH). 258 incolum rat (MLHVB). 274 justi quem vox MLHVB). E). XI 55 fugientem (LRVHA), 85 dabat (1 conferret , LHV). 46 eecama (ALHV). XIII. HVLE) XIV 16 animas (LVBH) 55 gusti 49 abeant (LHVBDE), 192 vigila (LHVI (LRHV). eiter sind diejenigen Stellen namhaft zu mac

... Inner 19aminahuta

159 udus MR. 215 agamennonide BL. 245 vulscorum. IV 48 assecle A. 50 succina BV. 63 poscis L. 84 auctorum VB. 105 tollito HL. 109 archimachiri B. X 68 quid mihi] quicquam V (superscr.). 88 astricta B. 150 alios A, aliosque corr. scholiasta. 153 Diduxit DE. 160 fugit L[A]. 165 et] ac H [L]. 170 gyare M. 188 iupiter AH. 189 Hoc altus celumque tuens hoc pallidus ptas | Hoc recto vultu solum hoc et pallidus optas; primus verus expunctus est L. 217 iam corpore. 224 amillus L. 246 pilius L. 325 Yppolito MV. bellorofonti LB. 326 nempe] certe L. 55 tomatula A. XI 27 ΓΝΩΘΙCΕΑΥΤΟΝ M. 35 sug MA. 5 et omiss. M. 151 est hic DE. XII 3 cedimus HV. 56 naim H. 81 Tunc stagnante sinu HV. ubi LV. 93 Nec] Neu L. 9 pactius H. 101 hecatonben H. 113 gallite A. XIII 19 equilem HV. 32 phesidium H[L]. 48 adlanta H. 50 aut omiss. L. 19 cirrei AL. 95 thisis AV. 152 brateolam L. 171 quatiere FC. 180 iocundius LF. 185 ymeto LB. 220 urguet A. 226 vindicet DE. 242 pudorem, superscr. vel ruborem, (vice versa LV). post XIV 14 sequitur Et quod maiorum vitio (A) sequiturque minores; hic versus signis criticis pone 1 translatus est. 52 quoque DE. 63 fremit DE. 240 meneceus L. 270 pingui LV. 271 lagenas L. 286 agamennona LV. 315 abest DE. 321 dicet LV. XV 4 circopitheci V. 5 mennone LV. 43 luce ac nocte H. 75 fuge H. 114 saguntus B. XVI 49 ipsis DE.

Man ersieht aus diesen Lesarten, dass Dr sich unter den verwandten Gruppen hauptsächlich an L anschliesst. Doch sind mehrfach wichtigere Uebereinstimmungen auch mit A sowie mit der Florilegienüberlieferung DE anzuführen gewesen. Auch lässt sich eine gewisse Hinneigung zu M und V nicht verkennen.

An dritter Stelle sind dann die wichtigen Lesarten zu geben, in denen Dr von den verwandten Gruppen<sup>1</sup> überhaupt abweicht und allein mit P (oder p) oder anderen von Jahn benutzten Handschriften den richtigen Text überliefert.

I 114 habitat (O). 134 caules (ODE). V 10 possit (O). VI 462 poppeana (O). VII 120 aut (OR). VIII 7 versus ad8/ (ORDE). X 310 I nunc et (ORDE). XI 37 Ne (O). XII
7 ictus (O). XIV 295 bac (ODE). XV 36 vulgo (O). 93

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Codices, von denen Dr hier abweicht, sind in Klammern die Lesart von Dr gesetzt.

talibus olim (O). 104 Urbibus abnueret (O). 119 quis (O). XVI 45 lacernas (O).

Nach Jahns Collationen ist hier V 10. VI 462. VII 120. XI 37 und XV 93 übereinstimmend mit f (Paris. 8071). Für X 310 bietet Dr die einzige vollständig richtige Ueberlieferung.

An letzter Stelle sind die dem Dr eigenthümlichen Lesarten hervorzuheben, dh. solche variae lectiones, welche sich entweder nur im Dr allein oder etwa noch in einer oder der andern von Jahn collationirten Handschriften finden<sup>1</sup>. Ist letzteres der Fall, so wird die betreffende Sigle unmittelbar neben die Ueberlieferung von Dr gestellt,

I 5 Telaphus. 17 ubique omiss. 54 Aut. 68 fecerit, fecerat corr. scholiasta. 106 maius, us in ras. scr. scholiasta. 117 honor, honos corr. 145 nova per cunctas nec tristis. 150 dicas pw<sup>2</sup>. II 26 verri atque homicida. 44 scentinia, scatinia corr. 56 aragne. 68 polluicas. 118 Cornici. 119 dictum est. 141 prodest que condita pixide lide est. 164 telaces, z superscr. t a schol. 169 brachę. III 24 Deterit. 57 rechedimpna. 68 nicheteria. 74 yseo 76 geometer. 81 chonchilia. 83 cottona] quotona. 85 aventinum. 89 antheum. 103 endromyden, prius andromeden. 130 albanam. 144 samathracum. 186 amati] amici. 188 prestantque. 195 contexit w<sup>8</sup>. 224 frabaterię. 246 capiti omiss. 255 Serraco, Sarraco corr. 263 Strilibus. 277 contemtę. 288 premia, man. posterior ascr. prohemia. 315 plures. 318 Innuit Sc. 321 saturarum in satirarum eras. IV 16 paribus sane. 28 glutisse. 65 piscens. 76 sedet in sedit corr. 101 intelligat. 121 pugnam. V 19 somnos 39 fiolas. 42 iaspis. 72 fingis amantem] scholiasta  $XV^i$ ut videtur saeculi superscr. vel finge tamen te. 82 quam. 91 afris. 92 domino. 106 criptam medię. saburę in suburę corr. 118 atidius. 119 et disiunge. 138 Si vis tunc. VI 21 Antiquum. 43 porrigat. 51 coronas. 52 tende] necte pad. 64 Tuscia bd. 71 atellinę. 80 canopeo. 81 eurialem aut mirmilonem. 86 inproba] impia. 92 Thirrenos. 98 navim pw. 103 iuventa est4 abcdfgw. 133 Yppomanes. 171 kartagine. 183 die. 231 tibi est. 253 haec

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ausserdem werden hier die Correcturen im Dr mitgetheilt, soweit sie überhaupt von Interesse sind.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Stelle scheint bei Hosius ausgefallen zu sein.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bei Hosius wohl ausgefallen.

<sup>4</sup> iuuenta statt inventa muss es auch wohl bei Hosius p. 14 heissen.

men ipsa] et tamen illa. 257 movebis. 264 scaphium positis. 4 ipsis spectantibus. 295 istos] hystros 5. 309 mincturiunt. o simponibus. 337 poenem. 338 sint. 402 toto quid. 405 Egnantem w. 407 cometem. 415 solet] facit. 416 ocius] pro-MRS. 424 interea miseri. 426 Enophorum. 429 et] atque. 447 meum et. 450 henthimema. 458 collo gemmas. 488 caedit ens dc. 494 hic] hec. 531 loquuntur. 550 armenus. 564 Fifo. 654 cupient w. 656 clitimestram. VII 1 tantum est s. putes. 56 Nunc. 64 scyrrę. 144 Sardonice. 187 sufficient. Spirantesque pw. 238 vultum. exigete. VIII, 16 atritus. Squalentes. 70 ac] aut. 105 istinc] illinc. 113 inbolles p. 7 illis] istis. 123 Auri et. 160 ydumeę. 182 volusos (ζ) Losque. 186 Siphario w. 229 antigones tu personam (O) ₽ ippes. IX 37 AITOC RAPE ΦEAKETE NAPA KINAIAOC¹. miser ille minus. 76 Signarat. 81 circuagas. 99 nec] ne. hostia bdhc. 124 modo] mihi (v?). X 21 umbrās, s postea -\_ 40 Totum. 54 supervacua vel pernitiosa. 68 quid mihi] Equam (superscr. in V). 71 epostola. 109 eduxit. 150 alion, eq; suppl. scholiasta. 162 bithinio. 193 tales. 194 tabrica. cum] tum. 201 Usque] Atque. 222 byrrus. 248 per tot. haec Oppia] Opicia. 348 rebusve quid utile. XI 4 Conven-, vel convictus superser. scholiasta. 27 ΓΝΩΘΙΣΕΑΥΤΟΝ. 52 Inde. 61 thyrinthius. 63 missi. 51 volva fg. 121 damna. Dependence per proposition pro [ 1 dulcior] elarior c. 7 aris. 47 olimpthi. 54 Keeidit, u verser, e a schol. 60 lagent par. 110 belli, prius verisimile Rique. XIII 18 At put post 18 sequilur gutta cavat lapidem esumitur anulus usu. 34 eriped in margine vibiduala. im. C formosa. 65 miratti iam sui eç. 73 ille etç. 97 antichera. 5 aeneus. 193 print. princ corr 195 quations. 197 grains. Tindulget. 236 taršen jamen. 249 triseman. XIV 2 km. Ten aique regan. 11 results that, en remove post 11 w dur Et quod makeran vall esquatesque maiores. 17 par. valve. Ayrena Sagello. 42 as on the sime the sagen. our, regan 92 cetronice - 1:1 m praise Mr will m tens. 214 ser tie. Com. The sometime enough is 26. queous & 4.2

The street is the training of the street and the second street and second street and second second street and second second

#### Manitius

on ver oen E gennamen ab, so bleibt " Material Mehrmals ergiebt sich deutlich - wher to reschrift, da a und u verwech . 1 VI '31 XIV 85. Zuweilen sieht plubil gische Bestreben zu glätten und a rolingischer Zeit sehr üblich war. gerug, obwohl sich Dr hiervon Hanaschrittengruppe O. So aind Abbren it aufget st, wie IX 124 mode in mihi · ne gaaze Reshe von Lesarten zurück, theferme tenten and sonst unbekannt Dr anca ten Schlüssel für die Corrapte , was XV 134, we causam lugentie of .sun lugerts ς). Wichtiger erscheinen le sie fil. en Text Beachtung verdienen - hass la ran mache ich auf eine zweit ... 1ks.in, welche bisher von O

rius scripsisset in exilium actus esse dicitur in quo etiam rtuus esse creditur. Satyras quibus in corruptissimos seculi mores invehitur, scripsit XVI plenas varietate ubertate uritate et tanto acumine sententiarum ut ipsum Persium vel ratium superare videatur.

Die Satiren sind nach Büchern eingetheilt, bei den heren fehlen die eigentlichen Ueberschriften und erst VIII hat claritate nobilium', IX 'loquitur ad parasitum quendam', XI victus comparatione', XII 'ad Corvinum de reditu Catulli', V'de institutionibus ad Fuscinum', XV 'de relligionibus Egypti', I'de castrensibus ad Gallum'. Diese Ueberschriften stimmen VIII bis XII wörtlich mit denjenigen des Paris. 9345, XIV l XV mit Monac. 408 und XVI mit Leid. bibl. publ. 82 und ss. 18. Die Ueberschrift fehlt wie in unserem Codex von VII auch in Voss. 18 und Voss. 64.

Die Handschrift selbst ist sauber und gut geschrieben und gt wenig Correcturen und wenig Versehen, die dem Schreiber Last fallen. Die Ueberlieferung ist natürlich die der Interati, aber zuweilen weicht sie von HVBLM oder von O ab giebt die richtige Lesart wieder; ist dies der Fall, so wird bei der folgenden Zusammenstellung gesperrt gedruckt sein. für die Geschichte der Handschrift wichtigen Lesarten gebe hier gleich im Zusammenhang.

I 21 vacat] iuvat. 61 Flamineam. 102 ego sum. 117 comat. 130 arabachesus. 133 quamvis. 159 despiciat. 160 veniat. 5 horum. 10 cinedos. 93 tinctum. 100 Auctoris. 145 rcellinis. 159 Illic corr. Illuc. quid. III 17 et] atque. 38 adunt. 46 norint. 58 n u n c. 70 traulibus. alabaudis. 82 Signa bit. cumbet. 103 andromeden. 138 nimia. 185 libis. 205 chiron. Pasturii (asturi arcturi ODE Dresd. 153). 217 euphranoris. 224 ratur. 246 tignum. 263 Strigilibus pleno. 288 cognosces. haec] id. 312 actavos. 318 Innuit. IV 9 victata. 18 si nere. 31 ruptaret. 34 hic consistere. 42 aperit. 78 profecti. 'Excidet. 129 patriam rombi. V 13 solidam. 17 Nec PS. 24 nolit. 167 atque at. VI 18 et. 69 phebeis. 126 itinueque iacens cunctorum absorbuit ictus; om. OR Dresd. 136 censennia. 257 tegumen. 291 collina in turre. Cum] Tunc. 318 vox] uxor. 403 sere. 432 Ceciderit. 491. yekas (simil. H). 509 Annorum. 524 Vorticibus. abluat. succida. 652 et fata (ita P). VII 11 tripodas. 20 vos. prestent. 134 statharia. 178. 186 sexcentis — sextertia. ein. Mus. f. Philol. N. F. LX.

VIII 4 humeroque minorem (cf. Jahn p. 86 app. crit.). Corvinum (ordo versuum: 1.2.3.4.7.5.6). 7 Fabi tium posthac multa contigere virga. 66 Exiguis trito. 9 exuta. 117 illis] ipsis. 145 sandonico. 153 ac] et. 186 Pha ma] fama. 201 gracchum pugnantem. 203 faciem. IX 18.1 deprendas. 37 graeca omissa sunt. 40 et cavet. 119 posit post 123; possit. X 21 umbram. 114 aut ciceronis. 18 Actum. 172 Sarcophago. 238 pyalen. 365 habes, abest con XI 27 graeca omissa. 55 et fugientem. 130 comperat. 165 omittuntur. XII 101 ecatombem. XIII 28 Nova. 65 Hoc mo strum. 217 induxit. XIV post 1 versus Et quod maiorum vit (sic A) sequiturque minores. 18 rutilus. 29 nunc hac cere 49 obstet (sic Pav). 52 quoque. 124 minimas. 219 Exigi cereris tegens. 229 versus non omissus. 240 miceneus. 29 lacernis. 326 quadraginta. XV 27 Iunco] iano. 75 inst 88 nil. 124 britones. 142 credit. 166 et aut. XVI 8 ne.

Man sieht, dass in diesem Dresdensis die Zahl der de Interpolati entgegenstehenden Stellen grösser ist, als in Dres D<sup>c</sup> 153.

Schliesslich ist zu bemerken, dass Dresd. De 155 sich nie selten mit D<sup>c</sup> 153 oder den ihm sehr nahe stehenden LM b rührt. Das erstere ist der Fall II 56 aragne, 68 polluicas, I 76 geometer, VI 183 die, 309 minturiunt, 338 sint, XI 4 Co ventus, das letztere (L) II 116 ascindere, III 94 agat, 307 po tina, IV 54 ex equore toto est, VI 202 mustacia, 399 quam u (M) I 131 mingere, III 29 arturius, 120 diffilus; herimacus, u (LM) II 93 tinctum, 153 quod, III 277 diffundere und (L Dresd. De 153 oder LDr oder MDr) I 162 rutilumque, III ? vulgi, VI 322 frictum, VII 178 sexcentis, IX 63 poscis, X 17 gyare usw. Soviel steht aber fest, dass die Interpolation u die Aufnahme von falschen Lesarten, die durch Lesefehler er standen sind, in Dc 155 schon einen weit höheren Grad e reicht hat, als in Do 153. Jedoch sind beide Handschrift wegen der Sorgfalt in der Copierung keine zu unterschätzend Mitglieder der Interpolatenclasse.

## II. Scholien.

Die Anzahl der Veröffentlichungen über Juvenalscholie ist in den letzten zehn Jahren nicht gering gewese und seit Höhlers Edition (Jahrbb. f. class. Phil. Suppl. XXII 381) ist über die Cornutusscholien helles Licht verbreitet. Der gleichen sind durch E. Lommatzsch (Quaestiones Iuvenalianae, Lips. 1895) die Excerpte bekannt, welche der Pithoeanus als Einträge von p aus den Cornutusscholien besitzt. Zu dieser doppelten Ueberlieferung kommt nun der Dresdensis hinzu, welcher zwar ebenfalls Excerpte aus Cornutus bietet, aber diese in Verbindung mit Excerpten aus den Scholia vetera des Pithoe-Auch anderes mag noch hierin verarbeitet sein, anus setzt. namentlich zeigen sich solche Glossen, wie sie Lommatzsch p. 8 gekennzeichnet hat, die nur grammatikalischen Inhalts sind oder zur Erleichterung beim Uebersetzen dienen. Zum Vergleiche kommen hauptsächlich in Betracht die von p im Pithoeanus übergeschriebenen und von Lommatzsch aaO. S. 21 ff. herausgegebenen Scholien und Glossen sowie die Cornutusscholien, die von W. Höhler Philol. LIII 505 ff. und Jahrbb. f. cl. Phil. Suppl. XXIII 381 ff. ediert worden sind<sup>1</sup>. Die Dresdner Handschrift D<sup>c</sup> 153 enthält gleichzeitig überschriebene Scholien, aber ausserdem eine grosse Menge späterer Einträge, die sich in vier deutlich erkennbare Hände gliedern. Wir sehen hier von diesen Scholien saec. XIV bis XVI ab und betrachten nur die Einträge des älteren Scholiasten. Dieser hat zu einer jeden Satire eine Inhaltsangabe an den Rand gesetzt, die mit denjenigen der Cornutusscholien Aehnlichkeit hat. Diese Inhaltsangaben gebe ich hier sämmtlich wieder, während von den Scholien die unwichtigen übergangen werden, und zwar so, dass die abgedruckten Bemerkungen von den Cornutusscholien und anderen bekannten Sammlungen abweichen oder irgend eine interessante Uebereinstimmung zeigen. Die hinter das Scholion in Klammern gesetzten Buchstaben bedeuten, dass an der betreffenden Stelle eine Aehnlichkeit mit den bekannten Sammlungen sich findet (p = Lommatzsch p. 21 ff., C = Höhler Philol. oder Jahrbb. oder Programme,  $P = \text{scholia vetera Jahn 173 ff.})^2$ .

# Satira I.

In hac satira indendit Iuvenalis reprehendere tam probos quam improbos poetas; probos autem quia scribebant cum nullum penitus inde fructum remunerationis acciperent, improbos

Vorher schon veröffentlichte Höhler in zwei Programmen einiges: Scholia Iuvenalis inedita. I. Kenzing 1889. — II. Ettenheim 1890.

Die kurzen Scholien, die sich als Auszüge aus Grieben.

### Manitius

a vit se scribebant. Sed notandum est ese un etire, l'omines sui ordinis i. e. 1 p A que esdua prologue hec satira dicitur I et quare bor scribat. Sed prologue n ter reprehentit.

- vel var mar vel nugarum quas scribur - H Allia

Atheris culteatis Palladi data arx, Mart ,cinus

ers il nes divitis vel poetę.

Limiliar s Neronis Heliodorus accusator en cun parvo membro. Gillo cum mag sacrancabant coam prius facundie.

rrotter ram effuso humore fellia qui epa es vel ab hereditate vel ad concumbendun ante nona i quod non licebat,

ariths asser Ph.

ant s.t tribunus militum (P).

me in penetrali potius scribere debeat, 1 q .. bus tteras fecit cum esset notaria Lesarten und Scholien zu Juvenal aus dem Dresdensis Dc 153 213

# Satira II.

In hac satyra redarguit ypocrisin illorum qui exterminant sies suas ut videantur boni et cum ipsi sunt viciosissimi tamen prehendunt alios vitiosos. Hii autem sunt iudices et ceteri ritatis pastores (cf. C).

- 4 gypso tenax terra unde imagines fiebant et hic pro imaginibus ponitur.
- 7 archetypos principaliter et optime factos. Cloantas Cloantus fuit unus de VII sapientibus.
- 3 marisce inflature que fiunt ex nimio coitu.
- 13 Loripedem laureum pedem habentem vel loris connexum, quod dicit inuocens corrigat nocentem.
- 13 vexantur vel dum negliguntur vel dum resuscitantur.
- 50 subit concumbens vel succumbens.
- 30 Clamatur a viris ad mulieres. gemit h. t. c. non est hic ludus aliquis vel que dat signum conveniendi meretricibus.
- 32 Cecropiam ubi colitur. Baptę populi sunt et interpretantur molles. lassare vitiis suis. Cocyton Proserpinam ab infernali fluvio sic dictam.
- 10 Actoris yronice. spolium quod abstulit ei Turnus quod potius erant arma.
- .1 fracta artata ut plus feminei viderentur.
- .4 gutturis cantus vel voraginis. conducendusque vel pro doctrina cantus vel voraginis.
- !l aruspice qui nobis predicet quid inde futurum sit, tam pro illo monstro est opus augure quam pro isto esset si contingeret, huiusmodi enim semper aliquid portendunt.
- 12 palmas ut inspiciat si parere posset.
- 18 munere quia Nero eum inde remuneravit.
- 52 pueri quibus facilius aliquid persuaderi possit.
- 55 Cremere uni Hannibal vicit Romanos. consumpta similiter ab Hannibale.
- 38 pueris illis entibus?.

# Satira III.

Hic reprehendit Romanos qui quoslibet vitiosos extraneos iam proferebant probis et honestis et hacc per discessionem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Matth. 6, 16 hypocrite tristes, exterminant enim facies suas.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Form giebt die späte Zeit der Abfassung.

## Manatius

ren u propter intolerantiam huius rei

In proposition of the state of

or is no his vittis alicuius. ponendaque

quad promidum ostendit Dedalum Gre

car an tracem representat.

- c . u - d').

e con an Falneis vel culus in lectis.

. / \_v is dicitur nudus, inde gymnasi

- 38 Druso somnolento. vitulis qui etiam multum dormiunt (P).
- 66 Porhtmea Carontem quasi porro meantem (P).
- 81 aliter nisi aliquem ceciderit (P).
- 96 proseucha putidus locus ut iuxta cloacas.
- 06 custode militibus qui exagitant latrones.
- 107 Pontina iuxta Alpes. pinus silva latronibus habundans (P)
- 117 mulio qui minat mulum.
- 320 Elvinam villa prope Aquinum.

## Satira IV.

Hic reprehendit Crispinum de libidine et ingluvie et postea ransfert se ad Neronem notans eius quoque nimiam ingluviem.

- 1 Crispinus ille notabilis occurrit mihi.
- 19 Precipuam optimum quod erat scriptum in cera, tabulis quas ipsi sigillo imprimendas detulerunt; signator enim erat subscribens se in loco alterius.
- 26 provincia proprium nomen terre 1.
- 5 Cantandum molli sed forti indignatione.
- O Dorica maritima vel quam Dori i. e. Greci condiderant.
- 5 fisci ad mensam regis pertinens 2.
- 55 Atridem Neronem quia de genere Grecorum (C). Piscens proprium nomen piscatoris (P).
- 8 gygantis simea, quod dicit malo esse ignobilis quam nobilis.
- )5 tacende ipse quoque ut Domicius cum uxore Neronis concubuerat.
- 19 penna vel quia regum legati ne detinerentur pennam fronti prefixerunt vel quia aliqui iter facientes litterulis scriptis de aliquibus adversitatibus (P) sibi occurrentibus per columbas secum avectas domum remandare solebant.
- 53 cerdonibus qui solent cutes depilare.

## Satira V.

Reprehendit hic parasitos qui pro alienis sumptibus sustineant alapas et multa convitia (C) et hoc per Trebium quendam ui promiserat ei se amplius talia non facturum.

- 2 quadra quarta panis parte (cf. Serv. Aen. VII 115).
- 8 crepido editus locus ubi mendicaret. tegetis tugurii.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch diese Bemerkung dürfte für den Ursprung der Scholien <sup>2</sup> Frankenreiche sprechen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch hier versetzt der Scholiast den Leser in frankische Ver-

- 22 dubiis pre nubibus, quod dicit aut in tenebris aut in summo mane.
- 29 Saguntina ubi vilissimum vinum est (P).
- 31 bellis que erant inter Sabinos et Romanos.
- 32 Cardiaco corde dolenti (P).
- 36 Trasea proprium nomen. Helvidiusque proprium nomen. Qui duo coniuraverunt in mortem Neronis ut eo eventu occiderent Neronem quo prior Brutus Tarquinium vel posterior Brutus et Cassius occiderunt Iulium Cesarem.
- 38 inequales quia sculptos vel propter impositas gemmas.
- 46 Beneventani de Benevento oppido ubi huiusmodi vilia vasa fiebant.
- 72 artokopi primatis panarii. amantem illius.
- 73 Inprobulum leccacem 1.
- 82 Asparagis vel minutis pisciculis vel herbis (C).
- 120 structorem dapiferum 2.
- 121 chironomonta videas eum i. e. mimum moventem manus.
- 139 Eneas filius legitimus qui heres futurus sit.
- 148 uxoris Agrippine 8.
- 155 capella amento quod fiebat de hirsuto capelle corio.

# Satira VI.

Reprehendit in hac satira quendam trinomium Postumum Lentulum Ursidium proponentem ducere pudicam uxorem cum Rome nulla possit esse pudica et ipse maximus mechus fuisset. Hoc autem facit per personam alicuius stulti quem ipse quoque utpote bone rei dissuasorem notabilem ostendit.

- 27 dedisti quod dicit subarrasti eam.
- 31 fenestre de quibus te precipitare possis.
- 38 lex Iulia que dampnat meretrices.
- 40 macello Iario<sup>5</sup>.
- 44 texit quia concubuit cum Messalina Neronis cuius uxorem ipse corrupit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Wort fehlt bei Georges und gehört wohl nur dem Mittelalter an.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieser Ausdruck wie 59 pincerna (allerdings auch in <sup>den</sup> Scholia vetera) erinnert ebenfalls an die fränkische Königszeit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Schol. vet. schweigen hier, während C Messalina überliefert.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> cf. Isid. orig. VII 6, 33 Esau trinomius est.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dies Wort fehlt bei Georges.

sarten und Scholien zu Juvenal aus dem Dresdensis De 153 217

Cereris cuius sacris ut Veste preerant virgines sacerdotes. resice quoniam se demingit pre nimia libidine.

subitum cum miserabilis excitatio seminis sui subito veniat, sibi tamen cum mora concitari videtur.

Acci recitatoris et corruptoris.

Urbicus proprium nomen comedi. Atelline quia amat eum. lestudineo quod pendet in testudine.

Eurialem illum ioculatorem.

Britannice qui filius Neronis sed probus eo anno natus est quo victi sunt Britanni, unde etiam Britannicus dictus est. Beronicis Cleopatrę.

parentem Amphionem qui se ipsum interfecit propter mortem filiorum.

Dacicus proprium nomen a Dacis victis.

flammea peplum rubicundum unde velabantur primo nubentes ad tegendum pudorem:

simplex sed amphibologice omnia vel ambigue intellegi possunt. Endromidas vestes tenuissimas. ceroma unguentum athletarum luctantium.

Florali Flora et Bona meretricum dee sunt. tuba ad convocandas meretrices.

Quintiliane excusa hoc factum.

coronatum propter ludos Olympicos. Tarentum conditum a Tara duce.

moventur scevendo et crisando.

Menades ipse dico... insanç ut lunatice; mene est luna. simplex omnes affectus 1 suos simpliciter et sine simulatione et ambiguitate manifestat, quos in publico celat.

Illuc in templum Palladis.

Simpuvium vas fictile. catinum vas etiam quo utebatur Numa in sacrificiis.

Vaticano inde afferebant argillam.

· Carrier of

Sardoniches preciosi lapides. pectine aliquo instrumento ne lederentur digiti.

Lamiarum nobilium. quercum consulatum; quercu autem in Capitolium invecti iam tunc facti consules coronabantur. paludatis indutis paludamento.

mamillis non habens pudorem; pre pudore enim mulieris sudant mamille.

<sup>1</sup> c. off

- 423 exclamare vel propter exagitatum redonem 1 vel propter sonitum qui fit in coitu.
- 432 serpens et infecerit veneno suo vinum ut oporteat revomi vel vomitus suus assimilatur corpori longi et extenti serpentis et in dolia profunda cadentis.
- 447 lavari ut vir, mulieres enim sine precio balneabant.
- 449 Dicendi genus vel indiciale vel demonstrativum vel deliberativum; vel sunt genera dicendi grammatica dialectica rethorica.
- 450 henthimema festinata conclusio ubi tantum est propositio et conclusio.
- 476 libraria que pensat famulabus lanam.
- 525 regis quem Tarquinius possederat (P).
- 526 si si archigallus dixerit eam iussisse.
- 534 Anubis Mercurii qui depingitur in specie canis propter sagacitatem, cui capit planum et quasi calvum est.
- 553 Chaldeis qui sunt maximi aruspices.
- 555 Ammonis harenosi Iovis in Libia.
- 558 amicitia quam habet cum domina. tabella in qua aliquid de arte mathematica vel nigromantie scriptum erat.
- 562 genium ingenium divinationis.
- 573 sucina sucinum est unguentum quod manuum candorem provocat, ideo in manibus portabant (C).
- 574 ephimeridas calculationes, ephimeris enim est conputatio stellarum et dierum.
- 581 Aptior pro positivo. Petosiris liber quem composuit Petosiris mathematicus (C).
- 583 metarum finium Marcii campi vel theatri.
- 584 popisma extremitas coitus. partem pro toto (C).
- 590 delphinorum duorum fratum nobilium. columnas ereas in honore illorum erectas.
- 596 atque qui iuvent extinguere partum suum. necandos potius quam nascerentur ad extinguendum alios.
- 602 suppositos et pro filiis habitos pueros. gaudia adulterarum abicientium illos; quae deposuisse gaudebant et quocumque modo interisse eos summo voto expectabant.
- 603 Ad ubi ponebantur. lacus quia abiecti pueri tollebantur.
- 611 Philtra quae supponebantur culcitris.
- 629 pupilli quorum pater mortuus est et mater vivit.

<sup>1</sup> Ist bei Georges nur mit Auson. Mos. 89 belegt. Ob dasselbe Wort?

Lesarten und Scholien zu Juvenal aus dem Dresdensis Do 153 219

- 3 Alcestem quae audito oraculo quod virum egrotantem morte sua redimere posset mortua est (C).
- 1 ter victi semel a filio, bis a Pompeio. medicamina que habuit Metridates ne lederetur veneno.

# Satira VII.

Reprehendit hic Romanos quod non procurant poetas qui aupertate coacti conducunt balnea et furnos, et hoc facit lau-ando Neronem qui solus procurat eos et hoc yronice. post etiam abiungit quod cuiuscumque conditionis homo nullum ipse quo-ue laboris sui fructum dignum recipiat.

- 6 Aganippes fontis in Boetia Musis consecrati.
- 10 auctio auctionarius qui emendo et vendendo auget res suas.
- 15 Bithini Bithinia est pars Grecie que et Altera Gallia et Gallogrecia nuncupatur. Ipsi sunt et Galathe.
- 19 momordit qui mos est poetarum, vel cogitabundus vel in publico ut esset signum futuri poetę.
- 14 comitum plaudentium in recitatione.
- 16 conducto a poeta. anabatra gradus scenę. tigillo superior gradus a quo pendent inferiores.
- 52 cachetes malus mos. cacho malum, eche mos.
- Sarrano vas fictile a loco ubi factum est.
- 37 Paridi pantomimo Neronis. Agauen fabulam.
- 14 Proculeius qui bene procurabant poetas.
- Si poetis et historicis quia gaudent umbra nihil datur, die igitur quid causidicis, qui non gaudent umbra?
- O codice brevi in quo debita pecunia scripta erat.
- Sive magna sive parva sit causa quam defendis, tantumdem consequeris. hinc cum deberet exequi fructum prius ordinat causas. causidicorum vendicanda et defendenda causidicis.
- .8 scalarum graduum in quibus ut editiores essent et melius audirentur stabant causidici.
- 9 petasuncunlus perna i. e. dimidius baco.
- O Pelamidum piscium minutorum et vilium.
- 6 in vestibulis in introitu civitatis vel in porticibus.
- rinocerote notat genitale membrum; rinoceros idem est quod unicornis.
- stlattaria marina, stlatta enim est mare.
- Non solum causidici perdunt laborem suum sed etiam doctores

- 155 color an occupatio an anticipatio vel alius aliquis.
- 160 Archadico asinino, in Archadia enim habundant asini.
- 163 Cannis ubi vicit Romanos. nimbus quibus dicitur cursus ipsius inpeditus ad Romam.
- 186 sestertia sestercium est due uncie. Quintiliano doctori puerorum.
- 190 Fatorum non enim divites contulerunt ei divitias sed fata.
- 192 Appositam probat quod nobilis. lunam de rubro corio. alula nigro corio.
- 205 Carrinatis Socratis, a Carra civitas Hispanię.
- 214 Ciceronem conparatione sui, Allobrages inpedite lingue sunt.
- 234 Nutricem Caietam. nomen Hisiphile. patriamque Lempnos. noverce Hisiphiles quasi noverce dum neglexit puerum.
- 235 Archemori filii Ligurgi.
- 243 aurum V bisantios 1.

# Satira VIII.

Reprehendit hic nobiles Romanos de exteriore nobilitate gloriantes et superbientes et nichil nobiliter facientes et hoc per Blandum Ponticum Rubellium qui cum superbiret de extrinsecs nobilitate turpis erat et flagitiosus animo et moribus.

- 11 Numantinos secundum situm Rome Numidia est in oriente.
- 13 Allobrogicis triumphis parentum de Allobrogibus.
- 26 Gaetulice sive sis Gaetulus seu de progenie alicuius crude lissimi sicut Sille et tamen habes bonos mores salutabo to ut nobilem.
- 29 Osiri curecamesin i. e. veneramur te (cf. Schol. vet. ad l. εύρήκαμεν, συγχαίρομεν).
- 38 Creticus nomine tantum non etiam moribus.
- 52 Custodes si Romani aliquam gentem vicerunt vel civitatem, posuerunt ibi signa sua cum custodibus, ne hostes amplius rebellarent.
- 62 Corithe oppidi unde nobiles et veloces equi sepius venerunt.
- 78 ulmos sic exterior nobilitas indiget interiore.
- 86 Gaurana a loco. Cosmi proprium nomen unguentarii. aeno dolio.
- 90 Ossa quod dicit longam vitam non sperabis propter divitiss.
- 99 victis licet vincerentur olim non etiam spoliabantur hostes, sed modo spoliantur etiam socii.

<sup>1</sup> Byzantius = B. nummus ist bei Georges nicht belegt.

Lesarten und Scholien zu Juvenal aus dem Dresdensis Do 153 221

I resinata uncta, resina est unguentum quod pilos aufert.

de la cersecomes vel proprium nomen vel accersitus comes qui calliditate sua ad usum domini aliquid ab aliquo extorqueat.

Titanida omnes Gigantes qui sunt filii Titani et terre.

Cyane proprium nomen macellarie 1.

calices qui dabantur post balnea. lintea cortine post quas faiebant turpia.

etas Damasippi. ostia ad flumium exitus in mare ubi predones maris exeuntes vel introeuntes exciperet et conficeret. sandapilarum feretrorum.

Siphario precio recitationis. phasma fabula.

triscurria multiplices scurrilitates nobilium.

tinge licet sint turpes in omnibus supradictis tamen quod sint recitatores minus decet.

Zelotipus simulatus amans.

myrmillonis fortis gladiatoris.

Graccum nobilem. falce ut olim quod tamen dedecebat.

galea pugnantem Graccum non habes dedecus sed ludentem Neronem. tridentem scilicet fuscinulam in qua pendebat rete. effudit ad capiendum precedentem Graccum, et ipse lege ludi precederet nec effugere posset.

tunice muliebri quam dicitur induisse.

- spira galero redimiculum pellei rotundi in similitudinem galee.
- L culleus saccus parricidalis.
- 3 coniugii Hermiones.
- ) nunquam nunquam recitator erat in theatro ut iste Nero.
- I Troica quod Nero fecit; cuius Troiç subversionem et incendium ut imitari scriptis posset, Romam in XII partibus incendi fecit.

vindice Verginio scelerum Othonis, hii enim duo Othonem occiderunt.

peregrina ubi Greca scripta recitabantur.

apium quo coronabantur poetę.

colosso effigie. Imago quedam facta est in honorem omnium Romanorum que vocatur colossus i. colens se unde effigies enim colossus dicitur(!)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Wort macellaria (substantivisch) ist bei Georges noch ungt.

- 241 Leucade ubi contra Antonium et Cleopatram pugnavit.
- 242 Thessalie ubi Brutum et Cassium occidit.
- 253 Nobilis Luctatius. lauro in triumpho. collega Marii. secunda quamvis enim ignobilis esset Marius prius triumphum accepit quam Luctatius.
- 259 natus Tullius Servilius. Tullius Hostilius Servilius fuit filius Tarquinii non Superbi sed alterius regis cuiusdam Romanorum et captive virginis.
- 260 bonorum quia post cum regnavit Tarquinius Superbus.
- 264 Coclite Qui defendit hostes ab exercitu dum pons rumperetur et postmodum transnavit. Mutius dextram combussit in igne quia a Porsenna aberraverat.
- 265 virgo Clelia obses data Porsenne aufugit.
- 273 asilum propter latrones aliosque huius conditionis homines qui ad asilum vocante Romulo primo confluxerunt.

# Satira IX.

Reprehendit parasitos et paticos qui cum in inventute lucrari deberent unde postmodum viverent, tantum invigilant libidini et luxurie, et hoc per Nevolum qui prius domino suo placuerat modo egentissimus erat.

- 2 Marsia victus a Phebo et excoriatus.
- 22 Ganimeden aliquem paticum in templo Pacis.
- 37 KINAIAOC dulces mores mollis viri.
- 49 Cultori vestro quasi fossori 1. morbo cultoris.
- 51 ver quo humores crescunt et maior libidinis prurigo est.
- 54 passer libidinose 2.
- 88 Legatum quod legitime cum uxore datur. caducum quod hereditatis iure post mortem parentum ad uxorem redit.
- 101 curia celavit que ibi tractabantur. que curia est iuxta templum Martis.
- 109 librarius dispensator domus. archimachiri magister macher?
  i. culinę.

# Satira X.

Hic reprehendit petentes nociva et negligentes profuturs subiungens que et quomodo debeamus petere.

<sup>2</sup> Diese übertragene Bedeutung findet sich bei Georges s. v. nicht angegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Georges in dieser Bedeutung nur Auson. epigr. <sup>77, 7</sup> (Peiper) postico vulnere fossor.

- Iovis qua apparuit coram Iove. Sarrana Tyria.
  - Mandaret minaretur. unguem verpam 1 ad contemptum et ad derisionem fortunae.
- defensus adiutus in dampnatione Seiani.
- : Chaldeo cum mathematicis.
- quinquatribus in sacrificiis quinque atrorum dierum quibus Roma a Gallis obsessa fuit.
- i adhuc qui nondum dedit nisi assem pro doctrina.
- 3 uterque Demostenes et Cicero.
- ) cesa Ciceroni ab Antonio.
- in Philippica quam potuit Cicero invectus in Antonium vocans suas invectivas 'Philippica' secundum Demostenis invectivas in Philippum.
- i arcu triumphali sculpto.
- i subura platea Rome.
- pretoria proprie sedes pretoris sed hic pro palatio ponitur.

  Cannarum ubi confecit Romanum exercitium. ultor cum

  Romani a Porsenna eum reposcerent.
- · Anulus ex quo sorbebat venenum.
- Velificatus a Xerse. Athos mons interruptus ducto mari per medium.

classibus quibus navigatum prius super Athon.

solidum propter pontem inter Seston et Abidon.

qualis victus a rege Atheniensi Telamane.

stigmate ustione ferri igniti.

Da non solum superiora optantur sed etiam longa vita.

gingiva eo quod dentes gignat?.

Themison proprium nomen vilis medici.

Basilius tyrannus. Hyrrus causidicus et captator.

Croesum qui a rege Persarum in cruce suspensus est. Solonis unius de septem sapientibus.

victa a se prius.

cive Scipione vel Pompeio.

Servatum prius a febribus. victo illi postmodum a Cesare. Verginiam iussa a patre Verginio consule occidi cum Appii decemviri cuiusdam vim passa fuisset.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> cod. verpum. Diese und andere Stellen mit gleichem Versehen ben, dass die Scholien in die karolingische Zeit hinaufreichen müssen, dies Versehen in den Abschriften karolingischer Codices ja sehr ig vorkommt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Isid. orig. XI 1.

## Manitius

ita film forma obest

nane qui est velum nature. tribuat illi.

instellatione et eventu.

tes deprehensi cum Venere.

🗥 serpens positus cum ipsie in culleo.

occilendans periolitabatur sed tamen P torum accepto occisa Chimaera incolum mendus ves nodo ab ipsa nici consentiat a Nerone.

## Satira XI.

re cam prodigum quendam specialiter din es idem Romanus qui patrimonium suum serat.

turs in valo !

*iraqi* fangi, etiam **est genus piscis** 8.

da est servus co qued voraces servi oma

e e chi eis mers a comminuta vel propter s

Lesarten und Scholien zu Juvenal aus dem Dresdensis De 153 225

- 5 Pholo Centauro. coniuge Fusci maxima potrice 1.
- 6 brachia a Traiano quia primitus a Iulio.
- 11 vertice quod voverunt pro tempestate sedanda.
- 4 farra farinam et sal.
- 12 lucernis que propter festum et nocte et die ardebant.
- Il promittunt ut ipsi scribantur heredes. hecatonben centum sacrificia.
- 1 Laudo yronice. lestamento pro quo iste vult immolare filiam.
- 2 rates pro quibus Agamemnon filiam suam sacrificare voluit.
- 3 nassę heredipetę.
- 6 rivalibus suis coheredipetis 2.

# Satira XIII.

Hinc reprehendit Calvinum dolentem de pecunia quam cuim nolenti sibi reddere accommodaverat adducens diversas caus quare non debeat dolere. Reprehendit et illos qui depositum dere nolunt.

- 4 sortem urnam.
- O fortune contrarie. acervo acervus fortune sunt omnia infortuniorum genera.
- 6 stupet quod tu tristaris vel sibi idem evenisse aliquando quod dicit: tuum infortunium novum non est sed etiam ante multos annos simile sepe contigit.
- O nullo cum sint VIII tantum metallorum genera.
- 2 Phesidium illum divitem. vocalis quia fecit conductos magnis uti preconiis. agentem causantem vel recitantem.
- 13 bulla oblectamento puerorum. dignissime quia stultus es.
- 14 3 veneres luxus et voluptates. aliena abiurata.
- 37 rubenti igne vel victimarum sanguine.
- 39 falcem pro quolibet rustico instrumento.
- 10 Saturnus qui instruxit rusticos agriculturam.
- 15 Liparea Liparis est una ex VIII insulis Eoli in qua est officina Vulcani.
- 52 Tuscis ipsi enim per scripta sua omnia memorie servabant.
- 63 agna pro qua reperta debeat sacrificari.
- 97 Antichera insula ubi crescit elleborum.
- 99 Pisee ubi pro cursus certamine coronabantur oliva.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Wort findet sich nach Georges nur Phaedr. IV 5, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies Wort ist bisher noch unbezeugt.

<sup>8</sup> Diesen Vere st an den Rand hinzy

## Manitius

r pa reversus locando respondit de furto sus impostat en

saphalanter canci nudi, etoici induti.

na politicerant antiqui vacantes luctui
na con a eptis damnis. Unde et Rom
na politica acontra fecerunt.

a cuana ta adversarii sint. confer tuis d tversar.

tal, ut que la derfamilias cum omni enppe

nussus in carcerem veneno sponte per

Property of the public plus public.

## Satira XIV.

· prehendit parentes liberos suos malo exemp

- 181 Vestinusque qui servabat Vestam. senex Apius.
- 186 perone calceo de crudo corio.
- 192 rubras quia vel minio vel auro scriptas.
- 96 Dirue quod dicit sis bonus miles. attegias tuguria.
- 117 cultri rasorii 1 vel gladii.
- 240 Meneceus qui propter responsum se pro patria interfecit.
- 265 petauro ludo illo dieto a petendo et tauro. Nam ita docti erant tauri qui homines impeterent et cornibus in altum iacerent et iterum recipientes non lederent.
- 305 hamis loricis vel uncis pedum.
- 308 testudine purpura. dolia vere qui habet multa est attonitus, quia qui non habet, non est attonitus.
- 321 aliud sicut sapientia parcitatem laudat ita natura minimis contenta est.
- 324 ordinibus graduum. dignatur dignam iudicat. Otho constituit ne quis esset in equestri ordine i. e. in XIIII gradu, nisi haberet CCCC sestercia nummorum.

# Satira XV.

Hic reprehendit Romanos inhumane viventes et hoc latenter sub persona Egyptiorum ne Romani sempiternum obpròbium inde consequantur, non quod Romani hominem comederent sed alia scelera huic similia plurima fecerint. Et scribit ad Volusum amicum suum qui fuit de Bithinia. Maxime tamen per hoc monstrum Egyptiorum notat avaritiam Romanorum pro qua plebi sua auferentes quasi homines comederunt.

- <sup>2</sup> cocodrillon serpens aquaticus qui apprehensum hominem devorans mox lugubrem faciem ostendit; cuius etiam stercore candor cutis provocatur.
- 4 circophetici montis (C).
- <sup>5</sup> magice artificialis. Mennone in cuius honore constructa erat. Biceps simulachrum erat ibi quod hinc regem inde salutabat solem; sed ea pars que regem salutabat a Xerse Pretereunte ablata est (cf. C).
- 6 aretalogus virtutis locutor.
- Cyanes Cianes est insula maris in qua saxa per mare vagantur que dicuntur Symplegades. utres Ulixi ab Eolo datos.

Dies Wort fehlt bei Georges. Das Wort rasorius setzt rasor = Sarbier voraus, eine Bedeutung, die bei Georges s. v. ebenfalls nicht belant :...

att is Lagart va. Scholien zu Juvenal aus d. Dre

o aa socium Ulixis (C).

econciler lo homines.

mra Coreyra civitas est vini ferax (C).

Coptus est civitas vicina civitatibus Com e naxta Tentyram est habundantia palmart (des Cantabri sunt populi Hispanie qui e cantabrim est purgamentum tritici<sup>1</sup>,

e quando parer sapientes erant.

The est altima insula ultra Britanno VIIII debus venitur per mare. Ibi in ont,n'u start sine nocte et hieme tot noc vunt hommes getate herbis, hieme caseis offis populus quem Hannibal obsedit.

It was sacraficabantur homines Diane.

Satira XVI.

o protendat illes qui per militarem potentiam i avante quos potius deberent tueri.

Vere felicis quia licet sim naturaliter p

# EDEUTUNGSGESCHICHTE GRIECHISCHER WORTE<sup>1</sup>

III. Ngr. λαλῶ, ὁμιλῶ, κελα(ϊ)δῶ, τραγουδῶ = Agr. λαλῶ, φημί, κελαδῶ, ἄδω.

Diese Gruppe wird zusammengehalten durch die dehnbare deutung von λαλῶ, das im Agr. ausser der allgemeinen Bentung 'ertönen, einen Ton von sich geben' noch 'sprechen, 'en' und 'singen' bedeutet, letzteres besonders von Vögeln genucht. Die beiden speciellen Bedeutungen hat das Verbum im r. theils an όμιλῶ, theils an κελαϊδῶ abgegeben, indem erres 'sprechen', letzteres 'zwitschern' bedeutet. Im Ngr. ist daher Gebrauch von λαλῶ stark eingeschränkt; es wird nur noch m Ertönen unartikulirter Laute, ausserdem meistens in Zusammenzungen und Ableitungen gebraucht, wo dann die verschiedenen en Bedeutungen noch hindurchschimmern.

Die ursprüngliche Bedeutung von  $\lambda\alpha\lambda\hat{\omega}$  muss eine allmeine gewesen sein: einen unartikulirten Laut ausstossen gl. deutsch lallen). Daher wurde es zunächst allgemein von ieren gebraucht sowie von dem sinnlosen Sprechen der Menhen<sup>2</sup>; aus jener Bedeutung konnte sich dann die der verschieden Thierlaute entwickeln (schreien, singen, zirpen usw.) und Uebertragung auf tote Gegenstände die von sausen, schallen, önen (lassen); aus dieser die von Sprechen, auch vom vernünfen, und zwar vom familiären (plaudern) wie vom feierlichen techen (rühmen, verkünden).

Ehe wir diese Entwicklung im Einzelnen verfolgen, sei berkt, dass wir es mit einem der jüngeren Wörter des attischen lektes und zwar der Umgangssprache zu thun haben; nach z Subsidia usw., Cap. HI Nr. 15 kommt es von Dichtern zu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Rh. M. LIX 226-237.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Koraïs "Aτ. IV 277 nach Bekker, Anecd. gr. p. 51: λαλεῖν λέγειν διαφέρει τὸ μὲν ἐπὶ τοῦ φλυαρεῖν, τὸ δὲ λέγειν ἐπὶ τοῦ οῦ λέγειν.

## D eterich

Aristophanes ver, von Prossikern bei Plato i noch zien lich selten. Häufiger wird e na Aristote es, und in der kotv\(\pi\) nimmt se ta zu: un haufigsten ist es hier in der uch nich in N. T. sowie auf Papyrusurk Leit es namentlich Theokrit, und es schen die allgemene Bedeutung ins Auge fasst, au wahrer i gerade die specielle Bedeutung in han Mitte griechischen hatte (sprechen), Prosa ausgebildet wurde.

Der alteste nachzuweisende Gebrauch besit - Ll. le Stamme, und zwar auf das unvernür Sich wartzen

eig, έφη άμελησας ἀποκρίνασθαι. Plat. Ent tast gleichzeingen Aristoph, findet es sich, einmal in heser Bedeutung, nämlich 'Εκκλ Επου, μαλακιών, δεθρ' ἀνύσας καὶ μὴ λάλ es bei ihm schon meistens die abgeschwälligen, auch geradezu loqui, zB, Είρ. 539:

τ νυν, αθρει οΐον πρός άλλήλας λαλούσιν τις λαλης δ΄ οπως τις φθέγματι γυναιι

in noch die ältere Bedeutung durchzublicken, wie sie bei toph. Thesmoph. 545 vorliegt, we es φημίζω bedeutet. Dafür tht auch Apok. 10, 3 und 4: καὶ ὅτε ἔκραξεν, ἐλάλησαν πτὰ βρονταὶ τὰς έαυτῶν φωνάς, wo zweifellos zu übersetzen liessen die sieben Donner ihre Stimmen ertönen, und nicht, Luther thut, redeten die sieben Donner ihre Stimmen. er kommt dem richtigen Sprachgebrauch Weizsäcker, welcher setzt: und als er rief, da gaben die sieben Donner ihren . Für die von mir vorgeschlagene Uebersetzung spricht sich Petrettini, Papiri Egizi S. 65 aus. Vgl. auch Alkiphron , 2: αὐτὴν λαλοῦσιν rühmen, preisen; Anth. Pal. 7, 47: λαλη-; zu rühmen. Abgesehen von diesen Stellen herrscht jedoch er κοινή die Bedeutung 'reden' vor, so ausschliesslich in den ri, zB. Oxyrrh. Pap. I Nr. 33, col. Ι 10: καὶ τίνι ἔχομεν ]σαι μὴ ἔχον[τ]ες τὸν ἀκούοντα; ebenda col. Π 4: [νῦ]ν οίδας, τίνι [λα]λεῖς; Amherst Pap. I Nr. I col. VI 6: — ῦν λόγους ἀνομίας; ebenda Nr. II 20: ὑπερηφά]νως μηλάλει usw. Diesem Gebrauch wird nun aber stark entingearbeitet durch das ebenfalls schon bei Polyb. in dieser eutung auftretende όμιλῶ, zB. 4, 4, 7: ὁμιλοῦντος οὖν αὐτοῦ τατικώς τότε καὶ μάλα ὑπερηφάνως τοῖς Mεσσηνίοις — —; 34, 6: δ δὲ βασιλεὺς ἐξαπορήσας κατὰ τρεῖς τρόπους ἔφησεν ύ συγγνώμην έχειν ύπερηφάνως όμιλοῦντι — —. Ebenso V. T., zB. Luc. 24, 14: καὶ αὐτοὶ ὑμίλουν πρὸς ἀλλήλους πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων. Doch ist dieser Gech zunächst noch vereinzelt, er beginnt erst aufzukommen, schend wird er dann in den späteren christlichen Jahrhunderten, immerhin noch vor dem 10. Jhdt. So heisst es in der Vita Euιii (ed. de Boor): — — καὶ ώς ταῦτα ώμίλουν, ἔρχεται ὁ ων πρός αὐτούς; ebenso in den Act. Apost. apocr. 82, 18; 113 (nach Hatzidakis, Einl. 213). όμιλία in der Bedeutung la, loquela auch in den Hermen. Pseudodos. S. 447 und 454. Daneben aber behält λαλῶ = reden noch das ganze So findet es sich in mittelelalter hindurch die Oberhand. hischen Texten an folgenden, chronologisch geordneten Stellen: Leontios Neap. (ed. Gelzer) 67, 19: υνέθετό μοι ὁ παῖς ἵνα ἐγὼ λαλήσω τὸ πρᾶγμα αὐτοῦ τῷ κυρῷ.

Theophanes (ed. de Boor) 326, 6:

ιὶ ἐλάλησε κβ΄ κόμητας.

Mich (Hykas (ed. Legrand Bibl. gr. valg. I) τ. 285.

Mich. Glykas (ed. Legrand, Bibl. gr. vulg. I) v. 285: έπεις, ἀπῆρέ με ἡ χολή, τὸ τί λαλῶ οὐκ ἐξεύρω. μου, ᾶν ἴδης γέροντας καὶ μυστικ**ώς λαί** romos III 465 (ebenda I):

οράμω, ᾶς ἴδω, τί λαλοῦν, καὶ τώρα τιὰ ταῦτα λαλοῦντες ἔχομεν μικράν παραμι τὸ πῶς λαλεῖς, πῶς στέκεσαι καὶ πῶς ἐμ ndros und Chrysantza (ebenda I 125) v. 1 ῖς καὶ τί τὸ κρύβομεν καὶ οὐδὲν σὲ τὸ λ . 252:

νὰ λαλοῦν ἀμφότερα καὶ νὰ φωνολογοῦς . 977:

σὲ ἀφήσω καὶ νὰ λαλῆς τὸ θέλω έγω νὰ . und Chrysorrhoe (ed. Lambros, Coll de ro ος οὐ δύναται λαλεῖν κᾶν ὅσην ἔχει χάρι δία δύναται λαλεῖν αἰσθητική καὶ μόνη. edicht von den Vierfüselern (ed. Wagner, Cari τἱ θέλετε, τί χρήζετε; τὶ ἔναι τὸ λαλεῖτει : καὶ νὰ λαλήσω ῥήματα καὶ λόγους ἀλη : ἀκόμη ἔχω νὰ εἰπῶ καὶ νὰ λαλήσω ῥήμε . ἐμπρὸς τὢτιά του ἔστησεν καὶ πρὸς τὢτι

. Gedicht auf Beliser (ebenda p. 304 ft.)

ιε λάλε, καὶ ποιὸς σ' ἀκούει. Ποιὸς μοῦ τὸ λάλεν νἄρτουσι τα στὴν κεφαλή μου; Γιὰ νὰ λαλῆς τόσα λόγια, λαλῶ, πῶς ίλλανες. Auch in der Bedeutung 'meinen' kommt es vor, wie Jemeingriech. λέγω, zB. λαλῶ, πῶς ἔχω δίκαιο. (Nach Saarios Κυπριακά II 628)<sup>1</sup>.

Ueberhaupt scheint sich  $\lambda\alpha\lambda\hat{\omega}=$  sprechen auf den kleineren iln der kleinasiatischen Küste erhalten zu haben, zB. auf orgos: ἴντα  $\lambda\alpha(\lambda)$ εῖτε (Thumb, Indog. Forsch. II 21, der es iss nicht als  $\lambda\alpha\lambda\hat{\omega}$  erkannt hat); auf Patmos: στόμα μου, ον μὴ  $\lambda\alpha\lambda$ εῖς ( $\Delta$ ελτίον τῆς Ίστορ. καὶ Ἐθνολ. Ἑτ. III 349, ιρολόγια Nr. 1); auf Kos: τὰ μάτια σου  $\lambda\alpha\lambda$ οῦν  $\lambda\alpha\lambda$ οῦν (aus im Distichon).

Im Gemeinneugriechischen kommt λαλῶ selbst in dieser Bestung nicht mehr vor, wohl aber substantivische Ableitungen λαλιά Ruf; vgl. die griech. Nationalhymne von Solomos, v. 6: ἐκαρτέρει, κ' ἐκαρτέρει φιλελεύθερη λαλιά, 'und es säumte, les säumte, er, der Freiheitsliebe Ruf. Und in einem trapeit. Volksliede: Δράκοι μ', ἀκούγω λαλιάν, Έλλενικὸν λαλιάν. Agr. bedeutet dadiá noch Geschwätz, Geplauder, Gespräch, lekt. Das agr. Adj. λαλητός zum Schwatzen oder Reden geickt (zB. Sept. Hiob 38, 14) ist im Ngr. substantiviert erten, zB. κοντά στά ποτήρια, τὶς προσταγές καὶ τὰ γοργοχτήματα της μασιάς, εἴτανε καὶ τὸ βαριόηχο, τάκατάπαφτο ητό . . . που δεν μπορούσε να λείψη ποτές, . . . Έφτατης, 'Η Μαζώχτρα S. 71, 7. Von Composita des Verbums ιῶ gehören hierher διαλαλῶ und (ἐ)πιλαλῶ. Ersteres betet: ausrufen, verkünden, letzteres eigentlich zurufen, dann ciell vom Zuruf des Treibers an sein Pferd, und daher: aniben, und schliesslich, mit einer merkwürdigen Bedeutungsertragung: laufen. Vgl. Koraïs, At. 4, 1, 277. Die erstere leutung zB. noch im Erotokritos: A 1151. \( \Gamma 2166. \) \( \Delta 608, \) i; die letztere aber kommt schon in der Chronik von Morea Jahrh.) vor, zB. v. 6983. Ebenso im Apokopos v. 511: καί νὰ περπάτησαν ποτέ, καὶ νὰ ἐπιλαλήσαν.

Im Ngr. ist es in beiden Bedeutungen noch in Dialekten alten, zB. im epirotischen; so heisst es gleich im 7. Verse Άθανάσης Διᾶκος von Valaoritis (Ποιήματα, Athen 1891, 2 S. 251):

Soll man aus diesem häufigen Vorkommen von λαλῶ im Cyprine sowie daraus, dass μιλῶ bei Sakellarios fehlt, schliessen, dass dem cyprischen Dialekt überhaupt fremd ist?

Κι ἂν δῆς μές 'στὸ φουσσᾶτο Νὰ πιλαλάη τἄλογο τοῦ 'Ομέρπασα Βριώνη, Πέτα, ροβόλα, κράξε με.

Erklärend fügt der Dichter (S. 315) hinzu: ὅταν ὁ ἵππος οἰστρηλατήται χρεμετίζων καὶ ὀρθούμενος.

Im Dialekt von Kreta und Karpathos wird ἀπολαλῶ in der Bedeutung ἀπύγεσθαι, ἀπωθεῖν gebraucht nach Jannarakis, Ἄισματα Κρητικά 213, 1 Μανωλακάκης, Καρπαθιακά S. 186 πιλαλῶ = ἐλαύνω auch in Chios, zB. πιλάλησε τὸ ζῶόν σου (Πασπάτης, Χιακὸν Γλωσσάριον).

Bemerkenswerth ist, dass auf Kreta, Kos, Ikaros und Chios auch das Simplex λαλῶ in diesen Bedeutungen vorkommt, und zwar in der von treiben auf Kreta, Ikaros und Kos (vgl. Jannarakis, "Αισματα Κρητ.. Glossar s. v., Stamatiadis, 'Ικαρ. 132. und ein von mir mitzuteilendes Märchen aus Kos, wo es heisst: πὸ 'κειὰ λάλησε τάλογόν του), in der Bedeutung laufen, fortgehen in Chios (vgl. λάλησε ἀπ' ἐδῶ = φύγε ἀπ' ἐδῶ; λάλ', 'Αρετή, 'στὸ σπίτι μας: Paspatis aaO. S. 206).

Im Uebrigen wird λαλῶ im Ngr. nur von Thier-, besonders von Vogellauten gebraucht, während in der Bedeutung 'schwatzen' und 'plaudern' Neubildungen eingetreten sind, nämlich für 'schwatzen' das schon im Att. bei Platon, Xenoph. und Aristoph. erscheinende φλυαρέω, das aber im volksthümlichen Ngr. ausgestorben und durch eine abermalige, lautmalende Neubildung (παφλατίζω) ersetzt ist. Für 'plaudern' tritt im Ngr. ein lateinisches Lehnwort ein, κουβεντιάζω zu conventus vgl. G. Meyer, Ngr. St. III 33.

2. Ausgehend von der unartikulirten Rede, konnte sich λαλῶ ganz auf diese beschränken, dh. es fand nur auf die Stimme der Thiere Anwendung. Erst bei Aristoteles finden wir es in diesem Sinne ganz allgemein verwendet, zB. hist. animal. I 1 p. 488<sup>b</sup> 1: πάντων δὲ κοινὸν τὸ περὶ τὰς ὀχείας μάλιστα ἄδειν καὶ λαλεῖν, ebenso heisst es von Thieren bei Plutarch. mor. p. 909 A: λαλοῦσι μέν, οὐ φράζουσι δέ. In der späteren, bukolischen Poesie hat sich dann diese allgemeine Bedeutung specialisirt zu der vom Zwitschern der Vögel und Zirpen der Grillen. So bei Theokrit 5, 34: . . . καὶ ἀκρίδες ὧδε λαλεῦντι. Moschos 3, 47: (ἀδονίδες πᾶσαί τε χελιδόνες) ᾶς λαλέειν ἐδίδασκε.

Daraus nun zu schliessen, wie Petrettini a. a. O. thut, dass hah überhaupt im Spätgriechischen die Bedeutung 'singen' an genommen habe, ist irrig 1. Dafür gebrauchte man auch noch in

<sup>1</sup> Die Worte des betr. Papyrus: τὸ λαλεῖν σοφὸς 'Hρακλείδης sind also nicht zu übersetzen: dotto nel canto, sondern: der redebegabte fl.

der κοινή das alte ἄδω, später κελαδῶ (s. u.). Auch im Mgr. und Ngr. ist die Bedeutung 'singen' durchaus auf die Vögel beschränkt; zB. in den 'Rhod.' Liebesliedern heisst es 74, 24: κι ἀπὸ τάδόνια τὰ λαλοῦν, ἕναν πουλὶ ἀσύ 'σαι. Ebenso 92, 5. Und ngr. zB. Λαλοῦν οἱ κοῦκκοι στὰ βουνά κ' οἱ πέρδικες στὰ δάση bei Passow, Carmina S. 96 Nr. 120 v. 1. Λαλοῦν οἱ πέρδικες γλυκά . . . bei Valaoritis, 'Αθανάσης Διάκος 3. Gesang (Ausg. v. 1891, H 263 v. 1). Von Menschen gebraucht man es nur im Vergleich zu den Vögeln, zB. ἡ ἀηδονολαλοῦσα κόρη die nachtigallstimmige Maid. Zu bemerken ist noch, dass sich im Ngr. eine weitere Spezialisirung dieser Bedeutung vollzogen hat, indem λαλῶ auch vom Krähen der Hähne gebraucht wird, zB. λαλοῦσαν τώρα οἱ πετεινοῖ: 'Εφταλιώτης, 'Η Μα-λώχτρα S. 82.

Eine naheliegende Uebertragung ist es, wenn λαλῶ ebenfalls schon bei Theokrit in transitiver Bedeutung vom Erklingen bezw. Spielen eines Instrumentes gebraucht wird, zB. Theokr. 20, 29: λαλῶ αὐλῷ. Vgl. lat. tibia cano. Ebenso noch im Ngr., zB. bei Passow, Carm. S. 401 Nr. 524 v. 15:

Λάλα το, Γιάνη μ', λάλα το, λάλα το τὸ σουραῦλι.

Auch intransitiv: λαλοῦν τὰ ὄργανα, die Instrumente ertönen. Davon hat sich ein neues Substantiv-Partizip abgespalten: τὰ λαλούμενα die Musikinstrumente, zB. bei Ἑφταλιώτης, Ἡ Μα-ζώχτρα S. 61.

Im Uebrigen ist aber selbst vom Singen der Vögel λαλῶ nicht das einzige und häufigste Wort im Ngr. Es ist, so viel ich sehe, von Singvögeln nicht üblich; dafür gebraucht man ελα(ϊ)δῶ, ein altes poetisches Wort, das schon bei Homer und len Tragikern vorkommt in der Bedeutung 'rauschen, tosen', beonders vom Wind und vom Wasser, später auch von Vögeln B. Lukian, Philops. 3.

Bei Pindar und den Tragikern bedeutet es 'laut besingen', nd auf einer Inschrift im 'Αθήναιον 3 S. 484 Nr. 2 heisst es: ερπνὰ μέλη κελαδῶν. In den Hermen. Pseudodos. S. 431, 68 teht: κελαδε(î)ν cantitat. Im Ngr. wird es mit solcher Vorliebe om Singen der Nachtigall gesagt, dass es selbst lautlich von dem Vorte ἀηδόνι (sprich: aϊδόni) beeinflusst wurde und in der zweiten Silbe ein sekundäres i einfügte: κελαϊδῶ. Vgl. J. Schmitt bei ?sichari, Etudes de philol. néo-grecque, Paris 1892 p. 278. So neisst es in einem Volksliede:

Τί κελαϊδεῖ τἀηδόνι, Θοδωρή Κολοκοτρώνη;

Wir haben es also hier mit der sprachgeschichtlich wichtigen Thatsache zu thun, dass ein älteres Wort ein jüngeres zum Theil verdrängt hat <sup>1</sup>.

Bei dieser Gelegenheit sei noch der Vollständigkeit halber erwähnt, dass das Singen des Menschen ausgedrückt wird durch das Vb. τραγουδώ (τραγψδέω), das in dieser Bedeutung schon in den ersten christlichen Jahrhunderten auftritt. Für das Subst. siehe die Belege in den Neuen Jahrbüchern 1903 I, Bd. 11 S. 697 Anm. 2. Vgl. dazu Krumbacher, Byz. Ztschr. 11, 523.

Fassen wir die Entwicklung von  $\lambda\alpha\lambda\hat{\omega}$  noch einmal für sich ins Auge, so sehen wir, dass es sich semasiologisch in zwei Reihen differenzirt hat; die erste wird dargestellt durch die Glieder: lallen — schwatzen — plaudern — sprechen; die zweite durch die Glieder: einen Ton ausstossen — zwitschern (singen) — erklingen lassen (spielen) — erschallen. Die erste Reihe bezieht sich auf Menschen, die zweite auf Thiere und Sachen. Und entwicklungsgeschichtlich ist es wichtig festzustellen, dass die erste ältere Reihe allmählich immer mehr durch die zweite jüngere zurückgedrängt wird, so dass im Agr. die erste, im Ngr. die zweite vorherrscht.

## IV. Agr. ξηρός, σκληρός = Ngr. στεγνός, ξερός.

Die eigentliche und älteste Bedeutung, die in der agr. Periode die vorherrschende war, ist trocken im Gegensatz zu nass, feucht, die spätere und ngr. Bedeutung dagegen ist stärker nuancirt, indem sie nun alles bezeichnet, was im Gegensatz zu saftig, fett, geschmeidig steht, d. h. ξερός bedeutet: dürr, mager, hart, starr. Die Bedeutung des Trocknen schimmert also auch hier noch durch, nur mehr in der Wirkung als in der Erscheinung. An die Stelle von ξηρός in seiner alten Bedeutung ist nun das ebenfalls schon alte στεγ(α)νός getreten. das sich aus der Bedeutung bedeckt, geschützt vor Nässe' zu der von frei von Nässe, di. trocken' entwickelt hat. Also: ngr. ξερός entspricht dem agr. σκληρός, ngr. στεγνός dem agr. ξηρός. Oder: ngr. ξερός: ngr. στεγνός = agr. σκληρός: agr. ξηρός. Σκληρός hat somit seine Funktionen übertragen auf

<sup>1</sup> Ableitungen von beiden Verben neben einander in der gleichen Bedeutung finde ich in der Odysseeübers. von Polylas (M 187 ff.):
— δὲν πέρασε κανεὶς ἐδῶθε μὲ καράβι, χωρὶς τὸ γλυκολάλημα ν' ἀκούση τῆς φωνῆς μας. — — Τούτα γλυκοκελάϊδισαν.

ρός, das in seiner alten Bedeutung wiederum ersetzt wurde irch στεγ(α)νός.

Die Reste der alten Haupt-Bedeutung 'frei von Nässe' im gr., sowie die Keime der neuen Bedeutung im Agr. lassen sich n deutlich erkennen, wie an der Hand der Texte gezeigt orden soll. Darauf wird versucht werden, die neuen Bedeungen des Wortes, soweit sie im Agr. noch nicht ausgebildet id, festzustellen und aus der ursprünglichen abzuleiten.

1. Die agr. Bedeutung ist noch erhalten in Zusammentzungen mit Substantiven, wo ξερο- das erste Glied bildet. ierher gehören:

ξεροπόταμο, ein im Sommer ausgetrockneter, also wasserloser Flusslauf. Ebenso ξερολίμνη, ξεροχείμαρρος (agr. schon ξηροχειμάρρους), ξεροπήγαδο, ξερόβρυσι, ξερολίθι (schon bei Theophanes 395, 21: ξερόλιθος).

ξεροτρώγω = agr. ξηροφαγέω; dazu ξηροφαγία, Essen trockner Nahrung, dann die Fastenspeise; s. Sophocles, Lex. s. v. — Prodr. 3, 340, 352, 354.

ξερότειχος eine aus Steinen ohne Anwendung von Mörtel gebaute Mauer. Ebenso ξερόλιθος und ξεροτρόχαλος.

ξερομάτης — ξηρόφθαλμος, ὅστις δύσκολα καταφέρεται εἰς δάκρυα (Koraïs, "Ατ. IV 356).

ξεροπέτρι = τόπος πλήρης πετρῶν καὶ ἄνυδρος: Paspatis, Χιακὸν γλωσσ. 260.

ξεραπόδοχο, ein zerbrochenes, gesprungenes Gefäss, das daher nicht mehr für Flüssigkeiten, sondern nur für trockene Dinge dient.

σεροκαιρία = ξεροκαιρία, Morosi, Bova 194.

ξεροχτίζω, ohne Mörtel mauern.

Hier ist überall noch die Bedeutung des Trocknen im Gesatz zum Nassen, Flüssigen sichtbar; es bezieht sich also auf genstände oder Handlungen, mit denen ursprünglich die Vorllung des Flüssigen, oder doch Feuchten sich verbindet, wie ταμός, βρύσι, χείμαρρος, ἀπόδοχο, μάτι, χτίζω.

2. Wie in diesen Composita sich die alte Bedeutung errrt erhalten hat, und wie sich an ihnen das Schwinden der agr.
deutung erkennen lässt, so beobachten wir in gleichartigen
dungen das Aufkeimen der neuen Bedeutungen, nämlich zuhst der von 'dürr' und 'mager'. Denn auch diese scheinen
h, wie so häufig, zuerst in Composita anzukündigen.

r stellen zunächst einige Belege für die Beden tnet' zusammen:

ιόκαρπος hei Theophrast, e. pl. 2, 8, 1; was trocknen, dh. dürren, nicht saftigen und frischi ισσμύρνη bei Alexander v. Tralles 11 p. trockne, dh. welke Myrrhe.

ρόφλοιος in Jen Geop. 9, 16: mit dürrer, trot καμπελινός bei Laur. Lyd. und Suidan: von des verwelkten Weinstocks, daher auch rot. κοφορῶ bei Iren. 560 A (183 n. l., Migne Podurre Früchte tragen.

roποιῶ bei Diosc. 5, 120: trocknen, dorren.

2 Verbum ἔηραίνω und das Subst. ἔηρόπ üler diese Bedeutung angenommen zu haben, scher Zeit, wie bei Xen. Der Uehergang ist verfolgen: es ist das Verhältniss von Ursach dem die alte zu der neuen Bedeutung steht ider keine Feuchtigkeit hat, muss saftlos und die giebt sich auch die Uehertragung vom Wasst tation, die der Feuchtigkeit bedarf. Der seine Reuchtigkeit bedarf.

on hart, spröde, starr; ein dürres, welkes Blatt verliert auch sine Geschmeidigkeit, es wird hart und starr 1. So wird es bliesslich in eigentlicher und übertragener Bedeutung auch vom enschen gebraucht, zB. um die äussere Regungslosigkeit zu beichnen: ἔμεινα ξερός ἀπὸ τὴν τρομάρα μου, ich blieb starr or Schrecken. Und wie man im Deutschen von einem Starrpf spricht, ganz so im Ngr. ξεροκέφαλος (im Agr. bedeutet ροκέφαλος einen, der einen trocknen Kopf hat, zB. bei Al. phr. Probl. 6, 8). - Da die Starrheit der Glieder ein Symptom s Todes ist, nimmt ξερός im Ngr. gradezu die Bedeutung tot ι, zB. ἔπεσε ξερός er fiel tot nieder. Dies ist wohl die letzte hase in der Entwicklung des Wortes, soweit es absolut vormmt. Nur aus der Bedeutung 'hart' hat sich noch die von nusperig' (von Brot, Braten usw.) abgespalten, zB. sagt man :ροψημένο ψωμί knusperig gebackenes (hartgesottenes) Brot; 1ch vom Fleisch: scharf gebraten; ξεροτήγανο, eine Art lätterteig.

Es hat sich aber in Zusammensetzungen noch eine jüngste edeutung herausgebildet, die ihre Wurzeln erst im Mittelalter haben scheint. Wenn nämlich Eustathius Od. p. 1914, 51 13, 41 ξηρόφωνος 'mit rauher Stimme' anführt, so erinnert is an ngr. Bildungen wie ξερόγελο, das Papazafiropulos S. 473 klärt als βεβιασμένοι καὶ εἰρωνικοὶ γέλωτες. Aehnlich ist id. das Verb. ξεροσταλίζω = ἀναμένω τινὰ μετ' ἀγωνίας. Auch is allgemein übliche ξεροβήχω und ξεροκαταπίνω mit Anstrengung isten, schlucken, gehört hierher. Hier hat also ξερὸς die Betutung 'g e q u ält, mit Anstrengung' die sich leicht aus r von 'rauh' ergiebt.

Was nun mit Anstrengung geschieht, das hat keine natürhe innere Veranlassung, es wird zur Mache, zum Schein.

So erklärt sich wohl die merkwürdige Bedeutung in verden Zusammensetzungen, die Krumbacher in seinen 'Mitteliech. Sprichwörtern' S. 173 Anm. belegt hat. So bedeutet das Prichwort: ὁ κόσμος ἐχιονίζονταν κ' ἡ γριὰ ξεροχτενίζονταν wa: die Welt wurde verschneit, dh. in Trauer gehüllt, id die Alte kämmte sich zum Schein die Haare um sich

¹ ξηροκοιτία bei Eus. Alex. 440 D und Prodr. 3, 610 (Legr. 74) deutet nicht ein trocknes, sondern ein hartes Lager. Und wie man l Deutschen von einem harten Ton oder Schlag spricht, so auch im riech., zB. ή καρδία μου χτυποῦσε ξερά στὸ στῆθός μου.

nicht merken zu lassen, dass sie auch durch das allgemein Unglück betroffen ist. Ebenso würde dann ξεροσφου γίζομαι (Beniz. 233, 772) bedeuten: sich ohne Grund, also zu Schein abtrocknen und ξεροκοκκίνισμα bei Benizelos 175, 32: d falsche Erröten. Hierzu gehört noch: ξεροκαυλώνω auf Cype (Sakellarios II 682): ἄνευ ἐξωτερικῆς ἀφορμῆς καυλώνω, ἐρεί ζομαι. Ebd. ξεροκεντία ὁ ἄνευ ἐξωτερικοῦ σημείου ἐν τῷ σι ματι πόνος.

Ξερὸς hat also im Ngr. drei Bedeutungen entwickelt, d im Agr. noch nicht existiren, nämlich die von 1. starr; 2. to 3. hohl, falsch.

Berlin.

Karl Dieterich.

### INTERPRETATIONES LATINAE

I

Quintilianus inst. or. I 6, 13 cum scripsisse videatur: 'illi tem idem (scil. analogiae defensores) cum interrogantur, cur per apri' et 'pater patris' faciat, illud nomen positum, hoc ad quid esse contendunt, ea verba primum idcirco tangere contui, ut Spaldingii errorem removerem ab aliis propagatum. Nam vir ceteroqui de Quintiliano egregie meritus quod adnotat ol. I. p. 145): aper igitur nullo alius rei respectu dicitur, er refertur ad filium', id certe vel ideo falsum est, quia aper lem iure referri potest ad porcam, quo pater ad filium. c recte Spaldingius versatus est in explicando eo, quod vocat intilianus 'ad aliquid', licet Graecum illud philosophis, rheibus, grammaticis aeque notum πρός τι verti bene observet datque ipsas grammaticorum latinorum interpretationes, ut Chaii: 'sunt quaedam nomina τῶν πρός τι i. e. ad aliquid, quae non ssunt intellegi sola ut pater, mater', Prisciani: 'ad aliquid stum est, quod sine intellectu illius ad quod dictum est, prori non potest, ut filius, servus'. Ut brevis sim, pater non potest se sine mare aliquo, qui pater factus est: ergo 'Gaius pater' arcus pater' plena erunt. At per se stat 'aper' qui est sus Itaque si licet sermone depravato uti, pater quasi 'accidens' quod ἐπίθετον Graeci vocant, et re vera eorum, sunt 'ad aliquid', exemplum 'dexter' ab Isidoro producitur. aeritur igitur quid sibi velit alterum, quod Quintilianus dicit 11 (apri) nomen positum', cum iam de sententia ipsa satis Sed 'positum' vix quisquam adhuc toleravit, pro quo Pliciter positum' Spaldingius edidit, 'nude positum' Halmius Meliora, nisi fallor, docebit Macrobius Saturn. I 4, disputatione haud ita dissimili exponit: 'si (Bacchanale scil. etera) singulari numero dixeris, non idem significabis, nisi ceris festum, ut Bacchanale festum, Agonale festum et reli-- ut iam non positivum sit, sed adiectivum, quod Graeci bein, Mus. f. Philol, N. F. LX. 16

#### Radermacher

Nest forte quod Macrobio 'positivam' sada, positivam' sada, positivam' sada aliquid', que adiction'. Velum quidem animum advertas al 12 m quo loco haeo legantur in editione Meisten: (120000 eta ) unha ponere satis non est, adinvanda suda in la la comittunt omnes. Ergo non misse quant sa propositivam no esse, quod Graecis θείναι, nobic comitte con este ponere'. Iam audias rhetorem in libr III (1000) eta ponere'. Iam audias rhetorem in libr III (1000) eta ponere'. Iam audias rhetorem in libr III (1000) eta ponere'. Quantita eta eta ponere' e

La la b. 55 tractare incipit verba latina et pergina ex omnibus prope gentibus onude a part verbis celeberrimia quidem sed ne nuo que autoriatis taceo de Tuscis et Sabinis et Precusum al attentibus sermone utentem Vettium Lucilius meritare de ram sermone utentem Vettium Lucilius meritare de ram sermone utentem Vettium Lucilius meritare de ram sermone utentem vettium Lucilius meritare de la companya de la com

imperii Romani civis, cui bene Romana videri poterant, quae Italica essent, quare tacere potest de vocabulis quibusdam, quae antiquioribus haud ita bene latina visa erant. Sed postquam proposuit: 'taceo de Tuscis et Sabinis et Praenestinis quoque', quasi parentheseos loco commonet de criticis illis, qui vocabula inde petita quasi peregrina vituperaverant: hac parenthesi finita redit in viam. Tota igitur perihodus ut recte intellegatur, sic interpunctione distinguenda est: 'taceo de Tuscis et Sabinis et Praenestinis quoque (nam ut eorum sermone utentem Vettium Lucilius insectatur, quemadmodum Pollio reprehendit in Livio Patavinitatem): licet omnia Italica pro Romanis habeam'. Exstat simile structurae genus IV 1, 21: 'id quidem in consilio am. pliore utcunque tutius (nam et mali inhibentur et boni gaudent), apud singulos vero numquam suaserim', et paullo intricatius IV 2, 61: 'his tribus narrandi virtutibus adiciunt quidam magnificentiam, quae neque in omnes causas cadit (nam quid in plerisque iudiciis privatis de certa credita, locato et conducto, interdictis habere loci potest supra modum se tollens oratio?) neque semper est utilis'.

Tres faciunt collegium. Itaque de tertio libri primi loco sententiam proferre non dubito, qui est c. 5, 59 sq.: 'ac si reperias grammaticum veterum amatorem, neget quidquam ex latina ratione mutandum, quia, cum sit apud nos casus ablativus, quem illi non habent, parum conveniat uno casu nostro, quinque Graecis uti. quin etiam laudet virtutem eorum, qui potentiorem facere linguam latinam studebant nec alienis egere institutis fatebantur: inde Castorem media syllaba producta pronuntiarunt, quia hoc omnibus nostris nominibus accidebat, quorum prima positio in easdem quas Castor litteras exit, et ut Palaemo ac Telamo et Plato (nam sic eum Cicero quoque appellat) dicerentur retinuerunt, quia latinum, quod o et n litteris finiretur, non reperiebant. ne in a quidem atque s litteras exire temere masculina Graeca nomina recto casu patiebantur ideoque et apud Caelium legimus 'Pelia cincinnatus' et apud Messalam 'bene fecit Euthia' et apud Ciceronem 'Hermagora', ne miremur. quod ab antiquorum plerisque 'Aenea' ut 'Anchisa sit De hoc loco disputans Meisterus in eo libello, quo Ciceronis textum a Quintiliano exhibitum examinavit, temere egit quod 'grammarhetore castigari adfirmat. quorundam' opiniones a lpse quidem Fabius 'grammaticum' perstringit 'veterum amatorem' enmque ita describit, ut ipsum nomen eius coniectura adsequi haud ita difficile videatur. Scimus contempta veterum auctorum studia tum temporis resuscitasse Valerium Probum Berytium virum clarissimum: 'reliquit autem', ut Suetonius ait, non mediocrem silvam observationum sermonis antiqui'. Huius igitur hominis aequalis fere sibi observationes quasdam nonne cum tecta irrisione proponit Quintilianus? Nam quod Castorem media producta enuntiatum memorat, simillimam rem de Valerio Probo adnotat Gellius IV 7: 'Valerius Probus grammaticus inter suam aetatem praestanti scientia fuit. Is Hannibālem et Hasdrubālem et Hamilcarem ita pronuntiabat, ut paenultimam circumflecteret, et est epistula eius scripta ad Marcellum, in qua Plautum et Ennium multosque alios veteres eo modo pronuntiasse affirmat, solius tamen Ennii versum unum ponit'. Nam in Hannibāle eadem analogiae ratio, quae in Castore, adhibetur, ut ad nominum latinorum exemplum peregrina declinentur, quoniam, quae in a et l'exeunt latina, ut 'animal', in genitivo a longam habent-Ad eundem hunc Probum propter similitudinem materiae referenda esse puto, quae narrare pergit Quintilianus: ne in a quidem atque s litteras exire temere masculina Graeca nomina recto casu patiebantur' e. q. s., ita scilicet ut intellegendi hi sint ipsi auctores infra appellati. Atque observandum est in tam brevi verborum ambitu apparere Palaemonis nomen et Aeneae et Anchisae, id quod non mirum est in homine grammatico, qui de Vergilio commentarios conscripserat. Iam quod adfirmatur apud Ciceronem scriptum inveniri 'Hermagora', mihi quidem minime neglegendum videtur esse hoc testimonium, quamquam Hermsgoras scribitur libris omnibus, quos habemus, et scriptum fuit, nisi fallor, iam ipsa Quintiliani aetate. Sed Probi si est testimonium, redire potest ad exemplaria Ciceronis vetustiora, ab ipso illo inspecta, qua de re Suetonius audiendus est (cf. Fr. Leo Plautinische Forschungen p. 21 sq.): 'M. Valerius Probus Berytius — legerat in provincia quosdam veteres libellos apud grammatistam durante adhuc ibi antiquorum memoria necdum hos cum deinceps repeteret atque omnino abolita sicut Romae. alios cognoscere cuperet — in proposito mansit muliaque exemplaria contracta emendare ac distinguere et adnotare curavif. Profecto autem, qui vitam consumpsit in librorum manu scripto. rum conlectione, etiamsi antiquiorum libros maiore cura amplexus est, tamen de Cicerone quoque scire quaedam potuit, quae reliqui nesciebant.

#### II

Invenalis dum corum artes depingit, qui licet ipsi sint divites, sportulam cotidie petere consuerunt, sequiturque maritum languida vel praegnas et circumducitur uxor, in fine disputationis totius (I 123 sq.) exemplum eius addit, qui absente petit uxore ostendens vacuam et clausam pro coniuge sellam. Cuius audaciam simul et calliditatem quo clarius ante oculos ponat, ipsam inducit hominis sermocinationem vel potius, nisi fallor, dialogi specimen inter clientem et patronum habiti. Nam is qui petit

Galla mea est', inquit, 'citius dimitte'.

Deinde cum videat patronum dubitantem, cunctantem, reluctantem, rogat 'moraris?' eoque procedit insolentiae, ut uxorem quasi praesentem compellet: 'profer, Galla, caput'. Ecce igitur victus tanta impudentia patronus veritusque, ne videatur molestus esse matronae potentissimae, iam desistit acrius instare, itaque interpellat loquentem: 'noli vexare, quiescet'. Sic igitur distinximus totum sermonem:

'Galla mea est' inquit 'citius dimitte. — moraris? profer, Galla, caput'. 'noli vexare, quiescet',

quem quidem adhuc ita interpungere solent, quasi sit tota clientis oratio inde a verbis 'Galla mea est' usque ad illud 'noli vexare, quiescet'. Qua tamen in re primum hoc molestum est, quod effectum fraudis ignoramus nec, quid faciat patronus, utrum re vera decipiatur necne, audimus, deinde offensionem habet 'quiescet' luturum, quod intellexit iam is qui in Pithoeano correxit quiescit, quem etiam recentiores quidam secuti sunt. At si atrono dederis illud'noli vexare, quiescet', bene intellegi poterit sturum quasi imperantis auctoritate enuntiatum, cuius usus non auca exstant ista aetate exempla et luculentissime de eo exosuit Bonellus lexici Quintilianei p. LU sq. Hic usus nec emper nec ubique ab iis recte observatur, qui scriptores latinos iunt, velut est quidem Apulei Metam. XI 6 p. 209 E.: 'quod sedulis obsequiis et religiosis ministeriis et tenacibus castioniis numen nostrum promerueris, scies ultra statuta fato tuo satia vitam quoque tibi prorogare mihi tantum licere', et id nidem bene, sed cum apud eundem III 5 p. 42 E. in optimis bris haec scripta inveniantur: 'ignavia omnis facesset e pectore: ricto mucrone per totam domum caedes ambulet, malunt nunc acessat' edere nec reputant eam dissimilitudinem, quae est in acesset' et 'ambulet', Graecis commendari exemplis, velut hoc Oxyrhynch. pap. I 113, 7: ἀγοράσεις μοι δραχμάς β΄ καὶ ταχύ μοι πέμψον, vide quam adnotationem ad Demetrii de eloc. lib. scripsi p. 66.

#### III

Grattius cynegeticorum v. 409 de scabie morbo catulorum funestissimo agens postquam medicamenta quaedam enumeravit, praecepta addit ad totius vitae ductum habitumque pertinentia v. 420 sq.:

. . . . et pluvias et Cauri frigora vitent; sic magis, ut nudis incumbunt vallibus aestus, a vento clarique faces ad solis, ut omne exsudent vitium subcatque latentibus ultro, quae facta est medicina vadis.

Qui versus quantas turbas viris doctis moverint, quot coniecturas procreaverint, non ita facile dici potest. Ac re vera in versu 422 deest verbum aliquod, a quo suspensa oratio sit, quod nisi additum erit, omnino non est sermo latinus. Quid igitur? Siquidem necessaria est coniectura neque ea carere possumus, haud absurdum videtur circumspicere, sintne similia apud alios medicinae auctores praecepta, quibus locus noster ita inlustretur, ut de emendatione eius aliquid certius adfirmari possit. Nam tantum quidem constat, Grattium, etsi poeta loquitur, non temere conscripsisse, quae scripsit, quod ut uno exemplo demonstrem, velim cum iis quae posuit v. 470 sq.:

stringendae nares et bina ligamina ferro armorum geminaque cruor ducendus ab aure conferas Hippiatricorum p. 10, 29: θεραπεύων δ' ἄν τις ἐπιτυγχάνοι αἵματος ἀφαιρέσει λύων τὰς ἐν τῷ προσώπῳ φλέβας καὶ τὰς ἐν τῷ στήθει vel p. 38, 4: πάντας τοὺς ἀπὸ πλησμονῆς καὶ ὑμότητος πάσχοντας ἄριστον φλεβοτομεῖν ἐκ τῶν ἀγκώνων καὶ βραχιόνων. De ipsa quidem scabie quod v. 424 sq. Grattius marinas balneas commendat, dudum observatum est eandem medellam notam fuisse Columellae VII 4, 8¹, quam Hippiatrici quoque passim commemorant. Iam igitur pro-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Itaque ad intellegendum poetam non sine commodo etiam illa κυνοσόφια Byzantina adhibebuntur, quae Hercherus in appendice Aeliani edidit; cf. e. g. Grattii 279 sq. (et 285 quidem 'custos' dicitur figurate quasi 'custodia') cum cynosophii p. 587, 21 Herch., Grattii 386 sq. cum cynosophii c. 9 p. 590 H. Scd quod maius est, congruit tota materiae dispositio, quam legitimam fuisse etiam Hierocles docet de equis scribens Hippiatr. p. 3, 11 sq.

vocamus ad Chironis mulomedicinam, ab Eugenio Oder egregie editam, quo in libro de maleos morbo perniciosissimo inter alia haec narrantur § 188 (p. 58 Oder): 'hic morbus se ad corpora increscens ustione extinguitur vel sanguinis detractione siccatur. quare iubemus eos in agrum proici, ut auram et solem passi eandem similiter curam iis praestent, ut ustio et sanguinis detractio. sol exurendo omnem humorem huius morbi exiccat, aura detrahit omnem corruptionem corporis et plectoriam sanguinis et humoris plenitudinem, et stringit omnia, quae ex duplici ratione calore vel rigore concipiuntur contraria sibi. alterutrum omnibus rebus subvenuit'. Quamquam enim diversos morbos diversarum bestiarum tractant et Grattius et Chiro, tamen luce clarius est unum atque idem eos commendare medicamentum, quod constat ex aurae solisque adplicatione, quam nos Luft- und Sonnenkur vocamus. Quam si uni tantum morbo utilem existimasset Chiro, non addidisset: alterutrum omnibus rebus subvenuit. Et quantum ventis spirantibus veteres medici tota medicina tribuerint, docet αίώρας usus in multis hominum morbis adhibitae. Indidem maris salubria flamina vocat Apuleius XI 5. Ipsam vero medendi rationem quemadmodum interpretati sint, iterum Chiro luculentissime exponit, cum dicit sole ardente humorem morbi exsiccari, aurarum flatibus eundem detrahi: scilicet humorem sole protractum ex venis vento dissipari scimus ipsi aurae utilitatem aestivo tempore experti. Et hoc quidem 'exsudare vitium' Grattius vocare videtur. Sed ea res utcunque se habet, cui, quaeso, potest esse dubium, quin, quomodo sol et aura apud Chironem, eodem modo apud Grattium clari faces solis ventique iuxta ponantur? His autem versibus illa salubria, quae medicinae causa adhibentur, vel ideo coniuncta proferenda erant, quia, quae essent vitanda, iam praecedente sticho poeta docuerat: pluvias et Cauri frigora vitent. Ergo sequi debent utilia. Qua re intellegimus quanto fuerint in errore illi critici, qui eo quod traditur 'a vento' adducti crediderunt iussisse Grattium canes a ventis removeri et soli exponi. Quod eo minus tolerandum est, quia solem sine vento non tam salutarem quam perniciosum esse visum ex ipso Chirone apparet, cuius haec sunt verba: stringit omnia (scilicet aura), quae ex duplici ratione calore vel rigore concipiuntur. Itaque ea, quae per se nimiam vim habent, aura mitigat, et de rigore iterum congruit Grattius, cum praecipit: Cauri frigora vitent. De pluviis nihil habet Chiro, sed per se apparet idcirco eas exitiosas esse visas, quia siccationi corporis officiunt. Iam igitur quaeres qua ratione fieri posit, ut verba Grattii, quatenus corrupta sunt, ita restituantur, ut alter medicus consentiat cum altero. En igitur addita una in initio versus littera scribimus:

. . et pluvias et Cauri frigora vitent. Sic magis: ut nudis incumbunt vallibus aestus, Da vento clarique faces ad solis, ut omne exsudent vitium.

Haec si recte disputavimus, cur nudas valles Grattius dixerit, apertius erit, utpote quae ventorum accessum non impediant. Sed persistamus in nostro poeta. Pergit enim totius curationis modum enarrare versibus his:

subeatque latentibus ultro,

quae facta est medicina, vadis.

Quibus in verbis intellegendis vel potius emendandis mirum in modum laboraverunt homines critici, cum, quid sibi vellet illud 'vadis, non satis constaret, sed iterum Chiro omnem eximit dubitationem ipse quoque de intestinorum vadis locutus, cf. p. 64,5 et maxime 64, 25 sq.

Equorum catalogum quem composuit Grattius inde a versu 497, apte conferemus cum iis, quos in eadem materia alii proposuerunt, velut Arrianus Cynegeticorum 23, Pseudoppianus, Hippiatricorum auctores, neque obliviscemur eius anonymi, qui scripsit ἵππων ἀρετὰς κατ' ἔθνος in Crameri anecd. Oxon. IV 256 sq. Verum ex his omnibus nemo cum Grattio ullam habet familiaritatem praeter Oppianum. Quod breviter admonere possum, multum operae frustra expertus. In alia re felicior fuisse mihi sum visus. Nam cum versibus 161 sq. de cane Hyrcano poeta tradat:

Sed non Hyrcano satis est vehementia gentis tanta suae: petiere ultro fera semina silvis. Dat Venus accessus et blando foedere iungit. Tunc et mansuetis tuto ferus errat adulter in stabulis ultroque gravem succendere tigrin ausa canis maiore tulit de sanguine fetum,

similem quidem historiam etiam Aristoteles (hist. an. 8, 27, 8-8, 28) narrat et Aelianus (hist. an. VIII 1) ac Plinius, sed non parvam intercedere differentiam apud hos Aelianus docebit, cuius verba ex Aristotele sine dubio hausta haec sunt: τὰς κύνας ἄγουσιν εἰς τὰ ἔνθηρα χωρία — καὶ τοῖς δένδροις προσδήσαντες — ἀπαλλάττονται — οἱ δὲ τίγρεις ἐντυχόντες αὐταῖς, ἀθηρία μὲν καὶ λιμῷ συμπεσόντες διασπῶσιν αὐτάς ἐὰν δὲ ὀργῶντες

ἀφίκωνται καὶ κεκορεσμένοι, συμπλέκονται αὐταῖς. Secundum igitur Aristotelem Plinium Aelianum canes in silvas aguntur ibique arboribus adligantur, neque id ignorare videtur Grattius, rem leviter tangens:

petiere ultro fera semina silvis,

licet id quod dicit 'ultro', minus bene congruat cum ceteris auctoribus, qui invita cane feturam fieri testantur. Verum a communi historia prorsus abhorret, quod poeta addit:

Tunc et mansuetis tuto ferus errat adulter (i. e. tigris) in stabulis.

Ergo non pendet ex Aristotele, sed ex alio quodam scriptore, quem ut eruamus, nova nobis via ingredienda est. Nam toto hoc, de quo agitur, canum catalogo vide qua ratione materiam dis-Enumerantur canes hi: Medi, Celtae, Geloni, Persae, Serae, Lycaones, Hyrcani, Umbri, Britanni, Molossi, Athamanii, Macedones, Acarnanes, Actoli. Secuntur de mixtura gentium praecepta, deinde canes Siculi, Sycambri, vertrahae, metagontes, quos optumos iudicat. Patet igitur Asiaticos primos nominari, deinde Europaeos. Mirum autem videri potest, quod inter Medos Gelonosque Celtae ponuntur neque certe id moris Romanorum est, qui sic appellare Galliae solent incolas. Ipse quidem Grattius totius dispositionis acumen percepisse non videtur, quoniam eosdem cance postea (v. 194) Gallos vocat 1. Nempe, quem sequitur, is auctor Κέλτας Γαλάτας intellexerat, Asiae habitatores, Gallicis canibus idem produxerat teste Grattio Sycambros et vertrahas. Itaque errore suo Grattius convincitur, dum ex Graeco quidem fonte haurit sed male haurit. Hinc igitur illa fluxit doctrina, quam in poeta latino miramur, hinc metagontis quoque nomen. Fuit autem Graecus ille auctor post Alexandrum Magnum, quia, quae de cane Indico narrat, ex aliquo Alexandri Magni historiarum scriptore petisse videtur. Fuit, nisi fallor, Cynegeticorum <sup>8</sup>criptor quidam doctus Alexandrinus. Et haec quidem hactenus; nam, ut aiunt, nomina sunt odiosa<sup>2</sup>.

Disce agedum et validis dilectum hastilibus omnem. Plurima Threicii nutritur vallibus Hebri cornus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nomina omnino commutat ita, ut pro Celtis ponat Gallos, deinde retineat Gelonos (v. 177 v. 195), iterum pro Aetolis (187) vocet Calydonios (196).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Unam eamque brevem admonitionem addere mihi liceat. Nam juod exstat Grattii 127 sq.:

#### IV

De Senecae epist. 89, 22 priusquam agam, pauca mihi praefanda sunt de Iuvenalis sat. IX 54 sq., quo loco nullum monstrum esse contendit tam horridum quam mollem illum, qui sit avarissimus, cum sit idem ditissimus, quam sententiam ita exprimit:

dic, passer, cui tot montis tot praedia servas Apula, tot milvos inter tua pascua lassos? te Trifolinus ager fecundis vitibus inplet suspectumque iugum Cumis et Gaurus inanis. nam quis plura linit victuro dolia musto? quantum erat exhausti lumbos donare clientis iugeribus paucis!

Scilicet cum exclamat 'quantum erat', id cum ironia pronuntiatum esse volt intellegi, quasi sit: 'res erat minutissima, exhausti lumbos donare clientis iugeribus paucis'. De hac re nulla potest esse dubitatio nec vero umquam fuit. Iam ad Senecae epistolarum locum provoco supra laudatum, ubi perstringens hominum luxuriosorum voracitatem in haec verba effunditur: 'ad vos deinde transeo, quorum profunda et insatiabilis gula hinc maris scrutatur, hinc alia hamis, alia laqueis, alia retium variis generibus cum magno labore persequitur: nullis animalibus pax est ('parcit' Buecheler): quantulum est ex istis epulis, quae per tot comparatis manus, fesso voluptatibus ore libatis? In ultimo enuntiato sententiae, quae stare non potest, ita succurrunt, ut'quod' addant post 'est' aut ipsum hoc 'est' tollant. At certe Iuvenalis docet ab illo 'quantum est', cui aequale erit 'quantulum est', suspendi infinitivum, ipsam vero dictionem cum despectu quodam adhibitam non minus quadrare in Senecam quam in Iuvenalem quis negabit? Observandum igitur est in codice optumo Bambergensi prima manu non esse scriptum 'libatis', sed 'libastis', ut ait Hense, deinde correctum, id quod veteris mendi videtur vestigium. Quare propono: 'quantulum est ex istis epulis, quae per tot comparatis manus, fesso voluptatibus ore libasse!' Totam hanc disputationem Seneca claudit verbis his, quae crucis signo adfecit Hense: 'infelices, esse quid intellegitis maiorem vos

vix dubitari potest, quin 'Threiciis nutritur vallibus Hebri' poets scripserit, primum quia 'Threicii inutritur' traditur nec raro s et i longa confusae sunt, deinde quia enallages est amantissimus, v. c. c in versu 201 'versuta leporis vestigia'.

amem habere quam ventrem'. Idem laudat Gronovii coniecturam qui 'esse quid' mutarit in 'ecquid'. Sed mihi certe omnis interpretatio pendere videtur a recta interpunctione: 'infelices! Esse (i. e. 'edere' contractum) quid intellegitis? maiorem vos famem habere quam ventrem?' Namque ex hoc oritur πλησμονή, quod stomachus capere nequit, quae gula desiderat. De interrogationis secundae forma conferas Terentii Hec. 613 et alia multa post Terentium (Schmalz, Lateinische Syntax § 162): cum indignatione profertur.

Seneca in ep. 79, 2 dicit: 'si haec mihi perscripseris, tunc tibi audebo mandare, ut in honorem meum Aetnam quoque ascendas, quam consumi et sensim subsidere ex hoc colligunt quidam, quod aliquando longius navigantibus solebat ostendi'. ldem in ep. 91 sortis humanae condicionem deplorans exemplisque inlustrans, quanta sit inbecillitas nostra rerumque nostrarum caducitas, pergit hac sententia (§ 11): 'non tantum manu facta labuntur nec tantum humana arte atque industria posita vertit dies: iuga montium diffluunt, totae desedere regiones, operta sunt fluctibus, quae procul a conspectu maris stabant. vasta vis ignium colles, per quos relucebat, erosit et quondam altissimos vertices, solacia navigantium, ad humile deduxit'. Quibus tertius accedit Aelianus variae hist. VIII 11: οὐδὲν ἔτι θαυμάσομεν εί ή τῶν ἀνθρώπων φύσις θνητή οὖσα καὶ ἐφήμερος φθείρεσθαι αὐτοὺς ἀναγκάζει, ὅπου καὶ τοὺς ποταμοὺς δρῶμεν ἐπιλείποντας καὶ τῶν ὀρῶν δὲ τὰ ὑψηλότατα ἀκούομεν μειούμενα καὶ ἐκεῖνα. τὴν γοῦν Αἴτνην φασὶν οἱ πλέοντες ἐξ ἐλάττονος δρᾶν ἢ πρὸ τοῦ ἐβλέπετο τὸ δὲ αὐτὸ τοῦτο καὶ ον Παρνασσόν παθείν και τον "Ολυμπον τον Πιερικόν. Quae i inter sese comparaveris, primo observabis eundem esse senteniarum nexum apud Senecam ep. 91 Aelianumque, deinde hunc x illo hausisse negabis, quia etiam Parnassum commemorat Ilympumque montes a Seneca non appellatos: ergo statues ommunem esse quendam fontem, ex quo hausit uterque. Nec amen is fuit geographus vel rerum naturalium scriptor, quod si sset, vel Strabonem similia scire putares vel Senecam in aturalibus quaestionibus vel eum, qui Aetnae carmen cecinit. 'uit homo quidam, qui Aetnae montem ipsum suo incendio omburi minuique nautarum testimonio usus adfirmarat; idcirco mnino non debet quaeri inter eos auctores philosophos, qui de znium eruptionibus varias quidem sententias prodiderunt sed eo congruas, quod montem incendii viam putabant, non alimentum. Non fuit Posidonius, ut brevis sim: fuit consolationum scriptor aliquis, cnius nomen in obscuro est. Sed quam de Aetna opinionem commemoravit, eam ipsi Senecae dubiam esse visam haec verba ep. 79, 2 testantur: 'potest hoc accidere, non quia montis altitudo descendit, sed quia ignis evanuit et minus vehemens ac largus effertur, ob eandem causam fumo quoque per diem segniore', in quibus haud sine causa 'per diem' additur, sicut apparet ex Nat. quaest. II 26, 4: 'Maiorum nostrorum memoria cum insula in Aegaeo mari surgeret, spumabat interdiu mare et fumus ex alto ferebatur; noctu demum prodebat ignem eqs. Sed haec non sunt tanti; itaque pergo ad ea quae secuntur ep. 79, 2, vitio apertissimo inquinata: 'neutrum autem incredibile est nec montem (scil. Aetnam), qui devoretur cotidie, minui, nec manere eundem, quia non ipsum exest sed in aliqua inferna valle conceptus exaestuat et aliis pascitur, in ipso monte non alimentum habet sed viam'. Apertissimum dico vitium, quod subiecto carent ea quae sunt: exest — exaestuat — pascitur - habet, nec tamen facile memoria suppletur, quod desideratur, ignis, cuius nulla est in verbis antecedentibus mentio. Accedit aliud. Nam cum Seneca dicat in ipso monte ignem non alimentum habere sed viam, satis neglegenter locutus esse videtur nec expressisse id contrarium, quod supra statuerat, cum aut ipsum montem devorari ideoque minui adfirmaret aut manere eundem, quia ignis sub monte esset. Nam si ipse comeditur, ipse quoque mons est ignis nutrimentum, non est nutrimentum in monte tamquam receptaculo. Ergo nisi fallor, ut iustam sententiam exprimeret, scribere oportuit philosophum: ipsum montem (i. e. ipsū montē) non alimentum habet sed viam. haec quidem lenis emendatio est, qua adhibita quod restat in, videtur esse vestigium eius quod supra desiderabamus et Buechelerus desideravit ignis; quare totum locum sic restituo: neutrum autem incredibile est, nec montem, qui devoretur cotidie, minui, nec manere eundem, quia non ipsum exest sed in aliqua inferna valle conceptus exaestuat et aliis pascitur ignis, ipsum montem non alimentum habet sed viam.'

Transeo ad tertium Senecae locum iudicandum, qui exstat ep. 75, 12, quo loco de iis loquitur, qui maxime sunt in virtute provecti: 'itaque qui plurimum profecere, extra morbos sunt: adfectus adhuc sentiunt perfecto proximi. secundum genus est eorum, qui et maxima animi mala et adfectus deposuerunt, sed ita, ut non sit illis securitatis suae certa possessio. Quibus in

verbis id unum me pungit, quod intra brevissimum unius contrarii spatium bis idem exprimitur subjectum, cum dicit 'qui plurimum profecere' deinde 'perfecto proximi.' Sunt enim idem. Quod mihi non tam videtur elegantiae quam inertiae cuiusdam esse exemplum. Ecce autem libri optimi: non 'proximi' testantur sed 'proximis', deinde in Veneto corrector ultimam s litteram delevit. Et id quidem male fecit; nisi enim fallor, haec multo est iucundior oratio: 'itaque qui plurimum profecere, extra morbos sunt, adfectus adhuc sentiunt. perfecto proximis secundum genus est corum, qui et maxima animi mala et adfectus deposuerunt'. Qua in enuntiatione 'perfecto proximis secundum' eodem modo dictum est, quo 'nulli Campanorum secundus' Livius dixit vel 'haud ulli veterum virtute secundus' Vergilius. Poteram his esse contentus. Sed malo unam admonitiunculam addere camque brevissimam de ep. 76, 30, ubi de iis bonis sermo est, quae sunt extra virtutem: 'etiam si favente fortuna in unum congesta sunt, dominis suis incubant gravia et illos semper premunt, aliquando et inlidunt'. Quo loco 'inlidunt' vetus est Gruteri coniectura; nam libri 'inludunt' exhibent. fortasse verius. Totam enim imaginem apertissimum est sumi ab Incubo daemone, qui incubat gravis et homines premit. At proprium est horum immundorum spirituum, in quibus etiam Incubones feruntur, ludere homines sub varia specie atque figura; hine ἀπὸ δαιμόνων ἐπιαλτῶν ἐνεργείας τὸ ὀνειρώσσειν (Snidas v. ὀνειροπολείν), hinc horrida somnia, hinc mentis alienatae delirationes (Hippocr. morb. sacr. p. 592 K sq. Horatii art. poet. 454, Rohdii Psyches II p. 848). Aliud est in nostratium superstitione sed eodem pertinet, quod credunt, si quis talem Incubonem sibi insidentem prehendere conetur, nihil teneri manibus nisi stipulam vel pennam vel crepidam (cf. Wuttke Der deutsche Volksaberglaube p. 404). Itaque quod Senecae libri testantur 'inludunt', etiam mordacius teneo. Etenim superstitionis mira quaedam est stabilitas, mirus conexus, quo e genere ne notiora repetam, satis habeo Aelii Lampridii mentionem fecisse, qui in Antonini Diadumeni historia 4, 2 narrat: 'solent pueri pilleo insigniri naturali, quod obstetrices rapiunt advocatis credulis vendunt, si quidem causidici hoc iuvari dicuntur'. Haec enim etiamnunc manet opinio; cf. Wuttke l. l. p. 627. Sed ut in viam redeam, etiam de bonis bene mihi intellegi posse videtur, si inludere dicuntur eos, qui possident.

V

Quaedam Latina intellegere aut emendare poteris, si Gracca scias, quae respondent. Velut Quintilianus cum dicit IV 3, 14: 'παρέκβασις est, ut mea quidem fert opinio, alicuius rei sed ad utilitatem causae pertinentis extra- ordinem excurrens tractatio, licet suam esse opinionem adfirmet, tamen re vera Graecam vertit definitionem, quam si minus clarus auctor servavit, at certe scholiasta ad Demosthenis Mid. 77 p. 95 Meieri, qui finit: ἔστι δὲ παρέκβασις λόγος ἐξαγώνιος μέν, συναγωνιζόμενος δὲ πρός τὸ πρᾶγμα. Iam quod in Graeco sermone est μέν - δέ, idem 'sed' in latino 1, nec recte fecit, qui particulam hanc e Quintiliani textu removendam esse statuit. Ex hoc genere est, quod de poetis Cicero tradit in Oratoris paragr. 68: tum etiam nonnullorum voluntati vocibus magis quam rebus inserviunt', quo loco rectius 'voluntate' intellegi, quod Sauppius coniecit, nunc Philodemus docet poeticae fragmento Vol. Hercul. VII 100: κινεί γάρ οὐ τὰ ἀποίητα ἀλλὰ τὰ πεποιημένα (διανοήματα δὲ καὶ ταῦτ' ἐστί) Ἡρακλεοδώρου νομίζοντος όλως νόημα μη κινείν: ex hac enim Heracleodori voluntate sequitur, ut vocibus magis quam rebus inserviendum sit (cf. Gomperz, Philodem und die aesthet. Schriften der hercul. Bibliothek p. 25 n. p. 51 sq.). At in eodem Oratore male mutatur § 124: 'narrationes credibiles nec historico sed prope cotidiano sermone explicatae dilucide', tenendum fuit, quod est in libris omnibus: explicatae, dilucidae i. e. διηγήσεις πιθαναί, σύντομοι (nam historici est secundum Ciceronem ubertas quaedam et copia sermocinandi cf. Oratoris § 66), σαφείς, qua de finitione satis est proponere Quintiliani haec IV 2, 31: 'eam (narrationem) plerique scriptores maximeque qui sunt ab Isocrate volunt esse lucidam, brevem, veri similem'. In sequentibus cum scrip sisse videatur Cicero secundum libros: 'tum sunt luminosae quasi actuosae partes duae', ad eum locum (id quod non fugit editores) duae pertinent Nonii glossae, altera p. 132, 18: 'lum' nosum positum pro claro. Cicero in Oratore: tum sunt luminos e et quasi iactuosae partes duae' altera p. 130, 10: 'iactuos positum pro iactantes. Cicero in Oratore: t. s. l. e. q. iactuos p. d.' Est igitur 'iactuosae' vitium vetustissimum; nam veru 🛩

Apuleius quidem Metam. XI 10 p.211 E. scripsit: 'secundus vesti quidem (i. e. μέν) similis sed (i. e. δέ) manibus ambabus gerebat altariquo loco 'manibus ambabus' ideo premitur, quia ille prior lucerna sola dextera portabat; locus est Quintiliani simillimus.

e 'actuosae' etiam S. Ambrosius docere videtur, qui cum in ro de interpell. Iob et David IV (II) 4, 16 contendit actuon esse illud quod refulgeat, fortasse nostri loci memor :: conferas modo 'luminosae' apud Ciceronem.

His expositis ut tendam ad finem, liceat sententiam proferre Oratoris § 44, ubi de inventione atque iudicio agens auctor brevem fore pollicetur: 'sunt enim non tam insignia ad maximam dem quam necessaria et tamen cum multis paene communia'. c enim loco qui 'tamen' mutare coniectura conati sunt, ideo stra egerunt, quia ne ipsi quidem ullum verbum proposuerunt sensum vel utile vel necessarium, nec video, quid sit melius veri similius quam molestum illud 'tamen' omnino uncis nibitis removere, tamquam natum ex eo quod praecedit 'tam signia.' Hacc verba finge fuisse versus initia; sequente su errans librarius ad illa priora revertit, 'tam in' exaravit, ium sensit, ideo plura scribere destitit: postea cum 'tam in' ili esset, 'tamen' correxerunt. Nolo de tali coniectura longus e, quae fortasse minus probabilis videbitur quibusdam; proinde nparent hoc textus Apuleiani vitium dudum intellectum :tam. I 7 p. 5 E: 'causas et peregrinationis diuturnae et muitionis anxiae et spoliationis [diuturnae et dum] serae refero.' Ecce par nobile fratrum.

Gryphiae.

L. Radermacher.

## MINERVA AUF DEM CAPITOL UND FORTUNA IN PRAENESTE.

Die Tradition bezeugt einstimmig, dass das römische Heiligthum des Göttervereins Juppiter, Juno, Minerva von den Tarquinischen Königen Roms mit Hilfe etruskischer Künstler errichtet worden ist (die Belege s. Jordan Topogr. I 2, 8 ff. zB. Liv. I 55, 1 Tarquinios reges ambos patrem vovisse, filium perfecisse. 6 arcem eam imperii caputque rerum fore . . . . cecinere vates, quique in urbe erant quosque ad eam rem consultandam ex Etruria acciverant. 56, 1 Intentus perficiendo templo, fabris undique ex Etruria accitis. Plin. n. h. 35, 157 Vulcam Veis accitum, cui locaret Tarquinius Priscus Iovis effigiem in Capitolio dicandam). Die noch vorhandenen Baureste sowohl des Fundamentes als auch der Thon-Dekoration des Tempels bestätigen die Tradition, insofern sie den etruskischen Einfluss klar stellen (s. H. Degering Nachr. d. Götting. Gesellsch. d. Wissensch. 1897, 153 ff.). Etruskisch war endlich die Lehre, dass bei der Städtegründung die Anlage von Tempeln dieser drei Gottheiten erforderlich sei. (Serv. Aen. I 422 prudentes Etruscae disciplinae aiunt apud conditores Etruscarum urbium non putatas iustas urbes, in quibus non tres portae essent dedicatae et tot viae et tot templa, Iovis Iunonis Minervae.)

Wissowa hatte darum die besten Gründe für die Annahme, dass die neue Göttertrias, die den ehemaligen nur noch in den alten Gebetsformeln fortlebenden Verein von Juppiter, Mars, Quirinus verdrängte, über Etrurien nach Rom gekommen sei (Rel. u. Kultus d. Römer S. 36). Aber grade hier fangen die Schwierigkeiten an. Denn wenn auch die Stellung des Juppiter und der Juno in diesem Vereine selbstverständlich ist, da sie ja fast in ganz Italien als die höchsten Gottheiten verehrt werden und sowohl dem Wesen als der Namensform nach zusammengehören (Iovis, Iovino s. Wissowa Rel. 113 f.), aus welchem Grunde ist Minerva ihnen als dritte Gottheit konstant zugefügt worden?

Wissowa aaO. ist geneigt, hier griechische Einflüsse anunehmen: "Die Gottheiten sind alle drei italisch, ihre Versindung aber wird sich entweder so erklären, dass die gauze in Briechenland allerdings nur vereinzelt (Pausan. X 5, 1) nachweispare Trias Ζεύς, "Ηρα, 'Αθηνά von dort aus in Etrurien Aufnahme fand und mit den genannten einheimischen Göttern gleichgesetzt wurde, oder dass ebendaselbst nur Minerya unter dem Einflusse der griechischen Vorstellungen von der Stadtgöttin Athene zu Juppiter und Juno gesellt worden ist." Aber auf ein vereinzeltes griechisches Zeugniss die ganze etruskische Lehre aufzubauen, kommt mir zu kühn vor, und wenn die Stellung der Minerva in der Trias wirklich auf griechischen Vorstellungen beruhte, wäre es gar nicht zu verstehen, warum Minerva eher in Etrurien als Athene in Griechenland in den Dreiverein hätte aufgenommen werden sollen. Vielmehr müssen wir in der etruskischen Gottheit selbst, die mit der italischen Minerva gleichgesetzt worden ist, die Erklärung suchen. Und ich glaube, dass ein Vergleich zwischen den beiden ausführlichsten Verzeichnissen etruskischer Götter, dem Texte des Martianus Capella I 41-61 und den Inschriften der Piacenzaleber<sup>1</sup>, uns in dieser Hinsicht den Weg weisen kann<sup>2</sup>.

Die etruskischen Götter werden in diesen beiden Dokumenten auf 16 Himmelsregionen verteilt. Die kapitolinische Trias begegnet uns, wie wir es erwarten können, in den drei ersten Regionen bei Martian: I Juppiter, II Juno, III Minerva. Die entsprechenden Götter derselben Regionen auf der Piacenzaeber sind 1 tins 2 uni, 3 te3vm.

Schon Deecke hat gewagt teθvm mit Minerva zu identiiciren und hat auch die wahre Natur dieser etruskischen Gottneit erkannt, indem er sie mit der etruskischen Schicksals- und
drakelgöttin Τηθύς (Plutarch. Romul. 2) gleichsetzte. Die Betätigung dieser Annahme fand er darin, dass in der 13. Resion die deminutive Pluralform desselben Stammes Getlumr auf
ler Bronze den Fata minora bei Martian entspricht (Deecke

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Deecke, Etruskische Forschungen IV. Das Templum von Piaenza 1880. Etr. Fo. u. Studien, II. Nachtrag zum T. 1884.

Diese Vergleichung habe ich in meiner demnächst erscheinenden Arbeit 'Die etruskische Disciplin' Göteborgs Högskolas Årsskrift 1905 lurchgeführt, auf welche ich für die Einzelheiten verweise. Hier nehme ch nur voraus, was zu dem vorliegenden Thema direkt gehört.

Etr. Fo. IV 42-43). Minerva wird also mit einer etruskischen Schicksals gottheit (Fortuna) gleichgesetzt. Und wenn auch der römische Specialisirungstrieb Minerva auf das kunstmässige Handwerk beschränkt hat (s. Wissowa Rel. S. 204), steht seitens der Etymologie dieser Identificirung nichts im Wege (Menerva Wz. men vgl. mens, memini, moneo, Festus 205 promenervat item promonet. Deecke Etr. Fo. IV 42 vergleicht Iuno moneta).

Aber noch mehr lehrt uns Martian. Neben der Minerva wohnen in der dritten Region Iupiter secundanus und Iovis Opulentia (Martian I 47 nam Iovis Secundani et Iovis Opulentiae Minervaeque domus illic sunt constitutae). Das räthselhafte Beiwort secundanus führt auch in der Reg. VII Pales, der in Reg. VI Iovis filius genannt wird. Auch bei Juppiter steht wohl darum das Beiwort in Verbindung mit seiner Abkunft. Aber wessen Sohn ist er? Um die Antwort zu ermitteln, müssen wir die Fortuna der halb etruskischen Stadt Praeneste in Vergleich ziehen.

In der Stadt Praeneste wurde Fortuna als Iovis filia primigenia verehrt (CIL. XIV 2863 — Fortuna Diovo fileia primocenia -, 2862 Fortunae Iovis puero primigeniae -). Sie war also die erstgeborene Tochter des Juppiter in einer der italischen Religion, die keine Götterkindschaften kennt, sonst durchaus fremden Auffassung' (Wissowa Rel. 209). Es ist aber eben die Genealogie, die wir bei Martianus in Reg. VI Pales et Favor Iovis filii wiederfinden. Vielleicht dürfen wir sogar aus dem Beiwort des Pales secundanus einen Favor primigenius herauslesen. dass diese Gottheit Favor einem etruskischen Schicksalswesen entspricht, geht daraus hervor, dass Martianus die hohen Di involuti vel superiores, die sogar über Juppiter selbst walten, als Favores opertanei in Reg. I bezeichnet 1. Es sind dies nach Zahl und Namen (natürlich also auch nach Geschlecht) unbestimmbare Götter, die Juppiter der disciplina etrusca gemäss hören musste, ehe er seinen verheerenden Blitz, die dritte Manubia, aussandte (Sen. n. q. II 41, 2 Arnob. a. n. III 40). Sie stellen gleichsam das Fatum des Juppiter, Διὸς αἶσα, dar.

Dass auf der Piacenzaleber unter cilensl in Reg. 14, cilen 15 u. 7 diese Gottheiten zu verstehen sind, habe ich in meiner oben erwähnten Abhandlung dargethan. Es würde aber zu weit führen, es hier zu entwickeln. Wenn cilen vollständige Form

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So ist zu schreiben anstatt Favores, Operlanci. S. meine oben erwähnte Abhandlung.

ist, entsprechen sogar cilens — cilen genau den Favores — Favor bei Martian. (In Antium wurde ein Schwesternpaar Fortunae verehrt. Die Belege s. Wissowa Rel. 209 A. 2.)

Wenn also Martianus Pales et Favor verbindet, Servius Dan. Aen. Il 325 Pales et Fortuna<sup>1</sup>, bezeichnen sie beide dieselben etruskischen Gottheiten: also Favor uud Fortuna sind identisch. Da nun in Praeneste die etruskischen Einflüsse sehr stark gewesen sind, hege ich kein Bedenken, in der dortigen Fortuna Iovis filia primigenia eine Erscheinungsform des etruskischen Schicksalswesens zu erkennen, das Martianus Favor Iovis filius nennt.

Aber Fortuna wurde nicht nur als die erstgeborene Tochter Juppiters in Praeneste verehrt, sondern auch in dem Tempel des Iuppiter puer als die Mutter des Juppiter und der Juno nach Cic. de div. Il 85 is est hodie locus saeptus religiose propter Iovis pueri, qui lactens cum Iunone Fortunae in gremio sedens mammam adpetens castissime colitur a matribus. Eodemque tempore in eo loco, ubi Fortunae nunc est aedes, mel ex olea fluxisse dicunt.

Wie ist nun diese doppelte Rolle der Fortuna zu erklären? — Mommsen bei l'essau Hermes XIX 454 fasst Juppiter und Juppiter puer als verschiedene Göttergestalten auf: Fortuna ist die Tochter des Juppiter, die Mutter des Juppiter puer. Aber dass man den Namen des höchsten Gottes auch einem anderen gegeben hätte, scheint mir doch unglaublich. Aus demselben Grunde will ich als Stütze dieser Ansicht nicht den Umstand anführen, dass Martian wirklich Juppiter und Juppiter Secundanus für verschiedene Götter gehalten hat 2. — Wissowa dagegen glaubt, dass nur die allgemeine Deutung die Kinder, die diese mütterliche Gottheit an ihrer Brust säugte, für Juppiter und Juno erklärte, und dass Iuppiter puer so auf dem Wege falscher Interpretation aus dem Namen 'Fortuna Iovis puer primigenia' entnommen sei (Rel. u. Kultus 209). Wie scharfsinnig diese Erklärung auch ist, kann sie doch nur als ein Nothbehelf betrachtet werden. Cicero (s. oben) unterscheidet ausdrücklich den Tempel der Fortuna (primigenia) und den des Juppiter puer, und in der auf das Anrathen etruskischer Haruspices eingeführten Orakelgebung (Cic. de div. II 86

<sup>1</sup> Serv. Dan. Aen. II 325 Tusci penates Cererem et Palem et Fortunam dicunt; vgl. Caesius bei Arnob. a. n. III 40 Fortunam arbitratur et Cererem, Genium Iovialem ac Palem (sc. Penates Etruscos esse).

<sup>2</sup> Dies erhellt aus den Worten, die er in der III. Region hinzufügt I 47 sed omnes eiren ipsum Invem fuerant in praesenti.



So lösen sich zwei verschiedene So

- 1. tedum Mi uni — Iuno,
- 2. cilens—Favo opertanei in bei Martian, und Caesius,

T.

nz natürliche Entwickelung, wenn sie trotzdem nur als verniedene Erscheinungsformen derselben Gottheit aufgefasst wurden d darum auch Primigenia eine Frauengöttin wurde (so CIL. XIV 63 nationu cratia = 'für Kindersegen' s. Iordan Symbolae ad it. relig. Italicarum alterae. Regimont. 1885, p. 4) 1.

In der Capitolinischen Trias aber, die wir auch bei Martian d auf der Bronce von Piacenza wiedergefunden haben, ist Miva-te9vm von Anfang an die hohe Mutter der höchsten Gottten. Ihre Stellung in dem Dreiverein Iupiter-Iuno-Minerva also genau dieselbe wie die der Leto in der griechischen ias Apollo - Artemis - Leto. Schwerlich wird es ein Apollonligtum gegeben haben, wo man nicht auch seiner Mutter Verung zollte' (Höfer Roschers Lex. 'Leto' 1966). Wie die Forla (Minerva) in Praeneste, stand in dem römischen Concordianpel eine Latona, die ihre Kinder trug (Plin. n. h. 34, 77). rch die Identificirung mit Athene ist Minerva aus der Mutter die Tochter verwandelt worden. Um so weniger ist es zu wundern, dass sie bisweilen mit Fortuna Primigenia in Verdung gebracht worden ist, wie Annali dell' inst. 1855 S. 85 iviam in Iunonario — hanc Minervam Fortunae Primigeniae so dedit cum ara.

Göteborg.

Carl Thulin.

<sup>1</sup> Den Ausdruck des Statius silv. I 3, 80 Praenestinae sorores ert Wissowa Rel. 209 A. 2 so, dass Statius die Fortunakulte von eneste und Antium verwechselt habe. Eine solche Verwechslung allerdings nahe, da wir jetzt gesehen haben, dass es auch in Praee 2 Fortunae gab, aber vielleicht hatte man wirklich den Untered vergessen und die beiden Fortunae auch hier als Schwestern efasst.

# FIRMICUS DE ERRORE PROFANARUM RELIGIONUM

Eine so wichtige Schrift wie Firmicus de errore-profanarum religionum von zwei Männern wie Bursian und Halm aus der einzigen Handschrift (Vatic. Palat. 165) s. X herausgegeben man sollte meinen, da könnte nur wenig und geringes zu thun Freilich steht es ja um die Handschrift eigenthümlich. Stellenweise sehr verblasst ist sie in späterer Zeit (wir werden nachher sehen, wann) rescribirt worden. Aber dadurch ist mehr Schaden als Nutzen gestiftet worden: die alte Schrift ist vielfach durch die neue verdeckt, und was der jüngere Schreiber drübergeschrieben hat, ist oft geradezu sinnlos. er ein paar Buchstaben der alten Schrift erkannte oder zu erkennen glaubte, flickte er sie munter zu einem Wort zusammen - und den Unsinn, der dabei herausgekommen ist, kann man bei Halm zB. S. 82, 6 f. 10 f. 83, 15 (comitantia ist überhaupt kein lateinisches Wort). 94, 22. 101, 7 u. ö. im Text lesen. Offenbar ist es keine leichte Arbeit, durch die neue Schrift zur alten vorzudringen; es ist stellenweise nicht anders als ob man einen Palimpsest läse. Aber dass es eine durchaus unerlässliche Arbeit ist, ergiebt sich aus dem, was eben über den Werth der zweiten Hand gesagt ist. Es muss im höchsten Grade überraschen, dass Halm, der sich hierüber schwerlich täuschen konnte, Lesarten der zweiten Hand selbst da in den Text gesetzt hat, wo ihm seine Kollationen keinen Zweifel liessen, dass die erste Hand etwas ganz anderes geboten hatte (zB. eben bei jenem comitantia) - nicht minder, dass er zwar durch Kursiydruck den Leser zu orientiren verspricht, was von m. 2 herrührt, dies aber öfters (zB. 88, 29 ff. vgl. seine Anmerkung zur Stelle) völlig vergessen hat. Ja, der Leser bleibt bisweilen nicht nur darüber im Zweifel, ob Halms Text auf m. 1 (P) oder m. 2 (p) beruht,

sondern manchmal scheinen sogar ohne bestimmte Angabe Lesarten der Princeps (a, besorgt von Flacius Illyricus, Strassburg 1562) in den Text gesetzt.

Wenn soweit der Tadel Halm trifft, so geht das weitere die an, die die Handschrift selbst eingesehen haben, Bursian und die, die für Halm collationirten. Dass ihre Arbeit ganz unzulänglich ist, hat sich kürzlich im Verfolg einer allerliebsten Entdeckung Weymans herausgestellt (Revue d'histoire et de littérature réligieuses III 1898, 383). Weyman erkannte, dass der Anfang von Kapitel 17 aus der 4. quintilianischen Declamation § 13 genommen ist. Es lohnt noch einmal den Text des Firmicus nach Halm und den der Deklamation nebeneinander abzudrucken.

Firm.

et cohaerentia perpetua simulque copulata lucent, alia toto sparsa caelo vagos cursus suis metiuntur erroribus.

Quint.

siderum . . . quaedam velut infixa ac cohaerentia perpetua semelque capta sede collucent, alia toto sparsa caelo vagos cursus certis emetiuntur erroribus.

Das einzige, was Halm bei Firmicus im Apparat notirt ist simulque a: semelque P. Schon hiernach ist ja kaum ein Zweifel, dass P (von et ~ ac abgesehen) wörtlich zu Quintilian stimmte; Boll aber gelang es auf Weymans Bitte, dies vor dem Original mit absoluter Sicherheit zu constatiren. Die Stelle hätte bei genauem Zusehen auch vor Weymans Entdeckung schon in P gelesen werden können.

Aber wir sind mit der negativen Seite unserer Kritik noch nicht fertig. Wiederholt bietet ganz deutlich a einen Text, der den Halmschen auf p beruhenden weit übertrifft, ja zweifellos der echte alte ist. Dieterich, der in seiner meisterhaften Mithrasliturgie die Wichtigkeit der firmicianischen Nachrichten für unsere Kenntniss der alten Geheimkulte ins hellste Licht gesetzt hat, zog aus solchen Stellen S. 123 den Schluss, dass Flacius Illyricus eine andere Handschrift. als P benutzt habe. Aber es liegt ganz anders, wie folgendes Beispiel zeigen kann.

Firmicus spricht S. 82 von der platonischen Dreitheilung νοῦς θυμός ἐπιθυμία. Nach der Halmschen Ausgabe heisst es von der letzteren quae prava desideria quaeque sopores cupiditatis monstrat in tenebris. Dieser Text beruht in wesentlichen Stücken nicht auf P, sondern auf p. Was sich Halm dabei gedacht hat,

ist mir zu enträtseln nicht gelungen; wir erkennen ein Musterstück jener sinnlosen Schmierereien, durch die p die Handschrift Im Apparat notirt Halm quaeque praeposterae entstellt hat. cupiditatis monstrat illecebras a — und so hat Firmicus zweifellos geschrieben. Nicht nur lesen wir 87, 1 praeposteri amoris coqueretur incendiis, sondern die praepostera cupiditas ist ebenso wie die cupiditatis illecebrae eine Lieblingswendung des Heiden Firmicus gewesen; dass dieser aber mit dem Christen eine Person war, lässt sich wohl trotz Bursian's skeptischer Vorrede nicht mehr bezweifeln seit Krolls und meinen Bemerkungen im Hermes 29, 5191, die dann in der Münchener Dissertation von Clifford Moore (1897) zwar nicht sehr geschickt, aber nicht unnütz weiter ausgeführt worden sind. Hier ist ganz klar, wie die zweite Hand einzelne erkennbare Buchstaben ohne Rücksicht auf den Sinn zusammengeflickt hat; das por von sopores war ursprünglich das pos von praeposterae, von in tenebris sind nur in, e, ebr, s alte oder richtig erneuerte Buchstaben, alles andere willkürliche Ergänzung, usf. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat also Flacius Illyricus den Text von P noch ohne die Verschlimmbesserungen der zweiten Hand gesehen<sup>2</sup>; diese hat nach 1562 erst die Handschrift verwüstet. Wo Flacius von P abweicht, liegen durchaus Nachlässigkeiten oder (sehr häufig) eigene Emendationen oder Interpolationen vor, letztere besonders da kenntlich, wo sie den Rhythmus stören (zB. 104, 4, 13; 105, 1; 110, 8; 116, 11 nach dem griechischen Text der Apokalypse; 119, 23; 120, 13, 30; 124, 8; 125, 31 wo die Klausel zu beachten; 128, 2 desgl.; 129, 22 usw. usw.). Goldkörner echter Ueberlieferung sind also aus der princeps nur dann zu gewinnen. wenn sie gegen p steht, wo P nicht zu lesen ist; gegenüber P kommt ihr nicht mehr Werth zu als jeder beliebigen anderen Ausgabe 8. Aber auch in jenem Fall ist sorgfältige Prüfung geboten, und zu P durchdringen zu können immer dringend erwünscht.

<sup>1</sup> Dort stehen auch die Belege aus der Mathesis S. 526.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Weit weniger wahrscheinlich ist es, dass Flacius trotz der 'Korrekturen' noch die Schreibungen der ersten Hand erkannt habe.

Vollends unmethodisch ist es freilich, eine Lesart von P und der princeps zu Gunsten von p zu verwerfen, wie es Halm 121, 25 gethan hat (das Passahlamm providentia divinae maiestatis invenit, ut per signa verum Pascha nobis ostenderet, aber signum Pa)

Die Hoffnung, dass das mit Hilfe der mir durch Herrn cheimerath Kehr vermittelten Photographieen gelingen würde, füllte sich leider nur ganz selten. So war von praeposterae piditatis inlecebras 82, 9 so viel zu erkennen, dass diese Lesart d damit das oben gefällte Urtheil über die princeps als gehert gelten konnte; 82, 6 erschien in sicheren Resten statt s sinnlosen agrorum ferarum das von Halm im Apparat mit rtasse' eingeführte agrestium ferarum, das auch durch 91, 9 stätigt wird.

Da aber die Kunst des Photographen weiteres nicht ausgab¹, ir es, namentlich so lange die Handschrift selbst nicht einsehen werden konnte, erwünscht, anderweitige Hilfsmittel für Textfestsetzung zu gewinnen. In der That giebt es drei lehe, von denen Halm keinen Gebrauch gemacht hat — zum weil sie seiner Zeit noch nicht bekannt waren, zum Theil zilich infolge der merkwürdigen Nachlässigkeit, mit der er rade diesen Schriftsteller behandelt hat.

Das letztere ist der Fall bei den wörtlich benutzten Stellen erer Autoren. Dass Halm die von Weyman herangezogene intilianstelle entging, ist ihm nicht zu verübeln. Aber dass, 22 cum semiviro comitatu aus Aeneis IV 215 stammt, hätte ebenso erwähnen sollen, wie dass die Schilderung des Raubes r Proserpina in Kapitel 7 durch Ovid fast. IV 2 beeinflusst ist. enn diese Stellen textkritisch nichts ausgeben, so haben um-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu dem einen wichtigen Ergebniss hat sie mir freilich noch verlien, dass ich Traubes Ansicht über die Gleichsetzung des Vaticanus t dem Mindensis des Flacius und meine Datirung der zweiten Hand holen konnte. Traube hatte die Identification, wie er mir mittheilt, ih seinerseits schon vollzogen und schreibt dann weiter: <sup>e</sup>Die zweite nd kann sehr wohl saec. XVI sein; die erste ganz gut deutsch, ob ih Mindisch, kann ich und lässt sich wohl überhaupt schwer sagen. möglich ist es gewiss nicht, dass die Handschrift nicht nur Minden sörte, sondern dort auch saec. X geschrieben wurde. Vgl. meine merkungen zur 7. Auflage von Wattenbach, Deutschlands Geschichtsellen I, S. 380 f. Wahrscheinlich scheint mir indessen, dass sie karogisch und nicht ottonisch ist.

Beweis 87, 10 aptus locus qui gratia sua puellares a nimos invitaret pariter et teneret ~ fast. IV 433 praeda puellares anis prolectat inanis. Beobachtet bei unseren Seminarübungen von Widmann, der auch 87, 26 statt des sinulosen per alium locum sert per alium lacum (De Iuvenco etc., Diss. Breslau 1905 Thes.). rgl. Cic. Verr. II 4, 107.

somehr Wichtigkeit in dieser Hinsicht die Berührungen mit Cicero de nat. deor., auf die Halm nur durch gelegentliche Zahlencitate hinweist, statt sie energisch auszunutzen. Wichtig ist vor allem folgende Parallele:

Firm. 101, 3 ff. (Halmscher Text)

lumen hoc . . . . Solem dici voluerunt, non quia solus est ut quidam volunt . . . . . . <sup>1</sup>, sed ideo Sol appellatur quia cum ortus fuerit obscuratis ceteris sideribus luceat solus.

10 Luna etiam — haec eadem Lucina — a nocturno lumine nomen accepit: hanc etiam quidam Dianam dici voluerunt, quod per noctem lucens hominibus alterum paene diem faciat.

Neptunum dici voluerunt, et ex hoc, quod libenter faciebant, substantiam nominis figurantes terrenam vim omnem atque naturam Ditem patrem dicunt, quia haec est natura terrae, ut et recidant in eam omnia et rursus ex ea orta procedant.

17 frugum substantiam volunt Proserpinam dicere, quia fruges hominibus cum seri coeperint prosunt.

Terram ipsam Cererem nominant nomen hoc a gerendis frugibus mutuati.

20 ex bellorum casibus Ma-

Cic. n. d. II 68

Apollinis . . . quem Solem esse volunt . . . cum Sol dictus sit, vel quia solus ex omnibus sideribus est tantus, vel quia, cum est exortus, obscuratis omnibus solus apparet.

Dianam autem et Lunam eandem esse putant, cum... Luna a lucendo nominata sit; eadem est enim Lucina... (§ 69) Diana dicta, quia noctu quasi diem efficeret.

\$ 66 datum est . Neptuno . . . . maritimum omne regnum nomenque productum . . Neptunus a nando paulum primis litteris immutatis. Terrena autem vis omnis atque natura Diti patri dedicata est, qui Dives . . . , quia et recidunt omnis in terras et oriuntur e terris.

Cui (nuptam dicunt) Proserpinam quod Graecorum nomen est; ea enim est quae Περσεφόνη graece nominatur, quam frugum semen esse volunt absconditamque quaeri a matre fingunt.

(§ 67) Mater autem est a gerendis frugibus Ceres tamquam Geres . . . .

iam qui magna verteret Ma-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier ist die Stelle aus Pseudo-Quintilian eingefügt. Also eine Art Contamination.

Minerva similiter belliomen est quasi aut miit minetur.

renustas hominum Venus st.

ridetis ut vestros ementitifictos deos turbulentus
excogitaverit, ut superbus anilibus et formae
deorum traditae sint et

vors, Minerva autem quae vel minueret vel minaretur.

(§ 69 a. E.) . . . Venerem nostri nominaverunt atque ex ea potius venustas quam Venus ex venustate.

(§ 70) videtisne igitur, ut . . . . tracta ratio sit ad commenticios et fictos deos? quae res genuit falsas opiniones erroresque turbulentos et superstitiones paene aniles. Et formae enim nobis deorum et aetates et vestitus ornatusque noti sunt.

ch habe das alles ausgeschrieben, weil es nicht nur für us' Quellenbenutzung höchst charakteristisch ist, sondern ler Textgestaltung und Erklärung dient. Dass Z. 12 ff. nt in Ordnung sein kann, sollte längst klar sein; durch wird es sicher. 'Nach dem, was man gern thut, benennt ie Kraft und Natur der Erde Dis pater'. Was thun denn n, die die Erde so nennen? Cicero zeigt, dass der neue Satz rrenam begann. Nun braucht man nur noch das et vor ex en, dann ist alles in bester Ordnung; auch Halms Einfall als Objekt zu nantes zu fassen (im index verborum) kann zu Gunsten der einfach natürlichen Construktion mare um dici voluerunt in Wegfall kommen. Wesentlicher noch sich der Schluss des ganzen Abschnitts: statt des, en durch Kursivdruck angedeutet, nur auf p beruhenden icios (so!) hat commenticios zu treten, und wieder zeigt die os, dass sie aus der noch unverfälschten Handschrift geist: sie giebt commentitos. Im folgenden beruht vobis if Conjektur von Wower; das nobis von P wird durch aufs sicherste bestätigt, bietet aber ohnehin keinen Antradirt sind doch die einzelnen Göttergestalten und ihre den Christen so gut wie den Heiden.

Aus Cicero stammt weiter die Etymologie der penates in 14 (beachte namentlich Z. 15 omne quod vescuntur homines vocatur ~ Cic. § 68 est enim omne quo vescuntur homines, ferner die Aeusserungen 80, 10 ff., die aus dem Zunhang (syrischer Kult) merkwürdig herausfallen:

#### Firm.

hunc eundem id est aerem

1 nomine Iunonis . . . consecrarunt.

2 Iunonem . . . Iovis

volunt ex sorore coniugem factam.

3 effeminarunt sane hoc elementum . . . num quia aer

4 interiectus est inter mare et caelum effeminatis eum sacerdotum vocibus prosecuntur?

Cic. § 66

aer autem, ut Stoici disputant,

interiectus inter mare et caelum

Iunonis nomine consecratur,

quae est soror et coniunx Iovis

. . . \*Effeminarunt autem eum

Iunonique tribuerunt.

Um ein weiteres Hilfsmittel für die Kritik des Firmicus ist Halm dadurch gebracht worden, dass er mit Bursian die mathesis einem andern Autor zuschrieb als unser Werk. Infolgedessen hat er versäumt, die ausserordentliche Gleichmässigkeit des Sprachgebrauchs in beiden Werken für Emendation und Vindication auszunutzen. Kroll hat auf diesem Wege einige Stellen vortrefflich behandelt (Berl. phil. Wochenschr. 1897, 1481, Rhein. Mus. 52, 588); ich selbst komme im Folgenden auf einzelnes dieser Art.

Endlich haben uns die letzten Jahre in der rhythmischen Klausel ein höchst wichtiges kritisches Instrument auch für Firmicus an die Hand gegeben 1. Wesentlich mit seiner Hilfe will ich hier eine Anzahl Stellen in aller Kürze verbessem. 76, 12 funesta calamitatis metuendae certamina. Vielmehr wohl

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch in Hepdings Attis, Giessen 1903, ist für die S. 47 ff. ab gedruckten Firmicusstellen von den neuen Erkenntnissmitteln kein Gebrauch gemacht. Dass 79, 9 amore iunxerunt, wie P giebt, möglich ist, gesteht H. mit Halm zu; dass es nothwendig ist, zeigt der Rhythmus ----, der iunxerint ausschliesst. Anderes siehe weiter unten. Natürlich hätten wir auch in der Mathesis manches besser machen können, wenn wir auf die Klausel geachtet hätten. ZB. 256, 15 ist überliefert: der dominus geniturae wird durch günstige Gestirne beeinflusst praesertim si omnium benivolarum stellarum radiatione conventus; sed et signum et locum malivola mitigat stella. In unserer Ausgabe ist geschrieben conventus (sit) und signo et loco . . . mitigatur, dem Sinne nach natürlich richtig, aber ganz unrhythmisch. Das wahre ist offenbar si (sit) o. b. st. radiatione conventus \_\_\_\_; sed et signum et locus malivolam mitigat (oder mitigant) stellam \_\_\_\_. 195, 9 durfte nicht die unrhythmische Konjektur Haupts in den Text avarae cupiditatis in stinctu alienis inhiabant(\_\_\_\_!), sondern musste die Ueberlieferung gehalten werden alienis inhaerehant \_\_\_\_; vergl. die von uns zur Stelle beigebrachten Parallelen usw. usw.

funestae c. metuenda c. \_\_\_\_, wie der neutrale Plural des Gerundivs sehr oft benutzt wird, um den ersten Trochaeus der Klausel zu bilden (Wolff de clausul. Ciceron. 629). — 77, 17 quorum extant hodieque reliquiae: relliquiae verlangt die Klausel \_\_\_ \_ \_ . — 78, 30 hoc ordinatos a se pati voluere sacerdotes: da volucre nur von p gegeben wird, ist gewiss vielmehr volunt zu schreiben \_\_\_\_; vgl. Z. 21 hanc volunt omnium esse matrem. - 82, 4 steht am Seitenschluss vor dem Blattausfall vos itaque qui dicitis in his templis rite (sacra fieri) 1 Magorum ritu Persico, cur haec Persarum sola laudatis? si hoc Romano nomine dignum putatis, ut Persarum sacris, ut Persarum legibus serviat. Der Nachsatz ist weggefallen; mit legibus serviat konnte der Vordersatz wohl rhythmisch richtig abschliessen \_\_\_\_, aber der Sinn verlangt ganz deutlich vielmehr serviatis (der Nachsatz hatte den Inhalt: dann müsst Ihr ebenso gut viele andere Fremdkulte pflegen) und dadurch wird der rhythmische Schluss eher noch besser: legibus serviatis \_\_\_\_ 93, 5 der Mensch ab Apolline ex Marsyae casibus crudelium tormentorum cruciatus discat Halm nach Bursian ohne rhythmischen Schluss. Die Ueberlieferung giebt statt cruciatus noch einmal casibus, also die tadellose Klausel casibus discat \_\_\_\_, die sich zudem Z. 19 wiederholt. Wahrscheinlich schloss also der Satz bei Firmicus auf ex Marsyae c. d., ex Marsyae fiel aus, ward am Rande unter Wiederholung von casibus nachgetragen, geriet dann an falscher Stelle in den Text und verdrängte da den Akkusativ, von dem crud. torm. abhing, also ordinem oder dgl. - 93, 10 durchaus richtig P: semina paene omnium scelerum a diis suis peccantium turba collegit \_\_\_\_; Halms colligit ist für den Sinn nicht nöthig und der Rhythmus wird dadurch mindestens schlechter. -- 98, 12 darf nicht geändert werden Pelops . . . proditorem (Myrtilum) etiam ipsum periurus adgressus est \_\_\_\_; periuriis der princeps vernichtet die Klausel. - 100, 5 die Tempel der Heidengötter sind vielmehr Gräber: in honorem hominum perditorum aedes pro sepulcris miseranda hominum servitus facit. So Halm mit ziemlich seltenen Schluss \_\_\_\_ ohne Creticus davor. Da P statt facit nur fit hat, ist fecit einzusetzen \_\_\_\_. — 100, 26 respuit remedium medicinae Halm mit P; da aber in diesem schon von erster Hand remedia gebessert ist, wird man 102, 23 pestiferum veneni virus hausisti \_\_\_\_ et nefarii

1 So ergänzt Bursian, gewiss richtig, wie das folgende sola zeigt.

WIO GOHACH SIGNECTION CONT. - 112, 5 quid misero princeps ist nicht nur ---- heraus keinen Rhythmus hat umzustellen idolum sep sepultura (de sep. pro freistand, ist die Stelle g ----<u>-</u>. - 1 hominum soboles immor Bursian ohne Noth un ---- - 124, 2 v ad ostentation(em) inge Halm angenommene Int sub remis vestris etc.; pungirt wo keine Klau randorum mandatorum langt eine Aenderung e weder (mit Halm) verbe Bursian; Subjekt venera

Einige weitere Von dienen sich zum Theil ander Isiskult ist eigent

- 128, 30 animadvers

disce \_\_\_\_, vgl. math

in Ordnung (Firmicus liebt die attractio inversa), der Rhythmus (illam quam despicis \_\_\_\_) und der Sinn (vgl. zB. Apostelgesch. 2 καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ώσεὶ πυρός . . . καὶ ἐπλήσθησαν πάντες ώσεὶ πνεύματος ἁγίου). - 79, 10 'der Attiskult ist ein Symbol für Saat und Ernte. Aber wozu das Symbol und noch dazu in dieser Form: itane non erat aliud quod diceretur? itane non erat quod in agendis Deo summo pro frugibus gratiis faceret misera mortalitas? ut agas ululas, ut gaudeas plangis' usw. Also gab es doch etwas was die Menschen in agendis Deo gratiis thaten. Demnach muss es auch in der zweiten Frage heissen itane non erat (aliud) quod usw. — 80, 10 hunc eundem id est aerem. Dass das keine Glosse ist, wie Wower meinte und nach ihm Halm, hat schon Kroll in der Wochenschrift aaO. durch Vergleich der Parallelen aus der mathesis gezeigt. Aber auch aus der christlichen Schrift selbst lässt es sich beweisen, denn wer, wie Halm, in der Wendung 106, 4 in apocalypsi id est in revelatione das Interpretament tilgt, vernichtet den Rhythmus \_\_\_\_ (vgl. auch 116, 6; 126, 17). Und an einer ganzen Reihe anderer Stellen war Halm ohnehin durch den Zusammenhang und Wortlaut genöthigt, das id est stehen zu lassen (108, 8; 109, 2; 117, 24 und 27; 118, 10). Auch ein Zeichen wie flüchtig er mit diesem Texte glaubte verfahren zu dürfen! 89, 10 Sol spricht zu den Heiden quis vos, caduci homines . . ., ad hoc tantum facinus impegit, ut profano nefariae cupiditatis errore et mori me dicatis arbitrio et vivere. Vor arbitrio muss ein Adjektiv ausgefallen sein wie mortali oder alieno oder vestro, am wahrscheinlichsten wohl das letzte, vergl. 90, 10 - 92, 5 wer die heidnischen sacra verehrt, aut malis suis solacium quaerit aut facinora eorum tacita cogitatione conlaudat hoc optans, hoc quaerens . . . ut et sibi liceat, quod diis suis licuit. Unklar ist sowohl, worin hier der Trost für eigene mala bestehe, wie das folgende eorum, das bei der überlieferten Textgestalt gar keinen Bezug hat. Aus dem ganzen Zusammenhang der ersten Kapitel ergiebt sich die sichere Besserung: aut diis suis solacium quaerit; Vergl. insbesondere 78, 25 (die Phryger haben den Attisdienst eingerichtet, ut satis iratae mulieri facerent aut ut paenitenti solacium quaererent) und 87, 24 (Hennenses ut possent maternis luctibus ex aliqua parte invenire solacium, inferorum regem virginem rapuisse finxerunt). — 94, 22 Eure Tempel verlegt ins Theater; alter dignior locus religionibus istis inveniri non poterit;

illic amores deorum vilis turba decantet, illic casus mortesque saltentur, illic deorum templis ab impiis et facinerosis magistris melius mens perdita et adulterium docetur et facinus. princeps schreibt wenigstens in templis, aber das bessert nicht viel, denn illic geht ja auf die Theater. Nun stammen nur die Buchstaben plis von P, tem dagegen von p. So scheint mir evident, dass zu schreiben ist illic deorum exemplis. Vergl. 93, 1 und 11, bes. aber Z. 24 hominibus peccare cupientibus facinorum via de deorum monstratur exemplis. — 98, 19 das Palladium ist beim Brande von Troia und von Rom ex utroque incendio gerettet worden, sed reservatum non propriis virtutibus sed humano praesidio: ab utroque enim loco homines liberant et translatum est ne humano flagraret incendio. ab utroque loco liberare ist ein sehr absonderlicher Ausdruck. Ich würde aber nicht rathen ab zu tilgen, sondern schlage vielmehr statt loco vor foco in dem bekannten Sinn, der, schon lange vor Firmicus begegnend, in die romanischen Sprachen hinübergegangen ist. Vgl. das folgende: tanto numini humana fuerunt praesidia necessaria et ne arderet humanum quaesivit auxilium. Ob übrigens mit Bursian liberarunt zu schreiben ist, erscheint mir sehr zweifelhaft; die Klausel verlangt es nicht (500-00), verträgt es aber freilich (=---). - 101, 1 Kapitel 17 beginnt accipite.. sacrosancti principes.. nomina eorum qua sunt ratione composita. Im vorausgehenden ist nichts worauf corum sich beziehen könnte; also ist deorum zu schreiben; vgl. 102, 1. Genau dieselbe Verbesserung war mathes. 172, 25 nöthig. -106, 9 intimandum est quid etiam nobis de hac ipsa re tradat evangelica disciplina. Vielmehr est etiam quid nobis, denu auf Stellen aus dem alten Testament und der Apokalypse folgen jetzt solche aus den Evangelien. - Das 118, 29 von Halm, 128, 15 von Bursian geänderte ne ist beidemal in Ordnung; es steht in seiner spätlateinischen Bedeutung = si forte (Rönsch It. u. Vulg. 401, Heraeus Archiv f. Lex. XIV 123). Danach ist 117, 17 zu beurtheilen.

Unmittelbar nach Abschluss der Seminarübungen, denen die vorstehenden Bemerkungen entsprungen sind, reiste einer unserer Studirenden nach Rom. Ich veranlasste ihn zu einer Nachprüfung von P, und im folgenden wird er selbst über seine überraschend günstigen Ergebnisse berichten. Wie weit im ganzen und einzelnen bestätigt wird, was ich gefunden zu haben glaube, mag der Leser beurtheilen.

Breslau.

## NEUE FIRMICUS-LESUNGEN

Einen Aufenthalt in Rom während der Herbstmonate des verflossenen Jahres benutzte ich auf Anregung meines verehrten Lehrers, Herrn Professor Skutsch, dazu, die verblassten und theilweise von einer jüngeren Hand rescribirten Partieen des cod. Vat. Pal. 165, der einzigen Handschrift, in welcher uns die kleine Schrift des Julius Firmicus Maternus de errore profanarum religionum erhalten ist, noch einmal zu untersuchen. Mein Hauptzweck war dabei zunächst festzustellen, inwieweit die Emendationen, die von Kroll und Skutsch unter Beobachtung des stehenden firmicianischen Sprachgebrauchs und durch Gebrauch anderer kritischen Hilfsmittel gefunden worden sind, in dem Urtext der Handschrift eine Stütze fänden. Bald aber zeigte es sich, dass vielfach auch sonst die Urschrift, wenn auch nicht ohne Schwierigkeit, noch zu erkennen war, und dass nur von den ersten Kollatoren, Bursian, Wilmanns und Lorenz, nicht die Renügende Mühe und Sorgfalt auf die Entzifferung dieser schwierigen Stellen verwendet worden ist. So gelang es mir an einer Brüsseren Anzahl von Stellen den richtigen Text festzustellen.

Wenn ich nunmehr die Ergebnisse meiner Kollation vorege, so habe ich nicht nur die neuen Lesungen mitzutheilen,
ondern auch die Bursiansche und die Halmsche Ausgabe an einer
Reihe Stellen zu verbessern, an denen sie entweder die erste und
weite Hand nicht genügend auseinanderhalten (vor allem auf
fol. 1 a) oder, was noch häufiger ist, als unsicheren Text bezeichnen, was doch ganz sicher in der Handschrift zu lesen ist.

Zuvor jedoch ein Wort über die lokale Vertheilung der erloschenen und rescribirten Partieen. Es ist bisher noch nicht hervorgehoben worden, wie es kommt, dass die verdorbenen Stellen über das ganze Buch verstreut sind: es handelt sich immer um die äusseren Seiten der einzelnen Quaternionen, welche naturgemäss, solange die 5 Hefte nicht zusammengebunden waren, am meisten den zerstörenden Einflüssen ausgesetzt waren. Thatsächlich sehen wir, dass die am schlimmsten mitgenommenen Seiten fol. 1 a, 5 a, 12 b, 13 a, 20 b, 21 a, 28 b, 29 a sind; fol. 1 a beginnt den ersten Quaternio (dessen 2 erste und 2 letzte Blätter bekanntlich fehlen), fol. 5 a den zweiten, 13 a den dritten, 21 a den vierten, 29 a den fünften Quaternio; fol. 12 b schliesst den zweiten, 20 b den dritten, 28 b den vierten Quaternio. Hingegen ist fol. 4 b gut erhalten, weil es, bevor die beiden äusseren Bogen des ersten Quaternio verloren gingen, eine innere Seite bildete. Ebenso stand es zu Anfang mit fol. 1 a, doch war es nach dem Verlust der äusseren Bogen die erste Seite des ganzen Buches und gelangte so in den gegenwärtigen, beklagenswerthen Zustand.

Ausser diesen äusseren Seiten der Quaternionen sind es nur vereinzelte Stellen, an denen die Schrift erloschen und theilweise nachgezogen ist.

Die neugefundenen Lesungen habe ich, soweit es erforderlich schien, durch Heranziehung von Parallelen aus beiden erhaltenen Werken unseres Schriftstellers als dem firmicianischen Sprachgebrauch entsprechend nachzuweisen gesucht.

Für fol. 1 a gebe ich zunächst eine Abschrift, welche genau angibt, was von erster Hand noch erkenntlich und was von zweiter Hand übergeschrieben ist. Als einzig sicheres Merkmal konnten hier wie überhaupt die Buchstabenformen dienen. Auf die Farbe der Tinte ist nichts zu geben; bald ist die erste Hand dunkler, bald die zweite. — Die im folgenden gegebene Zeilenabtheilung ist die der Handschrift.

### fol. 1 a (75, 1—76, 12 Halm).

| m | . 1. quod in fabricacione hominis ar.if                 |
|---|---------------------------------------------------------|
| m | .2 acione hominis artifex effecit ut antea              |
| m | .1. diximus annuis pdito24 co.m.n                       |
| m | . 2 mus ito4 commonitionibus ac excommuni               |
| m | .1. specialiter retexenda sunt                          |
|   | nib;ciater reen in testificationem veritatis            |
|   | .1. manifestis r. ioni                                  |
|   | . 2. manifestis rationib; exčplorūgz testimoniis divi   |
|   | .1. natione pb.bim . er di.b p a                        |
|   | . 2. natione phabimus per diabolu esse iveta & perfecta |
|   | .1. ut per h.c. ps ma spe                               |
|   | .2 per hoc sps maculata cog ũ spe sluce se              |

m. 2. fun . . . sta calamitatis metuendae certamina

Zeile 22/23 steht aquarum, aquis, aquas nur von 2. Hand, P bietet aquae, aquam; der Singular ist also an allen 4 Stellen einzusetzen. – Z. 26 metuendae p; Skutschs Emendation metuenda ist also nur eine Aenderung an m. 2. —

Die nächste unsichere Stelle ist 78, 4. Hier schreibt Halm mit a: Cur plangitis fruges terra e et crescentia lugetis semina? und bemerkt dazu: litterae terrae et cres evanuerunt in P. — Dass der Text so nicht richtig sein kann, zeigt der Rhythmus von plangitis fruges = \_\_\_: hier schloss offenbar ein Kolon. Weiter waren die Worte crescentia lugetis semina deutlich nichts weiter als eine neue Form für den schon einmal durch die Worte plangitis fruges ausgedrückten Gedanken. Sicherlich hatte also hier Firmicus nach bekannter rhetorischer Manier ein korrespondirendes Doppelkolon gebildet. Die Richtigkeit dieser Kombination ergab sich bei genauerem Zusehen: nicht terre, wie a gelesen hatte, sondern, nur ein wenig anders, Cur re steht thatsächlich in P; et hatte a dem Sinn zuliebe willkürlich eingefügt. — Die ganze Stelle lautet nunmehr mit kunstgerechter Anapher: Cur plangitis fruges, cur recrescentia lugetia semina? - Ueber den rhythmischen Schluss des zweiten Gliedes s. unten (S. 292).

Auf fol. 3 a sind mehrere Stellen stark verblasst. **78**, 30 steht nicht, wie Halm, der editio princeps folgend, schreibt: voluere, sondern, wie Skutsch vermutete: volunt. sich die Klausel: volunt sacerdotes = \_\_\_\_. Dieses volunt gebraucht Firmicus gerade in unserer Schrift besonders gern und häufig. Man lese, wenige Zeilen nach der fraglichen Stelle, (79, 1 ff.): . . . etiam haec sacra physica volunt esse ratione composita: amare terram volunt fruges, Attin vero hoc ipsum volunt esse, quod ex frugibus nascitur, poenam autem quam sustinuit hoc volunt esse, quod falce messor maturis frugibus Vergl. ferner: 77, 19; 77, 23; 78, 21; 80, 10; 80, 13; 80, 29; 88, 25; 89, 3; 92, 21; 99, 5; 101, 5; 101, 18. Auch in der Mathesis verwendet Firmicus dieses volunt in ähnlicher Weise. Cf. I 8,3: Hanc namque, quam dicunt himarmenen, volunt naturae hominum ceterarumque animantium quadam societate coniungi ... Omnia vero, quae ad cursum vitae pertinent, in nostra volunt esse posita potestate . . . Vergl. ferner II 8, 2; III 1,2; III 1, 7 usw. — Das Perfectum voluerunt erscheint nur dreimal kurz hintereinander in de err. pr. rel. 101, 4; 101, 12; 101, 14 und ebenso in den ersten 3 Büchern der Mathesis nur in einem Capitel: III 1, §§ 1, 7, 11 (zweimal), 13, 17. Die Form voluere begegnet niemals.

Firmicus fährt fort (78,30 ff.): Sie annuis sacris cum honore terrae istius funeris pompa componitur, ut cum persuaderetur hominibus quod colant terram, miseri funeris venerentur exitium P; et cum persuaderetur... venerantur falsch a Halm. Die Verbindung ut cum findet sich zB. in der Mathesis I 8,4: et in tam inepta disputatione licentia se argumentationis extollit, ut, cum fato animadvertendi quodammodo licentiam tribuat et totius potestatis concedat imperium, id quod minus est ei deneget, ... II 18,3: Scienda sunt haec autem omnia, ut, cum ad apotelesmata venerimus, cuncta miscentes et temperantes sententias nostras fideli veritatis ratione firmemus.

Die nächste zu verbessernde Stelle ist 79,15 ff. Hier las man bisher, a folgend: Quid hoc frugibus profuit, ut fletus suos annuis ululatibus seminent, ut strati funeris calamitatibus ingemescant, quod dicant physica ratione compositum. Da fletus seminent Unsinn ist, conjicirte Halm statt fletus: fetus - recht unglücklich, denn abgesehen davon, dass man nicht Früchte, sondern Samen sät, ist fletus offenbar hier an seinem Platze. In dem Verbum seminent musste vielmehr die Corruptel zu suchen sein. Dies erkannte Dieterich und schlug die leichte und ansprechende Aenderung geminent vor (s. Hepding, Attis S. 49). Die Wahrheit hatte er aber doch damit nicht getroffen, sie ergab sich aus einer genaueren Betrachtung der fast ganz erloschenen Stelle in P. sc las man, aber re mit der geläufigen Hochziehung des Hakens des r vor folgendem e steht wirklich da; es folgt nicht: min, sondern mit der gleichen Zahl von 6 Grundstrichen: nou - also nicht seminent, sondern: renovent. sletus renovent empfiehlt sich von selbst; es bedarf kaum des Hinweises darauf, dass renovare auch sonst bei F. vorkommt. Von viel höherer Bedeutung ist es zu hören, dass dann nicht das kaum verständliche ut strati funeris, sondern das ohne weiteres durchsichtige: ut renati funeris steht. Das rhetorische Oxymoron renati funeris und die Parechese renovent ~ renati — da haben wir unsern Firmicus, wie er leibt und lebt! Einige Parallelen mögen dies beweisen. Zu unserer Stelle vergl. besonders 100, 8: ut tristis lamentationis exitus renovatus annuis luctibus renascatur. Ferner 77, 10: alia est aqua, qua renovati homines renascantur. 104, 24: caelesti cibo renovate hominem perditum, ut quicquid in vobis mortuum est divinis beneficiis renascatur. math.

I 4, 9:... ut (Luna)... renata fulgidi splendoris ac renovata luminis ornamenta circumferat. — renovate allein steht ausserdem 120, 11 und 26; renasci: 77, 1; 79, 12; 85, 13; 110, 13; math. III 1, 9. — (ululatibus renovent = \_\_\_\_\_\_\_.)

Alles Uebrige auf fol. 3 a, was Bursian und Halm als unsicher bezeichnen, ist sicherer Urtext von P, so insbesondere auch die Sätze, die 79,17 beginnen: Lugetis et plangitis et luctus vestros alia ratione celatis. Novit agricola, quando terram aratro dimoveat, novit, quando | - hier, nicht nach sulcis, schliesst fol. 3 a — sulcis frumenta committat . . . Jedes Wort ist hier firmicianisch. Allein in der nächsten Umgebung unserer Stelle finden wir eine Fülle von Parallelen. Man vergleiche die oben behandelte Stelle 78, 4: Cur plangitis fruges, cur recrescentia lugetis semina? Cf. ferner: 76, 26; 76, 29; 77, 3; 77, 16; 78, 8; 78, 9; 78, 14; 78, 24; 79, 12; 79, 14. — Mit der Phrase alia ratione celatis vergleiche man 78,3: alio genere celetur. Das Verbum celare, ein Lieblingswort des Firmicus, steht allein auf S. 79 noch dreimal: Z. 1, 25, 26. — Der Ausdruck novit quando ist durch die wiederholte Anapher gesichert. Auch die rhythmischen Klauseln sind überall intact: Firmicus schliesst die 4 parallelen, mit novit quando beginnenden Cola alle mit der gleichen Klausel \_\_\_ =: aratro dimoveat ~ frumenta committat ~ colligat se getes ~ tostas terat fruges. — Für die Richtigkeit der einzig bisher noch nicht belegten Worte terram aratro dimoveat findet sich ein Beweis anderer Art. Moore hat in seiner Dissertation (Julius Firmicus Maternus, der Heide und der Christ, Mchn. 1897) S. 49 ff. auf die Vorliebe des F. für poetische Ausdrücke, insbesondere die Häufigkeit von Vergilreminiscenzen aufmerksam gemacht und eine Reihe von Beweisstellen angeführt. Einen neuen Beleg gab Skutsch oben S. 265. Wo wir also an einer unsicheren Stelle des F. einen Vergilanklang finden, dürfen wir diese Uebereinstimmung als Beweis für die Richtigkeit des Firmicustextes in Anspruch nehmen. Auf diese Weise wird die Phrase terram aratro dimoveat gesichert durch Verg. Georg. II, 513: agricola incurvo terram dimovit aratro. Das Gleiche gilt für die Worte quid hoc frugibus profuit (79, 15) mit Hinblick auf Aen. VII 302: quid Syrtes aut Scylla mihi, quid vasta Charybdis profuit? —

Die letzten Worte auf fol. 4 b (82, 4) sind fast ganz erloschen. Lorenz hat serviat gelesen: es ist, wie Skutsch vermutete, serviatis noch zu erkennen. So ergibt sich der klare

Satz: Si hoc Romano nomine dignum putatis, ut Persarum sacris, ut Persarum legibus serviatis (= \_\_\_\_\_).

Es folgt, nachdem die 2 letzten Blätter des ersten Quaternio ausgefallen sind, fol. 5 a. Mit dieser Seite steht es fast noch schlimmer als mit fol. 1 a, weil hier fast alles, und zwar vielfach offenbar falsch, von 2. Hand nachgezogen ist. Nicht nachgezogen ist nur dasjenige, was der Corrector nicht mehr lesen konnte, was also schon damals ganz verblasst war. Auf dieser Seite ist es mir jedoch gelungen, grösstentheils noch die Züge der ersten Hand zu erkennen. Nachstehend gebe ich den hergestellten Text mit genauem Apparat der Lesarten von P und P und der Varianten von P0, wieder mit der Zeileneintheilung der Handschrift. — Wo Ligaturen fehlen (zB. agrestiu Z. 3), sind sie nicht mehr zu erkennen.

### fol. 5a (82, 5-83, 16).

quae armata clipeo lorica tecta gladiis \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\* consecratur. † Tertia etiam pars est quae in asperis
secretisque silvarum agrestium ferarum sortitur imperium.

Ultima pars tripertitae istius divisionis ostendit

libidinum vias, quae prava desideria quaeque praeposterae
cupiditatis monstrat inlecebras. Ideo unam partem
capiti adsignant, ut hominis iram quodammodo denotare videatur. Aliam in corde statuunt, ut diversarum cogi-

<sup>1.</sup> que armata cli.e. lor... tec... ladiis P; quae armata clipeo lorica tecta p; ut armata clypeo lorica thoracae gladio et hasta u. 2... consecratur. T.r. ia etiă pars est que in asperis P; ... consecratur. Tertia etiá pars est quae . . . p; qua a || altera ci. Bursian; possis etiam conicere alia, cf. v. 8. 3. secretisq3 s.lvaru agrestiu feraru sortit.. imp.r.. P; silvaru agroru feraru societate comphedit p; agrestiumq; ferarum sortita imperium a || agrestium coni. Halm, in imag. photogr. vid. Skutsch. 4. Ultima pars tripertite . stius di**v..ion.s.st...** P; ... tite istius divisionis estimat  $p \parallel$  ostendit ci. 5. libidin $\dot{\mathbf{u}}$  vias que prava desideria qu.  $q_{\delta}$ . postere P; li-Skutsch. bidinu vias... desideria quaeqi sopores p; praeposterae a, Kroll (Bl. phil. Wchschr. 1897, 1481), in im. phot. vid. Skutsch. 6. cupiditatis monstrat inlecebras. Ideo una parte. P; cup. m. in tenebris. I. un. p. p; soporis in marg. dextra add. p; monstrant a; inlecebras a Kroll Skutsch. 7. capitis adsignant ut hominis ira quodam..o deno.. P; cap. ads. u. h. Alia quoda modo renis esse p (es in marg. dextra, se in linea sequ.); iram denotare a || capiti Halm, qui tamen capitis esse in P nescit. deatur. Alia in cor.. statuunt ut diversaru cogi Pa; se.... ntur (pro videatur)....in corde ponunt ut iecoris p || videatur iam coniecerat Skutsch.

#### Z egler

var storem, plas multiplici intentione cos molius silvarum tenere videatur. Tertia in accere, un le libido nascitur et volupta ti geritika i seminum collecta fecunditae r rules les terrom capiditatis exagitat. the tasta days of diligenter aspicite, ut fat tum rata contains inpugnet. Si dividitar entic star liverso efficaciae genere separati tora it such timespit ease quod fuerat. . e is est and tra alind libido. Animam er ista i sso,vit, et patitur maximam ex ist . . Dann, nec integram sui speciem res pla , e. tres † contrariss separata divid er us to me, at ex apsa divisione mortalis Quot , dest dividi corpus est. Corpus a sac i it de Ergo si anima dividitur, co Ni e tjus est, necesso est sit ista ipaa O care a empris istina ac praeclara comm s percheium ex ista consecratione contra istorum ac sacris animas no Die neuen Lesungen entsprechen alle dem Sprachgebrauch des Firmicus und erklären die bisher verdorbenen und unverständlichen Stellen. Zudem werden durch sie die geforderten rhythmischen Klauseln hergestellt.

- Z. 3 (82, 7) sortitur imperium = - - - -. Beide Worte sind dem Firmicus geläufig. Zufällig erscheint sortiri sonst nicht in dem Buch de err. pr. rel., öfters aber in der Mathesis, zB. II 2, 1; II 15, 4; II 26, 4; II 28, 3; II 28, 4; II 30, 6; III 7, 14; imperium verwendet Firmicus auch sonst gern wie hier zur Bildung der Klausel am Satzende. Cf. 94, 16: traxit imperium; 100, 19: commisit imperium; 109, 19: deformabatur imperium; 111, 11: sustentas imperium; 113, 24: donat imperium; 125, 26: propagastis imperium; 130, 29: gubernetis imperio (die letzten Worte der Schrift); math. I 2, 4: denegabit imperia; I 8, 4: concedat imperium; I 7, 38: promittebat imperia; III 3, 20: decernit imperium; III 4,8: committatur imperium; III 5,3: faciet imperia; III 5, 34: tradatur imperium. — Ebenso wie an unserer Stelle ist die Klausel durch eine dem Schlusswort vorangehende, auf -tur trochäisch auslautende, passive Flexionsform gebildet in den angeführten Beispielen 119, 19; math. III 4, 8; III 5, 34.
- Z. 4 (82, 8) ostendit. Nach dem als alt sicher erkennbaren st glaubte ich ra zu lesen und ergänzte stravit. Da die Lesung aher unsicher ist, so ist wohl das von Skutsch vermutete, dem strmicianischen Sprachgebrauch eigenthümliche ostendit als wahrscheinlicher vorzuziehen.
- Z. 5 (82, 9) praeposterae cupiditatis inlecebras. praeposterus it ein Lieblingswort des F., das er besonders gern in Verbinung mit cupiditas oder ähnlichen Worten gebraucht. Cf. 93,8: raeposteras Martis cupiditates; math. II 30, 13; praeposterae ipiditatis instinctu; III 3, 11: insana cupiditate praeposteros; I 6, 29: libidinosa cupiditate praeposteros; III 11, 9: amoris iiusdam praeposteras cupiditates. — De err. pr. rel. 87, 1: praeosteri amoris incendiis [wozn Moore, aaO. S. 18 die Parallelellen math. VII 15, p. 203, 51 (der Baseler Ausgabe von Pruck-2r 1551) und VIII 6 p. 216, 51: praeposteri amoris studiis occuati anführt]; math. III 6, 22: praeposteris libidinum ardoribus. uch allein oder in anderen Verbindungen begegnet praeposterus. f. math. I 2, 3: elata iactantiae animositate praeposteri; III 3, 16: tultam iactantes animositatem, praeposteros et . . .; III 7, 10: raeposteris dementiae casibus. — Auch inlecebrae in ähnlichen rerbindungen wie an unserer Stelle ist Firmicus geläufig. Vgl.

math. I 2,7: luxuriosas libidinum illecebras; III 4,36: assiduis amorum inlecebris (nach Krolls sicherer Herstellung Hermes XXIX 526); III 6,29 u. III 11,1: amoris inlecebrae. Ferner de err. pr. rel. 95,16: erroris inlecebras; math. I 5,3: copiosas orationis inlecebris; II 30,12: spectaculorum illecebris; cf. Kroll, Bl. phil. Wchschr. 1897, 1481 u. Hermes XXIX, 526.

Z. 7 (82, 10) capiti scripsi: capitis Ppa. Es ist unbegreiflich, wie Lorenz capiti lesen konnte, da doch die alte wie die neue Hand ganz deutlich capitis bieten. Trotzdem wird man capitis in capiti ändern müssen. Denn offenbar entspricht das unam partem (Z. 6) dem aliam in corde statuunt (Z. 8) und dem tertia pars constituitur in iecore (Z. 10). Es handelt sich also um einen Theil der Seele, und zu unam partem ist animae zu ergänzen. Der Sinn ist: Einen Theil der Seele weisen sie (die Verfechter der Lehre von der Dreiteilung der Seele) dem Kopfe zu, sodass er den Zorn (den Affekt) gewissermassen zu kennzeichnen scheint. Genau in Inhalt und Form correspondiren wird fortgefahren: Den anderen Theil der Seele versetzen sie ins Herz, sodass es das urwaldartige Durcheinander der verschiedenes Gedanken zu enthalten scheint. - So müssen wir die Worte wohl verstehen nach Z. 2. - Der dritte Teil der Seele wird in der Leber stationirt, aus der Begierde und Wollust hervorwächst. Es wird also der Kopf als Affectscentrum, das Herz als Verstandescentrum, die Leber als Sinnlichkeitscentrum bezeichnet. Wollten wir das überlieferte capitis halten, so müssten wir es von unam partem abhängig machen. Dadurch würde aber nicht nur der ganz neue und kaum mögliche Sinn hineingebracht werden, dass ein Theil des Kopfes, nicht der ganze Kopf, die ira beherberge. sondern es würde auch die oben besprochene, klare Corresponsion unam partem ~ aliam ~ tertia pars zerstört werden, und ein zweiter formaler Grund — wir wären genöthigt adsignan! ohne nominales Dativobject direkt mit dem alsdann final zu fassenden Satz ut ... videatur zu verbinden. — Die eben zu rückgewiesene Auffassung hat wohl die Aenderung des ursprüng. lichen capiti in capitis veranlasst. — Für capitis würde die rhythmische Klausel sprechen: capitis adsignant = 550\_\_5; allein vor ut ist sie nicht erforderlich und steht auch nicht an der entsprechenden Stelle des folgenden Satzes: aliam in corde statuunt.

Z. 7 (82, 10) iram denotare videatur. Der Corrector, der aus denotare: renis esse machte, hat das r von denotare für s gelesen. S. o. S. 277 zu 79, 15. — Das Compositum denotare ist sonst

bei Firmicus nicht geläufig, während er das verbum simplex notare öfter braucht. Math. III 5, 16 steht denotatio, allerdings in der Bedeutung 'Beschimpfung': (Sol) faciet periuros perfidos et crebris ob hoc denotationibus miseros. — Dass die ira hier als erster Teil der Seele genannt sein muss, erhellt aus Z. 17 (83,7): aliud enim mens est aliud ira aliud libido. Die ira ist es auch, auf die sich die im übrigen durch den Ausfall der 2 letzten Blätter des ersten Quaternio und das völlige Erlöschen des zweiten Theils der ersten Zeile von fol. 5 a rettungslos verderbene Stelle bezieht: quae armata clipeo lorica tecta gladiis ... consecratur. Denn der diesen Worten folgende Satz: altera etiam pars est ... betrifft offenbar die mens (cf. Z. 10=83, 1), der dann folgende: Ultima pars ... die libido. — denotare videalur ergiebt die Klausel \_\_\_\_\_ oder auch \_\_\_\_\_\_.

- Z. 8 (82, 11) statuunt Pa. Trotz Halms Note: cuius verbi millum vestigium in cod. est ist statuunt mit Sicherheit zu lesen. Das Wort ist bei Firmicus selten, aber nicht ungebräuchlich, cf. 84, 27; 91, 18; 99, 2; 108, 2; math. I 3, 7; I 8, 5; II 30, 5 aw. Gestützt wird statuunt durch die neue Lesung in
- Z. 10 (83, 1) constituitur Pa: Firmikus setzt zuerst das Verbum simplex, dann das compositum. Dass nur constituitur, nicht construitur (p, Halm) stehen kann, geht einmal aus dem Sinn hervor, denn construitur ist unverständlich, sodann aus der Thatsache, dass construere sowohl in unserem Werke als in den ersten 3 Büchern der Mathesis überhaupt nicht vorkommt, während ich mir für constituere aus de err. pr. rel. nicht weniger als 12, aus math. I—III nahezu 400 Belegstellen notirt habe.
- Z. 12 (83, 2) genitalium seminum collecta fecunditas Ppa: die ganze Phrase steht wörtlich auch math. III 1, 9.
- Z. 15 (83, 2) in pugnet P. Dieselbe Schreibung ohne Assimilation findet sich in einem Theil der alten Hss. der Mathesis. S. I 3, 5; I 3, 7; I 4, 14; I 7, 35; II 13, 6; II 14, 2; II 28, 2; II 29, 17; III 4, 10 usw. und dazu die Noten von K. u. S. Ebenso schreibt P. inlecebrae (82, 10 u. 95, 16); nur so war die Corruptel 82, 10: in tenebris und math. III 4, 36: in latebris möglich. Vgl. auch die zu 82, 10 aus der Mathesis angeführten Stellen.
- Z. 22 (83, 12) sqq. Quid etenim? Quod potest dividi corpus est. Corpus autem necesse est esse mortale P. Wir haben eine Reihe von 5 cretici, 1 ditrochaeus, 1 creticus, 1 trochaeus. Durch das Bestreben des F. möglichst viele Kretiker

ander zu bilden, ist vielleicht das sonst ganz unerträgid etenim? entstanden und möglicherweise für echt zu Durch den Rhythmenfluss wird ferner die neue Lesung

识证别

is joigt

91.11

wie dr

THE W

1 / 186

1

'a leserib

autem gesichert, welche vor dem Halmschen quod corpus dem den Vorzug hat, dass das corpus noch schneller auf nmen wird, wodurch sich die zweite Prämisse unmittelbarez lebhafter an die erste anschliesst. - Die neue Lesung finde

eine Stütze in a: Quod autem corpus est.

Z. 25 (83, 13) sqq. Si corpus est, necesse est sit ... a ipez rtalis P. Dass illa oder besser ista zu ergänzen ist (über die rliebe des F. für iste s. Moore aaO. S. 14), beweist der Kre-

7.27 (83, 15) consecratione P. Dieses Substantivum steht Jusserdem 81, 29; 84, 28; 91, 18; math. III 5, 15. Viel häufiger ist das Verbum consecrare, welches in de err. pr. rel. nicht weniger als 24 mal vorkommt (78, 25; 80, 12; 82, 5; 83, 19; 83, 22; 86, 21; 88, 5; 88, 15; 88, 21; 89, 13; 90, 25; 91, 23; 91, 30 97, 5; 97, 15; 97, 27; 99, 9; 99, 26; 103, 12; 111, 24; 119, 7= hier um eine consecratio, die heiligen Lehren einer religiösen 121, 10; 122, 27; 126, 9), dazu math. III 10, 3. Sekte handelt, oder dass wenigatens Firmicus die vorgetragenen Anschauungen dafür ansieht, geht aus den gleich darauf folgenden Worten hervor (83, 18): Sic sunt, gacratissimi imperatores, elementa a perditis hominibus consecrata. Von der ira, dem einen Theil der Seele, wurde Z. 2 (82,5) gesagt: quae armata ... consecratione confertur ergiebt eine legitime Klausel; cf. 84, 28: consecratione component und unten 8.292 zu 109, 2. Cicero hat öfters Ablative auf -one an gleicher Stelle zur Klauselbildung verwendet (s. J. Wolff, de claus. Cic. S. 619); über den gleichen Gebrauch bei Späteren a. Skutsch, Philol

Z. 28 (83, 16) sc sacris P. Der Herausgeber der ed. 1 erkannte das a von ac, das Anfangs s und das r von sacris ergänzte absurditatum; Bursian sah anscheinend nur das r schrieb nugarum. Dass sacra an die Stelle passt, beweist 61, 194. oben zu consecratione Ausgeführte: die eben von F. bekän Lehren sind commenta, Erdichtungen, und sacra, Mysterien Der Ausdruck commenta ac sacra streift an ein Hendiady Das Wort sacra als 'Mysterien' ist in de err. pr. rel. ordentlich häufig. Cf. 76, 11; 77, 26; 78, 2; 10; 12; 27; 81, 24; 27; 82, 4; 84, 28; 91, 27; 92, 4;

100, 10; 120, 11; 14; 17; 19; 127, 7; math. II 30, 1; III 5, 27 (zweimal); III 6, 18.

Es folgt fol. 12 b und fol. 13 a mit einer Anzahl erloschener oder rescribirter Stellen.

94, 10 et filium und fugitivus, was Halm als unsicher kursiv druckt, ist in Richtigkeit. fugitivus, ein bei F. nicht seltenes Wort, ist in ähnlicher Weise wie hier (fugitivus absconditur) zur Bildung der Klausel verwendet math. I 7, 37: fugitivus accedat. — Eine kleine Rippe im Pergament befindet sich Berade so vor dem zweiten i in fugitivus, dass man versucht ist -tavus zu lesen: daher stammt die Lesart von a: a Spartanis.

94, 14: O ra.. di (?) deflendique casus P; cultus a, edd. - casus wird von F. sehr häufig gebraucht. Fast gleich un-Serer Stelle ist math. III 4, 25; flebiles ... casus; cf. auch de er. pr. rel. 103, 10: Esau casus suos misera lamentatione defle-Vit; ferner: 76, 27: miserandum casum regis sui; 94, 22: casus Portesque; 98, 16: ex urbium casibus; 100, 7: acerbarum mortium casus; 101, 20: ex bellorum casibus; 101, 23: ex humanis Casibus; 106, 26: in acerbis casibus; 122, 30: per varios casus; **Cf.** math. II 20, 9; II 20, 12; II 28, 2; III 2, 15; III 5, 7 = 100, 7; III 5, 18; III 7, 10; III 7, 12; III 13, 12 usw. — Die Vorliebe für dieses Wort hat Firmicus von Vergil übernommen cf. Aen. I 9; 204: per varios casus = Firm., de err. pr. rel. 122, 30 (s. o.); 221: nunc Amyci casum gemit ~ 103, 10 (s. o.); 240; **599**; 614; 615; 623; 754; II 10; 93: et casum insontis mecum indignabar amici, (s. o. Aen. I 221); 105; 507; 563; 750; III 183; 265; 299; 317; 504; 709; IV 560; V (201); 350: ne liceat casus misereri insontis amici (cf. Aen. II 93 u. Firm. de err. 76, 27 u. 103, 10, s. o.); V 453; 700: casu concussus acerbo (cf. Firm. 106, 26 s. o.); 869; VI 32; 377; 475; 531 usw. — Die unsichere Lesung ra.. di liesse nur die Ergänzung rabidi zu; dieses Wort weiss ich aber sonst bei Firmicus nicht zu belegen und kann daher diese Lesung nicht mit der gleichen Bestimmtheit hinstellen wie die anderen. Nahe liegt caduci, cf. math. II 20, 12: caducis miseriarum casibus; nicht allzu fern steht auch acerbi, was mehrfache Parallelen bei Firmicus hätte (s. o. 100, 7; 106, 26; math. III 2, 15; Verg. Aen. V 700).

Von 94, 21-95, 11 gebe ich den neuen Text im Zusammenhange. Wo im Folgenden nicht anderes bemerkt wird, ist alles sicher lesbarer Text von P.

Halm

- 94, 21 illic amores deorum vilis turba de cantet, illic casus mortesque saltentur, illic deorum exemplis ab impuris et facinerosis magistris melius mens perdita et adulterium docetur et facinus.
  - 25 Discite etiam, sacrosancti imperatores, venerandum Alexan | driae numen unde sumpsit exordium, ut et huius inepta fragi | litate detecta ad veritatis exordium mortalitatis no-
- 95,1 strae sermo | revocetur. Cum in Aegypto aeris ardore arescentibus frugibus mali | tiosa famis immineret, ..... religioso patriarchae semine procrea | tus iuvenis interpretatus somnium regis totum quicquid | imminebat ostendit.
  - s loseph erat, Iacob filius, qui ob pudicitiam | in carcerem abreptus post interpretationem somnii fuit | particeps regni. Nam septem annorum collectis et servatis fruc | tibus alterius septennii egestatem divina mentis providentia mi | tigavit. Huic post mortem Aegyptii patrio gentis suae instituto | templa fecerunt, et ut iustae dispensationis gratiam 10 posteritas | disceret, modius, quo esurientibus frumenta diviserat, capiti | superpositus est.
- 94, 22 salt..tur P; saltentur von Halm schon ergänzt.— deorum ex.plis P, d. i. exemplis gemäss Skutschs Vermutung (welcher auch die Belege giebt).
- 94, 23 impuris P; impiis pa. impius hat an den wenigen Stellen, wo es von F. gebraucht wird, immer den eigentlichen Sinn 'gottlos, irreligiös'. Cf. 103, 17: sacrilegis et impiis; math. I 10, 10; nefaria et ... impia... scelera; III 13, 6: (Luna Mercurius Mars) sacrilegos, templorum spoliatores, iniustos impios inreligiosos homicidasque perficient. — Hier sollen die Priester aber nicht als irreligiös, sondern als unsittlich bezeichnet werden. Dafür ist bei Firmicus impurus eins der stehenden Wörter. Vgl. de err. pr. rel. 80, 21: impuri et impudici corporis; 80, 31: impuri corporis; 113, 26: impuro ore sacerdos; math. I 7, 41: impuris et effeminatis Antonii cupiditatibus; II 10, 2: indomitum inpurum libidinosum; III 6,4: infames libidinosos impuros; III 6, 14: inpuros libidinosos infames; III 6, 15: inpure et inpudice; III 6, 22: impura libidinosa; ebenda: infamis ... et qui res inpuras committit; III 6, 29: inpura aut libidinosa cupiditate; III 9, 1: turpes infames inpuros inpudicos cinaedos.
- 94, 26 ut & huius inepta P. Das & h ist nur ganz schwach erkennbar, deutlicher uius, welches a, Bursian und Lo-

renz für unis ansahen. inepta, ein oft bei F. vorkommendes Wort, hat schon Lorenz erkannt. Die Stelle bedarf nach der gegebenen Verbesserung keiner weiteren Erklärung.

- 95, 1 wurde von Kroll aaO. durch Vermuthung hergestellt cum in Aegypto aeris ardore arescentibus frugibus malitiosa fames immineret. Wirklich gelang es in P zu lesen: cu in egypt aeris ar o arescentibus frugibus malitiosa famis immi erd. Das Folgende ist gänzlich erloschen; es können 5-6 Buchstaben gestanden haben.
- 95, 2 religios o patriarchae semine P; religios i a, edd. cf. 95, 7: divina mentis providentia P; divinae a, edd.
- 95, 3 invenis interpretatus P; nicht: invenis Joseph interpr. (a, edd.); ebenso 95, 5 in carcerem a. reptus P; nicht: in carcerem missus, ereptus (a, edd.).
- 95, 4 Joseph erat Jacob filius. An diesen Worten musste man Anstoss nehmen, solange man annahm, dass der Name des Joseph im vorangehenden Satz schon genannt sei. Da dies nicht der Fall ist, so ist die Stelle in Ordnung. Der Gedankengang ist folgender: Als in Aegypten die Hungersnoth drohte, deutete ein Nachkomme des Patriarchen den Traum des Königs und sagte die Zukunft voraus: es war Joseph, Jakobs Sohn, welcher wegen seiner Keuschheit ins Gefängnis geschleppt worden war, nach der Deutung des Traumes aber Mitherrscher wurde.
- 95, 10 modius ist mit der sehr grossen uncialen Form () geschrieben, welche die Lesung Quo modo (a, edd.) veranlasst hat und auch soviel Platz einnimmt, dass Lorenz und Wilmanns vor esurientibus Raum für etwa 12 Buchstaben constatirten.
- 95, 10 capiti *Halm*; capitis *P*; auffälligerweise derselbe Fehler in der Ueberliefung wie fol. 5 a, v. 7 (82, 10). Von 95, 11 nomen etiam bis 96, 8 nutriatur ist der Text, wie Halm ihn giebt, ganz sicher lesbar, nur
- 95,14 steht nicht CAPIOCTOC (Halm), sondern CAPPAC-MEC, was also dem erforderlichen  $\Sigma \acute{\alpha} \rho \rho \alpha \varsigma$   $\pi \alpha \acute{\iota} \varsigma$  vollkommen entspricht.
- 96, 9 bietet a das unmögliche defensor Stoicorum. Lorenz las: s...r.rū, Halm ergänzte simulacrorum. Dies ist dem Sinne nach möglich, der Raum zwischen s und dem ersten r gestattet aber höchstens 3 Buchstaben. Die Wahrheit ist, dass in P, ganz sicher lesbar, sacrorū steht. Ueber die Bedeutung vergl. das zu fol. 5 a, v. 28 (83, 16) Gesagte. veritatis inimicus ist sicher.

Vor den nächsten beiden besonders verdorbenen Seiten, fi 20 b und 21 a sind noch einige Stellen zu erwähnen.

Zu 97, 27 bemerkt Halm: post sit in P vocabulum eran est quinque sexve litterarum, cuius prima littera a (Abaris adhuc dispicitur. Das radierte Wort war audit e. Der Schreit hatte eben (97, 25) geschrieben: Palladii etiam quid sit num audite. In Erinnerung daran schrieb er auch hier: iam qu sit audite. Er bemerkte aber sofort seinen Irrthum, radirte a dite und ersetzte es durch das richtige considerate.

Auf fol. 16 b hat die rechte, auf fol. 17 a die linke obe Ecke stark gelitten. Der Grund ist klar: es handelt sich die Mitte des 3. Quaternios, und die beiden Seiten lagen h nicht dicht genug aufeinander, um vor Verwitterung sicher sein. (Dasselbe galt auch für fol. 2 b und fol. 3 a, welch le tere Seite, wie wir oben sahen, mehrere verblasste Stellen zeig Die erste verdorbene Stelle (101, 5 ff.) ist von Weyman h gestellt worden (s. Skutsch im vorliegenden Hefte S. 263). I die zweite Stelle (101, 27 ff.) hat Skutsch ebenda Beziehung zu Cic. de nat. deor. II 70 nachgewiesen und für den Text unse Stelle nutzbar gemacht. Doch war auch noch Weiteres zu mitteln. Die Stelle hat zu lauten:

Halm

- 101, 27 videtis, ut vestros commenticios et fictos | deos turl 102, 1 lentus error excogitat, ut superstitionibus anilibus | formae nobis deorum traduntur et nomina. Sed ha omnia | veritas detexit et ratio sanae mentis invenit, investigatis om | nibus atque detectis, quae sacrilegus err absconderat, veri | tas servata luceret.
- 101, 27 ut vr.s.. menticios P; commenticios Skulsch. 101, 28.. cog... ut supstitionibus P; (error) excogit (= \_\_\_\_) habe ich ergänzt, da der Raum nicht mehr als 4— Buchstaben nach cog zulässt; vgl. 102, 1.
- 102, 1 nobis P, Skutsch. de | o.ũ..... r et nomi P: traduntur habe ich ergänzt im Anschluss an das traditae su der ed. pr. Ebenso gut wäre excogitet und tradantur. Uet die Verwendung trochäisch auslautender Passivformen zur Klaus bildung vgl. S. 281 das zu fol. 5 a, v. 3 (82, 7) Gesagte, insbesonde math. III 5, 34: tradatur imperium, u. de err. 94, 24: docetur et facin
  - 102, 2 detexit & ratio sane P.
  - 102, 3 atq3 de . . . tis P: detectis  $a \parallel$  veritas servata

veritatis semita pa; veritas (in v)ita Bursian. — Der erste Herausgeber (sowie der Corrector p) erkannte noch se, verlas ru als m und das schmal geschriebene, mit ganz kleinem Vorschwung versehene a als i (so auch die modernen Collatoren; die umgekehrte Verwechslung hat a 94,10 begangen, s. oben 8.285). servata passt ausgezeichnet an die Stelle und ist auch ein häufig von F. verwendetes Verbum. Cf. 84, 12; 91,9; 98,14; 15; 98,17 u. 18: reservare; 98,32; 99,27; 100,5; math. III 1,14; 7,9; 12,1; 14,10. Die Clausel ist erst jetzt in Ordnung: servata luceret = \_\_\_\_\_.

Wir kommen nun zu fol. 20 b und fol. 21 a.

108, 3 steht: ecce lapis iste erit vobis in testimonio P; mihi in testimonium a, edd. — vobis ist sehr verschwommen, ganz sieher aber in testimonio. — Weiter stimmt alles gemäss dem Halmschen Text bis 108, 31. Richtig ist also auch septentrion (108, 26), venerandin. minis 108, 26 (also numinis oder nominis), membra (108, 28). Dann folgt

108, 31 Cui autem restitit vel cui profuit lapis? P; remistit... parcit a. — restitit ist sicher trotz Reifferscheids entgegengesetztem Zeugnis (vgl. Halms Note: resistit a: restitit Bursian; neutrum in P exstare testatur Reifferscheid). Dass dann p, nicht p steht, sah Reifferscheid, der, der Wahrheit schon ganz nahe, proerit oder perit las. Für profuit spricht restitit, das parallel zu sich auch nur ein Perfectum verträgt. Beide Worte werden öfters von F. gebraucht. resistere ist — neben seinem sonstigen, nicht seltenen Vorkommen bei Firmicus — ein astrologischer Fachausdruck, den auch der Christ noch aus seiner alten Praxis beibehalten hat (wie vielleicht auch constituere, s. oben S. 283 zu 83, 1). Cf. math. III 3, 1: si nulla malivola stella sic ei posito (Iovi) ex aliqua parte restiterit; III 3, 2: Quodsi sic per noctem love posito malivola stella restiterit; III 1, 12: Quodsi sic posito love in nocturna genitura resistentibus ei his, quibus diximus, Luna ab eo recesserit; cf. III 3, 10 (zweimal); III 4, 39; III 6, 34. - prodesse, das in der Mathesis nicht sehr häufig begegnet (I 7, 40; I 7, 42 (zweimal); II 13, 5), ist in de err. pr. rel. geradezu ein Lieblingswort des Firmicus. 8. 77, 10; 79, 15; 87, 14; 88, 19; 89, 11; 98, 4; 98, 15; 101, 19; 109, 20; 119, 13; 120, 25. Unter diesen Stellen sind einige, welche sich mit unserer Stelle insofern noch näher berühren, als auch an ihnen von religiösen Symbolen gesagt wird, dass sie dem Menschen 'von Nutzen seien'. 77, 9 redet F. von der Wasser-Rhein, Mus. f. Philol. N. F. I.X. 19

verehrung der Aegypter und ruft den Heiden zu: frustra tibi hanc aquam, quam colis, putas aliquando prodesse. In Bezug auf eine Culthandlung in den Mysterien der Proserpina sagt Firmicus 120, 24: nihil tibi poterit ignis iste prodesse. 118, 31 redet F. von dem symbolum ταῦρος δράκοντος καὶ ταύρου δράκων πατήρ. Der Christ erkennt in der Schlange den diabolus und fährt ihn an (119, 12): tu haec faciens hominibus te miseris prodesse iactas. Vom Gott selbst gebraucht F. das Verbum prodesse 88, 18: ... ut (Graeci) deos dicant, deos esse credant, qui sibi aliquando profuerint. 98, 4: (vom Palladium ist die Rede) vendebatur deus, ut prodesset emptori, ... (98, 15) sed nec servavit aliquando nec profuit. - Diese Parallelen beweisen, dass profuit hier an seinem Platz ist. Bedenklich bleibt nur noch, dass keine der gebräuchlichen Clauseln steht: profuit lapis=\_\_\_\_. Wir haben also hier die Clausel, die, schon bei Cicero viel seltener als die anderen (s. Wolff, de claus. Cic.), in der späteren Latinität immer mehr verschwindet. Indess lässt sich zeigen, dass der Schluss \_\_\_\_, obwohl er nicht oft begegnet, doch für Firmicus noch als Clausel Giltigkeit hat. Ich hebe zum Beweise nur solche Stellen hervor, an denen diese Clausel an Orten erscheint, wo eine solche unbedingt erforderlich ist, während ich solche Stellen, wo eine Clausel nicht durchaus nöthig wäre, der rhythmische Schluss \_\_\_\_ also zufällig, nicht als gewollte Clausel stehen könnte, übergehe. — Math. II 7 schliesst das ganze Kapitel mit den Worten: specialiter explicabimus. Il 8, 2 schliesst der Satz: posterioribus explicabimus. Vor indirektem Fragesatz steht Il 12: etiam nos scire convenit. Il 16 schliesst der Satz: in XI. ab horoscopo loco. Das II 18, 2 am Satzschluss stehende XII. ab horoscopo loco praeponitur kann doch wohl nicht anders wie als = - | = - gemeint sein (s. u. S. 292). II 19, 8: sicut superius diximus dysis; II 20, 5: haec eadem infecerint loca; II 20, 11: principales possederint locos; II 23, 1: inmerito pigra diximus; Il 27, 3 (Satzschluss): tertio et sic ceteri per ordinem; Il 28, 3: dominus primos accipit dies; Il 28, 4: invenire possumus; H 30, 9: nec promittas nec exigas; H 30, 14 (Satzschl.): divinis initiari caerimoniis; II 30, 15: memorem divini seminis geris; III 1, 14: cursum servare non potest; III 1, 18: initium signis omnibus datum est; III 1, 18 (am Schluss des Abschnitts): ex hoc signo inchoari convenit (die Länge des schliessenden i'm infin. praes. pass. wird von Firmicus meist nicht beachtet); Ill 2, 4 (Satzschl.): graves et eversiones maximas; III 2, 4: in omnibus actibus facit; III 2, 6: augmenta patrimonio dabit; III 2, 7: semper patrimonium suum; III 2, 17 (Satzschl.): radiationibus respexerit; III 2, 20 (Satzschl.): aut stagnis semper adiacent; III 2, 23: oecodespoten vocant; III 3, 1 (Satzschl.): ex maxima parte minuitur; III 3, 6: nuntios regum vel ducum vel iudicum; III 3, 6 (Satzschl.): in templis honores frequenter maximos; III 3, 14 (Satzschl.): argentarios; III 3, 14 (Schluss des Abschnitts): loci vitio mutuabitur; III 3, 19: honestos quidem moribus facit; III 3, 20 (Schl. d. Abschn.): qualem in quinto loco descripsimus; III 4, 7 (Satzschl.): facinoris malam conscientiam; III 4, 15: corporis parte debiles; IlI 4,18: dolores et lacerationes corporis facit; III 4,22 (Schl. d. Abschn.): seditiones pericula; III 4,27 (Satzschl.): sola sui ostensione liberent; III 4, 28 (Schl. d. Abschnitts): terribiles provinciis et civitatibus; III 5, 4 (Schl. d. Abschn.): omni potestate deici (vielleicht ist aber deici zweisilbig zu lesen; dann gehört die Stelle nicht hierher); III 5, 11 (Satzschl.): eversione ac dissipat; III 5, 21 (Schl. d. Abschn.): captivos faciet hos eosdem aut exules (oder ist eosdem nicht zu elidiren?); III 5, 27 (Satzschl.): eorum facient quae ante diximus; III 5, 38 (Schl. d. Abschn.): perseverantia nocent; III 6, 1: autem gratos venustos divites; III 6, 3: ab imperatore maximas; III 6, 17: aut in templis manere sordidos . . . qui nunquam tondeant comam; III 6, 20: diximus loco; III 6, 29 (Schl. d. Abschnitts): sororum filiis; III 7,3: divinos sensibus facit; III 7,28: et esse cum bonis bonum, cum malis malum; III 9, 2 (Satzschl.): et famosos in actibus suis; III 11, 2 (Satzschl.): impediuntur actibus; III 11, 3: frequenter exules; III 11, 3 (Schl. d. Abschn.): insanos aut freneticos facit; III 12, 13 (Schl. d. Abschn.): aut apoplecti aut frenetici; III 12, 20: frequenter ab instituto decidant; III 13, 4 (Satzschl.): dividunt loca; III 14, 6: nobiles facit; III 14, 9: solis societate liberaverit; III 14, 10: Inquirendum itaque est tertio die.

Auch die Schrift de errore pr. rel. bietet eine Reihe von Belegen für die Clausel \_\_\_\_. Cf. 77, 23: hanc volunt esse mortem Osiridis; 78, 5: Cur recrescentia lugetis semina (doch wohl kaum: lúgetis semina, sondern: \_\_\_ | \_\_\_\_\_); 79, 5 (Satzschl.): falce messor maturis frugibus facit; 80, 27: tibiarum cantu vocant deam suam; 81, 29: O dira numinis consecratio; 87, 2 (Satzschl.): inventam virginem rapit; 88, 15 (Satzschl.): appellata nomine; 91, 6 (Satzschl.): porcus esse maluit; vielleicht auch 92, 11: in tauro rapit (das vorangehende und das folgende Kolon:

in cygno fallit — ludit in satyro sind beide rhythmisch gebaut); 93, 7 (Satzschl.): Geryone Hiberas abegerit boves; 96, 21: nocere coeperint; 97, 3: vescendi et potandi licentiam; 102, 18: de cymbalo bibi (dass hier der Rhythmus beabsichtigt ist, beweisen das vorangehende und das folgende Kolon: de tympano manducavi = --- | ----; et religionis secreta perdidici = ---- | ---- | \_\_\_ | == Firmicus — oder wer sonst der Uebersetzer war - wollte hier offenbar eine rhythmische Version geben in freier Nachahmung der rhythmischen griechischen Formel: ἐκ τυμπάνου βέβρωκα, ἐκ κυμβάλου πέπωκα, γέγονα μύστης Αττεως) ; 103, 22: dulce est caeleste pabulum, dulcis Dei cibus (ähnliche Corresponsion wie in der oben angeführten Stelle math. III 7, 28); 104, 8: saeculi mala; 104, 21: nihil vobis sit cum tympani cibo; 105, 4: felicitatis transferre gloriam; 109, 27: gaudentes exultate fortius (dann: exultate fidenter); 112, 20: reserva mortuis (es entspricht das rhythmische Kolon: reserva morituris mit Verkürzung des a in reserva). (Beabsichtigt ist der Rhythmus wohl auch in der übersetzten Bibelstelle 115,18: dominus fortiset potens, dominus potens in proelio); 119, 17: draco est qui colitur, latere non potest; 121, 23: nocturnas epulas confici iubet. — Meist geht, wie aus den angeführten Beispielen sich ergiebt, dem 'Ablauf' \_\_\_\_ als 'Basis' ein Creticus oder Molossus oder Choriambus oder Dactylus vor-Der 'Ablauf' \_\_\_\_ ist bisweilen noch um einen oder einige vorgesetzte Trochäen erweitert. S. Zielinski, Philol. Supplem. IX 600. An der eben behandelten Stelle steht vor den Worten profuit lapis der Molossus | tit vel cùi (oder, wenn cui als Jambus gemessen wird, der Creticus vel cui).

109, 2 habe ich an der verblichenen Stelle nach moderatione: con lesen können. Die Ergänzung coniungit in a hat einige Wahrscheinlichkeit für sich, da Firmicus diese oder eine andere Form des Verbums coniungere mit vorangehendem Ablativ auf one sehr häufig braucht, vor allem in der Astrologie den technischen Ausdruck radiatione coniungere (in der Math. I—III über 50 Beispiele); collisione coniungunt math. I, procem. 4; cognatione coniuncti I 5, 12; agitatione coniunxit I 6, 2; ratione coniungant III 7, 6. — Trotzdem werden wir vielmehr con ponit zu schreiben haben, das Firmicus gerade in Verbindung mit aequata moderatione braucht math. II 10, 3: Aequinoctiale vel solstitiale ideo dictum est (Aries), quod in hoc signo horas noctis ac diei aequata moderatione composita... ornamenta; de err. pr. rel.

77,5: neglecto Deo summo, qui omnia divina artificii moderatione composuit. Vgl. 76,6 ff.: quod oculis cernimus divina verbi sui societate compositum, aequata corporum moderatione in hoc toto. Mit anderen Ablativen auf -one verbunden steht conponere math. III, procem. 2; III 6, 31; de err. pr. rel. 84, 28. Man beachte auch, dass an unserer Stelle dem conponit im nächsten Satz colligit entspricht: umgekehrt steht correspondirend erst colligimus, dann compositum 76, 6/7; eine neue Stütze für conponit an unserer Stelle.

109, 3 steht nicht gentes, sondern uires. Man verlas bisher das r als t, den zweiten Grundstrich des u und das i als n. — Der Sinn ist nunmehr klar: Christus fasst die Kräfte des alten und des neuen Testaments in eins zusammen, wie der Eckstein zwei anstossende Mauern verbindet.

109, 4 nach (dem sicheren) diversitatem las ich: .x.ol.ta. Es ist kaum möglich anders zu ergänzen als exsoluta. Um zum Verständniss der Worte zu gelangen, müssen wir die ganze Stelle betrachten. Nachdem Firmicus die Nichtigkeit des heidnischen θεός ἐκ πέτρας constatirt hat, fährt er fort: (108, 32) lapis autem hic sanctus, id est Christus, aut fidei fundamenta sustentat aut in angulo positus duorum parietum membra aequata moderatione conponit, id est veteris et novi testamenti in unum colligit vires aut certe corporis et animi diversitatem exsoluta homini immortalitate consociat aut legem promulgat aut . . . Firmicus geht von dem bekannten, auf Christus bezogenen Psalmwort aus (cf. Ps. 118, 22; Matth. 21, 42; Act. Apost. 4, 11; Rom. 9, 33; 1. Phil. 2, 6-8). Der Vergleich mit dem Eckstein sollte die grundlegende Bedeutung Christi für den Bau der christlichen Kirche bezeichnen. So versteht dies auch Firmicus zunächst: lapis (Christus) . . . fidei fundamenta sustentat. Dann aber geht er dazu über, den Vergleich schärfer zu fassen. Er macht sich das Wesen und die Funktion eines Ecksteins klar: duorum parietum membra aequata moderatione conponit, dh. verbindet die Glieder zweier Wände in harmonischem Gleichmaass, oder, in allgemeinerem Sinne gefasst, er vereinigt zwei entgegengesetzte Elemente, er bildet einen Ausgleich, eine Vermittlung zwischen ihnen. Wenn wir mit Firmicus diesen weiteren Sinn in dem Bibelwort erkennen, so betreten wir die Brücke, auf der er zu seiner nan gegebenen Auslegung und Anwendung des Vergleiches kommt. Christus ist die vermittelnde Kraft zwischen den vires des alten und neuen Testaments wie

der Eckstein zwischen den membra der zwei Wände. Christus ist — nun wendet es Firmicus metaphysisch-ethisch — das vermittelnde Element zwischen den Gegensätzen corpus und animus, Körper und Geist, Mensch und Gott: corporis et animi diversitatem consociat. Wodurch erreicht Christus das? — exsoluta homini immortalitate, dadurch, dass er dem Menschen die immortalitas, die ewige Seligkeit, einlöst - einlöst, müssen wir wohl denken, weil nach der christlichen Anschauung die immortalitas für den Menschen nicht etwas absolut Neues, sondern ein für ihn von Anfang bestimmtes, nur durch seine Sünden von ihm gewissermaassen verpfändetes Gut ist - wenn wir überhaupt den Sinn des exsolvere so scharf fassen, so genau mit jedem einzelnen Wort eines Mannes ins Gericht gehen wollen, der mit den gleichen einmal für gut befundenen Phrasen den verschiedenartigsten Dingen zu Leibe geht - man betrachte die eben besprochene aequata moderatio —, dem es soviel mehr auf rhetorisches Gleichmaass als auf logischen Gedankeninhalt ankommt, dass er unserer Stelle mit aut . . . aut . . . aut noch eine Reihe von christlichen Schlagworten anfügt, die mit dem Bilde vom Eckstein, dessen Erklärung sie der Form nach noch dienen müssten, nicht das mindeste zu thun haben. wir nicht logische Schärfe suchen, sondern müssen zufrieden sein, wenn wir erkennen können, wie ein Gedanke sich lose an den andern reiht.

109, 5 quod est, 6 superato eo, 7 sublimitatis ist sicher. 109, 8 nach imperium ist nichts zu erkennen. Dass sit (Halm) nicht gestanden haben kann, lehrt die Clausel, vielmehr schloss jedenfalls der Satz mit dominationis imperium (vgl. S. 281 zu fol. 5 a, v. 3 = 82, 7), und das geforderte sit ist wohl nach purum einzufügen. Nach imperium folgte wohl at, das passende Wort zur Ueberleitung von der vorangegangenen Auseinandersetzung zu der nun folgenden Apostrophe an die Kaiser; der Raum gestattet nur 2-3 Buchstaben.

Hiernach bietet P alles, wie Halm es giebt, his 109, 17. Dort giebt a: Cuius favore eminentes prostratores estis omnium hostium vestrorum. Die neuen Collatoren sahen, dass cuius Zusatz von a ist, weshalb Bursian seinerseits eius nach favore einfügte. Es ist jedoch keine Aenderung nothwendig, denn gerade hier ist der Text von P noch so sicher fast auf den ersten Blick zu erkennen, dass es mir ganz unverständlich ist, wie er Bursian und Lorenz entgehen konnte. Er lautet: Favore eminentis

lī (d. h. dei) victores usw. Ebenso klar ist das Folgende; hier bot anschliessend an hostium vestrorum) a: quorum opera Romanum firmabatur imperium; Wower emendirte infirmabatur, Bursian vermuthete vexabatur: er hätte sehen müssen, dass in P deform a batur steht, welches ausgezeichnet an die Stelle passt. Firmicus kennt infirmare nicht, während er deformare einige Male gebraucht. Cf. math. I 7, 20: quicquid paulo ante integrum videras, statim confecti corporis exulceratio deformabat; l 8, 6: nondum corporis deformatione completa; I 10, 8: diversam speciem deformationis; III 2, 9: perpetuae valitudinis vitio deformat; II 20, 9: misero squalore deformis; III 6, 16: gravi foeditate deformem.

109, 19 legis erigite, 21 prostravistis exercitum ist in Richtigkeit. Dann folgt (109, 22) Felices vos p....p...s ac voluntatis suae Deus fecit esse participes P; vos quoque p (nur diese zwei Worte); vos quoque gloriae a. — Ich ergänze principatus, ein bei Firmicus beliebtes Wort (vgl. de err. 76, 1; 78, 21; math. II 29, 19; III 1, 11; 1, 18; 3, 2; 3, 3; 5, 28; 6, 21; 8, 2; 14, 3; 14, 8). Jedenfalls ist ein Parallelbegriff zu voluntatis erforderlich. Das quoque von zweiter Hand steht über dem verblichenen Wort, es ist also sicherlich falsch und felices vos mit dem Folgenden zu verbinden. — Weiter geht es

109, 24 idololatriae excidium et profanarum aedium ruinam Propitium Christi numen vestris manibus reservavit. ruina propiti $\tilde{u}$  x $\tilde{p}$ i n. men P; propitius Christus populo a). Weiter boten a und die Herausgeber: Ille spiritalibus (armis) nalos spiritus, vos mala terrena vicistis. Das konnte nicht timmen, denn wir sind gewohnt den Rhetor Firmicus seine parallelen Kola mit peinlicher Durchführung der Responsion hrer Theile bauen zu sehen. Das (auf der folgenden Seite tehende, sichere) mala terrena vicistis musste seine genaue Entprechung in dem Vorangegangenen haben. So ist es auch; lenn in P steht thatsächlich nicht malos, sondern malis — damit gewinnen wir in den spiritalibus malis das genaue Gegenstück :u den mala terrena - und nicht spiritus, sondern resti . . ., zu ergänzen restitit; also: Ille spiritalibus malis restitit, vos nala terrena vicistis — eine Antithese so recht nach dem Herzen les Firmicus! — Ueber den firmicianischen Gebrauch von resistere vgl. oben zu 108, 31, S. 289. - Die rhythmische Klausel ist in Ordnung. — Nach resti . . . ist in der Hs. ein g von zweiter Hd. zu erkennen: p hatte also offenbar restinguit ergänzt.

Zu 119, 26 notirt Halm: die queritis P (syllaba tis non satis distincta): dies quaeritur edd. (ultimam syllabam non esse tur in codice adseverat Lorenz). — Die Sache steht folgendermaassen. P hat zuerst dies quaeritur geschrieben, dann das s von dies und das schliessende r von quaeritur radirt, die mit dem Sigel für m versehen: die, und dicht vor dem zweiten Grundstrich des u von quaeritur ein s eingefügt, sodass diem quaeritis entstand. Beide Schreibungen sind noch erkennbar; a wählte die ältere, Lorenz sah nur noch die jüngere. Zu acceptiren ist diem quaeritis, da die Verbesserung von erster Hand stammt.

Auf fol. 28 b und fol. 29 a ist alles von Halm als unsicher Bezeichnete sicherer Text von P bis auf folgende Stellen:

122, 15. . at P = erant a; sunt Bursian nach Apocal. 5, 8: αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν άγίων.

123, 11 videatur P; agnoscatur a. videatur hatte Skutsch vermuthet nach geläufigem firmicianischem Sprachgebrauch. Vgl. zB. die oben (S. 282) besprochene Stelle fol. 5 a, v. 8 = 82, 11.

Zu 126, 10 notirt Halm: tuum a, item P, sed in hoc vocab. erasum est, om. ed. Burs. — Das in P radirte Wort war nicht tuum, sondern deum (dm), also eine vom Schreiber selbst entfernte Dittographie; tuum ist somit aus dem Text zu streichen. Die ed. pr. hatte es aus dem griechischen Text ergänzt, s. Matth. 4, 10 und Luc. 4, 8: κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις.

Zum Schluss sei noch einmal darauf hingewiesen, wie werthvoll die erste Ausgabe für die Herstellung des Firmicustextes ist. Wie sich oben zeigte, stimmt eine ganze Anzahl der neuen Lesungen mit a überein, zum Theil bildete a überhaupt die Grundlage zur Erkenntniss des Textes in P. Somit hat sich, was Kroll und Skutsch schon aus einigen Stellen geschlossen hatten, in noch weiterem Sinne bewahrheitet.

Breslau.

Konrad Ziegler.

# DER PINIENZAPFEN ALS RÖHRENSCHMUCK

Gegen das allgemeine, seit langem für unerschütterlich gehaltene Dogma der Kunstgeschichte, dass die christliche Kunst des Mittelalters auf dem Kulturboden des römischen Westens erwachsen sei, läuft seit einiger Zeit der Kunsthistoriker Josef Strzygowski mit temperamentvollen Streitschriften Sturm, deren auffallende Titel 1 wie weithin sichtbare Feldzeichen wirken. sei unzulässig, so behauptet der unermüdliche Gelehrte, von einer römischen Reichskunst zu sprechen, die, aus der nationalen Eigenart der Römer hervorgegangen, auch im Orient die alte hellenistische Kunstübung verdrängt habe und dann die allgemeine, breite Grundlage für die gesammte Kunst der Christenheit geworden sei. Der Charakter des 'romanischen' Stils habe sich vielmehr im griechischen Osten, inbesondere in Aegypten entwickelt, gewissermaassen als die letzte Phase der hellenistischen Kunst, deren Ausgangspunkte in den grossen Kulturzentren des hellenistischen Kreises, in Alexandreia, Antiocheia und Ephesos - nicht in Rom - zu suchen seien.

Die Richtigkeit dieser Annahme, deren Tragweite ohne weiteres einleuchtet, kann natürlich nur durch genaue Einzeluntersuchungen erhärtet werden, und so versicht denn Strzygowski in dem Aufsatze Der Pinienzapsen als Wasserspeier denselben Gedanken, nämlich dass die Frucht der Pinie ein symbolisches Schmuckmotiv der christlichen Kunst sei, das wie die Weintraube und der Granatapsel vom alten Orient her unmittelbar über Syrien in die abendländische Kunst des Mittelalters eingedrungen sei. Aus seiner umfassenden Kenntniss bisher wenig bekannter Denkmäler weist er nach, dass der Pinien-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. Strzygowski, Kleinasien, ein Neuland der Kunstgeschichte; Orient oder Rom, Einleitung S. 1—10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. Strzygowski, der Pinienzapfen als Wasserspeier, Mitthlgn d. Arch. Inst. Röm. Abthlg. XVIII 1903 S. 185—206.

298 Tittel

Lebensbrunnen als Wasserspeier verwendet worden ist, und nimmt an, dass diese Frucht, gleichwie sie in den späten Kulten des Mithras und des Attis das Symbol der Fruchtbarkeit ist, auch in der frühchristlichen Ornamentik das Sinnbild der Befruchtung durch den göttlichen Geist zum Leben in Gott' sei.

In scharfem Gegensatze dazu behauptet Petersen<sup>1</sup>, dass Rom das Verdienst habe, den ersten Pignabrunnen geschaffen zu haben, indem er ausgeht von dem mächtigen bronzenen Pinienzapfen von fast 4 m Höhe und 2 m Umfang, der heutzutage im Giardino della Pigna in Bramantes Exedra steht. Diese Riesenpigna, die ehemals nach einer wenig glaubwürdigen Ueberlieferung den Knauf des Pantheons gebildet haben soll und dann in den Vorhof der alten Peterskirche versetzt worden ist<sup>2</sup>, sei das Vorbild aller christlichen Pignabrunnen geworden (S. 328). Es ist klar, dass durch diese Anschauung sowohl orientalischer Ursprung als symbolische Bedeutung ausgeschlossen wird.

Gegen diese Annahme Petersens, dass lediglich Grösse, Form, Material und Einrichtung gerade dieses Hohlkörpers dazu geführt habe, den Pinienzapfen als Brunnenschmuck zu verwenden, hat Huelsen (Röm. Mitth. XIX 1904 S. 87-116) geltend gemacht hat, dass vermuthlich schon vor der Erbauung des Pantheons diese Frucht als Wasserspeier gedient hat. Es ist ihm gelungen, aus dem Vorrate antiker Denkmäler drei Exemplare aufzufinden, bei denen am Ende einer Bronzeröhre ein durchlöcherter Pinienzapfen aufsitzt. Statt einer langen Beschreibung sei auf die Abbildungen (Röm. Mitth. aa0. Fig. 7-9) verwiesen, durch die alle Einzelheiten veranschaulicht werden. Falls diese antiken Pinienzapfen wirklich aus einer Zeit stammen, in der nach Petersens Ansicht die vatikanische Pigna noch als Knauf auf dem Dache des Pantheons sass, so ist damit die Theorie von der rein zufälligen Entstehung des ersten Pignabrunnes widerlegt.

Allein die Zeit jener antiken Bronzepinien lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Dass aber diese Frucht als Wasserspeier wirklich, wie Huelsen (aaO. S. 116) vermuthet, nicht nur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Petersen, Pigna-Brunnen, Mitthlgn. d. Arch. Inst. Röm. Abthlg. XVIII 1903 S. 312—328.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Akten zur Geschichte der vatikanischen Pigna hat Ch. Huelsen vorgelegt, Röm. Mitth. XVIII 1903 S. 39-47; XIX 1904 S. 87-116.

der frühen Kaiserzeit, sondern bereits in hellenistischer Zeit gemein beliebt gewesen und häufig verwendet worden ist, für soll im folgenden der Beweis erbracht werden, freilich ht unmittelbar von den Denkmälern her, sondern aus der Bereibung praktischer Einrichtungen, die im alltäglichen Genuche gewesen sind.

In der überaus reichhaltigen Sammlung der 'pneumatischen uckwerke'1 beschreibt Heron von Alexandreia 'der Mechaniker' e grosse Anzahl von Apparaten, bei denen er mit Hilfe zuimengepresster Luft äusserst mannigfaltige, für den naiven ichauer ganz wunderbare Wirkungen erzielt. Im 9. Kapitel II. Buches (S. 224, 18 Schm.) schildert er einen Thyrsos, den Ton einer Pfeife oder die Stimme eines Vogels erklingen st, wenn er ins Wasser getaucht wird. Dabei wird ausdrück-1 vorgeschrieben, dass die hohle Verdickung des bronzenen yrsos in der Form eines Pinienzapfens (στρόβιλος S. 226, 1 ım.) gebildet werden soll, wie es durch Figur 53 der Ause veranschaulicht wird. Durch die Spitze des Pinienzapfens 'd ein Loch gebohrt, um das Wasser durchfliessen zu lassen, ch dessen Druck die in der hohlen Pigna eingeschlossene Luft ammengepresst und durch ein Pfeischen getrieben wird. Dieser iberthyrsos Herons ist also eigentlich nur eine Anwendung 'Weinschöpfers', den Heron unter den praktisch brauchbaren paraten (τῶν εἰς ἐνέργειαν κατασκευαζομένων S. 56, 12 m.) beschreibt, nur dass bei jenem Schöpfapparat die Röhre it in einen Hohlkegel, sondern in eine Hohlkugel mündet.

Dass derartige Vorrichtungen nicht etwa bloss in den pfen gelehrter Mathematiker existirten, sondern wirklich im lichen Gebrauche waren, beweist auch ein antiker Weinöpfer im Berliner Museum<sup>2</sup>, der aus einem hohlen Bronzebe und einem daran gelötheten runden Hohlkörper besteht. Ir haben wir wiederum, wie bei den Huelsenschen Exemmen (s. o. S. 298) eine Röhre mit einem durchbohrten Hohlzel, nur nicht bei einem christlichen Lebensbrunnen, sondern einem antiken Weinschöpfer. Da der kegelförmige Hohlper im Umriss einem Pinienzapfen gleicht, so ist der Berliner inschöpfer ein regelrechter Thyrsos, nur dass die Schuppen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heronis Alex. op. I. Pneum. et Autom. rec. Guilelm. Schmidt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. R. Zahn, Athen. Mitth. XXIV 1899 S. 339 ff., Umschau .901 S. 229 ff.

jener Frucht nicht eingekerbt sind. Dafür sind aber an dem abgestumpften Ende des Kegels kleine Löcher in konzentrischen Kreisen durch die Gefässwand gebohrt. Sobald das Geräth in Wein getaucht wird, füllt sich der Hohlkörper und die Luft Man braucht also entweicht durch das freie Ende der Röhre. nur an diese Mündung des Berliner Exemplars ein Pfeischen einzusetzen, und der Wunderthyrsos Herons ist fertig<sup>1</sup>. ist erwiesen, dass die von diesem Mechaniker beschriebenen Apparate wirklich im Gebrauche gewesen sind. Solange die Mündung der Röhre mit dem Finger verschlossen ist, kann der mit Wein gefüllte Pinienzapfen ohne Schwierigkeiten nach einer andern Stelle gebracht werden. Sobald man jedoch wieder Luft durch die Röhre eintreten lässt, strömt der Wein aus dem Hohlkegel durch die siebartig durchlöcherte Spitze wieder aus: der Pinienzapfen dient als Wasser- (bez. Wein-)speier. scheinlich haben Huelsen besprochenen Exemplare die von ähnlichen Zwecken gedient. Das eine (Fig. 9 bei Huelsen), das im Museum zu Neapel aufbewahrt wird, steht dem Berliner Exemplar insofern nahe, als die Löcher nicht über den ganzen Pinienzapfen gleichmässig vertheilt, sondern rings um die Spitze des Kegels angeordnet sind. Die Flüssigkeit sollte also gerade nach oben oder nach unten geleitet werden. Der Heronische Zauberthyrsos und der Berliner Weinschöpfer beweisen gemeinsam, dass die Sitte, eine von Flüssigkeit durchströmte Röhre Pinienzapfen als Mundstück zu versehen, bereits in hellenistischer Zeit allgemein verbreitet gewesen ist. Derartige Vorrichtungen wie der Weinschöpfer Herons sind jedoch nicht erst das Ergebniss gelehrter Forschung gewesen. Das Handwerk ist der wissenschaftlichen Theorie weit vorausgeeilt. Bereits aus dem sechsten Jahrhundert v. Chr. stammen mehrere Tongefässe<sup>2</sup>, die nach denselben Gesetzen wirken. Auch bei jenen alten Exemplaren ist im Grunde genommen eine Röhre mit einem siebartig durchlöcherten Hohlkörper vereinigt. Doch ist ein Beispiel, bei dem dieser Hohlkörper die Form eines Pinienzapfens gehabt hätte, aus so früher Zeit bisher nicht nachgewiesen.

Noch lehrreicher ist der im 25. Kapitel des II. Buches (S. 276, 1 Schm.) beschriebene Apparat, bei dem eine gebogene

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Vergleich mit dem Berliner Weinschöpfer lehrt, dass der Stiel des in Fig. 53 abgebildeten Thyrsos zu kurz gezeichnet ist; er wird meist etwa die doppelte Länge der Kegelhöhe gehabt haben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> R. Zahn, Athen. Mitth. XXIV 1899 S. 339 ff.

Röhre, durch die Wasser strömt, an ihrem freien Schenkel die Form eines Thyrsos erhalten soll, lediglich zu dem Zwecke, um der Vorrichtung ein gefälligeres Aussehen zu geben, wie S. 280, 4 Schm. mit unzweideutigen Worten erklärt wird: δ μέν οὖν ΜΝ σωλὴν εἰς θύρσον διεσκευάσθω, . . . ., ἵνα εὐδιάθετον ή τὸ ὅραμα. Diese Vorschrift, die sich in der älteren Fassung (a) des Heronischen Textes als später hinzugesetzter Verbesserungsvorschlag abhebt, hat dem Bearbeiter der Sammlung offenbar schon vorgelegen, da in der jüngeren Fassung (b) der Thyrsos von vornherein als wesentlicher Bestandtheil des Apparates betrachtet wird. Auch bier bat die Spitze des hohlen Pinienzapfens ein Loch, um das Wasser aus dem äusseren Heberschenkel durch den Pinienzapfen in den untergehaltenen Becher ausströmen zu lassen. Der Apfel der Pinie dient also als Mundstück für eine wasserführende Röhre, zu keinem andern Zwecke, als um dem Apparat ein gefälligeres Aussehen (vgl. Fig. 69) zu geben. Eine tiefere symbolische Bedeutung hat der Pinienzapfen an dieser Stelle sicherlich nicht. Freilich fliesst das Wasser, das aus der durchbohrten Nuss ausströmt, nach unten. Allein ebensogut kann natürlich eine Röhre, deren Ende mit einem Pinienzapfen geschmückt ist, bei genügendem Druck einen Wasserstrahl nach oben senden.

Dass auch eine derartige Anlage, bei der die Flüssigkeit aus der Spitze eines Thyrsos nach oben sprang, den Alten bekannt gewesen ist, lehrt die Aufführung eines fahrenden Automaten, die derselbe Heron im ersten Theile seines Werkes über die Automatentheater (S. 350 ff. Schm.) ausführlich beschreibt. Nachdem auf einem Altar, der vor einer kleinen Statue des Bakchos steht, sich von selbst ein Opferfeuer entzündet hat, spritzt aus dem Thyrsosstabe, den der Weingott in der linken Hand hält, eine Weile Wasser oder Milch heraus, während er mit der Rechten Wein aus einem Becher auf einen zu seinen Füssen gelagerten Panther giesst. Der geheimnissvolle Vorgang erklärt sich einfach geuug: Aus einem im Dache des Tempels verborgenen Gefäss, das mit Milch gefüllt ist, führt eine Röhre hinab zur Basis der Bakchosfigur und von hier wieder empor durch den Stab des Thyrsos in den Pinienzapfen, in den ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Heron op. 1 S. 387 Fig. 94 a Schm.; der Automat ist auch bei W. Schmidt, Heron von Alexandria, Neue Jahrbb. 1899 Tfl. II Fig. 17 abgebildet.

302 Tittel

oder mehrere Löcher gebohrt sind. Da der Milchbehälter höher liegt als die durchlöcherte Spitze des Thyrsos, nach dem Gesetze der kommunizirenden Röhren aus den Oeffnungen des Pinienzapfens die Milch hervorspritzen, solange der dazwischen eingeschaltete Hahn, der automatisch geöffnet und geschlossen wird, die Flüssigkeit durchströmen lässt. Die ganze Vorrichtung (vgl. Fig. 94 a S. 387 Schm.) ist schliesslich nichts weiter als ein einfacher Springbrunnen, der durch einen Abstellhahn beliebig regulirt werden kann. Das Mundstück der Röhre ist auch hier ein durchbohrter Pinienzapfen. Damit ist der Beweis erbracht, dass bei der Entstehung des Heronischen Korpus der durchbohrte Pinienzapfen schon in vorchristlicher Zeit als künstlerisch gestaltetes Mundstück an wasserführenden Röhren verwendet worden ist, ohne dass er eine tiefere symbolische Bedeutung gehabt hat; denn bei diesem Automaten ist der Thyrsos lediglich Attribut des Bakchos. Die ganze Opfervorrichtung ist gewissermaassen das älteste Beispiel eines Pignabrunnens hellenistischer Zeit, der bei einer gottesdienstlichen Handlung, natürlich in heidnischem Kultus, verwendet worden ist.

der nämlichen Sammlung Heronischer Druckwerke werden übrigens noch andere Körper von rundem Querschnitt als Röhrenabschluss verwendet. Bei dem oben (S. 299) erwähnten Weinschöpfer (S. 56, 12 Schm.) mündet eine Röhre in eine bronzene Hohlkugel, in deren Wand am gegenüberliegenden Pol feine Löcher dicht nebeneinander wie bei einem Siebe gebohrt sind. Bei dem doppelten Heber ähnlicher Konstruktion (S. 60, 5 Schm.) kann man sogar aus derselben Kugel nach Belieben kaltes und warmes Wasser zugleich ausfliessen lassen. Heronsbrunnen (S. 170 Schm.) wird die Wasserröhre durch den Körper eines kleinen Satyrn unsichtbar in einen Weinschlauch geführt, dergestalt, dass das Röhrenende mit dem Schlauchmund. stück zusammenfällt. Hier dient also ein Weinschlauch als Wasserspeier, aus dem das Wasser in ein daneben stehendes Becken strömt. Infolge einer ähnlichen Einrichtung sprudelt bei dem Heronsball (S. 242, 9 Schm.) das Wasser aus einem Schlauche hervor, den ein Satyr trägt. Auch das automatische Trankopfer (S. 262, 4 Schm.) wird dadurch ermöglicht, dass die durch die Hände der Figuren gehenden Weinröhren in kleine Trinkgefässe (σκύφη) endigen, wie die etwas wortkarge Schilderung (S. 264, 7 Schm.) nach der ganz ähnlichen Einrichtung des Bakchosopfers (Autom. S. 382. 20 Schm.) zu ergänzen ist.

Die zu allerlei Spielereien verwendeten Zaubertrinkhörner (zB. S. 100, 17; 234, 8; 288, 9 Schm.), aus deren unterem Ende verschiedene Flüssigkeiten ausströmen, hatten gewiss dieselbe Form, wie die zahlreichen erhaltenen Trinkhörner (ἡυτά), deren unteres Ende in mannigfach gestaltete Thierköpfe ausgeht. Bereits seit dem Ende des sechsten Jahrhunderts lassen sich in Attika Beispiele von Trinkhörnern, Bechern und Kannen nachweisen, denen man die Gestalt von Thier- und Menschenköpfen gegeben hat 1. Da die Röhren der Vexirhörner Herons naturgemäss in den Rachen des Thierkopfes münden, so sind diese Gefässe gewissermaassen Wasser- und Weinspeier, gleichwie der Löwenkopf als Wasserspeier in der antiken Kunst allerorten angebracht worden ist. Sie alle beweisen, wie verbreitet die Sitte gewesen ist, das Röhrenende mit figürlichem Schmuck zu umkleiden.

Darum ist es durchaus nicht verwunderlich, wenn auch der Pinienzapfen als Röhrenschmuck im Alterthum allgemein beliebt gewesen ist. Bei genauerer Durchsicht der Sammlungen wird sich gewiss noch manches ältere Exemplar finden. Gerade die Form dieser runden, sich nach oben verjüngenden Frucht bildet, wie die von Vitruv (IV 8) für Rundbauten empfohlene Blume oder der Mohnkopf auf dem Philippeion zu Olympia<sup>9</sup>, einen harmonischen, künstlerisch empfundenen Schmuck einer Rundung und passt eben darum vortrefflich für eine Wasserröhre, die in der Mitte eines Brunnenbeckens ihre Strahlen entsendet. Deshalb dürfte auch die vatikanische Riesenpigna von vornherein als Brunnenschmuck gedient haben, wie es Lanciani schon mehrfach ausgesprochen hatte, bevor die lebhafte Diskussion über diese Nuss sich entspann. Und wenn Petersen 8 die Frage aufwirft, wie man dazu gekommen sei, den grossen Pinienzapfen als Wasserspeier zu benutzen, da eine derartige Verwendung ohne Analogie sei, so ist darauf zu antworten, dass hier vielmehr ein weitverbreitetes Schmuckmotiv ins Riesenhafte übertragen worden ist. Es hat gewiss schon früher viele plastische Pinienzapfen gegeben, sei es als Bekrönung von Rundbauten, es als Mundstück wasserführender Röhren. Denn bereits

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber die Rhyta der vatikanischen Vasensammlung vgl Helbig, Führer II Nr. 1270 (Nr. 595). Gesichtsurnen kommen allenthalben vor.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Philippeion ist zB. abgebildet bei II. Luckenbach, Olympia und Delphi S. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> E. Petersen bei Amelung, Die Skulpturen des Vatikan. Museums I 900 Anm. 3.

304 Tittel

für die Wende des zweiten zum ersten Jahrhundert v. Chr. ist die Frucht der Pinie als Röhrenschmuck durch die Druckwerke des Alexandriners Heron gesichert. Ans Ende des zweiten Jahrhunderts wird man nämlich diesen Mathematiker trotz allem, was dagegen vorgebracht werden mag, setzen müssen, wenn man seine Werke nach ihrem wissenschaftlichen Standpunkte ungezwungen in die Entwicklungsgeschichte der mathematischen Wissenschaft einordnen will. Doch kann auf die Heronische Frage 1 hier nicht näher eingegangen werden.

Die Ausflucht muss jedoch noch abgeschnitten werden, als ob diese Verwendung der Piniennuss erst bei weit späteren Bearbeitungen in den ursprünglichen Text hineingebracht worden sei. Bereits Herons Vorgänger, Philon von Byzanz, hat eine Lampe konstruirt, deren vier Brenner automatisch aus einem in der Mitte stehenden Oelbehälter gespeist werden. Dieses Oelgefäss soll die Form einer Pigna erhalten, aus deren Schuppen das Oel in kleinen Röhrchen aussliesst2. Derselbe Mechaniker beschreibt ein Vexirgefäss ('Weindieb') in dessen Mitte ein Pinienzapfen auf einer Röhre aufsitzt. Auch das automatische Bakchosopfer ist schwerlich von Heron in allen seinen Theilen erfunden, da er ausdrücklich angiebt, dass er ähnliche Apparate seiner Vorgänger, insbesondere die Leistungen Philons, eifrig studirt und deren Erfindungen sich zu Nutze gemacht hat. Damit würden wir vielleicht noch um eine Generation weiter zurückkommen, also etwa in die zweite Hälfte des zweiten Jahrhunderts v. Chr. Somit steht nunmehr fest, dass mehrere Jahrhunderte früher, ehe das Christenthum zu einer Lebensmacht sich entwickelt hat, der durchbohrte Pinienzapfen als künstlerisch gestalteter Röhrenschmuck allgemein verwendet worden ist. Darum dürfte die Annahme Petersens nicht mehr aufrecht erhalten werden können. Die vatikanische Pigna ist nur ein Beispiel von den Pignabrunnen, deren es in Rom und in der antiken Kulturwelt gewiss viele gab.

Die Aehnlichkeit der christlichen Denkmäler, die Strzygowski nachgewiesen hat, mit den antiken Einrichtungen liegt klar vor Augen. Bei den beiden Brunnen, die den Nordhof der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. K. Tittel, Heron und seine Fachgenossen, Rh. M. LVI 1901 S. 404-415.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Philon Byz. Pneumatiques ed. Carra de Vaux p. 143; 182. Der Apparat ist auch abgebildet von W. Schmidt, Neue Jahrbb. 1904 Tfl. I 4. Vgl. Huelsen, Röm. Mitth. XIX 1904 S. 110 Ann. 1.

'neuen', von Kaiser Basileios I dem Makedonen (867-881) erbauten Muttergotteskirche schmückten, erhob sich in der Mitte einer runden Brunnenschale ein kreiselförmiger durchbohrter Kegel1. Dass aus dieser Pigna ein Wasserstrahl sich ergoss, wird zwar nicht ausdrücklich hervorgehoben<sup>2</sup>, aber es ist doch selbstverständlich, dass in der Mitte einer 'Wasserkunst' ein Strahl emporgesandt wird, wenn um den Kegel rings im Kreise hohle Marmorsaulchen stehen, 'von denen allen (!) das Wasser in Strömen herabsliesst'. Welchen Zweck soll denn das Loch in dem durchbohrten Kegel mitten in dem Brunnenbecken gehabt haben, wenn nicht ein daraus hervorsprudelnder Strahl gewissermaassen die architektonische Fortsetzung des Kegels gebildet Die von Strzygowski angeführten Darstellungen auf hat. Mosaiken und Miniaturen bestätigen diese Ansicht. Auch der mystische, in dem Palaste des Theophilos (829-842) errichtete Brunnen des Trikonchos, dessen vergoldeter Pinienzapfen Gewürzwein spendete (Strzygowski S. 191), hat seine Parallele in dem alexandrinischen Bakchosopfer, bei dem Milch oder eine andere Flüssigkeit dem durchbohrten Pinienzapfen entströmt.

Auf welchem Wege und durch wessen Vermittlung die Schöpfer der christlichen Pignabrunnen jenen Röhrenschmuck bezogen haben, darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die Möglichkeit, dass die mittelalterliche Kunst hiermit ein orientalisches Symbol übernommen hat, kann zwar nicht geleugnet werden. Aber ein Beweis ist aus der verhältnissmässig geringen Zahl der Beispiele noch nicht erbracht; auch müsste man erwarten, dass in der litterarischen Ueberlieferung der Gedanke, dass die Pigna das Sinnbild des Lebens in Gott sei, sich widerspiegelt. Da aber der Pinienzapfen als Röhrenschmuck bereits für die hellenistische Zeit nachgewiesen ist, so ist es ebenso gut denkbar, dass die christlichen Künstler einen Gedanken, den das griechisch-römische Alterthum bereits entwickelt hatte, aufgenommen und weiter gebildet haben.

Ferner sollen die Thiere, die um den Born sich scharen, ein charakteristisches Merkmal syrischer Kunst sein. Allein derselbe Heron beschreibt in seinen Druckwerken mehrere Laufbrunnen, um die die Thiere sich wie um eine Tränke sammeln.

Da sitzen Vögel aller Art 'an einer Quelle oder bei einer

Man & Didlet M F IV

<sup>\*</sup> κωνοειδής και διάτρητος στρόβιλος, Strzygowski, Röm. Mitth. S. 190.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Darauf beruft sich Petersen, Röm. Mitth. S. 318.

Grotte oder wo sonst fliessendes Wasser sich findet' und zwitschern, bis eine danebensitzende Eule sie verstummen macht (S. 90, 11 Schm.). In ähnlicher Weise wird an einen 'Ort mit fliessendem Wasser' (S. 136, 10; 140, 7 Schm.) die Figur eines Thieres, sei es Vogel oder Vierfüssler, gesetzt, das mit lautem Geräusch das Wasser schlürft und den Anschein erweckt, als hätte es Durst. Der Laufbrunnen, aus dem die Thiere getränkt werden, ist demnach in den letzten Jahrhunderten v. Chr. zu automatischen Spielereien verwendet worden, mithin eine allen geläufige Vorstellung gewesen.

Aus diesen Ausführungen geht hervor, dass der Pinienzapfen kein sicheres Fundament bildet, um die einander widersprechenden Ansichten von der Entstehung der christlichen Kunst des Mittelalters zu stützen. Gewiss ist es unmöglich, die Anschauung, dass der römische Westen in der künstlerischen Entwicklung die führende Rolle gespielt hat, mit der Theorie zu beweisen, der Pinienzapfen sei als Wasserspeier zuerst in Rom lediglich infolge eines Zufalls bei der vatikanischen Pigna verwendet worden. Allein auch für Strzygowskis Behauptung, bei der Verwendung der Pigna als Wasserspeier sei der Orient wie so oft der gebende Theil, der nehmende - Rom, ist der Beweis nicht erbracht. Es ist auch nach dessen Ausführungen immer noch wahrscheinlich, dass die christliche Kunst des Mittelalters den bereits im Alterthum entwickelten Gedanken, das Ende wasserführender Röhren mit einem Pinienzapfen zu schmücken übernommen und ihren besonderen Zwecken dienstbar gemacht Zwar ist Heron ein Alexandriner, allein darum müssen die in seinem Sammelwerk enthaltenen Lehren noch nicht die in den Druckwerken Orient entstammen, und das Automatentheatern' von Heron vertretenen Anschauungen etwa nur in Alexandreia oder im Orient bekannt gewesen sein sollten, wird bei dem lebhaften Interesse, dass in verhältnissmässig früher Zeit solchen automatischen Wunderapparaten entgegengebracht worden ist, niemand im Ernste behaupten wollen. vielfach benutzte Sammlung ist bei dem lebhaften Wechselverkehr zwischen Rom und Alexandreia gewiss weit verbreitet gewesen, so dass die darin niedergelegten Gedanken nicht ausschliesslich Eigenthum des alten Orients, sondern Gemeingut der antiken Kulturwelt gewesen sind.

Leipzig.

Karl Tittel.

# RANDBEMERKUNGEN

I. Ueber die Zeit des Minucius Felix ist von Philologen und Theologen soviel geschrieben worden, dass es fast vergeblich scheint, zu dieser Frage das Wort zu ergreifen. Wenn ich es dennoch thue, so geschieht es in der Hoffnung, für die Ansicht eines hervorragenden Historikers auch philologische Gründe anführen zu können. Harnack hat in seiner Geschichte der altchristlichen Litteratur (II 2 S. 324-330) die Gründe auseinandergesetzt, welche für eine Ansetzung des Octavius im 3. Jahrhdt. sprechen; so siegreich mir seine Argumentation erscheint, so bezweifle ich doch, dass sie alle Philologen überzeugen wird, welche an die Priorität des Minucius vor Tertullian glauben (wobei viele gewiss von dem Eindruck der stilistischen Ueberlegenheit des Minucius abhängig sind: vgl. Woelfflin Arch. f. Lex. VH 483). Zumal da Harnack gerade auf alle Argumente verzichtet, die sich bei einer Detailvergleichung des Octavius mit Tertullians Apologeticum ergeben, während bei den Philologen bisher diese Detailvergleichung im Vordergrunde des Interesses gestanden hat. Nun ist es ganz richtig, dass diese Frage für keinen der beiden Autoren von so grosser Bedeutung ist, als es dem Leser der unendlichen Minuciuslitteratur erscheinen muss; aber dass sich bei der Vergleichung zweier irgendwie von einander abhängiger Autoren keinerlei Argumente für die Priorität des Einen ergeben sollten, wird der Philologe so leicht nicht glauben.

Ich meine nun wirklich zwei Stellen anführen zu können, deren genaue Betrachtung allein schon über das gegenseitige Verhältniss der beiden entscheidet. Vorher möchte ich aber noch eine dritte besprechen, über die ich wesentlich anders denke als diejenigen, welche sich darüber geäussert haben. M. behandelt 21,4 die euhemeristische Lehre von der menschlichen Natur des Saturn: Saturnum enim principem huius generis et examinis

308 Kroll

omnes scriptores vetustatis Graeci Romanique hominem prodiderunt. scit hoc Nepos et Cassius in historia, et Thallus ac Diodorus hac loquuntur. Ein Zusammenhang der Beweisführung mit der bei Tert. c. 10 ist nicht abzuweisen, schon desshalb nicht, weil auch dort die Folgerung gezogen wird: wenn Saturn ein Mensch war, so ist es auch seine διαδοχή, also eure sämmtlichen Götter.' Zum Ueberfluss steht auch das Citatennest bei ihm: Saturnum itaque, si quantum litterae docent neque Diodorus Graecus ant Thallus neque Cassius Severus aut Cornelius Nepos neque ullus commentator eiusmodi antiquitatum aliud quam hominem promulgaverunt . . . Diese Stelle verwendet man allgemein für die Priorität des Minucius; er rede von Cassius und das habe Tert. bei ihm gelesen, aber den thörichten Zusatz Severus dazu gemacht, während M. vielmehr Cassius Hemina gemeint habe. Aber erstens nennt Tert. den Cassius Severus noch an einer zweiten Stelle gleichen Inhalts, ad nat. II 12 (wo er ausser den vier Autoren noch Tacitus - aus eigener Kenntniss - citirt), er müsste also den Irrthum zweimal begangen haben; zweitens ist . dieser Mann nicht bloss Rhetor gewesen, sondern hat auch über grammatische Fragen (Schanz II 1º 302, Brzoska bei Pauly-Wissowa III 1748) und über Malerei geschrieben, da ihn Plinius als Quelle für Buch 35 nennt. Das lässt auf eine curiositas schliessen, die sich sehr wohl einmal auch auf die Herkunft des Saturn erstreckt haben kann. Dazu kommt, dass Thallus bei Tert. c. 19 noch einmal erscheint, bei Min. nicht wieder, also jenem direkt oder eher indirekt1 bekannt geworden sein wird, während Min. aus ihm bloss hier, wo er gegen seine sonstige Gewohnheit mit Belesenheit prunkt, den Namen herübernahm. Aber selbst wenn der Zusatz Severus falsch wäre, dass Cassius bei Min. ohne Cognomen erscheint, ist kaum als Argument zu verwenden, denn es ist nur eine Concession an die Concinnität, deren Bedeutung für seinen Stil Norden aufgezeigt hat (Ind. lect. Gryph. 1897 S. 16). Weil Thallus und Diodorus kein Epitheton batten, so durften auch Nepos und Cassius keines haben; diesem stilistischen Grunde hat er Severus geopfert, nicht einer höheren Einsicht von der Persönlichkeit dieses Autors.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Und zwar scheint er das Citat dem Justus von Tiberias zu verdanken, aus dem auch Julius Africanus bei Euseb. pr. ev. X 10 die zweimalige Erwähnung des Thallos mit Diodoros zusammen schöpst (Gelzer Africanus I 20 nach v. Gutschmid).

Die eine Stelle, welche ich für schlagend halte, ist Min. 31, 3 ~ Tert. 9, 7. Jener sagt: ius est apud Persas misceri cum matribus, Aegyptiis et Atheniensibus cum sororibus legitima conubia; memoriae et tragoediae vestrae incestis gloriantur, quas vos libenter et legitis et auditis. Bei diesem heisst es: Proinde incesti qui magis, quam quos ipse Iupiter docuit? Persas cum suis matribus misceri Ctesias refert. sed et Macedones suspecti, quia cum primum Oedipum tragoediam audissent, ridentes incesti dolorem . . . (fast gleichlautend ad nat. I 16). Weist hier schon die Gleichheit des Ausdruckes Persas misceri cum matribus darauf hin, dass ein Autor den anderen benutzt hat, so wird das durch die Umgebung bestätigt: was Min. in § 4 über die Aussetzung von Kindern sagt, steht mit so ähnlichen Wendungen bei Tert. gleich hinter den ausgeschriebenen Worten, dass auch hier ein Zusammenhang angenommen werden muss. Ueberhaupt deckt sich Cap. 30. 31 des Min. ziemlich genau mit Tert. Cap. 8. 9. Da nun Tert. an der angeführten Stelle die Erwähnung des Ctesias mehr hat, so ist er das Original.

Die andere Stelle ist Min. 34 ~ Tert. 48. Jener sagt § 7: addunt istis et illa ad retorquendam veritatem, in pecudes aves beluas hominum animas redire. non philosophi sane studio, sed mimi convicio digna ista sententia est. Das versteht man erst, wenn man bei Tert. liest: age iam, si qui philosophus adfirmet, ut ait Luberius, de sententia Pythagorae hominem fieri ex mulo, colubram ex muliere, et in eam opinionem omnia argumenta eloquii virtute distorserit, nonne consensum movebit? Also Tert. hat die Laberiusstelle aufgestöbert, Min. seinem Satze die geschickte Zuspitzung gegeben; weil es ihm auf die Antithese des Philosophen und Mimen ankam, hat er die Eigennamen fortfallen lassen.

H. Die Erkenntniss, dass Minucius von Tertullian abhängig ist, klärt nur über eine seiner Quellen auf, deren er zweifellos mehrere benutzt hat; denn wenn er auch kein Gelehrter war, sondern ein Rhetor, und wenn er auch nicht entfernt über die

¹ Die Stelle fehlt unter den Testimonia Boenigs, die leider auf der einen Seite unvollständig sind, auf der anderen manches Irreführende und Ueberflüssige enthalten. So bringt er es fertig, zu 24, 1, wo gar nicht einmal vom Beschmutzen der Götterbilder durch stercus animalium die Rede ist (vgl. aber Arnob. 229, 4), das κατατιλάν τῶν Έκαταίων durch Kinesias anzuführen (warum nicht auch Nikolai an Werthers Grabe?).

Belesenheit seines Vorgängers verfügt, so war er doch ein gebildeter Mann, der nicht bloss abschreiben, sondern die Excerpte aus verschiedenen Quellen mit einander verarbeiten wollte, und der den stilistischen Ehrgeiz hatte, dem fremden Metall seine eigene Prägung zu geben 1. Von diesen anderen Quellen sind wir über Cicero und Seneca 2 genügend aufgeklärt; über die Benutzung apologetischer Quellen aber besteht Zweisel, die vorhandenen Apologeten sind sicher nicht benutzt, und Schanz (III 235) kommt zu dem Resultat: 'Die Abhängigkeit des M. F. von griechischen Apologeten ist von vornherein sehr unwahrscheinlich'. Wie so oft, hat hier die stilistische Sicherheit des Autors ihm den Glorienschein des selbstständigen Forschers um's Haupt gewoben, die Erfahrung lehrt aber, dass gerade Rhetoren ihr Material von Anderen zu beziehen und es nur stilistisch durchzuarbeiten pflegen. Aber ich will hier nicht die ganze Quellenfrage aufrollen, sondern nur auf eine Stelle hinweisen, welche die Benutzung griechischer Apologieen über jeden Zweifel erhebt. In C. 21, 3 beruft sich M. auf einen Brief Alexanders an seine Mutter, in dem die Enthüllungen eines aegyptischen Priesters über die menschliche Natur der Götter mitgetheilt waren. Dieser (vielleicht in christlicher oder jüdischer 3 Tendenz gefälschte) Brief erscheint nur noch in apologetischer Litteratur, bei Athenag. 26 und August. civ. dei VIII 5 (vgl. 27), und zwar sind alle drei Autoren von einander unabhängig. nun behauptet, dass Min. selbstständig auf diesen Brief aufmerksam geworden sei, der muss annehmen, dass Athenagoras und Augustin ebenfalls zufällig auf diese erlesene Rarität aufmerksam geworden sind - eines immer unwahrscheinlicher als das andere. Also hat irgend ein älterer griechischer Apologet die Fälschung hervorgezogen, und von ihm aus ist durch verschiedene Kanäle den drei genannten Autoren ihre Kenntniss vermittelt worden4.

III. Um den Text des Minucius hat sich Lindner, der ihn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das unterscheidet ihn zB. von Cyprian, während der durch und durch rhetorische Arnobius seiner Art näher kommt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Durch F. X. Burger Minucius Felix und Seneca. München 1904. Er gehört auch zu den Quellen des Tertullian, vgl. cap. 12 (fr. 30 Hasse).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vgl. den von Joseph. arch. XI 8, 3 angeführten Alexanderbrief.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Eine ernsthafte philologische Durchforschung dieser Litteratur thut dringend noth; Vieles dürfen wir von Geffckens Apologetenbuch erwarten. Einen Beweis für Beziehungen zu Clemens (indirecte, wie ich glaube) s. u. 312<sup>1</sup>.

Langensalza 1760 (u. ö.) herausgab, ein grosses Verdienst erworben. Er hat festgestellt, dass hinter C. 21, 3 der Zusammenhang infolge von Blattversetzung durch eine Einlage gestört ist und sich durch deren Entfernung wiederherstellen lässt. Das war eine zweifellos richtige Behauptung, und mit Recht sind alle späteren Herausgeber ihm gefolgt. Aber er fand auch die Stelle, an welche jene Einlage in Wahrheit gehörte, und auch hiermit hat er allgemeinen Beifall gefunden: er setzte sie nämlich zwischen den Schluss von C. 21 und C. 23, 9 (nach der seitdem üblichen Zählung). Es thut mir leid, den Glauben an die Richtigkeit dieser Einschiebung erschüttern zu müssen; aber weder ihr Anfang noch ihr Schluss passt dahin, wo er jetzt steht, und sie unterbricht eine in sich geschlossene Erörterung in störender Weise.

Min. behandelt von C. 20, 5 an die Lehre des Euhemerus: es werden Zeugnisse von Philosophen und Historikern für die menschliche Natur der Götter aufgeführt und von C. 21, 9 an gezeigt, dass Leute, die geboren und gestorben sind, nicht Götter geworden sein können; das Facit wird in § 12 gezogen: unde manifestum est homines illos fuisse, quos et natos legimus et mortuos scimus. Daran schliesst vortrefflich, was in der Hs. unmittelbar folgt, jetzt aber durch Lindners Einschub davon getrennt ist (C. 23, 9): quis ergo dubitat, hominum<sup>1</sup> (horum P) imagines consecratas vulgus orare et publice colere? eine Wendung, die durch die Erwähnung der statuae und imagines in C. 20, 5 vorbereitet ist. Was jetzt dazwischen steht, handelt von ganz anderen Dingen: von den Absurditäten des Kultus und der Mythen, an deren Verbreitung die Dichter einen verhängnissvollen Antheil haben; kein Wort von der euhemeristischen Lehre! Der Schluss des verstellten Abschnittes (C. 23, 8) eifert über die geistige Trägheit, welche sich Lügen wie die von Mars' und Venus' Liebschaft und Ganymeds Entführung immer wieder aufbinden lässt, ohne nach der so nahe liegenden Wahrheit zu Mit der nach Lindner anschliessenden Erörterung über die hominum imagines hat das nichts zu thun?. — Noch schlimmer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erst durch diese treffliche Emendation Halms, deren Richtigkeit Niemand bezweifelt, wird es klar, wie eng der Zusammenhang ist; zugleich eine Entschuldigung für Lindner, der horum für richtig hielt (übrigens auch seine Umstellung mit aller Zurückhaltung vorschlug, wenigstens in der mir vorliegenden Ausgabe von 1760).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bemerkt ist das von Usener, der ganz richtig von einem

312 Kroll

steht es um den Anschluss am Anfange, in C. 21, 9; hier beginnt die verschobene Partie mit einem unvollständigen Satze, der viel Kopfzerbrechen verursacht hat: et despicis (oder de spicis) Isidis ad hirundinem sistrum et adsparsis membris inanem tui Serapidis sive Osiris tumulum. Das ist natürlich echter Minucius; auf den Gedanken, es aus einem anderen Autor interpolirt sein zu lassen, hätte man schon wegen der sicheren Abstammung dieser Worte aus einem Dialog nie verfallen sollen. Der beste Vorschlag ist noch immer der von Vahlen, der die Worte leicht abändert und in C. 22, 2 unterbringt, wo sie freilich Niemand vermisst, wenn sie fehlen 1. Aber wer erwägt, dass wir hier den Anfang einer versetzten Stelle vor uns haben, wird mit der Möglichkeit rechnen, dass ein Blatt, vielleicht auch mehrere, verloren sind, da ja solche Verschiebungen dann am leichtesten entstehen, wenn eine Blattlage locker geworden ist<sup>2</sup>; er wird es dann vorziehen, an diesem Satztorso keine Ergänzungen vorzunehmen, ihn auch nicht an eine andere Stelle verrücken.

Nun müsste sich eigentlich die Stelle ausfindig machen lassen, an die der Abschnitt gehört. Ich muss gestehen, dass es mir nicht gelungen ist; in C. 18, 7 liegt zwar vielleicht eine Lücke vor, aber sie kann nicht umfangreich gewesen sein; eher

<sup>&#</sup>x27;absoluten Mangel an Logik in diesem Satz und vollends in seiner Verbindung mit dem Vorhergehenden' spricht (Neue Jahrb. 99, 414), aber an der Richtigkeit der Umstellung nicht zweifelt, sondern durch eine Textänderung und eine erst nach dieser scheinbar mögliche zwar scharfsinnige, aber unwahrscheinliche Interpretation zu helfen sucht. Er verbessert nämlich quid ergo dubitet und meint, dass durch diesen Satz das vulgus zu den vorher gemeinten (nur eben leider nicht genannten) eruditi in Gegensatz gestellt werden solle. Dann müsste aber der betonte Begriff vulgus auch anders gestellt sein.

<sup>1</sup> Ich halte auch desipias . . . ad sparsis m. t. S. s. O. tumulum nicht für lateinisch. Die von Vahlen (bei Halm. p. XX) angeführte Lactanzstelle scheint nicht von Minucius abhängig zu sein; doch liegt ein ähnlicher Uebergang bei Clem. protr. IV 55, 3 vor. Hier war von 54, 1 an die Rede davon, dass Götter aus Menschen entstehen, und es heisst nun: πίστις ύμιν τῶνδε αὐτὰ ὑμῶν τὰ μυστήρια, αὶ πανηγύρεις, δεσμὰ καὶ τραύματα καὶ δακρύοντες θεοί, dann ist die Rede von Zeus' Klage um Sarpedon (wie Minuc. 23, 4).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein sehr interessanter Fall, der den allmählichen Verlust einzelner Blätter aus einer locker gewordenen Blattlage noch deutlich erkennen lässt, findet sich Firmic. math. I 49, 13-53, 13 unserer Ausgabe.

läge die Möglichkeit in C. 20, 5 vor, aber für wahrscheinlich kann ich auch das nicht halten. Vielleicht sind Andere glücklicher; aber wenn die Ansicht richtig ist, dass vor dem Anfange der verschobenen Partie etwas verloren ist, so dürfen wir nicht mehr damit rechnen, für diesen Anfang einen glatten Anschluss zu finden; und am Schlusse wird es vielleicht dadurch erschwert, dass mit der Pointe cum sit veritas obvia, sed requirentibus eine Erörterung abgeschlossen war und nunmehr zu etwas Anderem übergegangen wurde.

IV. Die Adelphoe des Terenz beginnen mit den Worten des aus dem Hause tretenden Micio:

Storax! Non rediit hac nocte a cena Aeschinus Neque servolorum quisquam qui advorsum ierant.

Die noch heute gangbare Erklärung steht schon in den Donatscholien; ich will sie mit den Worten Kauers geben: 'Micio ruft, in der Thür sich umwendend, nach dem Sklaven Storax, einem der adversitores seines Pflegesohnes Aeschinus. keine Antwort erhält, tritt er aus dem Hause'. Das ist auffallend; denn Micio muss doch schon im Hause constatirt haben, dass Aeschinus nicht heimgekommen ist; auch vermisst man, wie Spengel betont hat, eine Antwort des Storax. Spengel selbst hat eine andere Erklärung vorgeschlagen, die zB. von Plessis aufgenommen ist: Storax kommt hinter Micio aus dem Hause, hört dessen Mittheilung an und antwortet darauf durch eine entsprechende Aktion, worauf er sich hinter Micio zurückzieht, da dieser die folgende Rede mehr an sich selbst als an den Sklaven richtet. Aber es wäre eine grobe Ungeschicklichkeit des Dichters, wenn er in so muthwilliger und überflüssiger Weise eine stumme Person einführte, die sich nach den ersten beiden Versen an die Mauer lehnen und Maulassen seil halten müsste. Da also beide möglichen Erklärungen starken Bedenken ausgesetzt sind, so hätte eine Frage zunächst untersucht werden müssen: ob denn Storax ein Name sein kann. Das ist in der That der Fall; wir finden zB. einen Storax in Rom CIL. VI 26879, einen Satrius Storax in Benevent IX 6407, eine Christin Plenia Storacia in Brescia V 4850; häufig ist der Name aber keineswegs. Donat ihn ab odore herleitet, so denkt er wohl, wie man längst gesehen hat, an eine Nebenform von Στύραξ; auch dieses wird als Name citirt aus Pantikapaion CIG. 8518 IV 77 (bei Latyschew nicht zu finden; Στύρανος einige Male in Tanais, zB. II 452, 11 Lat.) und erscheint als Hundename in Xenoph.

Cyneg. 7, 5<sup>1</sup>. Interessant ist die Umlautung des v zu o, wo man u erwarten sollte; aber storax steht auch in der Ciris 168 (wo also die Emendation styrace unnöthig ist), und Solinus wie Isidor nennen die Pflanze so (während Plinius styrax schreibt): ein Beweis dafür, dass das dem griechischen v entsprechende u schon im Altlatein stark nach o herüberklang<sup>2</sup>. Man wird sich also trotz der erwähnten Bedenken bei Donats Erklärung beruhigen und die naheliegende Vermuthung unterdrücken müssen, dass Storax eine der häufigen Interjektionen auf -ax ist<sup>8</sup>. (F. f.)

Greifswald.

W. Kroll.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Als so icher freilich = Speer, wie die umgebenden Πόρπαξ und Λογχή zeigen; auf ·αξ dort noch Φόναξ. Andere Namen auf -αξ nennt Diels Laterculi Alexandrini (Abh. d. Berl. Akad. 1904) zu Col. 8, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Seelmann Aussprache des Latein 221.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vgl. pax (πάξ) tuxtax cuax (P. Richter in Studemunds Studien I 2), letzteres eine Erweiterung wie βαβαιάξ παπαιάξ ίατταταιάξ ίαππαπαιάξ (Kock zu Aristoph. equ. 1).

# MISCELLEN

# Lucian, Philopseudes Cap. 11 und 24

Im elften Capitel von Lucians Lügenfreund wird die Geschichte einer Schlangenbeschwörung berichtet. Ein Weinbergarbeiter namens Midas ist gebissen worden; da wird ein Babylonischer Magier citirt. Er heilt den Kranken durch Besprechung, nachdem er ausserdem auf den gebissenen Fuss einen Stein gelegt hat, der von der Grabstele einer Jungfrau Und 'Midas nahm sein Bett und wandelte' seinem Dann geht der Magier an die Austreibung des Acker zu. Früh morgens begiebt er sich aufs Feld, liest 'aus einem alten Buche' sieben heilige Worte, räuchert mit Schwefel und Kienspan, indem er den Ort dreimal umschreitet. Da kommen alle Kriechthiere zum Vorschein, nur eine alte Schlange bleibt zurück. Der Zauberer sendet eine von den erschienenen als Botin aus, die Alte zu holen; als alle vollzählig versammelt sind, haucht er sie an 1, und sie verbrennen. Dies ist in Kürze der Inhalt einer Geschichte, die Lucian nach seiner Art travestirend erzählt, aber doch so treu, dass auch in Einzelheiten der Ton seiner Vorlage gewahrt bleibt. Denn erfunden hat Lucian diese Erzählung so wenig wie die anderen im Lügenfreund. will nur nebenbei darauf hinweisen, dass man in Indien Schlangenbiss behandelt, indem man einen Stein von geheimnissvoller Zusammensetzung auf die verwundete Stelle legt2; dort wird auch von den Beschwörern gewerbsmässig die Kunst betrieben, Grundstücke und Gebäude von Schlangen zu reinigen 3. Vielleicht genügen diese Indicien, um die Vermuthung zu stützen, dass Indien die Heimath der Erzählung ist. Merkwürdiger ist, dass sie noch heute fortlebt und zwar in Tirol. Ich lasse die Sage im Original folgen, sowie Zingerle sie aufgezeichnet hat4: 'In Steeg lebte einmal ein Zauberer. Dieser versprach, die Bergwälder von den Würmern, deren Anzahl in furchtbarer Weise zugenommen hatte, zu befreien. Er ging deshalb auf den Berg, machte ein grosses, grosses Feuer an und sagte zu den Leuten: "Wenn Ihr eine

<sup>2</sup> Vgl. Brehm, Thierleben VII<sup>3</sup> S. 360.

<sup>8</sup> Vgl. Brehm ao S. 356.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Durch Anhauchen tötet der böse Feind Kinder, Wolf, Ztschr. f. d. Myth. II S. 71 Nr. 2. Vgl. Temme, Volkssagen aus Pommern S. 58.

<sup>4</sup> Wolfs Ztsch. für d. Mythologie II S. 348.

#### Miscellen

pferfen hört, so lauft allsogleich davon; dens phil die Schlangenkönigin, und die durebbohrt jedes, las Die Leute gingen fort und warteten in ier Mil jann der Schlangenbanner in einem alten Bucha la er eine Weile gelesen hatte, schossen von is 👚 angen berter and stürzten ins Fener. Zaletzi hal lich ein grelles Pfeifen, und darauf achoas eine sch hlinge, die ein goldenes Krönlein auf dem Kopf bill nd durchbohrte den Beschwörer, sodass er mausti . Soweit der Bericht, der vor allem lehrt, was fi andtniss es mit der 'alten Schlange' bei Locisa 🕍 chiedene Ausgang der Geschichten apricht geges 🖥 dass die tiroler Sage unmittelbar aus den Lage tnommen sein könnte. Eine nah verwandte Veni h ber von Alpenburg in den 'Mythen und Sagen Tittl Hier werden die Schlangen von einem School Jurch Pfeifen gelockt (wie es thatsächlich in hij t1) Sie kriechen darauf hervor, sturzen is ( ite Feuer und verbrennen. Der weisse Warm, 🛍 scheint, ist so dick wie ein Mannesschenkel, mit die f dem Kopfe; er umschlingt den 'Wurmverderber' wi th mit that ins Fouer, darin beide zu Asche vertrent Fassing kennt auch Kärnten die Sage : la da r Variante bei Bechstein, Die Volkssagen usw. Omit P. forts 1 \* a 32 @ 68----

Miscellen 317

wo du her bist; dieser Stuhl gehört dem Amtsvogt von Kolmberg. 'Da kehrte des Maurers Seele wieder in ihren Leib zurück.' Charakteristisch ist die gegen einen hohen Herrn gerichtete, polemische Pointe am Schluss; man möge die analoge Sage vom Schmied von Roda vergleichen, die Gross, Holzlandsagen S. 90, mittheilt, sowie die Tiroler Erzählung, die in der Ztschr. des Vereins für deutsche Volkskunde 1898 S. 328 steht. Offenbar handelt es sich um einen verbreiteten Schwank.

Greifswald.

L. Radermacher.

### De Merobaude imitatore Senecae

In Merobaudis editione quae a Vollmero curata modo prodiit p. 454 inter addenda adnotatur ad paneg. pros. p. 7 I A 8 quid enim eis prodest non habere co(nscios qui) habent conscientiam' exhortatio Senecae servata a Lact. inst. 6, 24, 17 quid tibi prodest non habere conscium habenti conscientiam'. an Merobaudes Senecam popularem suum ipse legerit editor dubitat, revera apprime studiosum lectionis Annaeanae Merobaudem fuisse duabus aliis eiusdem panegyrici sententiis probatur. nam et p. 9 II A 13 s. etenim recte factorum summus fructus est fecisse nec ullum virtutum pretium dignum ipsis extra ipsas est' sumpta est ex Sen. clem. 1, 1, 1 quamvis enim recte factorum verus fructus sit fecisse nec ullum virtutum pretium dignum illis extra ipsas sit', et Merob. p. 9, 19 s. nec ullum quod imitari velis exemplar extra te quaeris' ex Sen. ibid. 6 nec quod te imitari velit exemplar extra te quaerit'. num etiam breviores quaedam panegyrici locutiones Senecae sint, expedient facile quibus Monaci index Annaeanus praesto est.

Bonnae.

E. Bickel.

# iugmentum. offimentum. detramen

iugmentum ist ein heute kaum bekanntes Wort; als technischer Terminus der Bau- und Maurermeister bezeichnete es das Bindeglied zwischen gesonderten Theilen einer Wand oder Mauer, wie Querbalken. Im lat.-griech. Glossar II 93, 53 wird iug-menta durch ζεύγματα erklärt; Varro bei Charisius p. 135, 18 verbindet later lutum iugmenta, offenbar Baumaterialien; mit andern Urkunden über bauliche Gerechtsamen, wie gemeinschaftliche Mauer, stellt Henzen Orelli 7312 folgende Inschrift aus Cusercoli zusammen, welche wohl aus Rom stammt, obgleich ich aus CIL. VI in Ermangelung der Indices die Nummer nicht angeben kann: iugmentum et paries insuper (die Wand darüber) privatus aedium predi L. Ponti Astyli et Aciliae Theocritae. Eine ältere, vollere Form des Wortes registriren unsere Lexika aus dem alten Cato agric. 14, wo er für den Bau einer Villa mit Mauern, Pfeilern, Balken, Schwellen, Pfosten iugumenta, asseres, fulmentas und dann mit den Mauern die nöthigen iugumenta et antepagmenta aufzählt; Georges ward wohl durch die grundlose Conjectur inga-

--- +willelin Romanische und Byzant den von secare abgeleit Ovid gerühmten segmen Volksmenge σημέντα na der Schwund des g vor ninenzeit, sicher erheblie Paelinus für Paelignus, (rhein. Mus. LIX p. 39). S. 84 f. das alte iumen Worte durch Ausfall ein Mus. XXXVII p. 516 wahrscheinlich mit sagm jene Meinung ist gründl wicklung in diesem und das auf dem lapis niger Zusammenhang dort auch feln und das angeschloss nicht dagegen, der vorh dafür, dass dies Wort d nicht wie jenes iugmentur gebildet, stimmt vielmeh dem Nominalstamm des a griech. ζεῦγος (vgl. Solm Ob man auch für Z

Ob man auch für Z lat. gr. Glossar II p. 93, νίτης. Die Glosse steht Schreiber wird durch Ab Aber im Tractat de praefrugmentum, nunc frumente

Miscellen 319

der halbrichtigen Neucompositionen, wie subtegmen für subtemen st oder exagmen (Ribbeck Verg. prol. p. 420). Keinesfalls ging rumentum lautlich aus frugmentum hervor.

Diese Lautfrage ruft mir ein andres Wort von ächt lateiischem Gepräge ins Gedächtniss, von dem aber nicht einmal die ledeutung sicher ist, weil es in der Litteratur nirgends vorommt, sondern nur mit schwankender Erklärung in zwei Glossaien, beim sog. Philoxenos II p. 138, 18: offimentum πηλος, beim og. Servius II p. 527, 1: ofimentum elos. Welche Erklärung st richtig? πηλός oder ήλος? denn so und nicht etwa έλος wird nan die Serviusglosse um jenes πηλός willen transcribiren müssen. dewiss kommt jedem zur Vergleichung sofort suffimentum in Sinn, ınd von dessen Stammwort lässt sich leicht eine solche Bedeuung für offimentum gewinnen, wie das einfache fimus hat. Läsen vir βόρβορος oder κόπρος oder eine ähnliche Uebersetzung, so vürde ich mit diesem Etymon und dieser Lesung mich zufrieden eben. Aber πηλός hat mit Rauchen und Riechen so wenig genein, dass ich nicht umbin kann, des Servius Lesung für die vahre und ursprüngliche zu halten, das π bei Philoxenos für Dittographie oder sonstigen Schreibsehler. Dann bedeutet offimentum 'flock oder Nagel zum Besestigen und muss sachlich mit offigere rerbunden, lautlich aus officm- erklärt werden. Die verschiedene Entstehung von suffimentum kann daran nicht hindern, ist doch nch adiumentum ganz andern Ursprungs als iumentum, increnentum anders geartet und gebildet als excrementum. nassen habe ich für finis, als Corssen und die Meisten dies aus idnis ableiteten, wegen der Bedeutung, welche in der Wortsippe B. adfinis und in Redewendungen wie tempus negotio finire (Pliius ep. VI 2, 8) zu Tage tritt, die Zugehörigkeit zu fixa, figere behauptet (comm. Mommsen. 1877 p. 235); der damalige Ansatz on fignis als Grundform berichtigt sich nach dem Obigen von elber.

Ich reihe noch ein seltenes, eigenartiges Wort der jüngsten sprachperiode an, von dem man sich deshalb kein Licht für die einstige Grundform versprechen darf, detramen. Pelagonius veerin. 199 empfiehlt bei tiefer verwundeten Stellen eine Mixtur on Röthel und Honig in die Wunde zu thun cum detramine vannorum, mit etwas Charpie, bevor ein Lappen (pannus) und lurchtränkter Schwamm aufgelegt wird. Das alte trama war lamals, gewiss unter dem Einfluss von stamen und subtemen, mit lenen das Wort denn auch in den Tironischen Noten p. 99, 16 Schm. :usammengeordnet erscheint, zu tramen umgestaltet: hoc tramen t subtemen ἡ ροδάνη GLK. IV p. 584, 48. Die Neuschöpfung letramen ist gewiss unter Einfluss des Begriffes detrahere erfolgt. Ind hierin liegt wohl eine Bestätigung des Etymons, trama von Möglich dass die Vocallänge in trama auf traxma zuückgeht; die von tragula geht parallel der von tegula regula coaquium usw. Die Kürze des Stammvocals in dem jüngst gefunienen vegella (in dem alten Vers advena quam lenis celeri vehit

gemacht hat, verdient diese von Meineke is gründete Verbesserung dass Müller und Dübn machten Didotiana (Parhaben stehen lassen un versteckt haben.

Stettin.

# Zur Entst

Soeben geht mir Zeitschrift ein Aufsatz v Elegia viszonya a görög garischen Akademie vo da mir die ungarische schriftliche Angaben des unterrichtet. Danach so wesentlichen Punkten z stehung der römischen ich mich einerseits über die Sache nur förderlich Némethys Arbeit, die ih Frage sichert, nichts ge für diese Unkenntniss bi legene Publikationsort de bis zur Zeit des Abschlu ich weiss auch später Fachzeitschriften eine Re



# EIN NEUER KÄMMEREIBERICHT AUS TAUROMENION



Als der holländische Jurist und Antiquar Jacques d'Orville im Sommer 1727 die Küste Siciliens nach Alterthümern durchforschte, bestieg er Anfang Juli den Aetna und liess sich dann von seinem Schifflein nach Taormina bringen, wo ihn besonders die Reste des antiken Theaters fesselten und seinem Skizzenbuche eine grosse Bereicherung brachten. Beim Absuchen der Umgebung besichtigte er am Ostabhange des Theaterplateaus auch das Innere des Kirchleins SS. Pietro e Paolo und bemerkte in einem schlecht beleuchteten Winkel zwei in den Verputz der Wand eingelassene Steinblöcke, die genau wie die Wand mit Kalkmilch übertüncht waren, aber doch noch Spuren einer In-Sein Führer sagte ihm, es seien griechische schrift aufwiesen. Steine und ein Jesuit habe einmal erzählt, sie enthielten die Aufzählung der Steuern, die die Tauromeniten dem Augustus entrichtet hätten 1. Vier andere gleichartige Inschriftenblöcke wurden 1833 entdeckt; aber leider erfährt man nur, dass sie 'nei dintorni di Taormina' verborgen waren, aber nicht, wo die Fundstelle zu suchen ist. Weitere drei Blöcke fand Eugen Bormann 1867 in dem kleinen Museum neben dem Theater vor; man sagte ihm, sie seien 1864 zum Vorschein gekommen, offenbar in Ebenfalls im Jahre 1867 unmittelbarer Nähe des Theaters. machte der Custode des Theaters Otto Benndorf auf einen in einer Gartenmauer steckenden Inschriftenblock aufmerksam, der sich gleichfalls als Glied der genannten Gruppe erwies. Schliess-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So berichtet d'Orville in seinen Sicula (1764) S. 268. Zur Orientirung kann ich nur verweisen auf den Plan bei Serradifalco Le antichità della Sicilia 5 (1842) tav. 19 und das Kärtchen in Bädekers Unter-Italien. 13. Aufl. (1902) S. 349.

lich entdeckte der aus Taormina gebürtige Reallehrer Pietro Rizzo im Februar 1892 in einer Mauer am Ostabhange des Theaterplateaus den zehnten Block (die von d'Orville ans Licht gezogenen Stücke stellen einen durchgebrochenen Block dar) und erwarb sich dadurch ein besonderes Verdienst; denn die so zu Tage geförderte Inschrift kommt denen der übrigen Blöcke an Wichtigkeit mindestens gleich 1. Diese grosse Inschriftengruppe ist zwar unter dem Namen 'tauromenitanische Rechnungsurkunden' bei Philologen und Historikern wohlbekannt und bis auf den zuletzt gefundenen Stein auch vortrefflich edirt<sup>2</sup>, aber mit ihrer Ausnutzung für unsere Kenntniss von den wirthschaftlichen und kommunalen Verhältnissen Siciliens unter dem Regimente Roms ist kaum der Anfang gemacht worden. Als ich jüngst bei einer Untersuchung über die antike Kupferprägung Siciliens die in diesen Inschriften vorkommenden Geldsätze mit heranzog, fand ich, dass sogar über den absoluten Werth der beiden hier verwendeten Rechnungseinheiten, des Talents und der Litra, noch völliges Dunkel herrscht. Am schlimmsten steht es aber um die für meine nächsten Zwecke nicht minder wichtige zuletzt gefundene Inschrift. Der Bruder des Entdeckers, Gaetano Rizzo, hat zwar eine Abschrift in Minuskeln veröffentlicht<sup>8</sup>, aber er bringt für diese Aufgabe mehr guten Willen und Begeisterung als Uebung und Sachkenntniss mit. So ist man wohl gegen die Inschrift überhaupt misstrauisch geworden und hat sie bisher ganz unbeachtet gelassen. Da mir die in Rizzos Kopie vorkommenden ganz neuen Geldsätze (vóµoı statt Talente) keine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rivista di storia antica 4 (1899) S. 523: 'Fu vista incastrata in un muro che limita un bel piano ad oriente del Teatro greco, nella parte più bassa, in contrada Bagnoli, di proprietà del dott. Salvatore Cacciola. L'iscrizione, per circostanze indipendenti dalla nostra buona volontà, rimase inesplorata e inedita, quantunque conservata gelosamente dal dott. Cacciola, al quale appartiene'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Von Bormann in den Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae (1890) S. 79-112 no. 421-430; danach von O. Hoffmann in der Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften Bd. 3, Hälfte 2, Heft 4 (1904) S. 243-276 mit kurzem Kommentar. Vier kleine Bruchstücke eines Verwaltungsberichtes verwandten Inhaltes, gefunden in der Nähe von Aidone, hat P. Orsi veröffentlicht (Rivista di storia antica 5 (1900) S. 52-53). Es sind im ganzen nur 22 Worte ganz oder sum Theil erhalten.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Una nuova iscrizione finanziaria scoperta in Taormina in der Rivista di storia antica 4 (1899) S. 524—530.

Ruhe liessen, fragte ich bei Prof. Bormann an, ob er mir eine bessere Abschrift des Steines mitteilen könne. Er schickte mir dann vier von Rizzos Hand herrührende Papierabklatsche und regte mich zu einer gründlichen Bearbeitung der Inschrift an. Da ich bei Herstellung der Kopie auf Grund der vielfach versagenden Abklatsche zu der Ueberzeugung gekommen bin, dass für die vollständige Ausnutzung der Inschrift eine Kollationirung des Steines dringend notwendig ist, so will ich hier meine Abschrift veröffentlichen und so eine Grundlage geben, auf der sich die Nachkollationirung vor dem Steine leicht vornehmen lässt. Ich beschränke mich aber nicht auf diese Aufgabe, sondern gebe zunächst eine kurze Uebersicht über den Inhalt der länger bekannten Inschriften aus Tauromenion, gehe dann auf die Beschaffenheit des neugefundenen Steines ein und gebe eine Abschrift in Versalien nebst einer Transskription in Minuskeln. Dann folgen einige Bemerkungen über Inhalt und Entstehungszeit der Inschrift und endlich eine kurze Darlegung dessen, was uns diese tauromenitanischen Texte über das sicilische Münzwesen zur Zeit der römischen Oberherrschaft lehren. Die eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf die Nummern und Zeilen der Bormannschen Ausgabe.

Auf die von Bormann vorangestellte und der Zeit von etwa 263-120 v. Chr. zugewiesene Liste der städtischen Prätoren (421), in der Ueberschrift bezeichnet als στραταγοί διὰ πέντε ἐτέων, braache ich nicht einzugehen. Wichtiger ist hier der Bericht über die Verwaltung der Gymnasien (422), aus dem ich zum Vergleich einen Jahresabschnitt hersetze (Z. 136-155): 'Unter Eudoxos des Sosis Sohn. Gymnasiarchen Apollodoros des Phrynis Sohn aus der Phyle  $\Delta \alpha \mu$ . und Phrynis Philistions Sohn aus der Phyle Σπαρ. Zugang 59 283 Talente, 77 Litren. gang 35015 Talente, 73 Litren. Rest 2617 Talente, 45 Litren und ausgeliehen 21650 Talente, 79 Litren. Für den Agon und für das Mahl 4236 Talente, 25 Litren und auf Bürgschaft ausgeliehen (ἐν ἀνδοκείαις) 17414 Talente, 54 Litren. An Oel Zugang  $226^{1}/_{2}$  Kadoi (=  $44^{1}/_{2}$  Hektoliter), Abgang ebensoviel (τὸ ἴσον)'. Diesen beiden noch vereinzelt gebliebenen Inschriften steht eine bisher aus acht Steinen bestehende Gruppe von Texten gegenüber, deren Inhalt völlig gleichartig ist, allerdings im Laufe der Zeit eine immer kürzere Fassung erhalten hat (423-430). Hier handelt es sich um Berichts Allersten priesterlichen ren und der

t nennen sich

ίερομνάμονες, ταμίαι und σιτοφύλακες). Alle diese Berichte umfassen je nur einen Monat und zwar lagen bisher im ganzen Berichte von 40, vielfach allerdings durch weite Zwischenräume getrennten Monaten vor; von diesen sind 18 Berichte nur zu einem geringen Theil erhalten. Die Berichte werden eingeleitet durch den Namen des eponymen Beamten, des Monats und des geschäftsführenden Prytanen. Dann folgen die Berichte der einzelnen Beamten, die aber nie mit Namen genannt werden. Ich lasse die Probe eines Monatsberichtes in der ausführlichsten Fassung folgen (423, 1-43). Unter Apollodoros, Sohn des Apollodoros. (Monat) Artemisios. Prytane Lykiskos, des Lykiskos Sohn aus der Phyle 'Aouv. Hieromnamones: Zugang 887 T. 40 L., Abgang 349 T. 40 L., Rest 538 T. Davon im Depot (èv ἐπιμονά) bei Pausanias 71 T. 40 L. Von den Hieromnamen unter Ariston 14110 T. 94 L., davon im Depot bei Pausanias 480 T. 80 L. — Tamiai: Zugang 7627 T. 110 L., Abgang 7384 T. 70 L., Rest 343 T. 40 L Im Depot des Pausanias 243 T. 40 L. Von den Tamiai unter Ariston 164294 T. 88 L., davon im Depot des Pausanias 730 T., ausgeliehen gegen Bürgschaft des Zotikos (ἐν ἀνδοκεία Ζωτικοῦ) 1666 T. 88 L — Sitophylakes: [Zugang an Geld ( $\chi \alpha \lambda \kappa o \hat{v}$ ): 1066 T. 80 L., Abgang 1066 T. 80 L.]<sup>1</sup>); Zugang an Bohnen 768 Medimnen, 11 Hemihekta (= 402 Hektoliter, 85.1 Liter), Abgang 7 Hemihekta (= 30.56 Liter), Rest 768 Medimnen 4 Hemiliekta (= 402 Hektoliter, 54.54 Liter). Von den Sitophylakes des Vorjahres (τοῖς πρότερον): Rest 5537 T. 14 L.; davon im Depot des Pausanias 720 T. Von den Sitophylakes des Vorjahres Rest an Bohnen 480 Medimnen, 3 Hemihekta (=251 Hektoliter,  $61^{1}/_{4}$  Liter), Rest an Hirse  $11^{1}/_{2}$  Medimnen (= 6 Hektoliter, 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Liter). Von den Getreidemeistern (ἀγέρται) des Vorjahres an Bohnen 18 Medimnen (= 9 Hektoliter, 43 Liter). — Getreidekapital (σιτώνιον) des Phrynis: Zugang 1971 T. 80 L., Abgang 1971 T. 80 L., Rest 1911 T. 53 L.; Getreidekapital des Eukleidas: Rest 3695 T. 40 L.

Diese 27 Posten finden wir nur in der ersten Inschrift; alle andern haben nur 12 bis 14 Posten, nämlich je für die Hieromnamones und Tamiai Zugang, Abgang und Rest, für die Sitophylakes den Rest an Bohnen, ferner für das Sitonion des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Posten sind dem folgenden Monate entnommen, da sie im Artemisios nicht vorkommen. Sie finden sich nochmal im dritten Monat und erscheinen auch später nur ganz vereinzelt.

Phrynis und des Eukleidas je einen Rest, der für das erste beständig 13333 T. 40 Litren, für das des Eukleidas ebenfalls ohne Ausnahme 21777 T. 110 Litren beträgt. Dazu kommt aber noch ein aus freiwilligen Beiträgen (παρὰ τῶν ἐπαγγειλαμένων) fundirtes Sitonion zum ständigen Betrage von 3533 T. 40 L. Schliesslich trifft man noch zweimal einen Posten ἀγορᾶν διὰ πωλημάτων. Sonstige Veränderungen kommen in den bisher bekannten Urkunden nicht vor. Die in der Höhe der einzelnen Summen oft herrschenden, nicht unbeträchtlichen Schwankungen könnte man nur durch eine Tabelle veranschaulichen.

Mit der Gleichartigkeit des Inhaltes dieser Inschriften steht Material und Form der Steine, in die sie gegraben sind, im besten Einklange. Wenn der schmutziggraue, scheckige marmo di Taormina an sich schon für Inschriften wenig geeignet ist, so hat er unseren Texten noch durch seine starke Neigung zum Abblättern geschadet, was besonders bei dem neugefundenen Steine bedauerlich erscheinen muss. Alle für diese Inschriften verwendeten Blöcke haben dieselbe Form. Ihre rechteckige Deckfäche hat eine Breite von 670—865 mm, eine Höhe von 345 bis 630 mm und ihre Körper eine Dicke von 265—350 mm. Alle vorliegenden Fundnachrichten sprechen dafür, dass diese Blöcke von einem Gebäude in der Nähe des Theaters verschleppt sind. Sie haben also wohl zugleich als Wandbekleidung gedient und sind offenbar in weit grösserer Anzahl vorhanden gewesen, so dass man noch auf weitere Funde rechnen darf.

Der neugefundene Stein, zu dessen Behandlung wir uns jetzt wenden, schliesst sich schon in der Form eng an die älteren Gegenstücke an. Er ist \$40 mm breit, 440 hoch and 350 dick und auf der beschriebenen Fläche vanber geglättet. Die Abblätterungen würden nicht so erheblich sein, wenn der Bein beim Entfernen des Mörtels behateamer behandelt worden ware. Während der obere und der untere Rant des bescheichenen Fläche nicht allzusehr gelitten haben, sind die beiden Sehmalränder stark bestossen und abgehlättern. Der fitein weier vier fenriftenlamnen in ihrer ganzen Breite auf. nur hat the letzte am Aussensande aus dem eben angegetenen Grunte einem etreifen in ter Breite von etwa 4-3 Bishatahen eingenigen. Von einer finften is ac der ersten Columne: lat 112 21 2 = 4 vm ligenter Etenden 1762handen, dessen unteren Then, i e.A. .. America yanz zer estat da ten Hier gewährt man vir iem Raite ien Rances ein ing eines Lock, das offenbar ien Line migen, ninen har tiens ien tempe

#### Willers

of the Lands of the standard o

I III IV

A of the ler einzelnen Columnen bleibt &

gabe aller Buchstabenformen musste verzichtet werden. Welche Schwierigkeiten das gemacht hätte, zeigt ein Blick auf die in Abbildung 2 gegebene Probe aus der Inschrift, auf der anch die Neigung des Steinmetzen, viele Buchstaben monogrammartig zuemmenzuziehen, etark genug zu Tage tritt. Da die Abbildung nach dem Abklatsche hergestellt ist, so erscheinen hier alle Vertiefungen des Orginals erhaben. In den Formen der Buchstaben herrecht eine noch grössere Regellosigkeit als auf den bisher bekannten Steinen. Vom ersten Buchstaben kommen drei Formen vor, meist Δ, daneben A und A, sonst verdienen Erwähnung €, Θ ob auch ⊙ war aus den Abklatschen nicht zu ermitteln), Ξ neben ζ Π neben Π, C, T neben Π, ω neben W; 1 adscriptum kommt

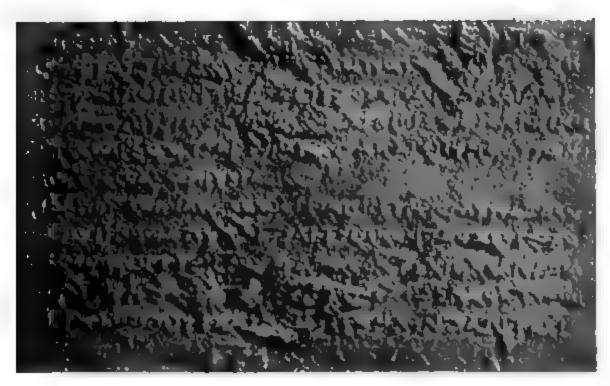

Abb. 2. Ausschnitt aus der Inschrift: Zeile 103-114. %/10-

nicht vor. Wo eich in meiner Kopie Lücken zeigen, ist der Text durch Abblätterung verloren gegangen. Die durch Schraffrung bezeichneten Stellen habe ich auf den Abklatschen nicht mit einiger Sicherheit entziffern können; ich hoffe aber, dass hier eine Nachkollationierung des Blockes fast überall ein günstiges Resultat bringen wird. Unterstrichen habe ich alle Buchstaben, bei denen die Richtigkeit der Lesung mir nicht über allem Zweifel zu stehen schien. Die Varianten der Rizzoschen Kollation mitzutheilen, habe ich als zwecklos aufgegeben. Da Rizzo die Zeilenenden 1—22 als Zeilenanfänge transskribirt, die Zeilen 106 und 107 ganz weglässt, keinen einzigen Monatenamen herausbringt, viele sinnwidrige Lesungen

| <u> </u>                      |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 802 782.29<br> ) (mindestens) | 11 777.76<br>13 630.30<br>142 300.23 |
| _                             | 16 ?94.10<br>16 797.17<br>16 567.14  |
| _                             | 9 749.30                             |
|                               | 500 und ?                            |
| ,                             | 2 049.77<br><br>77.840 2             |
|                               | 1   1                                |
|                               |                                      |

ei andere unenträthselte Posten.

ie zB. statt des so oft vorkommenden τὸ ἴσον regelmässig >ις ον zu Tage fördert, so kann bei ihm von einem tieferen indringen in das Verständniss keine Rede sein. Gleichwohl hat sich um diese Inschrift durch die sachlichen Angaben über e Auffindung und Gestalt des Blockes wie durch seine sauberen apierabklatsche recht verdient gemacht und ohne sein Eingreifen Eire die Urkunde heute wahrscheinlich nur ein paar Leuten in aormina bekannt.

I

```
IOY
             101
         //\\/\
      /////NΔEKA
       ///IKOCIOI
     //////NO
  //////////
      /i/IWNE///
          ///A///A
         //ITTON
             TOY
             CCA
           ///AAE
        TWNI///
         CCAPECA
         ΛΟΙΤΙΟΝ
        EINAME
///TTAKOCIOIKA
////<del>/</del>///////ΛΟΙΠΟΝ
        ///iποΝ
```

(19-20 Zeilen sind ganz zerstört.)



## II

νίο[υ . τ]αμ[ίαις ἔσοδος νό]μοι έπτακισχίλιοι ξπτακόσιοι πεντήκοντα είς, λίτραι τριάκοντα ιία. ἔξοδος ν[όμοι] ὀκτακισχίλιοι ἐπτακόσιοι πεντήκοντα έπτά, λίτ[ραι] τριάκοντα όκτώ. λοιπὸν νόμοι δισχίλιοι πεντακόσιοι έξήκοντα έπτά . . . ινομον κυάμων λοιπόν τὸ ἴσον. σι[τωνίοις πασι λοιπόν τὸ ἴσον. τούτου παρὰ τοῖς δυοῖς **ἄνδροις τοῖς ἐκπεπορευμένοις νόμων εξ μυρι**άδες δκτακισχίλιοι έξακόσιοι ίκοσι τέσσαρες, λίτραι τριάκοντα καὶ ἐν θησαυρῶ νόμων μυριάδες τέσσαρες. ινκτιλίου. ταμίαις ἔσοδος νόμοι έξακι[σχίλ[ιοι] τ[ρι]ακόσιοι έξήκοντα είς, λίτραι τριάκο[ντ[α . . . . . ἔξο]δος νόμοι πεντακισχίλιοι όκτακ[όσιοι τεσσαρ]άκοντα τέσσαρες, λίτραι τριάκοντ[α . λοιπὸν ν]όμοι τρισχίλιοι όγδοήκοντα τέσσ[α- $\rho[\epsilon\varsigma$  . . . . . . . . . . . . . ] τούτου νόμοι δισχίλι[οι δι[ακόσιο]ι ἴκοσι παρὰ τοῖς πωλησάντοις οἰκίας καὶ χώρους ξένοις. παρὰ τὸ δόγμα νόμοι πεντακόσιοι ..... νόμοι διακόσιοι τεσσαράκοντα [λίτραι] τέσ[σαρ]ες ...... .... κυάμω[ν λοιπό]ν τ[ὸ ἴσ]ον. σιτωνίοις πασι λ]οιπόν τὸ ἴσον. τ[ούτο]υ π[αρ]ὰ τοῖς δυοῖς [ἄνδροις τ οίς ἐκπεπορευμένοις νόμων εξ μυριάδες [όκτ]ακισχίλιοι έξακόσιοι ίκοσι τέσσαρες, [λίτρ]αι τριάκοντα καὶ έν θησαυρώ νομων μυρ]ιάδες τέσσαρες. Ετιλίου. τ αμίαις έσοδος νόμοι δισμύριοι ..... κόσιοι ένε νή κοντα τρείς λίτραι ..... ἔξοδος] νόμοι μύριοι τε-..... λίτρ αι ίκοσι πέντε ..... λοι]πὸν νόμοι μύριοι χίλιοι έξακόσιοι πεντή κοντα δύο, λίτραι πέντε. κυάμων λοιπόν τὸ ίσον. σιτωνίοις [πάσι λοιπόν τὸ ίσον, τούτου παρά τοίς δυοίζ

*ἔνδροις τοῖς ἐκπεπορευμένοις,* γίομυν

CITECCA ΟΓΔΟΗΚΟΝ **TIONTOICO!** 70 OYENANZ **ICXI** Æ TAKAIENE BPIOYT. ΜΥΡΙΑΔΕ 75 **AITPIAKO** TAMIAMYPIA **Ε**ΞΛΙΤΡΑΙΔΕΙ NTAK 80 TAKIC: NT ////πε **AKONT** MWNA TOICON 85 MWNEE//YPIA TECCAPECAITE ΜΥΡΙΑΔΕΌΤΕΟ

## III

ἒξ [μ]υριάδες ὀκτακισχίλιοι ἐξακόσιοι ἴκοσι τέσσα[ρ]ες, λίτραι τριάκοντα καὶ ἐν θησαυρῶ νόμων μυριάδες τέσσαρες.

Σεπτεμβρίου. ταμίαις ἔσοδος νόμοι δισμύριοι πεντακισχίλιοι διακόσιοι δέκα εἷς, λίτραι τριάκοντα μία. ἔξοδος νόμ[οι] δισμύριοι έξακισχίλιοι πεντακόσιοι όγδοήκοντα, λίτραι ἴκοσι τέσσα[ρες. λοι]πὸν νόμοι μύριοι διακ[όσι]οι όγδοήκοντα τρεῖς, λίτραι δέκα δύο. κυάμ[ων] λοιπὸν τὸ ἴσον. σιτωνίοις πᾶσι λοιπὸν τὸ ἴσο[ν. τ]ούτ]ου ἐν ἀνδοκείαις νόμων ἕξ μυριάδες ὀκτακ]ισχί[λιο]ι ἑ[ξα]κόσιοι ἴκοσι [τέ]σσ[αρες λ]ίτραι τριάκον]τα καὶ ἐν θησαυρῶ νόμων [μυριά]δες τέσσαρες.

..... κυά]μων λοιπὸν τὸ ἴσον. σιτων[ίοις πᾶσι λοιπὸν] τὸ ἴσον. τούτου ἐν [ἀνδοκ]είαις νό-μων Ἑξ [μ]υριάδες [ὀκ]τακισχίλιοι ἑξακόσιοι ἴκοσι τέσσαρες, λίτραι [τριάκοντα καὶ] ἐν θησαυρῶ νόμων μυριάδες τέσσα[ρες.

λαι τριάκοντα καὶ

# ΝΟΜωΝΤΕCCΑΡΕCΜΥΡΙΑΔΕC ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΤΑΜΙΑΙCΕCΟΔΟCΝΟΜωΝΟΚΤωΜΥΡΙΑΔΕC

# IV

| 100 | ΠΕΝΤΑΚΙΟΧΙ                         | /// <b>HKO</b>                         | NTAE±AITPAI       |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
|     | IKOCIOKTω€ <b>Ξ</b>                | ΔΥΟΜΥΡΙ                                | ADECETITAKIC      |
|     | ΧΙΛΙΟΙ ΑΚΟCΙ                       | ΔΕΚΑΛΟΙΤ                               | <b>TONNOMOIMY</b> |
|     | PIOIENAKICX                        | ///ΔΕΚΑΠ                               | <b>NITPAITP</b>   |
|     | AKONTAENNEAKYA                     | ΛΟΙΠΟΝ                                 | CITWN             |
| 105 | ΟΙCΠΑCΙΛΟΙΠΟΝΤΟΙC                  | YTOYENAN                               | <b>KEIAICN</b> 0  |
|     | MWNEEMYPIADE                       | ΙϹΧΙΛΙΟΙΕΞΑ                            | <b>KOCIO</b> IIKO |
|     | CITECCAPECAITPAITPIAKO             | NTAKAIENOHCA                           | YPWN0             |
|     | MWNTECCAPECMYPIADEC                | •                                      |                   |
| IA  | ΑΝΟΑΡΙΟΥΤΑΜΙΑΙCΕCΟΔΟCΙ             | NOMWNTPEICM                            | ΥΡΙΑΔΕСΕ          |
| 110 | KATONIKOCIΠΕ/////////////////////\ | ITPAITPIAKONT                          | AOKTWE±0          |
|     | ΔΟ CNOM WNT PEICMYPIAZ             | ZECOKTAKICXIVI                         | ΟΙΔΙΑ             |
|     | ΚΟCΙΟΙΠΈΝΤΗ                        | ΑΙΔΕΚΑΟΚΤ                              | MVOI              |
|     | ΠΟΝΝΟΜΟΙΜΥΡΙΟΙΔΙΑΚΟ                | CIOI THKONTA                           | ΛΙΤΡΑΙ            |
|     | ΔEKAENNEATOΥΤΟ M                   | ΟΙΟΚΤΑΚΙ <mark>CΧΙΛΙ</mark> Ο          | DITPI             |
| 115 | AKOCIOIIKOC ITPAI//////            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | TAPA              |
|     | ΤΟΙCΠω! ΛΗCΑΝΤΟΙΟΟΙ                | IKIACK <b>A</b> IXW                    | C                 |
|     | <b>Ξ</b> ENOIC ! ΠΑΡΑΤΟΔ           | ΝΟΜΟΙΤ                                 |                   |
|     | TAKOCI ! ΟΙ ΥΒΑCω                  | ΜΟΙΔΙΟ                                 | Λ١                |
|     | OITECCAPAKONTAENN                  | iU                                     |                   |
| 120 | KEIAKYAMWNAOITT                    |                                        |                   |
|     | ΛΟΙΠΟΝΤΟΙΟΟΝΤΟΥ                    |                                        | $\omega$ N        |
|     | <b>E±</b> MYPIA∆ECOKT              |                                        | CI                |
|     | TECC AITPAI                        |                                        | ω                 |
|     | NOMWNTECCAPEC                      |                                        |                   |
| 125 | DE A OYTAMIAICECO                  |                                        | ì                 |
|     | ΛΙΟΙΠΈΝΤΑΚΟΟΙΟΙΔΎΟΛΙ               |                                        |                   |
|     | ΜΥΡΙΟΙΧΙΛΙΟΙΕΠΤΑΚΟΟΙΟΙ             |                                        |                   |
|     | <b>ΕΞΛΟΙΠΟΝΝΟΜΟΙΜΥΡΙΟΙ</b>         | Œ                                      |                   |
|     | ENENHKONTATECCAPECAI               | ΤΡΑΙΔΕΚ                                | 1                 |
| 130 | ΠΟΝΤΟΙΟΟΝΟΙΤωΝΙΟΙΟΠΑ               | <b>Ι</b>                               | ONTOYTOY:         |
|     | <b>∆</b> OKEIAICNOMWNE <b>Ξ</b>    | OKTAKICX                               | (INIOIEE////      |
|     | Olikociteccapec                    | ////////////                           |                   |
|     | ΙΑΔΕCΤΕCCΑ'                        |                                        |                   |
| N   | 1 P IOYTAMIAICE                    | MOITTENTAKIC                           | XIVIOI            |

νόμων τέσσαρες μυριάδες.

Δεκεμβρίου. ταμίαις ἔσοδος νόμων ὀκτώ μυριάδες

## IV

πεντακισχί[λιοι . . . . . . . . . ]ήκοντα έξ, λίτραι ίκοσι ὀκτώ. ἔξ[οδος νόμων....] δύο μυριάδες έπτακισχίλιοι . . . . ακόσι[οι] . . . . . . δέκα. λοιπὸν νόμοι μύριοι ἐνακισχ[ίλιοι] . . . . . . δέκα π[έντε], λίτραι τριάκοντα ἐννέα. κυά[μων] λοιπὸν [τὸ ἴσον.] σιτωνίοις πασι λοιπόν τὸ ἴσ[ον. το]ύτου ἐν ἀν[δο]κείαις νόμων εξ μυριάδε[ς ὀκτακ]ισχίλιοι έξακόσιοι ἴκοσι τέσσαρες, λίτραι τριάκοντα καὶ ἐν θησαυρῶ νόμων τέσσαρες μυριάδες. 'lavoapίου. ταμίαις ἔσοδος νόμων τρεῖς μυριάδες έκατὸν ἴκοσι πέ[ντε], λίτραι τριάκοντα ὀκτώ. ἔξοδος νόμων τρεῖς μυριάδες ὀκτακισχίλιοι διακόσιοι πεντή[κοντα, λίτρ]αι δέκα ὀκτώ. λοιπὸν νόμοι μύριοι διακόσιοι [πεν]τήκοντα, λίτραι δέκα ἐννέα. τούτο[υ νό]μοι ὀκτακισχίλιοι τρίακόσιοι ἴκοσ[ι λ]ίτραι ...... παρὰ τοῖς πωλησάντοις οἰκίας καὶ χώ[ρου]ς ξένοις. παρὰ τὸ δ[όγμα] νόμοι π[εντακόσιοι . . . . . . . . . [νό]μοι δισ[χί]λιοι τεσσαράκοντα ένν[έα . . . . . . . . . . .... κυάμων λοιπ[ὸν τὸ ἴσον. σιτωνίοις πᾶσι λοιπόν τὸ ἴσον. τού[του ἐν ἀνδοκείαις νόμ]ων εξ μυριάδες δκτ[ακισχίλιοι έξακόσιοι ίκο]σι τέσσ[αρες], λίτραι [τριάκοντα καὶ ἐν θησαυρ]ῶ νόμων τέσσαρες [μυριάδες. Φε[βρου]α[ρί]ου. ταμίαις ἔσο[δος νόμοι . . . . . . χ]ίλιοι πεντακόσιοι δύο, λί[τραι......ἔξοδος νόμοι μύριοι χίλιοι έπτακόσιοι . . . . . . [λίτραι] . . . . έξ. λοιπὸν νόμοι μύριοι έξ[ακισχίλιοι....... ένενήκοντα τέσσαρες, λίτραι δέκ[α. κυάμων λο]ιπὸν τὸ ἴσον. σιτωνίοις πᾶσι λοιπὸν τὸ ἴσον. τούτου [ἐν ἀνδοκείαις νόμων εξ [μυριάδες] δκτακισχίλιοι έξ[ακόσιοι ἴκοσι τέσσαρες, [λίτραι τριάκοντα καὶ ἐν θησαυρῶ νόμων ιάδες τέσσα ρες. μυρ-

Μ[α]ρ[τ]ίου. ταμίαις ἔ[σοδος νό]μοι πεντακισχίλιοι

336 Willers

185 ΑΚΟCΙΟΙΤΡΙΑΚΟΝ ΛΙΤΡΑΙΤ ΑΚ
ΕΞΟΔΟCΝΟΜΟΙΜΥΡΙΟΙΤΡΙΟ ΕΞΑΚΟΟΙΟΙΤΡΙΑΚΟΝΤΑΛΙΤΡΑΙ
ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΛΟΙΠΟΝΝΟΜΟΙΜΥΡΙΟΙΕΞΑΚΙΟΧΙΛΙΟΙΕΠΤΑ
ΚΟΟΙΟΙΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑΕΠΤΑΛΙΤΡΑΙΔΕΚΑΕΠΤΑΚΥΑΜΨΝ
ΟΙΠΟΝΤΟΙΟΝΟΙΤωνιοιοπασιλοιποντοιοντούςΝ
140 ΑΝΔΟΚΕΙΑΙΟΝΟΜωνεξμυριαλεοκτακιοχιλιοίεξα
Ο ΙΚΟΟΙΤΕΟΟΑΡΕΟΛΙΤΡΑΙΤΡΙΑΚΟΝΤΑΚΑΙΕΝΘΗΟΑΥΡω

V

# NOMWNTECCAPECMYPIADEC **ΛΙΟΥΤΑΜΙΑΙCECOΔΟCNOMWNΔEKATECCAPECMYPIAD** ΔΙΟΧΙΛΙΟΙΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑΛΙΤΡΑΙ **ΟCIEΞΟΔΟCΝΟΜ**ω: ΔΕΚΑΤΕCCAPECMYPIAΔΕCΔΙCΧΙΛΙΟΙΤΡΙΑΚΟCΙΟΙΛΙΤΡΑΙ IKOCITPEICΛΟΙΠΟΝΝΟΜΟΙΜΥΡΙΟΙΕΞΑΚΙΟΧΙΛΙΟΙΠΕ/// KOCIOIE HKONTAETTA AITPAI DE KATECCAPECTO Y TOYNO !! CIOITECCAPAKONTAENNEAAI **ENAKICXIAIOI** ΔΟΓΜΑΝΟΜΟΙΤΤΕΝΤΑΚΟCΙΟΙ///////////////ΝΟΜΟΙΔΙΩΙΑ **APAKONTA**//////////////EN////IKEINOM//// ACTOKOCNOMOIT///// TTENTAKOCIOITPIAKON 155 ///////ΚΥΑΜωΝΛΟΙΠΟ NOMWNE #MYPIA DECOKTAKICXI A IOI (E # A KOC // **TECCAPECAITPAITPIAKONTAKAIENOHCAYPW** NOMWNTECCAPECMYPIAΔEC

Aus der S. 328 eingeschalteten Tabelle, die die einzelnen Monatsposten übersichtlich vorführt, wird der Leser den Eindruck gewinnen, dass die Länge der Inschrift zu ihrem Inhalte in keinem rechten Verhältnisse steht. Wären statt der stets voll ausgeschriebenen Zahlwörter für die einzelnen Posten Zahlzeichen verwendet worden, so hätte sich der Text auf einen weit geringeren Raum zusammendrängen lassen. Aber uns kann es nur angenehm sein, dass dies nicht geschehen ist; denn die Zahl-

.... ακόσιοι τριάκον[τα], λίτραι τ[ρι]άκ[οντα. **ἔξοδος νόμοι μύριοι τρισ[χίλιοι]** έξακόσιοι τριάκοντα, λίτραι τριάκοντα. λοιπόν νόμοι μύριοι έξακισχίλιοι έπτακόσιοι ἐνενήκοντα έπτά, λίτραι δέκα έπτά. κυάμων λ]οιπὸν τὸ ἴσον. σιτωνίοις πᾶσι λοιπὸν τὸ ἴσον. τούτου ἐν άνδοκείαις νόμων εξ μυριάδες όκτακισχίλιοι έξακ]ό[σιοι] ἴκοσι τέσσαρες, λίτραι τριάκοντα καὶ ἐν θησαυρῶ

## V

νόμων τέσσαρες μυριάδες.

|                                                                                                                 | ς νόμων δέκα τέσσαρες μυριάδ[ες<br>λίτραι [ἴκ]οσι. ἔξοδος νόμω[ν                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| δέκα τέσσαρες μυριάδες                                                                                          | δισχίλιοι τριακόσιοι, λίτραι                                                                                                                          |
| ἴκοσι τρεῖς. λοιπὸν νόμ κόσιοι ἐξήκοντα ἐπτά, λί ἐνακισχίλιοι σιο κοντα παρὰ τοῖς πωλησό δόγμα νόμοι πεντακόσιο | οι μύριοι έξακισχίλιοι πέ[ντα-<br>τραι δέκα τέσσαρες. τούτου νό[μοι<br>ι τεσσαράκοντα ἐννέα, λί[τραι τριά-<br>ιντοις οἰκίας καὶ χώρους. π[αρὰ τὰ<br>ι |
| _                                                                                                               | ······ νόμ[οι<br>τρεῖς, λίτραι ἴκοσι · · · · · ·                                                                                                      |
|                                                                                                                 | •••••••                                                                                                                                               |
|                                                                                                                 | πεντακόσιοι τριάκον-                                                                                                                                  |
| τα                                                                                                              | νόμοι                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                 | κυάμων λοιπὸ[ν                                                                                                                                        |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                             |                                                                                                                                                       |
| ••••••                                                                                                          | •••••••                                                                                                                                               |
| νόμων ξε μυριάδες όκτο                                                                                          | ικισχίλιοι έξακόσ[ιοι                                                                                                                                 |
| τέσσαρες, λίτραι τριάκο                                                                                         | ντα καὶ ἐν θησαυρῶ                                                                                                                                    |

νόμων τέσσαρες μυριάδες.

ter sind natürlich mit einer ganz anderen Sicherheit zu lesen es die Zahlzeichen gerade bei unserer Inschrift sein würden. sei gleich hier bemerkt, dass in dieser Inschrift die Gruping der Werthe bei den einzelnen Posten von der Gruppirung in älteren Inschriften völlig abweicht. Diese gruppiren nämlich Posten nach altem sicilischen Brauche in der Weise, dass geringste Werth an der Spitze und der höchste am Ende Summe steht, während in unserer Inschrift nach gemein338 Willers

griechischem und römischem Brauche das umgekehrte Verfahren angewendet ist. So lautet der letzte Posten in dem oben zum Vergleiche mitgetheilten Monatsbericht (3695 T. 40 L.) τεσσαράκοντα λίτραι, πέντε ἐνενήκοντα ἐξακόσια τρισχίλια τάλαντα, dagegen der erste Posten des neuen Textes (Z. 25) νόμοι ἐπτακισχίλιοι ἐπτακόσιοι πεντήκοντα είς, λίτραι τρίακοντα μία. In sprachlicher Hinsicht fallen sonst noch einzelne Dorismen auf wie δυοίς ἄνδροις (Z. 31. 47. 59) und πωλησάντοις (Z. 42. 81. 116. 149).

Ehe wir auf das sich energisch aufdrängende römische Element der neuen Inschrift eingehen, wollen wir zunächst sehen, wie die einzelnen Posten sich zu den älteren Texten verhalten. Von den zwölf Monatsberichten ist der für den Mai, anscheinend der ausführlichste von allen, bis auf ein paar Reste zum grössten Nachtheil für das Verständniss der Inschrift verloren gegangen. Auch der Bericht über den April, den letzten Jahresmonat, lässt sich namentlich in seiner zweiten Hälfte auf den Abklatschen nur recht unvollständig lesen, so dass über die nur in diesen beiden Monaten vorkommenden Posten einstweilen keine volle Klarheit zu gewinnen ist. Bei den in den einzelnen Monaten wiederkehrenden Posten fällt zunächst auf, dass die der ἱερομνάμονες gänzlich fehlen und aller Wahrscheinlichkeit nach auch unter Mai und April nicht vorgekommen sind. Wohl aber finden wir die ταμίαι in jedem Monat mit Einnahme, Ausgabe und Rest. Die σιτοφύλακες waren auch in der letzten grossen Inschriftengruppe nur noch mit einem κυάμων λοιπόν vertreten. betreffenden Stelle unserer Inschrift werden die σιτοφύλακες nicht genannt, wohl aber läuft durch alle Monate der Vermerk κυάμων λοιπόν τὸ ἴσον. Man muss annehmen, dass dieser Betrag unter dem Mai angegeben war. In der grossen Gruppe werden dann monatlich die Beträge des σιτώνιον Φρύνιος, Εὐκλείδα und des παρά τῶν ἐπαγγειλαμένων aufgeführt, und zwar in stets gleichlautenden Summen. Das Kapital des Phrynis weist auf 13333 T. 40 L., das des Eukleidas 21777 T. 110 L. und das παρά τῶν ἐπαγγ. 3533 T. 40 L. In unserer Inschrift kehrt allmonatlich die Notiz wieder σιτωνίοις πᾶσι λοιπὸν τὸ ἴσον. Dass hier unter dem Mai die Beträge der drei Sitonia einzeln aufgeführt waren, ergibt sich aus dem EIAAME von Zeile 19, das offenbar ein Rest von ἐπαγγ]ειλαμέ[νων ist. Unter den einzelnen Monaten wird der Gesammtbetrag der Sitonia in zwei sich stets gleichbleibenden Posten zusammengefasst. An zweiter Stelle

findet sich durch alle Monate als ἐν θησαυρῶ die Summe von 40000 Nomoi. Da, wie später zu beweisen sein wird, 3 Nomoi ein Talent ausmachen, so entspricht dieser Posten genau den 13333 T. 40 L., die in den älteren Inschriften als Sitonion des Phrynis bezeichnet werden, ist also offenbar mit diesem Sitonion identisch. Als erster Posten erscheint während Juni, Quinctilis und Sextilis der παρά τοῖς δυοῖς ἄνδροις τοῖς ἐκπεπορευμένοις. Diesen hatten die ταμίαι (andere Beamten nennt unsere Inschrift nicht) offenbar übernommen, als die duoviri des Vorjahres am Ende des Jahres die Jahresausgaben geprüft und Entlastung ertheilt hatten, also bei Beginn des neuen Geschäftsjahres. Vom September ab läuft dann dieselbe Summe als ἐν ἀνδοκείαις durch alle Monate, war also Ende Sextilis auf Bürgschaften ausgeliehen worden. Die 68624 Nomoi 30 L. dieses Postens setzen sich offenbar zusammen aus dem Sitonion des Eukleidas, 21 777 T. 110 L. = 65 333 Nomoi 30 L. und einem Sitonion  $\pi \alpha \rho \dot{\alpha}$ τῶν ἐπαγγ. im Betrage von 3391 Nomoi. Ganz neu sind schliesslich je drei nur im Quinctilis, Oktober, Januar und April vorkommende Beträge. Der erste, zwischen 2000 und 9000 Nomoi schwankende Posten wird charakterisirt als παρά τοῖς πωλησάντοις οἰκίας καὶ χώρους ξένοις und ist für die städtische Verfassung von Wichtigkeit. In Tauromenion besassen also die ξένοι die γας καὶ οἰκίας ἔγκτασις oder γας κὴ Γυκίας ἔππασις, wie es gelegentlich auf Inschriften des Mutterlandes heisst<sup>1</sup>. Unter oikía καὶ χῶρος haben wir offenbar zu verstehen 'Haus und Hof', wie sie den meist dem Handwerk und der Industrie obliegenden Halbbürgern für ihre Zwecke nöthig waren 2. Aus der Inschrift geht hervor, dass sie beim Verkaufe ihres Grundstückes eine Summe an die städtische Kasse zu entrichten hatten, also eine Art Umsatz- oder Verkaufssteuer, die an die attischen ξενικά erinnert. Der zweite Posten lautet für alle vier Monate παρά

<sup>1</sup> Die Belege in Darembergs Dictionnaire 2 S. 495. Es sei auch erinnert an die ebenfalls inschriftlich nachzuweisenden κατοικεῦντες καὶ γεωργεῦντες ἐν Λινδίαι πόλει ξένοι, die H. van Gelder in seiner Geschichte der alten Rhodier (Haag 1900) S. 232 genauer behandelt. Er zeigt auch, dass in dieser späten Zeit ξένοι vielfach nur eine andere Benennung für μέτοικοι gewesen ist. Ausführlicher M. Clerc De la condition des étrangers domiciliés dans les différentes cités grecques in der Revue des Universités du midi 4 (1898) S. 1—32. 153—180. 249—275.

<sup>Wie in der Inschrift aus Chios in Dittenbergers Sylloge<sup>2</sup> n. 571
25: καὶ τῶι χώρω[ι τῶ]ι πρὸς τῶι οἴκωι χρῆσθαι Κλυτί[δα]ς κοινῆι.</sup> 

Wahrheit war Augustus damals nach Sicilien gekommen, um nach dem Rechten zu sehen, und wenn er Kolonien gegründet hat, so ist das geschehen, um einigen halb verödeten Griechenstädten wieder etwas aufzuhelfen. Das Strafgericht kann nur während der Bürgerkriege über Tauromenion verhängt sein, wo derartige Gewaltthaten nicht zu den Seltenheiten gehörten. So richtete Sulla im Jahre 82 unter den Praenestinern, die unlängst römische Bürger geworden waren und auf Seiten des Marius standen, ein arges Blutbad an, nahm ihnen ihre städtische Verfassung und machte die Stadt zu einer Veteranenkolonie<sup>1</sup>. Im Jahre 42 hatten die Triumvirn auch Regium und das benachbarte Vibo auf die Liste jener 18 Municipien gesetzt, die ihre Ländereien für die Anlage von Kolonien hergeben sollten. Aber im Jahre 36 entgingen sie auf Eingreifen des Octavian wegen ihres ablehnenden Verhaltens dem Pompeius gegenüber diesem Schicksale<sup>2</sup>. Tauromenion dagegen hatte nicht den geringsten Grund auf die Gnade des Siegers zu rechnen.

Fällt nun die neue Inschrift in die Zeit nach der Gründung der römischen Kolonie? Dagegen sprechen so gewichtige Gründe, dass ich diese Frage unbedingt verneinen muss. Anfang 44 hatte Antonius seine lex de Quinctili mense Iulio adpellando eingebracht<sup>8</sup> und wenn diese Umnennung sich in den Provinzen auch vielleicht erst nach einiger Zeit durchsetzte, so halte ich es doch für ausgeschlossen, dass eine von Caesars Adoptivsohn gegründete Kolonie diese Umnennung noch nach 36 ignorirt hat Da ferner mit der Einrichtung der Kolonie eine völlige Umgestaltung des Besitzes und der Verwaltung verbunden gewesen ist, so hat Octavian bei Besitzergreifung von Tauromenion gewiss auf jene Kapitalien, über die hier in den Inschriften berichtet wird, die Hand gelegt, vorausgesetzt natürlich, dass die Tauromeniten diese Gelder nicht bei Zeiten auf die Seite geschafft hatten. Unsere neue Inschrift macht aber durchaus nicht den Eindruck, als ob nach Abfassung der älteren Inschriften eine radikale Umgestaltung der kommunalen Verhältnisse in Tauromenion eingetreten wäre, sondern führt zu der Ueberzeugung, dass die Tauromeniten bei ihrer Aufsetzung noch in gewohnter Weise ihrem Schacher nachgingen und ihrer alten Vorliebe für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. Dessau im CIL XIV S. 289.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. Nissen Italische Landeskunde 2 S. 958. 966.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die Belege bei E. Fischer Römische Zeittafeln (1846) S. 309.

ubohnen in ausgiebigem Masse huldigten. Ferner würde das ziechische als amtliche Sprache einer römischen Kolonie sehr fremden. Wenn auch feststeht, dass das Latein in Sicilien erst ter Augustus wirklich Boden gefasst hat, so musste Tauromenion ch nicht nur darum eine Ausnahmestellung einnehmen, weil es mische Kolonie war, sondern weil die neuen Kolonisten durch ren langen Dienst bei Heer und Flotte des Lateinischen gewiss llig mächtig waren und gewiss ihren Ehrgeiz darein setzten, ih auch durch ihre Sprache als römische Bürger auszuweisen. will das an der Hand der gleichzeitigen Kolonialmünzen hier iht weiter darlegen. Wir müssen also dem durch die neue schrift aufgestellten Problem auf eine andere Weise beikommen suchen.

Von allen sicilischen Städten waren i. J. 70 v. Chr. am rtheilhaftesten gestellt Messana, Tauromenion und Netum; als ritates foederatae zahlten sie keinerlei Abgaben und erfreuten h also einer gewissen Unabhängigkeit<sup>1</sup>. Von diesen Bundesidten erhielt Messana noch in republikanischer Zeit das volle irgerrecht, wurde also Municipium, während Netum nur des inischen Rechtes gewürdigt wurde?. Um dieselbe Zeit wurde sselbe Recht den beiden Städten Centuripae und Segeste verhen. Von Henna haben wir Kupfermünzen aus der republikaschen Zeit mit der Aufschrift MVN HENNA und M. CESTIVS · MVNATIVS IIVIR<sup>8</sup>; Henna ist also ebenfalls in dieser Zeit ınicipium geworden. Dasselbe gilt für Lipara, das Plinius (3, 93) ı civium Romanorum oppidum nennt, dh. Municipium. Diese Anbe wird bestätigt durch liparische Münzen ebenfalls aus republinischer Zeit mit der Legende Γ· MAPKIOCA · · · Γ· ACWNEYC YO ANAP4. Bei dieser Sachlage müsste es doch Wunder hmen, wenn Rom in dieser Zeit nicht den Versuch gemacht tte auch zu Tauromenion in ein engeres Verhältniss zu treten. ist schade, dass Tauromenion unter römischer Herrschaft keine inzen mehr geprägt hat; sonst wären uns wohl die δύο ἄνδρες n Tauromenion nicht erst aus der neuen Inschrift bekannt ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cicero in Verrem 3, 13. 5, 56. Genaueres bei E. Pais in Archivio rico siciliano. Nuova serie 13 (1888) S. 132—136.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mommsen im *CIL* X S. 713. 716.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> A. Holm Geschichte Siciliens 3 (1898) S. 730.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Holm aaO. S. 724, besser Catalogue of the Greek Coins in the itish Museum. Sicily (1876) S. 264 und J. Friedländer Zeitschr. f. imism. 6 (1879) S. 14.

Ausweis der Inschrifte Sprache seiner Behör offenbar einen Mittelw sprache beibehielt, abe Muster umgestaltete un und die jährlich wech licher Nachricht über die Anlage der Kolonie schlag, von dem sich awesen niemals erholt h

Mit diesem kleine schrift muss ich mich in aller Kürze den du gestellten und für die r Weise beantworteten nu früher bekannten Inschriund Litren, die neue da älteren Inschriften ist no beachtenswerther Sprac Rubrik die Sitophylakes an Bohnen auch ein Umden küaµot als Geld xc gleich sehen werden, all dacht werden müssen.

haben. In welchem Verhältniss in diesen Inschriften die Litra zum Talent steht, hat bereits Otfried Müller erkannt, indem er einige Posten nachrechnete und fand, dass auf das Talent 120 Litren gehen<sup>1</sup>. Dies Ergebniss ist richtig und braucht hier nicht nachgeprüft zu werden. Wohl aber haben wir festzustellen, wie viele Litren die neue Inschrift auf den Nomos rechnet. Die höchste auf unserer Tabelle vorkommende Litrenzahl beträgt 39. Soviel hat der Rest vom Dezember; der Zugang vom Januar hat 38 Litren, zusammen 77 Litren. Abgehen im Januar 18 Litren, so dass ein Rest von 59 Litren bleibt. Der Rest vom Januar weist aber nur 19 Litren auf; die übrigen 40 sind also als ein Nomos verrechnet. Mithin enthält das Talent 120 Litren, der Nomos aber nur 40, es gehen also 3 Nomoi auf das Talent.

Den inneren Zusammenhang zwischen Talent und Litra können wir nur verstehen, wenn wir in die ältere Zeit der sicilischen Prägung zurückgehen. Von Haus aus standen sich auf Sicilien die attische Währung der Griechen und das ungemünzte Kupferpfund der Sikeler als Repräsentanten grundverschiedener wirthschaftlicher Verhältnisse gegenüber. Zur Erleichterung des Verkehrs sahen sich die Griechen gezwungen in ihr Silbersystem eine Werthstufe einzufügen, die genau dem Kupferpfunde entsprach. Diese kleinen, von den sicilischen Griechen ebenfalls als Litren bezeichneten Silbermünzen kommen bereits unter den ältesten sicilischen Prägungen vor und unterscheiden sich durch ihr absonderliches Gewicht scharf von den ihnen an Grösse nahestehenden Obolen. Für die Ermittelung des Normalgewichtes dieser kleinen, meist stark angegriffenen Stücke ist eine Nachricht bei Diodor unter dem Jahre 479 v. Chr. von besonderer Wichtigkeit. Er berichtet, Damarete habe sich nach der Schlacht von Himera bei ihrem Gemahl Gelon um Milderung der Friedensbedingungen für Karthago verwendet und die Karthager hätten ihr zum Danke goldene Kränze im Gewichte von 100 Goldtalenten Alsdann habe sie jene Münze schlagen lassen, die überreicht. nach ihr Damareteion genannt sei. 'Sie fasste zehn attische Drachmen, hiess aber bei den sicilischen Griechen nach ihrem Gewicht das Fünfziglitrenstück's. Otfried Müller hat diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Dorier 2 (1824) S. 217.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diodor 11, 26, 3: νόμισμα ἐξέκοψε τὸ κληθὲν ἀπ' ἐκείνης Δαμαρέτειον· τοθτο δ' είχε μὲν 'Αττικὰς δραχμὰς δέκα, ἐκλήθη δὲ παρὰ τοῖς Σικελιώταις ἀπὸ τοθ σταθμοθ πεντηκοντάλιτρον.

346 Willers

Damareteia in den schönen syrakusanischen Zehndrachmenstücken mit dem Korakopf widererkennen wollen. Obwohl er damit die allein in Frage kommende Sorte richtig getroffen hat, int er doch insofern, als die von ihm bezeichneten Stücke zwei Menschenalter jünger sind als die Damareteis. Gleich darauf erwarb der Duc de Luynes eines jener seltenen syrakusanischen Zehndrachmenstücke, die der Uebergangszeit vom archaischen zum freien Stil angehören und auf der Vorderseite den von Delphiuen umgebenen Kopf der als Nymphe gedachten Stadtgöttin in dem ganzen intimen Reiz der genannten Kunstrichtung tragen, während die Rückseite ein Viergespann aufweist, das vom Lenker mit Aufbietung seiner ganzen Kraft im Schritte gehalten und von der schwebenden Nike mit dem Siegeskranze ausgezeichnet wird (Abb. 3) . Von dieser Münze lassen sich zur Zeit acht





Abb. 3. Damareteion. 1/1.

Exemplare nachweisen; ich kenne aber im Augenblicke nur von sieben Exemplaren das Gewicht, nämlich: 44.423; 43.5; 43.35; 43.213; 43.195; 43.155; 43.084 g. Der Durchschnitt aus diesen Gewichten beträgt 43.417 g. Da das erste Stück übermünzt ist, einige von den anderen dagegen Spuren leichter Abnutzung zeigen, so steht das gefundene Durchschnittsgewicht dem Normalgewicht ausserordentlich nahe. Das Museum in Syrakus besitzt eine kleine länglichrunde Scheibe aus Kalkstein, gefunden 55 km westlich von Syrakus bei Palazzolo Aereide, dem alten Akrai, mit einem Längsdurchmesser von 28 mm und auf beiden Seiten ab-

Die Etrusker 1 (1828) S. 327.

Due de Luynes in den Annali dell' Instituto 2 (1830) S. 81—88. Müller pflichtete ihm sofort bei (ebend. S. 337). Gute Abbildungen im Num. Chronicle 1874 pl. 1, 10; bei Head Guide to the Coine of the Ancients pl. 17, 33; Holm Geschichte Siciliens 3 Taf. 2, 2 (danach bier Abb. 3: das Londoner Exemplar) und sonst.

tet. Auf der einen Seite liest man in hocharchaisehen Buchι στατερ | δικαιο (Abb. 4). Das Gewicht des Scheibehens

t 17.4 g<sup>3</sup>. Da das Stück als 'vollger Stater' bezeichnet wird, so kann n Gewichtstück im eigentlichen Sinne sondern nur eine Art von Kontrollbt, mit dessen Hilfe man auf der leicht feststellen konnte, ob ein atti-Tetradrachmon, die sicilische Hauptntmünze (στατήρ), wirklich das gesetz-



Abb. 4 Kalkstein. 1/1.

Normalgewicht hatte. Die seltsame Scheibe ist wohl unter chem Einflusse entstanden und astzte die anfanga gewies ı die Münze misstrauischen Sikeler in Stand, die Tetramen auf ihr Vollgewicht nachzuprüfen. Das Gewicht von g gäbe für 10 Drachmen 43.50 g; also 0.083 g mehr als · Durchschnitt aus den Damareteia. Da ich nicht weiss, ob icheibe mit einer Präcisionswage gewogen ist und durch re Einflüsse keinerlei Veränderung ihres Gewichtes erfahren so scheint es mir sicherer, bei dem Durchachnitt von 43.417 g leiben. Dass er sich nicht mathematisch genau mit dem wohl Kleinigkeit höheren Normalgewicht des Damareteions deckt, rf keines Hinweises; aber mathematische Sicherheit können eben mit unserem Material nicht gewinnen. Dividiren wir lewicht des Damareteions, 48.417 g, durch 50, so finden wir Jewicht der Silberlitra, nämlich 0.8683 g. Das Effektivcht von sechs archaischen syrakusanischen Litren im Brien Museum beträgt 0.887; 0.822; 0.816; 0.816; 0.745; 9, also im Durchschnitt 0.79 g; während ein Hemilitrion Leontini mit seche Werthkugeln nur 0.376 g wiegt. Wenn sich erinnert, wie schnell eich unsere jetzt aufgerufenen

telogue. Sicily 8. 151 n. 48-53; 8. 88 n. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veröffentlicht und abgebildet von P. Orsi in der Rivista di s antica 5 (1900) S. 45 (danach hier Abb. 4).

Die drei mir bekannten archaischen Dekadrachmen von Athen en 42.709; 42.65; 40.60 und sind offenbar nicht stempelfrisch. den Durchschnitten der attischen Goldmünzen, die U. Köhler schr. f. Numism. 21 (1898) S. 5—16) der Zeit von 407—338 zuibt, würde sich für die erste Reihe ein Dekadrachmen von 43.035 g. lie zweite ein solches von 42.909 g ergeben. Auch dies Ergebniss ist nichte für das ursprüngliche Normalgewicht der attischen



Das Fundament, avaufbauen, ruht auf einem ein Verhältniss vom Silk Zeit ein Unding. Wir Ptolemaeus I. Soter (306)

chhaltigen Sammlung nachgewiesen, dass dem seit 269 (nicht B) geschlagenen Denar ein As von zwei Unzen zur Seite steht. r jeden, der mit antiken Münzen umzugehen versteht und im riser Münzkabinett die betreffenden Partien der Ailly'schen nmlung durchsieht, sind die Folgerungen Aillys zwingend. ın Sextantarasse wiegen 545-8 g, der älteste Denar dagegen 48 g; also beträgt das Werthverhältniss hier wieder 120:1. führe diese Thatsachen an, nicht um ihnen irgendwelche Beiskraft für die ältere Zeit beizumessen, sondern weil sie die esten für uns bisher erreichbaren Belege für das Verhältniss ischen Silber und werthhaftem Kupfer in der Münzprägung ten. Für Sicilien bringt uns Aristoteles volle Aufklärung. hatte in seinen Politien bei Behandlung der griechischen Städte iliens gelegentlich auch über das Münzwesen Bemerkungen nacht und im Onomastikon des Pollux sind einige davon erten. So lesen wir bei Pollux: 'Das sieilische Talent war nur r wenig werth, und zwar das alte, wie Aristoteles sagt, 24 Noi, das spätere 12; der Nomos sei anderthalb Obolen werth'1. s diesem Zeugnisse können wir den Werth des sicilischen lents genau ermitteln, nur müssen wir zunächst über den Werth Nomos ins Klare kommen. Dazu verhilft uns wiederum eine lle in dem numismatischen Abschnitte des Pollux: 'Der νοῦμμος eint römisch zu sein, dem Namen der Münze nach; er ist r auch griechisch und war bei den Doriern in Italien und ilien im Gebrauche. Denn Epicharmos sagt im Topflager: 'aber h werden schöne fette Lämmer mir zehn Nomoi bringen; denn stammen von einer . . . Mutter' und weiter: 'Rufer, mache auf und kaufe mir gleich für zehn Nomoi ein schönes Kalb. ch Aristoteles bemerkt in der Verfassung von Tarent, dort sse eine Münze Nomos, auf der Taras, des Poseidon Sohn, auf em Delphin reitend dargestellt sei'2. Wenn Aristoteles hier

<sup>1 9, 87:</sup> τὸ μέντοι Σικελικὸν τάλαντον ἐλάχιστον ἴσχυεν, τὸ μὲν αῖον, ὡς ᾿Αριστοτέλης λέγει, τέτταρας καὶ εἴκοσι τοὺς νούμμους, τὸ ὕστερον δυοκαίδεκα ὁ δύνασθαι δὲ τὸν νοθμμον τρία ἡμιωβόλια. se S. 361, 589 (wohl mit Recht unter der syrakusanischen Versung). Die abscheuliche Schreibweise νοθμμος ist lediglich Transiption von nummus und gewiss nicht vor der Kaiserzeit aufcommen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 9, 79: ὁ δὲ νοθμμος δοκεῖ μὲν εῖναι 'Ρωμαίων, τοὔνομα τοθ ίσματος, ἐστὶ δ' Ἑλληνικὸν καὶ τῶν ἐν Ἰταλία καὶ Σικελία Δωριέων. ίχαρμός τε γὰρ ἐν ταῖς Χύτραις φησίν

Nomoi; diese betragen n 4 Obolen' 1. Dies Geld ha zum Umbau des Tempels Beendigung des dritten h prägten die Amphiktyonen Stateren äginetischen Fuss Rückseite, aus denen wir 4 Obolen ermitteln können frische Exemplare wiegen 1 Londoner Exemplar 12.136 Durchschnittsgewicht der s Die genannten 124 Drachme ein Gesammtgewicht von 3 gleich 1/8 Stater sind, also

άλλ' δμως καλαί καὶ δέκα νόμους· † πωλ

εὐθὺς πρία μοι δέκα καὶ 'Αριστοτέλης ἐν τἢ Ταρα παρ' αὐτοῖς νοῦμμον, ἐφ' οῦ δελφῖνι ἐποχούμενον.

 $^{1}$  ['Hρ]ακ[λ]εῖοι ἀ[π' 'I]....

icht der 124 Drachmen 4 Obolen: 760.878 g. Wählen wir aus den Beständen des Berliner Münzkabinetts 100 ungefähr chzeitige tarentinische Didrachmen mit dem Taras. 1mern 103-205 des Katalogs 1 wiegen mit Ausschluss von plattirten Stücken zusammen 781-39 g. Vergleichen wir en Posten mit dem obigen Resultat, so finden wir ein Mehricht von 20.512 g. Diese Differenz ist ganz belanglos; die liner Exemplare sind durchweg schöne, ausgesuchte Stücke, rend die Herakleer offenbar nach Delphi Stücke schickten, ihnen gerade zur Hand waren. Ausserdem wird die Tempelæ die 100 Nomoi auch nicht allzu günstig tarisirt haben. haben wir den Beweis dafür, dass die von Aristoteles ernten tarentinischen Nomoi wirklich die bekannten Didrachmen en. Dass auf diesen Nomos zehn Litren gingen, beweisen Theilstücke. Um nun auf Sicilien zurückzukommen, so finden bei Pollux seltsamerweise die Behauptung δύνασθαι δὲ τὸν μμον τρία ήμιωβόλια. Nach dem oben ermittelten Gewicht 43.417 g für das Zehndrachmenstück würden 1½ Obolen · 1/4 Drachme wiegen 1.085 g; da aber die Silberlitra, wie gesehen haben, 0.8683 g wiegt, so passt das angebliche Geht des Nomos überhaupt nicht in das sicilische System. Nun ht es keine Mühe nachzuweisen, dass der obige Ansatz überpt nicht von Aristoteles stammt. Aus dem Lexikon des genianos ist ein Fragment über den Werth einzelner Talente ilten und darin heisst es: παρά δὲ Σικελιώταις τὸ μὲν αῖον ἢν νούμμων κδ΄, νῦν δὲ ιβ΄. δύναται δὲ ὁ νοῦμμος ι ήμιωβόλια, ώς έν τοῖς περὶ Σώφρονος ᾿Απολλόδωρος ². o der im 2. Jahrh. v. Ch. schreibende Apollodoros aus Athen e in seinem Werke über Sophron diese Gleichung aufgestellt vielleicht ist sein Name bei Pollux dem excerpirenden Geten zum Opfer gefallen, der dem Texte des Pollux seine ige Gestalt gegeben hat. Offenbar fand Apollodor in seinem illenmaterial keine genaue Angabe über den Werth des Nomos behauptete dann rundweg, der sicilische Nomos habe denen Werth gehabt wie der ihm bekannte Nomos, nämlich der ische Sesterz. Da schon im zweiten Jahrhundert die attische chme dem Denar gleichstand, so entsprachen sich natürlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beschreibung der antiken Münzen Bd. 3 (1894) S. 244-260.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Metrologici ed. Hultsch 1 S. 300. Aristotelis librorum fragmenta Rose S. 361.

#### Willers

1/4 Drachme und Sesterz = 1/4 Denar ntar aus Delos, aufgesetzt um 180 s Ch τράνομα ΔΔΓΙΙΙΙ, δίνομα ΔΙ, νόμοι Δ.

11 Quinaic unf 10 Sesterzen 1. So ist de doros durchaus begreiflich. - Man muse und Monimsen den Angaben des Pollux genubergestanden haben; sonst hätten sie mil merlichen Gedanken ausgesprochen. in Siel λίτρα identisch gewesen. Das klingt geruf i jemand behaupten wollte, die Mark habe e der Groschen. Denn die im Westen baben ja eben den Nomos aue der Litra italisch - sieilischen Kupferpfunde, das aus then sie einen Platz in ihrer Silberprägung. eilbernes Aequivalent von 0 8683 g schuft e allerdings night in ihr Munzsystem, woll! der Litra, das dem griechischen Didrach Dies Zehnfache hat nun den Namen vouce nobts Anderes heisst als die 'Norm', aber ntereinheiten bestehende Grosstlick scharf

runglish rain griachiacha Hanamana

agen wurde. Das Ergebniss spiegelt sich auch in den Funden der. Ein bei Castranuovo in der Provinz Palermo gehobener atz enthielt etwa 45 Tetradrachmen attischen Fusses, darunter die jüngsten 10 von Agathokles, dagegen etwa 152 Pegasosmen. Ein anderer Fund aus Palazzolo Acreide lieferte 6 Vierhmenstücke, darunter eines von Agathokles, und 454 Pegasosmen. Auch in Sicilien sind solche Stateren mindestens seit geschlagen worden. Die 13 im Britischen Museum vorlenen Pegasosstateren mit der Aufschrift ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ zen im Durchschnitt 8.573 g<sup>8</sup>. Die Litra von 0.8573 g steht nur unmerklich unter der alten aus dem Demareteion erelten Litra von 0.8683 g.

Das Ergebniss aus unserer Darlegung zwingt zu dem Schluss, eben der Pegasosstater der νόμος ist, von dem Aristoteles cht. Nun sagt er, das alte Talent habe 24 Nomoi enthalten, spätere (also das zu seiner Zeit gangbare) 12. 24 Nomoi 240 Litren und 12 Nomoi 120 Litren. Also hielt das alte nt 240 Litren, das spätere nur 120. Jetzt ist der Weg gent. Da die 10 Drachmen des Damareteions ein Gewicht von :17 g ergaben, so wogen 6000 Drachmen, das Talent, 26 kg Diese Summe, durch 240 dividirt, ergiebt 108.335 g. ist also das Gewicht der alten sicilischen Kupferlitra. Setzt mit der litterarischen Ueberlieferung das attische Talent römischen Pfunden, 26.196 kg, gleich, so ergäbe sich für die a ein Gewicht von 1/8 römischem Pfunde, also 109.15 g. rohl die Römer das attische Talent schon im eigenen Intergewiss nicht mathematisch genau tarifirt, sondern eher etwas oben abgerundet haben, so empfiehlt es sich doch, die a zu 109.15 g anzusetzen, um so glatten Anschluss an das ische Gewicht zu erlangen. Dividiren wir das Gewicht der ferlitra, 108.335 g, durch das der Silberlitra, 0.8683 g, so lten wir ein Werthverhältniss des Kupfers zum Silber wie 1248/4 Da, wie wir schen, dies Verhältniss unter dem ersten emäer und i. J. 269 v. Chr. in Rom wie 120:1 stand, so der Werth des Kupfers seit dem 6. Jahrh. nur wenig ge-Die Reduktion des Talents von 24 Nomoi auf 12 geht, man bereits richtig erkannt hat, auf Dionysios den Aelteren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. Romano Sopra alcune monete scoverte in Sicilia. Paris 1862.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Notizie degli scavi 1897 S. 436.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> British Museum Catalogue. Corinth S. 98.

zurück <sup>1</sup>. Früher rechnete man auf das Talent 12 Tetradrachmes, während Dionys seinen Werth auf 12 Nomoi oder Pegasosstatores beschränkte. Auf die Gründe, die diese Maassregel veranlasst haben, kann ich hier nicht näher eingehen. Aber klar ist, dass dadurch niemand geschädigt wurde. Die Nachrichten über die betrügerischen Manipulationen, die der Tyrann auf dem Gebiete des Münzwesens vorgenommen haben soll, sind lediglich eine absichtliche Entstellung des Wesene und Zweckes der genannten



Abb. 5. Lipara. Litra und Hemilitrion des schweren Fusses. <sup>1</sup>/<sub>11</sub> Reduktion und kennzeichnen sich schon durch ihre Widersprücke als Ausflüsse blosser Gehässigkeit. Ein richtiger Tyrann musste natürlich auch Münzfälschung treiben, wie einstmals das schon Polykrates und Hippias gethan haben sollen. Solche Histörchen gehören in die Geschichte der rhetorischen Technik.

Die eilberne Litra wurde von vornherein nicht nur selbst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das hat neuerdings besonders A. Evans betont (Num. Chronick 1894 S. 225), der auch dem wahren Werthe des Nomos bereits auf der Spur war, aber auf halbem Wege steben blieb.

n zahlreichen griechischen Städten der Insel gemünzt, sondern ch ihre Theile wurden vielfach bis auf das Zweionkienstück unter in Silber ausgebracht. Dieser Umstand hatte zur Folge, ss die Kupferprägung sich auf Sicilien nicht in der Ursprünghkeit entwickeln konnte wie das Schwerkupfer in Mittelitalien. e um 450, also mehr als hundert Jahre nach Einführung der berprägung, beginnende Ausmünzung der Kupferlitra zeigt bets eine erhebliche Reduktion des ursprünglichen Gewichtes der pferlitra und ist in ihren verschiedenen Normalgewichten so mplicirt, dass sie hier aus dem Spiele bleiben muss. Nur eine ilische Insel hat sich nie mit dem Silber der Griechen beunden können, und als der Augenblick gekommen war, wo sie : eigenen Münze nicht länger entrathen konnte, sich kurzer and entschlossen, ihre alte Kupferlitra in Münzform zu bringen. es war die Hauptstadt der liparischen Inseln. Von Lipara sitzen wir eine schwere Kupferreihe, die durchgehends auf der rderecite den bärtigen, mit einem stattlichen Pileus bedeckten pf des Hephaestus zeigt und bei den beiden schwersten Sorten f der Rückseite das Hintertheil eines Kriegsschiffes mit anınlichem ἄφλαστον, unterhalb dessen an einem galgenförmigen rüste das vom Bug herkommende Verbandtau befestigt ist bb. 5). Die bald rechts- bald linksläufig gestellte Legende PAPAION lässt uns über die Heimath dieser Münzen nicht im reifel. Nach dem schönen charakteristischen Kopfe des Heaestus zu urtheilen, ist diese Reihe kurz vor oder nach 400 schlagen. Während die schwerste Sorte keinerlei Werthzeichen fweist, hat das Halbstück sechs Werthkugeln, die übrigen je ei, je zwei und je eine Werthkugel und zwar mitten im Felde; nn das Schiffshintertheil kommt hier nicht vor. Die Serie beht also aus Litra, Hemilitrion, Tetras (nicht Trias), llexas und Am seltensten ist das schwerste Nominal, von dem hier m ersten Male ein Exemplar abgebildet wird. Das Exemplar s Münchener Münzkabinetts wiegt 108.03 g, ein anderes im aseum von Cefalù 107.25 g und das dritte (beim Antikenhändler mbon in Mailand) 106 g. Vom Hemilitrion kenne ich 18 Exemare mit einem Durchschnittsgewicht von 46.13 g (viele stark genutzt). vom Tetras 15, vom Hexas 14 und von der Onkia 7, ren Gewicht ich hier übergehen kann. Dass wir es hier mit ner Serie vom Gewichte des vollwichtig ausgebrachten Kupferundes zu thun haben, liegt auf der Hand 1. Später hat Lipara

Bisher ist diese Reihe völlig verkannt und behauptet worden,

356 Willers

zwei erheblich reducirte, aber aus genau denselben Sorten bestehende Serien emittirt, die aber ein abweichendes Gepräge haben. Hier zeigt nämlich die Vorderseite stets den sitzenden Hephaestus, während die Rückseite innerhalb der Umschrift nur auf der Litz einen Delphin, sonst an seiner Stelle Werthkugeln hat. 17 mir bekannte Litren von der ersten Serie ergeben ein Durchschnittsgewicht von 14.18 g, 13 Hemilitrien (mit 6 Werthkugeln) einen Durchschnitt von 7.326 g. Offenbar sind diese Stücke alle recht schwer ausgebracht, da man in ihnen doch nur ein Normalgewicht von 13.644 g, also gleich 1/8 der schweren Litra suchen kann. Das bestätigt die weitere Reduktion. Während die Typen und Werthkugeln auf dieser Reihe genau so wiederkehren wie auf der schweren, haben die 53 mir von der Litra bekannten Exemplare einen Durchschnitt von nur 5.998 g, während 27 Exemplare vom Hemilitrion im Durchschnitt 3.277 g halten. Hier haben wir es mit einer Litra im Normalgewicht von 6.822 g zu thun, also der Hälfte der schwereren von 13.644 g. Denselben Fuss weisen auch die früher erwähnten liparischen Kupfermünzen mit den Namen der δύο ἄνδρες auf. 24 mir bekannte Exemplare wiegen im Durchschnitt 5.845 g. Diese Litren zeigen also das alte Kupferpfund in seiner stärksten Reduktion, nämlich im Gewichte von <sup>1</sup>/<sub>16</sub> der ursprünglichen Schwere.

Als die Römer i. J. 241 den Westen der Insel und i. J. 210 ganz Sicilien als römische Provinz einrichteten, wird ihnen die Regelung der sicilischen Courantverhältnisse nicht die geringsten Schwierigkeiten gemacht haben. Denn die Insel war seit den Tagen des Agathokles durch die ewigen Kriege dermassen ausgesogen und heruntergewirthschaftet worden, dass von dem einst massenhaft geschlagenem Silber der reichen griechischen Gemeinden damals nur noch wenig im Verkehr gewesen sein wird. Rom brauchte also auf diese älteren Sorten keine Rücksicht zu nehmen. Anders stand es dagegen mit dem Kupfer, dem unentbehrlichen Verkehrsmittel des täglichen Lebens. Trotz aller Besie sei nach der Eroberung durch die Römer i. J. 252 auf dem Fusse Aber Rom prägte seit 269 des römischen Trientalasses geschlagen. auf Sextantarfuss und überliess ausserdem damals die lokale Kupferprägung noch ganz den einzelnen Gemeinden. Am richtigsten waren noch die Bemerkungen Imhoof-Blumers über diese Serie (Num. Zeitschr. 18 (1886) S. 282). Er setzte sie in das 4. Jahrh. und fand in dem Gewichte die auf die Hälfte reducirte ursprüngliche Litra wieder. In Abb. 5 die Litra nach einem Abgusse des Münchener Exemplars, das Hemilitrion nach Holm Taf. 7, 7 aus Imhoofs Sammlung.

e hatte eine Anzahl von Gemeinden die Kupferprägung ns Stocken gerathen lassen, so dass bei der römischen on eine beträchtliche Menge Kupfergeld im Verkehr war. ische Regierung hatte keinen Anlass in diese lokale einzugreifen, sondern liess die Gemeinden ihr Kupfer siterschlagen. Während an die Stelle des alten sicilibers die römische Silbermunze trat, begnügte sich Rom fer gegenüber damit das Werthverhältnies dieses Kleinum römischen Silber festzusetzen. Wie das geschah, ziebt une eine äusserst werthvolle Glosse bei Festus die kunft. Sie lautet: 'Talentorum non unum genus. Atticum lium denarium, Rhodium et cistophorum quattuor milium ntorum denarium, Alexandrinum XII denarium, Neapolix denarium, Syracusanum trium denarium, Reginum Danach wurde also das syrakusanische Talent drei gleichgesetzt. Es ist klar, dass es sich hierbei nicht 'alent von 12 Nomei oder Pegasesstateren handeln kann, ım ein Talent, das aus 120 Litren der in römischer Zeit den Kupfermunze bestand. Denn das Silbertalent war ich mit dem Silber verschwunden. Drei Denare waren u so viel werth wie ein Kupfertalent. Wie wir oben shen, entaprach der i. J. 269 in Rom eingeführte Denar tantarassen im Gewichte von 545.8 g, das Aequivalent r für drei Denare betrug also 1687.4 g. Soviel wog gemeinte Kupfertalent; theilen wir dies Gewicht durch erhalten wir als Quotienten 13.644. Also wog das





Abb. 6. Litra des Pyrrhos. 1/1.

nische Talent 1637.5 g und seine Litra 13.644 g<sup>3</sup>. Eine n diesen Gewichte fanden wir eben schon in Lipara.

esti codicis quaternionem decimum sextum denuo edidit Th. (Ph. u. hist. Abh. d. Berl. Akad. von 1864) S. 69. .ommsen stand trotz allen Scharfsinnes der Glosse des Festus genüber (Münzwesen S. 87).

Sie lässt sich aber auch für Syrakus nachweisen. Pyrrhos hat während seines Aufenthaltes in Sicilien in den Jahren 278-276 in Syrakus auch Kupfer mit syrakusanischen Typen schlagen lassen. Von der schwersten Sorte mit dem Kopfe der Phthis und dem Blitze wiegen sieben mir bekannte Exemplare zusammen 75.352 g, also im Durchschnitt 12.558 g (Abb. 6). Das zweite Nominal, mit Korakopf und sitzender Demeter, ergiebt aus 9 Exemplaren ein Durchschnittsgewicht von 9.193 g, das dritte mit Pallaskopfe und Eichenkranz aus ebenfalls 9 Exemplaren einen Durchschnitt von 6.278 g 1. Diese Münzen stehen zu einander im Verhältnisse wie 1: $\frac{3}{4}$ : $\frac{1}{2}$  und sind offenbar ganze, Dreiviertel· und halbe Litren. Ich könnte auch aus andern Städten und aus römischer Zeit noch weitere Beispiele für diese Litra anführen, halte es aber hier nicht für nöthig. Auch wenn eine Münzstadt die alte Litra in anderer Weise reducirt hatte, so konnte sie doch aus dem in der obigen Gleichung gegebenen Werthverhältnisse ihr Kupfer leicht zu dem römischen Denar in Verhältniss setzen.

Wenn wir in der älteren Gruppe der tauromenitanischen Inschriften ein aus 120 Litren bestehendes Talent finden, so kann es nach der vorstehenden Darlegungen keinem Zweifel unterliegen, dass dies Talent mit dem syrakusanischen von drei Denaren identisch gewesen ist. Denn das syrakusanische Talent überwog schon von vornherein naturgemäss in ganz Sicilien und ausserdem gehörte Tauromenion bis zum Jahre 212 zum Königreiche Syrakus. In der neuen Inschrift begegnet an Stelle des Talentes ein Nomos, auf den 40 Litren gezählt werden. Dieser Nomos ist nichts Anderes als der Denar. Eine Eintheilung des Nomos in vierzig Litren ist ja an sich ein Unding. Hier handelte es sich eben um einen Kompromiss; δηνάριον klang den Tauromeniten offenbar zu barbarisch und die römische Rechnung nach Sesterzen war ihnen nicht geläufig. So musste die Bezeichnung νόμος aushelfen. Aehnliche Uebertragungen weist die Entwicklung des Münzwesens in den meisten Staaten auf. So behielt zB. in Rom der Denar seinen Namen zu einer Zeit, wo man nicht mehr 10, sondern 16 Asse auf ihn rechnete. Dass der Denar in römischer Zeit auf Sicilien das den Verkehr be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Stücke sind abgebildet im British Museum Catalogue. Thessaly pl. 20, 13-15. Ich gebe das Gewicht aller Exemplare des Münchener und des Londoner Münzkabinetts. Abb. 6 = Thessaly pl. 20, 13.

ichende Courantstück war, ergiebt sich auch aus den Ver-Cicero fragt einmal: 'Wie kann von einem Agio die sein, da doch ein und dieselbe Münzsorte allgemein im Geshe ist? 1. Auch sonst kommen auffallend viele in Denaren hnete Geldsätze in den Verrinen vor. Aus den auf Sicilien Vorschein gekommenen Münzfunden gewinnen wir nicht nur Bestätigung für die weite Verbreitung des Denars auf der sondern auch den Nachweis dafür, dass der Denar in ien bereits einen römischen Vorläufer gehabt hat. unt kam bei den Aufräumungsarbeiten für die Ausgrabung 1875 auch ein römischer Quadrigat zum Vorschein, also jener Silberstücke mit jugendlichem Januskopfe und riga, die Rom von 269-216 in Capua hat schlagen lassen zwar zum Normalgewicht von 6 Scripula = 6.822 g<sup>2</sup>. rdings fand sich ebenda beim Freilegen der grossen von en nach Süden führenden Strasse ein kleiner Schatz von andereren Quadrigaten<sup>8</sup>, während kurz darauf auf einem r in der Nähe noch ein aus mehreren Hundert Quadrigaten hender Fund gehoben wurde, aus dem Salinas 102 Exemuntersucht hat 4. Es ist kein Wunder, dass diese Sorte ihren Weg nach Sicilien gefunden hat als die Denare; denn Quadrigaten waren ja dazu bestimmt an die Stelle der tinischen Nomoi und der Pegasosstateren zu treten, deren vere allmählich bis zum Normalgewicht des Quadrigatus itergegangen war<sup>5</sup>. Nach dem zweiten punischen Kriege natürlich der Denar an die Stelle des nicht weiter gegenen Quadrigatus. Der älteste bisher bekannt gewordene sche Denarfund ist indess erst kurz nach dem Bundesssenkriege vergraben. Dieser beim Olympieion von Syrakus Licht gebrachte Schatz besteht aus 67 Denaren, einem Victen und zwei Sesterzen; doch scheinen ihm nach der Aufng einige fremde Stücke beigemischt worden zu sein<sup>6</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Verrem 3, 181: nam collybus esse qui potest, cum utuntur uno genere nummorum? Die Wichtigkeit des Denars für den ligen Verkehr in Sicilien hat schon Mommsen richtig erkannt zwesen S. 664).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Notizie degli scavi 1876 S. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ebenda 1894 S. 211.

<sup>4</sup> Ebenda 1894 S. 392.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vier im Londoner Münzkabinett vorhandene Pegasosstateren von 10kles halten im Durchschnitt nur 6.674 g (Catalogue. Corinth S. 99).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> G. de Petra in den Notizie 1896 S. 495.

plare gesehen hat<sup>4</sup>. Leide von vielen anderen leichtf funden keinen Nutzen geh

Ich schliesse mit e

Denars, verglichen mit de sich diese aus dem Metal aus den in den Verrinen Zeit des Verres bewegte und 3 Sesterzen. Nehme setzen wir den Modius -ich aus den Publikationen stellte sich in Deutschland des Jahres 1902 auf 14.9 8.733 l würden also 130 Sicilien für 21/2 Sesterzen = 1 Denar 13.9728 l. 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Pfennig kosten. Zu Denar für jene Zeit ansetz lichen Verhältnisse in Sicil Werthverhältniss wohl au Tauromenion übertragen. 6 M. 25<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Pfennig entspr und der der Litra 51/5 Pfe

eine von wirthschaftliche

suchung liber die tonnome

# AUS VERGILS DICHTERWERKSTÄTTE

(Georgica III 49-470)

Meine in möglichst knapper Form gehaltenen Zusammenstellungen wollen als Fortsetzung zu den Aufsätzen im Hermes (1902 u.) 1903, Rheinischen Museum 1903, Philologus 1904, sowie den Programmen des Köllnischen Gymnasiums von 1897—1899 und 1905 die wissenschaftliche Beurtheilung der dichterischen Arbeit Vergils für den grössten Theil des dritten Buches der Georgica ermöglichen, nicht für die Einzelheiten selbst geben.

Die vorausgeschickte Tabelle bietet eine Uebersicht über die Disposition des Ganzen und über die für die einzelnen Unterabtheilungen vorliegenden Quellen oder die Stelle einer solchen vertretenden Muster. Durch kursiven Druck sind die Stellen bezeichnet, zu denen Vergil im wesentlichen nur eine poetische Paraphrase giebt oder an die er sich sonst im Ausdruck ganz eng anschließt. Blosse Muster für sprachlichen Ausdruck sind in der Tabelle nicht aufgeführt. Neben dem Schema der vergilischen Disposition ist die Stelle angegeben, die die betreffenden Abschnitte in der Disposition Varros einnehmen. Die lateinischen Bezeichnungen der einzelnen Abschnitte sind die varronischen.

Im Haupttheil meines Aufsatzes stelle ich den Text Vergils (in der linken Columne) dem seiner Quellen und Muster (in der rechten Columne) übersichtlich gegenüber. Den Vergiltext gebe ich dabei nur soweit, als es mit Rücksicht auf meinen Zweck und auf den Umfang meiner Kenntniss der Quellen und Muster nöthig ist — und zwar, ohne die Kürzungen zu kennzeichnen; oft fehlt gerade der schönste Schmuck. Die Quellen und Muster biete ich gleichfalls in möglichst verkürzter Form — unter Andeutung der Auslassungen.

Ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die Zusammenstellungen die Achnlichkeit, nicht die Verschiedenheit der
Texte wiederspiegeln sollen. Vergilitäte aus, dass er in
lam Gesammttex anzem völlig

#### Jahn

man ihn und seine Vorgünger flüchtig an, ohne ab e genau zu achten, so sieht man zwei völlig midler. Vergil hat mit dem Ganzen eben trotz aller etwas Neues geschaffen. Dass man so wenig de Br. Vorgänger erkannt hat, liegt daran.

ergil hier vorliegenden Quellenworte können wir fit Abschnitte wenigstens grossentheils ermitteln - dank Zufall, von seinen Mustern dagegen gerade für dem st sehr wenig festzustellen. Nach der Ausnutzung der nen Lucretius aber kann man sich einen Begriff lavor anns verlorene lateinische Dichter ansgeschöpft seh

. bezeichne ich Varro de r. r., mit 1. Lucretius.

| irgil | Varro        |                               | 1              |
|-------|--------------|-------------------------------|----------------|
| Λ     | ,B I u. III) | de pecore maiore              |                |
| ΑĪ    | 1            | scientia pecoria pa-<br>randi |                |
| 111   | BII          | ber boves                     | _              |
| 11 u  | B 1 1 b      | cognitio formas               | V. II 5,7      |
| F 9 1 | F1 T 8       | 4                             | 400 MW No. 160 |

| 123—283  | AII        | 2           | scientia pecoris pa-                      |                                               |
|----------|------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          |            |             | scendi; cum iam                           |                                               |
| 123—137  | A II 1     | B 1 2 a     | •                                         | V. II 1, 17 + 5,12                            |
| 138 -156 | A II 2     | BIIII 2 b   | _ / *                                     |                                               |
| 138—142  | A II 2 a   |             | ad partum von Anstrengungen               | V II 7, 10                                    |
| 143—156  | A II 2 b   |             | fernzuhalten<br>Weide. Vor oestrus zu     | V. II 5, 11 + 14                              |
| 151—152  | Exkurs     |             | behüten<br>Historisches über              |                                               |
| 157—208  | A 11 3     | B I III 2 c | oestrus<br>de nutricatu; nach<br>Geburt   |                                               |
| 157—161  | "          |             |                                           | V. II 5, 10 + 7, 15                           |
| 162-178  | A II 3 a   | В І 2 с     | •                                         |                                               |
| 162—173  | A II 3 a a |             | ihre Einübung                             | V. I 20, 2                                    |
| 174—178  | A Il3aβ    | B I 2 c     | speciell de nutricatu                     | V. II 5, 17 (+ II<br>7, 11-13 s. u.)          |
| 179-208  | A II 3 b   | B III 2 c   |                                           | , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u> |
| 179—204  | A II 3 ba  |             | ihre Einübung                             | V. II 7, 11—13                                |
|          |            |             |                                           | s. o. s. u. (+7,                              |
| 195—201  | Exkurs     |             | ein Beispiel                              | 15+6, 4)<br>11. XX 219 ff.                    |
| 205-208  |            | B III 2 c   | <del>-</del>                              |                                               |
|          | •          |             | eorum                                     | ,                                             |
| 209—283  | Exkurs     |             | de amore (der mann-<br>baren Thiere)      |                                               |
| 209-241  |            |             | a) speciell der Stiere                    |                                               |
| 209-211  |            |             | sa früher coitus<br>schädlich             | V. II 1, 18                                   |
| 212-214  |            |             | uβ deshalb Stiere und<br>Kühe zu sondern  | V. II 5, 12                                   |
| 215—218  |            | İ           | ay sonst Schwächung<br>oder Kampf         |                                               |
| 219-223  |            |             | Exkurs: ein solcher<br>Kampf              | Apoll. Rh. II 88 ff.                          |
| 224—234  |            |             | Exkurs: Benehmen<br>des Besiegten         | Arist. h. a. VI 18, 2                         |
| 235—241  |            |             | Exkurs: seine Rück-<br>kehr               | N. IV 422 ff.                                 |
| 242-283  |            |             | b) anderer Thiere, be- sonders der Pferde | Arist. h. a. VI 18                            |
| ,        |            |             | (Staten)                                  |                                               |

| 242—244   |                       |            | ba der lebenden Wesen         | § 1                                       |
|-----------|-----------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 245-257   |                       |            | überhaupt<br>bβ verschiedener | § 1. 3. 5. 7                              |
| 258—263   |                       |            | Thiere by der Menschen        |                                           |
| 264—265   |                       |            | bb noch einiger Thiere        | 8.3                                       |
| 266 - 283 |                       |            | bε am stärksten die           | U                                         |
|           |                       |            | der Stuten                    |                                           |
|           | •                     |            | dazu einige Beispiele         | _                                         |
| 284—566   | В                     | A I u. II  | •                             |                                           |
| 284—294   |                       |            | Uebergang                     | L. I 921 ff. $+ $ $ 97$ ff. $+ $ $735$ f. |
| 295—348   | ΒI                    | AIII2a     | de pastione                   |                                           |
| 295-321   | B I 1                 |            | im Stall                      |                                           |
| 295 - 299 | B I 1 a               | AI2a       | oves                          | V. II 2, 7                                |
| 300-321   | B I 1 b               | A II 2 a   | caprae. (de extraordi-        | V. II 3, 6 + 11,                          |
|           |                       |            | nario harum pecudum           | 11 + 3, 2                                 |
|           |                       |            | fructu. Zugleich              |                                           |
|           |                       |            | Weide der caprae er-          |                                           |
| 000 040   | <b>T</b> ) <b>T</b> O |            | wähnt.)                       | ** **                                     |
| 322-348   | B I 2                 | A (1) 112a | auf der Weide, be-            | V. II 2, 9 ff.                            |
|           |                       |            | sonders Schafe                | T T O O A                                 |
|           |                       |            | Zusatz: Leben der<br>Hirten   | V. II 2,9 ff.                             |
|           |                       |            | speciell in Libyen            |                                           |
| 349—383   | Exkurs                | •          | Anders im Norden              | V. I 2, 4                                 |
| :         |                       |            | Dunkelheit 357—359            | Od. XI 14 ff.                             |
|           |                       |            | Eis 360—366                   | ~                                         |
|           |                       |            | Vieh im Schnee                |                                           |
|           |                       |            | 367—375<br>Nordleute 376—383  |                                           |
| 384-403   | BII                   | A I u. II  |                               |                                           |
| 001 100   |                       | acced.     | cudum fructu                  |                                           |
| 384-390   | BII 1                 |            | de tonsura                    | V. II 2, 3 u. 4                           |
| 391-393   | Exkurs                |            | Historisches                  | Nicander                                  |
| 394-403   | B Il 2                | A I acced. | de lacte et caseo             | V. II 2, 19 + 15 +                        |
|           |                       | ļ          |                               | Arist. h. a.                              |
|           |                       |            |                               | <b>VIII</b> 10 + <b>V</b> . II            |
|           |                       |            |                               | 11, 4 u. 6                                |
| 403—439   | B III                 | C          | in pecuaria quae              |                                           |
| _         |                       |            | propter eam sunt              |                                           |
| 404-413   |                       | CII        | canes zur Bewachung           | ·                                         |
|           |                       |            |                               | II 9 + I 16, 2                            |
| 414—439   | Exkurs                |            | Schlangen fern zu             | Nicander Theriaca                         |
| 440 500   | T) 117                |            | halten                        |                                           |
| 440—566   | B IV                  | AI2d       | de sanitate (speciell         |                                           |
|           | }                     | 1          | / <i>zunächst</i> Schafe)     |                                           |

Varros Disposition ist folgende: A de minoribus pecudibus, B de pecore maiore, C in pecuaria quae propter eam aut ex ea sunt. A I oves, II capra, III sus; B I boves, II asini, III equi; C I muli, II canes, III pastores. Jeder dieser neun Theile hat drei Unterabtheilungen: 1 de pecore parando, 2 de pecore pascendo, cum iam emeris, 3 de numero. Daraus ergeben sich 27 partes. De numero wird nicht weiter zerteilt, dagegen 1 und 2 in je 4 Theile; also  $9 \times 4 + 9 \times 4 + 9 = 81$  Theile. 1 zerfällt in a) aetas, b) cognitio formae, c) seminium, d) ius in parando. 2 zerfällt in a) de pastione, b) de fetura, c) de nutricatu, d) de sanitate (d wieder in  $\alpha$  causae,  $\beta$  signa,  $\gamma$  curatio). Bei C I muli fallen de fetura und de nutricatu fort; dafür 'accedunt' bei A I und II de extraordinario pecudum fructu, nämlich de tonsura und de lacte et caseo, so dass die 81 Theile wieder voll sind.

Vergil stellt A und B um, von C behandelt er nur II, und zwar nur nebensächlich. B I und III, ebenso A I und II werden gemeinsam besprochen, B II und A III fehlen. Bei pecus maius finden sich 1 und 2 in der varronischen Reihenfolge, 3 fehlt. Eben dort sind 1 a u. 1 b umgestellt, auf 1 c wird nur bei den Pferden eingegangen, 1 d fällt weg; 2 a, b, c behalten die varronische Reihenfolge, 2 d fehlt. Bei den pecudes minores fehlt der Abschnitt 1 ganz, wir finden nur 2 a und 2 d; dann aber 'accedunt' de tonsura und de lacte et caseo.

Wir sehen, Vergil verzichtet auf eine vollständige, methodische Behandlung im Sinne Varros — doch wohl sehr zu seinem Vortheil; er will nur Muster für die poetische Behandlung der verschiedensten in sein Gebiet fallenden Stoffe geben; dafür hat er zahlreiche zum Theil sehr ausgedehnte Exkurse, die die ursprüngliche Disposition zu stören scheinen, die aber — trotzdem sie sämmtlich keine freien Schöpfungen Vergils sind — für Vergils dichterisches Taktgefühl den schönsten Beweis liefern.

Natürlich sind im einzelnen aus Varro r. r. hauptsächlich benutzt Buch II 5 und 7 über Kinder und Pferde einerseits, so-

366 Jahn

wie Kapitel 2 und 3 über Schafe und Ziegen anderseits; dazu 9 über Hunde. Ferner aber sind ausgebeutet aus dem II. Buch Kapitel 1 der allgemeine Abschnitt de scientia pastorali (§§ 13. 17. 18. 21—23) und Kapitel 11 de extraordinario pecudum fructu (§§ 4. 6. 7. 11); sonst vielleicht einiges gelegentlich. Dazu kommen Entlehnungen aus dem I. Buch: 2, 4—6 über Italien im Gegensatz zum hohen Norden, 16, 2 über regio infesta und 20 (§§ 1. 2. 3) de bubus, endlich 21 de canibus. Aristoteles h.a. VI 18 ist grossentheils Wort für Wort poetisch paraphrasirt in dem grossen Exkurs über den Amor der Thiere, auch ein paar Angaben aus dem 8. Buch hat Vergil verwerthet. Ich erinnere daran, dass Georgica IV 1—280 aus Aristoteles und Varro sozusagen zusammengeschweisst sind (cf. Philologus 1904 S. 66—93) Apollonius Rhodius ist hier sicher benutzt (cf. auch Rh. Museum 1903 S. 393 ff.).

Deutlich ergiebt sich aus der Tabelle und den späteren Zusammenstellungen die Trennung von Gerüst und Exkursen. Das Gerüst, das so gut wie ausschliesslich nach Varro entworfen ist, und das in sich einen vollkommenen Zusammenhang ergiebt, stellen folgende Verse dar: 49-88. 95-102. 123-195 (etwa); ausser 151/2. 205-208. 284-348. 384-390. 394-403. 440-469. Die Exkurse könnten alle ohne jede Störung des Zusammenhanges ausgeschieden werden. Ueber sie noch einige Bemerkungen. Die beiden Haupttheile de pecore maiore und de pecudibus minoribus werden jeder durch einen sehr langen Exkurs abgeschlossen, V. 209-283 und 470-566. Der erstere - de amore handelt a) von Rindern, b) vorzugsweise, aber nicht ausschliesslich von Pferden. Der letztere schliesst nach der Absicht des Dichters ebenso wohl den zweiten Theil des dritten Buches ab, als das ganze Buch. Er bezieht sich nicht allein auf die pecudes minores, hängt aber mit dem diesen gewidmeten Abschnitt insofern zusammen, als er an den nur dort behandelten Theil de sanitate anknüpft. Beide Abschnitte — allerdings der erste nur mit Einschluss der Einleitung zu beiden, der zweite mit Einrechnung des Abschlusses für beide — sind genau gleich lang, nämlich je 283 Verse. Der zweite Theil hat eine besondere Einleitung. Mehrere ganz kurze Exkurse geben In die Augen fallend ist die Gleichheit des `Historisches'. in Bezug auf die Einfügung Verfahrens des Dichters beiden Exkurse 103-122 und 196-204. Vers 95-102 und 123 ff. hingen ursprünglich zusammen; dann wurde zur Vervollständigung des Theiles B III 1 c seminium (gloria) das Beispiel 103-112 eingeschoben, darauf die beiden historischen Exkurse bis 117. Nun passte aber 123 nicht auf 117, deshalb wurde noch einmal auf B III 1 b (aetas) als die Hauptsache zurückgegriffen. Aber die Anknüpfung ist trotzdem nicht wieder so passend geworden, als sie es Anfangs gewesen war. Die Verse 205-208 folgten ursprünglich etwa auf 195 (genau kann hier der Einschnitt nicht bestimmt werden); dann wurde das Beispiel 196-201 eingeschoben. Aber darauf konnten nun nicht mehr unmittelbar die Worte tum demum ff. folgen. So wurde auf 179-181 zurückgegriffen und ihr Inhalt in 202-204 wiederholt.

Bei 209-283 ist die Sachlage folgende: Vergil ist durch Varro auf den Gegenstand aufmerksam geworden, hat dann Genaueres aus Aristoteles und anderen — theilweise unbekannten Quellen entnommen. Aehnlich verfährt er überall oft, hier noch zB. an folgenden Stellen. 146-156 Anregung durch Varro, Ausführung nach Dichtern. 339-348, Anregung ebenso, Ausführung nach mir unbekanntem Schriftsteller. 349-383, Anregung ebenso, Ausführung nach meist unbekannten Quellen. 394-397 Anregung ebenso, Ausführung nach Aristoteles. 400-413 Anregung durch Hesiod, Ausführung nach Varro.

49-59. (Seu quis 1 pascet equos seu iuvencos), (corpora<sup>2</sup> praecimatrum legat.) (turpe<sup>5</sup> caput), (plurima<sup>7</sup> cervix,)et(crurum8 tenus a mento palearia pendent.) tum (longo 8 nullus lateri modus), (omnia4 magna), (hirtae <sup>6</sup> aures.) (nec mihi displiceat maculis insignis et albo.) (et 9 gradiens ima verrit vestigia cauda.)

=

60-72 (aetas Lucinam pati desinit ante decem), (post quattuor incipit annos); (cetera nec feturae habilis) (nec

V. II 5, 7 (qui 1 gregem armentorum emere vult,) (observare 2 debet primum, ut sint eae pecudes aetate potius ad fructus ferendos integrae quam iam expartae), ut sint .. (oblongae 3), (amplae) 4..., (latis frontibus) 5, ... (pilosis 6 auribus) ..., (cervicibus 7 crassis ac longis), (a collo corpore apoleo [i. e. palea] demissa) ..., (codam 9 profusam usque ad calces ut habeant) ..., cruribus ..., (colore potissimum nigro, deinde robeo, tertio helvo, quarto albo.)

V. II 1, 13 primum ut bonum pares pecus, [das gab die Anknüpfung].. scire oportet, qua actate quamque pecudem parare habereque expediat. itaque in bubulo pecore minoris emitur annicula

(fortis) aratris.) interea, superat gregibus dum inventas, solve mares, mitte in Venerem pecuaria primus. ¹optima quaeque dies [miseris mortalibus aevi prima fugit, subeunt morbi tristisque senectus. semper refice et (subolem armento sortire quotannis.) (nec non et pecori est idem dilectus equino.

73/88 (quos¹ statues summittere), (a² teneris impende laborem.) (pecoris ¹0 generosi pullus) [in arvis¹¹ (altius² ingreditur [et mollia crura reponit.) (primus¹² et ire viam) et¹³ fluvios temptare minantis audet), (nec¹⁴ vanos horret strepitus.) (argutum² caput), (brevis² alvos), (luxuriatque⁵) toris ani-

et supra decem annorum, (quod a bima aut trima fructum ferre incipit neque longius post decimum annum procedit.) nam 1 prima aetas omnis pecoris et extrema sterilis. Danach der allgemeine Tenor bis senectus. Im speciellen aber vielmehr - ante decem; post quattuor - nach V. II 5, 13 (non minores opertet inire bimas, ut trimae pariant, eo melius, si quadrimae.) (pleraeque pariunt in decem annos), quaedam etiam plures. Damit combinirt die Angaben aus V. I 20, 1 qui (idonei) sint boves, qui arandi causa emuntur. quos rudis neque minores trimos neque maiores quadrimos parandum. Vergil zieht diese Altersangaben in vorsichtiger Weise zusammen. Dazu V. II 5, 17 von Rindern: item ut in reliquis gregibus pecuariis dilectus quotannis habendus et reiculae reiciendae, quod locum occupant earum quae ferre possunt fructus. Letzteres gab die Anknüpfung an V. II 1, 13. V. II 7, 13 equinum pecus. Venus so von Lucretius Ende des IV. Buchs mehrfach gebraucht, ebenso L. IV 1251 hymenaei (cf. Vers 60 hymenaeos). L. V 944 [miseris mortalibus ampla.

V. II 7, 4—6 (equos¹ ad admissuram quos velis [2. Person auch bei Vergil] habere), (legere² oportet . . . qualis futurus sit equus, e pullo coniectari potest,) (si³ caput habet non magnum nec membris confusis si est) . . ., (iuba⁴ crebra . . . implicata in dexteriorem partem cervicis), (pectus⁵ latum et plenum), . . (ventre⁶ modico,) lumbis . ., (spina¹ maxime duplici . . .), (cruribus⁶ rectis . . .), (ungulis⁰ duris) . . . (de stirpe magni interest qua sint . . . itaque ab hoc nobiles a regionibus di-

us.) honesti
aucique, conus albis et
isa iuba et
ta recumbit
(at duplex
imbos spina,)
viter sonat
iu).

en: illi (ar-x). Dann:
l sonum prolere,) (stare²
(micat⁴ auremit artus,
e fremens
c [naribus
nn: (cavatem).

eispiele von ten.

talis (iubam
ndit equina)
adventu)
'aturnus et
nitu fugiens

Auch solAlter ans
bi annis denec ignosce
frigidus in
enior etc.)
os (aevom)-

cuntur . . . equi <sup>10</sup> boni futuri signa,) (si cum <sup>12</sup> gregalibus in pabulo <sup>11</sup> contendit in currendo . . .); (si, cum <sup>18</sup> flumen travehundum est gregi, in primis progreditur) (ac non <sup>14</sup> respectat alios.) Statt in pabulo: [in arvis nach der oft benutzten Stelle L. V. 925. Ennius von einer Kranichschaar: perque fabam repunt [et mollia crura reponunt. honesti V. II 6, 2 von Eseln. Zu der Farbe cf. Varro über die Kühe (zu 49 ff.).

Apoll. Rhod. III 1258 ώς δ' ὅτ' ἀρήιος ἵππος (ἐελδόμενος¹ πολέμοιο) (σκαρθμῶ)² ἐπιχρεμέθων (κρούει³ πέδον.) αὐτὰρ ὕπερθεν κυδιόων (ὀρθοῖσιν⁴ ἐπ' οὔασιν) (αὐχέν' ὁ ἀείρει.) V. s. o. naribus non angustis. L. V 30 et Diomedis equi spirantes [naribus ignem. L. V 1076 et fremitum patulis (V. non angustis) ubi naribus edit (ad arma). L. III 489 von einem plötzlich krank werdenden Menschen [et tremit artus. Von dort noch mehr auf die Pferde übertragen. cf. auch L. VI 1190.

Vers 89--94 geben Beispiele tüchtiger Zuchthengste. Für 92-94 ist das Muster:

Αροίλ. Rh. II 1235 ἔνθα μὲν Οὐρανίδης Φιλύρη Κρόνος, εὖτ' ἐν (ὀλύμπψ) Τιτήνων ἤνασσεν, ... 'Ρείην ἐξαπαφὼν παρελέξατο. (τοὺς δ' ἐνὶ λέκτροις τέτμε θεὰ μεσσηγύς.) ὁ δ' ἐξ εὐνῆς ἀνορούσας (ἔσσυτο) (χαιτήεντι φυὴν ἐναλίγκιος ἵππψ.)

Diese Verse entsprechen denen über die Rinder 60-72 und sind wie diese Umschreibung von V. II 5, 17 (s. o.) dilectus quotannis habendus et reiculae reiciendae, (quod locum occupant earum quae possunt ferre fructus.) Bei den Rindern wurde die Erörterung über die

que (notabis) (praecipue).)

101<sup>b</sup>—102 hinc alias artes prolem[que parentum et quae gloria palmae.

103-112 nonne vides,] cum praecipiti certamine campum corripuere effusi carcere curcum exsultantia haurit corda pavor pulsans? illi instant verbere torto, volat axis, iamque iamque humiles elati sublime videntur aera per] vacuum ferri atque adsurgere in auras; nec mora nec requies; at nimbus harenae tollitur, umescunt spumis flatuque (sequentum): tantus amor laudum, tantae est victoria curae.

Weibchen angestellt, hier über die Hengste. cf. auch V. II 7, 1 von Pferden ((primum) spectare oportet aetatem.) L. V 886 post ubi equum validae vires aetate [senecta membraque deficiunt etc.

Worauf ist sonst noch zu achten? cf. V. Il 7, 6 de stirpe magni interest qua sint. Auf quae gloria palmae verfiel Vergil ebenfalls durch V. II 7,6: equi boni futuri signa, si cum gregalibus in pabulo contendit in currendo aliave qua re quo potior sit; si, cum flumen travehundum est gregi, in primis progreditur. Durch diese Worte wurde Vergil auch auf das folgende Beispiel geführt. L. II 660 lanigerae pecudes et equorum duellica proles . . dissimili vivont specie retinent[que parentum naturam. L. IV 989 von Pferden de palma summas contendere viris. Ein Beispiel für letztere Eigenschaft geben Vers 103-112.

ΙΙ. ΧΧΙΙΙ 362 Οἱ δέ... πέπληγον ίμασιν . . . οί δ' ῶκα διέπρησσον πεδίοιο.... ύπο δε στέρνοισι κονίη **ἵστατ' ἀειρομένη ὥστε νέφ∘ς**∶ **ἄρματα δ' ἄλλοτε μὲν χθονὶ πίλ**νατο πουλυβοτείρη, ἄλλοτε δ' ά ξασκε μετήορα. έλατηρες ..πάτασσε δὲ θυμός ἐκάστου νίκης ίεμένων . . οί δ' ἐπέτοντο . . . πνοιή δ' Εὐμήλοιο μετάφρενον θέρμετ'. L. II 263 nonne vides] etiam patefactis tempore puncto carceribus non posse tamen prorumpere equorum vim etc. nonne vides. L. häufig auch sonst, zB. II 196. IV 807. 1286. V 382. L. III 141 in der Brust: hic exultat enim pavor ac metus. L. IV 227 u. VI 931 ncc mora nec requies.] Ferner aera per L. zB. II 146. IV 302. 325. 358. 558. V 580. und tantaest victoria curae invenum

anders als bei Homer auf die Pferde bezogen, iuvenum cf. 118 und 165. 112 weist auf 102 zurück.

122 primus nius quattuor igere equos, Laluitem docuere nis insultare] n junges Ross quamvis saepe sos ille egerit patriam (Epiferat fortisque 1).

Servius zu 113: Varro in libro, qui Admirabilium inscribitur, Erichthonium ait primum quattuor iunxisse equos ludis. Macrobius VI 2, 19 Verse des Varius: quem non ille sinit lentae moderator habenae qua velit ire, sed angusto prius ore coercens insultare docet campis fingitque docendo. Der Reiter insultat und macht durch das Ross, mit dem er gleichist, sam verwachsen stolzdröhnende Schritte. V. II 7, 6 (Thessalici) equi gerühmt, dort § 1 Rosseherden im (Peloponnes). (Epirotisches) Vieh bei Varro gerühmt: II 1\*, 6; 1, 2; 2, 20; 5, 10. V. H 1, 17 (praeterea 1 quod ante

137 (His animinstant [et omendunt curas listendere (piniem legere duaritum; secant iviosque miniie nequeat suabori invalidi. rum referant ati. (ipsa 2 auie tenuant arplentes,) (fronnegant) (et 4 arcent.) cursu etc. (hoc 5 fanio ne luxu obsus sit genitali sulcos oblimet sed rapiat sierem interiusndat.)

admissuram diebus triginta arietibus ac tauris datur plus cibi, ut vires habeant), (feminis 2 bubus demitur), (quod 5 macescentes melius concipere dicuntur.) V. H 5, 12 armenta . . . ante admissuram mensem unum (ne 3 cibo) (et 4 potione se impleant), (quod 5 existimantur facilius macrae concipere.) contra tauros duobus mensibus ante admissuram herba palea ac faeno facio (pleniores 6). Zum Ausdruck V. II 7, 4 equos ad admissuram quos velis habere legere oportet amplo corpore, und V. II 2, 13 von arietes in demselben Sinne: hordeum si est datum, firmiores fiunt ad laborem sustinendum. I. I 597 nec totiens possent generatim saecla referre naturam, mores, victum motusque parentum. L. I 257 fessae pecudes pingui. [et omnes L. zB. III 598 und IV 666. L. IV 1106 atque in cost Venus, ut muliebria conserat arva.

42 Rursus cura succedere in-

V. II 7, 10 (cum¹ conceperunt equae), (videndum<sup>2</sup> ne aut laborent plusculum) cipit. ((exactis 1) gravidae cum mensibus errant,) (non 2 illas gravibus quisquam iuga ducere plaustris, non saltu superare viam sit passus et (acri 3 carpere prata fuga), (fluviosque 4 innare [rapacis).

143—145. (saltibus in) vacuis pascunt et plena secundum (flumina), muscus ubi et viridissima gramine ripa, (speluncaeque tegant et saxea procubet umbra).

(162 cetera pascuntur viridis armenta per herbas.)

146-156 est lucos Silari circa ilicibusque virentem plurimus Alburnum volitans, quoi nomen asiloRomanumst. oestrum Grai vertere vocantes, asper, acerba sonans], (quo tota exterrita silvis diffugiunt armenta), furit mugitibus aether concussus . . . hunc quoque, nam (mediis fervoribus) (acrior instat), arcebis gravido pecori armentaque pasces sole recens orto etc.

etc. Zum Ausdruck: L. I 14 von Thieren in der Brunst inde ferae pecudes (persultant pabula laeta) et (rapidos tranant amnis) . . . . fluviosque [rapacis Das dürfen sie jetzt nicht mehr. Ennius Alexander (Ribbeck IX) nam maxumo saltu superabit gravidus armatis equus, qui suo partu arduam arcem perdat Pergama. Deutlich, wie die Stellen gesammelt sind. Ferner Verse wie Ribbeck fr. p. trag. 285 ego tum gravida (expletis) iam fere ad pariendum mensibus.

V. II 5, 11 Pascuntur armenta commodissime (in nemoribus), ubi virgulta et frons multa: hieme cum hibernant secundum mare, aestu (abiguntur in montes frondosos). propter feturam haec servare soleo. Hier hat Vergil, was Varro de pastione überhaupt für gut hält, speciell auf fetura bezogen. 14 von trächtigen Kühen: eas pasci oportet locis viridibus et (aquosis).

Ein Zwischensatz, dann:

itaque quod eas (aestate) tabani (concitare) solent et bestiolae quaedam minutae sub cauda ali, aliqui solent includere saeptis.

Lucilius nennt Silarus und Alburnus in einem Verse nebeneinander.

Ferner Stellen wie:

Οd. 22, 299 οἱ δ' (ἐφέβοντο) κατὰ μέγαρον (βόες ὡς ἀγελαῖαι). τὰς μέν τ' αἰόλος ο ἰστρος ἐφορμηθεὶς ἐδόνησεν ὥρη ἐν εἰαρινῆ, ὅτε τ' ἤματα μακρὰ πέλονται. Apoll. Rh. III 275 οἱόν τε νέαις ἐπὶ φορβάσιν οἰστρος τέλλεται, ὅν τε μύωπα βοῶν κλείουσι νομῆες. (Auch εκεί Benennungen.) Apoll. Rh. I 1265 ὡς δ' ὅτε τις μύωπι τετυμμένος ἔσσυτο ταῦρος τίσεά τε προλιπών καὶ ἐλεσπίδας, οὐ δὲ νομήων

οὐδ' ἀγέλης ὅθεται . . ἵησι μύκη μα κακῷ βεβολημένος ο ἴστρ ψ. Ζυ μύκημα durch Vermittlung eines römischen Tragikers benutzt Aeschyl. Sept. 141 δοριτίνακτος δ' αἰθὴρ ἐπιμαίνεται. Das Schreckliche nach L. V 33 asper, acerba tuens] immani corpore serpens.

V. II 7, 15 equi quod alii sunt ad rem militarem idonei, alii ad vecturam, alii ad admissuram, alii ad cursuram, non item sunt spectandi atque habendi.
V. II 5, 10 von Rindern: (ad victimas faciunt atque ad deorum servant supplicia.)

pascuntur armenta aus Varro. s. zu 143. V. I 20, 2 (novellos) cum quis emerit iuvencos, si eorum colla in furcas destitutas incluserit ac dederit cibum, diebus paucis erunt . ad domandum proni. tum ita subigendum, ut minutatim adsuefaciant et ut (tironem cum veterano adiungant) (et primum) . . sine aratro, tum eo levi, principio (per (harenam) aut molliorem terram). quos ad vecturas, item instituendum ut (inania primum ducant (plaustra)) et, si possis, per vicum aut oppidum. Il. V 838 μέγα δ' ἔβραχε φήγινος ἄξων βριθοσύνη.

-161 Post parnotas et nomina it, et quos aut penalint summittere do aut (aris sersacros) aut scinerram.

—173 cetera pas-· viridis armenta ierbas; quos ad formabis agreiam (vitulos) horiamque insiste do-(ac primum) s cervici subnecte, , ubi colla seradsuerint, (iunge et coge gradum re iuvencos. (atis (rotae) ducantur :) (per terram et o vestigia (pulsignent,) post vaitens sub pondere us axis instrepat.

-193° + 205 - 208:

gramina) tanecsalicum fronilvamque pam, sed (frumanu carpes
(2 nec tibi im-

## V. II 7, 11-13:

(1 Quinquemestribus pullis factis)
. . . obiciendum
(farinam hordeaciam
molitam cum furfuribus et siquid
aliud terra natum

V. II 5, 17 (semestribus vitulis) (obiciunt furfures triticios et farinam hordeaceam) et teneram (herbam).

V. II 2, 17 von

plebunt mulcfraria vaccae, sed in dulcis consument ubera natos.) Sin (ad bella) studium aut currus agitare, <sup>3</sup> primus equi labor est arma videre et (stabulo) frenos audire (sonantis). (4Atque haec iam primo depulsus ab ubere matris audeat) inque vicem det (mollibus) ora capistris. (5At, tribus exactis ubi quarta accesserit aetas,) (carpere gyrum incipiat sitque laboranti similis.) Dann nach dem Einschub 205/8: 6 Tum demum farragine corpus crescere iam domitis sinito; (namque ante domandum ingentis tollent animos.)

libenter edent). .... (2 neque prius biennio confecto a lacte removendum;) (4 eosque, cum stent cum matribus, interdum tractandum,) ne, cum sint deiuncti exterreantur; (8 eademque causa (ibi) frenos suspendendum, ut eculi consuescant et videre eorum faciem et e motu audire (crepitus).) (<sup>5</sup>cum iam ad manus accedere consuerint,) [danach 185/6 tum magis atque magis blandis gaudere magistri laudibus et plausae cervicis sonitum amare],interdum (imponere iis puerum) . . . (baec facere, cum sit trimus:)(6tum enim maxime crescere ac lacertosum fieri.) sunt, qui dicant post annum et sex menses eculum domari posse, sed melius (post trimum), a quo tempore farrago dari solet.

Lämmern: interea matres eorum iis temporibus non mulgent quidam. Manu sala technischer Ausdruck cf. V. III 5, 12.

V. II 7, 15 s. zu
157: equi quod alii
sunt (ad rem militarem) idonei, alii...
ad cursuram etc.

V. II 6, 4 von Eseln: in partu eadem fere observant, quae in equis. secundum partum anno non removent a matre. proximo anno noctibus patiuntur esse cum his et (leniter) capistris aliave quare habent vinctos.

L. V 883 principio tribus actis impiger annis floret equus.

Vergil ist von V. II

5, 17 (Rindern) ausgegangen, hat dann die gleichartige Stelle II 7, 11 ff. über Pferde nachgeschlagen und im Zusammenhang benutzt.

Bei Varro handelt es sich nicht nur um Rosse für Krieg und Rennen.

193<sup>b</sup>-201 tum cursibus auras provocet ac per aperta volans ceu liber habenis aequora

ΙΙ. ΧΧ 219 ff. Δάρδανος αὖ τέκεθ' υἱὸν Ἐριχθόνιον . . τοῦ τρισχίλιαι ἵπποι ἕλος κάτα βουκολέοντο θήλειαι . . . τάων καὶ Βορέης ἠράσσατο . .

na vestigia pona. qualis hyna. qualis hyna aquilo cum
b oris incubuit
que hiemea at. [differt nubila,
tes altae [camtantes lenibus
at flabris, sumsonorem dant
ongique urgent
i fluctus, (1 ille
aul arva fuga,)
[aequora ver-

αί δ' ύποκυσάμεναι έτεκον δυοκαίδεκα πώλους. (αί τ δ' ότε μέν σκιρτώεν έπλ ζείδωρον ἄρουραν, ἄκρον ἐπ' ἀνθερίκων καρπόν θέον οὐδὲ κατέκλων.) (ἀλλ'\* ότε δὴ σκιρτῶεν ἐπ' εὐρέα νῶτα θαλάσσης, ἄκρον έπὶ ρηγμίνος άλὸς πολιοίο θέεσκον.) Es ist deutlich, dass Vergil sich an obige Stelle anlehnt, ebenso deutlich aber auch, dass er mit Bewuestsein abweicht. Dort waren ea Füllen, Kinder des Boreas, hier ist es Boreas selbst, der mit windschnellen Füllen verglichen wird. Vergil hat mit Bienenfleiss gesammelt. Nachdem er durch Varro (a. zu 113) von Erichthonios' Rossen erfahren, sah er nach, wo er weiterea von ibnen erfahren könne.

L. I 271 venti vis . nubila [differt, interdum rapido percurrens turbine campos arboribus magnis sternit montisque supremos silvifragis vexat flabris . . . sunt igitur venti, ni mirum, corpora caeca, quae (mare), quae (terras), quae denique nubila caeli verrunt etc. L. V 488 und VI 405 [camposque natantis vom Meere, ebenso VI 1142. Dagegen VI 267 von den Feldern camposque natare. L. V 1227 vis . . venti induperatorem super [acquora verrit. Auch acquora verrere bei Lucretius zB. V 266 und 388, VI 628 f. [litora fluctus ecl. IX 43 (G. II 108).

ZB. Ennius p. 74. Vablen von einem per caerula laetaque prata hineilenden Pferde: spiritus ex anima calida spumas agit albas. (Auch L. III 487 spumas agit s. zu V. 84.)

V. II 1, 18 praeterea habenda ratio, quanto antequam incipiat admissura fieri mares a feminia secretos habeant, quod fere in omnibus binis mensibus ante

204. Dann ist im Rennen und iege. spumas cruentas.

 211 sed non is viris induat quam Venecaeci stimulos avertere amoris, (sive bovom) sive est quoi gratior usus equorum.

212—214 atque ideo tauros in sola pascua relegant aut intus clausos servant.

215—218. Sonst schwächt sie die Brunst oder treibt sie zum Kampfe: cornibus inter se (decernere).

219—223 (pascitur in magna Sila formonsa iuvenca, illi alternantes multa vi [proelia miscent) cum gemitu, reboant silvaeque et [longus Olympus.

lat gemens plagas superbi victoris. ergo omni cura viris exercet et inter dura iacet pernix instrato saxa cubili frondibus pastus et temptat sese atque irasci in cornua discit arboris obnixus trunco et sparsa ad pugnam proludit [harena.

faciunt (et armentarii) et opiliones. L. IV 1215 Veneris stimulis. L. III 873/4 atque subesse caecum aliquem cordi stimulum. L. V 1075 vom Pferd calcaribus ictus amoris.

V. H 5, 12 contra tauros duobus mensibus ante admissuram . . a feminis secerno.

(cf. V. II 3, 8 von Ziegen: inter se cornibus (pugnant). cf. II 526 inter se adversis (luctantur) cornibus haedi.

Das Thema gaben Verse wie Apoll. Rh. Η 88 αψ δ' αὐτις συνόρουσαν ἐναντίοι ἡύτε (ταύρω φορβάδος ἀμφὶ βοὸς κεκοτηότε δηριάασθον.) L. V 442 [proelia miscens. Ferner L. V 982 ff. s. u. zu 224 ff. Durch Vermittlung benutzt Il. XV 193 [μακρὸς "Ολυμπος.

Aristot. h. a. VI 18, 2 von den Ebern καὶ πρὸς ἀλλήλους μὲν ποιοῦνται μάχας θαυμαστάς, θωρακίζοντες έαυτούς καὶ ποιοῦντες τὸ δέρμα ώς παχύτατον ἐκ παρασκευῆς πρὸς τὰ δένδρα τρίβοντες κτέ. μάχονται δὲ πρός άλλήλους έξελαύνοντες έκ τῶν συοφορβίων . . . 'Ωσαύτως δὲ καὶ οί ταῦροι. Natürlich ist das bei den Ebern ganz etwas anderes. In wunderbarer Weise benutzt L. V 982. Menschen der Urzeit: eiectique domo fugiebant saxea tecta spumigeri (das gab die Anknüpfung an Aristot.) adventu validive leonis atque intempesta cedebant nocte paventes hospitibus saevis instrata cubilia fronde. 992 et nemora montis gemitu silvasque replebat. Durch Vermittlung benutzt Eur. Bacch. 742 ταθροι δ' ύβρισταὶ καὶ εἰς

5—241. Dann kehrt rück: fluctus uti, o coepit cum alre ponto, (longius oque sinum trahit), oque sinum tr

2—244 (omne genus numque ferarumet aequoreum, pecuvolucres in furias uque ruunt: Amor bus idem.)

5—249 (¹tempore alio ([leuena) saenec funera tam
a (ursi) stragemque
re,) (tum saevos
) tum pessima tiheu male tum Lisolis erratur in

0-254 nonne viut tremor pertempquorum corpora, si odor attulit auras. ue eos iam frena κέρας θυμούμενοι. ecl. III 86 pascite taurum, iam cornu petat et pedibus qui spargat [harenam.

Il. 1V 422 Ansturm der Danaer: ώς δ' ὅτ' ἐν αἰγιαλῷ πολυηχέϊ κῦμα θαλάσσης ὄρνυτ'(ἐπασσύτερον)Ζεφύρου ὅπο κινήσαντος πόντῳ μέν τε πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα χέρσψ ἡηγνύμενον μεγάλα βρέμει, ἀμφὶ δέτ' ἄκρας (κυρτὸν ἰὸν) (κορυφοῦται), ἀποπτύει δ' άλὸς ἄχνην. Der Sand bei Vergil tertium comparationis cf. 234 und 241. L. VI 700 beim Aetnaausbruch vom Meere: saxaque subiectare et arenae tollere nimbos. albescere schon I 367, cf. L. II 773; dort auch vom Meer.

### Aristoteles hist. an. VI 18:

§ 1 (πάντων δὲ κοινὸν (τῶν ζψων) τὸ περὶ τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὴν ἡδονὴν ἐπτοῆσθαι τὴν ἀπὸ τῆς ὀχείας μάλιστα.) L. I 1 Venus . . per te quoniam genus omne animantum concipitur . . tibi rident aequora ponti . . . primum volucres te diva tuumque significant initum . . inde ferae pecudes etc.

§ 3 καὶ <sup>1</sup> γὰρ (ἄρκτοι) καὶ (λέον-τες) χαλεποὶ τοῖς πλησιάζουσι γίνονται. § 2 καὶ (οἱ ὕες οἱ ἄγριοι) χαλεπώτατοι. Bei Vergil leaena. Die Form ihm geläufig nach Theocr. III 15 (zu ecl. VIII 43 ff.) ἢ ῥα λεαίνας μαζὸν ἐθήλαζε; und Catull 64, 154 quaenam te genuit sola sub rupe [leaena? Ferner Catull 45, 6 in te perdite amo . . . solus in Libya . . . veniam obvius leoni. L. I 288 stragem — dat.

(V. II 7, 8 contra ab locis equae nares equi tangunt.) § 7 (οἱ δὲ ἄρρενες ἵπποι διαγιγνώσκουσι τὰς θηλείας τὰς συννόμους ταῖς ὀσμαῖς.) § 5 Stuten (οὐδένα ἐῶσι πλησιάζειν, ἕως

neque verbera, non scopuli rupesque cavae atque obiecta re[tardant (flumina).)

255—257 dentes exacuit sus, fricat arbore costas (atque hinc atque illinc umeros ad volnera durat.)

258—263 der Jüngling mit dem durus
amor, quem super ingens
porta tonat caeli, nec
possunt revocare parentes nec moritura super [crudeli funere]
virgo.

264-265 quid genus acre luporum atque canum, quid quae dant proelia [cervi?

266-268 (ante omnis furor est insignis
equarum), (mentem Venus ipsa dedit), Glauci
Potniades malis membra absumpsere quadrigae.

269—270. Die Brunst führt sie · über Berge (et flumina tranant.)

271-283 (vere) quia

αν η ἀπείπωσι διὰ τὸν πόνον η πρὸς θάλατταν ἔλθωσιν.) Nach Macrobius Sat. 6, 2 Varius vom Jagdhund (auch sonst benutzt): non (amnes) illam medii, non ardua tardant. L. VI 287 inde tremor terras graviter pertemptat.

§ 1 καὶ οἱ ὕες οἱ ἄγριοι . . . πρὸς ἀλλήλους μὲν ποιοῦνται μάχας θαυμαστὰς (θωρακίζοντες ἐαυτοὺς καὶ ποιοῦντες τὸ δέρμα ὡς παχύτατον ἐκ παρασκευῆς) πρὸς τὰ δένδρα τρίβοντες κτέ. dentes exacuit = ὀδόντας θήγει zB. Apoll. Rh. III 1350. Il. XI 416. Od. XIII 474.

durus amor cf. ecl. VIII 43. Ferner ecl. V 20 extinctum nymphae [crudeli funere] Daphnim flebant. Ennius (8. Vahlen annal. 596) quem super ingens porta tonat caeli.

§ 3 καὶ γὰρ ἄρκτοι καὶ λύκοι καὶ λέοντες χαλεποὶ τοῖς πλησιάζουσι γίνονται . . χαλεπαὶ δὲ καὶ αἱ κύνες. L. V 862 principio genus acre leonum saevaque saecla tutatast virtus . . fuga [cervos, at levisomna canum fido cum pectore corda etc.

§ 4 (τῶν δὲ θηλειῶν ὁρμητικῶς ἔχουσι (πρὸς τὸν συνδυασμὸν) μά-λιστα μὲν ἵππος.) § 1 vielmehr Hengste: δάκνουσι τοὺς ἵππους καὶ καταβάλλουσι καὶ διώκουσι τοὺς ἱππεῖς. Dadurch auf Glaukos geführt. Durch Vermittlung benutzt Eur. Phoen. 1130 Ποτνιάδες πῶλοι. Venus cf. L. I 1 f.

L. I 14 inde (auf Antrieb der Venus) ferae pecudes persultant pabula lacts (et rapidos tranant amnis.)

§ 4 αί μέν οὐν ἵπποι . . λέγονται

calor redit ossibus, versae in sephyrum stant (rupibus altis) et vento gravidae (diffugiunt), non, eure, tuos neque solis ad ortus, in borean, aut unde auster nascitur. hic demum, hippomanes (vero quod nomine dicunt) pastores, (lentum) destillat ab inguine virus, (quod [saepe] malae legere novercae miscueruntque herbas et non innoxia verba.)

284-294 sed fugit tempus, singula dum capti circumvectamur amore; superat pars altera, hinc laudem fortes sperate coloni. (nec sum animi dubius, (verbis) ea vincere magnum quam sit;) sed me (Parnasi deserta) per ardua (dulcis) raptat amor, iuvat iugis, (qua nulla priorum Castaliam) molli devertitur orbita clivo. nunc magno ore sonandum.

. . ἐξανεμοῦσθαι περὶ τὸν καιρὸν τοῦτον . . . ὅταν δὲ τοῦτο πάθωσι, (θέουσιν ἐκ τῶν ἄλλων ἵππων), . . . θέουσι δὲ οὔτε πρὸς ἕω οὔτε πρὸς δυσμάς, άλλὰ πρὸς ἄρκτον η νότον. τότε δὲ ἐκβάλλουσί τι καλούσι δὲ καὶ τούτο ὥσπερ ἐπὶ τού τικτομένου ἱππομανές. (καὶ ζητοῦσι τοῦτο (μάλιστα πάντων) αί περὶ τὰς φαρμακείας.) § 5 βει δε αὐταίς ἐκ τοῦ αἰδοίου ὅμοιον γονῆ, (καὶ καλοῦσι τοῦτό τινες ἱππομανές, ἀλλ' ού τὸ ἐπὶ τοῖς πώλοις ἐπιφυόμενον.) έργωδες δ' είναί φασι λαβείν. (κατά μικρόν γάρ ρείν) Ferner hinter § 11 (δρμητικώτατα μέν οὖν . . . πρὸς τὴν όχείαν τὴν εἰαρινὴν ὥραν ἐστίν.)

Geführt wurde er auf diese Stelle durch V. II 1, 19 in fetura res incredibilis est in Hispania, sed est vera, quod in Lusitania ad oceanum in ea regione, ubi est oppidum Olisipo, monte Tagro quaedam e vento concipiunt certo tempore equae. Nach monte Tagro—rupibus altis.

L. I 921 (schon benutzt zu II 475 ff.). Nunc age, quod superest, cognosce et clarius audi. (nec me animi fallit quam sint obscura:) sed acri percussit thyrso laudis spes magna meum cor et simul incussit (suavem) mi in pectus amorem musarum, quo nunc instinctus mente vigenti (avia Pieridum) peragro (loca) nullius ante trita solo. iuvat (integros accedere fontis) atque haurire, iuvatque novos decerpere flores insignemque meo capiti petere inde coronam, unde prius nulli velarint tempora musae. L. V 97 nec me animi fallit quam res nova miraque menti accidat.. et quam difficile id mihi sit pervincere (dictis). L. V 735

295—299 (Incipiens) stabulis edico in mollibus (herbam carpere) ovis, dum reducitur aestas, et duram (stipula felicumque maniplis) sternere supter humum, (glacies ne frigida laedat molle pecus,) scabiemque ferat turpisque (podagras).

300-305 + 314321 post iubeo capris
(stabula (a ventis) hiberno opponere soli.)
haec quoque non cura
nobis leviore tuendae.
(314) (pascuntur vero
silvas et (summa Lycaei))
atque (ipsae redeunt in
tecta et gravido superant vix ubere limen.
(ergo¹ omni studio glaciem ventosque nivalis
avertes.) victum feres
et virgea pabula.

306—313 (nec<sup>1</sup> minor usus erit, quamvis Milesia magno vellera mutentur Tyrios incocta rubores:) (densior 4 hinc suboles,) (hinc 5 largi co-

difficilest ratione docere et vincere verbis. ecl. VI 9 siquis tamen haec quoque, siquis captus amore legat.

V. II 2, 7 (primum) providendum ut totum annum recte (pascantur) intus et foris: stabula idoneo loco ut sint, (ne ventosa) (s. u.) . . . ubi stent, solum oportet esse eruderatum . . . non enim solum (uligo lanam corrumpit) ovium, sed etiam (ungulas) ac scabras fieri cogit. cum aliquot dies steterunt, subicere oportet (virgulta) alia, quo mollius stent purioresque sint. (V. II 3,6 substerni virgultis) V. II 1, 23 ne frigus laedat auch von Schafen. Von denselben V. II 2, 11 ita pascere pecus oportet, ut averso sole agat: caput enim maxime ovis molle est.

V. II 3, 6 und 7 stabulatur pecus melius ad hibernos exortos si spectat), quod (est 1 alsiosum.) . . . lapide aut testa substerni oportet ovile. . . . oportet substerni (virgultis) . . (non multo aliter tuendum hoc pecus in pastu atque ovillum), quod tamen habent sua propria quaedam, quod (potius silvestribus (saltibus) delectantur . . . de agrestribus fruticibus pascuntur atque in locis cultis virgulta carpunt. saltibus zu 323. (Aehnlich V. H 10, 3 und H 1, 16.) summa Lycaei ersetzt saltibus cf. lV 539 und ecl. X 15. ecl. IV 21 von der goldenen Zeit: ipsae lacte domum refedistenta capellae ubera. Wunder, hier Thatsache.

V. II 11, 11 (Fructum<sup>1</sup> ut ovis e lana ad vestimentum,) (sic<sup>2</sup> capra e pilis ministrat ad usum nauticum<sup>2</sup> et ad bellica<sup>3</sup> tormenta). neque non quaedam nationes harum pellibus sunt vestitae. V. II 3, 2 sub rostra duas ut

m magis
maverit
aeta mananabunt
is. (nec²
barbas
nta tonaetasque
1³ in caseris ve.)

mammulas pensiles habeant, quod (eae fecundiores 4:) ubcre sint grandiore, ut . . (lac multum) . . habeant. Für lana: Milesia vellera nach anderm Dichter, vielleicht Theocrit XV 125 πορφύρεοι δὲ τάπητες ἄνω μαλακώτεροι ὕπνου ά Μίλατος ἐρεῖ.

st zephyocantibus

s utrumstque in luciferi

luciferi dere friarpamus, om, dum t et [ros ri gratisinde ubi aeli colet cantu ent [arid puteos ad stagna m ilignis bus unat mem exqui-(sicubi

mos aut
emus ac(tum te18 aquas)
sus solis
am frigi-

er tem-

antiquo

Ziegen in saltibus V. II 3, 6, Schafe dort V. II 2, 9.

V. II 2, 10 f. (aestate) cum prima luce exeunt pastum, propterea quod tuno herba ruscida meridianam, quae est aridior, incunditate praestat . . (sole exorto potum propellunt), ut redintegrantes rursus ad pastum alacriores faciant. circiter meridianos aestus, dum defervescant, (sub umbriferas rupes) et (arbores patulas) subigunt, quoad refrigeratur. aere vespertino rursus pascunt ad solis occasum. ab occasu parvo intervallo interposito (ad bibendum adpellunt) et rursus pascunt, quoad contenebravit. (iterum enim tum iucunditas in herba redintegrabit.) (haec a vergiliarum exortu) ad aequinoctium autumnale maxime observant.) Ausdruck: ecl. VIII 14 frigida vix caelo noctis decesserat umbra, cum fros in tenera pecori gratissismus herba. Damon . . coepit: Nascere . . Lucifer. cf. I 288. ecl. II 13 sole sub ardenti [arbusta cicadis. Theocrit.

perat (et saltus reficit iam roscida luna,) litoraque alcyonem resonant, acalanthida dumi.

stores Libyae, quid pascua prosequar et raris habitata mapalia tectis? (saepe) (diem¹ noctemque et mensem) pascitur itque pecus longa (in deserta): omnia secum armentarius Afer agit tectumque... Amyclaeumque canem; nicht anders als der römische Soldat.

349-383 Anders ist es im hohen Norden: die Thiere nur im Stall, (1 neque ullae aut herbae campo apparent aut arbore frondes.) Schnee, <sup>2</sup> semper hiems, immer kalte Winde, tum (<sup>3</sup> sol pallentis haud umquam [discutit umbras,) nec cum invectus equis altum petit aethera,) (nec cum praecipitem Oceani rubro lavit aequore currum.) concrescunt subito currenti in flumine crustae, (4 undaque iam tergo ferratos sustinet [orbis, puppibus illa prius, patulis nunc ho-

Angeregt sicher durch V. II 2, 9 contra illae in saltibus quae pascuntur et a tectis absunt longe, portant secum crates aut retia, quibus cohortes (in solitudine) faciant, ceteraque utensilia. (longe<sup>1</sup>) enim et late in diversis locis pasci (solent), ut multa milia absint saepe hibernae pastiones ab aestivis. Das ist nach einer unbekannten Quelle auf Hirten übertragen Durch cohortes (das übrigens bei flüchtigem Lesen leicht missverstanden werden konnte) hat Vergil jedenfalls die Anregung zu dem Vergleich mit den Soldaten erhalten. Muster etwa Nicander Ther. 670 σκυλάκεσσιν 'Αμυκλαίησι κελεύων.

Angeregt durch V. I 2, 4 vom Norden: nam intus paene (sempiternae? hiemes, neque mirum, quod sunt regiones inter circulum septemtrionalem et inter cardinem caeli, ubi (sol<sup>8</sup> etiam sex mensibus continuis non videtur.) itaque (in oceano 4 in ea parte ne navigari quidem dicunt propter mare congelatum.) Fundanius, (Em<sup>1</sup> tu ibi quidquam nasci putes posse aut coli natum?) verum est illud Pacuvi, sol si perpetuo sit aut nox, flammeo vapore' aut frigore (terrae1 fructos omnis interire.) . . . illic in semestri die aut nocte (quemadmodum¹ quicquam aut seri aut alescere aut meti possit.) gab Vergil Anlass, sich weiter umzu-Od. XI 14 ένθα δε Κιμμερίων sehen. άνδρῶν δημός τε πόλις τε ή έρι καὶ νεφέλη κεκαλυμμένοι. οὐδέ ποτ' αὐτούς 'Η έλιος φαέθων καταδέρκεται

is,) aeraque olgo etc.

ἀκτίνεσσιν, (οὐθ' ὁπότ' ᾶν στείχησι πρός οὐρανὸν ἀστερόεντα,) (οὔθ' ὅτ' ἄν ἄψ ἐπὶ γαῖαν ἀπ' οὐρανόθεν προτράπηται ) άλλ' ἐπὶ νὺξ όλοὴ τέταται δειλοίσι βροτοίσιν. L. IV 316 [discutit umbras. L. VI 625 una nocte vias quoniam persaepe videmus siccari mollisque luti concrescere crustas. L. VI 550 et ubi lapis cumque viai ferratos utrimque rotarum succutit [orbes. Zu den Folgen der Kälte cf. die der Wärme L. I 491 dissiliunt . . aeris. L. III 1000 hoc est adverso nixantem trudere monte saxum. Zu 376 ff. Parallelstelle I 300 ff. cf. auch II 519 ff.

den cervi: ositum *tru*re montem.

erboreo sep-

trioni gens. 3 Si tibi laie, primum lappaeque bsint; fuge a continuovillis lege os. illum igra subest palato reice, infuscet velnascentum.) niveo lanae rcadiae capa fefellit in lta vocans rnata vocan-

s. oben bei Varro circulum septemtrionalem.

(V. H 2, 18 ovibus pellitis, quae propter lanae bonitatem, ut sunt Tarentinae et Atticae, pellibus integuntur, ne lana inquinetur.) V. II 2, 3 und 4 de forma ovem esse oportet corpore amplo, quae lana multa sit et molli, villis altis et densis . . . quae id non habent, maiores nostri apicas appellabant ac reiciebant. § 4 von den arietes: vertendum quoque lingua ne nigra aut varia sit, (quod fere qui eam habent nigras aut varios procreant agnos.) I 152 subit aspera silva, lappaeque tribolique. [pabula laeta häufig Versschluss Lucretius zB. I 15. 257. II 364. 596. 875. 1159. Besonders die Stelle, zu der die unsrige in bewusstem Gegensatz steht L. II 317: nam saepe in colli tondentes [pabula lacta lanigerae reptant pecudes. Zur Geschichte von Pan und Macrobius Sat. V 22, 10 und Probus: Nicander huius est autor hi-

[Pan deus Arcadiae soll an rinnern.

394—397 cui lactis amor, cylisum lotosque salsasque ferat praesepibus herbas. hinc et amant fluvios magis (et magis ubera tendunt).

398—399 etiam excretos prohibent a matribus haedos primaque praefigunt ora capistris.

400—403 quod (sur gente die) mulsere (horisque diurnis), nocte premunt. Anderes parco sale contingunt.

404 -413 (Nec1 cura canum fuerit postrema, sed (Spartae) catulos acremque Molossum (pasce<sup>2</sup> sero pingui). numquam 8 custodibus illis nocturnum furem *lup*orum incursusque (aut impacatos horrebis (Hiberos)). cursu timidos onagros, leporem, canibus venabere [dammas, volutabris silvestibus apros latratu turΖυπächst V. II 2, 19 maxi cum cytisum et medica. nam et facit facillime (et genit lacte.) geführt auf den hier öfter b Aristoteles. H. a. VIII 10 Ms Salz, γίνεται γὰρ οὕτως ύγιαι καὶ πιότερον τὸ πρόβατον. πολλὰ δὲ άλίζοντες διὰ τοῦτο φέρουσιν, οἷον (ἐν τοῖς ἄλας) πολλούς, διψῶντα γὰς μᾶλλον. καὶ τοῦ μετοπώρο (κολοκύντην άλὶ πάττοντες.) το καὶ (γάλα ποιεῖ πλεῖον), πρός τόκους άλιζόμεναι (μείζωτὰ ο καθιᾶσιν.)

Aehnliches von Varro II 2 schrieben, im Ausdruck aber an vielmehr an II 6, 4. Dort von secundum partum pullos non ramatribus. proximo anno patiun cum his et leniter capistris aliave habent vinctos.

V. II 11, 4 mulgent vero ad faciendum (mane), aliis temporibu dianis horis). V. II 11, 6 qui a (zur Milch) solent sales, melior quam marinus.

Der Abschnitt ersetzt Hes. 6 κύνα καρχαρόδοντα κομεῖν. μη΄ σίτου, μήποτε σ' ημερόκοιτο ἀπὸ χρήμαθ' εληται.) (nec — ρα pasce — pingui; nocturnum Bei Letzterem erinnerte sich V. V. I 16, 2 (multos enim agros a colere non expedit propter la vicinorum, ut . . . in (Hispania Lusitaniam.) V. I 21 canes poti dignitate et acres paucos ha quam multos, quos consuefacia vigilare. Sonst noch V. II 9. § . . . custos pecoris. Dort Hui

remes ad retia

Verteidigung für maxime oves, deinde caprae, has enim lupus captare solet, cui opponimus canes defensores. Thiere, sich vertheidigen: apris, qui silvis saepe dentibus canes occiderunt. § 4 Sie müssen sein latratu gravi. § 5 videndum ut boni seminii sint. itaque et a regionibus appellantur (Lacones), Epirotici, Sallentini. videndum ne a venatoribus . . . canes emas, . . quod . ., si viderint leporem aut cervum, quod eum potius quam oves sequentur. § 10 (nec non ita panem hordeaceum dandum, ut non potius eum in lacte des intritum.) Statt Epirotici — Molossum nach L. V 1063 inritata canum cum primum immane [Molossum mollia ricta fremunt duros nudantia dentes. ecl. VIII 28 cum canibus timidi venient ad pocula damm ae. ecl. V 60 nec retia cervis ulla dolum meditantur. cf. ecl. III 75.

Nicander Theriaca.

51 Ναὶ μὴν καὶ βαρύοδμος ἐπὶ φλογὶ ζωγρηθεῖσα χαλβάνη . . καὶ . . κέδρος . . καπνηλὸν ἄγει καὶ φύξιον ὀδμήν. τοῖς δὴ χήραμα κοῖλα . . κεινώσεις. 411 χέλυδρος genanit. 21. σταθμοῖο καὶ αὐλίου ἐρπετὰ φύγδην ἡηιδίως ἐκ πάντα (διώξεαι). 179 ψαφαρὸς δ' ἀναπίμπραται αὐχὴν ἄκριτα ποι φύσσοντος, ὅτ' ἀντομένοισιν ὁδουρὸς ἄιδα (προσμάξηται) (ἐπὶ ζαμενὲς κοτέουσα). L. II 408 et [mala tactu.

359 ff. νοη χέρσυδρος und ἀσπίς: 366 δς δ' ἤτοι (τὸ τηρὶν μὲν) ὑπὸ βροχθώδει λίμνη ἄσπειστον βατρά-χοισι φέρει κότον. (ἀλλ' δταν ὕδωρ σείριος αὐήνησι), τρύγη δ' ἐν πυθμένι λίμνης, καὶ τόθ' ὅ γ' ἐν χέρσψ τελέθει ψαφαρός τε καὶ ἄχρους θάλπων ἠελίψ βλοσυρὸν δέμας, ἐν δὲ

439

424

stabulis accenlrum galbaneoare) gravis nilydros. saepe
esepibus [mala
era delituit aut
coluber pecori
ere virus). (tolninas) et sibila
nentem deice.
434 est etiam
ui, (dum¹ amumpuntur fondum vere ma-

terrae ac plu-

instris), stagna

isque habitans

ipelation ra-

Disce et

4 H. F. LX.

25

nisque explet; (2postquam exusta palus,) exulit in siccum, (saevit agris asperque siti) atque(exterritus aestu).

435—439 ne mihi tum mollis sub divo carpere somnos neu dorso nemoris libeat iacuisse [per herbas, cum positis novus exuviis nitidusque iuventa volvitur aut (catulos) tectis aut ova relinquens arduus ad solem et linguis micat ore trisulcis.

quoque te causas et signa docebo. ovis temptat scabies, (ubi frigidus imber ad vivom persedit et bruma), vel cum tonsis adhaesit sudor. (dulcibus) idcirco (fluviis) pecus magistri perfund[unt aut tonsum

contingunt corpus
(amurca) et spumas miscent argenti et pices et
pinguis unguine ceras.
non tamen ulla magis
praesens fortuna labo-

κελεύθοις γλώσση ποιφύγδην (s. u.) (νέμεται<sup>4</sup> διψήρεας ὄγμους).

Durch Vermittlung benutzt Il. XXI 541 δίψη καρχαλέοι, κεκονιμένοι ἐκ πεδίοιο.

21 (ε. ο.) σταθμοῖο . . έρπετὰ . . διώξεαι ἢ ἀπ' ἐρίπνης ἠὲ καὶ αὐτοπόνοιο χαμευνάδος ήμος . . . αἴθριος . . εύδης, ἢ καὶ ἀν' ὑδρήεντα παρὲκ λόφον . . . ἠδ' ἵνα ποίη πρῶτα κυισκομένη σκιάει χλοάοντας ἰάμνους, τήμος δτ' άζαλέων φολίδων άπεδύσατο γήρας . . . μαράθου δέ έ.. **ὄρπηξ βοσκηθεὶς ὠκύν τε καὶ α ἀ γ ἡ ε ν τα** τίθησι. 124 ἢ ὅτε σὺν (τέκνοισι) θερειομένοισι . . . ἰαύη. 137 οἴη γὰρ βαρύθει, οί δὲ καθ' ὕλην ψοτόκοι ὄφιες λεπυρην θάλπουσι γενέθλην, μηδ' δτε ρίκνήεν φολίδων πέρι γήρας άμέρσας αψ άναφοιτήση νεαρή κεχαρημένος ήβη. linguis micat s. o. γλώσση ποιφύγδην. ne — libeat, cum cf. 128 μή σύγ' ἐνὶ τριόδοισι τύχοις, ὅτε. [per herbam L. zB. I 260. bei Vergil auch II 527.

V. II 1, 21 Thierkrankheiten: cuius scientiae genera duo . ., unum ad quae adhibendi medici, alterum quae ipse etiam pastor diligens mederi possit . . . animadvertendum quae cuiusque morbi sit causa, quaeque signa earum causarum sint et quae quemque morbum curatio sequi debeat. § 22 fere morborum causae sunt, quod laborant propter aestus aut (propter frigora).. febrem ... § 23. perfunditur (aqua)et perunguitur oleo et vino tepefacto, et inicitur aliquid, ne frigus laedat. . . si hoc genus rebus non proficitur, (demittitur sanguis), maxime e capite . . . quae scripta habere oportet magistrum pecoris.

m si quis rescindere ulceris os. n vivitque m medicas nus ad volabnegat. ofuit aestus inter ima (salientem nam), wie dliche Völabne

V. II 11, 6 de tonsura ovium primum animadverto, antequam incipiam facere, num scabiem aut ulcera habeant, ut, si opus est, ante curentur, quam tondeantur. tonsurae tempus inter aequinoctium vernum et solstitium, cum sudare inceperunt oves, a quo sudore recens lana lonsa sucida appellata est. tonsas recentes eodem die perungunt vino et (oleo), non nemo admixta cera alba et adipe suilla; et si ea tecta solet esse, quam habuit pellem intectam, eam intrinsecus eadem re perungunt et tegunt rursus. siqua in tonsura plagam accepit, eum locum oblinunt pice liquida. quam - ulceris os vielleicht nach Aristot. b. a. VIII 21. Dort von Schweinen: ίῶνται δὲ οἱ ὑοβοσκοί, ὅταν αἴσθωνται μικρόν ὂν ἄλλον μὲν οὐθένα τρόπον, ἀποτέμνουσι [δ' δλον]. Idäisches Pech durch Vermittlung aus Theophr. h. IX 2, 5. L. IV 1068 von der Liebe: -ulcus enim vivescit et inveterascit alendo. Gleich nachher volnera. Dann einiges auch nach L. VI Ende, woraus ein grosser Theil des folgenden Abschnittes geflossen ist. zB. L. VI 1168 [ad ossa L. VI 1125 pestilitas . . fruges persidit in ipsas.

ers 464-470 kenne ich Quelle oder Hauptmuster nicht.
Paul Jahn.

## ZU DIDYMOS' DEMOSTHENES-COMMENT

## 1. Die vierte Philippika.

Der vierten Philippischen Rede des Demosthenes st kein freundlicher Stern. Seit Valckenaer<sup>1</sup>, F. A. Wolf<sup>2</sup>, Boe sie für unecht erklärt haben, ist sie von den meisten Kriti mit sachlichen und stilistischen Argumenten verurtheilt word wer milde war, nannte sie einen Cento aus nachgelassenen mosthenischen Bruchstücken<sup>5</sup>. Leonhard Spengel freilich nach tief eindringender Erörterung des Für und Wider zu zögernden Anerkennung<sup>6</sup> und Wilamowitz<sup>7</sup> fand die Lösung Räthsels in der Annahme, dass sie von Demosthenes, aber 1 als Rede, sondern als politische Flugschrift verfasst sei. sollte man meinen, die Auffindung des Didymos-Commentars, dessen 15 Columnen ja fast 10 — wenn man die hoffnung zerstörten beiden mitrechnet - unserer Rede gelten, hätte s eine Revision des Processes veranlasst, aber nein, in Diels' züglicher Einleitung ist S. XLIX durch ein bedauerliches proquo, das im Papyrus (col. 11, 10) über einen andern Inculpa die Rede gegen Philipps Brief, verhängte Todesurtheil uns Rede zugetheilt worden, und leider hat dies Versehen s

<sup>1</sup> Or. de Phil. indole 251 n., mir nicht zugänglich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Proll. in Dem. Leptineam LX n.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Staatshaushalt <sup>2</sup>248<sup>f</sup>, 307<sup>c</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ZB. von Westermann Quaest. Dem III 147 ff, Schaefer Demund seine Zeit III B 94 ff, besonders scharf von Rehdantz in schusgabe. Die Echtheit behauptet ohne nähere Begründung Boehn Forschungen 453 u 464.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Weil, Les harangues de Dém. <sup>2</sup> 366, Blass Att. Bereds 1 382 ff., Bethe Rost. ind. schol. 1897, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Die Δημηγορίαι des Demosthenes 83-105.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Aristoteles und Athen II 215, 5.

tere Verbreitung gefunden. In einer Recension von sehr sachdiger Seite<sup>1</sup> wird es als eins der überraschendsten Ergebnisse neuen Fundes angeführt, dass die vierte philippische Rede Anaximenes verfasst sei.

So scheint es mir hohe Zeit, einmal nachzuprüsen, was ymos an neuem Material für das Verständniss der Rede beigt, und wie weit hierdurch die modernen Angrisse gegen die theit bestätigt oder widerlegt werden.

Da ist denn zunächst festzustellen, dass Didymos und die züglichen Alexandriner, denen er folgt, die Echtheit der Rede it im mindesten bezweifelt haben, und dies Zutrauen erhält de durch das überraschende Urtheil über die 11. Rede ein isses Gewicht. Wir dürfen jetzt zuversichtlicher sagen, dass im spätesten Alterthum der lächerliche Purismus eines Anatios von Ephesos um des Wortes μανδραγόρα willen die Rede nosthenes absprach², ein Argument, das doch heute nur noch jemandem erwähnt werden kann, der bereits aus andern inden von der Unechtheit überzeugt ist.

Weiter verhilft uns Didymos zu einer ganz genauen Zeittimmung der Rede. Er gibt col. 1, 29 an Τοὺς κα]ιρ[οὺ]ς λόγου τάχ' ἄν τ[ις συνίδοι ἐξ ὧν Φιλόχορος προθεὶς ἄρ]-τα Νικόμαχ[ον (341/0), das Folgende ist hoffnungslos zert, wir sehen nur, dass er in der zweiten Hälfte der Columne en ein Hinabrücken in das Jahr des Theophrastos (340/39) Recht polemisirt. Er weist die Rede also ebenso wie Dioios von Halikarnass (Ep. ad Amm. 10) dem Jahre 341/0 zu. 1eben kennt er aber noch einen andern Ansatz col. 2, 2 ἔνιοι φασι τὸν λόγον ἐπὶ Σω]σιγ[έ]νους (342/1) συντετάχθαι. Gründe der ἔνιοι sind leider wieder ausgefallen, gleichwohlt sich leicht zeigen, dass diese Leute vollkommen recht haben. Schluss seines Commentars zur dritten Philippika col. 1, 14 rt nämlich Didymos wiederum Philochoros, der unter dem hon Sosigenes berichtet <sup>8</sup> καὶ συμμαχί[αν 'Α]θηναῖο[ι] πρὸς

<sup>1</sup> Deutsche Litteraturzeitung 1904, Sp. 2357.

In Radermachers Artikel über diesen Mann Pauly-Wissowa l-Encycl. Suppl I 77 ist versehentlich erste statt vierte Philippika ruckt. Zur Zeitbestimmung des Anastasios hilft jetzt die von L. illing Jahrb. für Philol. Suppl. XXVIII 733 festgestellte Thatsache, er von dem im V. Jahrh. lebenden Georgios Monos citirt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die Ergänzung der Lücken wird durch ein Aischinesscholion 125 Schultz erleichtert.

 $X[\alpha]$ λκιδεῖς ἐποι[ήσαντο καὶ ή]λευθέρωσαν [' $\Omega$ ρ $\langle \epsilon \rangle$ ί]τας μετὰ Χαλκιδ (έ) ων μηνός [Σκιροφορ]ιώνος Κηφισοφώντος στρατηγοῦ[ντος] καὶ Φι[λιστίδη]ς ὁ τύραννος ἐτελεύτησε. schliesst sich dann ein zweites Philochoroscitat, das unter dem folgenden Archon Nikomachos offenbar als erstes Ereigniss die Vertreibung des Kleitarchos aus Eretria erzählt. Von diesem Vorgehen in Euboia weiss aber die vierte Philippika noch nichts, Philipps thatsächliche Beherrschung von Oreos wird § 9 unter seinen noch ungeahndeten Uebelthaten aufgezählt, und auch das Bündniss mit Chalkis ist noch nicht zu Stande gekommen: Dass nämlich in der bitteren Klage § 6 οὕτω διαβεβλήμεθα καὶ καταπεφρονήμεθ' έκ τούτων ὥστε τῶν ἐν αὐτῷ τῷ κινδυνεύειν όντων οί μεν ύπερ της ηγεμονίας ημιν άντιλέγουσιν, οί δ' ύπερ τοῦ ποῦ συνεδρεύσουσι, τινες δε καθ' αύτοὺς ἀμύνεσθαι μαλλον ἢ μεθ' ἡμῶν ἐγνώκασιν mit denen, welche über den Sitz der Bundesversammlung streiten, die Chalkidier gemeint sind, haben schon Schaefer und Weil unter Hinweis auf Aisch. III 91 erkannt. Offenbar sind die Verhandlungen mit Chalkis im Gange, aber noch nicht abgeschlossen, demnach ist die Rede unter Sosigenes vor dem Skirophorion verfasst, nach unserer Rechnung spätestens Anfang Juni 341. Aber auch nach rückwärts dürsen wir über die Wende des Mai und Juni kaum weit hinaufgehen, denn die Rede περί τῶν ἐν Χερρονήσῳ (VIII) ist beim Anbruch des Frühlings 3412, die dritte Philippika (IX) etwas später3, aber vor der vierten - deren Echtheit vorausgesetzt - gehalten worden, alle drei müssen also auf einen Zeitraum von knapp drei Monaten zusammengedrängt werden. Das ist ein Umstand, der für die Beurtheilung der vierten Philippika nicht unwesentlich ist.

Die nächste Belehrung gibt die sehr ausführliche Behandlung des Hermias von Atarneus col. 4, 60—6, 62. Dass dieser merkwürdige Mann mit den Worten § 32 Ἐπειθ' ὁ πράττων καὶ συνειδώς ἄπανθ' ὰ Φίλιππος κατὰ βασιλέως παρασκευάζεται, οῦτος ἀνάσπαστος γέγονεν gemeint sei, wussten wir schon aus einem Scholion, aber die Bestätigung ist natürlich sehr will-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> aaO. 101.

So überzeugend Schaefer II 2 467, Weil Harangues 2 268, Blass III 2 368; die Hauptstellen sind §§ 14 und 18.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die Versuche, das Zeitverhältniss dieser beiden Reden umzudrehen, sind von Spengel Δημηγ. des Dem. 77 und Schaefer II<sup>2</sup>
467 f. schlagend widerlegt worden.

mmen, zumal Didymos über Process und Tod so erlesene Gehrsamkeit mittheilt. Enttäuschend ist es zunächst, dass die hwierige und für die Echtheitsfrage unserer Rede hochwichtige pronologie durch keine positive Angabe gefördert wird. Ich uss oft Behandeltes kurz wiederholen: Diodor erzählt XVI 52 iter dem Jahre 349/8, der Rhodier Mentor sei von Ochos egen seiner Verdienste um die Unterwerfung Aegyptens zum utrapen des asiatischen Küstenlandes ernannt worden, habe den m König abgefallenen Hermias mit List in seine Gewalt geacht und dann durch gefälschte Briefe auch dessen feste Plätze wonnen. Diese Erzählung ist sicher falsch datirt, denn es eht erstens fest durch Isokr. V 101, dass Aegypten noch 346 ei war und sogar dem Perserkönig eine arge Niederlage beibracht hatte, und zweitens haben wir Apollodors unantastires Zeugniss dafür<sup>1</sup>, dass Aristoteles vom Jahre des Archon heophilos 348/7 bis zu dem des Eubulos 345/4 in Atarneus bei ermias gelebt hat. Da nun Strabo XIII 610 Aristoteles' Forting von Atarneus als eine Folge von Hermias' Gefangennahme id Hinrichtung angibt, haben viele moderne Gelehrte, so Bergk 2, ideich<sup>8</sup>, Dittenberger<sup>4</sup>, dessen Sturz ins Jahr 345/4 verlegt<sup>5</sup>. ber auch dieser Ansatz lässt sich mit der Chronologie des yptischen Aufstandes schlecht vereinigen und Strabo, der auch lschlich statt Mentor den Memnon als Ueberlister des Hermias nnt, kann sehr wohl irriger Weise Aristoteles' Fortgang mit m Sturz seines Freundes combinirt haben. So nahm Boeckh e Daten des Manetho über den Sturz des Nektanebos II. und n Regierungsantritt des Ochos zum Ausgangspunkt und vernigte sie mit unserer, freilich von ihm athetirten, Rede derart, ss er Hermias' Ende ins Jahr 341/0 setzte<sup>6</sup>. Nach E. Meyers achprüfung 7 ist der 16. Nov. 341 der officielle Anfangstermin n Ochos' Regierung in Aegypten, aber für absolut zuverlässig It Meyer die Manethonische Chronologie hier so wenig wie andern Fällen 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jacoby, Apollodors Chronik, S. 316 Fr. 56.

<sup>2</sup> Rhein. Mus. 37, 359.

<sup>8</sup> Kleinasiatische Studien 220.

<sup>4</sup> SIG. 2 122 n. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Auch Schaefer hat sich in der zweiten Auflage des Demosthenes 183 f. dieser Ansicht angeschlossen.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Kl. Schriften VI 197.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Forschungen zur alten Geschichte II 488 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> In seiner Geschichte des alten Aegyptens sagt er S. 396 'So

### Alfred Korte

inem der bisher erwähnten Ansätze ver um von dem sicher falschen Diodorischen zk'sche zu früh, der Boeckh'sche zu spill n Angaben haben denn einige Historikes 1, unsere Rede doch für den festesten f and Hermias' Katastrophe 341 datirt. Fir heit der Rede prüfen wollen, würde also die t einem non liquet schliessen, wenn nichtoch indirekt chronologische Aufschlüsen lat nach Did. col. 4, 66 die Geschichte von und seiner Hinrichtung am persischen Könft zahlt<sup>2</sup>, danach muss sie in die Zeit des th len. So achr Theopomps Neigung zu Erre die Oekonomie seines Werkes erachwert, konnen wir die Vertheilung der Ereignit ücher gut verfolgen. Im 43. Buch hatte en n Feldzug nach Epirus 343/2 erzahlta, in thessalischer Tetrarchen, die Philipp auf 👪 urus 342 vorgenommen haben wird , in den de dann vor allem der Thrakerkrieg behand nmer 342 begann und bis Sommer . 846

sich Philipp in dem 340 an die Athener gerichteten Brief beklagt hat. Es kann demnach keinem Zweifel unterliegen, dass Theopomp Hermias' Sturz mitten zwischen den Ereignissen des Jahres 342/1 berichtet hat, also genau in der Zeit, in der wir ihn nach der vierten Philippika voraussetzen müssen. Als Bestätigung tritt die Angabe hinzu, dass Anaximenes im 6. Buch των περί Φίλιππον ίστοριῶν die Geschichte des Hermias ausführlich behandelt habe (Did. col. 6, 60). Im folgenden Buch stand (Did. col. 11, 12) die fingirte Rede des Demosthenes gegen Philipps Brief, die wir heute als XI. im Demosthenischen Corpus lesen, und, wie Wendland überzeugend dargethan hat 1, auch der Brief Philipps in der uns erhaltenen Ueberarbeitung des Anaximenes. Da allein diese beiden Einlagen 12 Teubner - Seiten füllen, muss Anaximenes' Darstellung grade dieser Zeit sehr ausführlich gewesen sein, und dazu stimmt, dass wir auf den thrakischen Krieg bezügliche Fragmente aus Buch 7 und 8 besitzen2. Also auch die Stelle der Hermias-Episode bei Anaximenes verträgt sich vortrefflich mit dem aus Theopomp gewonnenen Ansatz 342/1, wenn wir auch aus Anaximenes allein wenig würden schliessen können, da wir nicht genug Material zur Abgrenzung der vorangehenden Bücher haben 8.

Sobald nun die Möglichkeit feststeht, die Anspielung unserer Rede mit der Chronologie des Hermius zu vereinigen, wird grade diese Stelle ein starker Beweis für die Echtheit. Der Redner knüpft nämlich an die Verschickung des Tyrannen zum Grosskönig die Hoffnung an πάσας τὰς πράξεις βασιλεὺς οὐχ ἡμῶν κατηγορούντων ἀκούσεται, οῦς ὑπὲρ τοῦ συμφέροντος ἄν ἡγήσαιτο τοῦ δοίου λέγειν ἀλλὰ τοῦ πράξαντος αὐτοῦ καὶ διοικοῦντος, ὥστ' εἶναι πιστάς, er setzt also voraus, der König werde den Spiessgesellen des Philipp schon zum Ausplaudern ihrer gemeinsamen Pläne bringen; dass dazu die in Athen so hochgeschätzte πίστις der Folter mithelfen wird, sagt er nicht grade, aber er wird im Stillen darauf gerechnet haben. Diese Erwartungen sind nun aber fehlgeschlagen, wie wir vor allem durch den hier besonders

<sup>1</sup> Hermes 39, 419 ff.

<sup>\* 11 =</sup> Harp. s. v Μάστειρα, 12 = Harp. s. v. Καβύλη.

Im 4. Buch wurden Halonnesos (10 = Harp. s. v) und das Gefecht bei Hermaion aus dem Jahre 353 (9 = Eustr. ad Arist. Eth.
Nic. III 8) erwährt.

Ve January 19, Dem. XXX 37, Arist. R.



Μναμοσύνας θύγατρες, Διὸς ξενίου σέβας αὔξουσαι φιλίας τε τέρας βεβαίου.

Hermias' Tod hat wegen seiner Verbindung mit den grössten Männern der Zeit bedeutendes Aufsehen gemacht, Aristoteles' Gedicht und Kallisthenes' Darstellung haben seine Standhaftigkeit und Treue verherrlicht1, wie sollte da ein späterer Fälscher darauf verfallen, in einer beiläufigen Anspielung den bekannten Gang der Katastrophe so anders vorauszusetzen, dass seine mit grossem Raffinement chronologisch ausgerechnete Bemerkung fast unverständlich wurde. Es scheint mir zweisellos, dass die Worte unserer Rede in jener Zeit der Ungewissheit über Hermias' Schicksal geschrieben worden sind, als wohl seine Verhaftung. und Verschickung, aber noch nicht sein Tod bekannt geworden waren. Bei den kolossalen Entfernungen war diese Wartezeit recht lang, an sechs Monate gingen allein mit dem Transport des Gefangenen und der Rückkehr der Boten hin<sup>2</sup>, und man gewinnt aus Kallisthenes durchaus den Eindruck, dass auch die Untersuchung längere Zeit gedauert hat. War also Hermias' Verhaftung im Winter 342/1 erfolgt, so konnte die Todesnachricht kaum vor dem Hochsommer 341 nach Athen gelangen.

Absichtlich habe ich bisher eine Stelle ausser acht gelassen, die alles Gesagte umstürzen würde — wenn sie etwas anders wäre als ein unglücklicher Einfall des Didymos; sie muss in Zusammenhang mit dem Folgenden betrachtet werden. In seiner scharfen Bekämpfung der grundsätzlichen Feindschaft gegen den Perserkönig sagt der Redner § 34 von ihm: καὶ πρότερον συνεπηνώρθωσε τὰ τῆς πόλεως πράγματα καὶ νῦν ἐπηγγέλλετο, εἰ δὲ μὴ ἐδέχεσθ' ὑμεῖς ἀλλ' ἀπεψηφίζεσθε, οὐ τά γ' ἐκείνου αἴτια. Die zahlreichen historischen Belege, die Didymos für den ersten Theil dieses Satzes beibringt, haben — so wichtig sie historisch sind — für das Verständniss der Rede keine Bedeutung, denn dass der Redner hauptsächlich an die Unterstützung des Konon denkt, hat man längst gesehen, neu und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Selbst der giftige Theopomp, von dessen Fähigkeit 'zu schreiben rechts und zu schreiben links' die Nebeneinanderstellung der beiden Stellen aus dem Geschichtswerk und dem Brief an Philipp col. 4, 66 und 5, 21 ein sehr interessantes Zeugniss ablegt, sagt nicht etwa, dass Hermias Aussagen über Philipps Pläne gemacht habe. Etwas anderes ist es, wenn sich Didymos unter dem Eindruck der Demosthenesstelle zu einer unbedachten Vermuthung der Art hinreissen lässt col. 8, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Her. V 53.

auch für die Rede von Werth ist dagegen, was der Commentator zum zweiten Theile bemerkt. Unter Anführung des Androtion und Anaximenes 1 und mit einem längeren Citat aus Philochoros beweist Didymos, dass der Perserkönig im Archontat des Lykiskos 344/3 Gesandte mit freundlichen Anerbietungen nach Athen geschickt hatte, die dort recht kühl aufgenommen wurden?. Was Didymos hier seinen Quellen entnimmt, ist wie gewöhnlich sehr lehrreich, ein vor so kurzer Zeit erfolgter Annäherungsversuch des Grosskönigs gibt Demosthenes' Bündnisspläuen eine wesentlich festere Grundlage, aber was der Commentator selbst binzuthut, ist überaus liederlich und gedankenlos. Gleich die Zeitangabe col. 8, 7 πρὸ τοίνυν ἐτῶν πέντε τοῦδε . . . ἐπὶ ἄρχοντος Λυκίσκου stimmt nicht zu Didymos' eigenem Ansatz, von Lyskiskos bis Nikomachos 341/0 sind es drei, höchstens bei inclusiver Zählung vier Jahre, unter keinen Umständen fünf. Ganz unglücklich ist ferner der Ausdruck 8, 8 τοῦ Φιλίππου . . . 'Αθήναζε  $\pi \in [\rho]$ ὶ εἰρήνης πέμψαντος, denn es bestand ja damals Friede und jene Gesandtschaft, von der wir namentlich durch Libanios' Hypothesis zur zweiten Philippika Kunde haben, sollte die beständigen Vorwürfe der Athener wegen unerfüllter Versprechungen Philipps zurückweisen. Ebenso unüberlegt ist die an das Philochoroscitat angehängte Vermuthung col. 8, 26 - schon durch στοχάσαιτο δ' ἄν τις als geistiges Eigenthum des Commentators gekennzeichnet - der König habe sich zu den Athenern freundlich gestellt, διὰ τὴν κατὰ τοῦ Μα[κ]εδό[νο]ς ὑπόν[οι]αν, πρὸς ὃν ἐξοίσειν ἔμελ[λε πόλεμο]ν διὰ τὸ [πυθέσθ]αι παρ' `Ε[ρ]μ[ίο]υ τοῦ ᾿Α[ταρνέως] τὴν [τ]οῦ <math>π[ρὸς] αὐτὸν [π]ο- $\lambda[\epsilon]$ μου παρα[σκευήν. Arnim und andere haben hier den Namen des Hermias sicherlich mit Recht hergestellt, darnach setzt Didymos also voraus, der König habe schon vor Absendung der Gesandtschaft des Jahres 344/3 Hermias getödtet und von ihm die Mittheilungen erhalten, die Demosthenes X 32 erwartet. Dass sich das mit den Angaben seiner Gewährsmänner über Hermias' Katastrophe schlechterdings nicht verträgt und ebenso wenig mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wilamowitz' Ergänzung dieses Namens in Col. 8, 15 ist überaus wahrscheinlich, trotz des überlieferten μενεις.

I) ie durch Blass wesentlich verbesserte Stelle aus Philochoros lautet ἐπὶ τού[τ]ου βασιλέως πέμ[ψ]αντος ᾿Αθή[να]ζε πρέσβεις καὶ ἀξιοῦντος τὴν [φιλ]ίαν [διαμένει]ν ἑαυτῶι τὴν πατρώιαν ἀπε[κρί]να $\langle v \rangle$ το [τοῖς π]ρέσβεσιν ᾿Αθήνηισι διαμε[νεῖν] βασιλε[ῖ τὴν φιλ]ίαν, ἐὰν μὴ βασιλεὺς ἐπ[ὶ τὰς] Ἑλληνίδας [ἴηι] πόλεις.

seiner Chronologie der Rede, ist ihm entgangen, und die Annahme, der König habe einen Aggressivkrieg (¿ξοίσειν) gegen Makedonien beabsichtigt, ist für sein historisches Verständniss kennzeichnend. Er ist hier mit der Chronologie genau so willkürlich umgesprungen wie bei der Zeitbestimmung der Rede XIII, die in derselben Columne erst nach dem Philokratischen Frieden (col. 13, 25) und dann in das Jahr 349/8 gesetzt wird (13, 40)¹. Der Werth des Commentars beruht eben ausschliesslich auf den vorzüglichen Quellen, die dem Chalkenteros zu Gebote standen, und wo wir diese bei ihm ausgeschrieben finden, ist das, was er an eigenen Combinationen hinzuthut, für uns belanglos.

Für die Auseinandersetzungen über das Theorikon (35-45), denjenigen Abschnitt der Rede, der im Grunde das verwerfende Urtheil der modernen Kritiker am stärksten beeinflusst hat2, weil er der Principientreue des Demosthenes widerspricht, bringt Didymos nur an einer Stelle neues und schätzbares Material bei. Die Angabe des Redners § 37 f., die Einnahmen Athens hätten zeitweise nur 130 Talente betragen, seien jetzt aber wieder auf 400 Talente gestiegen, hat mehrfach starkes Bedenken erregt<sup>8</sup>. jetzt wird sie durch Didymos bestätigt. Leider ist in unserem Papyrus das Belegmaterial für die Geringfügigkeit der Einnahmen nach dem peloponnesischen Krieg ausgelassen worden, 10 leere Zeilen nach col. 8,54 sollten es enthalten, aber die Erhöhung der Einnahmen auf 400 Talente wird durch eine in Theopomps 27. Buch eingelegte Rede des Demagogen Aristophon aus der Zeit unmittelbar vor Abschluss des Philokratischen Friedens col. 8, 61 bestätigt 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit Blass, Archiv für Papyrusforschung III 292, bin ich überzeugt, dass dieser schreiende Widerspruch niemandem zur Last zu legen ist als Didymos selbst.

<sup>2</sup> Boeckh Staatshaush. 2 307c Insonderheit ist die S. 141 vorkommende Vertheidigung des Theorikon mit Demosthenes in geradem Widerspruche'; ähnlich Schaefer III Beil. 100.

Rehdantz sagt 'der sachliche Inhalt, was die Einkünfte Athens und die Leistungsfähigkeit der Bürger anlangt, widerspricht allem, was wir von Athens damaliger Lage wissen, und die 400 Talente sind höchst wahrscheinlich aus Lykurgs späterer Verwaltung anticipirt.' Vorsichtiger äussert sich Boeckh aa 0. 567 f.

<sup>4</sup> Ke ist mir nicht ganz verständlich, warum die Herausgeber in Indices beider Ausgaben Aristophon wie einen selbständigen Schriftielt haben, während Namen und Vokabeln des genau in

Erheblich wichtiger für die Beurtheilung der Rede sind endlich die reichhaltigen Mittheilungen über den von § 70-74 mit äusserster Bitterkeit angegriffenen Aristomedes. Diese Paragraphen haben neben der Behandlung der Spielgeldkasse den modernen Kritikern die beste Handhabe zur Verurtheilung der Rede geboten. Erstens darf Demosthenes zwar in einer vor Gericht gehaltenen Rede seine Gegner persönlich so perfide und gemein angreifen wie er mag, da ist das ein Zeichen seiner δεινότης, aber in einer Staatsrede darf er es nicht, denn Plutarch sagt praec. ger. reip. 14, 16 Δημοσθένης έν τῷ δικανικῷ τὸ λοίδορον ἔχει μόνψ, οἱ δὲ Φιλιππικοὶ καθαρεύουσι καὶ σκώμματος καὶ βωμολοχίας άπάσης. Zweitens wusste man von Aristomedes gar nichts, und das machte ihn sehr verdächtig. So beeilte man sich, diese 'herabwürdigende Schmährede' als unmotivirt, plump, gegen die Sitte, läppisch usw. dem Demosthenes abzusprechen und Aristomedes für eine Fiction des 'privatgelehrten Verfassers' zu erklären 1. Dies Verdammungsurtheil hat dem armen Aristomedes denn auch die Pforten von Kirchners Prosopographia Attica? und Pauly-Wissowas Realencyclopädie verschlossen. Freilich gab es einige feine Kenner, die den Angriff weder plump noch läppisch, sondern echt Demosthenisch fanden. So sagt Weil (Harangues 363), die Invective überrasche zwar in einer Staatsrede 'mais elle est admirablement écrite; par la véhémence, par l'âpreté, par un certain art perfide, elle rappelle quelques morceaux des plaidoyers contre Eschine. Tout en m'étonnant de la rencontrer dans une harangue, je ne puis me persuader, qu'elle soit d'un faussaire. Aehnlich urtheilt Blass 3, der dann aber auf den seltsamen Ausweg geräth, das Stück für eine nicht zur Veröffentlichung bestimmte Stilübung des Demosthenes gegen eine fingirte Persönlichkeit zu erklären. Nun ersehen wir aus Didymos col. 9, 52. dass Aristomedes ein sehr realer, übel beleumdeter Zeitgenome des Redners ist. Sein stehender Beiname ist δ Χαλκοῦς und der

derselben Weise col. 14,58 bei Theopomp redend eingeführten Philokrates mit Recht unter Ths. Autornamen gehen. Es kann doch keinem Zweisel unterliegen, dass beide Reden genau so Eigenthum des Theopomp sind, wie Perikles' Leichenrede nach dem ersten Kriegsjahr dem Thukydides gehört.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schaefer III Beil. 96, Rehdantz zu § 70.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Erst in die Nachträge ist er auf Grund des Didymoscommentars unter Nr. 2013 aufgenommen worden, freilich unter falschem Lemma.

<sup>8</sup> asO. III 3 390.

Ehrentitel κλέπτης ist fast auch zum Beinamen geworden. Deinarchos nennt ihn, die Komiker Philemon und Timokles greifen ihn mehrfach an, unter seinem Spitznamen war er uns sogar längst als Feind des Demosthenes bekannt, und einer der wenigen schlagfertigen Witze, die wir von dem Meister der Kunstrede besitzen, ist eine glückliche Abfertigung des Chalkus in der Volksversammlung<sup>1</sup>. So scheint Didymos wieder einen Anklagepunkt zu Gunsten der verdächtigen Rede aufzuhellen, aber eben das, was zur Entlastung dienen kann, würde zu einer schweren Belastung, wenn die Herausgeber mit ihrer Anmerkung zu col. 9, 53 recht hätten. Sie identificiren den Feind des Demosthenes mit dem IG. II 794 col. d 28 und IG. II 1006 genannten 'Αριστομήδης 'Αριστοφῶντος 'Αζηνιεύς. Gewiss liegt diese Annahme nahe, denn die Zeit passt und Didymos sagt col. 9, 43 δύο 'Αριστομήδεις εἰσίν, er kannte also ausser dem Pheraeer und dem Chalkus keinen andern Zeitgenossen dieses Namens. So hat denn auch Kirchner in den Nachträgen seiner Prosopographia Attica II S. 447 Nr. 2013 die Gleichsetzung wie eine erwiesene Thatsache behandelt. Dann wäre der 'eherne Dieb' also ein Sohn des Staatsmannes Aristophon, der seit dem Archontat des Eukleides ein langes Leben hindurch eine wichtige Rolle im Staatsleben gespielt hat2, nicht besser aber auch nicht schlechter als die andern Demagogen des IV. Jahrhunderts. Wenn es nun in unserer Rede heisst 73 σοί μέν γάρ ἢν κλέπτης ὁ πατήρ, εἴπερ ἢν ὅμοιός σοι, so wird der Vater des Aristomedes als todt angenommen, Aristophon aber lebte damals noch, wie wir zufällig wissen: In einer Schatzmeister-Urkunde des Asklepieion IG. II 766 Z. 8 ff. wird unter den neuen Weihungen des Jahres 340/39 eine Schale aufgeführt, die 'Αριστοφῶν 'Αζηνιεὺς ἀνέθηκε. Das ist unvereinbar mit unserer Stelle. Sollte sich hier etwa der geschickte Fälscher verrathen? - Aber dieser selbe Fälscher kannte doch seinen Demosthenes und die andern Quellen jener Zeit vortrefflich, er musste wissen, dass Aristophon von Demosthenes nicht weniger als zehnmal namentlich erwähnt wird,

Vol. Kleebaar Programmer and II S. 448 und den Artikel O5 ff.

Plut. Dom. 11 πρός δὲ τὸν κλέπτην δς ἐπεκαλεῖτο Χαλκοῦς καὶ αὐτὸν εἰς τὰς ἀγρυπνίας αὐτοῦ καὶ νυκτογραφίας πειρώμενόν τι λέγειν, 'οἴὸα', εἴπεν, 'ὅτι σε λυπῶ λύχνον καίων. ὑμεῖς δ' ὧ ἄνδρες 'Αθηναῖοι μἡ θαυμάζετε τὰς γινομένας κλοπάς, ὅταν τοὺς μὲν κλέπτας χαλκοῦς τοὺς δὲ τοίχους πηλίνους ἔχωμεν.'

und zwar fast immer mit auszeichnenden Worten<sup>1</sup>, dass er genau wie Demosthenes zur antimakedonischen Partei gehörte und in derselben Rede, die jener Fälscher ausgeplündert haben soll, VIII 30, neben Diopeithes und Chares als Sündenbock des verblendeten Volkes vorkommt. Und zu dem Sohne dieses Mannes soll der fingirte Demosthenes sagen 73 'Αλλά νη Δία παπτήμα σοι καὶ πατρήμα δόξα ὑπάρχει, ην αἰσχρόν ἐστιν ἐν σοὶ καταλῦσαι τῆ πόλει δ' ὑπῆρξεν ἀνώνυμα καὶ φαῦλα τὰ τῶν προγόνων. ἀλλ' οὐδὲ τοῦθ' οὕτως ἔχει σοὶ μὲν γὰρ ῆν κλέπτης ὁ πατηρ, εἴπερ ῆν ὅμοιός σοι κτέ. — und das hätten die alexandrinischen Kritiker nicht merken sollen?

Das sind doch Folgerungen, die jene durch nichts geforderte Gleichsetzung des Chalkus mit dem Sohne des Aristophon aufs entschiedenste widerrathen. Thatsächlich passt alles, was Didymos aus Deinarch und den Komikern beibringt, ebenso gut zu dem von Demosthenes bekämpften Lumpen, wie es schlecht zu dem Sohne des Staatsmannes passt. Ein Mensch aus der Hefe des Volkes, ein stadtbekannter Dieb, von dessen Familie man nichts weiss, der aber durch seine Frechheit in Gericht und Volksversammlung eine gewisse Rolle spielt, ist der eine, der wenig hervortretende, wohlhabende Sohn eines bedeutenden Vaters der andere. Das einzige, was wir von dem Azenier wissen, ist, dass er zusammen mit dem berühmten Timotheos Konons Sohn eine Trierarchie geleistet und im Jahre 356/5 fehlende Stangen (κοντοί) richtig abgeliefert hat - wie soll der eherne Dieb in diese Gesellschaft und zu diesen Leistungen kommen? Wäre er der entartete Sohn eines geachteten Vaters, so würde ihm von Rednern und Komikern nichts eifriger vorgehalten werden als sein früherer Wohlstand und die Schande, die er über seine Familie gebracht Dass Hermippos, dem wir das Material über Aristomedes verdanken<sup>8</sup>, nur einen Athener dieses Namens aus Demosthenes' Zeit kannte, ist nicht wunderbar, da der Sohn des Aristophon wenig hervortrat; wir kennen aus Inschriften jener Zeit zwei Männer gleichen Namens, und wer Lust hat, kann den Aristomedes aus Kollytos, der im Jahre 330/29 Diaetet war<sup>4</sup>, für den Chalkus halten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. besonders XVIII 162, 219 XX 146.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Darum lässt ihn Theopomp gegen den Philokratischen Frieden sprechen, Did. col. 8, 61.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Diels, Einl. zu Did. XL, 2.

<sup>4</sup> Prosop. Att. 2014 IG. II 941.

So bleibt es also dabei, dass auch die Aristomedes-Invective rch den Commentar von allem Verdacht entlastet wird. Schritt Schritt räumt der Commentar Steine des Anstosses aus dem ige, schlechterdings alles was an historischen Ereignissen und raussetzungen in der Rede vorkommt, lässt sich durch vorgliche Gewährsmänner stützen und alles passt für eine kurze anne Zeit im Frühling 341.

Wenn die Rede kein originales Werk des Demosthenes ist, sind an sich drei Möglichkeiten denkbar. Erstens könnte sie Werk eines zeitgenössischen Redners sein, das wie Hegepos' Rede περὶ 'Αλοννήσου mit Unrecht dem Demosthenischen rpus einverleibt ist. Dann würde sich die genaue Wahrung er ganz bestimmten historischen Situation vortrefflich erklären, ir diese Annahme ist gänzlich ausgeschlossen durch die umfangchen Entlehnungen aus Demosthenes' Chersonesrede. Zweifellos l1 der Sprecher Demosthenes sein<sup>2</sup>.

Zweitens könnte ein Fälscher nach Demosthenes' Tode die de auf seinen Namen verfasst haben, so wie der λόγος ἐπιριος vorgibt die von Demosthenes 338 gehaltene Grabrede zu n. Dies ist die Ansicht der meisten älteren Verurtheiler der de, aber sie ist unhaltbar angesichts der Fülle von historisem Material, das nach Demosthenes' Tode niemand so berschen konnte, bevor nicht die Alexandriner ihre Studien Erklärung der Redner gemacht hatten. Stellen wie die rmias-Anspielung, die Aristomedes-Invective, der flüchtige Hinis auf die stockenden Verhandlungen mit Chalkis sind, wie eil einmal treffend sagt, 'les marques les plus certaines et nme le cachet même de l'authenticité'. Ein Hermippos hätte elleicht die Detailkenntnisse besessen, um eine so raffinirte lschung zu begehen, aber ihm lag ja die Rede bereits als mosthenisch vor.

So bleibt drittens die besonders von Blass und Weil ver:htene Annahme, die Rede bestehe ganz oder fast ganz aus

<sup>1</sup> Die einzige nicht anderweitig überlieferte Nachricht steht in ) Άντρῶνα ἐπρίατο, dies unbedeutende Factum passt aber vortreff1 in den Gang der Ereignisse.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ich weiss nicht, ob sich Diels für diese oder für die zweite iglichkeit entscheidet, wenn er Einl. XLIX einen 'echten Isokrateer' Verfasser annimmt. Beiläusig sei bemerkt, dass das von Diels X 70 anstandete ἐργώδης (falls es col. 9, 42 im Papyrus stand) doch auch son bei Xenophon Mem. I 3, 6 II 6, 9 vorkommt.

#### Alfred Körte

achen Bruchstucken, die ein Redactur in des Redacti nd und in der löblichen Absieht nichts Pemesthei minen zu lassen εύ καί μιαρώς so zusammenfile e eine Rede aussah'. Um diese Annahme valu machen, mussten unbedingt Widersprüche, vesitliche Voraussetzungen in der Rede nachgewiese e denn Blass 1 das Stück über die Theorika m der des Redners vor 357 eher für denkbar hält als if der Philippiken. Aber jetzt ist grade eine Angala bnittes als zutreffend für die Jahre vor dem letzte. Philipp nachgewiesen worden", und überhaupt ist die Zeit nach Didymos' Commentar durchweg anzuerkeuten. or musste also entweder mit lener raffinirten 600 it, die man bei Fälschern und Redactoren wo gentaus Bruchstucken verschiedener Zeiten alle vitte Einzelheiten getilgt, oder aber nur Bruchstucke der zusammen gearbeitet haben. Diese zweite Alter dann aber nur noch einen ganz kleinen Schritt von andniss entfernt, dass Demosthenes selbst die Roll ng früherer Arbeiten verfaset hat.

nach der Chersones-Rede vor dem Volke so grosse Partien aus ihr mit geringen Aenderungen zu wiederholen wagte 1. So hat denn Wilamowitz<sup>2</sup> den m. E. einzig möglichen Schluss gezogen, das Werk ist keine Rede, sondern eine politische Broschüre in Redeform, die gewisse Grundgedanken der Chersonesrede wiederholt, aber der inzwischen veränderten politischen Sachlage Rechnung trägt<sup>8</sup>. Zwischen die Chersonesrede und unsere Broschüre fällt die dritte Philippika, und in ihr taucht zuerst der Plan auf, durch den alle Abweichungen von VIII, alle Halbheiten und Sophistereien in der Flugschrift verursacht werden, der Plan vom Grosskönig Subsidien zu erbitten. IX 71 heisst es: ταῦτα δή πάντ' αὐτοὶ παρεσκευασμένοι καὶ ποιήσαντες φανερά τοὺς άλλους ήδη παρακαλώμεν, καὶ τοὺς ταῦτα διδάξοντας ἐκπέμπωμεν πρέσβεις πανταχοί, είς Πελοπόννησον, είς 'Ρόδον, είς Χίον, ώς βασιλέα λέγω, οὐδὲ γὰρ τῶν ἐκείνψ συμφερόντων άφέστηκε τὸ μὴ τοῦτον ἐᾶσαι πάντα καταστρέψασθαι<sup>4</sup>, hier wird die Gesandtschaft an den Grosskönig nur als eine von vielen, die Noth thäten, erwähnt und mit einem halb entschuldigenden Zusatz versehen, der kluge Politiker streckt zunächst einmal einen Fühler aus. In der vierten Philippika nimmt dieser ersichtlich noch unpopuläre Plan äusserlich auch keinen breiten Raum ein, aber er wird doch in vier Paragraphen warm empfohlen, und diese Paragraphen (31-34) bilden das Centrum der ganzen Schrift. Auch die rednerische Kraft erhebt sich in ihr an nicht sehr vielen Stellen zu solcher Höhe wie in der prachtvollen Periode (34) gegen die, welche den Grosskönig fürchten, aber Philipp nicht<sup>5</sup>; Sallust hat wohl gewusst, warum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die übereinstimmenden Abschnitte sind am bequemsten zusammengestellt bei Westermann Quaestiones Dem. III 149 ff., es entsprechen sich VIII 38-45=X 11-17, VIII 47-51=X 22-27, und (mit einer grösseren Abweichung) VIII 52-67=X 55-70.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aristoteles und Athen II 215, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Natürlich kann Demothenes VIII damals noch nicht veröffentlicht haben.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In der kürzeren Rezension der Rede (S) fehlt die Stelle von πανταχοι an, aber sie ist unzweifelhaft Demosthenisch. Blass Neue Jahrb. XIII (1904) 499 erklärt sie auch aus rhythmischen Gründen für unentbehrlich; ich bekenne, mich darauf nicht zu verstehen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sehr richtig sagt Weil: Ce trait couronne dignement l'éloquent morceau qu'on vient de lire. Je ne comprends pas que de bons esprits aient pu l'attribuer à un faussaire. Voilà du Démosthène et du meilleur.

er ihre Spitze Catil. 52, 16 nachgeahmt hat. Allem Anschein nach hatte sich die attische Patriotenpartei mit den mächtigen Satrapen Kleinasiens, vor allen mit Mentor, schon ziemlich weit eingelassen und glaubte des Erfolges beim Grosskönig sicher masein. Dass Demosthenes bei seiner Gesandtschaftsreise nach dem Bosporos, die auf die Abfassung unserer Schrift sehr bald gefolgt sein muss, auch mit den Satrapen oder deren Vertrauensmännern verhandelt hat, wird zwar nirgends erwähnt, ist aber fast anzunehmen, seit wir aus Philochoros (bei Did. col. 10, 54) wissen, dass der attische Feldherr Chares im Hochsommer des folgenden Jahres an einem σύλλογος τῶν βασιλικῶν στρατηγῶν teilnahm.

Des guten Willens der Satrapen konnte Demosthenes sicher sein, sie haben ja thatsächlich im nächsten Jahre die Eroberung Perinths vereitelt<sup>2</sup> (und der Führer ihres Hülfscorps war der Athener Apollodoros<sup>8</sup>), kein Wunder, wenn er da auch auf den Erfolg einer athenischen Gesandtschaft beim Könige fest ver traute. Als dann wider Erwarten die Gesandtschaft vom Grosskönig aufs schroffste zurückgewiesen wurde<sup>4</sup>, ist sie rasch unter dem Eindruck der Katastrophe von Chaironeia vergessen worden<sup>5</sup>. Demosthenes selbst hat begreiflicherweise später nicht gern daran erinnert, aber das hindert nicht, dass die Hoffnung auf persisches Gold, so lange er sie mit gutem Grund hegen durfte, seine politischen Pläne auf stärkste beeinflussen musste<sup>6</sup>.

Sie allein erklärt Demosthenes' gegen früher ganz veränderte Stellung zu den Theorika, die so viel Anstoss erregt hat, die aber bei einem Fälscher noch hundertmal anstössiger wäre, denn der Mann musste doch Demosthenes' frühere Aeusserungen über diese Sache kennen. Spengels vortreffliche Ausführungen über diesen Abschnitt? haben nicht die gebührende Anerkennung gefunden, zum Theil wohl weil er sie mit einem unrichtigen Umstellungsvorschlag (35—45 vor 31—34) einleitet,

 $<sup>^1</sup>$  X 31 πρώτον μέν γάρ οξς βασιλεύς πιστεύει καὶ εὐεργέτας ὑπείληφεν έαυτοῦ, οῦτοι μισοῦσι καὶ πολεμοῦσι Φίλιππον.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diod. XVI, 75, Arrian II 14, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Paus. I 29, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Wir verdanken Aischines III 238 den Schluss seiner Antwort έγὼ ὑμῖν χρυσίον οὐ δώσω· μή με αἰτεῖτε· οὐ γὰρ λήψεσθε.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ausser bei Aischines wird sie nur von Philipp. Ep. 6 und [Plut.] vit. X or. 847 F erwähnt.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Blass III<sup>2</sup> 389 verkennt das, wenn er sagt, 'die persischen Subsidiengelder... hatte man doch noch nicht und hekam sie auch nicht.'

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Δημηγορίαι 96 ff.

und weil er selbst vor der skrupellosen politischen Klugheit des Demosthenes erschrickt<sup>1</sup>. Dass die Theorika der Krebsschaden Athens waren, hat der Redner schon vor acht Jahren erkannt<sup>2</sup>, aber schon damals hat er nicht gewagt, direkt mit Anträgen auf ihre Abschaffung vorzugehen, dies Odium will er den Leuten überlassen, die sie einst eingeführt haben<sup>8</sup>. Jetzt hat er längst eingeschen, dass die feile Menge dies Opfer kaum jemals freiwillig bringen wird, resigniert sagt er VIII 21 ἡμεῖς ούτε χρήματ' εἰσφέρειν βουλόμεθ' οὔτ' αὐτοὶ στρατεύεσθαι, ούτε των κοινών ἀπέχεσθαι δυνάμεθα. Die Furcht im Kriegsfalle die Theorika einzubüssen, hindert das Volk mehr als irgend etwas anderes, seinen flammenden Kriegsreden Gehör zu schenken. Wenn es ein Mittel gäbe, dem Volk die Theorika zu lassen und andere Gelder für den Krieg aufzutreiben, dann, ja dann dürfte er hoffen die Menge mit sich fortzureissen, darum hat er schon im Jahre 349 bekannt III 19 εἰ δέ τις ἡμῖν ἔχει καὶ τὰ θεωρικὰ ἐᾶν καὶ πόρους έτέρους λέγειν στρατιωτικούς, ούχ ούτος κρείττων; είποι τις ἄν' φήμ' ἔγωγε, είπερ ἔστιν, ώ ἄνδρες 'Αθηναίοι. Was damals unmöglich schien, ist jetzt in den Bereich der Möglichkeit getreten, das persische Gold soll die Kriegskosten decken, die Theorika der Menge verbleiben. Ganz deutlich darf er das noch nicht sagen, weil die Subsidien eben noch unsicher sind, aber um jeden Argwohn zu zerstreuen, als plane er einen Angriff gegen das Palladium der Freiheit, wie sie der Athener von damals verstand, stellt er sich, als billige er die Institution grundsätzlich und sei nur gegen eine Ausdehnung der den Staatsmitteln gegenüber berechtigten Grundsätze auf das Vermögen der einzelnen Reichen. Er konnte diese Verleugnung seiner Grundsätze um so eher wagen, als er, soweit wir sehen können, seit acht Jahren nichts gegen die Theorika unternommen hatte. Wohl zu Muthe ist ihm in der Rolle eines Vertheidigers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wenn er S. 100 Anm. von dem Schluss des § 38 sagt: 'eine Stelle, die doch kein ehrlicher Mann ohne grössten Widerwillen lesen kann so vergisst er, dass Demosthenes auch nicht auf 'ehrliche Männer', sondern auf eine tief heruntergekommene Masse wirken will.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I 19—20, III 10—13.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> III 12 καὶ λύειν γ', ὧ ἄνδρες 'Αθηναῖοι, τοὺς νόμους δεῖ τούτους τοὺς αὐτοὺς ἀξιοῦν οἵπερ καὶ τεθείκασιν οὐ γάρ ἐστι δίκαιον τὴν μὲν χάριν, ἢ πᾶσαν ἔβλαπτε τὴν πόλιν, τοῖς τότε θεῖσιν ὑπάρχειν, τὴν δ' ἀπέχθειαν, δι' ῆς ᾶν ἄπαντες ἄμεινον πράξαιμεν, τῷ νῦν τὰ βέλτιστ' εἰπόντι ζημίαν γενέσθαι.

der Theorika nicht; wie es leicht geht, wenn jemand gegen seine eigentliche Ueberzeugung spricht, trägt er die Farben zu dick auf, die von Spengel gerügte 'Breitmäuligkeit' tritt unangenehm hervor, aber Einzelnes ist ihm, rein rhetorisch genommen, doch wieder glänzend gelungen. Ganz beiläufig lässt er für seine Freunde einmal durchblicken, dass er hier rein opportunistisch vorgeht, 42: τοὺς μὲν τοίνυν εὐπόρους ταύτη χρωμένους τῆ γνώμη οὐ μόνον ἡγοῦμαι τὰ δίκαι' ἄν ποιεῖν, ἀλλὰ καὶ τὰ λυσιτελῆ τὸ γὰρ τῶν ἀναγκαίων τινὰς ἀποστερεῖν κοινῆ κακόνους ἐστὶ ποιεῖν πολλοὺς ἀνθρώπους τοῖς πράγμασιν.

Der unharmonische Eindruck der ganzen Rede kommt nun wesentlich daher, dass diese beiden rein von politischer Berechnung eingegebenen Abschnitte über die persische Gesandtschaft und die Theorika zusammengekoppelt sind mit den von echter Leidenschaft erfüllten Stücken aus der Chersonesrede. Es ist sehr interessant zu sehen, wie sich der Redner bemüht hat, freilich ohne vollen Erfolg, die heterogenen Bestandtheile zu verschmelzen.

Aus der gehaltenen Rede kann er für die Broschüre alle jener Theile nicht gebrauchen, die speziell den Diopeithes und dessen Freibeuterzüge angehen (1—29), diese Angelegenheit ist ja bereits durch Volksbeschluss in Demosthenes' Sinn entschieden, dagegen liegt ihm daran, die allgemeinen Gedanken, die den zweiten Haupttheil ausmachen, dem schlaffen Volke von neuem eindringlich vorzuführen. Zwei Axiome sind es vor allem, die er mit der suggestiven Kraft seiner gewaltigen Rhetorik zur festen Ueberzeugung seiner Mitbürger machen will: 1. Philipp ist der unversöhnliche Feind Athens und dessen freier Verfassung, seine ganze Politik hat nur das eine Ziel, Athen zu vernichten, darum muss man sich rüsten und wehren, so lange es noch Zeit ist. 2. Wer gegen die zum Kriege drängende Politik auftritt, ist ein von Philipp erkaufter Verräther und muss beseitigt werden.

Um den ersten dieser Gedanken vorzubereiten, gibt Demosthenes seiner Flugschrift eine Einleitung, die geschickt den

¹ Ich rechne dazu auch den viel angegriffenen § 47, der durch den vorangehenden geschickt vorbereitet wird: Alle wirtschaftlich Schwachen haben einen Anspruch darauf, vom Staat versorgt zu werden, wie alte schwache Eltern von ihren Kindern. Das ist sehr demagogisch gesagt, aber für jene Zeit ganz zutreffend, die Bürger wollen nichts mehr leisten für den Staat, sie wollen von ihm gefüttert werden.

Schein einer mitten in der Debatte gehaltenen Rede wahrt (1-10). Ueber die Vorzüge dieser Einleitung brauche ich nach Spengel und Weil kein Wort zu verlieren. Nun folgt der erste Hauptgedanke (11-27), im wesentlichen genau so formulirt wie in der Chersonesrede, aber doch nicht ohne kleinere und grössere Abweichungen. Die Aenderungen sind theils stilistisch, theils sachlich. Von den stilistischen will ich nur eine zweifellose Verbesserung anführen: VIII 38 heisst es Eloi τοίνυν τινές οι τότ' ἐξελέγχειν τὸν παριόντ' οἴονται, ἐπειδὰν ἐρωτήσωσι 'τί οὖν χρη ποιεῖν'; Das ist ein recht bedenklicher Satz, denn unsweifelhaft sind diese τινές ganz im Recht, wenn sie von einem Redner nicht bloss schöne Worte, sondern bestimmte Vorschläge, was geschehen soll, erwarten. Das hat Demosthenes gefühlt und dem Satz in X 11 folgende Form gegeben Είσὶ δέ τινες οῖ πρίν ἀκοῦσαι τοὺς ὑπὲρ τῶν πραγμάτων λόγους εὐθέως εἰώθασιν ἐρωτᾶν τί οὐν χρὴ ποιεῖν; οὐχ ἵν' ἀκούσαντες ποιήσωσιν — χρησιμώτατοι γάρ αν ήσαν άπάντων — άλλ' ίνα τοῦ λέγοντος ἀπαλλαγῶσιν. Dabei gibt der Redner freilich eine rhetorische Pointe auf<sup>1</sup>, aber der Gedanke kommt klar und unzweideutig heraus.

Sachlich ist folgende kleine Aenderung nicht ohne Bedeutung<sup>2</sup>. In der spöttischen Schilderung von Philipps thrakischen Eroberungen, die für ihn unmöglich Selbstzweck sein können, spricht Demosthenes von den thrakischen 'Unglücksnestern' und setzt in VIII 44 hinzu τί γὰρ ἄν ἄλλο τις εἶποι Δρογγίλον καὶ Καβύλην καὶ Μάστειραν καὶ ὰ νῦν ἐξαιρεῖ<sup>3</sup>, in X 15 lauten die Schlussworte καὶ ὰ νῦν φασιν αὐτὸν ἔχειν. Offenbar sind inzwischen nach Athen Gerüchte von dem glücklichen Erfolg jener Bemühungen gedrungen, die zur Zeit der Chersonesrede noch nicht zum Ziele geführt hatten.

Viel wichtiger ist die einzige größere Aenderung: An die Stelle des einen Paragraphen VIII 46, der in engem Anschluss an das Vorhergehende mahnt, den Leichtsinn abzulegen, Opfer zu bringen, zu rüsten, ist eine Gruppe von 5 Paragraphen getreten X 17—21, die zunächst wider Erwarten viel Wasser in den feurigen Wein der Kampfeslust giessen. Um Gotteswillen

Die in VIII folgende gewandte Antwort οίς έγω τὸ δικαιότατον καὶ ἀληθέστατον τοῦτ' ἀποκρινοῦμαι, ταῦτα μὴ ποιεῖν ἃ νυνὶ ποιεῖτε.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Blass leugnet das III <sup>2</sup> 385, 1 mit Unrecht.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> In den Handschriften folgt kal kataokeuázetai, was Weil wohl mit Recht athetirt.

solle man aus dem Gesagten nicht den Schluss ziehen, wer so rede, müsse die Kriegserklärung beantragen. Denn damit nütze man der Stadt nichts, man schaffe nur einen Sündenbock, gegen den sich der allgemeine Zorn richten werde, sobald Philipp vordringe. Ohne Kriegserklärung, mit heimlicher Unterstützung der bereits Kriegführenden solle man dem König schaden, er mache es ja auch so. Erst hierauf folgt am Schluss von 19 die Ermahnung zu opferfreudigen Rüstungen und dann in den beiden letzten Paragraphen eine überaus bittere Kritik des gewöhnlichen Vorgehens der Athener. Besonders echt Demosthenisch in ihrer schneidenden Schärfe sind die letzten Sätze: 21 Οὐδὲν πώποτ', w άνδρες 'Αθηναίοι, των πραγμάτων έξ άρχης ένεστήσασθ' οὐδέ κατεσκευάσασθ' όρθῶς, ἀλλὰ τὸ συμβαῖνον ἀεὶ διώκετε, εἶτ' ἐπειδάν ύστερίσητε, παύεσθε έτερον πάλιν αν συμβή τι, παρασκευάζεσθε καὶ θορυβεῖσθε. Warum legt Demosthenes in der Broschüre so ungleich grösseres Gewicht darauf, nicht von seinen Gegnern vorzeitig zu einer Kriegserklärung gedrängt zu werden, als in der Rede, wo derselbe Gedanke am Anfang und am Schluss (VIII 4 und 68) auch vorkommt? Ich vermuthe, dass auch hier der Gedanke an das persische Gold mitspielt. Brach der Krieg jetzt aus, so war vorauszusehen, dass eine lahme Kriegführung mit unzureichenden Mitteln nichts erreichen und die von ihm 80 mühsam angeblasene Gluth in den Herzen seiner Landsleute längst erloschen sein würde, ehe die persischen Subsidien kamen. Darum will er jetzt nur den Kleinkrieg, an den die Athener sich schon gewöhnt haben, und dabei möglichst eifrige Rüstungen für künftige bessere Gelegenheiten. Es ist Demosthenes nicht gelungen, die Fuge zwischen dem Schluss der Einlage und dem aus VIII übernommenen § 22 zu verdecken.

In den folgenden Paragraphen bis zum Abschluss dieses Abschnittes (22-27) ist fast nichts geändert , die gewaltige Αροετορήνε πότ, ω ἄνδρες 'Αθηναίοι, τὰ δέοντα ποιείν ἐθελήσομεν; mit der Schilderung der ἀνάγκη des Freien und des Sklaven war eben nicht zu überbieten. Wie hätte Demosthenes unmittelbar auf diesen flammenden Appell an das Ehrgefühl des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erwähnung verdienen nur die stärkeren Cautelen, die in <sup>22</sup> gegen Willkür der Feldherren gefordert werden, und in 23 die Hoffnung, Philipp könne sich noch einmal ebenso ängstlich um die Bewegungen der attischen Streitmacht sorgen müssen, wie jetzt die Athener um die seinigen. Beides sachlich und stilistisch untadelig.

freien Mannes den klugen Rath folgen lassen können, vom Gross könig, dem Erbfeinde griechischer Freiheit Subsidien zu erbitten Das ging nicht an, darum ist als Puffer zwischen beide At schnitte die matte, breit ausgeführte Klage (28-30) geschobe worden, dass die Athener nicht nur keine persönlichen Opfe bringen, sondern nicht einmal gute Rathschläge zur rechten Ze anhören mögen. Das leitet immerhin leidlich zu dem folgende Mittelstück der ganzen Schrift über.

Ebenso wenig liess sich der zweite aus VIII übernommen Abschnitt, die leidenschaftliche Bekämpfung der Parteigänge Philipps in Athen unmittelbar an die Vertheidigung der Theorik anknüpfen, denn in dieser Frage hatte Demosthenes sich ja plötz lich auf den Standpunkt seiner sonstigen Gegner gestellt. Auc hier war wieder eine ich möchte sagen neutrale Ueberleitun nöthig. Er wählt dafür einen grossentheils historischen Rückblie auf die schädlichen Folgen, die Athena Preisgabe seiner Hege monie-Ansprüche für die ganze griechische Welt gehabt ha (46-53). Den Grund dieser Preisgabe erkennt er in eben jene Ueberschätzung der materiellen Güter, die den Streit zwische Arm und Reich um die Theorika hervorgerufen hat (dadurch is die Verbindung mit dem Vorangehenden nothdürftig gewahrt und ihre Folge ist Philipps Uebermacht und Athens Verlasser heit, was dann leicht zu den Angriffen gegen die makedonische Parteigänger führt. Dieser zweite Uebergang (54) ist überau geschickt, viel besser als die Verknüpfung der beiden Haupt gedanken in VIII 52. Der folgende Kampf gegen Philipp Freunde in Athen stimmt von 55-70 ungeführ ebenso gena mit dem entsprechenden Abschnitt in VIII (52-67) überein, wi die erste jener Rede entnommene Partie mit ihrer Vorlage Kleinere stilistische Aenderungen sind nicht selten 1, ich nenn den in VIII fehlenden prächtigen Vergleich der Verräther m Wellenbrechern, an denen die Wogen der Volkskraft ihre best Wacht verlieren (§ 68), anch eine grössere Abweichung finde sich, der Ersatz von VIII 57 durch die breiteren Ausführunge in X 58-61. Sehr merkwürdig ist dann der Schluss de beiden Werken gemeinsamen Partie. Wir lesen VIII 67=X 7 **Οὐ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον** περί θ' ὑμῶν καὶ περὶ αὐτῶν ἐνίου τών λεγόντων όρω βουλευομένους υμάς μέν γάρ ήσυχία

beiden Rede

ἄγειν φασὶ δεῖν, κἄν τις ὑμᾶς ἀδικῆ, αὐτοὶ δ' οὐ δύνανται παρ' ύμιν ήσυχίαν ἄγειν, οὐδενὸς αὐτοὺς άδικοῦντος. Auf diesen Satz folgt in VIII als Schlusstheil der Rede eine ausführliche Selbsvertheidigung des Demosthenes, die gar nicht an ihn anpasst, in X dagegen ist er der höchst passende Uebergang zu den scharfen Angriffen gegen Aristomedes. Hier sieht es in der That so aus, als nehme Demosthenes in der Broschüre einen ursprünglichen Entwurf wieder auf<sup>1</sup>, den er in der gesprochenen Rede abgeändert hatte. Aristomedes mochte ihn persönlich gereizt haben, wir kennen ja einen scharfen Zusammenstoss der beiden aus der oben erwähnten Anekdote Plut. Dem. 11. Vielleicht wählte er aber auch absichtlich als Vertreter der Makedonerfreunde ein so gemeines, auch bei der Volksmenge nicht angesehenes Individuum. Den ehernen Dieb konnte er ganz anders zerzausen als etwa Aischines oder Demades, und es machte sich gut, wenn der Leser mit dem Eindruck entlassen wurde, ein Subject wie Aristomedes ist der richtige Typus der Freunde Philipps. Der kurze conventionelle Schluss wahrt der Schrift noch einmal den Charakter der gehaltenen Rede.

Mögen im einzelnen Schwierigkeiten übrig bleiben — und in welcher größeren Schrift fehlten die — als Ganzes ist die vierte Philippika aus ihrer Entstehungszeit und der Persönlichkeit des Demosthenes heraus sehr wohl zu verstehen, seit Didymos uns über eine Anzahl der schwierigsten Punkte aufgeklärt hat.

# 2. Neue Fragmente des Timokles.

Der Neigung des Hermippos, die Komödie für die Biographik auszunutzen<sup>2</sup>, verdanken wir drei auf Aristomedes bezügliche Komikerfragmente, von denen besonders das zweite, aus Timokles' Heroen, Schwierigkeiten macht. Der Text lautet in der Teubner-Ausgabe col. 9, 70 ff.

Έρμῆς δ[è] ὁ Μαίας <sup>8</sup> ταῦτα συνδιακτορεῖ, ἂν ἢι π[ρ]όθυμος · — Καταβέβηκεν ἄσμενος χαριζόμενος γὰρ 'Αρ[ι]στομήδηι τῶι καλῷ, ἵνα μηκέτ' αὐτὸν ὁ Σάτυ[ρ]ος κλέπτην λέγηι.

Hierin beruht zunächst συνδιακτορεί auf Conjectur, Wilamowitz hat es aus dem überlieferten sinnlosen συνδιακτονεί hergestellt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Blass. III <sup>2</sup> 391.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Diels Did. Einl. XL 2.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Buechelers evidente Besserung δ[è] ὁ Maiaς für das δ[ρ]ομαίως der ersten Ausgabe scheint durch den Papyrus bestätigt zu sein.

Ein Verbum διακτορείν ist bisher nicht nachgewiesem wäre ja aber eine einfache und der Komödie durchaus entsprechende Bildung, ebenso das Compositum συνδιακτορείν. Dennoch halte ich die leichte Aenderung nicht für zutreffend. Erstens überrascht das neutrale Object ταῦτα, da als Gegenstand des διακτορείν doch nur ψυχαί denkbar sind, und dann passt das Compositum συνδιακτορείν nicht zu dem Subject Hermes. Der Gott ist ja doch der eigentliche διάκτορος, als συνδιακτορών müsste man also nicht ihn, sondern eine andere Person erwarten. Ich glaube deshalb, dass aus der unmöglichen überlieferten Form, ebenfalls nur mit Aenderung eines Buchstabens, zu machen ist συνδιακονεί, Hermes der Sohn der Maia hilft hierbei mit. Das Verbum συνδιακονείν kann ich freilich auch nicht in der Komödie nachweisen, wohl aber das Substantivum συνδιάκονος (Poseid. 26, 1), und das Simplex διακονείν ist den Komikern ja sehr geläufig.

Ferner habe ich — ebenso wie Buecheler 1 — starke Bedenken gegen Wilamowitz' Vorschlag αν ηι πρόθυμος für das überlieferte αντιπ[.]οθυμως, 'Falls er Lust dazu hat' schiene mir nur dann verständlich, wenn im Hauptsatz ein Imperativ oder ein Futurum stände. Geschrieben war ohne Zweifel άντιπροθύμως, zu Gegendiensten bereit. Dem Sinne nach passt das vorzüglich, der Gott hilft mit aus, zu Gegendiensten bereit, weil jemand ihm gefällig gewesen ist. Voraussichtlich hat Wilamowitz an der unattischen Länge des ι vor πρ Anstoss genommen, die ja in der That auffällig, aber doch nicht ohne Beispiel ist. Ich habe die Fragmente der mittleren und neuen Komödie auf die Behandlung der Verbindungen von muta cum linquida durchgesehen und dabei Folgendes beobachtet: Der Regel nach machen nur die schweren Verbindungen (media mit  $\mu$ ,  $\nu$ ,  $\lambda$ ) Position, die leichteren nicht, aber Ausnahmen von dem zweiten Theil dieser Regel sind bei den jüngeren Komikern häufiger als bei Aristophanes<sup>2</sup>. Da die Herausgeber solche Ausnahmen gern beseitigen, werden mir voraussichtlich Fälle entgangen sein, die Zahl der von mir notirten inhaltlich und sprachlich makellosen Verse ist aber doch gross genug, um jede gewaltsame Aenderung unmethodisch erscheinen zu lassen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Teubner-Ausgabe S. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber diesen vgl. Kopp Rhein. Mus. 41, 249 f.

Απτίρhanes 147, 5 τούτων δὲ δραχμὰς τοὐλάχιστον δώδεκα , 163, 6 τούτω δέ, τέκνον, πολλὰ κἀγάθ' οἱ θεοί Eubulos 67, 8 καὶ μὴ λαθραίαν Κύπριν αἰσχίστην νόσων Timokles 22, 3 ἡ στιφρότης 1, τὸ χρῶμα, πνεῦμα, δαίμονες Philemon 67, 2 ὧ πότνι' ἀμφιφῶντα καὶ σπονδήσιμα Diphilos 38, 2 ὁ Χαβρίου Κτήσιππος, εἰσηγησάμην Menander 557, 4 τὰ δ' ἴδια προστιθέασι τοῖς ἀλλοτρίοις.

,, 633 δεῖ τοὺς πενομένους μέχρι **ἄν ζῶσιν** πονεῖ**ν**. Philippides 9, 7 ἄγοντι πεντήκοντα δραχμὰς ἀργυρῷ

, 25, 5 δι' δν ἀσεβοῦνθ' δ πέπλος ἐρράγη μέσος $^3$ .

Unter diesen Umständen halte ich es für gerathener ἀντιπροθύμως einfach beizubehalten, anstatt davor den Ausfall einer Silbe wie μάλ' anzunehmen, wodurch man dem Vers ja auch helfen könnte.

Ich sehe dann keinen Grund, Personenwechsel nach ἀντιπροθύμως vorauszusetzen, die Erzählung von Hermes' Liebesdienst geht weiter: 'Er ist gern hinabgestiegen, nämlich dem schönen Aristomedes zu gefallen, damit Satyros ihn (Aristomedes) nicht mehr Dieb nenne.' Mit Sicherheit den Sinn dieses Witzes zu ermitteln, wird wohl nicht gelingen. Wenn der Gang des Hermes in die Unterwelt die Wirkung hat, Aristomedes vom Spottnamen 'Dieb' zu befreien, so könnte man denken, dass Hermes etwa berüchtigte Beutelschneider der Vorzeit heraufgeholt habe, neben denen Aristomedes als ein unschuldiges Lamm erschien 5.

Schwierigkeiten anderer Art macht das zweite Timokles-Citat aus den Ikariern. Die bisher bekannten vier Fragmente

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An der ursprünglichen Kürze des Jota ist wegen στιβαρός doch kaum zu zweifeln.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dagegen Timokles 5 οὐδ' ὁ Χαβρίου Κτήσιππος:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cobets Behauptung (Nov. lect. 29), es müsse διερράγη heissen, wird dadurch widerlegt, dass Plutarch in der dem wörtlichen Citat vorangehenden Paraphrase Demetr. 12, 2 ebenfalls das Simplex gebraucht.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Blass' Vorschlag, statt γάρ 'Αριστομήδηι zu schreiben '' 'Αριστομήδηι scheint mir gut.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Buecheler nimmt nach freundlicher brieflicher Mittheilung als Subject von καταβέβηκεν einen Heros an, der, ohne Hermes Schwierig keiten zu machen, willig in die Unterwelt stieg 'gratificatur videlicet Aristomedi ut huic relinqueret honorificam istam appellationem', aber diesen letzten Gedanken vermag ich aus den Worten ïνα μηκέτ' αὐτὸν κτέ. nicht herauszuholen.

dieses Stückes sind sämmtlich bei Athenaios erhalten und dieser citirt einmal IX 407 f èν Ίκαρίοις σατύροις. Timokles hat, wie urkundlich feststeht (IG. II 973), im Jahre 340 das Satyrspiel Lykurgos aufgeführt, er war nach Athen. IX 407d auch Tragiker 1, und so hat Wilamowitz (Index schol. Gott. 1889, 23) Athenaios' Angabe, die Ikarier seien ein Satyrspiel gewesen, vertheidigt. Die von ihm glänzend hergestellten Ioniker (Athen. VIII 339 = fr. 17 K) sind nach keiner Seite hin verwerthbar, denn sie sind in der mittleren Komödie neben den Paeonen des Eubulos (fr. 112 K), den Kretikern des Anaxilas (fr. 12, 2 K), den Eupolideen des Alexis (fr. 237 K) nicht weiter auffallend Sehr merkwürdig wäre es dagegen, wenn Satyrdrama und Komödie um 340 einander so ähnlich gesehen hätten, dass man im Ton keinen Unterschied merken kann. In den nun auf fünf angewachsenen Fragmenten der Ikarier (Kock II 458 fr. 14-17) herrscht genau derselbe herbe persönliche Spott, dieselbe Neigung, mit einem Schlage gleich mehrere Fliegen zu treffen, wie in Timokles' sicheren Komödienfragmenten, und dass jemals scharfe Angriffe gegen die verschiedensten Zeitgenossen dem Satyrdrama eigenthümlich gewesen wären, scheint mir ebenso unbeweisbar als unwahrscheinlich. Auch die spärlichen Reste von Lykophrons Menedemos, jenem späten Pfropfreis vom attischen Baum auf alexandrinisches Holz (Nauck FTG. 817), enthalten nichts Entsprechendes, die Beschreibung des frugalen Philosophenmahls, die der alte Seilenos seinen nichtsnutzigen Kindern vorträgt, ist durchaus zahm gehalten.

Das neue Fragment giebt m. E. den Ausschlag dafür, dass bei Athenaios ein Versehen anzunehmen ist und die Ikarier für eine Komödie zu halten sind. Erstens sagt Didymos nichts davon, dass sie ein Satyrspiel sind, sondern führt alle drei Citate über Aristomedes mit den Worten ein col. 9, 61 καὶ οἱ κωμικοὶ δ' αὐτοῦ μνημονεύουσι, und der gelehrte Kenner des Dramas würde die Merkwürdigkeit persönlicher Angriffe in einem Satyrspiel gewiss nicht unerwähnt lassen. Dann aber — und das ist noch wichtiger — enthält das Citat am Schluss eine ganz speziell der Komödie eigene Durchbrechung der Situation mit einem Appell an die Langmuth der Zuschauer:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich bedaure, in meiner Recension von Kirchners Prosopographia Attica, Gött. gel. Anz. 1903, 844, diese Stelle im Anschluss an Meineke falsch ansgelegt zu haben.

Diels mit dem eleganten Bergk (rell. com vorgeschlagene ( attischen Lebems scheinlichkeit. H zählt, dass Auto prasst hatten, ge passt nicht übel des Flötenspiels ( Ausgeplünderter ( zogen hat, ist er an den Backofen etwas darin suche vgl. Ath. I5. D weil man in seiner muss, gehört schor angstvolles Au erp der Kalauer, der d medes aufpasst, die dann bestohlen den I dem Partner zu toll Sünder bittet das Pi zischen.

Dieser Sc

r....

Die Aehnlichkeit der beiden Fragmente ist wohl einleuchtend: in beiden Fällen macht ein Schauspieler einen Witz
— oder etwas was dafür gelten soll — der andere tadelt das
als ψυχρόν, da zieht der erste das Publikum mit ins Spiel; nur
ist Eupolis der Wirkung seines schlechten Scherzes auf den
anspruchsloseren Theil der Zuschauer sieher, während sich
Timokles beim Publikum entschuldigt. Was bedeutet aber in
Eupolis' Versen der Anfang τὸ δεῖν' ἀκούεις? Wilamowitz, der
ὁ δεῖν' schreibt, nimmt einen gemeinen Gestus mit dem ledernen
Phallos an, um eine möglichst enge Verbindung mit den schon
von Fritzsche herangezogenen Versen der Wolken 537 ff. herzustellen.

ώς δὲ σώφρων ἐστὶ φύσει σκέψασθ' ἤτις πρῶτα μὲν οὐδὲν ἦλθε ῥαψαμένη σκύτινον καθειμένον, ἐρυθρὸν ἐξ ἄκρου παχύ, τοῖς παιδίοις ἵν' ἢ γέλως, τοῦ οὐδ' ἔσκωψε τοὺς φαλακρούς, οὐδὲ κόρδαχ' εἵλκυσεν οὐδὲ πρεσβύτης ὁ λέγων τἄπη τἢ βακτηρία τύπτει τὸν παρόντ' ἀφανίζων πονηρὰ σκωμμάτα¹.

Aber wenn es sich um eine Geste handelt, bleibt das ἀκούεις auf jeden Fall unverständlich, es müsste ὁρᾶς heissen, mag man nun ὁ δεῖν' oder τὸ δεῖν' einsetzen. Anderseits kann τὸ δεῖν' weder auf ein vorangegangenes bestimmtes Witzwort noch, wie neuerdings Kaibel meint², auf das Folgende gehen, es muss etwas Hörbares Allbekanntes und doch nicht in Worte zu Fassendes sein. Das Rätsel löst sich, sobald man eine Bühnenweisung im Geiste hinzufügt, die in dem Mimus aus Oxyrhynchos³ eine so wichtige Rolle spielt — πορδή. Auf irgendwelche Vorhaltungen seines Partners antwortet der Schauspieler mit einem Furz, τὸ δεῖν' ἀκούεις; —

Auch in der alten Komödie äussern sich die Spassmacher gern einmal von hinten, wenn ihre behenden Zungen versagen 4,

nach der Ueberlieferung liegt τό näher und nur ihm vermag ich einen befriedigenden Sinn abzugewinnen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In den Scholien werden Eupolis' Prospaltier zu 541 angezogen; es wird die ganze Partie wesentlich auf ihn gemünzt sein, ohne dass man genaue Uebereinstimmung mit bestimmten Versen erwarten darf.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er notirt zu dem Fragment: iocatus aliquis erat rustice et inficete, tum alter 'audin, quod spectatores de talibus iudicant? mehercule, inquiunt, hoc est graphice Megaricum.'

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Grenfell und Hunt Oxyr. Pap. III 413, S. 41 ff.

<sup>4</sup> Vgl. bes. Arist. Frö 10.

aber freilich bestreiten sie die Kosten ihrer Witze nicht so ausschliesslich mit dem Sitzorgan, wie der salzlose Clown in der faden Oxyrhynchos-Posse 1.

Basel.

Alfred Körte.

<sup>1</sup> Es liegt mir sehr fern, die grosse Bedeutung des Fundes für unsere Kenntniss der mimischen Hypothese der Kaiserzeit zu verkennen, Reichs Untersuchungen über diese haben durch ihn eine schöne Bestätigung erfahren. Wenn aber selbst Crusius geneigt ist, die Posse für vorrömisch zu halten (Ox. Pap. 44) und Reich das ganz naiv als selbstverständlich ansieht (DLZ. 1903, 2685), so möchte ich doch bemerken, dass bisher noch kein Schatten eines Beweises dafür vorgebracht worden ist, diese einer festen Kunstform entbehrende Posse sei auch nur um ein Menschenalter älter als der im 2. Jahrh. n. Chr. geschriebene Papyrus. Die Existenz eines grossen mimischen Dramas in griechischer Sprache vor Beginn unserer Zeitrechnung ist nach wie vor eine unbewiesene und sehr unwahrscheinliche Hypothese vgl. Neue Jahrb. XI 541 ff.

## ZUR UEBERLIEFERUNGSGESCHICHTE DES FIRMICUS MATERNUS DE ERRORE

Am Ende des Aufsatzes über meine neuen Firmicuslesungen m Rhein. Mus. LX 273 ff. habe ich darauf aufmerksam gemacht, ass viele der neuen Lesungen mit dem Text der ersten Ausgabe es Firmicusbüchleins durch Flacius Illyricus (Strassburg 1562) usammenstimmen, ohne noch einmal besonders zu betonen, dass adurch die bisher allgemein geltende Ansicht Bursians zu völliger icherheit erhoben wird, dass nämlich der codex Mindensis, auf rund dessen Flacius seine Ausgabe veranstaltete, und die 1856 on Bursian gefundene vatikanische Handschrift des Firmicus, od. Vatic. Palat. 165, identisch seien 1. Ein merkwürdiger Zuill fügt es, dass gleichzeitig von anderer Seite die Frage einehend behandelt und in entgegengesetztem Sinne beantwortet orden ist. Friedrich hat in seiner viel Gutes enthaltenden dissertation in Iulii Firmici Materni de errore profanarum regionum libellum quaestiones' (Bonn 1905) die Ansicht aufestellt und ausführlich begründet, dass Flacius eine andere, eut verschollene Handschrift benützt haben müsse.

Ich würde so bald nicht wieder auf die Frage zurückommen, wenn ich den Leser mit einer ins einzelne gehenden
rörterung aller in Betracht kommenden Stellen belästigen müsste,
ei der hier und da doch dem subjektiven Empfinden freier Spieltum belassen bliebe. Glücklicherweise erledigt ein bisher nicht
ar Sprache gebrachtes äusseres Moment die Sache mit einem
chlage und ermöglicht uns eine völlig objektive Entscheidung.

Bekanntlich zeigen die Ausgabe des Flacius, dh. also sein d. Mind., und die uns erhaltene Hs. die gleichen Lücken am nfang und nach 82, 4. Dies brauchte an sich noch nichts zu weisen; es könnte vielmehr, wie Friedrich annimmt, seinen

P. LX.

27

LX 263.

Grund in einer Verstümmelung des Archetypus von Mindensis und Vaticanus haben. Aber diese Annahme wird unmöglich gemacht durch den äusseren Zustand der vatikanischen Hs. In dieser fehlen die beiden äusseren Bogen des ersten Quaternios, dh. also fol. 1, 2, 7, 8 der ursprünglichen Zählung. Lücken unseres Textes entsprechen nun genau diesem Blattverlust: sie waren also noch nicht in der Vorlage der vatikanischen Hs., sondern sind erst sekundär in diese durch einen äusseren Unfall hineingekommen. Das ist entscheidend. Da dieselben Lücken, die, wie wir sahen, erst durch den Bogenverlust in der vatikanischen Hs. entstanden, sich auch in dem Mindener codex des Flacius vorfanden, so muss derselbe entweder mit dem Vaticanus identisch sein oder, was für die Kritik keinen grossen Unterschied macht, auf ihn zurückgehen; dass dieser letztgenannte Fall aber höchst unwahrscheinlich ist, werden wir unten sehen (vgl. S. 422).

Also Flacius hatte unsern cod. Vat. Pal. 165, keinen andern. Wie erklärt es sich aber dann, dass seine Ausgabe so vielfach von der Handschrift abweicht, dass Friedrich auf Grund nicht verächtlicher Indicien zu der Meinung kommen konnte, der Text der edit. princ. sei aus einer anderen Quelle geflossen? - Der Grund sind die mangelhaften Collationen Bursians und Halms, welche auf den erloschenen und reskribirten Seiten der Hs. nicht zu der Urschrift vordrangen; und was von zweiter Hand übergeschrieben ist, das ist allerdings zum Theil etwas ganz anderes, als was die erste Ausgabe bietet. Thatsächlich sind die beiden ersten Hauptzeugnisse, auf welche Friedrich seinen Beweis stützt, die falsch reskribirten Stellen 82, 9-11, an welchen ich in der Handschrift (und zum Theil schon vorher Skutsch in der Photographie) unter der zweiten Hand die mit a übereinstimmende Urschrift gelesen habe (s. Rhein. Mus. LX 279 1). Dass auch an den meisten anderen, scheinbar von der edit. princ. differirenden Stellen dieser Seite thatsächlich der Text der ersten Hand mit a übereinstimmt, zeigt ein Blick auf den von mir aaO. gegebenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> sopores (82, 9) steht wirklich genau über postere, und zwar so über dem (sehr schwachen) p, por über post, es über er. (r und s, besonders re und se wie hier, sind leicht zu verwechseln, vgl. 79, 16 renovent P, seminent a Burs. Halm; ebenda renati P, strati a B.H.; 82, 11 denota | re Pa, renis es | se pB.H. usw.).

Zur Ueberlieferungsgeschichte des Firmicus Maternus de errore 419

Text und kritischen Apparat (vgl. daselbst Z. 3, 8, 11, 13, 14, 23 und das S. 284 zu Z. 28 Gesagte).

Hier haben also die Mängel der Ausgaben Bursians und Halms Friedrich irre geführt.

Etwas anders steht es mit dem Anfang von fol. 5\* (82, 5). Hier ist von der ersten Hand kaum noch ein Schatten zu erkennen, und das tec ... ladiis, welches ich doch noch zu lesen glaubte, ist nicht so sicher, dass ich es unbedingt festhalten möchte. Vielleicht, wahrscheinlich sogar, hat also das thoracae (sic!) gladio et hasta, welches a bietet, auch in P gestanden 1, doch ist die Stelle sicherlich nicht so zu verstehen, wie Friedrich (S. 9) sie erklärt. Er bringt sie in Zusammenhang mit den sacra Persarum, von welchen 81, 16-82, 4 die Rede war, und meint im Hinblick auf die von ihm angeführte Parallele Macrob. Sat. I 17, 16: 'auctorem aut de femina quadam agere, quae armis induta luminis deo consecratur, aut ipsam numinis imaginem in mente habere simillimum est veri.' Friedrich übersieht dabei. dass zwischen dem den Mithraskult betreffenden Stück und den fraglichen Worten am Anfang von fol. 5ª ja ganze zwei Blätter ausgefallen sind. Ist es an sich schon recht unwahrscheinlich, dass in dem ganzen verlorenen Stück bis zu unserer Stelle immerfort noch von den Mithrasmysterien gehandelt wurde, so beweist der Zusammenhang der Stelle nach der Lücke (S. 82, 6 ff.), dass dieses Thema längst verlassen war: wir stehen ja mitten in der Darstellung der pythagoreisch-platonischen Lehre von der Dreitheilung der Seele - von Friedrich selbst in dankenswerther Weise beleuchtet, S. 7 —, zu der das Ende des verlorenen Theils die Einleitung gebildet haben muss. Die Worte quae armata etc. sind zwar infolge des Verlustes des Voraufgegangenen nicht zu verstehen, so viel aber ist klar, dass sie sich auf irgend eine bildliche Vorstellung der ira, des ersten Seelentheils, beziehen müssen (vgl. S. 283 meines vorigen Aufsatzes).

Der vierte Hauptgrund, den Friedrich für seine Meinung ins Treffen führt, ist das Abweichen der Ausgabe des Flacius von P in dem Texte des Verses aus dem Mithraskult (81, 26):

Ρ μύστα βοοκλοπίης συνδέξιε πατρός αγαυού.

α μικτάβω μυστάκυ ὁ κλοπίης σύνδετε πατρὸς ἀγάνου.

Die Verlesung durch den Corrector war leicht möglich: es entsprechen sich in den beiden Worten thoracae (a) und tecta (p) die gleichen oder ähnlichen Zeichen t und t, o und c, r und t, a und a.

Les dies Wort beizubehalten ist, hat Dieterich (Mithrasliturgie,

mystischen F die Beurtheilu bar ganz ric  $\Pi E C = \pi \alpha \hat{i} \varsigma$ in seinen Text eben bei aller lehrten jener Z Massstab an si ist nur ein ech Aenderungen si überall seine Ko theils treffend, an allen Steller (ziemlich vollstä: es sich nicht um omnia a; 83, 29; Untersuchung des erster Hand mit a

Gerade

79, 15. 82, 6. 7. 10 S. 218, XVII) und macht.

Flacius zu seinen

<sup>1</sup> Flacius versi

14. 22. 26. 95, 10. 102, 3. 109, 17. 22. 25. 28). Es ist keine Stelle, an der man nicht leicht erkennen kann, was Flacius zur Aenderung bewog. Sehr oft liegen auch Nachlässigkeiten vor, die uns nicht so sehr wundernehmen werden, da der orthodoxe, zelotische Theologe Flacius doch nicht so sehr auf die Worte als auf Gedanken und Inhalt der Schrift des ihm kongenialen Heidentödters Firmicus Werth legte. Man lese nur seine Vorrede! — Das Gesagte für jeden einzelnen Fall zu erweisen erübrigt sich, nachdem das eingangs vorgebrachte Argument es über jeden Zweifel erhoben hat, dass Flacius unsere vatikanische Hs., keine andere, vor sich hatte.

Eine andere, noch offene Frage sei es mir bei dieser Gelegenheit gestattet zu erwähnen und zu beantworten: die Frage, wann die vatikanische Hs. reskribirt worden ist. Skutsch hat im Rhein. Mus. LX 264 darauf hingewiesen, dass die Reskription erst nach 1562 vorgenommen worden sein muss, da Flacius Illyricus aller Wahrscheinlichkeit nach den Text von P noch ohne die Verschlimmbesserungen der zweiten Hand gesehen habe; weit weniger wahrscheinlich sei es, dass Flacius trotz der 'Correcturen noch die Schreibungen der ersten Hand erkannt habe. - Es kann sogar als ganz sicher bezeichnet werden, dass Flacius den Text noch uncorrigirt vor sich hatte. Denn unter dem thörichten Unsinn, den die zweite Hand übergeschrieben hat, noch das echte Gut herauszuerkennen, hat eine Mühe gekostet, wie sie Flacius gewiss nicht auf die Entzifferung der Hs. verwendet hätte. Oft hatte ich es an manchen Stellen schon aufgegeben noch etwas herauszufinden, und nur eine zum dritten oder vierten Mal wieder vorgenommene genaueste Betrachtung führte schliesslich doch zum Ziele. Dieser Arbeit hat sich Flacius nicht unterzogen, das dürfen wir mit Bestimmtheit sagen, nachdem wir gesehen haben, mit welcher Nachlässigkeit er bei der Textgestaltung verfuhr. - Auch darf man nicht einwenden, er habe die Züge der ersten Hand vielleicht noch deutlicher und weniger verblasst gesehen. Hat er doch selbst an nicht reskribirten Stellen auf derselben Seite, auf der er so oft das Richtige gegenüber der zweiten Hand bietet, fol. 5ª, mehrmals falsch gelesen und danach geändert: 83, 12 Corpus autem P, Quod autem corpus est a; 15 commenta P, comitantia a; consecratione P, consequentia a; 16 istorum ac sacris P, istarum absurditatum a; ähnliches an vielen anderen Stellen, s. S. 420.

Wir mussten uns diese Verhältnisse so eingehend klar

einmal, sondern z zweite Mal nach die beiden Correc

Vor der A ganze erste Seite princ. mit p1 (bie überein¹. Leider möglich, die Ursc anderes dagestande hervor, dass mehrfi unverständlich ist. flüssig, pur sei al erwähnt, dass (exce von zweiter H auch in der ed. [ 94, 22 saltatores P1a tatis) semita a, aber (ac . . .)  $P_{1}$ , f, v, ca . . . P.

Von der zw Correcturen auf fol.

Dies ist ein ne Hs. hatte. Ferner bev Augen hatte nicht at. von zweiter Hand nachgezogene, jedenfalls richtige conditio p<sub>1</sub> oder p<sub>2</sub> zuzuschreiben ist, wird sich kaum entscheiden lassen.

Die Ansetzung von zwei Correctorenhänden ist aber nicht etwa bloss ein Nothausweg, auf den wir durch das Verhältniss der Correcturen in P zur ed. princ. gedrängt werden. Bestätigt wird unsere Annahme auch durch äussere Merkmale, welche ich früher nur nicht erwähnte, weil ich die heute behandelte Frage noch nicht ins Auge gefasst hatte. Was auf fol. 1ª von erster Hand steht, ist tiefschwarz; wo nichts mehr zu lesen ist, ist die Tinte abgesprungen. Die Correcturen sind mit blasser Tinte in flüchtiger Schrift gemacht, und der Schreiber gibt sich meist nicht die Mühe, den alten Schriftzügen zu folgen. (Ebenso steht es 94, 22 und 102, 3.) Was er corrigirt, ist zwar durchaus nicht alles richtig, verräth aber immerhin Nachdenken und ein gewisses Verständniss (zB. die beiden Ergänzungen am Rande 75, 2 und 76, 2). Niemals ist es solch baarer Unsinn, wie wir ihn so oft auf fol. 5" finden. Hier ist, umgekehrt wie auf fol. 1", die alte Schrift ganz verblasst und erloschen, nachgezogen aber mit schwarzer Tinte, wobei der Schreiber meistens mit ängstlicher Sorgfalt bestrebt ist die Züge des Originals getreu nachzumalen.

Diese Beobachtungen setzen uns in Stand, die Schicksale der Handschrift in folgender Weise darzustellen. Geschrieben wurde sie im 9. oder 10. Jahrhundert vielleicht in Minden, jedenfalls in Deutschland (dies ist Traubes Urtheil, s. Skutsch aaO. S. 265). Zu unbestimmter Zeit gingen die beiden äusseren Bogen des ersten Quaternios verloren, gewiss aber schon recht früh, denn schon im 15. oder 16. Jahrhundert war die nunmehrige erste Seite, welche vorher fol. 3ª, also eine Innenseite des ersten Heftes, gewesen war, in einen solchen Zustand gerathen, dass der Gelehrte, der um diese Zeit die Handschrift corrigirte, nicht mehr alles richtig lesen konnte und daher selbständige Ergänzungen vornehmen musste. Die schon corrigirte Handschrift wurde von Flacius in Minden gefunden, worauf dieser nach ihr seine Ausgabe 1562 veranstaltete. Vielleicht auch war Flacius, der Entdecker, selbst jener erste Corrector. Innerhalb der nächsten sechs Jahrzehnte kam der codex nach Heidelberg - ob durch Flacius selbst? 1 — und wurde von dort mit dem grössten Theil

S. 281) zusammen: omnia perversa praepostera sunt ratione. Lukrezspuren werden auch sonst öfter bei Firmicus zu finden sein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Flacius betrieb für seine grosse ecclesiastica historia (Basel 1559—1574) theils selbst, theils durch Freunde, die er für sein Unter-

der übrigen bibliotheca Palatina 1622 von Leo Allatius nach Rom überführt. Entweder in Heidelberg oder erst in Rom bemerkte jemand, jedenfalls ein unwissender Mensch, dass fol. 5° sehr verblasst war, und glaubte ein gutes Werk zu thun, indem er, was er von der alten Schrift erkennen konnte, mechanisch nachzog. — Nun ruhte der Schatz ungekannt und ungenützt in der vatikanischen Bibliothek, bis er 1856 von Bursian wieder gehoben wurde.

Zum Schluss noch eine Bemerkung über den Werth-der ersten Ausgabe für die Firmicuskritik. Sie ist von hohem Werth und hat sich als äusserst nützlich erwiesen für die Herstellung der von dem zweiten Correktor reskribirten und verdorbenen Stellen. Sonst aber darf die edit. princ., wie Skutsch aaO. S. 264 hervorgehoben, und wie die vorliegende Untersuchung erwiesen hat, keinerlei selbständige Bedeutung neben der vatikanischen Handschrift beanspruchen.

Breslau.

Konrat Ziegler.

nchmen gewonnen hatte, in grossartigem Massstabe Quellensammlungen, wobei er viele alte Handschriften erwarb. Vergl. Wilhelm Preger, Matthias Flacius Illyricus und seine Zeit, 2 Bde., Erlangen 1859/61 welcher übrigens von der Firmicusausgabe des Flacius nichts weiss -II 421: 'Als derselbe (Marcus Wagner von Freimar) mittheilt, dass er eine griechische Handschrift des Gregor von Nazianz, ein von Motten zerfressenes Exemplar Alcuins von der Dreieinigkeit und noch zehn andere sehr alte Handschriften gefunden habe, erhält er den Auftrag, sie durch einen Reiter so bald als möglich nach Magdeburg (Fl.' Aufenthaltsort) zu senden.' Besonders S. 422: 'Von Eisenach aus beschliesst er (Flacius) die nahe Bibliothek in Fulda zu besuchen und erbittet sich vom Herzoge (Johann Friedrich dem Mittleren von Sachsen) ein Empfehlungsschreiben an den Abt. Triumpbirend meldet er im J. 1561 dem Nic. Gallus, dass er neulich zum Nutzen der Kirchengeschichte mit ungemeiner Mühe den Mönchen zu Fulda einige bisher nicht herausgegebene Codices abgerungen habe.' - Mit Heidelberg stand Flacius in nahen Beziehungen. Pfalzgraf Ottheinrich von Neuburg hätte ihn 1556 gern an seine Universität gezogen (s. Preger 'Bei seinen Quellensammlungen zur Kirchengeschichte öffnete er Flacius seine Bücherschätze und versprach weitere Ankäuse' (S. 421). Flacius widmete dem Pfalzgrafen seine Missa lutina Strassburg 1557. — Hiernach dürfte die Vermuthung ziemliche Wahrscheinlichkeit für sich haben, dass Flacius auch die Firmicushandschrift in Minden erworben und später der Heidelberger Bibliothek überlassen oder sie vielleicht von vornherein mit pfälzischem Gelde für Heidelberg angekauft hat.

# INSCHRIFTLICHES ZUR GESCHICHTE DER ATTISCHEN KOMÖDIE

Der Gewinn, den die Geschichte der attischen Komödie inschriftlichen Zeugnissen verdankt, ist sicherlich bei der Lückenhaftigkeit unseres litterarischen Materials recht hoch anzuschlagen. Im Vordergrunde des Interesses stehen seit längerer Zeit mit Recht die unschätzbaren attischen Urkunden IG. II 971-977, denen noch jüngst Edward Capps ein hochwichtiges Ergebniss abgerungen hat 1 und deren vermehrte und verbesserte Neuherausgabe Adolph Wilhelm hoffentlich sehr bald vorlegen wird. Neben ihnen sind in letzter Zeit einige römische Steine IG. XIV 1097, 1098, 1098a mehr als billig vernachlässigt worden, obwohl auch sie in ihrer Art höchst werthvoll sind. Ohne Kenntniss davon zu haben, dass Wilhelm auch sie in seinem Werke über die Urkunden zur Geschichte des attischen Theaters behandelt, habe ich mich vor Jahr und Tag mit ihnen beschäftigt und ihnen einiges Neue abgewonnen. Natürlich habe ich Wilhelm meine Ergebnisse, so weit sie mir im vorigen Jahre schon feststanden, mitgetheilt und zu meiner Freude auch seine Zustimmung zu einem Hauptpunkt, der Erklärung von 1098a, erhalten. So könnte es überflüssig erscheinen, dass ich meine Resultate hier noch gesondert vorlege, ich wage es aber gleichwohl, weil in Wilhelms Werk, dessen Erscheinen sich über Erwarten verzögert, die litterarhistorischen Folgerungen nicht so ausführlich erörtert werden können, wie ich es im Hinblick auf die neue Ausgabe der Komiker für geboten erachte.

Den drei kleinen Bruchstücken, die von einer einst sehr umfangreichen Urkunde geblieben sind, ist das Geschick nicht hold gewesen. Sie sind nicht nur alle drei jämmerlich ver-

The introduction of comedy Dionysia (University Children decennial publications)

erschloss, über 1098a inhaltliche Uebereinsti Urkunde Anlass genu zuzuweisen; sachlich Bruchstück von einer rühren sollte. Nr. 229 und 230 Au durch das Räthselhaft ganzen Reihe von he Meineke<sup>2</sup>, Usener<sup>3</sup>, B aber ohne rechten Erf dien VII (1885) 181 f fand seine vortrefflich Kaibel hat sie nicht g der griechischen Inschi die von Wilamowitz un Erklärung mit, währen unverständlich steckt, ist dann das neue und doch enthält es ni

Die

blieber

Bei dieser Sachla klärung Petersens nich

sens Auslegung, sonder

noch einmal ab ovo zu beginnen 1. Das was zunächst auf den beiden grösseren Fragmenten ins Auge fällt, ist die grosse Zahl attischer Archontennamen des V. und IV. Jahrhunderts und die nicht minder grosse Zahl von Dramentiteln im Dativ. Viel versprechend traten ferner die Worte ἐνίκα (1097 Z. 7, 1098 Z.15), Λήναια (1098 Z. 9 u. 15), έν ἄστει (1098 Z. 11) hervor, auch lässt sich in 1097 Z. 7 sofort ein bekannter Komikername Λ]ύσιππος ergänzen. Also denkt man an ein chronologisch geordnetes Verzeichniss von dramatischen Aufführungen oder Siegen. Dazu stimmen aber die Jahreszahlen der Archonten nicht, denn in 1097 folgen auf einander die Jahre 2 434, 440, 437, 431, 434, 410/9, 394, 390, 435, 439; in 1098 364, 382, 375, 374, 365, 349, 367, 364, 356, 352. Und was bedeuten ferner die Zahlzeichen Γ 1098 Z. 3, Δ 1097 Z. 2, E 1097 Z. 6? Bergk wollte in ihnen die Zahl der Richterstimmen sehen, mit denen der Sieg zuerkannt worden sei; Usener, der die chronologische Archonten-Folge innerhalb der durch diese Zahlzeichen abgegränzten Abschnitte erkannt hatte, hielt sie für Nummern zur Bezeichnung des Dichters. Beide Erklärungsversuche befriedigen nicht, um so einleuchtender ist Petersens Deutung. Die Ziffern bezeichnen den Platz, den der Dichter von den Preisrichtern zugewiesen erhielt, unter I werden alle Stücke eines Dichters in chronologischer Abfolge mitgetheilt, mit denen er 3ter wurde, unter Δ und E die, welche an die 4te und 5te Stelle gesetzt wurden. Also nicht eine Siegerliste haben wir vor uns, sondern eine Liste der Stücke verschiedener Dichter, unter jedem Namen nach dem Erfolg geordnet, die Stücke gleichen Erfolges nach den Festen geschieden in chronologischer Reihenfolge. Wenn Petersens Deutung von den wenigen, die sie überhaupt erwähnen, nicht freudig angenommen worden ist, so kommt das daher, weil man Scheu trug, für das 5te Jahrhundert fünf konkurrirende Komiker anzuerkennen<sup>8</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das entspricht thatsächlich auch dem Gang meiner eigenen Untersuchung, die im wesentlichen fertig war, als ich Petersens Arbeit zufällig kennen lernte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Da die dionysischen Aufführungen in die zweite Hälfte des attischen Jahres fallen, gebe ich bei jedem Archon nur das zweite julianische Jahr seiner Amtszeit.

<sup>\*</sup>Vgl. Albert Müller Lehrbuch der griechischen Bühnenalterthümer 321 Anm. 1; günstiger äussert state Geneteiner Burs. Jahresb.

The Alterthumswiss. CVI 135, aber.

Bekanntlich nennen die Hypotheseis der aristophanischen Komödien im 5. Jahrhundert stets nur drei Dichter, erst die des Plutos vom Jahre 388 kennt fünf, und diese Zahl wird für das 4te Jahrhundert auch durch Aristoteles πολ. 'Aθ. 56, 3, für das 3te und 2te durch die didaskalischen Inschriften IG. II 9721 und 975 bezeugt. Petersens Deutung schien also im Widerspruch zu der besten Ueberlieferung zu stehen und deshalb trotz ihrer bestechenden Einfachheit unannehmbar zu sein. In Wirklichkeit liegt gar kein Widerspruch vor: die Hypotheseis bezeugen drei Dichter für die Jahre 425-405, die Inschrift fünf für die Jahre 440, 437, 434, 431; das verträgt sich sehr gut miteinander. Wir müssen eben lernen, dass die Normalzahl der komischen Dichter auch in der älteren Zeit fünf war, die nur in den Nothjahren des peloponnesischen Kriegs auf die für die Tragödie von jeher übliche Dreizahl beschränkt, rach der Wiederkehr ruhigerer Zeiten aber wieder auf die alte Höhe gebracht wurde. also keine Nachlässigkeit, wenn Aristoteles, dem doch die Spielverhältnisse wahrlich genau bekannt waren, bei den Komikern nur die Fünfzahl erwähnt.<sup>2</sup> Sollte Petersens Erklärung ja noch eine Stütze gebrauchen, so liefert sie uns das neue Fragment 1098a, denn da steht in Z. 6 τέταρτος mit Buchstaben ausgeschrieben, und dass von einem Dichter des 5. Jahrhundert die Rede ist, lässt sich mit Sicherheit beweisen

Die Erkenntniss, dass sich die Komödie auch in der Zahl der wetteifernden Dichter ursprünglich von der Tragödie unterschied, ist immerhin ein kleiner Gewinn, aber bedeutend reicheren Ertrag kann man den Fragmenten dann entlocken, wenn es gelingt, die ursprüngliche Zeilenbreite festzustellen. Dies ist m. E. mit Hülfe von 1098 möglich, freilich nur approximativ, da die Urkunde nicht in Reihenschrift geschrieben, die Buchstabenzahl also innerhalb gewisser Grenzen schwankend ist. Sowohl Petersen als Kaibel haben die entscheidende Beobachtung bereits gemacht, aber die Folgerungen aus ihr nicht gezogen.

Dass man in 1098 nicht die Zeilen beliebig breit machen kann, so dass etwa mehr fehlt als erhalten ist, ergibt sich aus Z. 5-6, wo zwei auf einander folgende Archonten genannt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die richtige Datirung des hier genannten Archon Diotimos hat Capps Amer. Journ. of Arch. IV (1900) 74 ff. gegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ar. πολ. 'Αθ. 56, 3 ἔπειτα χορηγούς τραγψδοῖς καθίστησι τρείς ἐξ ἀπάντων 'Αθηναίων τοὺς πλουσιωτάτους. πρότερον δὲ καὶ κωμψδοίς καθίστηπέντε, νῦν δὲ τοὺτους αὶ φυλαὶ φέρουσιν.

werden, also nur der Name des Stückes fehlt. Ist hierdurch die Grösse der Lücke in gewisse Grenzen eingeschlossen, so wird sie genau bestimmt durch Z. 3-4. Da Z. 5-6 nur der Name des Stückes fehlt, kann in Z. 3 hinter ἄστει nicht ein anderer Archontenname + Stück + ἐπὶ Φανοσ- fehlen, sondern die Worte ἄστει ἐπὶ Φανοσ- schliessen die Lücke zwischen beiden Zeilen. So ergibt sich für Z. 3, oder richtiger von dem ersten erhaltenen Buchstaben von Z. 3 bis zu dem darunter stehenden von Z. 4, die Zahl von 29 Buchstaben, und da grade diese Zeilen etwas lockerere Buchstabenstellung zeigen als die untere Hälfte des Fragments kann man 30 als Normalzahl, 28 und 32 als äusserste Grenzen des Erlaubten ansehen. Thatsächlich lassen sich alle Zeilen unter dieser Voraussetzung befriedigend füllen, und ich glaube den einen Einwand, den man gegen meine Bestimmung der Zeilenbreite machen kann, am besten zu entkräften, wenn ich zunächst meinen Ergänzungsversuch mittheile. Aus praktischen Gründen habe ich den Zeilenanfang in Höhe des am weitesten nach links erhaltenen Buchstaben (\(\Xi\) in Z. 9) angenommen, unbekümmert um etwa dadurch entstehende falsche Wortbrechungen an den Zeilenenden; die klammerlosen Zahlen rechts bezeichnen die sicheren Archontenjahre, die eingeklammerten die von mir beispielsweise ergänzten.

1098.

ΕΠΙΧΙΟΝΩΣΜΑΙ **ΙΔΙΟΝΥΣΟΥΓΟΝΑ** ΑΜΠΡΑΚΙΩΤΙΔΙΓΕΝ TPATOYEPEXOEIE ΛΕΙΕΠΙΧΑΡΙΣΑΝΔΡΟ ΠΟΔΑΜΑΝΤΟΣΙΟΙΕ ΟΔΥΣΣΕΙΕΠΙΚΗΦΙΣΟΔ ΕΠΙΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥΑΓ ΞΙΠΠΟΥ ΛΗΝΑΙΑ ΕΠ 10 ΟΙΩΙΕΠΙΝΑΥΣΙΓΕΝΟΥ ΙΝΑ ΣΤΕΙΕ ΠΙΧΙΩΝΟΣ ΤΕΙ Ε ΠΙΑΓΑΘΟΚΛΕ ΠΙΘΟΥΔΗΜΟΥΑ OYANTEPΩTII NIKAAHNAI 15 IENAΣT IET

AP

| <b>ἐπὶ Χίωνος Μαι[νομένωι, ἐπὶ Μό-</b>                | 364 (361)        |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| λωνο]ς Διονύσου τονα[ῖς, ἐπὶ Νικοφή-                  | (360)            |
| μου] 'Αμπρακιώτιδι · γ΄ ἐν [ἄστει ἐπὶ Φα-             | •                |
| νοσ τράτου Ἐρεχθεῖ, ἐ[πὶ Εὐάνδρου ᾿Α-                 | 382 (351)        |
| 5 χιλ]λεῖ, ἐπὶ Χαρισάνδρο[υ Titel ± 7 Buchst. ἐ       | π- 375           |
| ὶ Ἰπ]ποδάμαντος Ἰοῖ, ἐ[πὶ Φρασικλείδ-                 | 374 (370)        |
| ου] 'Οδυσσεῖ, ἐπὶ Κηφισοδ[ώρου? 1 Tit. ± 7 Buch       | st. 365 od. 357  |
| . ἐπὶ ᾿Απολλοδώρου ᾿Αγ[ροίκοις δι' ᾿Ανα-              | 349              |
| ξίππου, Λήναια ἐπὶ [c. 15 Bchst. f. Arch. u. halb. Ti | itel             |
| 10 -π]οιῶι, ἐπὶ Ναυσιγένου[ς Titel c. 11 Buchst.      | 367              |
| δ'] ἐν ἄστει ἐπὶ Χίωνος [Titel $\pm$ 10 Buchet. ε'    | <b>ἐν 364</b>    |
| ασ]τει ἐπὶ ᾿Αγαθοκλέ[ους Titel c. $11+4=15$ Buc       |                  |
| ἐπὶ Θουδήμου ᾿Α[γχίσηι ἐπὶ ᾿Αρισ-                     | <b>352</b> (351) |
| τοδήμ]ου 'Αντέρωτι [ἐπὶ Θεέλλου Θησεῖ                 | (350)            |
| 15 "Αμφις (?) έ]νίκα Λήναι[α ἐπὶ Archon und Tite      | 1 <u>+</u>       |
| 20 Buchst.] ι, ἐν ἄστ[ει.                             | <del></del>      |

Für die principielle Richtigkeit dieser Ergänzung 20 28—30 Buchstaben spricht vor allem, dass sie sich ohne jede Gewaltsamkeit durchführen lässt und ein in sich klares und natürliches Gesammtbild ergibt. Wir haben zunächst drei Stücke, mit denen der Dichter an den Lenaeen zweiter wurde — èν ἄστει können sie nicht wohl aufgeführt sein, weil wir sonst im Jahre 354 an den städtischen Dionysien zwei Stücke desselben Verfassers haben würden, was für diese Zeit kaum anzunehmen ist. Dann folgen 9 Stücke, die den dritten Platz erhielten, so angeordnet, dass erst die städtischen Aufführungen von 382—349, dann die lenaeischen von 367 und einem früheren Jahr genannt werden, vierter scheint der Dichter nur einmal èν ἄστει, fünfter viermal und zwar gleichfalls èν ἄστει geworden zu sein.

Diesen schön geschlossenen Verlauf kann man zerstören, wenn man eine etwa doppelt oder gar dreimal so grosse Zeilenbreite vorzieht. Die Klammer, welche Zeile 5 und 6 in Gestalt der einander unmittelbar folgenden Archontennamen verbindet lässt sich nur dadurch auflösen, dass man grade an dieser Stelle einen Wechsel des Festes annimmt, dann müsste man hinter Χαρισάνδρου einen Titel (etwa 7 Buchstaben) + Λήναια ἐπὶ + Archontennamen (mindestens 7 B.), + neuer Titel etwa 7 B.) + ἐπ — ergänzen und käme auf mindestens 52 Buchstaben, voraussichtlich aber mehr. Ein boshafter Dämon hätte es dann so gefügt, dass

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenso möglich wie die Ergänzung Κηφισοδ[ώρου (366/5) ist Κηφισοδ[ότου (358/7).

grade die zweite Lenaeenaufführung dieser Klasse ein Jahr hinter die letzte städtische fiel, dass ferner der Beginn der Liste vierter Preise an den städtischen Dionysien durch eine Lücke verschlungen wurde und dass endlich die erhaltenen Stücke dieser Klasse chronologisch an das letzte Lenaeenstück dritter Klasse anschlossen, sodass Dionysien dritter, Lenaeen dritter, Dionysien vierter den trügerischen Schein einer fortlaufenden chronologischen Reihe hervorrufen. Wer eine so ausgesuchte Tücke des Geschicks für glaublich hält, ist durch mathematische Beweise nicht zu widerlegen und mag dann jede weitere Bemühung um die Inschriften als verloren ansehen — ich vermag nicht daran zu glauben, und halte die vorgeschlagene Ergänzung in den Hauptsachen für sicher genug, um darauf weiter zu bauen.

Schon Boeckh hatte beobachtet, dass unter den Titeln zwei bekannte Stücke des Anaxandrides Z. 7 'Οδυσσεύς und Z. 14 'Aντέρως' vorkommen, an zwei andern Stellen lassen sich Titel desselben Dichters ergänzen, Z. 5 'Αχιλλεύς oder 'Ηρακλής, Z. 8 \*Αγροικοι oder 'Αγχίσης; ersteres ist der Zeilenlänge wegen vorzuziehen. Da auch die Zeit genau für Anaxandrides passt, dessen ersten Sieg die parische Chronik (Ep. 70) 376 ansetzt, hat bereits Wilamowitz bei Kaibel im Corpus bestimmt ausgesprochen, dass wir Z. 1-14 Stücke des Anaxandrides haben, und zwar den Schluss der mit dem zweiten Preise bedachten und alle dritten, vierten, fünften. Wir ersehen daraus, dass er neunmal dritter, einmal vierter und wahrscheinlich viermal fünfter wurde. Grade die Liste der zweiten Stücke muss sehr lang gewesen sein, denn nach Suidas hat er 65 Stücke verfasst und zehnmal gesiegt, er müsste demnach 41 mal den zweiten Platz erhalten haben. Diese Zahl ist aber ganz auffallend hoch und wird wohl unrichtig sein. Ich wage freilich nicht die Zahlen bei Suidas anzuzweifeln<sup>3</sup>, aber wir müssen bei Dichtern der mittleren und neuen Komödie immer damit rechnen, dass sie Stücke ausserhalb Athens aufführen oder nur als Buch erscheinen liessen, denn sonst sind die hohen Zahlen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu meinem Bedauern verharrt Capps, dessen Briefen über die Inschrift ich viel Anregung verdanke, bei dem Glauben an diesen boshaften Zufall.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In dem .einzigen erhaltenen Citat Ath. XIV 654b steht allerdings εν 'Αντερώντι in den Handschriften.

Da Suidas die Gesammtsumme der Siege an Dionysien und Lenseen anzugeben pflegt (Cappe Lourn. of Philol. XX 398), leef men die drei Lenseensie eine Lenseensie

ihrer Stücke schlechterdings unerklärlich. Zwei Beispiele werden genügen: Antiphanes ist nach Suidas 74 Jahre alt geworden und da er früh zu dichten begann, kann seine Thätigkeit für das Theater auf 54 Jahre veranschlagt werden. Nehmen wir an, dass er vom ersten bis letzten Jahre seiner Wirksamkeit regelmässig an allen städtischen Dionysien und allen Lenaeen Stücke aufführen liess, so kommen wir auf 108 als höchste mögliche Zahl; nun kennen wir aber noch heute 134 sichere Titel<sup>1</sup> und das ist kaum die Hälfte der niedrigsten Angabe über die Zahl seiner Stücke, die wir aus dem Alterthum haben: 260 gibt ihm der Anonymus περί κωμψδίας 13, 280 oder gar 365 Saidas. Wenn nun auch nach dem Anonymus einige dieser Stücke von seinem Sohne Stephanos aufgeführt worden sind, so ist es doch absolut ausgeschlossen, dass Antiphanes 54 Jahre lang an allen Dionysosfesten je zwei Stücke aufführen liess<sup>2</sup> und so 216 Komödien unter eigenem Namen auf die Bühne brachte, ein solches Monopol hätten sich weder die Konkurrenten noch das Publikum gefallen lassen. Nicht ganz so schlimm, aber doch ähnlich steht es bei Menander: seine Dichterlaufbahn währte nur 32 Jahre (321-290)<sup>8</sup> und in dieser Zeit hätte er 105 Komödien - um den niedrigsten Apollodorischen Ansatz zu wählen - nur darn in Athen aufführen lassen können, wenn ihm jährlich drei, in neun Jahren sogar vier Plätze zur Verfügung gestanden hätten. Nun ist es ja nicht zu bezweifeln, dass in Zeiten nachlassender Produktion derselbe Dichter gelegentlich an einem Fest zwei Stücke aufführen konnte, - das älteste sichere Beispiel bietet die Didaskalie des Jahres 2864 (IG. II 972), wo der Komiker Diodoros an zweiter und dritter Stelle erscheint, - aber im vierten Jahrhundert, alses in Athen wahrlich nicht an Dichtern fehlte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eingerechnet habe ich die neuerdings durch Oxyrhynch. Pap. III 427 bekannt gewordene 'Ανθρωπογονία und die dadurch geschützte Θεογονία, fortgelassen alles Unsichere. Kaibels Angabe Pauly-Wissows Realencycl. I 2519 wir kännten 119 sichere Stücke, muss auf einem Druck- oder Schreibsehler beruhen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Um die Zahl 260 herauszubekommen, müsste dann die letzten 22 Jahre auch der Sohn an jedem Fest ein Stück seines Vaters auf die Bühne gebracht, dieser also thatsächlich beständig drei von den fünf Plätzen besetzt haben.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vgl. Jacoby Apollodors Chronik 358 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Capps Amer. Journ. of Arch. 2 Series IV 74 ff. hat bewiesen, dass Diotimos der Archon des 3. Jahrhunderts ist, das Jahr desselben hat Beloch Hermes 38, 133 auf 287/6 festgelegt.

ind auch die grössten verhältnissmässig selten den Kranz errangen, ann das nur ganz ausnahmsweise der Fall gewesen sein. Es leibt also keine Wahl, eine beträchtliche Zahl von Stücken des Intiphanes und Menander sind entweder ausserhalb Athens oder berhaupt nicht aufgeführt worden, und was bei diesen beiden Dichtern besonders klar hervortritt, wird auch von andern unewöhnlich fruchtbaren Komikern wie Eubulos und Alexis gelten. luch für Anaxandrides lässt sich die Möglichkeit nicht bestreiten, ass seine 65 Komödien nicht sämtlich in Athen zur Aufführung sekommen sind, und dass daher die Liste der zweiten Stücke in inserer Urkunde vielleicht bedeutend kürzer war als wir oben verechnet haben. Jedenfalls ergibt sich aber aus der verhältnissnässig geringen Zahl von Stücken, mit denen er vierter und unfter wurde, gegenüber den zehn Siegen, dass Anaxandrides zu len erfolgreichen Bühnendichtern gehörte, wenn auch die von Chamaileon bei Athenaios 1X. 374 b erzählte Geschichte, er habe ille Stücke verbrannt, mit denen er nicht siegte, eine bereits im Alterthum widerlegte Fabel ist. Ziemlich viele Titel des Steins Αμπρακιῶτις, Διονύσου γοναί, Ἐρεχθεύς, 'lώ und die beiden ialb erhaltenen Μαινόμενος und etwa Λυροποιός sind uns litterarisch nicht bezeugt, das ist aber keineswegs wunderbar, lenn wir haben hier ja überwiegend Titel von Stücken, die weniger gefallen haben.

Nicht ohne Interesse für die Geschichte der Komödie ist eine Angabe in Z. 8—9: Dass hier Boeckh richtig ergänzt hat δι' Αναξίπτου, kann jetzt nach Bestimmung der Zeilenlänge kaum mehr bezweifelt werden, dann ist es also auch Mitte des 4. Jahrh. och vorgekommen, dass ein Dichter sein Stück durch andere instudieren liess, wie es Aristophanes so gern tat, und gerade die bei jenem blieb der wahre Verfasser neben dem Mittelsmann ekannt. Man möchte diesen Anaxippos gern mit dem gleichamigen Dichter der neuen Komödie identificiren, aber die Sache leibt unsicher, weil diese Aufführung im Jahre 349 doch recht veit von der Zeit des Antigonos und Demetrios entfernt ist, der Anaxippos nach Suidas blühte; wer 349 ein Stück ein-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stücke dieses Namens gab es von Diphilos (II 559 K.) und Diodoros (IG II 972).

Ich verdanke diesen Vorschlag Edward Capps, der an ein leichnamiges Stück des Anaxilas (The Ergänzung π]οιῶι alte ich für überzeugend, aber nein and matürlich viele Αθλοποιός, Κλινι , möglich.

studieren konnte, war 307 mindestens ein Sechziger. In Fragmenten und Titeln ist nichts, was auf die mittlere Komödie hinwiese.

In Z. 15 beginnen die Stücke eines neuen Dichters, dessen Namen leider nicht zu ermitteln ist. Ich habe vermutungsweise Amphis eingesetzt, weil der Name sehr kurz gewesen sein muss, falls ich mit Recht auf den Anteros noch ein weiteres fünstes Stück des Anaxandrides habe folgen lassen, was nicht sicher, aber sehr wahrscheinlich ist. Dieser Unbekannte hat einmal an den Lenaeen, mindestens einmal an den Dionysien gesiegt. Gegen Amphis kann geltend gemacht werden, dass sein Name in der Lenaeenliste nicht in der Nähe des Anaxandrides verzeichnet steht, er könnte aber drei Plätze vor ihm genannt gewesen sein und gleichwohl in unserem Katalog auf ihn folgen 1.

Legen wir nun die aus 1098 gewonnenen Normen auch an 1097 an, so ergeben sich auch hier überall mögliche, an einigen Stellen sichere Ergänzungen. Ich schicke wieder meinen Ilerstellungsversuch voran:

1097.

ΠΙΑΝΤΙΟΧΙΔΟΥΚΥ ΣΚΩ ΜΩΙΔΙΑΙΘΈΝΑ ΜΩΙΔΙΑΙΕΠΙΤΙΜΟΚΛ Ε ΕΙΙΙΘΕΟΔΩΡΟΥΣΑΤΥΡΟΙΣ ΕΡΟΙΣΣΙΔΗΡΟΙΣΕΠΙΠΥ )ΙΣΕΕΠΙΑΝΤΙΟΧΙΔΟΥ (ΣΙΠΠΟΣΕΝΙΚΑΜΕΝ ΙΠΟΥΚΑΤΑΧΗΝΑΙΣ ναι... ΑΙΣΑΥΤΑΙΜΟΝΑΙΣΩΙ ΤΕΙΕΠΙΝΙΚΟΤΕΛΟΥΣ Ε ΕΠΙΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΙΕΠΙΜΟΡΥΧΙΔΟΥ (ΣΚΟΛΕΟΦΟΡΟΙΣ

| ε]πὶ ᾿Αντιοχίδου Κύ[κλωψιν, ἐπὶ Κράτ-         | 431 (433) |
|-----------------------------------------------|-----------|
| ητο]ς κωμωιδίαι δ΄ έν ἄ[στει ἐπὶ Διφίλου      | (141)     |
| κω]μωιδίαι, ἐπὶ Τιμοκλέ[ους Titel ± 8 Buchst. | 440       |
| ἐπὶ Θεοδώρου Σατύροις [ἐπὶ Κράτητος Ύπ-       | 437 (433) |
| s έροις σιδηροίς, ἐπὶ Πυ[θοδώρου              | 431       |
| · οις · ε΄ ἐπὶ ᾿Αντιοχίδου [12 Buchstaben     | 434       |

<sup>1</sup> S. unten S. 440.

Λ]ύσιππος ἐνίκα μὲν [Λήναια ἐπὶ Γλαυκ- 410/9 
ίπ[που Καταχήναις, [ἐπὶ Διοκλέους Βά- (408) 
κχ]αις, αὖται μόναι σῶι[αι· β΄ δὲ ἢν Λήναι- 
10 α ἐ]πὶ Διοφάντου Διονύ[σου γοναῖς· γ΄ ἐν 394 
ἄσ]τει ἐπὶ Νικοτέλους [Titel ± 9 Buchst.· δ΄ ἐν 390 
ἄστ]ε(ι) ἐπὶ Λυσιμάχου [Titel ± 10 Buchst.· ε΄ ἐν 435 
ἄστε]ι ἐπὶ Μορυχίδου [Titel ± 8 Buchst. ἐπὶ ᾿Αψ- 439 (432) 
εύδο]υς Κολεοφόροις.

Die ersten 6 Zeilen gehören einem Dichter, der wesentlich älter als Aristophanes ist. Zuerst kommen zwei Stücke, mit denen er den dritten Platz erhielt, und zwar an den Lenaeen, denn sonst hätte er an den Dionysien des Jahres 434 zwei Stücke aufgeführt. Dann folgen fünf Stücke, mit denen er èv ǎoter vierter wurde, und zum Schluss eins, das die fünfte Stelle èv ǎoter bekam.

Charakteristisch für die Frühzeit ist es, dass zwei Stücke gar keinen Namen tragen, sondern einfach κωμψδία heissen. In den Archiven waren offenbar in älterer Zeit die Namen der konkurrierenden Komödien nicht immer verzeichnet, und man konnte dann nur feststellen, dass der und der Komiker den und den Platz erhalten hatte. Dagegen ist Σάτυροι keine Gattungsbezeichnung wie κωμψδία, sondern ein Titel, denn Komiker, die auch Satyrspiele schrieben, gibt es im 5. Jahrhundert nicht, und wir kennen Σάτυροι betitelte Stücke von drei Dichtern der alten Komödie, von Ekphantides, Kratinos und Phrynichos. Leider scheint keiner von diesen hier zu passen. Phrynichos hat nach lem Anonymus περί κωμψδίας zuerst 429 aufgeführt <sup>1</sup>, ist also eraeblich zu jung, Kratinos, der in die Zeit so gut hinein passen würde, hat seine Σάτυροι 424 zugleich mit Aristophanes' Rittern auf die Bühne gebracht (hyp. Ar. Rit.), und Ekphantides, dessen Batyrn das einzige später von ihm erhaltene Stück gewesen zu sein scheinen, ist zu alt. Da er nämlich in der Dionysien-Siegerliste IG. H 977 ummittelbar auf Euphronios folgt, dessen einziger Sieg ins Jahr 458 fällt (IG. II 971), muss er seine theatralische Laufbahn spätestens um 455 begonnen haben, und es ist dann micht abzusehen, wie bei der chronologischen Ordnung unserer Urkunde<sup>2</sup> Lysippos auf ihn folgen konnte, der 439, so viel wir mehen, zuerst aufführte, 410/9 zum ersten Mal siegte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suidas gibt die 86. Olympiade an, aber mit Meineke wird πζ΄ zu schreiben zein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Da: '40 f.

müssen uns also dabei beruhigen, dass noch ein vierter Dichter einer Komödie den Titel Σάτυροι gegeben hat, und auch die beiden fragmentarisch erhaltenen Titel helfen uns nicht, ihn zu identificiren, Z. 1 ist Κύκλωπες eine mögliche, aber keineswegs sichere Ergänzung<sup>1</sup>, eine Gleichsetzung mit den Kyklopen, die bald Kallias bald Diokles gegeben werden, wäre also übereilt, und für keinen Dichter bezeugt ist der Z. 4 von Bergk hergestellte Titel Ύπερα σιδηρά. Bergks Ergänzung halte ich gleichwohl für nahezu sicher, denn erstens ist es nicht leicht, ein auf epov ausgehendes Substantivum zu finden, für welches das Beiwort eisem passt, und dann werden in der Litteratur zweimal Űπερα σιδηρά so erwähnt, dass der Gedanke an Entlehnung aus der Komödie nahe liegt: Pollux nennt VII 107 in einem an Komikercitaten sehr reichen Abschnitt unter den Erzeugnissen des σιδηρεύς neben βαλανάγραι, άλύσεις, βάλανοι auch υπερα σιδηρά<sup>2</sup> und Lukian Hermot. 79 führt als Beispiel zwecklosen Thuns an εί τις είς δλμον ύδωρ έγχέας, ύπέρψ σιδηρῷ πτίττοι πράττειν ἀναγκαῖόν τι καὶ προύργου οἰόμενος.

Um so werthvoller sind die in Z. 7 beginnenden Nachrichten über den Komiker Lysippos, wenn auch im Einzelnen vielerlei unsicher bleibt.

- Z. 7. Für das Jahr des ersten Sieges hat man nur die Wahl zwischen Glaukippos (409) und Theopompos (410), ob Λήναια oder ἐν ἄστει zu ergänzen ist, lässt sich leider nicht ausmachen, da der Name des Dichters in den Siegerlisten fehlt. In beiden Listen ist sein Name nicht ganz leicht unterzubringen, doch sind die Schwierigkeiten in der Lenaeenliste m. E. geringer, er müsste dort etwa den letzten Platz in der ersten Kolumne eingenommen haben.
- Z. 8. Der Majuskeltext des Corpus verzeichnet hinter dem litterarisch nicht bezeugten Titel Καταχῆναι ein Lücke, vermuthlich ist nur für einen Buchstaben leerer Raum gelassen, wie in Z. 13 und 1098 Z. 9. Mit Sicherheit lässt sich dann sagen, dass das folgende Stück am gleichen Fest aufgeführt ist, mit Wahrscheinlichkeit, dass es denselben Erfolg gehabt hat, denn keinesfalls lässt sich in der Zeile ausser dem Archonten und dem halben Titel der Zusatz èv ἄστει oder Λήναια einschieben und auch für ein β' δè ist kaum Platz übrig. Bergks Ergänzung des folgenden Titels Bάκχαι ist durch den Zusatz αῦται μόναι σωι.. völlig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Κύκνος oder Κύπριοι wäre auch denkbar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nur bei ὑπερα ist das Adjectivum σιδηρά hinzugefügt.

gesichert, denn das einzige Stück des Lysippos, aus dem wir Fragmente haben, sind die Bakchen; statt σώιζεται, wie man seit Bergk zu ergänzen pflegt, habe ich σῶιαι gesetzt, weil eine entsprechende Notiz in 1098 a sicher das Adjectivum enthält. Zweifelhaft bleibt es, ob sich die Angabe über die Erhaltung auf beide Stücke oder nur auf die Bakchen bezieht, doch ist es wahrscheinlicher, dass beide gemeint sind, da in 1098 a Z. 7 auf einen pluralischen Titel das Adjektivum im Singular folgt<sup>2</sup>.

Z. 12. Nach dem ersten E habe ich den Ausfall eines I angenommen, weil e nicht der Schluss eines Titels sein kann. Die zunächst bestechende Annahme, dass dem E durch Nachlässigkeit des Steinmetzen oder Abschreibers der für die Zahlzeichen charakteristische Strich genommen sei und hier bereits die Liste der 5 ten Stücke beginne, wird durch die Folge der Archonten 435 und 439 ausgeschlossen. Zwischen Lysimachos und Morychides muss eine neue Preisklasse beginnen, und da niemals mehr als fünf Komiker konkurriert haben, kann die fünfte Klasse erst in Z. 13 anfangen. Zur Not lässt sich auch ohne das ergänzte Jota auskommen, dann muss man in Z. 11 einen längeren Titel und danach δ' δ]è annehmen, ein solches δέ ist freilich unnöthig, aber nicht unmöglich, da die ganze Urkunde keineswegs mit pedantischer Genauigkeit stets die gleichen Formeln anwendet. Für zweifellos halte ich es, dass bis zum Schluss des Fragmentes nur Stücke des Lysippos angeführt werden, denn die Ergänzung eines Dichternamens in Z. 12 ist durch den Raum unbedingt ausgeschlossen.

So erhalten wir einen Ueberblick über die ganze lange, aber keineswegs sehr ruhmreiche Dichterlaufbahn des Lysippos. Nicht weniger als 49 Jahre liegen zwischen seinem ersten und seinem letzten Stück, und in diesen fünf Jahrzehnten hat er kaum viel mehr als sieben Stücke<sup>8</sup> aufgeführt. Als er anfing, waren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das halbe  $\Omega$  ist in Gattis offenbar recht sorgfältiger Abschrift so bestimmt gegeben, dass ich nicht zu ändern wage.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenso ist in der Hypothesis der Medeia an den Titel des Satyrspiels Θερισταί angeschlossen οὐ σωιζεται, und in der Hypothesis der Acharner wird Elmsleys Vorschlag, die Notiz οὐ σωιζονται so umzustellen, dass sie ausser Kratinos' Χειμαζόμενοι auch Eupolis' Nouμηνίαι betrifft, durch das Fehlen von Fragmenten der Νουμηνίαι dringend empfohlen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zu den sieben auf dem Stein nachweisbaren können noch ein paar erfolglose hinter diese Κολεοφόροι kommen.

Kratinos, Krates und Telekleides die geseierten Meister, neben denen er nicht recht auskam. Dann ist er in der Glanzzeit der Komödie, als das Dreigestirn der Klassiker zusammen strahlte, und die Zahl der konkurrirenden Komiker auf drei herabgesetzt war, überhaupt nicht zu Worte gekommen. Erst als Kratinos und Eupolis tot sind, als Aristophanes' Krast etwas nachlässt, als die Herrlichkeit des attischen Reiches in Sicilien die tötliche Wunde empfangen hat, kann er zwei Ersolge verzeichnen, und in den neunziger Jahren des 4. Jahrh. versucht er noch einmal sein Glück mit den nun vor allen beliebten Mythenparodien 1.

Bedauerlich ist es, dass die Zeit der Bakchen, die offenbar am besten gefallen haben, nicht genau feststeht; aber dass wir sie mit Bestimmtheit nach 410 ansetzen können, ist doch in mehr als einer Hinsicht wichtig. Erstens lernen wir daraus, dass der alte Lampon, der einst Perikles' panhellenische Kolonie in Thurii hatte inaugurieren helfen2, der dann in der Zeit des Nikiasfriedens eine Rolle spielte 8 und von Aristophanes in den Vögeln (521, 988) angegriffen wurde, auch das sicilische Unglück und die Regierung der 400 noch überlebt hat, denn Lysippos hat ihn in seinen Bakchen (fr. 6 K.) als όψοφάγος und ἀγύρτης verspottet. Wichtigeres noch für die Geschichte der Komödie lehrt ein anderes Fragment (4 K.) dieses Stückes: Der bei Pollux VII 41 und 77 aus den Bakchen citirte Vers σὺ δ'ἀνακνάψας καὶ θειώσας τὰς ἀλλοτρίας διανοίας ist, wie schon Meineke erkannte (I 216), dem anapaestischen Theil der Parabase entnommen, in dem der Dichter sich mit seinen Gegnern auseinandersetzte. Mag er nun, wie es die bei Pollux an beiden Stellen überlieferte Lesung σὺ δ' voraussetzt, einem Konkurrenten den Vorwurf machen, er habe fremde Ideen nur aufgefrischt wie einen alten Rock, oder mag er diesen Vorwurf von sich selbst ablehnen, wie es Dobrees meist angenommene Konjektur oùo' darstellt, immer sehen wir ihn die Parabase (im engeren Sinne) zu litterarischen Kämpfen benutzen. Das ist die ältere Art, die wir bei Aristophanes in den erhaltenen Stücken nur bis zum Frieden (421) nachweisen können. dings scheint er ihr auch noch in dem 414 an den Lenaeen aufgeführten Amphiaraos treu geblieben zu sein, aber damals empfand er sie wohl schon als altmodisch — wenigstens lässt sich der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Ergänzung Διονύσου γοναῖς in Z. 10 ist unsicher, aber doch sehr wahrscheinlich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diod. XII 10.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Thuk. V 19 u. 24 vgl. Athen. Mitt. XXI 329.

ste der beiden aus der Parabase dieses Stückes erhaltenen upolideen fr. 30 K.

οίδα μέν ἀρχαιόν τι δρών κούχι λεληθ' έμαυτόν s Entschuldigung der folgenden Selbstverteidigung auffassen, zu der . 31 K. gehört \_ άφ' ού κωμψδικόν μορμολυκεῖον ἔγνων. Sicher t, dass bereits die an den Dionysien desselben Jahres aufgeführten ögel (685 ff.) den anapaestischen Theil der Parabase dem Inhalte Stückes anpassen und dass in keinem der folgenden ücke an dieser Stelle die alten litterarischen Fehden wieder auf-Die Verkümmerung der Parabase macht dann bei uchen. ristophanes schnelle Fortschritte, die eigentliche anapaestische arabase haben nur noch die Thesmophoriazusen, denen aber de, Antode und Antepirrhema fehlen, Lysistrate ersetzt den erlust der Parabase gewissermassen durch die Verdoppelung epirrhematischen Syzygie, die Frösche lassen sie einfach fort, me ein Surrogat dafür einzuschieben 1, und in Ekklesiazusen und lutos ist vollends keine Rede mehr von diesem einst so wichzen Theil der Komödie, in dem der χοροδιδάσκαλος in persönchen Verkehr mit dem Publikum trat. Wir sehen nun, dass n so untergeordneter Dichter wie Lysippos in diesem Punkt esentlich konservativer ist als Aristophanes, zwischen Lysistrate id Fröschen hat er noch eine Parabase alten Stils gedichtet, ie sie bis zum Ende des archidamischen Krieges üblich gewesen aren 2. Uebrigens wird man mit Rücksicht auf die Erwähnung s Lampon die Bakchen möglichst nahe an den terminus post 1em 410 rücken, und dann entspricht der Name des Archon iokles (409/8) den Raumverhältnissen am besten.

Ich komme nun zu dem kleinen Bruchstück 1098a, dessen gehörigkeit zu 1098 oder einer nahverwandten Urkunde Kaibel kannte, ohne aus ihm wesentliche Aufschlüsse zu gewinnen<sup>3</sup>. In Versuch einer fortlaufenden Ergänzung wage ich hier nicht, nn wenn er auch für einige Zeilen (bei 30 Buchstaben Zeilen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In gewissem Sinne ist die πρόρρησις der Mysten 353 ff. ein satz der Parabasen-Anapaeste, aber sie steht in der Parodos.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rutherford übersieht die Entwicklung der Parabase nicht, wenn Class. Rev. XVIII 440 vorschlägt, die korrupte Stelle der Kratinospothesis col. I 8 πυωνποιη in περὶ ὑῶν ποιήσεως aufzulösen und die Legitimirung des jüngeren Perikles zu beziehen, vgl. Hermes XIX 495.

Pus habe in ach Gatti A statt A ein

länge) leicht durchzuführen ist, so bleibt er doch im ganzen ein gar zu hypothetisches Spiel, da meist nur 8 oder 9, höchstens 12 Buchstaben (Z. 11) erhalten sind.

ΕΙΙΛ ΕΥΜΙ ΠΙΕΥΔ ΑΙΛΗΝΑΙΑ Β ΕΡΡΟΥΣΑΝ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΙΟΔΟΙΣΣΩΙς ΙΩΤΑΙΣ ΝΚΑΙΕΠΙΤΑΤΙ 10 ΞΕΝΟΦΙΛΟΣ ΡΙΤΑΚΑΙΕΠΙΤΑ

Den wichtigsten Anhalt für die Einordnung des Fragmentes den Rahmen der ganzen Urkunde gibt der in Z. 10 vollständig erhaltene Name Ξενόφιλος. Diesen Komiker kennen wir aus litterarischer Ueberlieferung gar nicht, wohl aber aus dem erhaltenen Rest der Lenaeensieger-Liste (IG. II 977), in dem er den ersten Platz einnimmt. Nur ein einziger Sieg ist von ihm dort verzeichnet. Kaibels Zweifel, ob jener Xcnophilos mit dem unserer Inschrift identisch sei, lässt sich durch die Angaben der vorangehenden Zeilen heben. Hier sind nämlich charakteristische Reste zweier Titel des Telekleides erhalten, jenes Dichters, der in der Lenaeenliste mit fünf Siegen unmittelbar auf Xenophilos folgt: In Z. 7 ist die Ergänzung Ἡσ]ιόδοις σώιω[ι unmittelbar einleuchtend 1, und sie wird gesichert durch die zunächst besonders auffallende Zeile 5, in eppoudav ist nichts zu ändern, wie Kaibel meinte, sondern zu ergänzen Στ]ερρούς ἀν[αδιδάξας. 'Ησίοδοι und Στερροί sind mehrfach citirte Komödien, der Zusatz σωιος zu dem ersten Stück bewährt sich also (vgl. Kock CAF. I 213 und 216). Dies doppelte Zusammentreffen kann kein Zufall sein, vor Xenophilos war Telekleides behandelt. Wir lernen daraus für die Anlage der ganzen Urkunde, dass sie nicht - was ja an sich auch möglich wäre — alphabetisch, sondern chronologisch geordnet war. Wenn Telekleides hier nicht auf Xenophilos folgt, wie in der Dichterliste, sondern ihm vorangeht, so muss entweder sein erster Sieg ev aotes oder sein erstes Auftreten früher fallen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Form σωίωι bleibt auffallend, doch wage ich keine Aenderung; man wird δράματι ergänzen müssen.

als das entsprechende Ereigniss in Xenophilos' Leben. Wahrscheinlicher ist wohl, dass Xenophilos überhaupt nicht ev acte gesiegt hatte und die Reihenfolge der Dichter durch ihre erste Erwähnung in den Didaskalien bestimmt wurde. Dazu würde es gut passen, dass in 1097 das früheste Datum des anonymen Dichters (440) grade um ein Jahr dem ersten Auftreten des Lysippos (439) vorangeht. Zweifellos waren Telekleides und Xenophilos vor Lysippos behandelt, unser Fragment ist also das erste der ganzen Urkunde.

Mit dem Rest der Inschrift vermag ich leider nicht viel anzufangen.

- Z. 1. In den verstümmelten Buchstaben kann ἐν ἄ[στει stecken.
- Z. 2. Da ευμι in keinen Archontannamen passt, liegt die Ergänzung Εὐμενίσιν nahe<sup>1</sup>.
- Z. 3. έ]πὶ ergänzt sich leicht, aber in dem Archontennamen wird ein Schreibsehler stecken, denn es gibt schlechterdings keinen mit Εὐδ- anlautenden attischen Archon. Das Wahrscheinlichste ist wohl, dass ἐπὶ Εὐδήμου für Εὐθυδήμου (431/0) verschrieben ist². Allerdings ist auch die umgekehrte Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass der Stein gegenüber der litterarischen Ueberlieserung Recht hat. Die Archonten der Jahre 450/49 und 426/5 heissen nach Ausweis der Steine Euthynos, sie werden aber in der Litteratur sehr häusig Euthydemos genannt³, und die beiden einzigen Zeugen für den Archon des Jahres 431/0 Diodor (XII 38) und der von Athenaios V 217a ausgeschriebene Autor stimmen beide in der salso immerhin, dass auch 431/0 der etwas häusigere Name Euthydemos den Eudemos verdrängt hat.
- Z. 5. Der Accusativ Στ]ερρούς ist nur verständlich, wenn er von einem Participium abhängt, und dass nicht etwa ein Schreib- oder Lesefehler ein i durch v ersetzt hat, lehren die folgenden Buchstaben αν-, an deren Stelle man ja ἐπὶ und einen Archontennamen erwarten müsste, wenn der Titel in der üblichen

<sup>1</sup> Ein Stück dieses Namens wird zweimal schol Ar. Ritt. 529 und Iohannes Alex. de acc. p. 29, 25 Dind. als Kratineisch eitirt, doch ändert man hier wohl mit Recht den Namen in Εὐνείδαι.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieselbe Verwechslung findet sich bei dem Gastronomen Euthydemos, der zweimal (Athen. IX 369 e und 371 a) Eudemos heiset

Die Zeugnisse bei Kirchner Prosop. Att. 5654 (mittrag II S. 460) und 5655.

Dativform angegeben wäre. Ich halte deshalb die Ergänzung ἀναδιδάξας für nahezu sicher, wenn auch bisher unser frühestes Beispiel der Wiederaufführung einer Komödie die Frösche des Aristophanes sind (hyp. III). Der Dichter erhielt mit dem neueinstudierten Stück an den Lenaeen den dritten Platz.

Z. 6. Eine den Raum angemessen füllende Ergänzung dieser und der folgenden Zeile wäre etwa

τέταρτος [ἐν ἄ-

στει ἐπὶ ᾿Αντιοχίδου Ἡσ]ιόδοις σώιω[ι, (434) ἐπὶ ᾿Απολλοδώρου Στρατ]ιώταις (429)

Dass die Hesiodoi vor Beginn des peloponnesischen Krieges aufgeführt sind, ist mir wegen des Fragments 17 K (Ath. X 436 f) wahrscheinlich, in dem Perikles' Liebe zu der Korintherin Chrysilla erwähnt wird. Der Zusatz σώιωι zeigt, dass von Telekleides viele Stücke verloren gegangen waren; wir könnten dies auch schon der Thatsache entnehmen, dass wir von ihm nur 5 Titel, darunter einen angezweifelten kennen, während er allein an den Lenaeen 5 Siege errungen hat (IG. II 977). Die Orthographie von σῶιος mit Jota ist nicht die der attischen Inschriften, aber sie ist von Didymos empfohlen worden 1.

Die Ergänzung des letzten Titels ist unsicher, ich habe Στρατιῶται eingesetzt, weil wir eine Komödie dieses Namens von Hermippos kennen und ein solches Stück gut in die Zeit passen würde, Νησιῶται würde nur bei einem ungewöhnlich langen Archontennamen die Zeile füllen, Πατριῶται hiess ein Stück des Nikostratos, aber für Telekleides' Zeit scheint mir der Titel bedenklich. Hinter diesem Titel ist ein leerer Raum für mindestens vier Buchstaben, offenbar schloss hier die Liste der Stücke des Telekleides, der also nie die letzte Stelle angewiesen erhielt², und man liess den Rest der Zeile frei.

Dann folgt noch eine besondere Bemerkung in Z. 9, die sich grösstentheils deckt mit Z. 11. Es scheint also eine Notiz, die bei Telekleides der Liste seiner Werke und Erfolge angehängt ist, in ganz ähnlicher Fassung den Stücken des Xenophilos vorangeschickt zu sein. Leider ist es mir nicht gelungen, den Sinn dieser Bemerkungen zu enträtseln. Kaibel bemerkt "v. 11 supplendum esse apparet ἐπὶ τὰ τ]ρίτα καὶ ἐπὶ τὰ [τέταρτα?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Didymi fragm. ed. M. Schmidt S. 340, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Für ein ausgeschriebenes  $\pi \in \mu \pi \tau \sigma \zeta$  ist jedenfalls in Z. 7-8 kein Platz.

(similiter v. 9) eo fortasse sensu, ut nec tertias nec quartas ille umquam tulisse dicatur", aber diese Ergänzung ist keineswegs so sicher, wie Kaibel meint. Einer Durchführung seines Vorschlages in Z. 9 steht zunächst das erste N dieser Zeile entgegen. Diesen Anstoss sucht folgender Vorschlag Capps', den er mir brieflich mittheilte, zu heben ἐπὶ τὴν νίκη]ν καὶ ἐπὶ τὰ τ[ρίτα οὐκ ἢλθεν, aber abgesehen davon, dass diese Bemerkung auf Telekleides nicht passt¹, kann ich diese Formulierung nicht für möglich halten, sondern würde erwarten οὕτε ἐνίκα οὕτε τρίτος ἢν, oder οὕτε νίκας οὕτε τριτεῖα ἔλαβεν οὐδέποτε nach dem Muster der bekannten Stelle der Sophoklesvita 8 νίκας δ' ἔλαβεν κ΄, ὥς φησι Καρύστιος, πολλάκις δὲ καὶ δευτερεῖα ἔλαβε, τρίτα (τριτεῖα Τurnebus) δ' οὐδέποτε. Da der Stein verschollen ist, lässt sich leider auch nicht nachprüfen, ob an letzter Stelle ein P gestanden haben kann, Gatti gibt einfach l.

Man kann auch einen wesentlich andern Weg zur Ergänzung einschlagen und in Z. 9 schreiben ω]ν καὶ ἐπιτατικά, in Z. 11 ἄκ]ριτα καὶ ἐπιτα[τικά, aber leider führt auch dieser Weg zu keinem Ziel, denn obwohl ἐπιτατικός ein grammatischer Terminus ist, sehe ich doch nicht, wie man das Wort hier erklären soll<sup>2</sup>.

Ich bedauere es lebhaft, die Interpretation der Inschrift mit dem Eingeständnis meines Nichtverstehens dieser Zeilen schliessen zu müssen, und hoffe sehr, dass andere glücklicher sein werden. Keinesfalls vermag diese ungelöste Schwierigkeit meine Ueberzeugung zu erschüttern, dass die ganze Urkunde in der von mir durchgeführten Art ergänzt und erklärt werden muss.

Es bleibt uns nun noch übrig, Anlage und Zeit der ganzen Urkunde zu betrachten. Die geringen erhaltenen Trümmer lehren, dass die Inschrift von geradezu riesigem Umfang gewesen sein muss. Die ersten Stücke des Telekleides, der in der Lenaeenliste zwei Stellen vor Kratinos aufgeführt ist, müssen mehr als 100 Jahre vor dem letzten in 1098 verzeichneten Datum (349) auf die Bühne gekommen sein, und wenn wir sehen, dass so unbedeutende Komiker wie Lysippos, ja ganz verschollene wie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für Capps besteht dieses Bedenken nicht, da er für die ganze Urkunde viel längere Zeilen annimmt und so einen Anonymus nach Telekleides einschieben kann.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Donat. de com. VII 4 erklärt ἐπίτασις als involutio argumenti, cuius elegantia conectitur, derselbe spricht praef. ad Audr. 8 von einem προτατικόν πρόσωπον und erläutert dies als (persona), quae semel inducta in principio fabulae in nullis deinceps fabulae partibus adhibetur.

Xenophilos, sorgsam berücksichtigt werden, so darf man nicht zweifeln, dass hier eine Uebersicht über das Wirken aller attischen Komiker gegeben war. In rund 200 Jahren - vom ersten staatlichen Agon der Dionysien bis zum Tode der als klassisch anerkannten Vertreter der neuen Komödie gerechnet sind etwa 1800 Stücke aufgeführt worden, das ergibt für die ganze Urkunde 1200-1500 Zeilen. Dass dies gewaltige Material nur in Alexandria gesammelt sein kann, leuchtet ohne weiteres ein, und zum Ueberfluss wird es durch die Bemerkungen über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein der Stücke (1097 Z. 9, 1098 a Z. 7) bestätigt, denn diese Notizen setzen die Bergung des geistigen Erbes von Hellas in der alexandrinischen Bibliothek voraus. Suchen wir nun nach einer Aufschrift, die ausdrückt, was hier für die Geschichte der attischen Komödie geleistet war, so bietet sich wie von selbst der Titel πίναξ κατὰ χρόνους τῶν ἀπ' ἀρχῆς γενομένων διδασκάλων<sup>1</sup>, den nach Suidas Kallimachos einem seiner litterarhistorischen Werke gab. Ich glaube in der That, dass wir nichts Geringeres vor uns haben als die Reste einer Abschrift dieses Werkes, die in einer Bibliothek des kaiserlichen Rom, etwa der palatinischen, in Stein gehauen war. Diese Hypothese ist vielleicht kühn, aber es lassen sich gewichtige Gründe zu ihren Gunsten anführen. Zunächst wird man mir entgegenhalten, dass nach allgemeinem Urtheil<sup>2</sup> das von Suidas genannte Werk nur ein Untertitel der πίνακες τῶν ἐν πάση παιδεία διαλαμψάντων καὶ ὧν συνέγραψαν έν βίβλοις κ΄ καὶ ρ' sei, und nach den bei Schneider Callimaches II. 313 fr. 100 d gesammelten Fragmenten ausführlichere Angaben über die einzelnen Stücke enthalten habe. Aber diese Gleichsetzung ist ein Akt moderner Willkür, gegen den sich Friedrich Nietzsche Rhein. Mus. XXIV 189 n. 2 sehr mit Recht gewandt hat. Das Riesenwerk in 120 Büchern war in erster Linie Bibliothekskatalog<sup>8</sup> — freilich einer von idealer Wissenschaftlichkeit - und für einen solchen Katalog ist die chronologische Ordnung der einzelnen Fächer ein Unding. Eine der wenigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So schreibt Wilamowitz statt des überlieferten πίναξ και ἀναγραφή τῶν κατὰ χρόνους και ἀπ' ἀρχής γενομένων διδασκάλων.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Susemihl Gesch. der griech. Litter. in der Alexandrinerzeit I 338. Christ Griech. Litteraturgesch. 4. Aufl. 522.

<sup>8</sup> Besonders deutlich sagt das Tzetzes bei Kaibel CGF. S. 19 ών τοὺς πίνακας ὕστερον Καλλίμαχος ἀπεγράψατο, fast wörtlich wiederholt S. 31.

rirklich sicheren Angaben, die wir über die Anlage der πίνακες aben, die Liste der Schriftsteller über Kuchenbäckerei bei then. XIV 643 e (fr. 100 d 7 Schn.) zeigt denn auch alphaetische Ordnung. Nimmt man hinzu, dass die Werke der einelnen dramatischen Dichter in der Bibliothek in sich alphabetisch geordnet waren, wie für Aischylos und Aristophanes die in landschriften erhaltenen Kataloge, für Euripides die inschriftichen und die Reihenfolge der scholienlosen Dramen zeigen<sup>1</sup>, o ist es sehr bedenklich, als Hauptprincip des Katalogs für ie Dramatiker das chronologische statt des alphabetischen anunehmen. Beachtet man nun weiter, dass in dem Titel πίναξ ατὰ χρόνους τῶν ἀπ' ἀρχῆς γενομένων διδασκάλων deutlicher Hinweis auf die Aufführungen, die διδασκαλίαι, egt, so wird es vollends unwahrscheinlich, dass dies Werk nur Theil des grossen Kataloges war. Warum wählte denn allimachos den eigenthümlichen Ausdruck διδάσκαλοι, wenn es Werk sich nicht auf die Chronik der Bühnenthätigkeit der ichter beschränkte? Stücke wie Euripides' Andromache und rchelaos oder Aischylos' Aitnai, die nicht in Athen aufgeführt aren, also in den Didaskalien nicht standen, werden wir in dem ναξ διδασκάλων kaum erwarten dürfen, während sie in dem bliothekskatalog natürlich berücksichtigt wurden. Nach alledem Ite ich Nietzsches Ansicht, der πίναξ διδασκάλων sei eine Vorbeit für die grossen πίνακες gewesen, für durchaus begründet. inn dürfen wir aber in dieser Liste bibliographische Angaben e Anfangsworte und Zeilenzahl nicht voraussetzen, sondern nur Pa das, was die römischen Steine bieten, ein Verzeichniss der chter<sup>2</sup> κατὰ χρόνους mit ihren Aufführungen und dazu gelegentbe Bemerkungen, die für ein gelehrtes Publikum von Interesse ren. Im wesentlichen ist das nur eine sehr praktische Um-Ppirung des von Aristoteles in den Didaskalien gebotenen Urndenmaterials, statt der einzelnen attischen Feste werden hier einzelnen Dichter die Träger der litterarhistorisch so wichtigen ten, aus Eigenem thut der Bibliothekar nur Notizen über das bicksal der Stücke hinzu. Wem eine solche schlichte Registrirung Kallimachos zu dürftig erscheint, den verweise ich auf den 'ŒΕ τῶν ἀπὸ Γυλίδα νενικηκότων τὰ Πύθια καὶ τῶν ἐξ ἀρχῆς

werden dazu gehören.

🕶 ἀτῶνα κατασκευασάντων des Aristoteles und Kallisthenes

The same of the

(SIG<sup>2</sup> 915), den die Delphier in Stein hauen liessen, und ich verweise weiter auf Aristoteles' νῖκαι Διονυσιακαί, für deren Steinabschrift wir nach Reischs schönen Erörterungen 1 vielleicht IG. II 971 halten dürfen.

Sobald man aber zugibt, dass Kallimachos' Werk dasselbe Ziel gehabt hat wie die römischen Steine, so ist ein Zusammenhang zwischen beiden unabweisbar. Die Mühe, das ganze didaskalische Material genau durchzuarbeiten und auf die einzelnen Dichter zu vertheilen, hat sich natürlich nur ein mal ein Gelehrter gemacht, alle folgenden standen auf seinen Schultern, so wie er selbst von Aristoteles' Urkundenforschung getragen wurde.

Die ἀναγραφή auf Stein gibt nun zweifellos ein wirkliches Buch wieder<sup>2</sup>, das zeigen nicht nur die Zusätze und kleinen Verschiedenheiten der Formulirung, sondern besonders die für ein von vornherein auf Stein berechnetes Register höchst unzweckmässige Zeileneintheilung -- viel praktischer hätte jedes Stück seine Zeile für sich - auch die Zeilenbreite entspricht durchaus einer Buchcolumne. Nun kann man ja freilich zwischen Kallimachos' Werk und dem Buchoriginal der römischen Steine noch einen oder mehrere Bearbeiter oder Epitomatoren einschieben, aber bei genauerer Ueberlegung ist das wenig wahrscheinlich. Ein Auszug würde doch nur dasjenige Material berücksichtigt haben, für das man im kaiserlichen Rom noch Interesse hegte. Ein Epitomator hätte wohl die Hauptvertreter der drei Perioden der attischen Komödie behandelt, aber schwerlich so obscure Männer wie Lysippos oder gar Xenophilos. Las etwa damals jemand in Rom Stücke des Lysippos, war Xenophilos auch nur dem Namen nach bekannt? - Wenn derartig entlegene Gelehr samkeit nicht nur abgeschrieben, sondern sogar in Stein gehauen wurde, so scheint mir das nur erklärlich unter der Voraussetzung, dass ein berühmtes Werk einer anerkannten Autorität in extenso einer Hallenwand anvertraut wurde. Hier haben wir nicht den immer wieder verdünnten Trank der Scholien, sondern den reinen Wein originaler Forschung. Die Flagge des klassischen Forschers deckte dann auch die zahlreichen Passagiere niederen Ranges,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pauly-Wissowa Realencyclop. V 398 ff.

Die Zahl der Litteraturwerke, die wir in Steinabschristen kennen, hat sich in den letzten 20 Jahren so vermehrt, dass die Thatsache einer solchen Niederschrift kein Erstaunen mehr erregt, vgl. Jacoby Rhein. Mus. 59, 96 ff.

man sonst sicherlich ohne weiteres über Bord geworfen hät liebsten wird man eine der in Augustus' Zeit gegründet liotheken mit gesonderter griechischer Abtheilung als Ort d fzeichnung voraussetzen.

Sind diese Gedankengänge richtig, so gewinnen unsere Stei die Geschichte der Wissenschaft kaum weniger Bedeutu für die der Komödie.

Basel

Alfred Körte.

#### NACHTRAG

Es ist meinem Bruder Gustav nun doch gelungen, Zutr dem verschlossenen Paradies der Villa Albani zu erhalt i den Stein 1097 nachzuprüfen. Die Ergebnisse seiner senkenswerthen Prüfung sind folgende:

1. Z. 8 nach Καταχήναις ist ein leerer Raum für et Buchstaben. Dann ist der Name des Diokles etwas la den verfügbaren Platz und man wird eher an Alexias (405) nken müssen, da der ebenso gut passende Kallias der Fröscigen ausgeschlossen ist. 2. Z. 12 hinter E hat nie ein Jestanden, es ist ebenso wie in Z. 11 hinter ασ]τει und in Z. nter l ein kleiner Raum, der knapp die Breite eines Buchens hat, leer gelassen. Demnach ist in Z. 12 mein zweit brschlag δ΄ δ] ε vorzuziehen (s. S. 437).

Die Sorgfalt des Druckes im Corpus bewährt sich also t allen Punkten, nur in Z. 11 ist das kleine Spatium nic schtet.

A. Körte.



### MISCELLEN

#### Aristoph. Ach. 23 sq.

Apud Ar. Ach. 23 sq. praebent codices editores omnes hace: οὐδ' οἱ πρυτάνεις ἥκουσιν, ἀλλ' ἀωρίαν ἥκοντες εἶτα δ' ἀστιοῦνται πῶς δοκεῖς ἐλθόντες κτλ.

Conclamatus est locus et fere desperatus; cf. Meineke Vindic. Arist. 1865, p. 1; O. Bachmann Coniecturarum Ar. spec., Götting. 1878 (ἐλθόντες, είθ' οίδ'... ἕλκοντες); Β Schmidt Rhein. XXXIV. 1879 p. 107 sq. (ἀώριοι — ἄπαντες); Blaydes Spicilegium Arist. 1902 p. 1; 126 (ήξουσιν). Optime autem omnium de hoc loco egit Haupt op. III p. 543 = Herm. V p. 319. rectissime statuit, inde ab είτα δὲ omnia bene procedere, et ante de verbum finitum utique requiri. Quod inde quoque intellegitur quod ήκοντες participium ineptissimum sine dubio ortum est ex ήκουσιν (v. 23) et έλθόντες (v. 25). Quam maxime autem offendit repetitio vocabulorum ήκουσιν ήκοντες έλθόντες alienissima ab ingenio eius poetae, quo maiorem haud scio an Graecia non tulerit, quique quasi princeps augustus dominabatur in linguae Graecae regno amplissimo. Neque igitur quisquam Hauptium secutus est, qui pro ήκοντες voluit ήξουσιν satis sane languidum.

Fortasse autem ita poterimus rem instituere, ut ipse lector inveniat quid scribendum sit, verbum scilicet finitum quod requirimus. Iam nobiscum reputemus argumentum fabulae: Multo mane Dicaeopolin videmus in foro sedentem conqueri civium languorem et neglegentiam, qui tardi morentur in contionem coire:

ούσης κυρίας ἐκκλησίας έωθινῆς ἔρημος ἡ πνὺξ αὑτηί οἱ δ' ἐν ἀγορῷ λαλοῦσιν.

Et pergit: 'Ne prytanes quidem adsuft, sed officii neglegentes intempestive —' iam quid faciunt prima luce, quo suum munus praestare prohibentur? Idem illud, quod apud omnium populorum poetas comicos magistratus, qui officio suo desunt, illa diei hora facere assolent: εύδουσιν. Habes opinor coniecturam quae ut digna videtur facilitate poetae praeclarissimi ita omnes uno momento tollit difficultates. Ita igitur locus edendus:

οῦ δ' (scil. cives) ἐν ἀγορᾶ λαλοῦσι, κἄνω καὶ κάτω τὸ σχοινίον φεύγουσι τὸ μεμιλτωμένον. οὐδ' οἱ πρυτάνεις ἥκουσιν, ἀλλ' ἀωρίαν εὕδουσιν. εἶτα δ' ἀστιοῦνται (scil. cives) πῶς δοκεῖς ἐλθόντες κτλ.

lam cum medicinam huic loco tulisse nobis videamur, postea anquiramus, sintne fortasse, quae coniecturae nostrae faveant. Rogandus autem mihi est lector benevolus, ut iterum legat quae de argumento Acharnensium commemoravimus, nisi ut pro 'Dicaeopolin' legat 'Lysistratam': habebit exordium Lysistratae. Nusquam gentium duae inveniuntur fabulae initio inter se similiores. Iam vero quae leguntur Lys. v. 13?

εἰρημένον δ' αὐταῖς ἀπαντᾶν ἐνθάδε βουλευσομέναισιν οὐ περὶ φαύλου πράγματος

εύδουσι κούχ ήκουσιν.

Quid? Plana res est opinor et manisesta. Neve quicquam omittam eorum, quae ad rem pertinent: habes Eccl. 739 sq.:

σύ δὲ δεῦρ' ἡ κιθαρψδὸς ἔξιθι

πολλάκις ἀναστήσασά μ' εἰς ἐκκλησίαν ἀωρὶ νύκτωρ διὰ τὸν ὄρθριον νόμον.

Unde denuo intellegitur, quam usitata talia fuerint Aristophani.

Leipzig.

R. J. Theodor Wagner.

#### Ad novissimam Alciphronis editionem

Accepta nuperrime a Schepersio recensione Alciphronis epistularum, quam locupletissimam curavit apud Teubnerum, hoc rhetoris opus denuo intenta mente relegi, unde factum est ut de locis nonnullis me iudice hucusque laborantibus corrigendis natae mihi sint suspiciones, quas nunc additurus sum iis quas in Mnemosynes vol. XXX (a. 1902) agens de Schepersii proecdosi apud Woltersium cum eruditis communicavi, diligenter nunc ab editore in hac recensione significatas.

Ι 6 § 2. σὺ δὲ ράδιος ὢν τὼ ὀφθαλμὼ καὶ πρὸς πᾶσαν ἡδονὴν ἀφροδίσιον κεχυμένος, ἀτιμάσας ἐμὲ καὶ τὰ κοινὰ παιδία

Εράς της Ερμιονίδος μετοίκου, κτέ.

Pro inepto ράδιος, multa aptiora se offerunt, velut ἰταμός,

άναιδής, τακερός, sed certi nibil.

Ι 10 § 4. ἀναμείναντες οὖν ἀπολῆξαι τὸ κλυδώνιον καὶ καθαρὰν αἰθρίαν γενέσθαι, περινοστήσομεν κτέ. Vetus et probatus scriptor, quia αἰθρία est purum et innubile coelum, καθαρὰν omisisset, sed Alciphronis, non glossatoris, esse eam vocem fidem facit 1 1 § 3, ubi minus sane inepte legitur τῷ καθαρῷ τῆς αἰθρίας.

1 12 § 1. Μέμηνας, ὧ θυγάτριον, καὶ ἀληθῶς ἐξέστης. Malim ἐξέστη(κα)ς, insanis, quod melius coit cum μέ-

μηνας.

Ι 17 § 2. σοῦ δὲ ἐξ ἐκείνου μήτε ἀκέσασθαι μήτε ἀνελέσθαι (sc. τὸ δίκτυον) βουληθέντος μεῖναι (sc. ἔφασαν), μηδενός τῶν ἐνοικούντων ὡς ἀλλοτρίου θιγγάνειν ἐπιχειρήσαντος. Vix sufficere videtur nudum μεῖναι, sed iure expectatur (ἐκεῖ) μεῖναι, scil. ἐπὶ τῆς ἠόνος τῆς ἐν Σουνίψ (§ 1 init.).

ΙΙ 8 § 2. ποῦ τὰρ ἐτὼ κατ' ἀτρὸν ἱδρύσω Κωλιάδας ἢ Γενετυλλίδας;

Imo vero Κωλιάδα, ut dederat rhetor proficiens ex Lysistratae Aristophaneae initio, sed librariis fraudi fuit sequens plurale Γενετυλλίδας.

:2

田田

7.0

73

1

سيم

ت.

\*\*\*\*\*

1

1

1

U.

15

ΙΙ 20 § 1. ἐξαιρέτως δὲ ἐθέλω βλίττειν τὰ σμήνη. ἔχων οὖν, σίμβλους ὑπὸ τἢ πέτρα ἀποκλάσας, κηρία νεογενή, πρῶτον μὲν τοῖς θεοῖς ἀπηρξάμην, ἔπειτα δὲ τοῖς φίλοις ὑμῖν

άπάρχομαι.

Quid sit ἀποκλᾶν σίμβλους me quidem latet, sed intellego ἀποκλᾶν κηρία, itaque interpungam: ἔχων οὖν σίμβλους ὑπὸ τῆ πέτρα, ἀποκλάσας κηρία νεογενῆ, κτέ. Praeterea abesse malim ἀπηρξάμην, nec fortasse genuina est vocula δὲ, quam omittit optimus codex Vindobonensis B, de quo cf. Schepersii Praefat. p. XII, ut passim apud optimum quemque scriptorem post πρῶτον μέν sequitur nudum ἔπειτα aut εἶτα. Ex Alciphrone cf. IV 6 § 3 τὸ μὲν πρῶτον — εἶτα φανερῶς ποιημάτια ἢδεν.

II 21 extr. παθών δὲ γνώσεται οδόν ἐστι τὸ τὴν ἄγροικον σωφροσύνην (μὴ) ἀσπάζεσθαι. Sic potius correxerim quam cum Maehlyo ἀτιμάζεσθαι. Incredibile dictu est, quot locis negatio

apud scriptores graecos perierit.

Il 34 § 1. καταπέλτας. Hic et ubique reponendam esse formam genuinam καταπάλτης praeter etymologiam docent tituli graeci ubique, quod sciam, eam formam servantes.

ΙΙ 37 § 2. ἡ μὲν οὖν Ανοδος κατὰ τὴν πρώτην τέ γονεν ἡμέραν, ἡ Νηστεία δὲ τὸ τήμερον εἶναι παρ' Αθηναίος

έορτάζεται, κτέ.

Schepers coniecit τὴν προτεραίαν, deleto ἡμέραν. Si quid mutandum putarem, potius πρώτην mutarem in πρὸ τῆσδε. At sana videtur vulgata. Quia enim antecedunt verba ἡ νῦν ⟨ἐν⟩εστῶσα (sic recte Hirschig) σεμνοτάτη τῶν Θεσμοφορίων ἐορτή, ad πρώτην commode subaudias τῆς ἑορτῆς.

II 38 extr. τοὺς δὲ ἀνδραποδίζοντας ἀπὸ τοῦ φρονεῖν

τούς νέους άθψους [είναι τιμωρίας] ἀπέλιπον.

Non solum cum Cobeto είναι expunxerim, sed etiam τιμωρίας, quod glossema esse infra III 26 extr. vir summus recte agnovisse videtur. Glossatore enim tale additamentum dignius

videtur quam Alciphrone.

III 2 § 3. ἀγνώμονος γάρ, ὡς ἔοικε, πειραθεῖσα τοῦ Γοργίου καὶ μικροπρεποῦς περὶ τὰς ἀποδόσεις τὴν ὀργὴν ἔναυλον ἔχουσα, κτέ. Rectissime editor in Corrigendis praetulit variam lectionem ἀντιδόσεις, nam ἀποδόσεις absurdum est. Ceterum expectabam potius vocem simplicem, ut III 21 § 1 περὶ τὰς δόσεις κέχρηται τῷ βαλαντίψ. Cf. I 17 § 3.

III 12 extr. μήτε οὖν ἐς νέωτα μήτε μὴν ⟨ὕστερον?⟩ νικώη ὁ θεοῖς ἐχθρὸς Λικύμνιος, δν ἐγὼ τῆς ἀχαρίστου (-ίτου lege cum Cobeto) φωνῆς ἕνεκεν ὀρθοκόρυζον καλεῖσθαι πρὸς

ήμῶν — ἔκρινα.

Merito Schepersio non satisfecerunt propositae coniecturae

Miscellen 451

sed quod ipae, aptius vocabulum requirens, ὀρθιόκρωζον (sic) coniecit, id duplice nomine peccat contra sermonis indolem et analogiam. Neque enim verbum κρώζειν habet iota adscriptum, neque inde formari potuit substantivum in ζος, quia verbi radix est κρωγ, ut confirmat subst. κρωγμός, itaque conicere debuerat, ut ὀρθιόκρωγα (cf. κρέξ a verbo κρέκειν) aut ὀρθιοκρώκ-ιην (cf. κράκτης a κράζειν). Quid lateat ignoro.

III 19. Narrantur philosophi quidam in convivio flagitiosis mis moribus omnium animos ad sese convertisse, ώστε ήμων ών παρασίτων (ita pergit epistulae auctor § 9) οὐδεὶς ἔτι λόγος τὸ γὰρ θέαμα καὶ τὴν θυμηδίαν παρεῖχεν οὐδεὶς τῶν εἰς τοῦτο εκλημένων, καίτοι γε καὶ Φοιβίδης ὁ κιθαρψδὸς καὶ μῖμοι γενών οἱ περὶ Σαννυρίωνα καὶ Φιλιστίδην οὐκ ἀπελείποντο. ἱλλὰ πάντα φροῦδα καὶ οὐκ ἀξιόχρεα, εὐδοκίμει δὲ μόνος ὁ τῶν σοφιστῶν λῆρος.

Lectionem codicum ἀπελείποντο, sensu passivo acceptam, iptam sententiam praebere nego; manifeste requiritur sensu neutro κὰ πέλειπον, non desistebant, sed pergebant suis artibus lelectare, quamvis frustra, convivas. — Num forte fuit: οὐκ ἰπέλειπόν πω aut — ποτε, ut οὐ — ποτε in tmesi legitur 2, § 2?

III 22 § 1. τοσοῦτον ἀπέχει τοῦ ζηλοτυπεῖν τὰς ἐταίρας io pro ἐορτὰς Pierson) ὡς πρώην λόγου ῥυέντος αὐτῷ ἐπὶ οῦ συμποσίου, πολλὴν κατέχεε βλασφημίαν τῶν τὰ τοιαῦτα

τομενόντων κτέ.

Admissa Meinekii emendatione (μὴ) ὑπομενόντων, legenm suspicor: λόγου ῥυέντος (περί) αὐτοῦ, i. e. περὶ τοῦ ζηλονπεῖν, cum sermo incidisset de zelotypia, licet paullo insolentius ctum sit ῥυέντος pro ἐμπεσόντος. Ceterum subdubito an Hemerhusii gravior mutatio τοὺς ἐραστὰς praeferenda sit Piersonae τὰς ἐταίρας, quippe quae minus claram praebeat sentiam.

ΙΙΙ 34 § 3. καὶ ἔδει πάντως ἢ ἀροῦν ἢ φελλέα ἐκκαιίρειν ἢ γύρους περισκάπτειν καὶ τοῖς βόθροις ἐμφυτεύειν,

κέτ' ἀνασχετὸς ἡ διατριβή.

Multum dubito de sanitate verborum φελλέα ἐκκαθαίρειν. x enim satis probabiliter coll. II 18 § 2 et Aesch. Suppl. 265 θόνα κνωδάλων ἐκκαθαίρειν) ad hoc verbum suppleveris λύν aut θηρίων, quia hic agitur de opere aliquo rustico non mis alieno a vicinis. Expectatur hic v. c. ὀχετοὺς ἐκκαθαίιν, sed frustra quaero aptum vocabulum, quod facile in φελα potuerit corrumpi. Quaerant alii.

III 38 § 2. Scribitur de homine avaro et sordido: σιτείται οὐδὲν τῶν πολυτελῶν, ἀλλ' ἄρτον τὸν ἐξ ἀγορᾶς, καὶ ον, είποτε εὐημερίας ἡμέραν ἐπιτελοίη, δρυπεπεῖς ἢ φαυλίας.

Cur vilis sit cibus panis in foro emptus, nemo facile dixerit, m praesertim Athenis laudarentur οἱ ἀγοραῖοι ἄρτοι, ut docet racei Samii locus in epistula ad Diagoram apud Athenaeum III 109 D. Corrigendum existimo ἄρτον τὸν ἐξ ὁλύρας, panem

siligineum. Cf. loci citati in Thesauri vol. V p. 1928 sq. s. v. ολύρα.

ΙΙΙ 39 § 1 extr. πρὸς ταῦτα ἔκαστα ἐχθρὰ βλέπων.

Graecum est ἐχθρὸν βλέπων, ut Π 7, 2 recte scribitur τακερὸν βλέπεις, Il 16 § 2 δριμὺ βλέπει cett. Vitii causa fuit antecedens ἔκαστα.

IV 8 § 2. καίτοι τε ψμην τὸν ἄκρατον ἔσεσθαί μοι παρητόρημα, ὃν παρ' Εὐφρονίψ τρίτην έσπέραν πολύν τινα ἐνεφορησάμην.

E constanti in talibus Alciphronis scribendi consuetudine corrigendum est τρίτην (ταύτην) έσπέραν. Cf. hi loci: I 1 § 3 τετάρτη δὲ αὕτη ἐπιλαβοῦσα ἡμᾶς — ἡμέρα (unde recte Meiser ταύτην post τρίτην delevit § 1). I 14 § 2 πρὸ τούτων τεττάρων ἐτῶν. II 18 § 1 τρίτην ταύτην ἡμέραν, quae verba recurrunt II 19 § 3 et II 30. III 28 § 3 πέμπτην ταύτην ἡμέραν. Quam facile ταύτην post τρίτην a librariis neglegi potuerit cadit in oculos.

IV 13 § 14 sq. Manifesto pessime procedit in vulgatis narratio, quo perspecto Meineke collocans integram paragraphum 14 post 15 hunc locum sic constituit: κἄπειτα ἡ μέν κλωνία μυρρίνης συνέδει ώσπερ στέφανον έαυτή πλέκουσα καὶ εὶ πρέπει μοι, φίλη, σκέψαι, ἡ δ' ἴων ἔχουσα κάλυκας ἐπανήει 'ώς χρηστὸν ἀποπνεῖ' λέγουσα, ἡ δὲ μῆλα ἄωρα 'ἰδοὺ ταυτί' έκ τοῦ κόλπου προφέρουσα ἐπεδείκνυτο, ἡ δὲ ἐμινύριζεν, ή δὲ φύλλα ἀπὸ τῶν κλωνίων ἀφαιροῦσα διέτρωτεν ὥσπερ άκκιζομένη καὶ τὸ δὴ γελοιότατον, πᾶσαι γὰρ ἐπὶ ταὐτὸν άνιστάμεναι άλλήλας λανθάνειν έβουλόμεθα θατέρα δε οί άνθρωποι (l. ἄνδρες cum Cobeto) ύπὸ τὴν λόχμην παρήρχοντο. [§ 14] διανίστατο δὲ ἤδη ἡμῶν μὲν τῶν γυναικῶν τὰ πλήθη (pro πάθη), τῶν ἀνδρῶν δὲ ἔμεινεν (pro έκεῖνα). ὑπεκδυόμεναι δ'οὖν μικρὸν ἄπωθεν συνηρεφή τινα λόχμην εὕρομεν, ἀρκοῦντα τἢ τότε κραιπάλη θάλαμον. ένταῦθα διανεπαυόμεθα τοῦ πότου καὶ τοῖς κοιτωνίσκοις (pro χιτωνίσκοις) ἀπιθάνως εἰσεπαίομεν. [§ 16] οὕτως μικρὰ παρεμπορευσαμέναις της άφροδίτης πάλιν συνειστήκει πότος κτέ.

Partim recte, partim secus locum ita constituit Meineke. Ne iusto diutius lectores detineam, nunc eundem apponam multo, ut mihi quidem videtur, emendatiorem. [§ 16] Κάπειτα ἡ μὲν κλωνία μυρρίνης συνέδει ὥσπερ στέφανον ἐαυτῆ πλέκουσα καὶ εἰ πρέπει μοι, φίλε (sic l.), σκέψαι, ἡ δ' ἴων ἔχουσα κάλυκας ἐπήνει (cum Herchero, qui deinde delet λέγουσα, quod nescio an servari debeat transpositum post 'ἰδοὺ ταυτί'), 'ὡς χρηστὸν ἀποπνεῖ λέγουσα, ἡ δὲ μῆλα ἄωρα 'ἰδοὺ ταυτί' ἐκ τοῦ κόλπου προφέρουσα ἐπεδείκνυτο, ἡ δὲ ἐμινύριζεν, ἡ δὲ φύλλα ἀπὸ τῶν κλωνίων ἀφαιροῦσα διέτρωγεν ὥσπερ ἀκκιζομένη (perperam Meineke σχινιζομένη) καὶ τὸ δὴ γελοιότατον, πᾶσαι [γὰρ deleo cum Herchero] ἐπὶ ταὐτὸν ἀνιστάμεναι ἀλλήλας λανθάνειν ἐβουλόμεθα. [§ 14] διανίστατο δὲ ἤδη ἡμῶν μὲν τῶν γυναικῶν τὰ πλήθη, τῶν ἀνδρῶν δὲ ἔμεινεν ὑπεκδυό-

Miscellen 453

ναι δὲ οὖν μικρὸν ἄπωθεν συνηρεφή τινὰ λόχμην εὕρομεν, κοῦντα τἢ τότε κραιπάλη θάλαμον [§ 15, I. 6] θατέρα δὲ οἱ δρες ὑπὸ τὴν λόχμην παρήρχοντο. [§ 14, I. 17] ἐνταῦθα διεπαυόμεθα τοῦ πότου (an πόθου?) κὰν τοῖς κοιτωνίσκοις θανῶς συνεπαίζομεν. [§ 16] οὕτως μικρὰ παρεμπορευμέναις τῆς ἀφροδίτης πάλιν συνειστήκει πότος κτέ.

Sic demum omnia optime procedunt. Primum mulieres nia faciunt et gestibus et sermonibus quae suam virorumque idinem excitare possint, deinde surgentes pleraeque, paullisper suc manentibus viris, petunt silvae loca secreta, quo mox sub-

untur illi, quorum amori tum largius indulgent.

In his primum certissima coniectura rescripsi φίλε pro φίλη, a ex iis quae huic loco antecedunt liquido constat mulieres inter se colloqui sed cum viris, unde simul apparet sanum e ἀκκιζομένη p. 129, 4 Delicias enim faciunt meretrices, ut gis etiam incendant amatorum cupidinem. Deinde recte me uisse verba θατέρα δὲ — παρήρχοντο (p. 129, 6 sq.) post ba ὑπεκδυόμεναι — θάλαμον (p. 128, 15 sqq.) arguunt voces μην in priore et τὴν λόχμην in posteriore loco. Tandem sentia flagitabat ut p. 128, 17 sq. pro verbis sensu cassis referem κάν τοῖς κοιτωνίσκοις πιθανῶς συνεπαίζομεν τοῖς ἀνδράσιν), et in cubilibus non invitae colludebamus. Vern amatorium esse παίζειν nemo ignorat.

ΙΥ 16 § 1. ἐγώ, δέσποτα Δημήτριε, ὅταν μὲν ἔξω σε ισωμαι —, πέφρικα καὶ ταράττομαι καὶ ἀποστρέφομαι ὡς

ήλιον.

Nisi exiguae esset auctoritatis recentior cod  $\Delta$ , qui post poixa addit kai δέδοικα, haec verba genuina esse credi posset pter Ar. Nub. 1133 δέδοικα καὶ πέφρικα, qui melior est borum ordo.

IV 17 § 2. οὐκ ἂν αὐτοῦ ἠνεσχόμην φθειριῶντος καὶ λονοσοῦντος κτέ.

Nec φιλόνοσος nec φιλονοσείν alibi extant. Quia vero hoc bum, si graecum est, vix aliud potest significare quam amare bum sive libenter aegrotare, itaque tantummodo recte diceretur aegro imaginario, hic vero agitur de vere aegrotanti et multis bis obnoxio, vide ne Alciphron scripserit πολυνοσούντος. Thesaur. s. v. πολύνοσος.

I bidem § 4. οὐκ ἀρνοῦμαι πρὸς τὸν νεανίσκον οἰκείως ιν ἐκ πολλοῦ — πρὸς σέ μοι τάληθη, Λάμια — καὶ τὴν ὑτην ἀφροδίτην ἔμαθον παρ' αὐτοῦ [σχεδὸν recte del. Polak]

. Subdubito num recte se habeat μοι cum insolita ellipsi bi εἰρήσεται. Expectabam πρὸς σὲ ἐρῶ τάληθῆ, sed fortasse il novandum.

Ibidem § 8. καὶ ὃ μὲν νεανίσκος ὢν ἀνέχεται τὸν ὕστεν ἀντεραστὴν γέροντα, ὃ ὸὲ τὸν δικαιότερον οὐχ ὑπομένει.

Pro ὕστερον Hercher de suo dedit γεραίτερον, deleto οντα, incertissima coniectura, quia eodem iure conieceris aut σβύτερον aut, quod praeplacet, ρυσόν. Vix autem recte

seni amatori opponitur iustior, quare vereor ne δικαιότερον hus devenerit e verbis antecedentibus § 7 extr. ώς οὐ δικαιότερον ἐκείνου ἐροῦντος, et genuina lectio sit νεώτερον.

IV 18 § 14. ἐὰν δὲ διοργισθή (δὴ ὀργισθή recte Meineke) τί μοι Γλυκέρα, ἄπαξ αὐτὴν ἁρπάσας κατεφίλησα ἂν ἔπ ὀργίζηται, μᾶλλον αὐτὴν ἐβιασάμην κᾶν βαρυθύμως ἔχη,

δεδάκρυκα. Antecedentes aoristi suadent έδάκρυσα.

ΙΫ 19 § 17. καὶ εἰ μελετᾶν πειράζεις ἀπὸ σαυτοῦ (ἐ)μὲ (καὶ) τὸν Πειραιᾶ καὶ τὸ ἀγρίδιον καὶ τὴν Μουνυχίαν καὶ (πάντα) κατ' ὀλίγον ὅπως ἐκπέσωσι τῆς ψυχῆς — οὐ δύναμαι ταῦτα (codd. πάντα) ποιεῖν μὰ τοὺς θεούς, οὐδὲ σὺ δύνασαι διαπεπλεγμένος ὅλως ἤδη μοι.

Pluribus de causis haec verba sana esse nequeunt. Ex-

pectatur aliquid huiuscemodi:

καὶ εἶ (ἀπολύειν) πειράζεις ἀπὸ σαυτοῦ ἐμὲ καὶ τὸν Πειραιὰ καὶ τὸ ἀγρίδιον καὶ τὴν Μουνυχίαν καὶ (μελετᾶν) ὅπως κατ' ὀλίγον ἐκπέσωσι τῆς ψυχῆς, (ὡς vel ὡς ἐγὼ) οὐ ὁύναμαι ταῦτα ποιεῖν (ὑπομένειν?), οὐδὲ σὺ δύνασαι διαπεπλεγμένος ὅλως ἤδη μοι.

Traiecti ad Rhenum.

H. van Herwerden.

## TINATPAN - EINATPAN?

Nuperrime in Journal of Hellenic Studies XXV p. 174 Ramsay edidit recentissimam Isauriae novae inscriptionem: Παπίας ἐκόσμησεν (sepulcro ornavit) τὴν πίνατραν cum hac adnotatione: Probably a native word, indicating some relationship. like the obscure πάτρα (perhaps father's sister) in Phrygian inscriptions.

At multum inter se different πίνατρα et πάτρα, quae est forma feminina iuxta πάτρως. Equidem non dubito quin in lapide non πίνατραν legatur, sed εἴνατραν = εἰνάτεραν pro εἰνάτερα ut passim in seris titulis occurrunt formae μητέραν, γυναῖκαν, similesque quam plurimae. Magnifice Papias ille (fortasse grammaticus) fratris sui uxorem vocabulo Homerico honorare sibi visus est 1.

# Zum Tempelgesetz von Alea

Das bekannte, sprachlich und sachlich gleich wichtige Tempelgesetz von Alea<sup>2</sup> ist an der Stätte des alten Tegea unweit der Ruinen des grossen Athenatempels gefunden worden. Allein da in Tegea auch Urkunden des im Jahre 371/70 gegründeten arkadischen Bundes aufgestellt wurden und aus epi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [S. jedoch Rh. Mus. LIX 162, 1. D. Red.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bérard BCH XIII (1889) p. 251 ff. u. XVII (1893) p. 1 sqq., Michel Recueil 695, Solmsen Inscr. Gr. dial. n. 1 vgl. Meister Ber. d. sächs. Gesellsch. d. Wiss. 1889 p. 71 ff., Danielsson Epigraphica p. 28 sqq., Hoffmann Griech. Dial. I p. 23.

Miscellen 455

graphischen Gründen ein höheres Alter der Inschrift sich wenigstens nicht zwingend beweisen lässt, so ist die Möglichkeit nicht abzuweisen, dass wir es gar nicht mit einem Gesetz von Tegea, sondern einem Gesetz des Bundes zu thun haben, woraus sich die weitere Möglichkeit ergiebt, dass es sich nicht um das Heiligthum von Tegea, sondern das einer andern arkadischen Stadt handelt. Beide Fragen haben denn auch verschiedene Beantwortung gefunden, ohne dass aber nach der einen oder andern Seite hin ein entscheidendes Ergebniss erzielt worden wäre. Und doch bietet dazu, wie ich glaube, der Text des Gesetzes zwei sichere Anhaltspunkte, die bisher übersehen worden sind und deshalb hier kurz behandelt werden mögen.

Ich beginne mit der Frage, auf welche Stadt sich das Gesetz bezieht. Darüber scheint freilich auf den ersten Blick kein Zweifel möglich, da in der Inschrift wiederholt die Ortsbezeichnung iv 'Aléai (Z. 5. 11. 16) oder  $\kappa \alpha \tau$ ' 'Aléav (Z. 24) vorkommt, und eben darauf gestützt hat Meister das Gesetz auf die arkadische Stadt Alea bezogen, in der sich, wie durch Paus. VIII 23, 1 feststeht, auch ein Heiligthum der Athena Alea befand. diese Ansicht mit Recht bisher allgemein abgelehnt wurde, so war dafür wohl der Gedanke maassgebend, dass ein Heiligtum von der Grösse und Bedeutung, wie sie unser Gesetz voraussetzt, wohl dem grossen Tegea, aber nicht dem kleinen Alea zuzutrauen ist1. Diese Erwägung ist berechtigt, freilich nicht ganz sicher. Entscheidend gegen Meister scheint mir gerade eine der Stellen, wo die Ortsbezeichnung iv 'Aλέαι vorkommt, Z. 11 heisst es namlich: ἐν ᾿Αλέαι μὲ νέμεν μέτε ξένον μέτε Γαστόν, also ein Verbot in Alea Vieh zu weiden. Ein solches Verbot aber passt wohl für einen heiligen Bezirk, vielleicht auch für einen bestimmten Stadttheil, aber nicht für eine ganze Stadt, deren Einwohner danach sich weder Pferd noch Kuh, ja nicht einmal eine Ziege hätten halten dürfen. Gerade also aus dieser Stelle geht evident hervor, dass mit dem Namen 'Aλέα nicht die Stadt gemeint sein kann, sondern nur der Bezirk eines grossen Heiligthums, wie es das zu Tegea war.

Damit ist aber noch nicht gesagt, dass die Tegeaten selbst das Gesetz gegeben. An und für sich ist es sehr gut möglich, dass der Arkadische Bund das Heiligthum der Athena Alea zum Bundesheiligtum erklärte und die Gesetzgebung darüber selbst in die Hand nahm, ähnlich wie es von Seiten des Böotischen Bundes den Heiligtümern des Amphiaraos und Ptoios gegenüber geschah. In der That haben Bérard und Danielsson dies an-

<sup>1</sup> Ich bin versucht sogar noch einen Schritt weiter zu gehen und aus den Worten des Pausanias: θεῶν δὲ ἱερὰ αὐτόθι (Alcae) ᾿Αρτέμιδός ἐστιν Ἐφεσίας καὶ ᾿Αθηνᾶς ᾿Αλέας καὶ Διονύσου ναὸς καὶ ἄγαλμα zu entnehmen, dass nur Dionysos, nicht aber Athena Alea einen Tempel mit Kultbild hatte, während in der Inschrift der Cella ausdrücklich Erwähnung geschieht (Z. 21). Freilich fragt es sich, ob man die Worte des Pausanias so scharf nehmen darf.



<sup>1</sup> Sie stammt im was

Miscellen 457

klaren Wortlaut der Präscripte auf den Titel πεντήκοντα zu schliessen. Andrerseits steht gar nichts im Wege, für Tegea selbst eine solche Behörde von 50 Männern anzunehmen. Ich möchte darunter freilich nicht einen zweiten neben den Dreihundert fungirenden Senat verstehen, sondern einen Ausschuss des Raths der Dreihundert, entsprechend den attischen Prytanen, zumal dadurch sich wohl eher erklären liesse, dass nicht gesagt ist τὸς πεντήκοντα καὶ τὸς τριακοσίος, sondern ễ τὸς τριακοσίος.

Soviel über die Gründe, die für die Urheberschaft des Arkadischen Bundes angeführt worden sind, nun zu der Stelle die, wie ich meine, entscheidend dagegen spricht. Es handelt sich um dieselben Worte, die ich bereits oben benutzte: ίν Άλέαι μὲ νέμεν μέτε ξένον μέτε Γαστόν. Es scheint mir ganz unmöglich, dass die Gesetzgeber des Arkadischen Bundes sich so ausdrückten: für sie gab es doch gegenüber den ξένοι keine Fαστοί, sondern nur Arkader oder Tegeaten, Mantineer usw. Der Unterschied von Factoi und Eévol konnte nur von der Gesetzgebung einer einzelnen Stadt gemacht werden, dh. also in unserm Falle, da der Stein in Tegea gefunden ist, eben von Tegea. Ich möchte sogar daraus den weiteren Schluss ziehen, dass es damals, als die Tegeaten diese Bestimmung erliessen, überhaupt noch keinen Arkadischen Bund gab, das Gesetz also vor das Jahr 371/0 fällt. Denn es scheint mir äusserst unwahrscheinlich, dass zu einer Zeit, wo der Bund bereits bestand und der Tempel der Athena Alea wohl als eine Art Bundesheiligthum galt, die Tegeaten auf ihre Bundesbrüder auch nicht die geringste Rücksicht nahmen und sie den Fαστοί gegenüber einfach als ξένοι ansahen und behandelten.

Ploen.

Ludwig Ziehen.

## ΠΡΟΘΥΜΑ

Eine merkwürdige Verwendung des Wortes πρόθυμα (vgl. Ludwig Ziehen, die Bedeutung von προθύειν, in dieser Zeitschrift N. F. LIX, 1904. 391 ff.) findet sich bei dem jüdischen Bibelübersetzer Aquila. Er übersetzt Exod. 24,6 die Worte er goss (die Hälfte des Blutes) in die Opferbecken ξθηκεν έν προθύμασιν (Origenis Hexaplorum quae supersunt ed. F. Field I 122),

<sup>1</sup> Ohne hierauf näher eingehen zu wollen, bemerke ich doch, dass auch dieses ħ, das Meister mit Recht für bemerkenswerth erklärt hat, gegen die Danielsson'sche Auffassung spricht. D. meint, die potestas administrandi sei zwischen dem Rath des Arkadischen Bundes und dem Tegeatischen Rath getheilt gewesen, aber von einer solchen Theilung kann doch in der Praxis kaum die Rede sein, wenn es genügt die Zustimmung einer der beiden Instanzen zu gewinnen. Die Bestimmung scheint mir auf jeden Fall etwas auffallend, aber am ehesten ist sie doch erklärlich, wenn es sich dabei gar nicht um zwei von einander verschiedene politische Behörden handelt.

wörtlich übersetzt, son Aquila lautet, kann er Hälfte des Blutes zu vische Nachahmung des Heidelberg.

Z In der Appendix lieferung raucus non ra Schulform wie zB. in d dem an zweiter Stelle für noch einen Buchstabe was, obwohl draucus = Ihm überliefert ist, kau Usener wollen bessern raucus als Variante von kritischen Apparat von Gegen diese Conjectur m dass das umgekehrte, di denn Inversion von Sch pendix Probi auch sonst Erachtens draucus zufolg offenbar wenigstens the wollende Appendix Prob auf zwei weitere Mögliel merksam zu machen.

Zunächst könnte me

zeit au durch ein u der folgenden Silbe zu a dissimilirt worden; vgl. vulgärlat. \*larus (sardinisch laru, alban.  $lar)^1$  = hochlat. laurus, vulgärlat. Fastus, Glacus, Agustus, agurium (altfr. aur, eur), ascultare = hochlat. Faustus, Glaucus, Augustus, augurium, auscultare (hierüber zuletzt Carnoy, Le latin d'Espagne d'après les inscriptions 87 ff. und Ahlberg, Studia de accentu latino 15 f., die beide mit Recht betonen, dass dieser Wandel von au zu a nicht, wie zB. Meyer-Lübke, Gröbers Grundriss der rom. Philol. I<sup>2</sup> 470 meint, auf die Stellung in vortoniger Silbe beschränkt war). Wenn also ein racus vorläufig auch nicht direct nachzuweisen ist, so darf doch seine Existenz im Vulgärlatein mit Sicherheit erschlossen werden. In der vor der getadelten Form der uns beschäftigenden Glosse in der Handschrift bestehenden Lücke scheint ein später wieder getilgtes d gestanden zu haben, also raucus non [d]racus. Wir möchten darin einen im Sandhi entstandenen Gleitelaut (vgl. frz. gendre aus lat. gen(e)ru) sehen und verweisen zur Stütze dieser Ansicht auf Mulomedicina Chironis p. 258, 32, wo aus sucum rusci in der Ueberlieferung cum brusci geworden ist (m r) m br im Sandhi; vgl. frz. nombre aus lat. num(e)ru).

## laptuca = lactuca und Verwandtes

Es ist eine sattsam bekannte Thatsache, dass Steinmetzen und Handschriftenschreiber in dem Bestreben, den ihnen allein geläufigen vulgärsprachlichen Formen aus dem Wege zu gehen,

~ilol. I<sup>2</sup> 472).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine Spur hievon versteckt sich wohl in der Mulomedicina Chironis 17, 1 ed. Oder, wo die Handschrift bietet vacalari und der Herausgeber nach unserem Dafürhalten nicht hacas lauri, sondern bacas lari hatte in den Text setzen sollen. Dass es sonst immer baca lauri heisst (siehe den Index specierum Oders p. 461) ist keine Instanz hiegegen. Aus dem ursprünglichen Paradigma Nom. sing. larus, Acc. sing. larum, aber Gen. sing. lauri, Nom. plur. lauri, Dat. abl. plur. lauris mussten nach und nach fast mit Naturnothwendigkeit zwei Dubletten laurus, lauri und larus, lari verselbständigt werden, die lange Zeit hindurch nebeneinander im Gebrauch sein konnten. Wir benutzen die Gelegenheit, um auf ein paar andere verkannte Vulgarismen in Oders Ausgabe jenes unschätzbaren Lehrbuches der Thierheilkunde hinzudeuten. Wer p. 51, 1 requeto druckt, der musste auch 64, 11 und 16 quagulatus, sowie 64, 23 quagulato und 64, 3 quagulatio in den Text aufnehmen (cf. quaglator CIL. XIV 25, quagulum CGL III 315, 14, ferner ital. quaglio). Desgleichen durften 20, 16 salvaticae (cf. serpillum: puleium vel alia salvatica CGL. V 481, 63, ferner franz. sauvage, prov. salvatge) und 105, 6 saxifragia (cf. saxifragia CGL. III 538, 7; 553, 51; 553, 52 und oft; vgl. auch sanguisugia neben sanguisuga Thes. glossar. emend. ed. Goetz II 230 s. v. sanguisuga) nicht in die Adnotatio critica verwiesen werden. Endlich hat es mit dem swar p. 287, 10 in den Text aufgenommenen, aber im Index 1978 heanstandet-- ribus seine volle Richtigkeit, wie flavus Heraeus zeigt (vgl. auch noch Meyer-

Konsonantengruppe identische andere. in den Glossen zweim laptuca = lactuca, Inli seit dem dritten Jahr milirt; vgl. zB. lattu p. 828 (italienisch & Appendix Probi ed. pariet. Pompei. auppl. XXXIII 8, LXV 25; 5561 usf. Schon zw ebenfalls in -t(t)- iibInser. Hisp. christ. academia de histori spanisch setiembre); s 466; scritus CIL. IX Spr. I 319; Lindsay, d, lat. Laut- und For lat. de la Gaule 91; inscriptions 165 ff.; V Pompeiane 38 f.). der beim Schreiben di im Allgemeinen kein E beiden theoretisch vor scheid zu treffen, so wie lattuca gelegentl umgekehrte Lapsus ist Jahrhundert unserer 2 des Livius (Bibl. Nat. 1 Miscellen 461

asynthium bei Pelagonius cap. 252; ital. esso, scrissi; ferner [v]issi CIL. XII 1146, bissit De Rossi, Inscr. christ. urbis Romae 714, visit CIL. VI 2662, VIII 8112; ausilium Inscr. Hisp. christ. 108; asungia Pelagonius cap. 207; ital. dissi, sasso; siehe Stolz aaO. 320; Lindsay aaO. 91, 117, 123; Sommer aaO. 257; Pirson aaO. 70; Carnoy aaO. 168; Wick aaO. 40) beruht der Schnitzer ize statt ipse, der nach Sueton einem Legaten des Augustus die Stellung kostete (Sueton, Augustus 88: nec ego id notarem, nisi mihi mirum videretur tradidisse aliquos, legato eum consulari successorem dedisse ut rudi et indocto, cuius manu ixi pro ipsi scriptum animadverterit), und umgekehrt das in der Mulomedicina Chironia cap. 599: 870; 879; 923; 993 und bei Dioscorides II 56; 57; V 134 überlieferte absungia statt axungia, sowie absungiantur statt axungiantur bei Pelagonius cap. 470 (mit -bs- für -ps- wie zB. absinthium = gr.  $\dot{\alpha}\psi$ iv $\theta$ iov) [vgl. Rh. Mus. 59 p. 35 und 320].

Die bisher namhaft gemachten Beispiele haben wohl lediglich graphische Bedeutung, denn dass ein Zusammenhang bestehen sollte zwischen dem laptuca der beiden Eingangs citirten Glossen und dem rumänischen läptucă 'Lattich' scheint ausgeschlossen. Es ist jedoch a priori wahrscheinlich, dass irrige Rückschlüsse, wie sie den Schreibungen laptuca, consectum, suctilissimo, ixe, absungia zu Grunde liegen, vom Volk auch beim Sprechen gemacht wurden, und dass die daher rührenden Unformen, wenn sie sich einigermassen häufig wiederholten, schliesslich festen Fuss fassen mussten. Das ist thatsächlich geschehen mit salma (cf. Isidor, orig. XX 16, 5: sagma quae corrupte vulgo dicitur salma und italienisch salma 'Last', spanisch salma, xalma, 'leichter Packsattel', dann auch 'Tonnengehalt'), das der sich korrekt ausdrücken wollende gemeine Mann an Stelle des vulgären sauma (französisch somme 'Packsattel, Last', althochd. soum 'Last eines Saumthieres, Saumthier') setzte, weil in gewissen Gegenden l vor Konsonant einen dem u sich stark nähernden sonus pinguis hatte (vgl. zB. cauculus, cauculator, cauculosus, häufig in den Glossen und in Schriftstellertexten späterer Zeit, statt calculus, calculator etc.; ältestes Beispiel wohl καυκουλάτορι im Edictum Diocletiani vom Jahr 301; siehe Eckinger, Die Orthographie lat. Wörter in griech. Inschr. 12 und Meyer-Lübke in Gröber's Grundriss d. roman. Philol. I<sup>2</sup> 475 f.; die meisten romanischen Sprachen haben u: frz. autre, prov. autre, sizil. autru, span. otro, portug. outro), während das wirkliche schriftlateinische Substrat das griechische Lehnwort sagma war (sauma aus sagma wie peuma, vor dem in der Appendix Probi 85 ed. Heraeus gewarnt wird, aus pegma; vgl. auch noch fleuma = flegma CGL. IV 77, 26; V 457, 18; 501, 19; Mulomed. Chironis 141; fraumenta = fragmenta in der Itala, Act. apost. apocr. 59, 7; confraumentum = confragmentum CGL. IV 44, 6 in einigen Handschr.). Den richtigen Sachverhalt hatte hier bereits der treffliche Rönsch, Zeitschr. f. roman. Philologie III 103 erkannt; um so

462 Miscellen

mehr muss es befremden, dass Gröber, Arch. f. lat. Lexikogr. IV 456, Hatzfeld-Darmesteter, Dictionnaire général de la langue française 2054 und Schwan-Behrens, Grammatik des Altfranzösischen<sup>5</sup> § 148 Anm. neuerdings von einem Uebergang von -gm- in -lm- sprechen.

Genau so wie mit salma, verhält es sich mit \*smaraldus, das italienischem smeraldo und spanisch-portugiesischem esmeraldo zu Grunde liegt; \*smaraldus: \*smaraudus (französisch émeraude, provenzalisch esmerauda): smaragdus = salma: sauma: sagma.

La Chanx-de-Fonds (Schweiz). M. Niedermann.

## Pigna

Die weiteren Beispiele von Trank ausstrahlenden Pinienzapfen, die Tittel oben S. 297 ff. aus Heron beibringt, sind gewiss dankenswerth. Doch hatte ich zu dem was Hülsen in den Röm. Mittheill. 1904 S. 107 schon angeführt hatte (bei Tittel S. 298, 2 citirt), ebenda S. 159 solche Verwendung der Pignaform bereits als hellenistisch zugegeben, in der Meinung jedoch, dass sich daraus für die ursprüngliche Bestimmung der vatikanischen Pigna keine Folgerungen ergäben. Von meinen zwei Thesen, dass die Riesenpigna durch Zufall zum Wasserspeier geworden, und dass sie der erste Trankspender dieser Gestalt gewesen, liess ich damit die zweite natürlich fallen; die erste hielt ich fest und halte sie jetzt erst recht fest.

Die von Tittel angeführten Beispiele von Pinienzapfen als Röhrenschmuck sind Thyrsen oder thyrsosähnlich. Er denkt sich auch die vatikanische Pigna als Krönung einer Röhre. Aber ein Wasserrohr von mehr als einem halben Meter Durchmesser, denn so weit ist die untere Oeffnung der Pigna, ist doch im Alterthum ein Unding. Nehmen wir also an, dass so dick nur die tragende Säule gewesen, die freilich, je dicker sie war, desto besser den Zweck zu tragen erfüllen mochte, desto unähnlicher aber auch, wenn sie nicht überlang war, das Ganze einem Thyrsos machte. In dem dicken Rohr hätte dann das eigentliche Zuführungs-Wasserrohr stecken müssen. müsste doch die Pigna unten geschlossen sein bis an diese Röhre. Wenn sie im Atrium von S. Peter als Kantharos Wasser strahlte, wird man meinen, so muss die Oeffnung ja auch geschlossen gewesen sein. Allerdings, und das war nicht schwierig, da sie daselbst auf steinernem Sockel im Bassin stand, nicht als Krönung eines Rohrs oder einer Säule. Dass die Pigna aber nur durch derartige nachträgliche Vorkehrung zum Wasserspeier tauglich gemacht werden konnte, zeigt am besten, dass sie nicht ursprünglich solche Bestimmung hatte: Ihr unterer Abschluss, wie er im Vatikanischen Katalog I S. 898 beschrieben ist, war augenscheinlich für eine andre Verbindung als mit irgendwelchen Röhren gemacht, wie auch die an so ur-

463

### Miscellen

gleichen Stellen der einzelnen Nüsse eingebohrten Löchlein beweisen, dass sie nicht zum ersten Gedanken des Werkes gehören.

Berlin.

E. Petersen.

#### Ameres

O. Crusius in seinem Artikel über die Elegie in den soeben ausgegebenen Lieferungen 72/73 der Pauly-Wissowaschen Realencyklopädie (Bd. V col. 2260-2307) erweist mir die unverdiente Ehre, in einer Reihe von nachträglichen Anmerkungen gegen meinen Aufsatz Zur römischen Elegie (diese Zeitschr. 1905, 38 ff.) zu polemisiren. Ich muss diese Ehre um so höher schätzen, als Crusius seinen Artikel mit dem Geständniss beginnt (col. 2260\*) - das freilich im Munde eines Mannes, der es übernommen hat, für unser vornehmstes philologisches Lexikon die zusammenfassende Darstellung des gegenwärtigen Wissens von der Elegie zu geben, etwas seltsam klingt - es sei ihm "eine Verwerthung der neueren monographischen Beiträge nur n sehr bescheidenem Umfange möglich" gewesen, weil ihm "die Zeit zum Nacharbeiten im einzelnen fehlte". Mit einer Arbeit sich zu beschäftigen, die sich in dieser Weise selbst als veraltet bezeichnet, kann eigentlich niemandem zugemuthet werden. Aber us Dankbarkeit will ich - ebenso wie Crusius, nur nach der inderen Richtung - eine Ausnahme machen und an einem kleinen Beispiel zeigen, wie Crusius gearbeitet hat.

Folgenden Satz lese ich als Anmerkung zu col. 2293; "Jacoby S. 71 wagt die Vermuthung von Skutsch zu der Anahme auszudehnen, dass seit Gallus 'der solenne Titel der Elegienbücher Amores gewesen sei' — so bei Properz, Tibullusw. während doch Lygdamus I 6 selbst den Titel Neaera bezeugt): wie das durch die angeführten Stellen bewiesen werden soll, pleibt unklar. Mir scheint der Titel Amores (wohl nur zufällig in die Έρωτες des Phanokles anklingend) charakteristisch für lie weniger individuelle Art Ovids."

Ich glaubte und glaube noch, die verbreitete Ansicht widerlegt zu haben, dass die römischen Elegiker ihre Bücher mit Mädchennamen überschrieben hätten; und ich habe die Vermuthung ausgesprochen, der wahre Titel sei Amores gewesen. Die Indicien, die mich zu dieser Vermuthung führten, erscheinen Crusius nicht ausreichend — denn so ist wohl sein "bleibt unklar" zu verstehen. Ob er darin Recht hat, mögen andere entscheiden. Denn ich beabsichtige ja nicht, gegen die oben ausgeschriebene Anmerkung zu polemisiren — weder gegen sie noch gegen die übrigen, in denen Crusius einzelne Sätze meiner Arbeit aus dem Zusammenhange reisst und dadurch den Leser irreführt, — sondern ich will sie zur Beleuchtung von Crusius' Arbeitsweise benutzen. Diese dokumentirt sich in dem Satze, mit dem Crusiu

ich brauche wohl kein auch an allen weiteren liebten, nie als Buchtitel

Dass ich nach dies Auffassung Crusius gege auch dann, wenn ich -Frage nach der Elegie bereits jetzt, dass meine hin der Ergänzung beda Theorie und Praxis gen weisen lässt, dass die P sonst als litterarischen ter beginnt, in der auch jer Elegie eich vollzieht, du ihr verschwindet. Die ' und Epigramm geschiede einer Reihe von ander Artikel "Elegie", von d ehe ich ihn kannte, se R. Reitzensteins Güte be

Breslau.

<sup>1</sup> Nachträglich fällt der Crusius die paar auf me Artikel einverleibt zu habe in Erwägung ziehen — da sondern I 12 indicet ut no sein, so ändert sich sachliedes einen Distichons das

Während wir den Schluss dieses Bandes vorbereiteten, entführte uns der Tod unerwartet und schnell unsern Mitarbeiter und Collegen in der Redaction, Herrn Professor

# Hermann Usener,

von dem wir stolz sind eine Abhandlung noch in diesem Schlusshefte zu veröffentlichen. Er starb am 21. October frühmorgens, kurz vor seinem 71. Geburtstag; der siebzigste, 23. Oct. 1904, war unter grosser Theilnahme der gelehrten Welt als ein Freudenfest begangen und hat für mündliche und schriftliche Reden, in Blättern des Tages und Büchern der Wissenschaft den Lehrer und Meister zu schildern und zu preisen den Anlass geboten. An unserem Museum hat er beinah ein halbes Jahrhundert mitgearbeitet;

sein erster Beitrag erschien in Band XIII (1858) auf Antrieb und mit einführenden Worten Ritschls, S. 314; seitdem sind zahlreiche gefolgt, viele nicht bloss an sich, sondern auch für die Geschichte aller Philologie in diesem Zeitraum, für den Fortschritt in Bahnen und Ziel der Forschung bedeutsam, wahre Juwelen des Rheinischen Museums. Nach Ribbecks Tod hat er auch die Redaction der Zeitschrift mit übernommen und für eine Heptas von Jahrgängen mitgeführt, von Band LIV (1899) bis LX (1905). Auch hierfür schulden wir ihm grossen Dank. Uns, die mit ihm wirkten und ihm näher standen, bleibt sein Andenken unvergesslich; bleibe es das auch Ferneren und Späteren!

Bonn und Frankfurt a. M. im November 1905.

Herausgeber u. Verleger des Rheinischen Museums

F. Bücheler. A. Brinkmann.

J. D. Sauerländer.

## SOL INVICTVS

THE NEW YOR

FUBLIC LIERAF

Es ist bekannt und anerkannt, dass unsere Weihnachtsieier 25. December der christliche Ersatz für das heidnische Getsfest des Sol Invictus war. Der mit der chronographischen ımlung des Jahres 354 n. Chr. erhaltene Kalender hat zu Tage den Vermerk<sup>1</sup>

VIII kal. ian. n(atalis) Invicti. c(ircenses) m(issus) XXX. ertstag des Sol Invictus war also der 25. December, gefeiert h 30 (statt der sonst üblichen 24) Rennen im Circus. Diese e haben den Sieg des Christenthums noch überdauert und sogar nach Constantinopel übertragen worden, nur wurden a christlicher Zeit zu Ehren der Kaiser abgehalten, wie wir Corippus erfahren<sup>2</sup>. Es bedarf keines Worts, dass von 🖚 jährlichen Circusspielen der von Aurelian gestiftete penische agon Solis (Hhíeia bei Julian) unterschieden wer-**Duss.** 

In einer Sammlung lateinischer Uebersetzungen von Predes Johannes Chrysostomos hat sich eine Schrift über die sung der vier Jahrpunkte<sup>3</sup> erhalten, die bei der Gestaltung > hristlichen Festkalenders eine bedeutsame Rolle gespielt hat. erfasser, ein aus bäuerlichen Verhältnissen hervorgegangener

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> CIL I p. 356 = I<sup>2</sup> 1 p. 278, über die Beschaffenheit des Kalenders mmsen in den Abhandl. d. sächs. Gesellsch. 1,570 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Corippus in laudem Iustini (Mon. Germ. hist., script. ant. III 2 5 f.) 1, 314 ff. bes. 342 f. Corippus zeugt für die Zeit von 566/7, r die drei ersten Bücher des Panegyricus erschienen sind, s. Partsch D. XLVI.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die Schrift De solistitiis et aequinoctiis ist als Homilie des nnes Chrysostomus de nativitate domini in den älteren lateinischen Inlungen von dessen Predigten öfter gedruckt worden. Eine kri-Le Bearbeitung werde ich in meinen Aktenstücken zur Geschich Weihnach "chen.

466 Uséner

römischer Kleriker, sucht den gefährlichsten Einwand, den ebenso Heiden wie strengere Christen gegen die kirchliche Weihnachtsfeier erheben konnten, mit folgendem Trumpf abzuweisen:

'Aber man nennt den Tag auch Geburtsfest des Invictus.

Ja wer ist denn so unbesiegbar ausser unserem Herrn, der den Tod siegreich unterworfen hat? Und wenn man sagt, es sei der Geburtstag der Sonne, nun er selbst ist die Sonne der Gerechtigkeit, von dem der Prophet Malachias gesagt hat (4, 24): 'Aufgehn wird euch, wenn ihr seinen Namen fürchtet, die Sonne der Gerechtigkeit, und Heil ist in ihren Schwingen.' Die Worte sind in einer Zeit geschrieben, als das heidnische Fest noch gefeiert wurde. Die Abwehr, die sie bezwecken, gibt das vollkommenste Zugeständniss. Es ist merkwürdig, wie lange sich im Osten die Kunde von diesem Hintergrund des Weihnachtsfestes erhalten hat. Ein syrischer Scholiast zu Bar Salibi¹ erzählt:

'Die Ursache, weshalb die Väter das Fest des 6. Januar (Epiphanie) abänderten und auf den 25. December verlegten, war folgende. Nach feierlichem Herkommen pflegten die Heiden am 25. Dec. das Geburtsfest des Sonnengotts (wörtlicher: das Fest des Aufgangs der Sonne) zu feiern und zur Erhöhung der Festlichkeit Lichter anzuzünden. An diesen festlichen Bräuchen liessen sie auch das Christenvolk theilnehmen. Da nun die Lehrer der Kirche die Wahrnehmung machten, dass die Christen an diesem (heidnischen) Feste hiengen, kamen sie nach reiflicher Erwägung zu dem Entschluss, an diesem Tage (25. Dec.) fortan das Fest des wahren Aufgangs (dh. Geburt), am 6. Januar aber das Fest der Erscheinung (Epiphanie) zu feiern. Und diesen Brauch haben sie bis zum heutigen Tage zugleich mit der Sitte, Lichter anzuzünden, festgehalten.

Mit überraschender Offenheit wird hier zugestanden, dass das Weihnachtsfest nach bewährtem Grundsatz kirchlicher Politik geschaffen worden ist um eine für das christliche Volk gefährliche heidnische Festfeier, den Geburtstag des Sonnengotts, zu ersetzen.

Von diesem heidnischen Feste weiss keiner der zahlreichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Assemani Bibl. orient. 2, 164 zuerst von Credner in Illgens Zeitschr. f. d. historische Theologie III 2, 239 herangezogen. Ich verdanke Herrn Prof. Lietzmann eine Revision der Uebersetzung.

altrömischen Kalender etwas. Es kann erst im Verlauf der Kaiserzeit aufgekommen und geregelt worden sein. Von einer Uebertragung auf den christlichen Festbrauch konnte aber vor der staatlichen Anerkennung des Christenthums nicht die Rede sein. So lange sie zu kämpfen hatte, war die christliche Kirche genöthigt und hat es verstanden sich keusch von offener Berührung mit Heidnischem zurückzuhalten. Erst um die Mitte des IV Jahrhunderts beginnt für sie im Gefolge des zuströmenden neubekehrten Volks die Nothlage, welche sie zwang die heidnischen Festtage dadurch unschädlich zu machen, dass sie ihnen eine christliche Umdeutung gab. Das konnte durch willkürliche Verfügung geschehen, indem die Gedächtnissfeier eines Heiligen, der ursprünglich zu dem heidnischen Fest in keiner Beziehung zu stehn brauchte, auf den Tag verlegt wurde. In unserem Falle war ein so äusserlicher Verlauf undenkbar. Wenn die christliche Gemeinde und ihre Hirten überzeugt sein sollten, dass der Heiland gerade am 25. December geboren sei, musste der Begriff des unbesiegbaren, allmächtigen Sonnengottes sich so eingelebt haben, dass er auch für die Christen unwillkürlich zu einer Anschauungsform des Heilands werden konnte. Nur unter dieser Voraussetzung konnte man darauf verfallen den Geburtstag Christi an dem üblichen Datum der Wintersonnwende zu suchen. Für die Entstehung des Weihnachtsfestes ist es daher unerlässlich die Geschichte jenes römischen Gottesbegriffs genauer festzustellen.

I

Dieser Sonnengott hat mindestens während des halben Jahrhunderts von Aurelianus bis unter Constantinus (274—323) an der Spitze der Staatsreligion gestanden. Aurelianus hat dem Triumph, den er nach der Niederwerfung der Palmyrener seierte (274), dauernden Glanz zu verleihen gewusst, indem er durch seine Anordnungen die Geltung des Sol als obersten Hos- und Reichsgotts sicher stellte. Er gründete das prächtige templum Solis auf dem campus Agrippae 1 und stattete es prunkvoll aus; er erweiterte die jährlichen Circusrennen am 25. December durch

<sup>1</sup> Chronogr. v. 354 in Mommsens Chron. min. I 148, 9 Aurelianus... templum Solis et castra in campo Agrippae dedicavit vgl. Hieron. chron. p. 185 fg Schöne, Vopiscus v. Aurel. 35. 25. 39 us. Mehr bei Preller-Jordan, Röm. Myth. 1, 408 f. Wissowa, Religion und Kultus der Römer p. 307 Marquardt Röm. Staatsverw. 3, 82 Aure.

gottes durch Vespasianus i sein Bildniss bei Zenodoros Jahrhunderts verbreitete si der Geheimdienst des pers rückte die Verehrung des orientalischen Himmelsgötte den, wirkten in derselben das religiöse Bedürfniss ge allmächtigen Einheit zusam Synkretismus eröffnet, der breitung der ägyptischen wuchs eine Theologie hera Licht und Wärme die umf zu der die übrigen Götter verhielten. Diese Theolog noch fassbar ist, Cornelius ungefähr alle männlichen wie Nemesis dazu, auf d ihrer Weisheit trieft Julian Uebersicht ihrer Lehre v I 18-23).

Die Allmacht, die si

lichen Titulatur<sup>1</sup>: dieser Kaiser hatte nicht nur zu orientalischem Cultus in weiter Ausdehnung Neigung gezeigt, sondern auch am Geheimdienst des Mithras theilgenommen<sup>2</sup>.

Das Attribut Sol invictus hat ausser Mithras auch den orientalischen Himmelsgöttern (båalim) zugestanden<sup>8</sup>, die in den Westen vorgedrungen waren. Häufig erscheint dieser Gottesname auf Inschriften, deren Reibe schon mit dem J. 158 n. Chr. anhebt4; aber nur wenn besondere Anhaltspunkte hinzutreten, ist ein sicheres Urtheil über das Wesen des Cultus möglich. Nur soviel steht fest: Mithras ist Gegenstand eines Geheimdienstes, der in unterirdischer Kapelle (spelaeum) ausgeübt wird; jener Sonnengott, von dem wir ausgiengen, fand ebenso wie die orientalischen båalim öffentliche Verehrung in Tempeln. Schon die Gleichheit der Benennung machte es unvermeidlich, dass die verwandten Vorstellungen sich gegenseitig beeinflussten. Es war daher verzeihlich, wenn man den öffentlichen Cult des Sol invictus früher von dem des Mithras nicht unterschied, oder, wie neuerdings üblich geworden, geradezu aus dem der orientalischen Himmelsgötter ableitete. Ganz so einfach liegt die Sache nicht. Wir besitzen gewissermaassen officielle Zeugnisse in den Prägungen der Reichsmünze<sup>5</sup>. Aus den Bildern und Beischriften der Münzen ergibt sich, dass zwar Begriff und Name des Sol invictus aus dem orientalischen Baalcultus stammt und seine Wurzel im Elagbal von Emesa hat, aber Bild und Vorstellung griechisch-römischen Ursprungs ist und schon vorhanden war, bevor dieser Sol den orientalisierenden Namen Invictus erhielt. Es scheint mir unerlässlich die urkundlichen Zeugnisse der Münzen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das nähere bei Cumont Textes et monuments fig. rel. aux mystères de Mithra I 287, 8 vgl. seine Mysterien des Mithra (deutsch 1903) S. 73 f. Septimius Severus hat im J. 193 und 194 Invicto imperatori prägen lassen, Cohen IV<sup>2</sup> p. 28 n. 250—235.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lampridius Comm. 9 (nach c. 11 wurde unter seiner Regierung der October *Invictus* genannt), vgl. Cumont *Textes et mon.* 1, 281.

<sup>8</sup> s. Cumont Textes et mon. 1, 48.

<sup>4</sup> Wissowa, Religion und Kultus der Römer p. 305, 5.

Ich habe vor Jahren den Bestand des Berliner Münzkabinets von Alexander Severus an durchgearbeitet. Meine damaligen Aufseichnungen wieder zu beleben hat mir dann die hiesige Münzsammlung des Herrn van Vleuten geholfen, der mich mit grösster Zuvorkommenheit unterstützte. Dann erst habe ich der Minzelperingen (Descr. durchgearbeitet;

genau zu verhören, auch wenn nur der Zweck erreicht würde, die Bedeutung dieser eben so offenen wie wenig benutzten Quelle der Religionsgeschichte anschaulich zu machen.

Auf den Münzen des III und IV Jahrhunderts ist der Sonnengott für die Prägung der Rückseite häufig verwendet worden. In allen wesentlichen Zügen bleibt das Bild unverändert: die Vermuthung, dass den Stempelschneidern ein Cultusbild der Hauptstadt Vorlage war, müsste als sicher gelten, auch wenn nicht eine Münze des Kaisers Probus 1 unter der Aufschrift Soli invicto uns den Gott in sechssäuligem Tempel stehend zeigte. Der Sonnengott mit Strahlenkrone geschmückt, nackt bis auf die über die linke Schulter zum Rücken herabfallende Chlamys, pflegt nach links gewandt zu stehn oder zu schreiten, auf das rechte Bein gestützt; die rechte Hand mit ausgestreckten Fingern ist wie zum Segnen erhoben, die linke trägt entweder die Peitsche oder die Weltkugel. Eine gewisse Familienähnlichkeit mit dem Vaticanischen Apollon, der dieselbe Vertheilung von Stand- und Spielbein hat, ist nicht zu verkennen. Daneben geht die vereinfachte Darstellung der blossen Büste mit Strahlenkranz und Andeutung der Chlamys. Die Peitsche in der Hand des Gottes lässt darauf schliessen, dass in erster Linie eine Darstellung des von seinem Viergespann dahingetragenen Sonnengottes berücksichtigt wurde, wie sie in Rom zB. auf dem Tempelgiebel des Apollo Palatinus angebracht war. Die Weltkugel werden wir uns in der Hand des Tempelbildes zu denken haben, das für alle uns beschäftigenden Münzbilder maassgebend wurde.

Dies Bild begegnet bereits auf den Münzen des Elagabal (218—222)<sup>2</sup>. Der kaiserliche Oberpriester des *Invictus Sol Elagabal*, der sich selbst *invictus sacerdos Aug(ustus)*<sup>3</sup> nennt, hat den konischen Fetisch seiner Heimath, den er nach Rom übergeführt und zum obersten Reichsgott gemacht hatte, nicht selten im heiligen von vier Rossen gezogenen Wagen auf seinen Münzen darstellen lassen. Aber daneben hat er auch zu dem oben beschriebenen Bilde gegriffen. Und dass damit nicht etwa eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cohen (s. oben S. 469 Anm. 5) VI 321, 691.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vom J. 219 Cohen IV 337 n. 134 f. J. 220 ebend. 338 n. 153-160. J. 221 ebend. 341 n. 184-8 (stehend, nach rechts blickend n. 181-3). Immer mit der Peitsche.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Als Beischrift des opfernden Elagabal auf Silbermünzen von 221 Cohen IV 329 f. n. 58—65.

wesentlich verschiedene Gottheit dargestellt werden sollte, zeigt der Umstand, dass dieselbe Umschrift conservator Augusti, welche der syrische Fetischstein auf der Quadriga erhält, auch einmal dem strahlenbekränzten Sonnengott mit der Peitsche gegeben wird. Auf einer Goldmünze, deren Vorderseite die Umschrift Antoninus pius fel(ix) Aug(ustus) trägt, hat dies Bild mit leichter Umbildung (Sol schreitet nach rechts, und trägt statt der Peitsche den Donnerkeil) sogar die Widmung Soli propugnatori erhalten<sup>2</sup>.

Dies Bild ist eine Schöpfung hellenistischer Kunst und gehört einer anderen Welt an als der Fetisch von Emesa. Dass es neben dem Fetisch auf den Münzen Elagabals vorkommt, ist ein Beweis dafür, dass es vor Elagabal bereits vorhanden und geläufig war. In der That begegnet die hellenistische Darstellung des strahlenbekränzten Sol mit Peitsche und erhobener Rechten bereits auf Münzen des Septimius Severus aus den Jahren 197, 198 und 208; ebenso im J. 211 unter Geta; auf den Münzen des Caracalla von 214-7 wechselt bereits Peitsche und Himmelskugel in der Hand des Gottes<sup>8</sup>. Ueber Septimius Severus zurück lässt sich das Bild auf Münzen nicht nachweisen. Aber an Vorläufern fehlt es nicht. Als solche muss einmal die strahlenbekränzte Büste des Sonnengottes, nach rechts gewandt, gelten, wie sie M. Antonius, unter Augustus der Münzmeister L. Aquillius Florus, Trajan, Hadrian (hier auf einigen Goldmünzen mit der Beischrift Oriens) und Commodus 4 prägen liessen. Sodann der strahlenbekränzte Sonnengott, nackt bis auf die im Rücken flatternde Chlamys, in der Rechten gewöhnlich die Peitsche, auf dem Vier-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cohen IV 325 n. 19; als Legende zum konischen Fetisch auf der Quadriga ebend. 326 n. 20 vgl. 325 n. 16—18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cohen IV 349 n. 272.

<sup>8</sup> Septimius Severus 197: Cohen IV 46, 434—5. 198: Coh. 47, 449—451. 208: Coh. 53, 503; daneben strahlenbekränzte Büste des Sol mit pacator orbis (nach 201) Coh. 40, 355 (ebenso unter Caracalla Coh. IV 162, 170 f.), und Sol auf galoppierendem Viergespann (von 197) 46, 432. Geta hat Sol mit Peitsche Coh. IV 270, 155. Unter Caracalla Sol mit Weltkugel Coh. IV 169, 243 (vom J. 214). 173, 285. 181, 358—360, mit Peitsche (von 217) Coh. 183 f. n. 388—390; daneben Sol auf Quadriga 178, 327. 181, 353. 184, 391—3.

Antonius: Cohen I 43, 68—70 vgl. die merkwürdige Darstellung des Kopfes von vornen in einem Hanskapellehen 38, 12—14. L. Aquillius Florms: Coh. I 112, 857. Trajan: Coh. II. 157 (vgl. 188 f. mit Lorbeer-legen). Hadrian: Coh. III. Coh. II

gespann einherfahrend: dies Bild, den Griechen längst geläusig, erscheint seit Hadrian öfter auf römischen Münzen; unter Antoninus Pius und Commodus ist es zu einem förmlichen Gemälde erweitert: Sol fährt über eine Wolkenschicht zum Himmel hinan, vor ihm auf der Wolkenhöhe Phosphoros, unter der Wolkenschicht am Boden gelagert Tellus mit Füllhorn<sup>1</sup>. Auch die von Titus und Domitianus, Trajan und Hadrian beliebte Darstellung der Aeternitas (Augusti) gehört hierhin: die verhüllte Göttin hält die Köpfe von Sol und Luna<sup>2</sup>. Wie ein Vorgeschmack des späteren Synkretismus, von dem wir schon gesprochen, berührt uns endlich eine ganz allein stehende Münze des M. Antonius aus dem J. 43 v. Chr. 8, auf welcher der nackte Sonnengott mit Strahlenkranz und den Fittichen der Nike ausgestattet, nach links hin den rechten Fuss auf eine Weltkugel setzt; in der R. hält er den Stab des Hermes, in der L. ein Füllhorn; auf dem Rücken hängt Bogen und Köcher des Apollon; hinter ihm steht der Schild des Mars am Boden, vor ihm auf abgestumpftem Kegel breitet der Adler des Zeus seine Schwingen aus: ein pantheistisches, alle göttliche Macht in éinem vereinigendes Bild.

Mit dem Sturz Elagabals wurden auch seine Anordnungen aufgehoben, und sein syrischer Fetisch fiel der Vergessenheit anheim. Aber bereits unter seinem Nachfolger Alexander Severus tritt, vereinzelt schon im J. 222 und 228, häufiger seit dem J. 230 das Bild des strahlenbekränzten Sonnengottes mit segnender rechter Hand, Peitsche oder Weltkugel in der linken, wieder hervor und behauptet sich von nun an unter den Stempeln der Reichsmünze. Unter Alexander Severus († 235) und Maximinus († 238) wird dem Bilde noch keine kennzeichnende Beischrift zugefügt. Erst nach 239 erhält es unter Gordianus. die Bezeichnung Aeternitati Aug(usti), unter Philippus (244-9)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hadrian: Coh. II 292—3. Aelius Verus (137): Coh. II 264, 69. Septimius Severus: Coh. IV 46, 432. Caracalla: Coh. IV 178, 327. 181, 353. 184, 391—3 usw. Ausführlichere Darstellung des Antoninus Pius: Coh. II 381, 1135 Commodus: Coh. III 236, 70.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Titus: Coh. I 430, 13. Domitianus: Coh. I 470, 7. Trajan: Coh. II 18, 3—6. Hadrian: Coh. II 115 f. n. 128—135 vgl. 199, 1114.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cohen I 44, 73.

<sup>4</sup> Cohen IV 423, 212 mit Peitsche (J. 222); 434, 341 mit Weltkugel (J. 228); J. 230: Coh. 441, 387—394; J. 231: Coh. 443, 411—418 (schreitend n. 417 f.); J. 232: Coh. 444, 426—437 (schreitend mit Peitsche n. 434—7); J. 233: Coh. 444, 438. 445, 439—451; J. 235: Coh. 446, 453—7. Maximinus: Coh. IV 511, 63.

Aeternit(ati) imper(i)1: dort trägt der Sonnengott in der L. die Weltkugel, hier die Peitsche; wir haben eben gesehn, wie diese Vorstellung der Aeternitas bereits seit den Flaviern vorbereitet Deutlicher wird die Legende unter Valerianus (253-60) Vater und Sohn: der bald mit Weltkugel, bald mit Peitsche ausgestattete Sonnengott heisst auf ihren Münzen Oriens Aug(ustorum)<sup>2</sup>. Erst seit Gallienus († 268) beginnen die Münzen offen zu reden. Hier erhalten wir zu dem bekannten Bilde nicht nur wieder die Beischriften Aeternitas Aug(usti) oder Aeternitati Aug. und Oriens Aug. oder Augg. 8, sondern nun zum ersten Male auch Soli Invicto 4: die Münzen mit dieser Legende geben dem Gott bald Weltkugel, bald Peitsche in die Linke. Auch intimere Beziehungen des Kaisers zu diesem Sonnengott wagen sich hervor: wir begegnen den Legenden Soli com(i)ti Aug. und Soli cons(ervatori) Aug.5, aber es ist sehr bemerkenswerth, dass diese Beischriften noch nicht durch das Bild des Gottes selbst, sondern durch ein Symbol, gewöhnlich aufspringenden Pegasos, zuweilen einen nach rechts schreitenden Stier illustriert werden. Gegenkaiser des Gallienus führen dasselbe Münzbild: die Brüder Macrianus und Quietus (261) mit der Beischrift Solinvicto, Postumus (260-7) mit Oriens Aug. (dem umstrahlten Kopf des Sol ist pacator orbis beigeschrieben), Victorinus (265-8) mit blossem Invictus, auch Oriens Aug. und Aetern(itas) Aug., einmal missbräuchlich adventus Aug. 6 Tetricus (268-74) gebraucht die Beischriften Oriens Aug. (so auch der Sohn), Aeternit(as) Aug., [paca]t(o)r? orbis, aber nennt den Sonnengott bereits conservat(or)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gordianus: Coh. V 26, 37-45. Philippus: Coh. V 161, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Valerianus Vater: Coh. V 310 f. n. 132—144, Sohn: V 539, 4—6.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Aeternitas Aug. Coh. V 351, 37—43. Aetern. Aug. 351, 35 f. Aet. Aug. 351, 34. Aeternitati Aug. 352, 50 f. Oriens Aug. 409 f. n. 683—705. Oriens Augg. 411, 706—713.

<sup>4</sup> Soli invicto Coh. V 437, 986. 989 (mit Weltkugel). 987 f. (mit Peitsche).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Soli com(i)ti Aug. Pegasus nach rechts sich erhebend: Coh. V 436, 978. Soli cons. Aug. Pegasus wie eben 436, 979—80, nach links n. 981—2; Stier nach r. schreitend 436, 983—5.

<sup>6</sup> Quietus Sol. invicto Coh. VI 7, 12 f., Macrianus Sol. invicto 5, 12 (beide mit Weltkugel) Postumus Oriens Aug. Coh. VI 38, 212 f. Oriens S. C. 37, 211 pacator orbis (Kopf) 38, 214. Victorinus: Invictus (schreitender Sol mit Peitsche) Coh. VI 73, 45-50 (Büste n. 44) Oriens Aug. (mit Peitsche) 77, 77; Aetern. Aug. im Berliner Münzkabinet, adventus Aug. (Sol mit Peitsche) Coh. 69, 6.

#### Usener

nd Aug(ustorum) 1. Und in der gleichen Richten. Claudius Gothieus (268-270), wenn er den 600 i) beifügt 2.

iren Bild und Vorstellungen des Sol Invictus reiche at bereits fertig und geläufig, bevor die Anordmiel einer Verehrung erhöhten Glanz und Rang verlicht le der alten Schutzgötter, eines luppiter, Man allmächtige Sonnengott getreten, wie ihn M. Autol nantheistischen Bilde geträumt hatte. Juppiter war is dessen Hand frühere Kaiser wie Hadrian und 😘 ioch Septimius und Alexander Severus die Welten : dem Aurelianus überreicht sie der Sunnengott. e) deor(um) versinnbildlicht er durch die Grupps d mit Weltkugel und der Fides melitum mit zwei 14. Selbst die Concordia Aug(usti) muss darch thre Weihe empfangen: Severina und Aurelin die Hände, zwischen ihnen im Felde wird das Br d sichtbar5. Bei der Darstellung des Sonnange n durchweg den überkommenen Typus (estgelate lem Grosserz, das ihn auf dem Viergespann zei

rscheint am häufigsten Oriens Aug., seltener Soli invicto, conervat(or) Aug(usti), Aeternit. Aug.<sup>1</sup>

In der kurzen Regierung seines Nachfolgers Tacitus (275—6) önnte es fast scheinen als sei das Bild des Sonnengottes von en Münzen verbannt gewesen. Tacitus lässt sich die Weltkugel alter Weise von Juppiter reichen<sup>3</sup>. Aber mit der Legende roviden(tia) deor(um) erscheint doch mehrmals der Sonnengott at der Weltkugel in der Linken und mit erhobener Rechten, egenüber die Fides militum mit zwei oder einem Legionszeichen<sup>3</sup>. Ind kürzlich ist, wie mich Herr van Vleuten belehrt, ein Bronzeiedaillon dieses Kaisers im Handel<sup>4</sup> aufgetaucht, dessen Rs. den ol mit erhobner Rechten, in der Linken die Weltkugel, von dem iergespann nach links getragen darstellt und die Beischrift oli invicto trägt.

Um so geläufiger ist den folgenden Kaisern das Münzild. Florianus hat es mit den Beischriften pacator orbis, Pax
eterna, conservator Aug., er erneuert auch die uns von Aurelian
nd Tacitus her bekannte Darstellung der Providentia deorum<sup>5</sup>.
Inter Probus begegnet es mit der Legende Aeternitas Aug. und
leternitati Aug., Oriens Aug. (auch ausgeschrieben Augusti
. 392)<sup>6</sup>: unter dieser Beischrift bald in der gewöhnlichen Dartellung, bald im Viergespann, bald wie unter Aurelian mit zwei
hefangenen; weitaus am häufigsten mit conservat(ori) Aug(usti)
nd Soli invicto (häufig im Viergespann, oft auch als Brust-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Oriens Aug. Coh. VI 190 f. n. 138—60, Soli invicto 201, 230—38 vgl. S. 474, 6, conservat. Aug. 183, 66—68, Aeternit. Aug. 176, 5. 6; hne charakteristische Legende auf der Goldmünze vom J. 275 Coh. 94, 178. Einige Münzen stellen auch Apollon dar mit der Legende lpollini cons. (177, 11—14): es ist bemerkenswerth, dass einmal zu der leischrift Apol. cons. Aug. dem Stempelschneider statt des darzustellenen Gottes das geläufige Bild des Sol in die Finger kam (177, 10).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cohen VI 224, 31. 230, 99. 231, 106. Ebenso auch Carus Coh. I 352, 13. 362, 105; Carinus 387, 40.

<sup>8</sup> Cohen VI 230, 94—97 vgl. oben S. 474, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Auctionskatalog (XI) von griech. und röm. Münzen, unter eitung von Dr. J. Hirsch (München 1904) n. 1108, abgebildet Taf XVIII.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pacator orbis Sol mit Peitsche Coh. VI 245, 46 f. Pax aeterna benso 245, 49 conservator Aug. Sol auf Quadriga mit Peitsche Goldinzen 242, 16 f. Providen. deor. 247, 70—73.

Aeternitas Aug. Cohen VI 263, 75-8. Aeternitati Aug. 263, 82. Friens Aug. in gewöhnlicher Darstellung 293, 386. 294, 392; mit Vierespann 294, 390-1; mit einem Gefangenen 293, 387 mit zwei 293, 88-9.

#### Usoner

nd hier wird nun zum erstenmal die enge Bei
griffs zum Kaiser durch die Bezeichnung it
musti<sup>2</sup>, zuweilen Sols invicto Aug(usti) zur G
Eine in ihrer Art einzige Illustration dazu liefe
in Vorderseite das Brustbild des Sol mit Pei
Kaisers zur Seite gestellt wird<sup>3</sup>, einmal ge
is Probi Aug. Eine bisher unbekannte Goldt
h Herrn van Vleuten kennen lernte, gibt auf it
ten Brustbilder des Kaisers und des durch dri
nen Sonnengotts nach I. mit der Umschrift Sol a
Probi Aug. und auf der Rs. das Brustbild des
sind kenntlich) nach r. mit der Legende 3
un

iter Carus, Carinus und Numerianus (282-6) 1 ie des Sol auf den Münzen nicht genaunt, abe Bild erscheint unter der Umschrift Oriens imservator Auggg., Aeternit(as) imperit; und Canterseite von Münzen mit der Legende des et de Brustbilder des Sol und der eignen Person & Carinus unter der Beischrift Virtus August. Bild prägen lassen, worin Carus von Sol, Carinus von Hercules bekränzt wird, während jener diesem eine Nike darreicht 1.

Für Diocletianus und Maximianus Hercules stehen Juppiter und Genius populi Romani, für Maximianus noch besonders Hercules im Vordergrund. Aber auch sie haben das Bild des Sonnengottes nicht ausser Gebrauch gesetzt. Maximianus lässt den Sol mit Peitsche prägen unter der Beischrift Oriens Augg., Diocletianus ebenso bald mit Peitsche bald mit Weltkugel, aber auch mit den Legenden Aeternitati Augg., und Soli invicto<sup>2</sup>. Dagegen scheint von den Münzen des Maxentius Sol geradezu verbannt zu sein, ihm sind Hercules und Juppiter, auch Mars die begleitenden und erhaltenden Götter. Galerius Maximianus prägt sowohl die ganze Figur wie das Brustbild mit Soli invicto und Oriens Augg.; unter der Beischrift Claritas Augg. ist von ihm wie von Diocletian, Maximianus Hercules und Constantius I die Aurelianische Darstellung des Sol mit Kriegsgefangenen benutzt worden 3. Von Constantius I Chlorus gibt es nur wenige Münzen mit stehendem Sonnengott (er trägt Peitsche) und der Beischrift Oriens Aug. 4 In voller Geltung tritt der Gott dann wieder bei der jüngeren Generation Maximinus Daza und Licinius der Vater prägen das Bild mit den Beischriften Soli invicto und Soli invicto comiti, jener auch noch mit Oriens Augg., dieser mit comiti Aauugg.5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cohen VI 403, 189 mit Abbildung, s. auch Fröhner Les médaillons de l'empire romain p. 249.

Maximianus: Coh. VI 538, 422 f. Diocletian: Oriens Aug(g). ebend. 454, 349—354 Aeternitati Augg. 416, 13 Soli invicto 465, 457 s. Anm. 3. Der britannische Sonderkaiser Carausius prägt den Sol mit Weltkugel unter der Beischrift Invictus Aug. Coh. VII 13, 106 theils mit Weltkugel theils mit Peitsche als Oriens Aug. 20, 180—6 und auf Viergespann n. l. mit Soli invicto 34, 335; sein Nachfolger Allectus hat Oriens Aug. mit Weltkugel und Peitsche VII 47, 29.

<sup>8</sup> Soli invicto stehender S. mit Peitsche Coh. VII 122, 200 Büste 122, 198 f. auf Quadriga (mit S. invictae) Coh. VI 548, 535. Oriens Aug(g). VII 117, 154—160. claritas Augg. VII 103, 10—11 (mit einem Gefangenen); ebenso Diocletian Coh. VI 416, 16 f. (auch ohne Gefangenen, auf einer Münze des Bonner Provincialmuseums: Vs. Diocletianus p. p. Aug. Brustbild des Kaisers nach r. mit Strahlenkranz Rs. claritas Aug. Sol mit Weltkugel nach l. stehend); Maximianus Hercules Coh. VI 496, 28 f. Constantius I Chlorus Coh. VII 58, 8; s. van Werveke in Publications de la section historique . . . de Luxembourg 1895 vol. 42, 363.

<sup>4</sup> Cohen VII 77, 209—11.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Maximinus Daza: Coh. VII 157 f. n. 153-179; Oriens Augg.

#### Usener

th Constantinus der Grosse hat den stehenden Soll reise auf Quadriga) oder sein Brustbild in den 👪 nberaus häufig als Münzstempel benutzt i mit der omits Aug. nn., comits Agungg., Sols comits Aug. 1, Soli inrict. com. d. n., am gewohnlichsten Soli mal Soli ini icto acterno Aug. Bemerkenswerth int 1 ter Constantin wie unter Maximin der Sonnengell a Kopf des Serapis trägte, ein Symptom der 🖠 n synkretistischen Vorstellungen, und dass ihm i ld der Aurelianischen Münzen zuweilen ein bezu. beigegeben sind. Der auffallendete Beleg far · Verhaltnies, das der Kaiser seinem Geleitegett ge and, ist eine zwischen 305 und 311 geschlagene of deren Vs. unter der Beischrift comes (so) Const rustbilder des umstrahlten Sol und des lerbeerbekri nteremander gestellt sind, wie auf den Ehemann Königin und König. allend selten haben Constantine Sohne Constantin ns Münzen mit der Anfschrift Soli inwicte com iter den wenigen des ersteren verdient die Golde

ativ), Securitas rei publicae 1 überhaupt keine Götter mehr ' ihren Münzen geduldet. Schon auf Prägungen Constantins Gr. ist dem üblichen Bild des Sonnengottes die Beischrift ritas rei publicae gegeben worden 2: darin ist eine absichtliche rschleierung des früheren Verhältnisses des Kaisers zu seinem leitsgotte nicht zu verkennen; sie wird noch deutlicher, wenn n das Vorbild diocletianischer Zeit vergleicht, das von claritas ht rei publicae sondern Augustorum spricht (s. S. 477, 3). Wir rden darin bestärkt, wenn wir wahrnehmen, dass eben diese rstellung und Beischrift auf den Münzen des Constantinus II l Crispus, auf denen die Legende Soli invicto comiti schon so ten geworden ist, sich öfter wiederholen<sup>2</sup>. Noch unter der zierung Constantins des Gr. muss der Wendepunkt eingetreten n, mit dem die Beseitigung des Sonnengottes für die Münztten eine Nothwendigkeit wurde. Aus den wichtigen Unterhungen F. Hettners über römische Münzfunde in den Rheinden<sup>8</sup> ergibt sich, dass die Prägung des Sonnengottes unter ı bekannten Legenden seit dem J. 323 aufhört; selbst die nzen mit claritas rei publicae gehören der mit 323 abgeschlosen Epoche an: der Uebergang hatte sich vorbereitet schon die Verwendung von Soli invicto (comiti) durch Constantin ch gestattet wurde. Den Wendepunkt bildet, wie schon Hettner nerkt hat, die Entscheidungsschlacht gegen Licinius (Juli 323). nstantin gieng aus ihr als Alleinherrscher hervor, er war jetzt rch keine Rücksichten auf Mitherrscher mehr gehindert, die lgerungen seines Uebertritts zum Christenthum zu ziehen. Das fhören jeues Münzbildes war nicht das Werk unberechenbaren falls: gleichzeitig verschwindet der Mars conservator oder promator von den Münzen des Kaisers, und es werden nun allneinere, für Heiden und Christen unanstössige Begriffe wie ovidentia Augg. oder Caess., Spes oder Salus oder Securitas oder anquillitas rei publicae, Beata tranquillitas, Pax publica, Gloria rcitus oder Romanorum die Regel.

Den Kaiser, der sein persönliches Verhältniss zu seinem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cohen VII 467, 182—5. Unklar ist mir die Bedeutung der ahlenbekränzten weiblichen Figur 462, 143.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Constantinus I: Coh. VII 232, 35—8. Constantinus II: C. VII 1, 44—60. Crispus ebend. 343, 51—55.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst VI (Trier 17) 119 ff. VII (1888) 117 ff. (leider nicht zum Abschluss gebracht) onders VI 145—8.

wird ihnen noch im Send geworfen. Aus der nie ver man nicht leicht eine so als ob man die 'Sonne de gesucht und gefunden haben sich die Prediger Um nur ein paar Proben Maria mit dem Verse: 'A Gerechtigkeit, die durch hat' oder: 'Die grosse Se leuchtender Wolke verb geworden, der den Mense

'Christus der eine der Gerechtigkeit, ha Himmel zu verlassen, eilend; dort Gründer ezeit; dort ohne der Siedergang, hier unse gang. Dort weiss ei der Engel Seelen zu e Sitten zu begründen'

Wash hamanlana

achte, schwerlich echte V

191) hat in mehreren Ha

Text völlig abweichenden

bald Maximus von Turin beigelegte Weihnachtspredigt! Ungescheut knüpft sie an die volksthümliche, will sagen mythologische Vorstellung von der Sonnenwende an. Weil dan Jahr die Umlaufzeit der Sonne ist, muss dem neuen Jahr auch eine neue Sonne leuchten. In der längsten Nacht wird sie gehoren und wächst mit dem zunehmenden Licht der Tage. Der Prediger beginnt

'Ganz gut pflegt das Volk den heutigen heiligen (teburtstag unseres Herrn "die neue Sonne" (sol norus) zu nennen, und weiss das mit solchem Nachdruck zu behaupten, dass auch Juden und Heiden sich in diesem Ausdruck zusammenfinden. Wir wollen das bereitwillig festhalten, weil mit dem Aufgang des Heilands nicht nur das Heil des Menschengeschlechts, sondern auch die Helligkeit der Honne selbst sich erneut, wie der Apostel sagt (Epheserbr. 1, 10) "auf dass er durch ihn alles erneuerte sowohl was im Himmel als was auf Erden ist". Denn wenn die Sonne sich verfinstert beim Leiden Christi, so muss sie heller als sonst leuchten bei seiner Geburt'.

Und nun nimmt er die Gleiebung von Sonne und Christus so ernsthaft, dass es für ihn eine Thatsache wird, dass, wenn Christus zur Nachtzeit geboren, die Sonne selbet in dieser Nacht den Lauf der Natur durchbrochen habe und früher anfgegangen sei. Er entwickelt dann noch weitere Erkenntnisse. Wenn man von neuer Sonne spricht, so gibt en auch eine alte. Das ist die Sonne dieser Welt, die Verfinsterung erleidet, durch Manera ausgeschlossen, durch Wolken verdankelt wird; die Sonne die auch den Verbrechen und Sünden der Menschen senehtet.

Was also kinnte lie 'nene Bonne' anders sein als Christus der Herr, von dem geschriehen steht: 'Anfgehen wird euch die Bonne der Gerechtigkeit' und von lem der Prophet den Bündern die Wurze in den Mund legt: 'las Licht der Gerechtigkeit hat ins nicht geschienen und die Bonne ist ins nicht aufgegangen' Weish. Bal. i Bi. Der aus ist lie neue Bonne, die las Verschlossene lurchdringt, die Rölle aufschlieser, die Berzen prift die neue Bonne, die mit dem heiligen Geiste Ludten leicht. Lerdorbenen vielerherstellt, Abgelehten auf die Beine bringt. Be se virlich die

<sup>1</sup> Ambres. 1800 11 11 Americane Time 1 17 de lie 191 A. 408 ed. Rom

sedentem in tenebris et u

Wenn erst Christus
Sonne der Gerechtigkei
gleichung mit dem Sol II
so viel behandelte und
dem Geburtstage Christi
mythologischen als gesch
Wintersonnwendtag gebo
zu der kirchlichen Anord

Ich war deshalb
IV. Buches von Hippolys
zu erbringen schien, dass
auf den 25. December gese
wie wenn ein Armenier
zeugt findet, dass Christu
Sollte sich nun jene neue
durch sie nur bewiesen
naher Vorgänger jene oh
wichtig wäre das für die
sondern des römischen Se
es wünschenswerth den Ge
dem wir kommen.

TA 2.4 4 11

Statt dieses unfruchtbaren Umwegs empfiehlt es sich die Quelle elbst zu prüfen.

Nachdem er sich mit scharfen Worten gegen diejenigen unsgesprochen, die sich die Mühe machten nach den Jahren und lagen des Herrn zu forschen, obwohl dieser sie uns verborgen abe (4, 22), fährt Hippolytos fort (c. 23):

'Damit wir aber auch in diesem Falle die aufgeworfene Frage nicht unerledigt lassen, weil der Mensch nun einmal neugierig ist, so wollen wir der Gewalt weichen und nothgedrungen, was zu sagen nicht erlaubt ist, aussprechen. Die Jahre, die man von Gründung der Welt und von Adam an zählt, machen uns ja das Gesuchte deutlich. Die erste leibliche Gegenwart unseres Herrn, vermöge deren er zu Bethlehem geboren ist, erfolgte nämlich am vierten vor den ... des April, am achten vor dem ersten Januar, an einem Mittwoch, im 42. Regierungsjahr des Augustus, und von Adam ab gerechnet im Jahre 5500; gelitten aber hat er im 33. Lebensjahre am achten vor dem ersten April, an einem Freitag, im 18. Jahre des Kaiser Tiberius, unter dem Consulat des Rufus und Rubellio und da Kaiser Gaius (Caligula) zum vierten Male Consul war zusammen mit Gaius Cestius Saturninus. Es müssen nun nothwendig die 6000 Jahre voll werden, damit der Sabbat kommen kann, die Rubezeit, der heilige Tag, an dem Gott 'rubte von allen seinen Werken, die er zu thun begonnen hatte' (Gen. 2, 3). Der Sabbat ist Typus und Bild des kommenden Reiches der Heiligen, wann sie mit Christus zusammen herrschen, der dann selbst von den Himmeln herabkommt, wie das Johannes in seiner Offenbarung schildert (20, 4). Denn ein Tag des Herrn ist wie tausend Jahre (Ps. 89, 4). Da nun in sechs Tagen Gott alles geschaffen, so müssen die 6000 Jahre voll werden; denn noch sind sie nicht voll, wie Johannes (Apok. 17, 10) sagt: 'die fünf sind gefallen, aber der eine lebt' dh. der sechste, 'der andere ist noch nicht gekommen': damit meint er den siebten, in dem die Ruhe stattfinden wird. (c. 24) Aber sicher wird einer sagen: wie willst du mir beweisen, ob im Jahre 5500 der Heiland geboren ward? Leicht sollst du belehrt werden, lieber Mann. Was in der Wüste einst von Moses mit der Stiftshütte geschehen, damit wurden nämlich Typen und Bilder der geistigen Geheimnisse geschaffen, damit du, wenn am Ende der Tage die Wahrheit in Christus gekommen, ihre Vollendung zu erkennen vermöchtest. Denn es spricht zu ihm (der Herr): 'und du wirst die Lade aus unverweslichen Hölzern herstellen', 'und wirst sie vergolden mit lauterem Golde innen und aussen, und wirst ihre Länge auf 21/2 Ellen bringen und ihre Breite auf 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> und ihre Höhe auf 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ellen' (Exhod. 25, 10 f.): diese Muassangabe zusammengerechnet ergibt 51/2 Ellen, damit die 5500 Jahre deutlich werden, wo der Heiland gegenwärtig aus der Jungfrau

davon gibt 500. ] drückte die Last sechsten Stunde (c sondern eben am i übrigen Hälfte des kündet werde und jetzigen Leben ein . ihrer Herrschaft 28 die Hellenen (Make wesen, 300 Jahre, 1 und grösser ist al 500 Jahre lang hat und die zehn Hörm unter ihnen der Ant. haben. Wenn dies dann muss man vor erwarten, damit 'de Richter der Richter kommt, durch Zeiel von Gott vorbestimi Propheten vorher ve eich erfüllen'.

Der Satz, um de Ueberlieferung, die ei Berge Athos (A) gibt: ή γὰρ πρώτη παρουσία τοῦ κυρίου ἡμῶν ἡ ἔνσαρκος, ἐν ἡ γεγέννηται ἐν Βηθλεέμ, προπτεσσάρων ἀπριλίων ἐγένετο πρὸ ὀκτὼ καλανδῶν Ἰανουαρίων ἡμέρα τετράδι βασιλεύοντος Αὐγούστου τεσσαρακοστόν καὶ δεύτερον ἔτος, ἀπὸ δὲ ᾿Αδὰμ πεντακισχιλιοστῷ καὶ πεντακοσιοστῷ ἔτει ἔπαθεν δὲ τριακοστῷ τρίτῳ ἔτει πρὸ ὀκτὼ καλανδῶν ἀπριλίων ἡμέρα παρασκευῆ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει Τιβερίου Καίσαρος ὑπατεύοντος Ὑρούφου καὶ Ὑρουβελλίωνος, καὶ Γαῖου Καίσαρος τὸ τέταρτον Γαῖου Κεστίου Σατορνίνου.

Auch Bonwetsch hat sich natürlich an diese Ueberlieferung angeschlossen, nur dass er es als seine Herausgeberpflicht betrachtete, durch Anwendung eckiger Klammern das Verständniss zu erleichtern. Es bedarf allerdings keines Wortes, dass zweimal, an den oben durch den Druck hervorgehobenen Stellen, der Text durch doppelte, sich gegenseitig ausschliessende Zeitangaben entstellt ist. Aber es ist gerade jene beste Textquelle, welche die von Bonwetsch ausgeschiedenen Zusätze πρὸ τεσσάρων ἀπριλίων und nachher das zweite Consulpaar bezeugt, und in dem zweiten Falle wird das Gewicht dieses Zeugnisses noch durch die Uebereinstimmung der altslavischen Uebersetzung verstärkt. Diese Sachlage macht uns zur Pflicht, die verworfenen Steine aufzuheben und einer sorgfältigeren Prüfung zu unterziehn.

Wir wollen von dem zweiten Falle, dem Jahre des Leidens, ausgehn, trotzdem er unserer Frage ferner zu liegen scheint. Das vierte Consulat des Gaius Caligula, dem Cn. Sentius Saturninus (denn diesen erkennen wir leicht in dem Verderbniss Γαΐου Κεστίου Σ. wieder) beigesellt war, fällt in das J. 41 m Chr., von hier aus ergibt sich als Geburtsjahr des Heilands, wenn derselbe nach der ausdrücklichen Angabe unseres Textes im 33. Lebensjahre starb, das J. 8 n. Chr. Das ist allerdings ein Ansatz für das Leben Christi, der unerhört scheint, und er vereinigt sich weder mit dem 42. J. des Augustus, dessen Herrschaft keine Rechnung je mit dem J. 34 v. Chr. begonnen hat, noch mit dem 18. J. des Tiberius, noch mit dem angegebenen Wochentage: denn im J. 41 fällt der 25. März auf einen Montag. Und doch ist gerade dies der Ansatz des Hippolytos oder, um mich vorsichtiger auszudrücken, einer der Ansätze, die er versucht hat, gewesen.

Kyrillos von Skythopolis, dessen sorgfältige Zeitrechnung ausser Zweifel steht, hat zwei Thatsachen, die ihm von besonderer Wichtigkeit waren, den Tod des hl. Euthymios und des h. Sabas durch alle ihm verfügbaren Mittel der Chronologie festzulegen

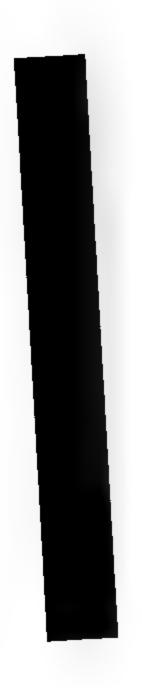

meron des Philosophen und unter Anführung d der am 5. Dezember 53: ishr 6024 und das J. eicht, die Geburt Chris commentar gethan, auf iet an das J. 8. n. Ch. ist sichtlich männern Kyrillos eingesehn word buch verfasst haben, in burt Christi auf Hippoly des Epiphanios hat bei abweichender Ansatz des zur Genüge bekannt. Hippolytos, der Heron 1 abweichende des Epiph

Απαίστα graces e ἀπό μέν κτίσεως κόσμου, α μετρείσθαι, έτους πέμπτου ἀπό δὲ τῆς τοῦ θεοῦ λόγοι γεννήσεως έτους πέμπτου γραφέντας χρόνους ὑπό τ καὶ γνωρίμου τῶν ἀποστόλι τοῦ φιλοσόφου καὶ ὁμολογι Cotelier Factoria:

geführt gewesen sein, Kyrillos hatte den illustren Namen aufgeschnappt und den Bericht über ihn nicht weiter angesehn.

Hippolytos hatte also das Weltjahr 5500, dem er durch Bibeldeutung sich genöthigt sah die Geburt des Heilands zuzuweisen, mit dem J. 8 n. Chr. geglichen; und wenn er, wie es im Danielcommentar geschieht, den Heiland nach dem Johannesevangelium 33 J. alt werden liess, musste er das Leiden in das J. 41 n. Chr. dh. Gaio Caesare IV Cn. Sentio Saturnino cos. legen. Soweit hat A und der altslavische Uebersetzer den echten Ansatz des Hippolytos bewahrt, und wie das falsche Consulpaar Rufus (vielmehr Fufius) und Rubellius, so müssen die meisten dazu gehörigen Zeitangaben der gewöhnlichen Ueberlieferung gemäss eingeschwärzt sein.

Derselbe Vorgang wiederholt sich bei dem Ansatze der Geburt. Die nur in Hs. A erhaltene erste Tagangabe πρότεσσάρων άπριλίων zeigt schon durch ihre Lückenhaftigkeit ihr Alter und eine gewisse Vernachlässigung. Sie steht ganz vereinzelt in unserer Ueberlieferung, und die Vernunft spricht dafür, dass ebenso sehr wie das zweite Datum des 25. Dec. jedem späteren Leser nahe lag, das erste von jedem Verdacht einer Interpolation frei ist. Nur fragt sich, welche Mondphase des römischen Kalenders ausgefallen ist, ob Kalenden oder Nonen oder Idus. wort gibt der auf das Jahr 222 gestellte Ostercyclus des Hippolytos, in dessen zweitem Jahr die luna XIV π(ρδ) δ' νω(νῶν) ἀπρει-(λίων) eintritt: dem Tag wird der Charakter Δ (Mittwoch) gegeben und die Bemerkung zugefügt: γένεσις Χ(ριστο)û. Hippolytos hat also wie in der Ostertafel, so auch in der Schrift über Daniel die Geburt Christi auf den 2. April des J. 8 n. Chr. angesetzt, πρὸ τεσσάρων (νωνῶν) ἀπριλίων.

Der Werth der durch die Athoshandschrift und den altslavischen Uebersetzer vertretenen Ueberlieferung ist durch diese
Erwägungen in helles Licht getreten. Man muss staunen über
die Treue, mit welcher trotz den durchgreifenden Ueberarbeitungen,
durch welche die wichtige Stelle mit den Ueberzeugungen späterer
Zeit in Einklang gesetzt wurde, das alte in diesen Quellen
fortgeführt worden ist.

Den Commentar zum Daniel scheint Hippolytos im J. 202 abgefasst zu haben<sup>1</sup>. Als er zwanzig Jahre später seine Oster-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> s. Bardenhewer, Des hl. Hippolytos Commentar zum Buche Daniel (Freib. 1877) S. 68.



Seit ich den Versuch römischen Weihnachtsfeier zwiel hin und her geschrieb Hippolytos, das dafür heran Fälschung enthüllt. Anders aber unbenutzt gehliebenen

meine Bereitwilligkeit von ihm zu lernen so wenig vermindert wie meine Hochachtung für den ausgezeichneten Gelehrten.

Dasselbe Kalenderbuch, aus welchem ich den 25. December 354 als Datum der ersten Weihnachtsfeier zu Rom zu erschließen zlaubte, der Chronograph von 354 enthält auch unter dem Titel Tepositio episcoporum i eine Liste der Beisetzungstage und -Orte der ömischen Bischöfe aus der Zeit von 254—352. Man überzeugt sich leicht, dass die Reihe der von 254 bis Ende 335 verstorbenen Päbste nach dem Kalender angeordnet und dann nachträglich durch Zufügung von Marcus († 1. Oct. 336) und Julius († 352) ohne Rücksicht auf kalendarische Ordnung fortzeführt worden ist. Die Liste war also nach der Beisetzung Silvesters unter Pabst Marcus im J. 336 und zwar vor dem October zuerst aufgestellt worden. Sie beginnt nun aber nicht mit dem Anfang des bürgerlichen Jahres. Dem Januar vorauf liegen die drei Daten

VI kal. ianuarias Dionisi in Callisti
III kal. ianuar. Felicis in Callisti
prid. kal. ianuar. Silvestri in Priscillae,

zum Beweise, dass die Liste auf ein mit VIII kal. ian. dh. dem Geburtstag Christi beginnendes kirchliches Jahr gestellt war. Denn die darauffolgende Liste der römischen Martyrfeste (depositio martirum) zeigt die gleiche Anordnung und wird eröffnet durch die Notiz

VIII kal. ian. natus Christus in Betleem Iudeae.

Duchesne hat mich mit Recht getadelt, dass ich jene Bischofsliste nicht in Betracht gezogen habe. Hätte ich sie erwogen, so wäre ich davor behütet gewesen von den Anfangsworten der Martyrliste vorschnellen Gebrauch zu machen und hätte sie richtiger aufgefasst, um den Beginn der Weihnachtsfeier nicht etwa weiter zurück zu verlegen, sondern voran zu schieben. Duchesne freilich sagt (p. 44): 'en tête de celui-ci (der Märtyrliste) on trouve la fête de Noël, au 25 décembre' und so ist ihm die Anordnung auch der Bischofsliste ein zwingender Beweis für die kirchliche Begehung des Weihnachtsfestes, die danach zeitlich

- Chron. min

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Mommsens Chronica minora I (Monum. Germaniae historica, serr. ant. t. IX) p. 70.

Vgl. Giambattista de Rossi; Propins 1, 118 und Mommsen p. 26.

längst ein Glaubenssatz g auch seine festliche Weih Seit den es aber nicht. Clemens von Alexandreis Heilands durch historische Befriedigung der Festfreu dranges. Von der kirchli tiefe, im Gegensatz gegen zurück: man lese, wie sich So hat die römische Kirch aufgekommenen Ansatz vo zwar schon gegen das J. gangspunkt ihres Kalende die Folgerung gezogen, d erheben. Das ist im Chro haben es aus ihm zu leri

Und doch war ich gekommen. Durch den be ist inzwischen die aus de Schrift eines gelehrten. Shirak über das Geburtsfe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das hatte ich schon aber unrichtig verwerthet.

<sup>2 - 337-11---14 6 4 4</sup> 

findet sich die positive Angabe über die römische Weihnachtsfeier, dass zur Zeit des Kaisers Constantius dies Fest am kaiserlichen Hofe zugelassen worden sei. Die Glaubwürdigkeit dieser Nachricht wird wesentlich erhöht durch die anschliessende Bemerkung, dass das Fest in den Patriarchalkirchen des Ostens zunächst nicht anerkannt worden sei. Das letzte Jahr, in welchem K. Constantius Weihnachten erlebte, war 360, er starb am 3. Nov. 361. Das Weihnachtsfest ist also zu Rom in der Zeit zwischen 354 und 360 eingeführt worden.

H. Usener.

das Fest erst nach der Zeit des Constantius im Orient gefeiert zu werden begann.

Ich benutze den freien Raum, um zum zweiten Theile meiner religionsgeschichtlichen Untersuchungen (Christlicher Festbrauch 1887) S. 24 f. einen berichtigenden Nachtrag beizufügen.

Das Largum sero des Johannes von Holleschau hatte ich dort auf Grund einer Subscription dem J. 1426 zugewiesen. Die verschollene Handschrift, in welcher das Buch so datiert war schien die einzige zu sein. Inzwischen hat Wilh. Creizenach in den Germanistischen Abhandlungen Heft XII: Beiträge für Volkskunde, Festschrift für K. Weinhold (Breslau 1896) S. 10 zwei Handschriften der Universitätsbibliothek von Krakau (n. 1700 und 1707) nachgewiesen, in welchen die Schrift des Johannes v. Hol. erhalten ist. Beide gehören dem XV Jahrhundert an, und die eine (n. 1707) ist laut der Subscription von einem Gregorius Chodek im J. 1419 geschrieben. Damit ist erwiesen, dass das Largum sero schon vor 1419 verfasst sein muss; das J. 1426 war die Entstehungszeit der einzigen früher bekannten Handschrift.

496

Φ 124 ἐνθεμένη λεχέεσσι γοήσεται, άλλὰ Σκάμανδρος

Φ 305 οὐδὲ Σκάμανδρος ἔλητε τὸ δν μένος, ἀλλ' ἔτι μᾶλλον

Ε 77 υίον ύπερθύμου Δολοπίονος, δς ρα Σκαμάνδρου

Λ 499 ὄχθας πάρ ποταμοῖο Σκαμάνδρου, τή δα μάλιστα

Χ 148 δοιαὶ ἀναῖσσουσι Σκαμάνδρου δινήεντος

Ε 36 τὸν μὲν ἔπειτα καθεῖσεν ἐπ' ἠιόεντι Σκαμάνδρψ

Η 329 τῶν νῦν αξμα κελαινὸν ἐύρροον ἀμφὶ Σκάμανδρον

Υ 74 δν Ξανθόν καλέουσι θεοί, ἄνδρες δὲ Σκάμανδρον

Φ 603 τρέψας πάρ ποταμόν βαθυδινήεντα Σκάμανδρον

Φ 223 ἔσται ταῦτα, Σκάμανδρε διοτρεφές, ώς σὰ κελεύεις

Β 467 ἔσταν δ' ἐν λειμῶνι Σκαμανδρίψ ἀνθεμόεντι

Β 465 ες πεδίον προχέοντο Σκαμάνδριον αὐτὰρ ὑπὸ χθών

Ε 49 υίὸν δὲ Στροφίοιο Σκαμάνδριον, αἵμονα θήρης

Ζ 402 τόν ρ' Έκτωρ καλέεσκε Σκαμάνδριον, αὐτὰρ οἱ ἄλλοι

ε 237 δῶκε δ' ἔπειτα σκέπαρνον ἐύξοον τρχε δ' όδοῦ

ι 391 ως δ' ότ' ανήρ χαλκεύς πέλεκυν μέγαν ή σκέπαρνον

ι 24 Δουλίχιόν τε Σάμη τε καὶ ὑλήεσσα Ζάκυνθος

α 246 = π 123 = τ 131 Δουλιχίψ τε Σάμη τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνθψ

π 250 ἐκ δὲ Ζακύνθου ἔασιν ἐείκοσι κοῦροι ᾿Αχαιῶν

Β 634 οι τε Ζάκυνθον έχον ήδ' οι Σάμον άμφενέμοντο

Β 824 1 ο δὲ Ζέλειαν ξναιον ύπαὶ πόδα νείατον Ίδης

 $\Delta$  103 = 121 οἴκαδε νοστήσας ἱερῆς εἰς ἄστυ Ζελείης.

Das sind insgesammt 27 Beispiele, durchgehends an der Scheide zwischen erster und zweiter Kürze innerhalb der Senkung<sup>2</sup>, und sie vertheilen sich auf die einzelnen Füsse des Hexameters so, dass 4 auf den ersten, 2 auf den zweiten, 6 auf den dritten, 15 auf den fünften entfallen, also vornehmlich auf diejenigen Versstellen, an denen die Senkung nicht durch eine einzige Kürze ausgefüllt werden durfte. Man sieht, welche Berechtigung unter diesen Umständen der bisher so ziemlich allgemein herrschende Standpunkt hat, dem Kurzmessung eines auslautenden kurzen Vocals vor unseren Consonantengruppen als der Rechtfertigung bedürftige Abweichung von der Norm gilt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Gehring irrthümlich B 834.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wenn man will, kann man ihnen noch die 5 Fälle anreihen, in denen oben Synizese angenommen worden ist: ἀλλά σφεας, ἐνθά σφεας, ἐκ δὲ στέατος, ἀλλὰ φθέωμεν, sämmtlich im ersten Fusse. Doch wird man wohl der Messung mit Synizese den Vorzug geben, also jüngeren, ionischen Ursprung der Verse voraussetzen, auf den die einzelnen Formen ohnedies hinweisen.

Die metrischen Wirkungen anlautender Consonantengruppen usw. 493

Mit diesen Erscheinungen habe ich aaO. 129 ff. die Behandlung in Parallele gestellt, die wortschliessende Silben mit kurzem Vocal und consonantischem Auslaut vor anlautendem Digamma bei Homer erfahren: auch sie gelten als Längen nur in der llebung, während sie in der Senkung lediglich den Werth von Kürzen haben. Die Ausnahmen, an denen es auch hier nicht fehlt, sind wiederum in genau umschriebene Kreise gebannt: bei 3 oder 4 von ihnen handelt es sich um die Senkung des ersten, bei 1 um die des zweiten Fusses, und 42 weitere werden durch die Reflexivformen oi (41) εύ (1) geliefert, die sich infolge ihrer enklitischen Natur mit dem vorhergehenden Worte zu einer ähnlich engen Einheit zusammenschliessen, wie sie durch τὰ πρῶτα usw. gebildet wird.

Ein Zufall hat mich bei Gelegenheit ganz anders gerichteter Arbeiten auf diese Dinge, die ich für mich längst abgethan wähnte, zurückgeführt, und es hat sich mir herausgestellt, dass, was man bisher nur für die im obigen namhaft gemachten Lautcombinationen beobachtet hat, in Wahrheit für sämtliche überhaupt vorkommende Consonantenverbindungen zutrifft: sie alle wirken Position im Inlaut durchweg, gleichgiltig welche Stelle innerhalb des Verses die Kürze, auf die sie folgen, einnimmt, im Anlaut aber bedingungslos nur dann, wenn der kurze wortschliessende Vocal vor ihnen in die Hebung fällt; steht er in der Senkung, so fungirt er als Länge nur unter denjenigen Umständen, die man bei den oberwähnten Gruppen als nothwendig ermittelt hat; sind diese Umstände nicht vorhanden, so giebt es bei Homer kein Beispiel, in dem Kürze in der Senkung vor mehrfacher Consunanz im Beginn des folgenden Wortes als Länge gewerthet wäre. Es kommen ausser den schon erledigten Gruppen in Betracht σκ σχ, σπ σφ σβ σμ, στ σθ ζ, mag man als Aussprache des letzteren für das Epos od oder do voraussetzen;  $\xi$  ψ; κτ χθ, πτ φθ. Ich habe an der Hand von Gehrings Index sämtliche Stellen durchgesehen, an denen Wörter dieser Anlaute in Ilias und Odyssee vorkommen, und stelle das Ergebniss folgendermaassen zusammen.

Kurze wortschliessende Vocale in der Senkung werden vor anlautenden Consonantengruppen, wenn wir absehen von Fällen, in denen die Quantität durch ν ἐφελκυστικόν hergestellt werden kann (ἤ κε ζὼς ἀμενηνὸς...Ε 887, ebenso mit κε im 1. Fuss | 424. Μ 275. Π 445. Ρ 38. ι 130. ο 524, mit κε im 2. Fuss Ψ 805. εἶχε στηρίξασθαι... Φ 242. ἴσκε ψεύδεα πολλά...



form zu στολάς anzusehen ist, und erkenne die primäre, nach bekannten Analogien des anlautenden s entbehrende Gestalt unserer Wurzel in verbaler Funktion in einem durch sämmtliche slavischen Sprachen hindurchgehenden Verbum des Sinnes 'jäten', d. i. 'ausrupfen, abrupfen', als dessen urslavische Form im Indikativ \*pelva oder \*pelja, im Infinitiv \*pelti anzusetzen ist: altbulg. plěva plěti, serb. plijèvēm pljěti, altčech. plevu pléti neučech. pleji pliti, grossruss. poljú polóti usw.1 'Mauern (ein)reissend' ist, wie man zugeben wird, für den Kriegsgott ein ebenso passendes Beiwort wie 'sehr, mit Macht reissend, zerrend' für die Erinys nach dem, was über deren ursprünglichste Wesensart Robde in diesem Museum 50, 6 ff. auseinandergesetzt hat, und für die Charybdis. Von den antiken Etymologien hingegen ist die Anknüpfung an πελάζω, an der Curtius Grdz. 5 278 und Bréal MSL. 11, 258. 12, 11 festhalten, von Seiten der Bedeutung unbrauchbar, die Verbindung mit πλήσσω, die Welcker Gr. Götterlehre 1,699 übernommen hat, aus lautlichen Gründen hinfällig<sup>2</sup>.

Unter den drei Wörtern mit δα- für ζα- sind δάσκιος und δασπλήτις in ihrer äusseren Form unschwer zu begreifen: \*σδά-

h

<sup>1</sup> Eine Uebersicht über den gesammten Bestand giebt Torbiörnsson Die gemeinslavische Liquidametathese (Upsala Un. Ärsskr. 1902) 94 f., der im Indikativ nur \*pelva als urslavisch anerkennt, \*pelja durchweg als einzeldialektische Neubildung angesehen wissen will. -Die Betonung des Infinitivs grruss. polóti klruss. polóty, serb. pljeti weist auf eine zweisilbige Wurzelform neben (s)pčl (s)pčl; sie liegt mit Schwächung des Vocals der ersten Silbe vor in σπάλα-θρον und ἀσπάλα-θος, vielleicht auch in (ά)σπάλα-ξ, würde also in ungeschwächter Gestalt  $sp \in l\check{\alpha}$  lauten, und dazu verhält sich  $(\sigma)\pi\lambda\eta$ - in  $\delta\alpha$ - $\sigma\pi\lambda\eta$ τις τειχεσι-πλήτα wie πλησίον dor. πλατίον zu πέλας πελάζω usw. \*pelr(ι seinerseits ist allem Anscheine nach von einer anders erweiterten Wurzelgestalt (s)přlu ausgegangen, die wir vermuthlich auch in σπαλύσσεται finden dürfen; sie steht neben (s)pělă wie etwa stěru (lat. struo got. straujan gr. στόρνυμι ai. strnömi) neben střră (ai. strnāmi lat. etrātus). Auf (s pēlu beruht auch gemeinslav. \*pelvel\* 'Unkraut' in altbulg. plěveln, altruss. poloveln usw. (Torbiornsson 95).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Den von uns eingeschlagenen Weg, um zu den Ursprüngen von δασπλήτις und τειχεσιπλήτα zu gelangen, hat, wie es scheint, bereits G. Schönberg betreten Ueber griech. Composita, in deren ersten Gliedern viele Grammatiker Verba erkennen, Dorpater Diss. 1868 S. 29. Sch. übersetzt δασπλήτις 'sehr zausend, quälend' und stellt es zu einer 'Wurzel spar', über die er ausführlich in einem der Kuhnschen Zeitschrift eingesandten Aufsatz handle. Dieser Animataber, soviel druckt worden.

D DOO ETO EWATILH 23 άμφὶ δ' ἔπε Λ 474 Τρῶες ἔχον Σ 538 είμα δ' έχ' εεί δαφοινός -εός für \*ζ Kurzmessung des auslaut - und das kann schon die gewesen sein - eingeset: diese These nicht den Vo gesichts einer Ueberliefer Trochäus des dritten Fusi für ἀνηλεγέος durchgefü τανηλεγέος θανάτοιο u. δ aber, so wird man einwe dergleichen geschehen? Of formen vorhanden waren, o konnten, während bei \*Z eben durch Bildungen wi-Denn dafür dass in den Z keit  $\delta\alpha$ - und  $Z\alpha$ - als wurden, haben wir ein n im 6. Jahrhundert Xenop νῦν τὰρ δὴ ζάπεδον καθ gefundenen Epigramms I σεμνῶ ἐνὶ ζαπέδω für

δάπεδον 'Zimmerboden, Erdboden' steht nach der zuerst von Ebel KZ. 6, 79 f. aufgestellten, heute wohl von allen ausser Prellwitz Et. Wtb. 68 und Leo Meyer Hdb. d. griech. Etym. 3, 198 gebilligten Etymologie für dm- $\pi\epsilon\delta\sigma\nu$ , dh. es enthält die schwächste Form des consonantischen Stammes dem- 'Haus', von dessen Paradigma im Griechischen weitere Reste in δŵ, in δεσπότης aus \*δεμσ-πότης 'Hausherr' und in ἔν-δον für \*ἐν-δομ, eigentlich 'im Hause' 1, erhalten sind; sein b setzt also idg. d Wir wissen nun heute genug von griechischer Lautentwicklung, um behaupten zu dürfen, dass wenigstens in Ionien ein derartiges & rein lautmechanisch auf keine Weise zu Z werden konnte (vgl. dazu Hoffmann Dial. 3, 609). Wir wissen aber auch genug von der Art wie die jüngeren Epiker mit der altüberkommenen Sprache ihrer Dichtungsgattung umgegangen sind, um uns zu der Annahme berechtigt zu fühlen, dieses ganze ζάπεδον sei ein reines Kunstprodukt, geschaffen auf Grund des Nebeneinanders von δα- und ζαbei dem Verstärkungspräfix und geprägt, um dem nüchtern prosaischen Wort (δάπεδον Her. 4, 200. Xen. Cyr. 8, 8, 15. Inschriften aus Trozan IG. IV 823, 43. 45 [4. Jh. v. Chr.] und Epidauros ib. 952, 44 [4.-3. Jh.]) einen höheren, der gehobenen Sprache des Distichons angemesseneren Klang zu verleihen; seine Etymologie war natürlich längst nicht mehr durchsichtig und konnte daher kein Hinderniss für diese Zustutzung abgeben<sup>2</sup>.

Man wird die Frage aufwersen, warum nicht schon die Versasser der angesührten Verse selbst nach Mustern wie δάσκιος δα-σπλήτις ein δα-φοινός statt ζαφοινός gebildet haben sollen. Unmöglich ist das natürlich nicht, ich gebe aber der im vorstehenden dargelegten Ansicht deshalb den Vorzug, weil eben nach Ausweis dessen was wir bei Σκάμανδρος-ιος σκέπαρνον und Ζάκυνθος Ζέλεια beobachten, die alten Dichter gar keinen Anlass hatten das reguläre ζαφοινός -εός zu vermeiden. Dies stimmt mit den genannten vier Wörtern hinsichtlich des quantitativen Baus der Silben vollständig überein, und das ist ein Faktor, der im Gegensatz zu denjenigen Lautgruppen, von denen wir im Eingang unserer Betrachtungen ausgegangen sind, für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Deutung von ἔνδον, die neuerdings (Ztschr. f. österr. Gymn. 1888, 152) Meringer gegeben hat unter Zustimmung von Wackernagel Verm. Beitr. z. gr. Sprachk. 40 und Brugmann Gr. Gr. <sup>3</sup> 229, ist ihrem Kerne nach schon 1855 von Kuhn KZ. 4, 315 ausgesprochen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wie sich die antike Wissenschaft mit ζάπεδον abfand, lehrt die Hesychglosse ζάπεδον μέγα ἔδαφος.



des folgenden Wortes das gebieterisch erheischte, aber auch nicht sie als Länge einzustellen, wofern nicht die besonderen Vergünstigungen des ersten und in geringerem Grade auch noch des zweiten Versfusses sie dazu ermuthigten.

Aus Hesiod wird in der S. 497 aufgeführten Litteratur über unsere Frage der Vers

Ορ. 589 εἴη πετραίη τε σκιὴ καὶ βίβλινος οἶνος verzeichnet. Er hat mir Anlass geboten auch die Hinterlassenschaft dieses alten Dichters auf die uns beschäftigenden Punkte zu prüfen 1, und das Ergebniss ist: sie stimmt in jedem Betracht mit den Gepflogenheiten Homers überein. Ausser dem zitirten Verse giebt es in ihr noch einen, der vor einem Worte der Silbenfolge Ode kurzen Vocal als Kürze enthält:

Theog. 345 Εὔηνόν τε καὶ Αρδησκον θεῖόν τε Σκάμανδρον (Κάμανδρον Cod. D),

dazu zwei mit δαφοινός -εός:

Scut. 250 δεινωπαὶ βλοσυραί τε δαφοιναί τ' ἄπληταί τε

Scut. 159 είμα δ' έχ' άμφ' ὤμοισι δαφοινεόν αἵματι φωτών. Sonst begegnen ad 2: 6 Stellen mit Längung vor σφι(ν) σφεας (Scut. 62. 325 Frgm. 117 Rz. $^1 = 93$  Rz. $^2$  dé  $\sigma \phi$ '. Scut. 114  $\tau \phi$ σφιν. Theog. 63 ἔνθά σφιν. 624 ἀλλά σφεας, die beiden letzten im 1. Versfuss); ad 3: 8 Stellen mit Längung im ersten Fusse (Theog. 485 τωι δὲ σπαργανίσασα. Ορ. 360 καί τε σμικρόν έὸν. Theog. 399. Frgm. 156  $Rz.^1 = 134 Rz.^3$  τὴν δὲ Zεὺς. Theog. 669 ούς τε Ζεύς. Ορ. 47 άλλὰ Ζεύς. Ορ. 183 οὐδὲ ξεῖνος. Op. 709 μηδὲ ψεύδεσθαι); ad 4: 2 Stellen mit Längung im zweiten Fusse (Theog. 47 δεύτερον αὐτε Ζήνα. 529 οὐκ ἀέκητι Ζηνὸς). Darüber hinaus treffen wir kurzen wortschliessenden Vocal in der Senkung überhaupt nicht, weder als Länge noch als Kürze, vor Consonantengruppen im Anlaut des folgenden Wortes gesetzt.

Die Untersuchung müsste nun, ähnlich wie das Untersuch. 142 ff. für anlautende Muta + Liquida geschehen ist, weiter über die Lyriker und Epicharm bis zu den Attikern hinab durchgeführt werden. Man wird es mir zu gute halten, wenn ich das anderen Kräften überlasse. Nur eines sei es erlaubt noch anzumerken: wenn der Vater der Sappho bei Suidas Σκαμανδρώνυμος — diese Form haben auch Herodot 2, 135 und **Μ. Η. 12, 19** — und Κάμων — denn so ist überliefert,

des Index Hesiodeus von Paulson.

gleiche Variante aufkam, Homer und Hesiod gefund für den Vater der Lesbianzuführen, dass wir tro eines rein zufälligen Ank zu rechnen haben. Um auch sonst belegt ist: I des Timotheos, war der Wil., ein Stein aus Thau nennt ein gleichnamiges lichen Peloponnes hat gen Inschrift eines Kymbalos Mit Recht weist v. Wil wenigstens für die letzt sammenhang ihrer Namen Erachtens nichts im Wege Pfahl, Latte' anzuschliesse Πιτύας Ἐλάτων und Κάλ 8 f. 16) zu vergleichen.

Bonn.

die von ihm mitgetheilte Φαυλέας ἀνέθυσε τοι Πανί is

## DIE SCHRIFT DES MARTINUS VON BRACARA FORMULA VITAE HONESTAE

Der unechte Briefwechsel zwischen Paulus und Seneca, den uns Handschriften des 10. Jahrh., der Ambrosianus<sup>1</sup> der Dialoge Senecas und der Argentoratensis 2 seiner Briefe überliefert haben, enthält Brief 9 folgende von dem Philosophen an den Apostel gegebene Nachricht: 'misi tibi librum de verborum copia'. der Umschau nach der litterarhistorischen Möglichkeit dieser Notiz bietet sich uns in vielen Handschriften des späteren Mittelalters überliefert eine Zusammstellung von Seneca-Moral unter eben jenem Titel dar. Es schwankt freilich in der Tradition der Umfang des Werks, dem die Bezeichnung 'de copia verborum' eignet: der im Mittelalter unter Senecas Namen weit verbreitete Traktat 'de quattuor virtutibus', wie er zB. aus einer Handschrift des Neisser Gymnasiums (saec. XV) von O. May (Progr. 1892) veröffentlicht ist, auch in Haases Seneca III p. 469-475 nach dem Text des Vratislaw. IV fol. 39 (saec. XIV) sich findet<sup>3</sup>, trägt in einer Pariser Handschrift (Nr. 8545) die Ueberschrift: 'Senecae de quatuor virtutibus sive secundum quosdam de copia verborum quem misit Paulo apostolo'4; aber nicht eigentlich

<sup>1</sup> Vgl. Gertz, Ausg. d. Dial. Sen. p. VII/VIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Kraus, Tüb. Theol. Quartalschr. 49 (1867) p. 604.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die Einleitung Haase p. 468 stammt nicht aus der Handschrift, sondern aus dem Spicilegium von d'Achery, vgl. Haase praef. p. XXI.

Manitius, Rh. Mus. 47 Erg.-H. p. 46 'Senece ad eundem Paulum. lib. de verborum copia sive de IV. virtutibus'. Burlaeus, de vit. et mor. philos. ed. Knust p. 360, 5: 'ad Paulum . . . de quatuor virtutibus libr. unum'. — Die Widmung an Paulus findet sich noch oft; vgl. zB. Manitius p. 45 'Seneces . . . de copia verborum ad Paulum apostolum'. Schenkl Bibl. patr. lat. Prit. (Sitz. Ber. d. Wien. Ak. 1895 VII). Pur Benece de verl apostolum Paulum. Prologue:

506 Bickel

diesem Traktat scheint für gewöhnlich die mittelalterliche Tradition den Titel 'de copia verborum' zuerkannt zu haben, vielmehr wird in einer Reihe von Handschriften, wie im Bamberg. M. IV 4 (saec. XIV), Monac. 3523 (saec. XIV), Maiing. H lat. 1 fol. Nr. 143 (saec. XV) eine Excerptensammlung, die Theile jener Abhandlung über die Tugenden mit Sentenzen aus den Briefen Senecas vereinigt, als Schrift 'de copia verborum' eingeführt1. Indess mag nun der vollständige Traktat über die Tugenden oder das beschriebene Gnomolog den Namen 'de copia verborum' erst nachträglich sich erborgt haben, auf jeden Fall könnte es scheinen, dass die Notiz in den Paulus-Seneca-Briefen durch das handschriftliche Vorhandensein einer Schrift mit dem gesuchten Titel Aufklärung finde. Und doch führt gerade die Untersuchung über die Beziehungen, die der Verfasser des Briefwechsels zu dem Traktat 'de copia verborum' haben möchte, die litterarhistorische Kritik zu unlösbaren Schwierigkeiten. Der Traktat über die Tugenden nämlich wird ausser Seneca auch dem Bischof Martin von Bracara, dem Zeitgenossen des Gregor von Tours, des Venantius Fortunatus, des Cassiodor in einer, wie unten gezeigt wird, sehr sicheren Tradition zugeschrieben, er ist auch gelegentlich unter dem Titel 'formula vitae honestae' mit einer Einleitung Martins versehen, die diesen Titel begründet. überliefert, so dass man eben in diesem Werk des spanischen Bischofs das Urbild der Abhandlung über die vier Tugenden, beziehungsweise die Hauptquelle jener Excerptensammlung 'de copia ver-

Senecae de verborum copia. Nisi illud, quod a Seneca ad Paulum 'misi tibi librum de verborum copia' scriptum esse legitur, me moneret, hunc librum inter ipsius volumina ponere superfluum arbitrer'... ebd. p. 87 'Senecae . . . de copia verborum ad b. Paulum'. Aehnlich heisst es nach Fleury (p. 273/274) im Paris. 6707 'incipit liber de copia verborum Senecae quem scripsit apostolo Paulo', im Paris. 8544 'liber Senecae de verborum copia ad Paulum'.

Diese handschriftliche Excerptensammlung ist von Schepss, Sechs Maihinger Handschriften, Dinkelsbühl 1879, p. 16 f. genau beschrieben. Die Sentenzen über die vier Tugenden bilden das erste Drittel des Ganzen, sie finden sich bei Haase III p. 469 von 'quisquis igitur prudentiam' . . . bis p. 475 'obscurus existas', der handschriftliche Text ist ungefähr 90 Druckzeilen kürzer als der bei Haase, Kap. IX Haase p. 475 steht in den Handschriften vor Kap. VI p. 474. Der andere Theil der Excerptensammlung, die Gnomen aus den Briefen (aus den fünf ersten Büchern), schliesst unmittelbar an das Vorausgehende an.

borum' sehen zu müssen glaubt. Andrerseits aber ist die Entstehung der Paulus-Seneca-Briefe wegen des Zeugnisses des Hieronymus, wegen dessen wörtlicher Bezugnahme auf den Text des Briefes 11 für das 4. Jahrh. spätestens anzusetzen 1. Wer sich bei diesem Widerstreit litterarhistorischer Kunde dafür entschied, dass der Pseudo-Seneca 'de copia verborum' im wesentlichen aus Martins 'formula vitae honestae' seinen Stoff geholt habe, war wie Westerburg, der die kritische Ausgabe der Paulus-Seneca-Briefe besorgt hat, versucht sich mit der Notiz in Brief 9, mit dem Hieronymus-Citat Brief 11 in der Weise abzufinden, dass er die uns vorliegende Briefsammlung nur zu einem geringen Theil vor dem 4. Jahrh., in der Hauptsache erst im 8. Jahrh. verfasst sein liess?. Alle die aber, deuen innere Gründe für die Abtrennung des Briefes 11 von dem Hauptstock der Sammlung nicht vorzuliegen schienen, die gleichwohl sich des Glaubens nicht entschlagen konnten, dass der überlieferte liber de copia verborum zur Erklärung der sonet gegenstandslosen Notiz des Briefes 9 beranzuziehen sei, wollten entweder Martin nicht als Verfasser der formula gelten lassen, oder sie glaubten unter Betonung, dass der Titel 'de copia verborum' lediglich dem Gnomolog, nicht ebenso dem Traktat 'de quattuor virtutibus' zukomme, das Excerptenwerk seinerseits als die Quelle des Tugend-Traktates und der Schrift Martins hinstellen zu können und ihm ein litterarisches Leben bereits für die Zeit vor Hieronymus zusprechen zu dürfen3.

Während aber die Annahme, dass der Verfasser des Briefwechsels die uns überlieserte Schrift im Sinne gehabt habe, nunmehr auch in den litterargeschichtlichen Handhüchern die herrschende scheint, ist die umgekehrte Möglichkeit, das handschriftliche Auftreten einer Schrift 'de copia verborum' von der Notiz in dem Briefwechsel herzuleiten, zwar in Betracht gezogen worden, indess nicht zu ihrem Recht gekommen. Besonders hat Baur (Hilgenfelds Zeitschr. f. w. Theologie I. 1858 p. 465 f.) darauf hingewiesen, dass nach dem Zusammenhang der Briefe

 $<sup>^{</sup>f 1}$   ${f Br.}$  11  $^{f c}{f qui}$  mode, tous apod to local, qui ture velim  ${f ut}$  meus vgl. mit Hier, vir. 11 12 in quature tepestolies coptare se diest (Senecal eius esse loc apud nos calas et Paulus apud christian os l

<sup>2</sup> Vgl. Westering for the property der rage, dass benefalt heat gewesen sei Bertin Jent. - 13 21

<sup>8</sup> Eine Cebersonst ober doss Vermythungen bietet schanz, Gesch. d. Röm. Litt II2 (1991, 5, 319)

hältnisses zwischen der Traktaten und die Festeben selber bestehen, wenn die quellenkritisch Ursprung in eindeutige

Dass die Paulus-S 'de copia verborum' Be legung der Motive, d liessen, sicher stellen. Sammlung war zwar de schaft der Seneca-Mora Bericht, dass der Philos gesandt habe, im Zusa führen würde, dass der seitigen Austausch moi Seneca vorausgesetzt ha dass kaum eine Wendt berechtigt, dass der ch den Ethiker suchen lies dem Nero in dem Dialog person zur Seite geste hiem. 1859 p. 5), so is und Minister Seneca den nach seiner Entstehnne linischen Offenbarung dieser einen erhöhten Glanz hätte verleihen mögen. Unter dem Sinne dieser beiden Ziele der Abfassung lassen sich sämmtliche Ausführungen der Briefe erschöpfend begreifen. Brief 1 und 2 stellen einleitend das Vorhandensein von Beziehungen Senecas zu den Christen und Paulus fest; Brief 7 ist der Gipfelpunkt, die Vorlesung der Paulinischen Briefe vor Nero, gegen die der Autor Br. 8 unter dem Versuch einer realistischen Schilderung möglicher Verhältnisse den Apostel sich anfänglich sträuben lässt (über den sachlichen Hintergrund der Worte Br. 8 'cavendum est enim ne dum me diligis offensum dominae facias' usw. ist gleich unten zu sprechen); im Schlussbrief (Br. 14) entscheidet sich Paulus, Seneca als redegewaltigen Vertreter des Christenthums am Neronischen Hofe förmlich zu beglaubigen. Vorbereitet ist der Gipfelpunkt des Hauptmotivs durch die Briefe 3 und 4, in denen die unter dem Einfluss des Apostels stehende Vorleserthätigkeit Senecas bei Nero geschildert wird. Wie aber die fromme Phantasie vom Kaiser Nero als Christen eine fast mehr als subjektive Berechtigung besitzt durch die historische Thatsache, dass die Kaiserin Poppaea Sabina sich zum Judenglauben bekannte (vgl. Mommsen R. G. V S. 493), so verfehlt der Autor der Briefsammlung nicht, diese ihm bekannte Thatsache durch das Briefpaar 5 und 6 in den Zusammenhang seines Bildes von den Beziehungen des jüdischen Apostaten zum Kaiserhof einzuweben und er verwendet diese Thatsache auch Br. 8 bei der Ausmalung der anfänglichen Abneigung des Paulus gegen die Vorlesung seiner Briefe vor Nero. Daneben setzt nun in demselben Br. 7, in dem die Mission Senecas, zwischen Paulus und dem Kaiser zu vermitteln, in der Lekture Paulinischer Schriften zum Höhepunkt gelangt, das Nebenmotiv der Briefsammlung, die Vorführung des Schriftstellers Seneca im Dienste der Sache des Paulus ein (vgl. vellem itaque cures et cetera ut . . . cultus sermonis non desit). Während die Ausführung dieses weiteren Gedankens den ganzen Brief 13 füllt (vgl. . . . rerum tanta vis et muneris tibi tributa non ornamento verborum sed cultu quodam decoranda est . . .), und auch im Schlussbrief der Sammlung, den Paulus an Seneca richtet, bemerkenswerth zur Geltung kommt (vgl. Br. 14 praeconiis ostendendo rhetoricis inreprehensibilem sophiam), kann die in Br. 9 von Seiten des Rhetors dem Apostel übermittelte Notiz 'misi tibi librum de verborum copia' nur als Gipfelpunkt der Phantasie von der Einwirkung An510 Bickel

naeanischer Kunst auf die Paulinische Schriftstellerei, als Uebersendung einer Abhandlung Senecas über die Lehre von der Fülle des Ausdrucks (vgl. Quint. inst. 10, 1 de copia verborum. Volkmann<sup>2</sup>, Rhetorik d. Gr. u. R. S. 397) verstanden werden. Quintilian (inst. 12, 10, 11) neben der vis Caesaris, der indoles Caeli, subtilitas Calidi, diligentia Pollionis, dignitas Messalse, sanctitas Calvi, gravitas Bruti, acerbitas Cassi, maturitas Afri, incunditas Crispi, elegantia Secundi usw. allein bei Seneca die copia der Rede rühmt, so scheint es klar, was nach dem Sinne der Briefsammlung der Apostel dem Philosophen verdanken durfte. Bei der Beurtheilung, ob unsre litterarhistorische Unterrichtung dem Schlusse nicht im Wege steht, dass dem Autor der Briefe ein rhetorisches Werk Senecas 'de verborum copia' geläufig war, muss aber vor allem auch die bekannte Sachlage der Vermischung der Schriften des Philosophen Seneca mit denen seines gleichnamigen Vaters in Betracht gezogen werden. reiche, zum Theil erst durch den Sohn veröffentlichte, doch wohl in der Hauptsache rhetorische Produktion des Vaters liegt nicht nur in den Resten der Controversien und Suasorien, der Schrift 'de causis' des Mittelalters (vgl. zB. Becker, Cat. Bibl. ant. p. 266. 127, 155) vor, sondern hat vielleicht auch in der Ueberschrift der Bücher de beneficiis im Nazarianus Seneca de beneficiis et de instituti. artis oratorie' und in der Sabscriptio der vier ersten Bücher eine weitere Spur hinterlassen.

Wenn aus der Darlegung der Beweggründe, die den Paulus-Seneca-Briefwechsel schufen, ein entscheidender Schluss auf das Verhältniss zwischen dem überlieferten Moraltraktat 'de copis verborum' und der im 4. Jahrh. umlaufenden Schrift gleichen Titels gezogen werden soll, so muss die Zergliederung der Briefe mit ihrem den Sinn des Satzes in Br. 9 bestimmenden Ergebniss den ganzen Inhalt der Sammlung in gleicher Weise berücksichtigen. Demgemäss ist zu gestehen, dass dem Br. 12 der Vorstellungskreis, aus dem die bisher erwähnten Briefe erklän werden konnten, völlig fremd ist, dass sein Inhalt sich einerseits beschränkt Seneca im allgemeinen als Freund des Paulus zu schildern, andrerseits aber Nero nicht als Schüler des Philosophen, sondern als Verfolger der Christen darstellt. Brief 12 bildet zusammen mit 10 und 11 die Briefgruppe, die Westerburg, wie oben (S. 507) erwähnt, wegen des Hieronymus-Citates in Br. 11 als Reste einer älteren Sammlung den übrigen Briefen, in denen 'de verborum copia' genannt ist, entgegenstellte, indem er 🖚

leich eine Reihe sachlicher Unterscheidungsmerkmale der Sprache, er Bildung des Verfassers und der Ueberlieferungsumstände iesen älteren Briefen eigenthümlich erklärte (S. 13-20). Wie ber Harnack die völlige Willkür einer Abtrennung der Briefe 10 ind 11 von dem Grundstock der Sammlung dargelegt hat (Theol. Litt.-Zeit. 1881 Sp. 446), so enthalten diese beiden Briefe zwar keine Verstärkung der Züge, die oben als für das Verständniss der Sammlung wesentlich hervorgehoben wurden; indem sie jedoch die Höflichkeitsregel, die Paulus dem höher gestellten Seneca gegenüber durch die Nachstellung seines Namens in der Briefanrede zu beachten versichert, zum Gegenstand eines besonderen Meinungsaustausches machen, stimmen sie gut zu der Art, wie auch in den übrigen Briefen der Autor an dem Verbältniss des Paulus zu Seneca malt. Brief 12 nun aber, der allerdings, wenn er der Sammlung ursprünglich zugehörte, die oben gegebene Darlegung ihrer Tendenz als unzulänglich kennteichnete, rührt thatsächlich von einem anderen Verfasser her. Dies steht schon deshalb fest, weil dieser Brief einen urkundlich esicherten Platz in der Sammlung überhaupt nicht besitzt; Argent. und andere Codices stellen ihn zwischen das zusammenehörige Briefpaar 10 und 11<sup>1</sup>, der Ambr. bringt ihn von sechster Hand am Ende der Sammlung<sup>2</sup>, obwohl Br. 14 durch seinen Intalt sich als Abschluss der Correspondenz zu erkennen giebt. Luch Harnack muss dem durch seinen Stil, seine historischen Nachrichten, durch seine Anspielung auf Verg. Aen. 5, 815 auszezeichneten Brief fremden Ursprung zuerkennen (Sp. 446 u. 449), sin Eingeständniss, das für ihn um so bemerkenswerther ist, als er dabei seine Ansicht einer ursprünglich griechischen Abfassung les Briefwechsels für Br. 12 nicht aufrecht erhält. - Scheint somit die Richtigkeit der aufgestellten Vermuthungen über die Motive der Briefsammlung an allen ihren Theilen geprüft, so ertibrigt noch in Kürze darauf hinzuweisen, wie mit der Erkenntniss, dass dem Rhetor Seneca in den Briefen ein Denkmal gesetzt ist, die eben jetzt erwähnte Meinung Harnacks einer Uebertragung des Briefwechsels aus dem Griechischen unvereinbar ist. Vergleiche, wie sie der Verfasser vor allem in Br. 13 zwischen dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Kraus, Tüb. Theol. Quart. 1867 p. 618. Fleury, S. Paul E Sénèque II p. 324 Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Gertz, Ausg. d. Dial. Sen. p. VIII in ausdrücklicher Be-←htigung der Angaben Wachsmuths und Westerburgs.

Entstehung der Briefe andem Bestreben Paulus auch nicht aus und auch nicht aus Moral in ihrer Verwand (vgl. Harnack Theol. Seneca-Legende geborer Briefwechsel in dem Geden gefeierten Schriftstellals ein mythischer Aus cesses, der sich seit dem seits, antiker rhetorisch thum andrerseits vollze

Nachdem aber da schollene rhetorische Staulus-Seneca-Briefweck schriftliche Auftreten eine schriftliche Auftreten mit seinem für eine sonachträglicher Erklärunden müssen. Diese au ziehende Schlussfolgeru wie er im Mittelalter ne virtutibus' und 'formula rarische Bildung ist, fi

Maharliafaruna dia una

Mus. 47 Erg.-H. p. 45/46) bis auf das 12. Jahrh. zurück. Abhandlung über die Tugenden aber, die in der Ueberrung entweder dem 'liber de copia verborum' gleichgesetzt 1 (vgl. oben S. 505, Anm. 4), oder doch, abgesehen von den erpten aus den Lucilius-Briefen, den charakteristischen Inhalt elben ausmacht, hat unter Senecas Namen oder unter demgen des Martin von Bracara oder apokryph überliefert eine zum 10. und 9. Jahrh. zurückgehende Tradition (vgl. Rossbach, 31. Phil. Abh. II 3. 1888 p. 88. Weidner, Magdeb. Progr. 1872). zwar lässt bereits die äussere handschriftliche Beglaubigung der mannigfaltigen und vielfach getrübten Ueberlieferung des end-Traktates bei näherem Zusehen ein mit eigenthümlichem l und Einleitung versehenes Werk des Bischofs Martin herreten, das dem Pseudo-Seneca 'de quattuor virtutibus' und copia verborum' seine antike Moralphilosophie in neuer sung übermittelt zu haben scheint, dessen Ueberlieferungstände zugleich eine anschauliche Erklärung darbieten, wie ide der Abhandlung über die Tugenden der dem Pauluseca-Briefwechsel entnommene Buchtitel zufiel. Obschon gemeistens dem Seneca der Traktat 'de quattuor virtutibus' im elalter zugeschrieben wird (vgl. zB. Haase, Sen. III p. XXI. Manitius p. 47 S. Emmeran saec. X 'liber Senecae de IV atibus'. Canterbury saec. XIII N. 247 'lib. Senece de IV itibus principalibus'. N. 286 'Seneca . . . de IV virtutibus'. Bohenkl, Bibl. patr. lat. Brit. p. 25 'Senecae . . . de IV virous'. saec. XIV. p. 26. p. 39 'Seneca de quattuor virtutibus inalibus sive de formula vitae honestae'. saec. XIV. p. 69 er virtutum Senecae'. saec. XIV. p. 87 'Senecae . . . de quattuor atibus'. saec. XIV), so tritt doch auch zu jeder Zeit eine Ischriftliche Tradition für die Martin'sche Autorschaft in die ranken (vgl. Caspari, Martin v. Bracara's Schrift de corr. rust. [XV Anm. 3. - Schenkl, Bibl. patr. p. 56), die ihre bedere Bürgschaft in dem Briefe Martins an den König Miro tzt, wie er in einigen der ältesten Codices Monac. 14738 . X Paris. 2772 saec. X (sonst noch zB. im Mut. Atest. V C 11 . XIII Laurent. lat. XXIII. Vgl. Caspari p. XXVI Anm 3) Traktat einleitet. Und da nun in dieser Einleitung Martin lrücklich den Titel formula vitae honestae als von ihm für Tugend-Traktat ausgewählt bezeichnet, so wird auch die dschriftengruppe, die wie der älteste aller Codices der Abdlung, der Monac. 144 saec. IX, unter Verlust des Briefes den 33 hein. Mus. f. Philol. N. F. LX.

kryph bei Bewahrung der Ueberschrift forme ingt, als Eideshelfer für die Martin sehe Verfacte m werden dürfen. Setzt sich somit die such die eschichte (bei Isidor von Sevilla, Honories All ad anderen, vgl. Caspara p. XXV Anm. 1. gan tins über die Tugenden unter dem Namen formali n der Einschätzung der handschriftlichen Velerlich .tze der pseudepigraphischen Litteratur 'de 💣 und 'de copia verborum', so scheint die Verwinn m der 'formula', die schliesalich auch ihre Bon erborum' ermöglichte, eine Folge ihrer auf den nden Editionsform an sein. Wenn Isidor de virrtins Schrift unter einem dem eignen Zeuge im Widmungsbrief an Miro nicht entsprechende tils quatuor virtutum' aufführt, wenn wir fi Handschriften, dem Monse, 14738 vacc X & nden Ueberschrift die offenbar von Schreibe des folgen len geschöpfte Angabe lesen 'liba' rtutibus prudentia fortituline temperantia et a ilatur formula vitae houestae editue a quedameine gleiche Behaudlung wie die in der besten Tradition unbezeugten, sonst bald zugesetzten, bald weggelassenen Kapitelüberschriften 'de prudentia', 'de magnanimitate' usw. erfahren. Der völlig titellose Text konnte, wenn anders man im 12. Jahrh, nach einem Gegenstand für die litterarhistorische Nachricht der Paulus-Seneca-Briefe suchte, für die Benennung 'de copia verborum' in Anspruch genommen werden.

So legt auch die Prüfung der handschriftlichen Ueberlieferung es nahe, den Excerpten mit dem Titel des Briefwechsels innerhalb der ähnlichen Litteratur die jüngste Entstehungszeit zuzuweisen, ganz abgesehen davon, dass der Anlass zu den Vermuthungen, die dem 'liber de copia verborum' eine originelle Stellung gegenüber dem Traktat 'de quattuor virtutibus' und der 'formula' Martins zusprechen wollten, bereits durch die Interpretation des Briefwechsels in Wegfall gekommen ist. Nach der Sachlage der handschriftlichen Bezeugung ist es eine natürliche Annahme, in der 'formula vitae honestae' des Martin von Bracara die Quelle aller mittelalterlichen Excerpte über die vier Tugenden zu suchen. Wenn aber die Wiedergewinnung des antiken Gutes, das in dieser Excerptenlitteratur beschlossen liegt, mit einer urkundlichen Recension der 'formula' zu erledigen zu sein scheint, so ist eine solche bedeutsame Werthung der Martin'schen Schrift nunmehr noch durch eine weitere Untersuchung zu rechtfertigen. Sowohl wird der durch die ältesten Codices gebotene Text des Tugend-Traktates über seine äussere Beglaubigung hinaus als originelles Eigentum des spanischen Bischofs zu erweisen sein: vor allem aber werden die Quellen des Moralisten und die Art ihrer Verwendung bestimmt werden müssen, um entscheidenden Aufschluss über die historische Bedeutung des Traktats zu gewinnen.

Die sprachlichen, lexikalischen und stilistischen Eigenthümlichkeiten der formula, die ihr Martins Verfasserschaft sichern und zugleich das individuelle Werk des Bischofs gegenüber seinen Quellen beleuchten, sind auf Grund der ältesten Ueberlieferung zusammenzustellen; die von Weidner (Magd. Progr. 1872 p. 3 f.) verglichenen Handschriften Monac. 144 sacc. IX=A und 14738 sacc. X=B, ausserdem der von Rossbach (Brest. Philot. Abh. II 3 p. 88 f.) collationirte Paris. 2772 sacc. X=P werden in erster Linie heranzuziehen sein, andere von Rossbach beigebrachte Codices, der Mut. Atest. V C 11 sacc. XIII und der Vat. Reg. 1440 sacc. XIII, wie auch die von Florez (España Sagrada. XV. 1787 p. 383 f.) angegebenen Lesarten spanischer Manuscripte

## Bickel

it ich zu berucksichtigen. Zuerst mag bei der Schilder formula lie Untersuchung über die Rhythmik il · ereligt werden!. Dem von Venantius Fortun in chige, meschen Schriftsteller Martin ist das Schm n entuiren len batzschlusses seiner Zeit entspreib esen, ein ge Stellen der Schriften Martine mi heser Bezellung veranschaulichen. Z. B. schlie 'i Kowenter Arsprache, die Martin auf dem 2. Ko nich den wohl von ihm selbst abgefassten Al et, mat der besten Schlussform, dem Cureus ver Pr. a +72 Mansi 9, 837 B Martinus episcopus di distranche faté unem recordári, quia cum primus arcisi cos of crum concilium congregatum est, . l . or or . iam rectae fidei fuerant roborats, ali e zu aren saretorum canonum continent discretión merin etantas ut possit evidentius in memór i S. vetis placet epistula in vestra praesentia n werd bet sich ter Brief über den christlichen Ti markante durch die sorgfältige Bildung der Klass o 7. 1 · d · \$ 1 findet sich 5 mal der velox, 24

priusquam gérminant evellantur. In den Anfangssätzen der 'exhortatio humilitatis' ist besonders bemerkenswert, wie nach einem längeren bis dahin pausenlosen Vordersatz ein so zu nennender gedoppelter Cursus velox (vgl. Winterfeld Rh. Mus. 58, 366) auftritt, sonst begegnet noch je 2 mal der velox und planus, 3 mal der tardus, 4 mal ist die Klausel daktylisch und schliesslich findet sich 1 mal die an den aufgelösten Creticus anknüpfende Schlussform mit 3 Senkungen zwischen den beiden abschliessenden Hebungen, vgl. p. 402 Fl. . . . dignitate praelucens, . . . praecédis hominibus, ... quaéso recípias, ... rhétorum quaéras, ... verborum elatione, ... puritate requiritur... videor loqui, ... cúlpa non méa est.... débeant veritatem, libere tamen loquar, ... áliquid díci, . . . praésidet múltis. . . . ut ádsolet offerátur, . . . amáricet bibéndum est. Wenn die in neuer kritischer Ausgabe vorliegende Schrift Martins 'de correctione rusticorum' (Caspari 1883) am meisten zu einer genauen Nachprüfung auffordert, ob sich Martin nirgends Verstösse gegen das Grundgesetz des accentuirten Satzschlusses von der Notwendigkeit einer mindestens zweisilbigen Senkung hat zu schulden kommen lassen, so zeigt sich alsbald, dass bei dem Widerstreit gleichwerthiger Tradition der Rhythmus ein ausschlaggebendes kritisches Hilfsmittel auch bei der Recension der Martinschen Schriften an die Hand giebt; so dürfte corr. 7 statt 'appellare voluit' mit dem Cod. Tolet., der einen Teil der Schrift nach Caspari p. LXXI selbst am besten überliefert hat, 'appellare voluerit' zu schreiben sein, der Satz 'alius-voluerit' ist noch von ut' p. 7, 10 Casp. abhängig; ebenso gibt der Tolet. Kap. 9 statt des unrhythmischen stellae factae sunt' 'stéllae sunt fáctae'; Kap. 13 'Pilato Pontio qui de Ponto provincia natus' ist 'Pontio' nicht mit Mai entsprechend Kap. 15 'Pontio Pilato' umzustellen, sondern als Glosse zu tilgen; Kap. 14 ist Casparis Recension et caro illa iam de resurrectione recepta in aeternum cruciatur gemens, desiderat iterum mori'... durch die natürlichere Fassung des Gedankens, die zugleich den rhythmischen Verstoss 'cruciatur gemens' beseitigt, wie sie der Tolet. darbietet, zu ersetzen: 'et caro illa iam de resurrectione recepta in aeterno cruciatu gemens desiderat iterum mori, ut non sentiat poénas, sed non permittitur móri, ut aeternos pérferat cruciátus. Im übrigen mag die Beachtung des Rhythmus in der Schrift 'de corr. rust.' noch zB. durch die Schlüsse der Vorrede veranschaulicht werden: . . . caritatis accépi, . . . superstitione detenti, . . . déo persólvunt, . . . scrípta dirigerem. . . gástu porrígere, . . .

póculis inhiáre, . céndo, . . . óbtul ráliter his consc superscribi . . . formula bei Haase pietatis studium' zweimaligen schv gesetz von der m durch die Beobac handenen Handsc etúdium' bieten, des accentuierende Und wie in dem Ausführungen üb die Rede anzupas velox in Kap. 2 mirérie, . . . aés plectérie, . . . ve éxitus cogitábis. dáre, ... lúbrico dem mögen die 1 beachtet werden: 3 damnáre videá. quam obsecundán

ï

vgl. 2, 9 incautus incidit: incautus incédit AP; 2, 10 cogitationibus bonis plena: plena . . . cogitationibus bonis ABP; ebd. marcet otio: ótio márcet ABP; 6, 3 vocaberis . . . malus homo: malus hómo vocáberis ABP. Nach diesen Beobachtungen wird der Rhythmus offenbar auch bei Discrepanzen innerhalb der ältesten Ueberlieferung zur Feststellung des ursprünglichen Textes der formula heranzuziehen sein. So erweisen sich die Schreibungen von AP 2, 10 dura mollit árdua exaéquat, 8, 2 tenacitate sordidus aut obscurus existas gegenüber den Lesarten von B und jüngeren Handschriften 'ardua exaequat dura mollit', 'tenacitate sordidus' im Hinblick auf das Erforderniss der Klausel als allein annehmbar. Die Wortstellung in BP 5, 2 núlli nocére verdient vor 'nocere nulli' des ältesten A wegen des Rhythmus den Vorzug. In bestimmten Fällen mögen wohl auch die Lesarten einzelner Codices, die gegenüber der übrigen Tradition allein frei vom Verstoss gegen das rhythmische Grundgesetz sind, als ursprüngliche zu achten sein; die Schreibung des einzigen B 2, 11 coram omnibus potest gegenüber 'coram bonis potest' von AP wird durch zahlreiche antike Parallelen des Gedankens empfohlen (vgl. zB. Isokr. Dem. 17 ἄπαντα δόκει ποιεῖν ὡς μηδένα λήσων. Sen. epist. 10, 5 nihil . . . roges nisi quod rogare possis palam. epist. 43, 3. 83, 1 benef. 2, 1, 4. 6, 27, 3. 6, 38, 5. 7, 1, 7 Merob. paneg. I frg. I A p. 7, 3 V.) und durch den Rhythmus als die richtige gesichert. Nicht minder wird der Cursus velox oder planus einer varia lectio zu Gunsten derselben gegenüber einer zwar nicht unrhythmischen, doch weniger gebräuchlichen Klausel der entgegenstehenden Lesart bei schwankendem kritischen Urteil den Ausschlag geben; so dürfte zB. zu billigen sein: praef. litteris admonéri P anstatt litteris ádmones B Haase; 2, 7 stábilis sit et cérta B Mut. Vat.-Reg. Haase anstatt stábilis et cérta sit AP; ebd. non recédat a véro AP Mut. Vat.-Reg. anstatt a véro non recédat B Haase; 6, 3 hábeat nec versútum AP anstatt hábet nec versútum Haase. Im übrigen jedoch muss ausdrücklich betont werden, dass der Rhythmus als kritisches Hilfsmittel bei der Recension der formula nur in einer durch die bisherigen Beispiele veranschaulichten zurückhaltenden Weise Verwendung finden darf; nunmehr ist darauf hinzuweisen, dass, abgesehen von dem Einleitungebrief und der Schlussausführung der formula, wo Martin die ihm eigene Kunstform der Rede besonders beachtet, der Text des Traktats eine Anzahl Verstösse gegen das rhythmische Grundgesetz in einstimmiger Ueberlieferung enthält, vgl.

oi, 100); vieimenr wird die rhetorische Form de fertigung der Frage, wie Satzschluss verhält, ist jede Eigenthümlichkeit 6. Jahrh. und Martins Wortschatz der Schrift be schen und silbernen Lat femininischer Abstracta, durch die Suffixe -ia -tat reich in Gebrauch war var. 1, 11, 3) 4, 3 concu sen. 26, 4 Migne 73, 1049 7, 1 extollentia (vgl. zB. (vgl. Mart. Brac. trin. me 10 summitas (vgl. Cassio 20 G.) 6, 1 rectitudo (vg rigiditas (Mart. Brac. hun Grég. de Tours p. 458) dieses Wort Cicero (Tim mal verwandt haben. Al stantiva 4, 16 detestator tator (so P u. Cod. Mut. Ennod. epist 1, 7, 3. —

7. 2 impropriator (Cassiad)

21). Vielleicht ist auch 4, 15 neglegus (so AP: neglegus Cod. Mut.: neglegens B) nicht als Schreibfehler zu betrachten, die Ueberlieferung der ältesten Hss. weist auf eine Neubildung mit den Stamm tretenden einfachen -o Suffix hin, vgl. Lindsay-Nohl p. 361. Ebenso ist die junge Form 3, 1 und 3, 4 magnanimis allein urkundlich beglaubigt (so ABP: -us Haase Weidner. Vgl. zB. Claud. Mamert. 1, 20. Rönsch, Itala u. Vulg. p. 274). Mit den Zeitwörtern 2, 6 adimpleo (Mart. Brac. hum. 4) 9, 2 vilesco (vgl. zB. Carm. de resurr. Corp. Vind. 3, 3 p. 325 v. 403 Cassiod. var. 3, 5, 1) wird die Zusammenstellung des ausschliesslich spätlateinischen Wortschatzes der formula (abgesehen von praef. catholicus episcopus laicus) vollständig. einige in der klassischen Zeit lediglich der poetischen Sprache eigenen Worte möchten noch zu dem ecclesiastischen Sprachgut der Schrift zu rechnen sein: 2,1 perpenso (Mart. Brac. ira 5) 4, 15 superbio (Mart. superb. 6) 4, 12 u. 6, 2 scrutator (vgl. zB. Lact. mort. pers. 10, 1) 7, 1 festinus (Cassiod. var. 1, 7, 3 Ennod. epist. 7, 30 Avell. p. 70, 20). Ausser dem Gebrauch dieser neuen Worte kennzeichnet eine grosse Anzahl semasiologischer Eigenthümlichkeiten das Latein der formula. impingo im Satz praef. scio . . . tenuitati meae . . . a cautis inpingi proterviam ist offenkundig in der Bedeutung 'zum Vorwurf machen' gebraucht; bei Gregor von Tours begegnet crimen impingere formelhaft (vgl. Bonnet p. 254); die in der formula angetroffene besondere Bedeutung des Verbums findet sich auch Conc. Rom. a. 501 Mon. Germ. 12 p. 426, 11 quae . . . papae . . . ab adversariis ipsius dicebantur impingi. Sodann wird praef. libellum hunc nulla sophismatum ostentatione politum, sed planitie purae simplicitatis excerptum statt excerptum (so B Haase Weidner) mit P exertum (exerptum Mut.: exercitum Flor. Mss.) unter Anerkennung einer bestimmten im jüngeren Latein besonders häufigen Uebertragung von exerere zu schreiben sein. Die bisherige Lesart libellum excerptum pflegt überall als grundlegender Beweis für den litterarischen Charakter der Martinschen Schrift herangezogen zu werden; aber wie sehr immer Martin zB. in seinem Moraltraktat de ira fremdes Gut benutzt bat (vgl. unten), so giebt er doch keineswegs in der Vorrede einen Hinweis auf die Art seiner Schriftstellerei. Der Sinn der Phrase libellum exerere wird verdeutlicht durch Beispiele, wie sie sich bereits in Senecas poetischer Rede (Herc. O. 225 secreta mentis ore confuso exerit) und Plin. epist. 8, 7, dann überaus zahlreich in jüngerer



quantitie proponitum est a Weiterhin ist die Bedeut libelli est formula vitae superscribi als junglateinie traktat sodann wird zuen Zeit besonders üblichen E lieferung zu gewinnen eet ratur et ut fallat vel subi (so B Haase Weidner) A Prüfung der Tradition du verderbten Stelle corporat hier in Betracht kommen der älteren Litteratur bei verwandt (vgl. zB. Pe. inst. 2, 9, 21). Für die mische Satzechluss in die dem Ausdruck veri simile poratur vor Augen schwpictura . . . coloribus co Bedeutung des Verbums intendito ausschliesslich p. 256); von den zahlre wendung des Worts in a solche, in denen ebenso Obiekt des Verbums bilde

Die Bedeutung von derelinquo, wie sie 7, 2 aerumnosam emoriam derelinquit zu Tage tritt, begegnet nur gelegentschon in der älteren Litteratur (vgl. Curt. 9, 4 (14) 8 praea dereliquit. Paschas. verb. sen. 10, 1 Migne 73, 1033 B m ibidem dereliquerunt). - Von Substantiven und Aden sind wegen ihrer Bedeutung hervorzuheben: transitorius quaecunque... ex rebus transitoriis possides (vgl. Mart. sent. patr. 29. 55 de rebus transitoriis. corr. rust. 18) con-3, 3 non geres conflictum nisi indixeris (vgl. zB. Ennod. 1 p. 271, 24 H. instruxit . . . conflictum. Avell. p. 74, 1) is 4, 16 in prosperis cautus et humilis (Mart. Brac. sent. 2 iact. 2 u. sonst) versipellis 6, 3 monstraberis digito astu versipellis (vgl. zB. Arnob. nat. 5, 35). Das im Altlatein e Adverb altrinsecus begegnet form. 10 per abrupta altrinpraecipitia in der Bedeutung von utrimque (vgl. zB. Lact. 14, 3 p. 49, 2). Das Pronomen iste nimmt 2, 8 illa . . . ione, ista malignitate suspecta est und 2, 9 illa sustinere et ista moderari korrespondirend mit ille gesetzt die von hic ein (vgl. zB. Cassiod. var. 5, 42, 8, 6, 6, 2. Hartel, z. Ennod. p. 680). Ein weitgehender bemerkenswerther uch des indefiniten Pronomens qualiscumque dürfte innerines nach mehrfacher alter Tradition wiederherzustellenden ssiv-Satzes praef. ut . . . aut consolationis aut exhortationis 18, etsi (so P Flor. Mss.: et B Haase Weidner) qualiacumint, afferam dicta anzuerkennen sein; welg & scrutator menmene nexarum. Conc. Brac. a. gemque excessus exegit. sen. · A si quamounqt

oroi.



SHUL PYDIANGEOUG DOVUSCE der formula wesentlich. Latein übliche transitive I 240, 22) ist pracf. ne . piae invitationie abuteres Was die Gegenstandsätze scito quia profuit . . . se braucht Martin nach scio der formula entspricht st trin. mera. 3. Die Verw 2, 2 non mireris. 2, 4. 2, ' bereite der silbernen La Synt.<sup>8</sup> S. 330), scheint vollkommen verdrängt z p. 562), nur einmal bege ne . . . inponas neben constigen Schriften Marti herrschendem non, vgl. ira 4 corr. 17; für ne vs Ueber das Futur, I in Au zuerst 2, 2 nec . . . ser 4, 4. 4, 7. 4, 8 (und sone d. Tert. p. 65. Die par zweiter Stelle den Satze crebro siquidem faciem

palatum tuum fames excitent (so AP: excitet B Haase Weidner) non sapores ist der pluralische Gebrauch des Abstraktums fames (wenn auch nicht in der sonst im Kirchenlatein üblichen Bedeutung 'Hungersnöthe') zu bemerken; vgl. Traube, Ind. z. Cassiod. p. 568. Guenther, Ind. z. Avell. p. 931. Hoppe, Syntax d. Tert. p. 88-91. Alsdann möchte ein bisher in mannigfacher Recension gegebener Satz form. 4, 5 der bei Haase lautet: non tibi affingas quod non eris [nec quod es] nec maius quam es videri velis Martins ecclesiastische Syntax besonders kennzeichnen. Die einstimmige Ueberlieferung von AP Florez: . . . nec quod es maius quam es videri velis, die auch B abgeseben von der Schreibung magis für maius schützt, hat Weidner unter Zustimmung Rossbachs mit gewiss leichten Aenderungen zu nec qu(i)d es(se) maius quam es videri velis umgestaltet. Indess dürfte im Hinblick auf die im späten Latein nach videri abgesehen vom Infinitiv zugelassenen Strukturen, wie Avell. p. 676, 30 sic mihi videtur quia quicquid factum est destruitur (vgl. sonst zB. Ven. Fort. carm. 7, 12, 99 videor c. acc. c. Inf.) die Interpretation des einstimmig überlieferten Textes ohne irgend welche Aenderung möglich erscheinen; von nec velis videri dürfte der Satz quod es maius quam es abhängen. Zum Gebrauch des Neutrums maius mag verglichen werden iact. 2 dum singuli se plus volunt videri quam sunt (Zur pointirten Stellung quam es videri velis vgl. zB. Sen. epist. 111, 3 longioresque quam sunt videri volunt). Weiterhin ist in der formula die Verwendung des finalen Genetivs des Gerundiums bemerkenswerth 4, 10 nullius per assentationem amicitiam merearis nec tuam promerendi ad te aditum aliis pandas (so ABP Weidner: nec ad tuam promerendam aliis ad te aditum pandas Haase. — Vgl. Dräger, Synt. II p. 834. Leo, Plautinische Forsch. p. 92 Anm. 3). Der in der Phrase tuam promerendi zu beobachtende nachklassische transitive Gebrauch des Verbums promereri ist Martin auch sonst geläufig, vgl. hum. 2 sermones qui promerendae gratiae aditus non laborum merito, sed adsentationum rimantur acumine. ebd. 5. Zur Verbindung von interest c. dat. mit folgender durch an . . . an eingeleiteter Doppelfrage 5, 4 nihil tibi intersit an firmes an iures vgl. Cassiod. var. 11, 10, 1 nec interest talibus (aegrotis) an sumere cibum an sustinere ieiunium; vgl. auch Hoppe, Synt. d. Tert. p. 29 und 73. Das im Kirchenlatein sehr beliebte Adverb iugiter findet sich zu einem Adjektiv gesetzt wie 9, 1 ductu iugiter leni zB. Cassiod. var. 1, 2, 7 iugiter novella.

## Bickel

tischer und lexikalischer Hineicht auf die Antenscher und lexikalischer Hineicht auf die Antenscher ist, mögen noch zu einigen ihrer ställt entsprechende Stellen aus den übrigen Stigebracht werden. Zur Ueberschrift des Britosissimo ac tranquillissimo et . . . praedito pick praeditus dignitate. Zu praef, humilitatem me

1 humilitatie nostrae (und ähnliches sonst). It mit legere intellegere et tenere vgl. (onc. Brac. 37 D oportet nos legere et intellegere et tenere exa sunt vgl. Conc. Brac. 838 C subter annecta nes utiles magis quam . . . affabiles ama, ret obsecundantes vgl. hum. 2 utilis ergo potier a verba recipies, recta magis quam affabilis. Excedat vgl. iact. 2 excessit mensurus. hum. 2 tatit.

iten die formula vitae honestae uns ale em lindividuell gestaltetes Werk des Martin von iten, so hesteht andreresite uniongbar din S

e Lehren eines einzigen der römischen Moralisten mit seinem ngendtraktat zu verbreiten gedachte, so wird doch auch hier e genaue Prüfung des sprachlichen Ausdrucks der formula eine wisse Orientirung wenigstens herbeiführen. Ohne den lediglich orbereitenden Werth einer Untersuchung zu verkennen, die auf rund sprachlicher und gedanklicher Anklänge eine Quellenziehung zwischen zwei verschiedenen Autoren zu ermitteln rebt, mögen nunmehr die Gedanken der formula und die Art rer Fassung durch einen Vergleich mit den erhaltenen Schriften necas als den Meinungen und der Schreibweise dieses Moralbriftstellers allenthalben am meisten entsprechend gezeigt erden.

Die Ansicht, dass Excerpte aus Ciceros philosophischen hriften in der formula enthalten seien, wie sie Weidner (Progr. agd. 1873 p. 1), May (Progr. Neisse 1892 p. 2) und andere zu gründen versuchten, stützt sich auf Ciceronische Parallelstellen dem Traktat (meist aus Cic. de off. geholt), die genauer geüft eine andere Schlussfolgerung nahe legen. In den Worten rm. 2, 5 in futura prospectum intende et quae possunt conigere, animo tuo cuncta propone . . . totum ante prospicies. m qui prudens est, non dicit: 'non putavi hoc fieri', quia non bitat sed expectat, non suspicatur sed cavet hat man eine Beshung finden wollen auf Cic. off. 1,81 ingenii magni est praepere cogitatione futura et aliquanto ante constituere quid aclere possit in utramque partem . . . nec committere ut aliando dicendum sit 'non putaram'. Aber entsprechender noch s Ciceros 'non putaram' erweist sich dem Ausdruck der formula n. ir. 2, 31, 4 turpissimam excusationem esse 'non putavi' . . . nnia expecta. dial. 6, 9, 5 'non putavi futurum'. 9, 11, 9 'non ıtavi hoc futurum'. Die Seelenstimmung der Thoren durch nen in direkter Rede gebrachten volksthümlichen Ausruf zu ennzeichnen ist eines der allerbeliebtesten Mittel der Stilistik mecas, vgl. noch dial. 6, 9, 3. 9, 2, 15 ben. 4, 21, 6. 4, 34, 4. 38, 1 'aliud putavi'. 7, 26, 2 epist. 22, 4. 72, 2. 76, 35. Den sammten Gedanken der formula, dass der Weise in seinen änen jede Möglichkeit der Zukunft in Betracht ziehen solle, richt gerade Seneca besonders häufig aus, und zwar mit ähnsheren Phrasen als sie Cicero darbietet, vgl. zB. epist. 88, 17 nid fieri possit, scio . . . totum exspecto. 91, 4 in omnia praeittendus animus cogitandumque ... quicquid potest fieri. 91, 7-8. 3, 5-7. 99, 32. 107, 3 dial. 6, 9, 1. 9, 11, 6 quicquid . . . fieri



derselben Stelle 2, 4 von Wahrscheinlichen giebt ostendit, sic veri simile berührt sich in den Wor epist. 118, 8 verum et v invitat ad se et adlicefa auch ben. 4, 33, 2. 4, 34 in similitudinem veri col im Soherz form. 4, 7-8 peratos . . . entspricht d 108 ioco uti illo quide rebus satis fecerimus . . gleichen Moralvorschrifte dial. 7, 12, 2 (sapientes) seria. dial. 2, 16, 4 iocie 1 9, 6, 2. 9, 15, 5 epist. 23 Wortgebrauch hat die fo mit dem jüngeren Schrift. Ansicht, dass Ciceros pl die formula sei, die Wie notum velis esse a domo. nec domo dominus, sed c zumal da bei Seneca ein spitzung nicht aufweisbar

grammatischer und lexikalischer Eigenthümlichkeiten enthält, die Cicero fremd oder minder geläufig, sicherlich in seinen philosophischen Schriften überhaupt nicht vorkommen, dagegen für Senecas Sprache recht eigentlich charakteristisch sind. ZB. ist die Verbindung fugax c. Gen. 4, 12 esto vitiorum fugax ipse in der Prosa zuerst bei Sen. überliefert, vgl. ben. 4, 32, 4 gloriae fugacissimum (nat. 3 praef. 12). Das Adj. praeceps substanti-Visch gesetzt wie 10 per abrupta praecipitia begegnet bereits bei Sen. epist. 8, 4 in praecipitia cursus iste deducit, 108, 24 inter Praecipitia lenti sumus (110, 3. 120, 7), wenn auch das jüngere Latein den Gebrauch des substantivirten Adjektivs noch viel mehr ansgestaltet hat (vgl. Traube, Ind. z. Cassiod. p. 512. Paschas. verb. sen. 25, 2 Migne 73, 1049 A per diversa praecipitia). Ebenso vgl. zu artum substantivisch verwandt 4, 1 in artum desideria tua constringe Sen. epist. 76, 7 in artum quae dicta sunt contraham; zu ex facili 4, 4 victus tibi ex facili sit vgl. dial. 9, 1, 11 ben. 3, 8, 2 epist 74, 15. 121, 5. Eine Futurform wie 5, 4 transies hat auch bei Sen. gesicherte Tradition, vgl. nat. 3, 10, 3 transiet. ben. 2, 1, 2 iniet (Neue III8 p. 326); der Abl. des Comparativs auf -i 9, 2 severiori ist gleifalls schwerlich bei Sen. überall zu änderen, vgl. zB. dial. 1, 1,6 tristiori (Neue II<sup>8</sup> p. 266). Das zweigliedrige Asyndeton, das in der formula öfters überliefert und herzustellen ist, zB. 4, 3 ne in convivio, ne (so AP: vel B Haase) in qualibet . . ., 4, 11 non eris audax, non arrogans, 5,6 aperta illi pax est, secura (so ABP: et secura Mut. Florez Haase) tranquillitas, giebt gerade der Rede Senecas häufig ihr eigenthümliches Gepräge (vgl. Hermes z. Dial. 5, 21, 3). In semasiologischer Hinsicht mag zB. durch einen Satz wie 7, 1 momentis omnibus supercilia surrigens die Verwandtschaft der formula mit Senecas Wortgebrauch veranschaulicht werden, zur Bedeutung von momentum vgl. dial. 10, 10, 5 singuli tantum dies et hi per momenta praesentes sunt. clem. 1, 19, 5 ben. 2, 29, 5. 2, 30, 2 dial. 6, 7, 2. 6, 16, 8. 9, 14, 9. 10, 1, 4. 12, 17, 2 epist. 4, 7. 58, 23, zum transitiven Gebrauch von surrigo vgl. dial. 3, 1, 4 subriguntur capilli. nat. 6, 4, 2. Die Bedeutung von quousque, wie sie 2, 12 quo eundum sit vel quousque begegnet, ist Cicero fremd, Seneca geläufig, vgl. epist. 29, 9 intellegis unde quo evaseris et ex eo suspicaris quousque Ebenso gebraucht erst Seneca, nicht schon Cicero sis evasurus. vindicta in dem Sinne wie form. 3, 2 vindictam putabis vindicare potuisse . . . vindictae genus . . . ignoscere, vgl. dial. 2, 10, 1



sätzlich stoischen Verwerfung dieses Affekts (vgl. clem. 2, 4, 4 ir. 2, 15, 3) das Mitleid empfiehlt (vgl. zB. clem. 1, 1, 4 ben. 3, 7, 5. 5, 9, 2. 6, 29, 1). In derselben abschliessenden Schilderung des continens 4, 16 ist der Begriff des Wortes humilis ansschließlich christlich (vgl. Martius Schrift exhortatio humilitatis); ebenso ist die Zurückweisung der vana gloria, die auch bei Seneca begegnet (zB. epist. 102, 8. 109, 18. 123, 16) als von Martin besonders eifrig betrieben anzumerken (vgl. die Schrift de superbia). In ähnlicher Weise findet die Ausführung 5, 2 time prius deum et ama deum ut ameris a deo. amabis . . . deum, si illum in hoc imitaberis, ut velis omnibus prodesse nur unvollkommen entsprechende Parallelen bei Seneca, vgl. dial. 7, 15, 5 epist. 9, 6. 41, 2. 95, 50 satis illos (deos) coluit quisquis imitatus est. ben. 3, 15, 4 generosi . . . est . . . prodesse . . . deos imitatur. 4, 26, 1. 7, 31, 5. — Zu form. 2, 1 ist zu vergleichen dial. 12, 5, 8. 12, 9, 2 ben. 1, 6, 2 epist. 31, 5. 44, 6. 66, 6 non ex opinione sed ex natura pretia rebus imponens. 66, 31. 71, 4. 74, 17. 81, 29 nescimus aestimare res de quibus non cum fama, sed cum rerum natura deliberandum est. 89, 14. 90, 28. 95, 54. 110, 3 u. 8. -- Zu form. 2, 2 vgl. dial. 7, 3, 3. 7, 8, 2. 7, 26, 1 ben. 6, 3, 1 tanquam tuo. epist. 81, 29 mirari illa consuevimus. 92, 2. 95, 37. 98, 1. — Zu form. 2, 3 vgl. dial. 2, 14, 2. 7, 3, 3 mens . . . apta temporibus. epist. 5, 2. 71, 1 frg. 19 nec relinquet bonos mores sed tempori aptabit. — form. 2, 4 u. 2, 5 sind oben behandelt S. 528 u. 527. — Zu form. 2, 6 vgl. epist. 9, 9 initia inter se et exitus congruant. 22, 7. 83, 2. — Zu form. 2, 7 vgl. dial. 9, 9, 2 spes effrenatas . . . sub vinculis habere. 10, 9, 1. 10, 20, 5. Wegen der Phrase vgl. auch clem. 2, 4, 4 a vero recedentium. epist. 18, 10 stabilis et certa. — Zu form. 2, 8 vgl. dial. 10, 15, 2. 11, 18, 8 ben. 4, 35, 2. 4, 36, 1 promittentis temeritatem . . . consideratius loquaris. 6, 29, 2 sermo . . . sine adulatione iocundus. epist. 41, 6-8. 52, 12. 59, 11-13. 102, 10. — Zu form. 2, 9 vgl. dial. 6, 22, 1. 8, 6, 4 futura . . . ordinet. 10, 10, 2-6. 10, 15, 5 transit tempus aliquod, hoc recordatione comprendit; instat, hoc utitur; venturum est, hoc praecipit. 10, 16, 1. 12, 11, 7 ben. 3, 3, 4. 3, 4, 2. 6, 30, 1 epist. 76, 35. 109, 15. 124, 17. — Zu form. 2, 10 vgl. dial. 2, 6, 4. 7, 20, 1 bonis cogitationibus plena. 8, 1, 4. 8, 5, 5 ex apertis in obscura. 8, 7, 3 in actu sit. 9, 10, 4 dura molliri. epist. 55, 3.56, 11.62, 1 s. 68, 1 s. 73, 1. 89, 18. 109, 18 inplicta solvere, ambigua distinguere, obscura perspicere. — Zu for- ^ 11 vgl. dial. 7, 2, 1. 8, 1, 3. 9, 10



- Zu form. 3, 3 vgl. 4, 31 84, 3 epist. 45, 7. 67, 6. 8 16, 9, 17, 9, 60, 3, 108, 1 9, 9, 2, 12, 11, 5 ben. 7, 17. 20, 8. 94, 51 ad illuc 119, 5. — Zu form. 4, 3 1, 10, 2. 7, 2, 2 epist. 6, . 83, 17 citra ebrietatem. nare videatur. 108, 15. 1 vgl. dial. 7, 11, 4 sapori (divitias) et praesentis e sideriis naturalibus parvo epist. 8, 5. 21, 11. 60, 3. 95, 16. 110, 13. 119, 12. flebit. 2, 12, 2, 9, 17, 2 in 12, 11, 1 ben. 2, 34, 4 inf 4, 4, 3 epist. 8, 5 domus form. 4, 6 vgl. dial. 2, 7, 20, 4. ben. 6, 80, 8. 7, 74, 2. 75, 18. 76, 18. — Zu form, 4, 9 vgl. dial. displicere. 9, 1, 16 clem. 115, 18. 116, 5. — Zu 6, 33, 1 epist. 123, 9. --19 @ \_\_\_\_\_ FO 44

44, 4. 47, 1. — Zu form. 4, 16 vgl. dial. 11, 5, 5 indue dissimilem animo tuo vultum. ben. 5, 1, 4 epist. 41, 4. 45, 9. 66, 6. 68, 3. 81, 27. 120, 12. — Zu form. 4, 17 vgl. dial. 7, 10, 2 epist. 76, 3. — Zu form. 5, 1 vgl. ben. 4, 1, 2 epist. 81, 20. 113, 31. — Zu form. 5, 2 vgl. oben S. 531. — Zu form. 5, 3 vgl. epist. 103, 3. 113, 31. — Zu form. 5, 4 vgl. epist. 65, 22. Vgl. auch die Stellen zu form. 2, 8 u. 4, 6. — Zu form. 5, 5 vgl. ben. 3, 19, 3 secreta... prodat. 5, 21, 1. 7, 23, 1 ad verum mendacio veniat. epist. 105, 6. — Zu form. 5, 6 vgl. dial. 7, 4, 3. 9, 2, 3. 9, 15, 2 epist. 17, 9. 20, 12. 27, 3. 30, 12. 59, 14. 66, 6. 92, 3. 95, 12. 101, 9. — Zu den vier kurzen Kapiteln 6 7 8 9, welche der Schilderung des Lebens nach den vier Tugenden folgen, in denen jede einzelne dieser vier Tugenden als eine mediocritas philosophisch gewerthet wird, mag zusammenfassend angemerkt werden, dass diese peripatetische Tugendlehre in Seneca einen lebhaften Vertreter besitzt, vgl. dial. 3, 20, 2. 4, 17, 2. 7, 13, 5 in virtute non est verendum, ne quid nimium sit, quia in ipsa est modus. 9, 9, 6 vitiosum est ubique quod nimium est. ben. 1, 4, 2. 1, 15, 3. 2, 16, 2 cum sit ubique virtus modus, aeque peccat quod excedit quam quod deficit. 2, 34, 4 epist. 39, 4. 45, 7 vitia . . . sub virtutum nomine obrepunt, temeritas sub titulo fortitudinis latet, moderatio vocatur ignavia, pro cauto timidus accipitur. 66,9 omnis in modo est virtus. modus certa mensura est. 76, 24. 85, 9. 120, 8 virtutibus vitia confinia. — Als ähnliche Phrasen mögen zu den Schlusskapiteln noch besonders hervorgehoben werden zu form. 8, 2 nec . . . prodigus . . . nec . . . sordidus dial. 7, 20, 4 nec sordide . . . nec prodige, zu ebd. sordidus aut obscurus epist. 21, 1 sordida et obscura, zu ebd. avara tenacitate ben. 4, 11, 1 avare tenacem, zu form. 10 temporum locorum . . . causarum epist. 81, 14 tempore loco causa. form. 10 vgl. zB. dial. 2, 1, 2 epist. 84, 12. 94, 73. 96, 5.

Weist somit der sachliche Inhalt, die Sprache, der Phrasenschatz der formula überall darauf hin, dass Martin die antike Moralphilosophie, die er zu seinem eigenen Werke verarbeitete, lediglich in Senecas Ausprägung übernommen hat, so verlangt jetzt die weitere Frage Antwort, ob die formula ein aus verschiedenen Schriften Senecas von Martin zusammengestelltes Gnomolog darstellt, oder ob sich aus ihr die Gestalt einer einzigen der verlorenen Schriften des Philosophen wiedergewinnen lässt. Bei der Beurtheilung dieser Frage besitzen wir von vornherein eine gewisse Richtschnur der Untersuchung infolge des



der beiden Schriften Ma: bisher nur Caspari (corr. lediglich eine bestimmte ! entlehnt entdeckte. inneren Zusammenhang 1 essantes Beispiel, wie sicl veränderte Partikeln und fertigen lässt. Und zwai der Martinschen Schrift a halb bisher unbeachtet g meinte, die 9 Kapitel M der 3 Bücher Senecas i des 3. Buchs Senecas in Arbeit, umgekehrt solel kapiteln des Excerptenwe gewiss aufdrängenden Pro lückenhaften Ueberlieferu bekannten lästigen Wiede Bücher der Schrift selb p. 7 f.) der bisher nicht rung wenigstens in einig die vollständigere Verfass die folgende Zusammenstira verbundenen Seneca-!

durch die Verschmelzung verschiedener Ausdrücke der Quelle gewinnt. Und vor allem besteht entsprechend der oben dargelegten Vorliebe Martins für den accentuirten Satzschluss die eigene Arbeit des Bischofs bei der Niederschrift des Moraltraktats in der Umformung der Rhythmik der Klauseln.

Die Vorrede des Traktats enthält zuerst von dum simul disserui (p. 407 v. 1-6 Florez) die Widmung an den Bischof Witimer, auf dessen Aufforderung Martin das Buch schreibt; zum Plan Martins, de fugienda ira, dann de lenienda zu sprechen, ist besonders Sen. 2, 18 und 3, 5, 2 zu vergleichen. Nach den einleitenden Worten schreibt Martin bis zum Schluss der Vorrede, p. 407, 6 quidam — 11 frangitur Sen. 1, 1, 2 quidam franguntur aus. Von seinen Aenderungen ist die Ersetzung von necessitudinum durch das für ihn synonyme affectuum hervorzuheben; ausserdem führt er für Senecas Kolon decoris oblita eine Pause in die Periode bringend den Velox obliviscitur honestatem ein. - Kap. 1 p. 407, 13 habitus - 408, 7 exardescit ist in den Gedanken nicht, wie Caspari angiebt, völlig aus Sen. 1, 1, 3 habitum - 1, 1, 5 manifestius geschöpft, vielmehr eine Komposition ans dieser Stelle und 2, 35, 1-2, auch 3, 4, 2 scheint berücksichtigt. Die aus 1, 1, 3-5 stammenden Sätze folgen nicht in der Ordnung des Vorbildes, aus 2, 35, 1 ist wörtlich übernommen rabida vocis eruptio colla distendit und artus trepidi, ans 2, 35, 2 qualem putas intus esse animum cuius extra imago tam foeda est. Die Phrase instabili fluctuatione totum concitatum corpus ist zusammengeschmolzen aus 1, 1, 4 totum concitum corpus, 2, 35, 1 totius corporis fluctuatio, 3, 4, 2 instabile corpus; ebenso der Satz crebro et vehementius acto suspirio quatitur pectus gebildet aus 1, 1, 3 crebra et vehementius acta suspiria und 2, 35, 1 concutietur crebro spiritu pectus. Mit eigener Erweiterung des Bildes Sen. 1, 1, 4 complosae saepius manus schreibt Martin saepiusque compulsi cóitus unter Anbringung des Velox. Sonst bedingte der gewünschte Rhythmus die Aenderungen Sen. 1, 1, 3 torva facies zu torvus intúitus, Sen. 1, 1, 4 humus pedibus zu pédibus húmus, Sen. 1, 1, 5 vitium sit an deforme zu sit vitium an deforme, Sen. ebd. effervescit manifestius zu maniféstius exardéscit. — Kap. 2 p. 408, 10 ira omnia — 409, 12 catervatim stammt zum grösseren Theil aus den beiden letzten Büchern Senecas. Zu p. 408, 10 ira omnia ex optimo et iustissimo in contrarium mutat vgl. die Phrasen Sen. 1, 3, 8 mutantur in contrarium, 1, 5, 3 optimo . . . et

emendatissimo. Ueber die Worte v. 11 quemcumque — 13 tyranus est wird unten gesprochen. v. 13 ira nec - 15 cavet entspricht Sen. 1, 11, 8 non — cavet; infolge Umstellung von Wortes und Ersetzung von est durch invenitur wird der Schluss des ersten Satzes statt durch bellis ira durch útilis invenitur gebildet. Der Nachsatz, der dieser aus 1, 11, 8 geholten Periode angehängt ist v. 15 venitque in aliam potestatem dum non est in súa findet sich Sen. 1, 11, 5 venitque in alienam potestatem dum in sua non est. v. 16 ira ex proprio libito — 18 sinit entepricht Sen. 1, 17, 7 et ex libidine — sinit. Die Worte v. 18 amat - 21 aestimatur entnommen aus Sen. 1, 18, 2 etiamsi - paenitentia unter Neuordnung der Kola und der beachtenswerten Umformung oculis . . . véritas ingerátur für ingeritur oculis veritas schliessen die aus dem 1. Buch Senecas herrührenden Stellen des Kapitels. v. 21 quamvis — 24 argumentum entspricht Sen. 3, 29, 2 quamvis — irasci; der Rhythmus bestimmte die Aenderungen Sen. coepisse sine causa zu sine causa coepisse, Sen. argumentum sit iuste irascentis graviter irasci zu graviter irasci iustae irae sit arguméntum. Diese Stelle aus dem 3. Buch setzt in passendem Zusammenhang ein Gedanke aus dem 2. fort. v. 24 quod si quantum — 28 despici entspricht Sen. 2, 11, 1 si quantum — effugit; von den Umstellungen und geringfügigen Abweichungen vom Vorbild ist die Ersetzung von et invisa est durch ámplius est invísa zu bemerken. Die jetzt angefügten Sätze v. 28 omnes — 29 facit, v. 29 nullaque — dominetur, v. 30 denique - 32 proicit finden sich sämtlich, obwohl in anderer Anordnung Sen. 2, 36, 6 im Schlussparagraphen des 2. Buchs; für affectus sibi subicit schreibt Martin passiones sibi súbditas fácit. Der letzte Theil des Kap. 2 kehrt zum 3. Buch zurück. p. 408, 33 irae violentia — 409, 2 abducit entspricht Sen. 3, 1, 3 violentia — abducit. Der Satz p. 409, 2-3 cetera vitia illiciunt, ira vero ut solent flumina procellaeque praecipitat ist gebildet aus Sen. 3, 1, 4 cetera vitia impellunt animos, ira praecipitat und Sen. ebd. haec non secus quam fulmina procellaeque, wobei die Variante flumina für fulmina auffällt. Die folgenden Sätze v. 3 nullaque — 4 insana, v. 4 alia vitia — 5 discedit, v. 5 nam nec repulsa — 7 convertit liest man anders geordnet wörtlich in Sen. 3, 1, 5; die aus in se ipsam morsus suos vertit zu morsus suos in semetipsam convértit umgewandelte Phrase schliesst die Periode mit dem Planus. v. 7 cetera -12 curritur catervatim entspricht Sen. 3, 2, 2 cetera — uno

agmine itum est; für feminae amore ist fornicandi cupiditati gesetzt, civitas spem suam misit ist zu spem suam civitas misit umgestellt. — Kap. 3 p. 409, 13 in iram primum remedium — 409, 32 transferre ist aus Stellen des 3. Buchs und einer einzigen des 2. zusammengesetzt. v. 13 in iram primum - 14 mederi entspricht Sen. 3, 5, 2 primum — mederi, v. 14 primum — 19 compescere iam erectam Sen. 2, 18, 1 ne — compescere, v. 19 sicut enim pars superior - 24 venerabilis invenitur Sen. 3, 6, 1, pars superior — venerabilis est. Der Satz v. 24—26 animus autem qui in negotia multa discurrit et varia temptat, in multis incidit querelis; alius spem eius fallit, alius differt, alius intercipit ist gewonnen aus den Phrasen Sen. 3, 6, 3 in multa discurrenti negotia, 3, 6, 4 multae querellae incidunt. alius spem nostram fefellit, alius distulit, alius intercepit, 3, 6, 5 multa temptanti. v. 26 atque - 32 transferre entspricht Sen. 3, 6, 5 inpatiens — 6 lapsu. Wegen des Rhythmus ist geändert Sen. 2, 18, 1 aliter compescere zu v. 19 compéscere iam eréctam, Sen. 3, 6, 1 tranquilla conlocatus zu v. 22 tranquilla locatus, Sen. ebd. venerabilis est et dispositus zu v. 24 venerabilis invenstur, Sen. 3, 6, 6 transferre sine lapsu zu v. 32 sine lapsu transférre. — In Kap. 4 p. 409, 33 contra — 410, 33 sordidum entspricht p. 409, 33 contra primas ergo causas - 410, 2 irascimur Sen. 2, 22, 2 contra primas itaque causas — 3 irascimur; abgesehen von einigen durch den Rhythmus bedingten Aenderungen ist Martins non . . . pateant für Sen. ne sint beachtenswert, vgl. oben S. 524. Der folgende Gedanke p. 410, 2 multi - 4 irascuntur ist von Sen. 2, 22, 4 suspicionibus — irascimur in der 1. Person Plur. ausgesprochen, die Umsetzung in die 3. Person erzielte neben der Abwechslung gegenüber dem bereits v. 2 vorausgehenden irascimur an Stelle des Satzschlusses innocentibus irascimur den Velox innocéntibus irascúntur. v. 4 plurimum -11 non facile credéndi efficiet entspricht Sen. 2. 24, 1 plurimum — 2 efficiet non facile credendi, v. 11 si non vis — 17 his modis praevenienda est ira Sen. 3, 11, 1 non vis — circumscribenda multis modis ira est. Der Satz v. 17-19 multas iniurias transit prudens et plerasque non accipit, quia aut eas nescit, aut si scierit, in ludum eas iocumque convertit schöpft seine Wendungen aus Sen. 3, 11, 1 multae nos iniuriae transcant, ex quibus plerasque non accipit qui nescit und 3, 11, 2 pleraque in lusum iocumque vertantur. v. 19 nam si quereletur — 22 irrépserit refutánda entspricht Sen. 3, 12, 1 querellas manu



weniger pointirt für ei se fecisse crediderint'. Sen. 2, 33, 2 saspe -- e: est - 38 inferiore iam ( dum est - inferiore so - 411, 29 irascetur ent mieum Sen. 2, 29, 2 ex tuerunt Sen. 2, 28, 5 die 15 facientis Sen. 2, 30, cantisque animum -- 10 nemo animum -- coactus actas, quia nescit an pecpuer est, actati donetur, setas excuset. v. 17 ex 24, 3 extraneum - tuli 2, 30, 1 iusaus - feceri index - tuse, v. 22 au - debuit, v. 23 pater mutum — imitarie Sen. remo si bonus - 27 im prudentiori crede stulto : stultiori remittamus, v. ! - nolit, v. 29 qui erge semper — existima. A Dailes was Assidamentas

est dementius — effundere, v. 5 aeger — 6 aura conturbat Sen. 2,25, 1 aeger — aura contraxit, v. 6 ubi — 8 patitur mollis est Sen. 2, 25, 3 ubi — mollis patitur, v. 8 nulla — 11 gravem Sen. 2, 25, 4 nulla — gravem, v. 11 ad coercitionem — 13 corrigere Sen. 1, 15, 3 ad coercitionem — corrigere peccantem, v. 13 quod si tantum — 15 insaniendum est Sen. 2, 9, 4 si tantum — insaniendum est. Der Satz v. 15 furta — 17 medicus aegrotos suos ist zusammengestellt aus Sen. 2, 9, 4 furta — infitiationes und 2, 10, 7 omnia — aegros suos medicus. v. 17 numquam — 20 proficit ratio entspricht Sen. 2, 14, 1 numquam — ratio non proficit. Unter Herstellung des Rhythmus schreibt Martin anstatt Sen. 2, 25, 4 clavis . . . manibus elapsa p. 411, 35 manibus . . . clávis elápsa, anstatt Sen. 2, 26, 3 in res effundere p. 412, 4 in rébus effundere, anstatt Sen. 2, 25, 3 mollis patitur p. 412, 8 pátitur móllis est, anstatt Sen. 1, 16, 1 peccata corrigere peccantem p. 412, 13 peccantem peccáta corrígere, anstatt Sen. 2, 14, 1 ratio non proficit p. 412, 20 non proficit rátio. — In Kap. 7 p. 412, 22 haec - 413, 29 pati ist der Satz p. 412, 23 maximum - 24 iudicet gebildet aus Sen. 2, 29, 1 maximum — iudicet und 3, 12, 4 maximum — dilatio est. v. 27-28 donec quod ex eius imperio erat agendum, ipsi pótius iubeámus entspricht Sen. 3, 32, 2 sine id tempus veniat quo ipsi iubeamus, nunc ex imperio irae loquemur. v. 24-27 si expectaveris desinet; nec universam illam temptaveris tollere, quia graves habet impetus primos, tota vineitur si partibus capiatur entspricht Sen. 2, 29, 1 desinet si expectat; nec universam illam temptaveris tollere, graves habet impetus primos, tota vincetur dum partibus carpitur<sup>1</sup>. v. 28 agendum est ut primus eius fervor — 29 tenuetur entspricht Sen. 3, 12, 4 ut primus eius fervor — minus densa sit, p. 412, 30 pugnet — 413, 5 formantur Sen. 3, 13, 1 pugna — formantur, p. 413, 5 sie — 6 sentiat nemo Sen. 3, 13, 3 quod — nemo sentiret, v. 6 faciunt — 9 damnare Sen. 2, 28, 8 faciet — damnare, v. 10 faciet — 14 fecerit utiles Sen. 2, 34, 2 faciet — utiles fecerit, v. 14 nihil gloriosius — 15 commutare Sen. 2, 34, 4 quid est gloriosius — mutare, v. 15 irascitur — 21 cum volueris reverti non poteris Sen. 2, 34, 5 irascetur — non poteris revelli cum voles, v. 21 qui - 24 canem a quo morsus est lancinet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Ausgaben von Gertz und Hermes geben die einzelnen Sätze dieser Periode in anderer Ordnung, Martin stimmt mit den Handschriften.



тоотош жи р. 412, 8; p. 413, 29 memento memento etiam quia a sapientissimos — deli habet ignoscendi Sen. nemo - 33 vitat admi v. 38 aequiore ergo . aequiore — iniuria, p. 3, 25, 2 demus - car 3, 26, 2 quid - obioit, omnes - inter malos ; 33 sananda est entepr videamus - 18 incitat movendo incitaturi, v. 3, 39, 3 removebit --indignum - 27 reddes alteri dices - 30 deci robur cadat, v. 30 ita e Sen. 3, 39, 4 medicum Sen. 3, 40, 2 castigare -Martin anetatt Sen. 3, 3 simulábit, anstatt Sen. et comes, anstatt Sen, e sentem interim differet, V. 23 forcet shants in

der gesammte Text des Traktats überschaut werden, ob in der That für jeden einzelnen Gedanken und jede einzelne Phrase Martins das Vorbild bei Seneca gefunden ist. Auch abgesehen von der Vorrede an Witimer ist noch über einige andere Sätze und Satzglieder eine Beurtheilung abzugeben. Für die Kap. 1 schliessende Sentenz p. 408, 2 nihil ergo minus quam irasci prudentem decet wurde keine Parallelstelle angeführt; doch ist die Möglichkeit zu berücksichtigen, dass der Satz zu Sen. 1, 15, 2 nil minus quam irasci punientem decet in irgend welcher unmittelbaren Beziehung steht. Der Nebensatz Kap. 5 p. 411, 5 aut certe ut suum apud te insimulet inimicum dürste nach dem Zusammenhang, in dem ihn Martin bringt - vorausgeht ut amicitias dirimat cohaerentes — nach amicitias cohaerentes diducere 2, 29, 2 in der verderbten Stelle zu suchen sein und wird hier bei der textkritischen Untersuchung verwerthet werden müssen. In dem Satze Kap. 5 p. 411, 29-30 qui ergo semper futurum aliquod quod se offendat existimat, minime cum acciderit irascetur ist der Nachsatz minime — irascetur durch Sen. 2, 31, 5 semper futurum aliquid quod te offendat existima nicht unmittelbar Der Satz bei Beginn des Kap. 7 p. 412, 22 haec veranlasst. dicta sunt ne veniat quis in iram, ebenso der Schlusssatz des ganzen Traktats Kap. 9 p. 414, 33 itaque vario modo ira sananda est sind offenbar Martins eigenstes Gut. Von den nunmehr angegebenen unwesentlichen Sätzen jedoch abgesehen bleibt in der That lediglich eine einzige Stelle ohne Beziehung auf die uns erhaltene Schrift Senecas de ira, nämlich die Ausführung mit der Martin seine Schilderung de effectu irae beginnt Kap. 2 p. 408, 11-13 quemcumque obtinuerit, nullius eum meminisse officii sinit. eam patri inimicus est, da filio parricida est, da matri noverca est, da regi tyrannus est. Von diesen Worten könnte nur das Kolon da filio parricida est mit Sen. 1, 2, 2 alium filii parricidio dare sanguinem iussit zusammengebracht werden. Weil aber die grosse Lücke im 1. Buch der Schrift Senecas, auf die zuerst Muretus aufmerksam gemacht hat, gerade innerhalb der Schilderung der effectus irae anbricht, möchte es unvorsichtig sein, jene längere Ausführung Martins durch Sen. 1, 2, 2 allein veranlasst Es ist vielmehr anzunehmen, dass der Ausführung Martins verlorener Seneca-Text zu Grunde liegt, zumal da ein Aufgreifen schon berührter Gedanken gerade auch innerhalb Senecas Schilderung vom Zorn und seinen Wirkungen zu beobachten ist, vgl. zB. 1, 1, 2 inquietae manus, 1, 1, 4 complosae



conn der andere Trakt dem Gebiet der nicht th Schrift de ira ihre phil iet das Ergebniss dieser schluss über die Arbei oben eine Verwandtschal mit Senecas erhaltenen gewiesen werden konnt gleichzeitige Erhaltung schen Epitome ermögli Martin bei seiner Moral mathung, dess die formu Gegenstück der Auszug einer verlorenen, sei. ira der oft schwerfällig folgender Ausführunge: mutat, v. 13 ira . . . . weiligen Beginn neuer formula vitae honestae di zB. 2, 1 quisquis ergo prudentiam amplecteria 2, 5 si prudens esse cui stellung aus wörtlichen für die formula, nicht Schlneewaste

decet, Kap. 5 p. 410, 34 (Sen. 2, 29, 2) renuntiantur nobis, p. 411, 9 (Sen. 2, 28, 5) nobis facere, p. 411, 24 (Sen. 2, 30, 1), tantum profuit, p. 411, 26 (Sen. 2, 30, 2) noli credere, Kap. 7 p. 413, 7 (Sen. 2, 28, 8) respectus nostri, Kap. 9 p. 414, 15 (Sen. 3, 39, 2) illi spatium. So scheint also jetzt, nachdem wir die Martinsche Umformung der Schrift Senecas de ira zu einer in der Hauptdisposition das Original festhaltenden Epitome mit der gleichzeitigen eigenthümlichen Verwandlung des Seneca-Textes in ein neues Latein kennen gelernt haben, der Quellenuntersuchung der formula ein festes Endziel gesteckt. Nach dem gesammten Verlauf der bisherigen Untersuchung dürfte lediglich noch zu ermitteln sein, welche von den verlorenen Schriften Senecas auf Grund unserer Unterrichtung über die litterarischen Formen der antiken Moralphilosophie allein als der gesuchte ausschliessliche Ursprung des Tugend-Traktates in Betracht kommen kann.

Die bisherigen Vermutungen, welche gelegentlich eine besondere Schrift Senecas als Hauptquelle der formula namhaft machen wollten, wurden ohne nähere Begründung vorgetragen; so hat Rossbach die bereits De Sen. phil. libr. rec. et em. (Breslau 1888) p. 87 geäusserte Ansicht, die Exhortationes Senecas seien die Hauptquelle des Traktats bei Pauly-Wissowa s. v. Annaeus 16 wiederholt; Weidner (Magd. Progr. 1872) hat auf die von Diomedes (Gramm. I p. 366, 14) bezeugte Schrift de officiis hingewiesen; Hartlich, De exhort. hist. et ind. (Leipz. Stud. 11, 2. 1889) p. 306 Anm. 2 denkt sich unter Zurückweisung der Meinung Rossbachs als Quelle der formula eine hypothetische Schrift. Ueber die litterarischen Gattungen der einzelnen Werke, in denen Seneca seine Ethik niedergelegt hat, besitzen wir von dem Philosophen selbst in seinen Briefen theoretische Reflexionen. es gelingt, die Arten der praktischen Moralschriften festzulegen, wie sie, jede in ihrer besonderen Eigenthümlichkeit, Seneca selbst vor Augen standen, wird der sichere Massstab für die litterarhistorische Einordnung des Tugend-Traktates gewonnen sein. Innerhalb einer Erörterung, in welchen Formen die Lehre der praktischen Philosophie zu betreiben sei, berichtet Seneca von Poseidonios, der ja für seine gesamte schriftstellerische Thätigkeit eine massgebende Stellung einnimmt, epist. 95, 65 Posidonius non tantum praeceptionem . . . sed etiam suasionem et consolationem et exhortationem necessariam iudicat. his adicit causarum inquiaitionem, aitologian, . . . ait utilem futuram et descriptionem caiusque virtutis, hanc Posidonius ethologian vocat, quidam cha-

tragen; es bleibt ledig praktischen Ethik übe systematische Ordnung Moral, oder ob dieselbe Theorie der litterarisch eich dachte, ihr Lebe welchen griechischen S er dies nicht selber s im Sinne hat. Bei der 2 auf ihr griechisches Orig Seneca, indem er der hortatio zur Seite etelli 4 ersten der 6 Teile de raturgattung der Moralj lateinischen Termini at Litteratur ist am einfa Stob. II 42, 7 W. (vgl. Philon Stob. II 39, 20 findenden Eintheilungen ( der exhortatio versteht Se handelte Litteraturgattung der bei Lactanz erhalten Hartlich, de exh. hist. 1 treptikes-Litteratur nach £ . . . . . 1

diesem Schriftentitel eigener Abhandlungen, nicht mit dissuasio, wie es Bernays (Philons Hypoth. p. 596 Anm. 2) als sachlicher gewünscht hätte, den Topos παραμυθητικός oder παθολογικός oder θεραπευτικός (vgl. Stob. II 44, 16 W. Clem. paid. 1, 1, 2 p. 90, 8 St. τὰ δὲ πάθη ὁ παραμυθητικός ἰᾶται. 1, 1, 4 p. 90, 16 St. θεραπευτικός) wiedergiebt, offenbar bei der Uebernahme des Poseidonischen Systems seine eigene litterarische Thätigkeit nicht ausser acht gelassen hat. Von den fragmentarisch erhaltenen Schriften Senecas ist der Dialog de remediis fortuitorum nicht wie Hartlich de exh. hist. p. 306 Anm. 2 meint, ein ὑποθετικός, sondern ein θεραπευτικός, eine consolatio. Dass Seneca weiterhin unter suasio den ὑποθετικός versteht, haben Bernays (Phil. Hypoth. p. 596), Hartlich (de exh. hist. p. 283), Wendland (Quaest. Mus. p. 8) besprochen; aber die Scheidung der suasio von der praeceptio, die für Seneca nach dem Sinne seiner Ausführung zweifellos sehr wohl möglich war, findet sich nirgends versucht; im Gegentheil weisen Bernays (p. 593) und Hartlich (p. 283 u. 304) auf die Verwischung der Grenzen der einzelnen Topoi ausdrücklich hin. Um nun zuerst noch den griechischen Terminus der praeceptio anzugeben, so ist hier das Missverständniss Wendlands Quaest. Mus. p. 8 (dem Stählin Clem. paid. p. 90, 3 folgt) zurückzuweisen, der mit der praeceptio Senecas den λόγος διδασκαλικός des Clemens zusammenbringt. Clemens wünscht sein trilogisch angelegtes Werk Protreptikos Paidagogos Stromateis mit traditionellen Litteraturgattungen der Philosophie in Parallele zu stellen; seinem Paidagogos spricht er den Werth einer suasio zugleich und consolatio zu; während aber von dem λόγος διδασκαλικός gesagt wird, dass er èv τοῖς δογματικοῖς δηλωτικός καὶ ἀποκαλυπτικός sei (vgl. paid. 1, 2, 1 p. 90, 22 St.), entspricht dieser διδασκαλικός offenbar überhaupt keinem Zweig der praktischen Morallehre, sondern der institutio in die Decrete der Philosophie, die Seneca in den Briefen 94 und 95 allen praktischen Ermahnungen entgegenstellt (vgl. bes. 94, 45). Dem Wort nach interpretirt Seneca mit praeceptio (hierfür vgl. schon Hartlich p. 283) den griechischen Terminus παραίνεσις, vgl. epist. 95, 1. Der Sache nach aber kann Seneca mit der praeceptio, die er an erster Stelle vor dem ύποθετικός, dem παραμυθητικός und προτρεπτικός als wichtigsten Zweig der praktischen Ethik auf-**Then.**: **mur die Litterat**ur περὶ καθηκόντων (vgl. Stob. Η 44, 19 W.) Deber den Zusammenhang der Pflichtenlehre mit praecipere bei Seneca vgl. zB. epist. 94, 34 officia



βούλεται ... τὸ μὲν καλὸν τοῦ ἐγκωμιαστικοῦ, τὸ δὲ συμφέρον τοῦ συμβουλευτικοῦ. 1, 89, 3 p. 142, 23 ὁ παιδαγωγός ὁ τοῦ ήμετέρου συμφέροντος έστοχασμένος. Wie es das Wesen des ύποθετικός ausmacht, dass er ohne Voraussetzung einer dogmatischen Unterrichtung seine ὑποθῆκαι vorträgt, geht auch deutlich aus des Akademikers Philon Rechtfertigung der Aufnahme des ὑποθετικός in sein System der Philosophie hervor, vgl. Stob. II 41, 18 W. ἐπεὶ δὲ καὶ τῶν μέσως διακειμένων ἀγθρώπων πρόνοιαν ποιητέον ούςτινας έκ τῶν παραινετικῶν λόγων ώφελεισθαι συμβαίνει μη δυναμένους προσευκαιρείν τοις διεξοδικοῖς πλάτεσιν . . ., ἐπεισενεκτέον τὸν ὑποθετικὸν λόγον. - Diesen Hypothetikos der synkretistischen Ethik mit seiner Epainetik und seinem Utilitarismus wird Seneca im Sinne gehabt haben, als er von der praeceptio im engsten Sinne die suasio unterschied. Wenden wir uns nun zu der näheren Betrachtung der praeceptio in den Schriften de officiis, so ist zu gestehen, dass dieselbe zum Theil die nämlichen ὑποθῆκαι wie die suasio abhandelte, vgl. zB. Cic. off. 1, 52 non prohibere aqua profluente, pati ab igne ignem capere si qui velit, Phil. hypoth. (Eus. praep. ev.) 358 d μὴ πυρὸς δεηθέντι φθονεῖν μὴ νάματα ύδάτων ἀποκλείειν. Während aber die suasio die Rechtfertigung der ὑποθήκαι in vernünftigen Erwägungen sucht, hat Seneca für die praeceptio der Traktate de officiis die einfache Beziehung auf das ethische System als ausreichende Begründung erachtet; die Tugend irgendwie als nützlich und vortheilhaft zu empfehlen hat für die autonome Ethik der Stoa keinen Sinn; qui praecipit dicit: illa facies si voles temperans esse (epist. 95, 66). Die laudatio der suasio andererseits wird in der Parainetik der Pflichtenlehre zur schlichten descriptio der Tugend, zum characterismos oder ethologia, die von der kritischen Reflexion als besondere Art der praktischen Morallehre, aber als nächstverwandt mit der praeceptio epist. 95, 65 hervorgehoben wird; qui describit ait: temperans est qui illa facit, qui illis abstinet. Giebt uns somit Seneca selbst genauen Aufschluss über die stilistische Doppelform der Ausführungen seines verlorenen Werkes de officiis, so lehrt uns ein Blick auf die formula vitae honestae, dass die meisten Sätze dieser Schrift in dem für die Litteratur de officiis ausdrücklich in Anspruch genommenen sprachlichen Ausdruck gehalten sind. Senecas 'illa facies si voles temperans esse' form. 2, 3 si prudentiam amplecteris, ubique idem eris. 2, 5 si prudens esse cupis, in futura prospectum intende. 2,9 si prudens est animus tuus,



Was den Titel 'fe seiner Epitome von Se lag es dem Bischof n Ambrosius de officiis nach der Einleitung an der entscheidenden Stelle der Exposition des Werks die ausdrückliche Aufstellung einer formula des Lebens (vgl. 1, 9, 28 nihil . . ., nisi quod . . . honestum sit futurorum magis quam praesentium metimur formula).

Nachdem die Quellenuntersuchung des Martinschen Traktats zu Ende geführt ist, sind die Ergebnisse, die aus dieser Untersuchung für die vollkommene Rekonstruktion der Schrift Senecas de officiis und für die Erkenntniss der Vorbilder wiederum dieser Schrift selber gewonnen werden, kurz anzudeuten. Mit dem am meisten geseierten Werk des Alterthums über die Pflichten, den 3 Büchern des Panaitios περί καθήκοντος hat Seneca de officiis die Zerlegung der Pflichten gegen das honestum in 4 den Grundtugenden entsprechende Gruppen gemeinsam (vgl. Cic. off. 1). Ebenso liess schon Panaitios, so wie es in der formula geschieht, die fortitudo gegenüber der magnanimitas zurücktreten (vgl. Hirzel, Unters. z. Cic. phil. Schr. II 507, 1. Schmekel, Phil. d. m. St. p. 30). Auch der in der formula auftretende Begriff der Tugend als mediocritas entspricht der Anlehnung des Panaitios an die peripatetische Tugendlehre (vgl. Cic. off. 1, 89. Zeller II 2 8 p. 860. III 1 8 p. 564), mag auch erst Poseidonios die nähere Begründung jener Auffassung der Tugend als μεσότης für die Stoa gegeben haben (vgl. Schmekel, Phil. d. m. St. p. 272). Wenn freilich bei Martin nach der Besprechung der Pflichten gegen die 4 Tugenden Kap. 2-5 in wiederholter Vornahme dieselben Tugenden Kap. 6-9 den der mediocritas entbehrenden entsprechenden Lastern gegenübergestellt werden, so findet diese erneute Behandlung der 4 Tugenden ihre nächste Parallele im 3. Buch de officiis Ciceros, in dem Cicero nicht mehr aus Panaitios schöpft, wo der Konflikt des scheinbaren Nutzens mit einer jeden der 4 Grundtugenden geschildert wird (vgl. besonders Cic. off. 3, 96). Im 3. Buch de officiis Ciceros ist Poseidonios sicher nicht die einzige Quelle (vgl. Cic. Att. 16, 11, 4 und 16, 14, 4); die Hauptquelle scheint vielmehr Hekaton zu sein, vgl. Hirzel, Unters. z. Cic. phil. Schr. II 2 p. 721-736. — Dass die Reihenfolge der Grundtugenden, die der formula eigen ist, prudentia magnanimitas continentia iustitia das einzige Mal, wo sie in Ciceros de officiis beachtet wird, im 3. Buch 117-118 auftritt, mag zufällig durch den besonderen Inhalt der in Betracht kommenden Erörterung veranlasst sein. Auch Poseidonios scheint, trotz seiner Platonisirenden Anthropologie (vgl. Zeller III 18



Mit dem 3. Buch Cicer Betracht kommt, stimu Erectzung der temper überhaupt nicht vorke Es ist immerhin besch 1. Buch bei der Behand nirgends erwähnt wird genannt wird, dass de Panaitios und Poseidon Poseidonios an Hekator tinentia die 4. Gattung vgl. 3, 96 continentiae perantia. 3,117 de m. vielleicht wichtigate At vermittelte Erkenntniss officiis an die Hand Vertheilung des Stoffes Work περί καθήκοντο p. 27 unter Hinweis rebus fere vertitur, qui cohibere motus animi congregemur uti mode sucht. Panaition hehe

Die Schrift des Martinus von Bracara formula vitae honestae 551

us dem 2. Buch, sich durch den Vergleich mit Martins formula le eine traditionelle descriptio des prudens ausweist. Vgl. beonders Panait. animus atque mens viri prudentis... prospiciens onsilia cogitationesque contra fortunae verbera... protendens sw. mit form. 2,5 si prudens esse cupis, in futura prospectum itende et quae possunt contingere animo tuo cuncta propone usw. dementsprechend muss bei der Rekonstruktion des Pflichtenwerks es Panaitios Ausgangspunkt der Untersuchung sein, dass die ieoretische Tugend der prudentia im 2. Buch behandelt war. Bonn.



V. Die dem Gewerden sich erst dann die Erklärung und He Ergebnissen gelangt i Verwünschungen Schw tamus carmine voces, i 14 iterum repetamus . Aber gerade sie ergiel sein Gefährte stehen, 1 haben, jetzt an der 6 die echlimmen Wünse gesprochen haben. D۵ Fremdes hineintragen, vor seinen Freunden die Flüche vortragen läset

Für die Zeitbest sterilescant gaudia vo habe an die i. J. 21 denken (Rothstein). A schreibung für Getreid nisse Cic. Verr. II 4, heeliges Nachdenken die Structur entwirrt hat. Man könnte ran denken, hinter V. 10 eine Lücke anzusetzen (wie solche in n Gedicht vorhanden sind), aber mir erscheint einfacher: senis stri felicia cura.

V. 82 lesen wir: o male devoti pratorum crimine agelli imine B crimina PT die anderen Hss. dürften ganz entbehrlich n). Die Vulgata hat aus jungen Hss. praetorum crimine aufnommen; das soll die Feldherren bedeuten, deren Veteranen et angesiedelt werden. Aber dann müsste divisi, nicht devotitehen; daher hat sich Rothstein für die Lesart crimina entieden. Aber da der Dichter und sein Gefährte als βουκόλοι treten, so muss es vielleicht heissen: pastorum carmine.

VI. Für die Ciris bleibt auch nach den trefflichen Beigen von Buecheler, Leo und Vollmer noch manches zu thun. will nur eine Stelle behandeln. Scylla will Nisos bereden, ne Einwilligung zur Ehe mit Minos zu geben, da sind ihr 3 Gründe recht V. 360:

orbum flet maesta parentem

cum Iove communes quin habuere nepotes.

t AR, wohl Conjectur statt des in H überlieferten fit). Die r zahlreichen Vorschläge entfernen sich fast alle stark von Ueberlieferung; auch Haupts quem par sit habere ist höchstens glich. Ich möchte mit geringer Aenderung lesen:

cum Iove communes cui non placuere nepotes.

VII. Cicero hat im Orator die Lehre von der σύνθεσις aus sönlichen Gründen sehr ausführlich behandelt und eigens für sen Zweck besondere Studien gemacht, die ihn auch auf das biet der Metrik und Grammatik führten. Man vermisst in sem Abschnitt manchmal die Leichtigkeit, mit der er sonst r seinen Stoff zu verfügen pflegte; das liegt eben daran, dass sich einen Theil der erforderlichen Kenntnisse erst ad hoc eeignet hat 1. Dabei behandelt er auch die Lehre vom Hiatus behanptet, dieser sei für die Römer noch unerträglicher als die Griechen (152 nobis ne si cupiamus quidem distrahere

<sup>1</sup> So hat er erst jetzt das Kapitel der Rhetorik des Aristoteles 8), das über den Rhythmus der Prosa handelt, eingesehen, während hm bei der Abfassung von de oratore noch unbekannt war (vielleicht ich herausschreiben lassen, wie Usener Sitzungsb. d. bayr. Ak. 1892 37 annimmt). Dabei übernimmt er aus ihm auch die Bemerkung die drei Rhythmengeschlechter (§ 193), die hier störend und flüssig ist, nachdem die Sache schon in § 188 behandelt war.



wantend L semel hat; gesogen, weil sich bei brauchte das Cicero 1 and zweitens wird ebe einmal vorgekommen sim Gegensatz zu dem einmal den Histus; Folgenden ist semel ei flüssig wird; dass et zeigen viele Fälle, zl Hegesia sic copiose c Praef. vol. IV 1, p. X

VIII. In den gan kaum eine Seite lesen Radermachers Text, da Stellen glaube ich ve Maecenas' Reden Beisj werden, deren letztes miserrimos viderem me terra miserrimus (vgl. in terra. Pseud. 351)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieselbe Sache gedrückt = συμπλέκειν, '

IX. 4, 63 Der Rhythmus der Satzanfänge ist leichter zu offen als der der Schlüsse, weil er nicht vom Vorausgehenden bangig ist: exordium sumunt, cum ca quamlibet sit enim composita a, gratiam perdet si ad eam rupta via venerimus. r Begriff Clausel eingeführt werden, und Spalding hat den nn getroffen, wenn er clausula für ea einsetzt; die ursprüngbe Fassung ist kaum wiederzugewinnen, sicher nur soviel, dass rdet nicht, wie Meister will, von cum abhängig gemacht werden Gleich darauf wird sich quamlibet sit enim (bene) oder pte) oder etwas Aehnliches empfehlen. Es geht weiter: nam ) cum fit ut cum Demosthenis severa videatur compositio: τοῖς ρίς εὔχομαι πᾶσι καὶ πάσαις . . . . Ciceronem carpant in his: miliaris coeperat esse balneatori. Den verdorbenen fang stellt man mit Spalding her: namque eo fit; aber man nn mit namque cur fit näher an der Ueberlieferung bleiben im quo fit Rufinus).

XII 10, 13 Cicero ist von seinen Zeitgenossen als schwülstig zeichnet worden; jetzt halten ihn Manche für ieiunus und idus: ille tamen, qui ieiunus a quibusdam et aridus habetur, non ter ab ipsis inimicis male audire quam nimiis floribus et ingenii fluentia potuit. falsum utrumque, sed tamen illa mentiendi promoccasio. Beide Vorwürfe verdient Cicero nicht, am ehesten ch den der ariditas (vgl. § 46): sollte es nicht probior heissen, t einem jener Oxymora, in denen Quintilian Meister ist?

X 1,77 dulcis in primis et acutus Hyperides, sed minoribus usis, ut non dixerim utilior, magis par. Hierin ist utilior nicht geeignete Correctur zu par, auch pflegt eine derartige Cortur mit ut non dicam u. dgl. nach zustehen, nicht vorangehen. Also steckt in utilior eine Berichtigung zu minoribus d es muss heissen vilioribus. (Nachträglich sehe ich, dass hon Maehly mit futilibus auf dem richtigen Wege war.)

IX. Germanicus legt in seine Bearbeitung des Arat eine sführliche Beschreibung der Thierkreiszeichen ein (V 531-564), r im Original die kurze Aufzählung V. 545-49 entspricht. bei ändert er die Reihenfolge ab: während Arat mit dem ebs beginnt, fängt er mit dem Widder an, legt dann aber ch in der folgenden sich eng an Arat anschliesssenden Partie. 589 ff.) wieder dessen Anordnung zu Grunde. Das hat Bemden erregt, und zuletzt hat v. Winterfeld (Rh. Mus. LVIII 48) raus auf einen engeren Zusammenhang der Aratea mit den agmenten der s. g. Prognostica geschlossen: weil hier in fr. III



Die schwer verständlichen und sc müssen erst noch aus verwandter Lit Einiges wenige hoffe ich verbessern Fr. III 9:

Aber cum ist eine Conjectur von Ge Apparat recht verstehe, der über El zwar eine falsche. Die Worte bezie Stern in der Brust des Löwen, den Evgl. schol. Arat. v. 140); nun ist diese wenn der Löwe dort ist, und man kamkeit kaum durch praecipue cum handschriftliche cui beizubehalten; es

Ganz verwirrt worden ist die Fraziehung des Procemiums auf den leber V. 558 ff. sein Tod vorausgesetzt wird. Anatus redet (V. 2. 16), kann er nur den TAngeredeten als Friedensfürsten (V. 9 Augustus passen, passt aber genau ebens wenn wir aus tiberianischer Zeit so viaugusteischer, so würden wir diese Klängsgegen Masss (ind. lect Greifswald 1893) allzu gern noch überzeugt hätte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch die Astronomie des Hygin, schlieset, folgt in IV 2 der damala allein

Vettius Valens, der vom Löwen sagt (Catal. cod. astrol. II 96, 7); ἔστι δὲ καυματώδης (siccus), δ δὲ ἐν τῷ στήθει λαμπρὸς πυρώδης (fervent) καὶ πνιγώδης  $^1$ .

Fr. IV 15 iam tum maturae segetes et spicea pendet aute larem primum perfecta messe corona.

Hier hat man für primum patrium, privum und trivium vorgeschlagen: Alles das hat Breysig so wenig befriedigt, dass er die Ueberlieferung stehen lässt. Das Richtige liegt sehr nahe; es muss priscum heissen.

V. 31 heisst es von Mars:

his idem lentos signis cum supprimet ignis belliger et nigra cursus statione tenebit, tum crebro etc.

Wenn Mars überhaupt am Himmel ist, so leuchtet er immer gleich hell, es kann also von einer nigra statio keine Rede sein. Wohl aber ist die scheinbare Geschwindigkeit der Planeten verschieden und besonders auffällig ist ihr στηριγμός, wenn sie anscheinend ganz stille stehen. Das ist nicht nigra statio, sondern pigra, wie es V. 22 vom Juppiter heisst: si statuit currus (cursus?) quocumque in sidere fessos².

X. Die für die Volksmedicin wichtigen Zusätze zu Theodorus Priscianus sind von V. Rose in seiner vortrefflichen Ausgabe dieses Schriftstellers mit abgedruckt worden. Sie enthalten u. a. zahlreiche Zauberformeln, die wichtige Ergänzungen zu der Sammlung von R. Heim bieten. Eine davon kann ich verbessern.

S. 341, 12 zur Beschleunigung der Entbindung: scribes in charta pura, dextro femori alligabis: Helisabet peperit Johannem baptistam aperi te mater ille ius quia nomen facit quae parturit et emitte ex te pecudem<sup>3</sup> de homine creatum. Das muss heissen: mater illius (eiusque nomen facito quae parturit) dh. illius ist für της δείνος gesetzt wie oft (sehr merkwürdig Cassiod. Var. III 53 p. 108, 32 und in dem Gebet bei Macrob. Sat. III 9, 7).

In der Brüsseler Receptsammlung (ebda 390, 29) heisst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu den folgenden Zeichen vgl. Valens Catal. IV 180 ff.

In den nur in E überlieferten Versen (p. 44 Br.) heisst es: nunc igne citato festinare putes nunc pigro sidere somno, wo sidere wie in fr. II 7 Verbum ist; also ist Baehrens' se dare überflüssig.

<sup>\*</sup> pecus = fetus vgl. Roses Index, Wölfflin Sitzungb. bayr. Ak. 1893, 352. Firmic. 146, 19 mit der Anm., Marcell. Empir. S. 58, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vielleicht addito, doch ist facere wie ποιείν in jener Zeit Universalwort.



aus, dass der Mei (V. 17):

hinc et op

paupertas,
Es muss heissen a:
eagt und Silius II
V. 27 Roma casi
in Capitole
Dass hier an den
IV 1, 7) gedacht, :
gesehen (Manilius
mit duzissent ist de
doch nicht die Blitz
magistris is
Eine wichtige
noch falsch interpre

Line wichtige noch falsch interpre gesprochen, das We dass es nur durch E dass Hermes dem die Natur des Alls mittelt durch die We

Quem primus munere cacle clensisset for

tiefere Einsicht auf Erden gewinnen? oder 'Wer durfte zudas erkennen, was tiefer liegt als die Erde?' 1 Das ist aus reren Gründen unannehmbar. Wenn Manilius fragen wollte, 1 zuerst die neue Erkenntniss beschieden gewesen sei, so e er doch wohl Cui primum licuit? gesagt, wie es natürlich Aber er will diese Frage gar nicht aufwerfen, denn er atwortet sie nicht. Das tu princeps auctorque sacri, Cyllenie, i (V. 30) sieht zwar fast wie die Antwort auf eine Frage , nur leider auf eine ganz andere, nämlich: Per quem licuit? llich scheitert die übliche Erklärung an dem Mangel eines ectes zu cognoscere; denn dass interius das nicht sein kann, dern nur Adverbium, hätte das Sprachgefühl lehren sollen; sagt man penitus cognoscere und interiores litterae. Alle diese stösse sind mit einem Schlage beseitigt, wenn man den Satz Aussage fasst: 'Durch die Gnade der Himmlischen ist es den nschen (terris) zuerst vergönnt worden, sie (die Welt nämlich) auer zu erkennen'. An diese Behauptung, in der auf munere lestum der Nachdruck liegt, schliesst sich nun auch die folgende ige viel besser an, als wenn ebenfalls eine Frage voraus-(F. f.) sangen wäre.

Greifswald.

W. Kroll.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Housman ὁ κριτικώτατος schreibt, um diesen Sinn zu gewinnen, rius terris = ultra terras cogitationem proferre.

## ANALECTA IN AETNAM

13 (cum) ipse suo flueret Bacchus pede mellaque lentis penderent foliis et pingui Pallas olivae, | secretos amnis ageret lum gratia ruris: pendendi verbum ne cum dativo iungatur aut olim scribendum aut zeugma statuendum erit huius fere generis: cam mella foliis penderent et oleae Pallas (inhaereret). suspicari licet unde poeta Bacchum suo pede fluentem adsciverit: είρωνικώς nimirum abutitur artificio Maniliano V 238 sqq.: ¢ te Bacche tuas nubentem iunget ad ulmos disponetve iugis imitatus fronte choreas | robore vel proprio fidentem in brachia duce teque tibi credet semperque a matre resectum | adiunget calamis ... secretos amnis bene Sudhaus interpretatur 'Wunderströme' coll. Ov. M. I 110 aliisque. poterat afferre Quint. I 1, 35 interpretationem linguae secretioris quas Graeci γλώσσας vocant IX 3, 5 secretae (figurae) et extra vulgarem usum positae Plin. N. H. praef. 17 secretum materiae. secreti dicuntur amnes utpote qui vulgares non sint immo peractis Saturni temporibus incogniti atque adeo inauditi. tum quod legitur in v. 15 non video cur improbetur: revocat animum nostrum ad aurea saecula prius memorata: 'ea dico tempora cum gratia ruris secretos amnis agebat'; sic Lucr. V 908 aurea tum dicat per terras flumina vulgo | fluxisse . . . Iuv. XIII 40 tunc cum virguncula Iuno | et privatus adhuc Idaeis Iuppiter antris. flumina tum cum vulgo fluebant secreta non erant.

58 discordes comitum simul agmine venti: perraro legitur simul cum ablativo nominis omissa praepositione coniunctum. enotavi Claud. Ruf. II 120 Xerxen toto simul orbe secutus... exercitus.

75 vatibus ingenium est; hinc audit nobile carmen: Claud. Prob. et Olybr. 61 solique merentur | victores audire Probi . . . igitur non erat cur locutionem addubitarent.

76 vates | sub terris nigros viderunt carmine manes: irridentur vates divino quasi numine instincti qualem exhibet Claud. R. Pr. I7

v. 77 viris doctis nec viderunt satis placuit nec ablativum ferre voluerunt, immerito nisi fallor. quidni vates viderint inferos carmine h. e. canentes (79) cum sublimis Astronomicon poeta per totum mundum carmine non profecto tamquam curru vectus sed cantans volitarit (II 765), idem grande opus incohaturus divinas artis et conscia fati sidera carmine deducturum sese mundo promittat? huc cadit Tibullianum illud: carmine purpureast Nisi coma: carmina ni sint | ex humero Pelopis non nituisset ebur (I 4, 63). adde Propertium Romana moenia disponere versu conaturum (IV 1, 57). aliud voluit Claud. Stil. II 171 cum Amphionem meditantem carmine muros fingeret.

flammaeve... de verbis exit contenta aliter iudico atque editores. neque enim agi videtur de spiritus intentione: contentum dicitur quidquid angustis est finibus circumscriptum (eingeschränkt). hoc opinor in animo habuit poeta vim animae flammaeve per intervenia fistulosa terrae non ferri velut aquam fistulis plumbeis aut tubulis fictilibus aut rivis per canales structiles ductam (Vitr. VIII 6, 1). aqua fistulis seu canalibus contenta certo cursu ducitur: anima vel flamma per viscera terrae huc illuc discurrentes ibi exeunt ubi cedunt proxima: exit audi foras ut 329 (spiritus) exilit atque furens tota vomit igneus Aetna. continendi verbum eodem sensu posuit Vitr. VIII 6, 9 aqua inmittatur et in geniculis aut versuris alligationibus aut pondere saburra contineatur.

sese introitu solvunt adituque patenti | conceptae languent vires...
et introitu suspicor idem valere quod 167 in ipso limine. omnes
enim vires quaecumque illis in hiatibus vacant i. e. vacuae sunt
angustiarum vinculis etiam introitu vel in ipso introitu patularum faucium tenerascunt; quae simulatque vastae profundo
voraginis conceptae sunt languent i. e. immotae iacent ut mare
caniculae diebus (Man. V 211 languetque suis Neptunus in undis).
languidum fit quidquid solvitur: Ov. Her. XIII 114 languida
laetitia solvar ab ipsa mea. aditus crateres in spatiosum ambitum patentes intellego; 181 hinc vasti terrent aditus 195 arcent
aditus 159 ora | quod patula in promptu cernis vastosque recessus
337 vastosque receptus.

223 pigra laboratis respondent praemia curis G. haec olim germanice reddidi: der Lohn für die aufgewendete Mühe kommt zwar nicht gleich, aber er kommt (Philol. LVI 109). profero Bhein. Mus. 2. Philol. N. F. LX.

Verg. Ecl. I 1, 27 libertas quae sera tamen respexit inertem Prop. III 4, 5 sera sed Ausoniis veniet provincia virgis Anth. Pal. VII 349 ὀψὲ μέν, ἀλλ' ἔθανον. locorum in verbo vis posita: verbali forma quo debet sono enuntiata sensus palam fit. qui facilius percipitur ubi verbum praecedit: Ov. M. XIII 402 imposita est sero tandem manus ultima bello. quae sunt in libris digna laborantis respondent praemia curis interpolavit nescio quis qui gravissimam poetae brevitatem perperam intellegeret.

similem breviloquentiam v. 619 prae se fert hic velox nimio properat sub pondere pauper quae sic depravaverunt ut minimo scriberent. sane quidem non possidet homo pauper nisi frivola (Iuv. III 198), sed in tanto discrimine periculi vel levissimum pondus nimium est. abiectis igitur omnibus rebus quae morae aliquid inferant pernicitati fuga salutem petere oportebat.

244 Saturni quae stella tenax quae Martia pugnax. Saturni tardum esse sidus veteres consentiunt: Cic. N. D. II 20, 52 Saturni stella . . . triginta fere annis cursum suum conficit Sen. N. Q. VII 29, 1 ex omnibus iter suum lentissime efficit Censor. p. 58, 13 H. per triginta annos signiferum pertransit Claud. Stil. II 438 velox semita Lunae | pigraque Saturni. his testimoniis fretus Sudhaus: der langsam rückende Stern des Saturn. at Saturni tarditas parum apte pugnacitati Martis congruit. accedit quod cetera quae his versibus memorantur hominum usum imprimis nautarum spectant. nautis Helice servanda, his Lucifer Hesperus Bootes (Claud. Bell. Gild. I 501 Stil. I 123 R. Pr. III 225). his ne cometes quidem nullius momenti quem significare tempestatem et ventorum intemperantiam atque imbrium Aristoteles auctor fuerit (Sen. N. Q. VII 28, 1): non illum navita tuto, | non impune vident populi, sed crine minaci | nuntiat aut ratibus ventos aut urbibus hostes (Claud. R. Pr. I 234). versu denique 245 navigationis necessitates diserte indicantur. Martia stella habet aliquam potestatem navigaturis molestam ventos denuntians incertaque fulmina (Lucan. X 206 coll. Plin. N. H. II 139), rapax est Propertio (V 1, 83: ἀναρπάξασα θύελλα), omnino triste sidus nec fausti cuiquam ominis: Ov. lb. 213 te fera nec quicquam placidum spondentia Martis | sidera presserunt falciferique senis. Martia stella ut est deo consecrats pugnacissimo et ipsa non amat tantum pugnas (θρασύς Αρης et stella dicitur) verum etiam concitat, pugnas dico humano generi cum tempestatibus subeundas. nec minus Saturnus impius (Hor. C. II 17, 22) triste sidus (Iuv. VI 569) putabatur: grave Saturni

sidus in omne caput (Prop. IV 1, 84 coll. Ov. Ib. 213). nautis eadem molestias afferebat cum esset frigida stella (Verg. G. I 336 Lucan. X 205 Vitr. IX 1, 16). brumale sidus illis temporibus navigationem impediebat; tenax autem saepius ita positum legitur ut desit genetivus: simul audimus quid teneatur. ut pauca seligam: tenax est homo qui nummos tenet arca conditos, equus si suam retinet contumaciam, Ditis regnum unde negent redire quemquam, caenum quod corpus illapsum retentet, gemma quando ceram non remittit, lotos quia prohibetur patria quisquis ea vescitur — Saturni denique stella quippe cum naves in portu detineat. ut stella sic dies Saturni tenax fuit Tibullo teste: aut ego sum causatus aves aut omina dira | Saturnive sacram me tenuisse diem (I 3, 17).

291 quae sunt in libris forte flexere nec facile perspiciuntur nec metricae consuetudini satisfaciunt. cum in v. 290 austri mentio fiat suo iure Birt (Philol. LVII 630) postulat aliquid quod austro respondeat novumque subjectum elicit boreae ut haec continuetur oratio: sive introrsus agunt nubes et nubilus auster seu boreae flexere caput tergoque feruntur; ad mendum cf. 170 furtim O euri G. aquilones tanta vi montem infestant (286 sqq.) ut caput eius quasi flectatur — ne moleste feramus τὸ ὑπερ. βολικώτερον τοῦ σχήματος similibus aliorum commentis monemur. considera quaeso quantum Stilichoni suo Claudianus imputet (I 126): nivibusque profundum | scandebat cristatus Athon lateque corusco | curvatas glacie silvas umbone ruebat; apud eundem R. Pr. II praef. 20 excussit gelidas pronior Ossa nives i. e. ipse mons flectit caput ut Orphei carmina melius auribus excipiat; Lucan. I 545 ora ferox Siculae laxavit Mulciber Aetnae | nec tulit in caelum flammas sed vertice prono | ignis in Hesperium cecidit latus . . . iterum pronum montis verticem patimur. quae restant verba tergoque feruntur eam ut opinor regionem indicant ex qua hiberni flatus adspirant. etenim nescio num tergum montis Romanis totam montis superficiem ut aequoris fluminis agri significaverit; pluralis numerus exstat apud Liv. XXV 15, 12 ut ad terga collis ab equite suo insessi hostem incautum pertraheret: hic aversa collis (Rückseite) intellego. quod utut est malim tergum interpretari montis latus septentrionale quod est aversum seu tergum ab austro spectantibus. ita singula singulis respondent: auster a meridie montem infestat, aquilones a contraria parte adflant qui incursu vehementissimo caput montis flexerunt et in septentrionali eius latere feruntur i. e. impetu rapiuntur

effuso vel ut ait poeta turbant. caput monti et Verg. A. IV 249 tribuit.

328 donec confluvio veluti siponibus actus | exilit: Sen. N. Q. II 16 in modum siphonis Col. III 10 veluti per siphonem IX 14 quasi per siphonem Plin. N. H. II 166 siphonum modo XXXII 12 veluti siphonibus; improprie Iuv. Vl 310 effigiemque deae longis siphonibus implent¹. haec comparatio a Ctesibica machina (Vitr. X 7; cf. Isid. Orig. XX 6, 9) petita scriptoribus argenteae quae dicitur aetatis videtur arrisisse. meminimus Augustum incendiis exstinguendis curam impendisse: Strab. p. 235 πρὸς μὲν τὰς ἐμπρήσεις συντάξας στρατιωτικὸν ἐκ τῶν ἀπελευθεριωτῶν τὸ βοηθῆσον . . . quod illi siphone comparato luculentum reddunt id Ovidio bellica machina conficitur M. XIV 183 veluti tormenti viribus acta . . . saxa cf. Aetn. 555.

360 ille impetus ignis | et montis partes atra subvectat arena: montis partes saxa sunt: Sen. Phoen. 71 hic rapax torrens cadit partesque lapsi montis exesas rotat Sil. IX 466 partem vicini montis... iacit Anth. Lat. II 1 c. 279, 12 B. haut partem exiguam montis de saxo metallis avulso. haec fragmina ex ipsis montis visceribus egeruntur: Aetn. 200 volvuntur ab imo | fundamenta Verg. A. III 575 interdum scopulos avolsaque viscera montis | erigit eructans liquefactaque saxa sub auras cum gemitu glomerat fundoque exacstuat imo ad quae Servius: 'viscera montis' id est 'partes'. Lucan. Vl 294 cum tota cavernas | egerit . . . Aetna Val. Fl. II 30 trux ille (Typhoeus) eiectat adesi | fundamenta iugi Claud. R. Pr. I 171 quae tanta cavernas | vis glomerat? nec aliud spectant Sen. Epp. 79, 2 montem qui devoretur cotidit Petr. 122, 135 Aetna voratur | ignibus insolitis Pacian. Paraen. c. 11 (Aetna et Vesuvius) dissiliunt devorantur Claud. R. Pr. I 165 damnisque suis incendia nutrit Cassiod. Var. IV 50, 6 mons . . . qui erogationibus tantis expenditur. hinc cum de montis partibus sive saxis funditus eiectatis conveniat superest

Patricius martyr (Act. primor. martyr. ed. Ruinart ed. II p. 555) apud proconsulem talia locutus perhibetur: quae supra terram est aqua coacta in unum appellationem marium, quae vero infra abyssorum suscepit; ex quibus ad generis humani usus in terram velut siphones quidam emittuntur et scaturiunt; suppeditat testimonium Humboldt, K. IV 326, 45.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> hunc locum imitatus Sil. XIV 63 liquefacta... saxa quae legebat in suam rem ita convertit ut liquefactis saxa cavernis effingeret. haec est άλλοίωσις.

ut arenae naturam explicemus. constat arenas nihil esse nisi saxorum contusorum atque dilapsorum minutissimas reliquias (cf. Neumayr, Erdgesch. I 170). nihil igitur differt a montis partibus arena vel ut idem aliis verbis illustrem arenarum nimbi (199) sicut saxa partes montis sunt funditus exhaustae. soluta oratione liceat ambiguum sermonis dilucidum reddere: 'cum atra arena subvectatur montis partes subvectantur' vel 'montis partes in 1 atra arena subvectantur' vel 'atra arena subvectata montis partes subvectantur': Stücke des Berges werden als schwarzer Sand ausgeworfen. similis videtur ablativus in v. 591 extinctosque suo Phrygas Hectore i. e. Phrygas extinctos Hectore suo extincto vel Phrygas in Hectore suo extinctos. quem ablativum instrumenti nomines an ut barbare loquar coincidentiae parum refert: non semel eodem usus est Propertius exemplis simillimis difficilioribus tamen quorum ambiguitas augeatur admisso zeugmatis artificio: III 19, 21 tuque o Minoa venundata Scylla figura, | tondens purpurea regna paterna coma: Scylla cum purpuream patris comam tondet regnum paternum delet: I 13, 17 et cupere optatis animam deponere verbis h. e. animam deponere optata verba dicentem; II 8, 37 ut postquam sera captiva est reddita poena i. e. cum captiva reddita est sera poena est soluta.

limo furtimque obstantia mollit. poetae si simpliciter loqui libuisset nec nympham ille nec limum praedicare debebat perennem. poterat erosionem quae perennat ubicumque nympha sub terris latet: Tib. I 4, 18 longa dies molli saxa peredit aqua Stat. Th. VII 811 exedit seu putre solum carpsitque terendo unda latens. sensus ablativi liquet: solum aquis exesum in limum putrescit. est profecto liberius dicendi genus quod intellegatur expeditius quam certum in grammatices ordinem adgregetur.

383 magnis operata rapinis | flamma micat latosque ruens exundat in agros: fervidum amnem ex crateribus undantem Graeci ρύακα 2 vocabant; Latini quibus talis appellatio deesset patrii sermonis egestati subvenire varie laborabant. qui cum lapidem molarem ceteramque materiem igne fluere crederent

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> de hoc praepositionis usu cf. Beiträge zur Erkl. des Ged. Aetna p. 7, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lavastrom, cf. Griech. Stud. f. H. Lipsius p. 52 sqq. ubi vocabuli δύαξ usum enarrayi.

(Aetn. 513) non raro flumen et quae sunt similis notionis scripta reperiuntur; Aetn. 484 liquor ille magis fervere magisque su minis in speciem mitis . . . 498 flumina consistunt ripis 513 favillae | flumina proprietate simul concrescere 494 ingeminant fluctus Apul. De mundo 34 flammarum fluenta . . . quasi duo flumina . . . Aetn. 490. solumque ipsum adiutat opes facilesque sibi induit amnis Claud. R. Pr. I 172 quo fonte ruit Vulcanius amnis? 1 sic Graeci poetae ποταμούς πυρός, 'Αφαίστοιο κρουνούς finxerunt; e scriptoribus stoicus ille qui libellum περί κόσμου composuit χειμάρρου δίκην deferri ρύακα dixit (400 a 31 aqq.). hoc latine reddidit Apul. 1. 1. quondam effusis crateribus divino incendio per declivia torrentis vice flammarum flumina cucurrerunt. Apuleium August. Civ. Dei IV 2 exscripsit, hunc sequitur verbis paulum immutatis Orosius V 6 qui (ignes) torrentum modo per prona praecipites 13 torrentibus igneis superfusis lateque circumfluentibus. sed multo prius Lucanus eodem vocabulo rivum igneum descripserat audacius ille quidem ut poeta: torrens in campos defluit Aetna (VI 294); hunc respiciens Sil. XIV 62: flammarum exundat torrens.

alia comparatione Verg. G. I 471 quotiens Cyclopum effervere in agros | vidimus undantem ruptis fornacibus Aetnam | flammarumque globos liquefactaque volvere saxa (ad quae Servius: 'undantem' autem undae modo flammas vomentem) Lucan. V 99 ceu Siculus flammis urguentibus Aetnam | undat apex Stat. Th. III 596 exundant apices Sil. XIV 62 flammarum exundat torrens Aetn. 384 flamma micat latosque ruens exundat in agros 486 (liquor) pronis² dimittit collibus undas 494 (amnis) stantibus increpat undis 608 evecta in longum lapidis fervoribus unda.

Graecis Vulcanius amnis non ρύαξ tantum audiebat sed et φλόξ vel φλόγες: Pind. P. I 43 φοίνισσα κυλινδομένα φλόξ Con. Narr. 43 οἵ τε Αἴτνης τοῦ πυρὸς κρατήρες ἀνέβλυσάν ποτε ποταμοῦ δίκην φλόγα κατὰ τῆς χώρας . . . καὶ τοὺς μὲν ἄλλους ἡ φλὸξ ἐπικαταλαβοῦσα ἔφθειρεν, αὐτοὺς δὲ πέρι ἐσχίσθη τὸ πῦρ καὶ ὥσπερ νῆσος ἐν τῆ φλογὶ πᾶς ὁ περὶ αὐτοὺς χῶρος ἐγένετο (πέρι ἐσχίσθη Sudhaus) De mundo 400a 31

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> de fluviis pulvereis quos Cassiod. Var. IV 50, 5 commemorat cf. Humboldt, K. I 150: eine durch Reibung zu Staub zerfallene Lava.

prunis C. primis ideo displicet quod inaequalia sunt non culta solum inferioris regionis (493. 611 sq.) sed etiam desertue vasta, tota omnino montis superficies. cf. Sen. Ben. VI 37, 1 ut Aetna inmensamignium vim . . . praecipitet Oros. V 6 (ignes) per prona praecipites.

φλόγες . . . ἐκ γῆς ἀναβλύσασαι καὶ ἐκφυσήσασαι καθάπερ τῶν ἐν Αἴτνη κρατήρων ἀναρραγέντων καὶ ἀνὰ τὴν γῆν φερομένων χειμάρρου δίκην Aelian. ap. Stob. Flor. 69, 38 τούς έαυτῶν πατέρας ἀράμενοι διὰ μέσης τῆς φλογὸς ἐκόμισαν Paus. X 28, 4 καταλαμβάνει σφάς τὸ πῦρ ἐπειγόμενον τῆ φλογί... neque vero constabat usus: Straboni certe ρύακες et φλόγες discernantur p. 274 τοῦ πυρός . . . τοτὲ μὲν ρύακας ἀναπέμποντος τοτὲ δὲ φλόγας καὶ λιγνῦς . . . erant praeterea qui flammeam esse proluvionem Aetnaeam prorsus negarent: Mir. ausc. c. 38 τὸν δ' ἐν τῆ Αἴτνη ῥύακα οὔτε φλογώδη φασὶν οὔτε συνεχή . . . Aetnae poetam a contraria parte stare verba declarant ipsius 499 flammea massis | exuitur facies. flamma vel flammis interdum flammarum fluenta significari voluerunt; sed in hac potissimum quaestione cavendum est ne nimis premantur verba poetarum qui concessa frui libertate quam scientia rerum duci nonnumquam maluerint. missis igitur qui de flammis Vesevis Aetnaeisve in caelum elatis similisque notae portentis verba faciunt ut Verg. A. III 574 Pan. Mess. 196 Ov. M. V 353 Tr. V 2, 75 P. II 10, 23 Ib. 596 Sen. H. O. 1361 Phoen. 314 Lucan. I 546 X 447 Petr. 122, 135 Val. Fl. IV 508 Stat. Th. V 50 XII 275 A. I 490 Sil. XIV 64. 67 Claud. R. Pr. I 170 aliis cautius a scriptoribus initium fiet. ac certum quidem testimonium Livianum illud fragmentum praestat a Servio ad G. I 471 citatum: tanta flamma . . . ex Aetna monte defluxit ut non tantum vicinae urbes, sed etiam Regina civitas afflaretur. haec dubium non est quin ad ignium illam effusionem pertineant quacum simul cineres egeri lateque per aera differri solent (Sil. XVII 594). idem profluvium ex Vesuvio ruptum respicit Vitr. II 6, 2 inde evomuisse circa agros flammam: ne hoc quidem ambiguum fluminis ferventis indicium. de piis fratribus Sen. Ben. III 37, 2 discessisse creditum est ignes et utrimque flamma recedente limitem adapertum per quem transcurrerent Claud. C. m. 17, 3 iusta quibus rapidae cessit reverentia flammae 47 non potuit pietas flamma cessante probari. ex Aetna huc cadunt 383 magnis operata rapinis | flamma micat latosque ruens exundat in agros 460 (saxum)... certaque venturae praemittit pignora flammae. consulto praetermisi Lucr. VI 680 nunc tamen illa modis quibus irritata repente | flamma foras vastis Aetnae fornacibus efflet | expediam: sane quidem illa flamma potest intellegi ρύαξ ὁ ἐν Σικελία de quo singulari libello Theophrastus egerat (I.aert. Diog. V 2, 49); sed haud scio an poeta rationem potius



G. I 471 quotiens Cyc ruptis fornacibus Aetne saxa: flammarum glob est quod et ipsum vo φλόξ Aetn. 493 utpote Sen. Phoen. 315 igne infra. Aetn. 524 (laj flammas (cf. Beiträge tingere flammae | et qu dici fluminis circa vicos αὐτοὺς δὲ πέρι ἐσχίσι τάρ κύκλω τόν τόπον διχή σχισθήναι λέγεται δ' εὐσεβών περὶ οῦς l. l. 34 Sol. p. 50, 16 inter flammas illaesi igi ρύαΕ Graecis et

fusum denotabat et mass (Lava, cf. Roth, Vesuv τὴν χώραν ρύακος ἐκχι Siculus flammis urguent sursum evecturis urguent magmatis' pressura vic exaestuantibus. perinde

πῦρ interdum Graecis massas illas effluas indicat: Pind. P. Ι 40 τᾶς ἐρεύγονται μὲν ἀπλάτου πυρὸς ἁγνόταται ἐκ μυχῶν παγαί Aesch. Prom. 367 ἔνθεν ἐκραγήσονταί ποτε | ποταμοὶ πυρὸς ... Thuc. III 116 έρρύη . . . ὁ ρύαξ τοῦ πυρὸς ἐκ τῆς Αἴτνης Lyc. Leocr. 98 p. 160 λέγεται γάρ κύκλψ τὸν τόπον ἐκεῖνον περιρρεύσα τὸ πῦρ Con. Narr. 43 αὐτοὺς δὲ πέρι ἐσχίσθη τὸ πῦρ Paus. Χ 28, 4 ἡνίκα ἐπέρρει τῆ Κατάνη πῦρ τὸ ἐκ τῆς Αἴτιής . . . σύν δὲ αὐτοῖς τοὺς γονέας τὸ πῦρ . . . παρεξήλθεν Philostr. Apoll. V 17 χώρος δ' εὐσεβών περὶ οῦς τὸ πῦρ έρρύη Aelian. ap. Stob. Flor. 69, 38 τὸ γάρ τοι πῦρ... διέστη Hermog. De inv. 2, 2 p. 191, 20 Sp. ή Αἴτνη, καὶ ὡς πυρὸς ἔχει ρύακας Marm. Par. l. 67 καὶ τὸ πῦρ ἐρρύη κᾶον ἐν Σικελία περί την Αίτνην Schol. Aesch. Prom. 372 ποταμούς δὲ πυρός τους . . . ρύακάς φησι . . . Lemm. cod. Palat. (cf. Wernsdorf, PLM. IV 372) διὰ τοῦ πυρὸς οὐδὲν ἔτερον ἢ τοὺς έαυτῶν γονέας βαστάσαντες ἔσωσαν. red de Graecorum usu haec sat superque: Latini non aliter ignem vel ignes dixerunt cum molarem excoctum et effusis crateribus profluentem significare voluerunt: Val. Max. V 4 ext. 4 patrem et matrem humeris per medios ignes Aetnae portarunt Hygin. Fab. 254 Damon matrem suam ex igne rapuit, Phintias patrem nota rerum confusione Solin. p. 50, 16 M iuvenes duo . . . illaesi ignibus Oros. II 18 exaestuantibus Aetnae montis ignibus favillisque calidis Sil. XIV 65 adsidue subnascens profluat ignis Aetn. 622 cunctantis vorat ignis 638 fertur | ille per obliquos ignis fraterque triumphans (fertur coni. Buecheler, Rh. M. LIV 6) 641 circa geminos avidus sibi temperat ignis. neque minus constat ignibus irriguis (28) aut curvis seu tortis... ignibus (488) fluvium Aetnaeum describi. hic illic residet scrupulus cum Vulcanius ignis latiore sententia possit accipi velut Cic. N. D. II 38, 1 eruptione Aetnaeorum ignium Iustin. IV 1 identidem Aetn. 1 ruptique cavis fornacibus ignes 448 posceret ignes. in vv. 203. 360. 464 ignes qui dicuntur nisi fallor vapores sunt igneo collucentes (Sudhaus recte: Feuergarben, erscheinungen; de re controversa cf. Humboldt, K. I 150. IV 406 Bunsen, Poggend. Ann. LXXX 249. 253). huc fortasse pertinent Lucr. VI 699 extollere flammam Iustin. 1. 1. nunc flammas, nunc vaporem, nunc fumum eructet. Aetn. 93 novos . . . ignes de lapidis molaris copiis subnascentibus et in dies inexhaustis interpretor coll. Claud. R. Pr. I 156 inexhaustum . . . sulphur.

incendii vocabulo tam eruptio designatur quam eruptionis singula phaenomena: lustin. IV 1 Aetnae montis . . . durat in-

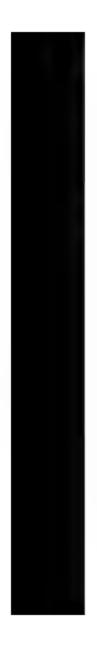

ventes intelleguntur: ruina 467 nam subil sese res habet cum voi 2 et quae tam fortes Vesuius ... aemula I III 37, 2 cum Aetna.. regio . . . in quam s Aetn. 624 nullis parsi vim inesse comparatio lantibus sumpta (of, 4! tectis i. e. flammarum cessissent. his testim perepicue notatur nec 17, 9 nonne vides ut dextra saeva tenet lae prohibetque ab invent

474 hand aliter
iacel campis acies et dicitur acies? solet e
devictis, poeta nonne
et inutilia videantur?
taminis imaginem cogi
gnatur, hace acie pro
conititur, eternitur i
castra cum victores

poeta planetas in v. 234. simile pressae et obscurae brevitatis exemplum ex Astronomicis afferre licet I 28 quis foret humano conatus pectore tantum invitis ut dis cuperet deus ipse videri? coll. 717 inquiruntque sacras humano pectore causas: grammatice id genus ablativum instrumenti vicem obtinere docet sed plus voluit poeta: tu cum sis humano pectore, angusto nimirum atque debili praeditus tantum conaris? vel ut idem aliter expediam: 'in tantis humani pectoris angustiis tantum conaris?' sic Claud. Manl. Theod. 81 parturit innumeros angusto pectore mundos. quantum uno casu comprehendi possit idem Manilius qui dicitur luculento nobis exemplo monstrat I 513 saecula dinumerare piget quotiensque recurrens | lustrarit mundum vario sol igneus orbe: vario orbe si intellegas quasi sit dictum orbe variante grammaticae fortasse satisfeceris, poetae non item; qui quid in mente habuerit lectis demum eis percipitur quae subsequenter: omnia mortali mutantur lege creata | nec se cognoscunt terrae vertentibus annis | et mutant variam faciem per saecula gentes . . . consideres insuper V 615 solvitque haerentem vinclis de rupe puellam desponsam, pugna nupturam dote mariti: Andromeda ita nuptura fuit ut pugna pro dote marito obtingeret vel ita nuptura ut maritus in pugna dotem acciperet vel ut marito pugna dos esset. haec exempla non eam ob causam profero quod plane esse eiusdem generis atque Aetnae locum existimem; sed longus fui in rebus subtilioribus ut ignotum poetam non singulari licentia demonstrarem evagari1.

476 tum si quis lapidum summo pertabuit igni... poeta quid dicturus fuerit ex eis colligendum est quae contraponuntur. lapis igitur molaris ubi deciduis obrutus saxis velut in fornace torretur insito humore exuitur (479 sqq.). congeries enim illa caducis saxis sublata fornacis vice fungitur. hinc sequitur ut in v. 476 describendum fuerit quomodo lapis ille molaris sese habeat ubi nulla saxorum egestorum congerie tectus patenti caelo ignescat. quod ut dilucidum fieret ablativum summo... igni positum suspicor. ignis autem per enallagen summus dicitur ut-

quantum vis poeta studeat (cf. Beitrage . . . p. 1 sqq.)

ne hoc quidem indignum memoratu videtur ablativi causalis qui saepe reperitur in Aetna (cf. Beiträge... p. 6) licentioris audaciae nullum exstare documentum. non ausus est poeta qualia Manilius ut III 10 lacerum fratrem stupro h. e. fratrem laceratum ne Medea incestae capitilisti picanas lucret.

pote qui lapides consumat summos h. e. patentes ad caelum cum aliis lapidibus non obruti supra ceteros iaceant. constat eas animas quas ora craterum continent summas causas vocari (158) oppositis eis quae penitus vel in profundo concrescant (283); quae vires cum faucibus vagentur summis ipsae summae sunt. item Man. IV 162 cancer ad ardentem fulgens in cardine metam qua Phoebus summis revocatus curribus ambit: summus proprio intellectu cardo; quem cum Phoebi currus evectus sit ipse summus dici potest.

489 villa tenet frustra moles audi profluentes ruptis crateribus (Lavamassen): sic Birt l. l. p. 635 emendari iussit quae traduntur nulla tenet frustra moles. quam coniecturam admodum mihi placere fateor coll. Oros. II 18 gravissimo motu terrae concussa Sicilia, insuper exaestuantibus Aetnae montis ignibus favillisque calidis, cum detrimento plurimo agrorum villarumque vastata est.

legitur ab editoribus qui subiectum audiri volunt lapidem molarem. at fornax feminini generis esse solet. novimus fornacem aerariam et calcariam quam etiam omisso nomine calcariam aerariamve dicebant; Fornacem deam factam Ovidius testatur (Fast. II 525). accedit quod coerceri aptius dicitur ignis quam lapis; ignis enim natura vagus, lapis non item. pressoque auctoritate caret idonea cum C pressosq; exhibeat; quo restituto versus efficitur hic: candenti pressosque agedum fornace coerce quem sic interpretor: 'coerce ignes (e v. 551) candenti fornace et eos quidem pressos i. e. fornace ita clausa ut ignibus evagandi nulla potestas relinquatur'. qui sequitur versiculus ad lapidem molarem respicit: nec sufferre potest nec saevum durat in hostem.

alio sensu 447 pressove canali dictum reor. premitur quod ad imum deducitur, ut premebant pollicem ludi spectatores cum gladiatorem ad supplicium deposcerent, ut premere cursum fossam sulcum alia dicebant; adde Lucan. V 86 quod numen ab aethere pressum | dignatur caecas inclusum habitare cavernas? Col. II 47 ut olivae premantur et ius superemineat. hinc pressum intellego canalem qui deductus ad ima terrae vel per terrae profundum

audacia tamen Manilio cedit. non sibi permisit quod ille V 553 et cruce virginea moritura puella pependit: Andromeda iniusti iussu Hammonis virgo moritura erat; quod ne fieret Persei virtus intercessit virgineum eius pudorem (554) etiam Ov. M. IV 680 sqq. laudat.

actus ventis inter Aetnam Liparasque commeandi facultatem praebeat.

617 colligit ille arma et stulta cervice reponit, | defectum raptis illum sua carmina tardant: arma non esse bellica sed domestica, cotidianae vitae supellectilem apparatumque, omnes denique res ad vitam fugitivo sustentandam idoneas mihi quidem liquere fateor: arripiunt ο τί τις βούλοιτο ἐπικούρημα τῆς φυγής ut ait Conon l. l. — de v. 618 in dubio res relinquitur. poetam cogitant versiculos suos anxia cura conquirentem quod ab ingenio huius loci non unam ob causam alienum iudico. carmina cum Munrone dico magica vel incantamenta sanctas naturae leges invertere valentia qualia sagae declamitabant (Hor. Ep. 17, 4 Ov. Am. III 7, 29). de Medea Ov. Her. VI 83 sqq. 87 nec facie meritisve placet sed carmina novit . . . illa refrenat aquas obliquaque flumina sistit M. VII 199 cum volui ripis mirantibus amnes | in fontes rediere suos. eadem quae (Val. Fl. VI 443) mutat agros fluviumque vias simulatque per opaca silentia coepit ire cum . . . suis averti collibus amnes miramur (VII 391). Megaera Rufinum in cladem generis humani stimulatura pari facultate gloriatur: versaque non prono curvavi flumina lapsu | in fontes reditura suos (Claud. Ruf. I 159). de sagae suae viribus Tib. I 2, 44 fluminis haec rapidi carmine vertit iter. Erichtho quae superos carmine flectere possit (Lucan. VI 527) dubium non est quin fluvios in caput vertere didicerit ut Thessala (ib. 473). iam cum amnis ille fervidus in urbem deflueret quid mirum si quis hunc quoque cantato carmine (Ov. M. XIV 369) sistere conatus sit? eodem fortasse quo Circe ritu ter noviens carmen magico demurmurat ore (ib. 58) deceptus ille quidem spe cum imminente periculo satius sit in fugam se dare quam vana superstitione tardari. ceterum observes pronominis similitudinem in eis verbis quibus Circe sidere se suis artibus profitetur (ib. 357): nec me mea carmina fallunt. hunc Catinensem civem sua profecto fefellere, nam Aetnaea sistere fluenta nulla hominum evaluit unquam superstitio: sufficit Pietas (640) cuius numine teneri volucrem cladem et a fratrum itinere prohiberi Buecheler nos docuit.

Lipsiae.

R. Hildebrandt.

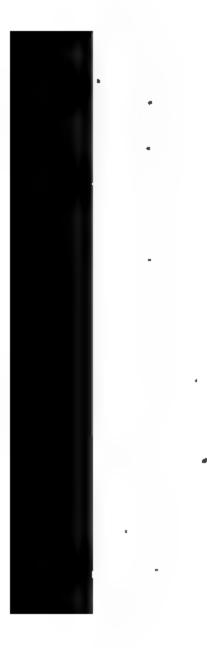

4

Da in kurser schienen sind, die e französische von J. sonders die letztere Textes liefert, möe Stellen besprechen, können oder doch f teresse sind.

condita si rede
condita si rede
haud mirum, cl
spiramenta late
Der Dichter v
Wasserläufe das Von
scheinlich machen. V
das Verschwinden u
und ein Neues anger
quellen der Flüsse se
denken als das Aufb
das besonders bei I
findet sich ein Beriel

Torgänge, die bei Apamea im Mithridatischen Kriege beobachtet zurden: σεισμών γενομένων ἀνεφάνησαν περὶ τὴν χώραν ἀτῶν λίμναι τε πρότερον οὐκ οὖσαι καὶ ποταμοὶ καὶ ἄλλαι τηταὶ ὑπὸ τῆς κινήσεως ἀνοιχθεῖσαι, πολλαὶ δὲ καὶ ἡφανίθησαν. Ganz ähnlich lesen wir in der Schrift περὶ κόσμου 96 a 6: οἱ δὲ (se. σεισμοὶ) χάσματα ἀνοίγοντες καὶ γῆν ἀναρηγνύντες ῥῆκται καλοῦνται τούτων δ' οἱ μὲν καὶ πνεῦμα τροσαναβάλλουσιν...οἱ δὲ πηγὰς φαίνουσι τὰς πρόερον οὐκ οὔσας. Bei dem nahen Zusammenhange dieser itteratur mit unserm Gedicht schien mir folgende Emendation er verderbten Stelle das ursprüngliche zu treffen, die jedenfalls twas vernünftiges giebt:

- 1) quod si praecipiti conduntur flumina terra,
- 2) condita si redeunt, 3) si qua ante incognita surgunt.

Auffallend sind folgende drei Conjunctive v. 283 ff.

283 Concrescant animae penitus, seu forte cavernae introitusque ipsi servent, seu terra minutis rara foraminibus tenues in se abstrahat auras.

as ist um so auffallender als der Dichter v. 290 fortfährt sive trorsus agunt. Aber auch das Verbum servare ist verkehrt. ie Eingänge sind nicht der Platz zum Halten, itweder (nach v. 162-165) zum Auflösen gespannter Gase zum Einsaugen, wie es sogleich von den kleineren ingängen, den minuta foramina, heisst, dass sie die Lüfte ein-Den richtigen Modus und das richtige Verbum erhalten ir, wenn wir statt servent einsetzen sorbent. Dieselbe Frage, e hier gestellt aber nicht entschieden wird, finden wir bei Seneca . Q. VI 24 wieder: quomodo intret hic spiritus, utrum per nuia foramina nec oculis comprehensibilia an per maiora ac stentiora. Nach sorbent ist abstrahit zu corrigiren. Ueber ncrescant wage ich nicht zu entscheiden. Es ist möglich, dass er Dichter wie Lucrez VI 451 (Nubila concrescunt) den neuen bschnitt mit Concrescunt animae anhebt. Es ist aber ebenso öglich, dass bier wie an vielen anderen Stellen des Gedichts n Vers ausgefallen ist, und der Autor nach den grossen Exirse 219-282 recapitulirte: Non dubium est igitur, quin . . . ncrescant animae penitus. Erst in dieser Form wäre ein enger nchluss an das Resultat des ersten Theiles bis 218 gewonnen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Also in der engeren Heimath und zu Lebzeiten des Posidonius.



Ein ganz ähnlicher Fall liegt <sup>1</sup>
Beweis für die weite Verbreite
Flammen anlockt, anzieht und erregt<sup>1</sup>
am Fuse des Berges:

394 atque hano materiam penitus infectae eripiantur aquae rad

Wieder ist, wie in Vers 284, muss statt eripiantur der richtige. Ferner ist fontes in testes zu ände penitus discurrere abhängt: aquae ist ist wohl das Buchstabe für Buchs sprechende eructantur einzusetzen, d ἀναβλύζειν entsprechen würde. Auc brodeln solcher schwefelhaltiger une ebullire et elidi, treffend ausgedrück N. Q. VI 8, 5 oder wegen des Zusan vergleichen: deinde liquatae per ter perveniunt ad infimas montium rad fontium erumpunt ructus. Somit dür haben:

atque hane materiam penitus infectae eruotantur aquae ra-

Wie in Vers 284 sorbere, ist zustellen.

344 Hine igitur credis, torrens u
qui rupes terramque rotat, q
cum rexit vires et praeceps
praesertim ipsa suo declivia
corpora diripiat validoque al
absorbeat hat schon Bährens unter (
ganz parallel dem Ausdruck in v. 35
Nur muss man das ganze lesen vali
v. 338 lehrt:

non illam imbibit Aetna nec An beiden Stellen wird dasselbe The

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es scheint, dass auch v. 386 qu zu lesen ist. Das wäre eine vollkomme vocare.

Das Sinken der Winde im Berge beim Nachlassen der vulkanischen Thätigkeit behandeln auch die Verse 375 ff.

375 Saepe premit fauces magnis exstructa ruinis congeries clauditque vias luctamine ab imo et spisso veluti tecto sub pondere praestat haud similis teneros cursu, cum frigida monti desidia est tutoque licet desidere ventis.

So schrieb Jacob die letzten Worte statt des überlieferten discedere montes, ganz vortrefflich<sup>1</sup>. Wie 347 lehrt, gehen die Luftatome, die corpora aurae et venti, wenn sie sich selbst überlassen sind, nach unten. Die Verbindung in 377 f. praestat haud similis, teneros cursu (sc. ventos) hat eine Art Sinn, aber diese Stümperei verdankt ihre Entstehung erst der Corruptel teneros, die praestat nach sich gezogen hat. In teneros liegt der Schlüssel der Stelle. Der Sinn ist: venti sub pondere pressi tarde feruntur<sup>2</sup> neque idem est tenor cursus atque ante fuit. Cursu könnte Dativ sein wie aditu in dem Verse 163:

adituque patenti conversae languent vires und man könnte cursu presso vielleicht vertheidigen. Aber verständlicher ist folgende Fassung:

- 377 et spisso veluti tecto sub pondere pressis haud similis tenor est cursus, cum frigida monti desidia est tutoque licet desidere ventis.
- 255 Nam quae mortali superest<sup>8</sup> amentia maior qua]m<sup>4</sup> Iovis errantem regno perquirere velle, tantum opus ante pedes transire ac perdere segnem.

Statt velle giebt G das sinngemässe divos. Allein trotz der ironischen Wendung die vorausgeht, Iovis regno errantem erwartet man caelum, denn die ganze Stelle beherrscht der Gedanke, dass der Mensch besser thue, dass es ihm näher liege, sich auf der Erde umzusehn als die Wunder des Himmels

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> desidia — desidere scheint beabsichtigt, vgl. v. 246.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So (tardeque feruntur) ist wohl das unverständliche tergoque feruntur v. 291 zu emendiren. Zu 377 vgl. den Versschluss bei Lucr. IV 105 pondere pressae.

<sup>\*\*</sup>superest ist eine sehr ansprechende Conjectur von Ellis. C hat s. est spes quaeve, G liest cuiquam est.

<sup>4</sup> Die Ueberlieferung ist in, das entbehrlich ist; quam scheint mir unentbehrlich.



penitus discurrere abhä.
ist wohl das Buchstal
sprechende eructantur
ἀναβλύζειν entsprechen
brodeln solcher schwef
ebullire et elidi, treffen
N. Q. VI 8, 5 oder weg
vergleichen: deinde liq
perveniunt ad infimas
fontium erumpunt ructu
haben:

atque hano ma infectae eructar

Wie in Vers 284 zustellen.

344 Hine igitur ere
qui rupes terra
eum rexit vires
praesertim ipsa
corpora diripia
absorbest hat schon Bä
ganz parallel dem Ausd

ulla domus servans aciem duransque tenaci saepta fide, tanta est illi patientia victo: vix unquam redit in vires atque evomit ignem.

Das auffallende coritur (cooritur) passt so prächtig in das Bild, dass ich es nach wie vor für richtig halte. Wie ein Unwetter, ein Raubthier bricht das Feuer los, wie Plinius vom Löwen cooritur sagt (N. H. 8, 50). Aber dann ist kein Zweifel, dass ignis zu schreiben ist, da das Feuer der Augreifer ist und der Stein, gleichsam flüchtend, zerfliesst. — Im folgenden Verse ist haustis zu schreiben (sc. flammis). Denn der Dichter müsste ein vollendeter Querkopf gewesen sein, wenn er hausti (sc. ignis) nach flammas hätte ergänzen lassen wollen, statt das Natürliche zu wählen, das ihm freistand.

V. 502 wird beschrieben, wie aus dem Schlackenpanzer des Lavastromes der feurige Kern herausspritzt, wenn die Massen auf Widerstand stossen:

502 volvitur ingenti strepitu, praecepsque sonanti cum solido inflixa est, pulsatos dissipat ictus et qua disclusa est, candenti robore fulget.

Es ist gar kein Zweifel, dass zu lesen ist pulsatos dissipat ignis, und der Versschluss dissipat ignis bei Lucrez VI 163 empfiehlt die ohnehin wohl einleuchtende Emendation.

Wie immer man auch die Ueberlieferung von 456 ff. interpretiren mag,

476 haud equidem mirum: facie que (qua?) cernimus extra, si lenitur opus, + restat: magis uritur illic sollicitatque magis vicina incendia saxum,

soviel ist sieher, dass statt restare der Begriff cessare erfordert wird. Es ist die Rede von allerhand brennendem Gestein, das auf den Abhängen des Berges liegt und je nach der Beimischung von lapis molaris lebhafter oder schwächer brennt. Drinnen brennt alles stärker, draussen schwächer. Das pflegt der Dichter mit cessare auszudrücken. Eine vortreffliche Parallele ist v. 167

quippe ubi qui intendat<sup>1</sup> ventos acuatque morantis in vacuo desit, cessant (sc. venti).

<sup>1</sup> continuat C continuat S qui teneat G; vgl. 281 nosse, quid intendat ventos.

et grave sub
Es wäre billig :
Rückeicht auf 456 fla
materiam accendit cog
das vernünftig. Allei
doch für den Sinn gar
dass der Stein, einmal
veräetelnd aussendet,
greifend und mit sich
molaris heisst, dass
iacit et simul ietu mat
citat magis vicina ince
zu ramis um den gest
lassen. Ich interpretit

462 nam simul ate diffugit exemp [flammiferis d et grave sub

Schlagend ist zE etwa, je nachdem man

Dass in unserer Ueberlieferung Verse fehlen, deckt in zwei Fällen (v. 188 und 236) das Gyraldinische Fragment auf. An der Echtheit dieser Verse zu zweifeln, liegt nicht der geringste Grund vor, beide sind unentbehrlich<sup>1</sup>. Interessant ist es, dass nach v. 235 in G ein Vers, in C schon zwei verloren gegangen sind; denn 236 ist nur in G erhalten, muss aber echt sein.

235 scire vices etiam signorum et tradita iura

236 ist dadurch vollkommen geschützt, dass die Disposition von v. 235 eingehalten ist. An die vices — Auf- und Niedergang — schliessen sich die iura, damit sind die Einflüsse, speziell die meteorologischen Wirkungen gemeint. Wie der Satz gelesen werden kann, habe ich probeweise durch eine Entlehnung aus Avien angedeutet. G hat hier eine dreiste Fälschung nubila cur Panope caelo denuntiet imbres. Wenn die gute Panope Wetter machen könnte, wären die tradita iura im Sinne des Dichters heillos verwirrt.

Zum Schluss möchte ich noch eine Stelle besprechen, wo das Ursprüngliche wie in vielen Fällen nicht mit Sicherheit festzustellen ist, die aber die Grenzen, die unserer emendatorischen Thätigkeit gesteckt sind, gut vor Augen führen kann und methodisch von Interesse ist. Der Dichter führt den Gedanken aus, dass sich die Evolutionen, die die Gascondensationen und speziell das Erdbeben veranlassen, in grosser Tiefe und nicht etwa an der Oberfläche vollziehen. Die Ueberlieferung der Verse 160—162 ist in C und G sehr verschieden, C giebt:

160 sed summis si forte putas concedere causis tantum opus et summis alimentum viribus oris quae valida in promptu cernis validosque recessus —

lehrten Auzeigen 1903 Nr. 7 eine Vermuthung ausgesprochen, vgl. bes. S. 541 ff. In den durch G überlieferten 150 Versen findet sich eine Verderbniss mit anschliessender Lücke in v. 162, abermals nach 25 Versen ein Plus in G (188), nun nach 24 Versen ein wahrscheinlicher Verlust (nach 211) und nach 24 Versen (nach 235) ein Plus in G (236) und ein Ausfall in beiden Ueberlieferungen. Dass wir mit äusserlichen Momenten in der Ueberlieferung zu rechnen haben, beweist auch die Thatsache, die sich jedem Kritiker aufdrängt, dass der zweite Theil des Gedichtes viel besser überliefert ist als die Partie bis etwa v. 300.



Wendungen 1) si forte crescere und 2) (si fo viribus ein Verbum i sich den Satz fortge alimentum acquirere. mal mit Rücksicht au folgende cernis 162, fi Nahrung dicht an des Höhlen siehst. Das e in oris, oder wenn me menta<sup>2</sup> in[q]uiris in os

Wenn ich nun d zeigt das sinnlose vali nicht seltene Fall eine wir einmal auch in G 1528). Damit wäre di über dem vastos reces Parallele in v. 337 va sprung dieses vastos a für ab<sup>3</sup>. — Vollends i den Sinn von ungefähl doch wenigetens etwas polation; denn mehr nämlich von dem, wie Substantivum sein, und als Vorläufer des unbestimmten recessus muss es etwas ganz bestimmtes sein. Gemeint sind natürlich Höhlen, dasselbe was v. 140 f. als cubilia und antra bezeichnet war. Ich finde nichts anders als den seltenen, alterthümlichen Plural von specu<sup>1</sup>, und schreibe vermuthungsweise, indem ich mich des sehr erwägenswerthen Vorschlages von Ellis qua (statt quae) bediene: qua [specua] in promptu cernis. Wenn man also folgende im allgemeinen vernünstige und mögliche Fassung der schwierigen Stelle erhält:

160 sed summis si forte putas concrescere causis
tantum opus et summis alimentum quaeris in oris,
qua specua in promptu cernis validosque recessus, falleris...
so wird man sich doch immer klar bleiben müssen, dass in diesem
und in ähnlichen Fällen oft nur ein ως αν γένοιτο erreichbar ist.
Kiel.
S. Sudhaus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Näheres bei Neue, Formenl. <sup>8</sup> I 533.



Vergil beginnt
Acneis, indem er erz
den vordersten Zugä
bulum ante ipsum pr
heisst. Mit Recht eri
die Bezeichnung fauce
Wohnhauses oder Pi
Vestibulum stammt d

Wenn man nun durchmustert, so finde keiten erhobene Begr dass man Bedenken i lich Alterthümliches man nur an Hesiodos zu der Erkenntniss z berechtigt ist. Die Mein, in deren Zweigen wohnen (volgo ferunt Betracht, welches zei dem Hadesthor alt un uns eben eret v. W Frösehe 1831 ff:

lass die citirten Verse aus einer Parodie des Euripides stammen; ie müssen darum doch an thatsächlich Gegebenes anknüpfen. Also stand schon in aristophanischer Zeit fest, dass die Träume m Zugang des Hades untergebracht waren. Verse der Odyssee ticken hierdurch in eine besondere Beleuchtung. Es heisst in u 24 von den Seelen, die Hermes ins Jenseits geleitet, dass sie ziehen παρ' 'Ωκεανοῦ τε ροάς καὶ Λευκάδα πέτρην ήδὲ παρ' Ηελίοιο πύλας καὶ δημον όνείρων. Dann kommen sie zur Asphodeloswiese. Zweifellos sind Etappen des Weges bezeichnet; lie letzte ist das Volk der Träume. Man darf es jetzt ruhig aussprechen, dass hier keine andere Vorstellung vorliegt als bei Vergil. Die Erkenntniss ist wichtig, um festzustellen, wie alt die Quellen des Glaubens eind, aus denen das Epos des Lateiners schöpft. Wir wollen nun noch einen Schritt vorwärts thun. Sieht man sich die Unterweltschilderung der Frösche schärfer an, so ergiebt sich eine weitere beachtenswerthe Uebereinstimmung mit dem römischen Dichter. Die Topographie des Aristophanes ist etwas eigentümlich; diese Eigenthümlichkeit hängt zusammen mit dem Umstand, dass der dramatische Dichter an den Fortschritt der Handlung gebunden war. Er konnte die Bewohner des Hades nicht anders vorführen, als in einer Reihe von Bildern, die auf einander folgen und jedesmal einer neuen Situation und Verwickelung entsprechen. So kommt es, dass der Mystenchor den beiden Kumpanen Dionysos und Xanthias schon vor den Thoren des Pluton begegnet<sup>1</sup>. Auf dem Wege dorthin erleben sie aber auch das Abenteuer mit der Empusa, und offenbar ist sie nur eins von den Vs. 143 angekündigten θηρία. Man wird sich nun erinnern müssen, dass an gleicher Stelle bei Vergil die Chimära und sonstige Ungethüme erscheinen. Das wird kein Zufall sein. Wenn an anderem Orte ausgeführt worden ist, dass die Empuse von Rechtswegen in den Hades gehört<sup>2</sup>, so wäre richtiger gesagt worden, dass die fauces, die Zugänge zur Behausung des Pluton, ihr eigentlicher Platz sind. Aristophanes und Vergil müssen uns als antike Zeugen dienen für die weit verbreitete und gewiss alte Vorstellung, dass die abgeschiedene

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Mystenchor ist orphisch; zu ihm gehört sein Gegenstück, die (orphischen) Sünder, die nicht weit von den Seligen im Schlamme sitzen sollen. Das orphische Jenseits ist von dem Hades des Pluton ganz abgetrennt; es kam dem Dichter gar nicht darauf an, die verschiedenen Vorstellungskreise organisch zu verschmelzen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Jenseits im Mythos der Hellenen S. 106 ff.

Seele auf der Reise ins Jenseits von allerlei Gespenstern bedrohtist, die am Wege lauern. Dieser Glaube war ja auch den Aegypters geläufig<sup>1</sup>. Es ist kein ungeschickter Zug, wenn im Epos des Römers Aeneas, angesichts dieser Schreckgestalten von plötslicher Furcht erfasst, zum Schwerte greift, aber es ist eine üble Erfindung, wenn die Sibylla ihren Begleiter mit dem Hinweis beruhigt, diese Gespenster seien nur Schemen; dem Volksglauben sind sie es gewiss nicht gewesen. Wir wissen, dass Vergil an dieser Stelle ältere Dichtung nachahmt, die von den Erlebnissen des Herakles im Hades erzählte<sup>2</sup>; da lagen die Dinge anders und hatte ein Hinweis darauf, dass die Seelen (ψυχαί) keine Kräfte besitzen, guten Sinn.

Wo man der Meinung war, dass der Verstorbene zum Himmel eingehe, musste natürlich der Luftraum als Sitz der wegelagernden Dämonen gelten. Da hat nun vor Zeiten W. Kroll auf eine merkwürdige Nachricht aufmerksam gemacht, die in dem von ihm und Viereck edirten, jedenfalls späten Dialog Hermippos steht<sup>8</sup>. Um die Toten den Nachstellungen der Gespenster zu entziehen, solle man, so heisst es, ihre Namen ändern, dann würden sie unbelästigt die Luftregion passiren. Kroll hat mit gutem Recht darauf hingewiesen, dass hier eine gleichfalls weitverbreitete und uralte Vorstellung hineinspielt, dergemäss Kenntniss des Namens Macht über seinen Träger verleiht. Darum wird der Name geändert, damit die Geister den wahren und echten nicht erfahren, denn sonst würde sein Träger in ihrer Gewalt sein. Nun zurück zu der Aristophanesscene. Xanthias, der Sklave, hat ein Geräusch gehört (285 ff.), dann ein grosses Thier gesehen, das seine Gestalt ändert (288 ff.); sein Herr Dionysos, der als Herakles auftritt, um imposanter zu erscheinen, hat die entsprechenden Stadien der Beängstigung durchlaufen und nur eine kurze Weile grossen Muth gezeigt, als nämlich das Gespenst sich in ein schönes Weib verwandelt. Man kommt bald überein, es müsse die Empusa sein, und beide Helden wenden sich zur Flucht. 'Wir sind des Angst presst dem Xanthias den Schrei aus: Todes, mein Herr Herakles. Da fährt Herakles-Dionysos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Wiedemann, Die Toten und ihre Reiche im Glauben der alten Aegypter S. 8 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Apollodor II 123.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Rhein. Museum LII S. 345. Vgl. auch Athenagoras leg. 24 m.

<sup>4</sup> Vs. 288: ἀπολούμεθ' ὧναξ 'Ηράκλεις. — Δι. οδ μή καλείς μ'

ihn an: 'Mensch, ich bitte dich, willst du wohl schweigen und nicht meinen Namen nennen.' Xanthias erwidert: 'Gut denn, Dionysos', und der Andere darauf: 'Diesen Namen noch weniger als den ersten.'

Sieht man sich an, was die Erklärer zu der Stelle bemerken, so findet man die Meinung, der verkappte Herakles wolle seinen Namen nicht genannt haben, weil einst der echte dort unten übel hauste und in schlechtem Rufe stand. Dagegen ist einzuwenden, dass kein Name bei den Dämonen der Hölle so gefürchtet sein musste wie der des Helden, der den Kerberos überwältigt und ans Licht geschleppt hatte. Das weiss Dionysos recht gut. Er würde sonst, als der Thürhüter des Pluton ihn befragt, sich nicht mit allem Selbstgefühl, dessen er fähig ist, als 'Ηρακλής ὁ καρτερός vorgestellt haben 1. Zudem, warum wird noch strenger verboten, den Namen Dionysos vor der Empusa auszusprechen? Mir scheint, nur Annahmen, wie sie oben berichtet worden sind, geben eine vollkommen befriedigende Erklärung für das Verhalten des Gottes auf der Reise zu Pluton. Die Empusa darf nicht wissen, wie er heisst; andernfalls würde sie Macht über ihn gewinnen. Demnach darf schon Aristophanes als Zeuge für den Volksglauben gelten, dass der Verstorbene, der ins Jenseits fuhr, seinen Namen vor den ihm begegnenden Gespenstern geheim halten musste. Wir hören, dass es in Athen seit alter Zeit üblich war, den Namen des Hierophanten bei den eleusinischen Mysterien zu verschweigen; da tritt uns der Brauch in anderem Zusammenhang entgegen, aber der Grundgedanke ist ein gleicher, nämlich den Träger des Namens zu schützen2.

Ich vermuthe, dass, wie die Empusa, so auch Kerberos aufangs zu den Ungeheuern gehört hat, die vor den Toren des Hades lagern. Noch in spätester Zeit hat man nicht vergessen, dass er die Wanderer bedroht, die zum Hause des Pluton wallen. Aber er ist nun freilich hinter die Thür zurückgewichen und zum Wachhund geworden. Alle diese Unholde am Wege geriethen in eine schwierige Lage, als man die Wasser, die einst auf Erden das Reich der Todten und der Lebendigen schieden, nach unten verlegte, als man den Palast des unterirdischen Hades mit ihnen umgab. Dass der Acheron an dieser Stelle nicht ur-

ψνθρωφ', ίκετεύω. μηδὲ κατερεῖς τοὔνομα. — Ξα. Διόνυσε τοίνυν. — Δι. τοῦτ' ἔθ' ἡττον θατέρου.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Frösche Vs. 464.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vol Kroll a O S 346 Auch Rom hosses siven Geheimnamen

sprünglich ist, zeigt die Verlegenheit, die es gemacht hat, ihn unterzubringen. Unter die Erde führt ein Fussweg: das ist doch wohl der zunächstliegende Gedanke. Noch Platon hält an dieser Auffassung fest 1. Da hätten wir also zweierlei zu unterscheiden: einmal den Weg zum Jenseits, die fauces Vergils, und zweitens das Ziel der Reise, die eigentliche Unterwelt. Als die Fahrt übers Wasser hinzu trat, musste sie irgendwie in das gegebene Schema eingefügt werden, wenn sie den alten Vorraum mit seinen Gespenstern nicht überhaupt verdrängte. Dies ist ja weder bei Aristophanes noch bei Vergil völlig geschehen. Aber vergleicht man den griechischen und den lateinischen Dichter mit einander, so ergiebt sich, dass eben jene fauces, die Zugänge zum Hades, bei Aristophanes hinter der Ueberfahrtsstelle, bei Vergil dagegen vor ihr liegen; auch daraus folgt, dass der trennende Fluss nicht organisch mit der unterirdischen Welt verbunden ist, da er in ihr bald hier bald dort erscheint. Anderseits machen die bisher entwickelten Gedanken wahrscheinlich, dass der Skylla, oder vielmehr den Skyllen Unrecht geschehen ist, wenn ich einst bestritt, dass sie neben der Empusa, Chimaira und ihresgleichen ursprünglich vor das Unterweltsthor gehören, wo sie freilich erst bei Vergil auftreten<sup>2</sup>. Man wird zum mindesten nicht in Abrede stellen dürfen, dass diese Dämonin in Hundsgestalt dorthin vortrefflich passt. Dass sie nebenbei mitten im Meer wohnt, ist weiter nicht auffallend, weil ja auch dort ein Hadeseingang liegt.

Noch eine weitere Frage mag in diesem Zusammenhang erörtert werden. O. Gruppe hat von den homerischen Laistrygonen die Vermuthung ausgesprochen<sup>3</sup>, sie seien als verschlingende Ungeheuer am fernen Hadesthor aufzufassen. Er stützt sich dabei auf den Namen ihres Königs Lamos und ihrer Stadt Telepylos. Diese Deutung hält einer genaueren Betrachtung nicht Stand. Vor allem, wie hätte sich der Mythos von einer Stadt am Thor der Unterwelt entwickeln können! Die Dämonen, die dort hausen, sind nichts weniger als ζῷα πολιτικά. Er giebt eine bestimmte Rubrik für die Geschichte, wie Odysseus drei Genossen im fernen Land auf Kundschaft sendet, wie sie dem wasserholenden Mädchen begegnen und von ihm zur Stadt und zum Hause des Antiphates

<sup>1</sup> Vgl. 'Jenseits' S. 94 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jenseits S. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Gr. Mythologie S. 707 Anm. 4.

en werden; wie dann der Riese, von seinem Weibe herbeisofort einen von ihnen ergreift und verschlingt, und die entsetzt davonstürzen. Das ist ein richtiges Märchen, echt bis auf die Dreizahl der Ausziehenden und das Weib als eiserin 1. Es hat mit modernen Menschenfressermärchen auch g gemeinsam, dass die Eintretenden zunächst die Frau des ls vorfinden, und dass dieser selbst erst nachher nach kommt<sup>2</sup>. Märchen von Menschenfressern sind nicht eben und wenn man sie nebeneinander stellt, so lass sie auf wenige Typen zurückgeführt werden können. Polyphem ist solch ein Typus. Mit Rücksicht auf diese sich allerdings die Frage, wo der Anstoss liegt, der die nde Phantasie des Volkes dazu geführt hat, von Menschenn zu erzählen. Es giebt unter den modernen Märchen die dem homerischen sehr nahe stehen; jüngst hat v. Held<sup>8</sup> rabische Erzählung nachgewiesen, die dahin gehört. In n findet sich noch heute ein deutliches Anzeichen, dass der ienfresser mit dem Fürsten der Unterwelt identisch ist. af französischem Gebiet und Uorco auf italienischem haben in Namen die Erinnerung an den alten Orcus bewahrt. In dänischen Märchen, über das bereits Usener 4 alles Wesentesagt hat, wird der Menschenfresser nachher als Satan unar angeredet; in einem vlämischen, das Wolf erzählt, wird e Seele abgesprochen<sup>5</sup>. Dies ist kein fremder und unechter vie Wolf gemeint hat, sondern beweist im Gegentheil das ische Wesen des Ungeheuers. Nach deutschem Glauben ja auch die Nixen keine Seele, nach ungarischem der

Ueber die Dreizahl s. zB. v. Hahn, Griechische und albanische n S. 51. S. 53 Grimm. D. Hausmärchen III S. 22 ff., 119, 174, 3, 233, Usener Dreiheit S. 7 ff. Das wegweisende Mädchen hat tikes Analogon in der Hekale- und Demeterlegende, ferner in der ing des homerischen Hymnus, wie Apollon auf der Suche nach von dem άλιος γέρων zurechtgewiesen wird. Kirke, Nausikaa, in der Odyssee sind so zu verstehen. Moderne Parallelen bei zki, Beiträge zur Volks- und Völkerkunde Bd. IV S. 47 mit?

Vgl. Leo Frobenius, Das Zeitalter des Sonnengottes (Berlin 3. 376 ff.

S. v. Held, Märchen und Sagen der afrikanischen Neger S. 48. Rheinisches Museum 1901 S. 488 ff.

J. W. Wolf, Deutsche Märchen und Sagen S. 87 ff. N. 20.

Teufel selbst 1. Auf Malta erzählt man vom Menschenfresser 1, dass er zehn Töchter hatte, die sehr hübsch waren, 'denn sie assen stets rohes Fleisch. Aber Zähne hatten sie wie die Hunde. Auch waren sie sehr grausam, denn wenn sie irgendwo einen Jungen oder ein Mädchen sahen, so wollten sie diese beissen, und ihnen das Blut aussaugen'. Offenbar sind die zehn Töchter als Lamien gezeichnet; in den Kindern verräth sich noch die übermenschliche Natur ihres Erzeugers.

Gestalten des Volksglaubens, alte Götter, sind zu Märchenfiguren geworden, als der Glaube an ihre Göttlichkeit verblasste. Wenn niemand anders, so würden diesen Satz Charon und Orcus beweisen, deren Entwicklung vor unsern Augen liegt. man darum alle Märchen von Menschenfressern einseitig auf ehemalige Unterweltsvorstellungen zurückführen? Es giebt heute noch Völker, die dem Kannibalismus huldigen, und es darf als sicher gelten, dass bereits in grauer Vorzeit Kannibalen in den Gesichtskreis der Kulturmenschheit getreten sind<sup>8</sup>. düstere Kunde, die von ihnen herüberdrang, sich zur Sage umbildete, so wäre dies ein ganz natürlicher Vorgang gewesen. Das andere Moment wird indess hierdurch nicht ausgeschaltet. Auch die Dämonen, die dem Jenseits angehörten, dachte man sich gerne als in weiter Ferne über dem Wasser wohnend. Dass man auch sie sich als Menschenfresser vorstellte, ist schon oben angedeutet worden. Was die Griechen angeht, so genügt es, auf Hades selbst zu verweisen, der von Sophokles so gezeichnet worden ist 4. Es handelt sich demnach um zwei, einander nahestehende Vorstellungskreise, die sich leicht gegenseitig beeinflussen konnten. So erklärt es sich, dass in solchen Berichten neben rein mythischen Anschauungen andere auftauchen, die einen Niederschlag von historischer oder geographischer Erinnerung enthalten; dieser Satz gilt nicht allein von den Griechen. Vielleicht giebt es auch Geschichten, die in ihrem Kerne nur historisch sind, sowie es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Wlislocki, Volksglaube und religiöser Brauch der Magyaren S. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Stumme, Maltesische Märchen S. 4.

<sup>8 &#</sup>x27;Ανδροφάγοι nennt bereits Herodot IV 106 (cf. IV 18 und 53). Für spätere Zeit ist vor allem Juvenals fünfzehnte Satire beachtenswerth, die von ἀνθρωποφαγία handelt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Elektra 543. Vgl. ausserdem A. Dieterich, Nekyia S. 45. Rohde, Psyche I S. 318<sup>2</sup> II 81<sup>2</sup>. ψμοφάγοι χθόνιοι insgemein werden angerufen im Pariser Zauberbuch 1444.

andere geben mag, die nichts als Mythus enthalten. Häufig begegnen in der Ausgestaltung Züge, die man romanhaft oder einfach phantastisch nennen darf. Sieht man auch völlig ab von diesem Beiwerk, so wird man immer noch von Fall zu Fall entscheiden müssen.

Eine antike Menschenfresserlegende steht in den Akten des hl. Andreas<sup>1</sup>. Da wird erzählt, wie der Apostel in ein Land von

239 οἱ δὲ συῶν μὲν ἔχον κεφαλάς φωνήν τε τρίχας τε καὶ δέμας, αὐτὰρ νοῦς ἢν ἔμπεδος ὡς τὸ πάρος περ.

Der letzte Vers fügt offenbar zu dem Bilde einen unechten Zug. Denn die ursprüngliche Bestimmung des Zaubertrankes, wie sie in den Acta Andreae am deutlichsten wird, war doch die, den Gefangenen den Verstand zu verwirren, so dass sie sich selbst für wirkliche Thiere hielten, wie Thiere empfanden und demgemäss Gras oder Eicheln zu sich nahmen. Auch Nebukadnezar wurde nach der biblischen Erzählung zunächst wahnsinnig und frass dann Gras wie ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Durch die Uebereinstimmung mit einer Episode in 1001 Nacht ist erwiesen, dass in den Andreasakten ein alter Märchenstoff ver-Dies hat bereits v. Gutschmid festgestellt (s. jetzt arbeitet ist. S. Reinach, Les apôtres chez les anthropophages in den Annales du musée Guimet XV 1904 Conférence du 17 Janvier S. 6 ff.). Märchenhaft ist ausser dem Uebrigen noch die wunderbare Meerreise des Apostels und seine Landung am Gestade, während er schläft (s. Köhler, Kleine Schriften I S. 309). Als Andreas den Matthias befreit, rettet er mit ihm zahlreiche andere Männer und Frauen, die von den Menschenfressern gefangen gehalten wurden; da schimmert wohl die Erinnerung ans Todtenreich durch, an Hades πάνδοκος. Das uralte Motiv von der Befreiung der im Hades Gefangenen ist in besonderer Art gewendet, aber zuletzt kein anderes als in der Geschichte des von Herakles befreiten Theseus oder des von seiner Mutter zurückgeholten Horus. Ich mache noch auf eine Kleinigkeit aufmerksam, die für die Erklärer des Homer Interesse hat. Wenn ein Fremdling von den Menschenfressern gefangen war, gaben sie ihm ein Tränklein, das ihm den Verstand nahm, sperrten ihn ein und warfen ihm Gras zum Verzehren vor. So hielten sie es auch mit Matthias. Sindbad (vgl. Reinach S. 22) erzählt ähnlich. Er wird nach einem Schiffbruch mit seinen Gefährten von schwarzen Wilden gefangen genommen und in einen Saal vor den König geschleppt. Man bringt eine Schüssel mit Speisen, wie sie ihnen vorher nie begegnet waren. Wer davon ass, verspürte ungeheuren Appetit und verschlang alles, was ihm vorgesetzt wurde, unter närrischen Gebärden. Auch Kirke reicht den Gefährten des Odysseus zunächst einen Zaubertrank, ἵνα πάγχυ λαθοίατο πατρίδος αίης, verwandelt sie dann, sperrt sie in den Schweinestall und wirft ihnen thierische Nahrung vor.

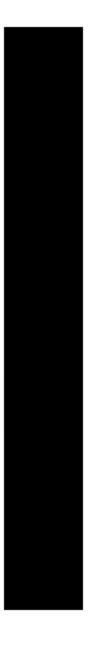

\*Fernther' führt. N
feste Stätte gehabt
der Unterwelt, und
ihnen gebildet \*. L
und für sich jeder
seltsam ist es, dass
zweifelles zur Unter
so ist sie eine Riesir
ander ähnlich; denn

Ochse. Es handelt sit Vorstellung. Gewiss i noch etwas Eigenthüml Acussere und wird du mit einem Stabe, voll: nicht überflüssig, weil e Die Begründung iva 1 demgemäss aufgefasst früheren Daseins and Vers 240 in dem Odyss eine Stütze in der Thi Genossen des Odysseus darstellt; dazu würd (Ve. 397) erkennen die sie zurückverwandelt schliessen, dass ihr Ver Dies Gespenst hat nebenbei Lamo geheissen. Lamos und Lamia gehören zusammen. wie neben dem Urwort ὁ λαμός Schlund ein anderes steht τὰ λάμια, das Diogenian mit χάσματα glossirt. Vielleicht kennen wir gar noch ein drittes Mitglied der unheimlichen Familie. Eulamon, einen Unterweltsgott, der in den Defixionen häufig angerufen wird, einen Feind des Bittstellers zu vernichten. Demnach scheint mir die Vermuthung sehr wahrscheinlich, dass Lamos ein zum Märchenkönig gewordener Gott ist, ein Doppelgänger des Hades. Der Ort, in dem er regiert, führt seinen Namen nach der fernen Lage und seinen Thoren, wie es sich für eine Stadt des Hades schickt. Noch Aristophanes (Av. 144 f.) weiss ja von einer Stadt der Todten an dem mythischen rothen Meer; da zeigt sich die gleiche Grundvorstellung in einem andern Gewande.

Es macht dem Ethos der Griechen alle Ehre, dass die schrecklichen Dämonen der Urzeit schon frühe zurücktreten mussten und zu märchenhaften Gebilden verblassten. An ihrer Stelle kamen andere Götter ans Regiment. Gewiss hat auch Rades Pluton seine dunkeln Seiten; aber vergleicht man ihn mit Lamos, ein wieviel freundlicherer lierr ist dann er, dem der Ehrentitel des Wirthes' verliehen ward!! Democh sind die uralten Schreckgestalten nie ganz vergessen worden, und noch in späten Zeiten hat mancher sie geruten, wenn Hass und Neid oder blinde Eifersucht ihn antrieben, einen Nebenbuhler durch schlimmen Zauber zu verderben.

Greifswald.

1 Radermacher.

<sup>1</sup> Vgl. Scholion Aristoph. Eq. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Thatsächlich hat sie schon das Alterthum ausammengebracht. Die Lamia heisst Königin der Laistrygonen (vgl. Roscher Myth. Lex. v. Lamia), Lamos und Lamia stammen von Poseidon (s. ebda).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zu λαμός, Λάμια gestellt von A Dieterich bei R. Wünsch, Sethianische Vertluchungstafeln S. 84<sup>2</sup>.

<sup>4</sup> Ein arkadisches Märchen von Hades Πάνδοκος, dem Vater der Palaistra, bei dem Hermes einkehrte, hat Usener (Stoff des griechischen Epos S. 33) schon entwickelt. In anderweitiger Ueberlieferung, die Unger, Sinis S. 74 ff. zusammentrug, heisst der Vater des Mädehens Κώρυκος. Ein Hades Sack' ist zum Hades Schlund' kein übles Gegenstück.



I. Gelasiu.

Die umfangre ersten nicaenischen Streites ist das unte Syntagma. Die beid zugleich mit ein pi von R. Balforens be Ein Nachdruck diese Text ging sodann in bei Mansi im zweiten thèque des auteurs e der editio princeps 1 Verwechselung mit dritten Buch des G Constantini ad Arm Fabricius-Harless Bü diesem Jahr. Beiges zum Jahre 319 ent Morinus.

Weitere Fragmi cod. Ambros. M 88 : Romanum VI 602 # Zusammenhang der Darstellung der Synode von Tyrus ab. r der Handschrift vorausgeschickte Pinax nennt vor allem h drei Briefe des Constantin, von denen zwei verloren, einer Balforeus unter den Fragmenten des dritten Buches publicirt Die zwei anderen von Balforeus in diesen Bruchstücken geckten Briefe fehlen in dem Pinax und erst recht in dem te Cerianis. Der ursprüngliche Umfang des dritten Buches Gelasius ergiebt sich aus Photius, der in cod. 88 über das itagma genauer berichtet und notirt, dass es mit einer Darlung des Endes des Kaisers Constantin und seiner Taufe liesse; Gelasius erzähle, dass Constantin orthodox und nicht einige behaupteten von einem Häretiker getauft sei.

Ueber den Verfasser des vorliegenden Werkes wissen wenig. In der Vorrede zu seinem Buch erzählt er selbst, s er der Sohn eines Presbyters von Cyzicus sei, jetzt in Binien weile und zur Zeit des Aufstandes des Basiliscus gegen on, also etwa 475 schreibe, um die Behauptung der Eutyaner, die nicaenischen Väter hätten monophysitisch gelehrt, widerlegen.

Alles weitere steht mehr oder minder in der Luft. Photius inte und erwähnt drei Exemplare des Syntagma: das erste l. 15) nannte einen Gelasius als Autor, das zweite (cod. 88) nte keinen Verfasser und war überschrieben: τὰ κατὰ τὴν ἐν αία σύνοδον πραχθέντα, das dritte (ebenda) war bezeichnet als ιασίου ἐπισκόπου Καισαρείας τῆς κατὰ Παλαιστίνην ἱστορίας λησιαστκῆς λόγοι γ΄. Zum Inhalt des Buches, das die ganze schiehte der orientalischen Kirche unter Constantin behandelt, st nur dieser letztere Titel. Dass er ursprünglich ist, ist daallerdings noch nicht gesagt; denn nach der Vorrede zu iem Werk kam es Gelasius vornehmlich darauf an, die Verdlungen und Beschlüsse von Nicaea zu sammeln und es wäre hi denkbar, dass er aus diesem Interesse heraus seinem Werk nicht recht passenden Titel eines Quellenbuches zur nicaenien Synode gegeben hätte.

Die uns handschriftlich vorliegende Ueberlieferung geht lich wie die des Photius auseinander. Der Herausgeber der nischen Conciliensammlung von 1608 bemerkt in der Vorrede dem Abdruck des Syntagma, dass sämmtliche ihm bekannten adschriften keinen Autor nennten. In dem cod. Ambros. ist das te Buch überschrieben: Γελασίου τοῦ Κυζικηνοῦ λόγος τῆς λησιαστικῆς ἱστορίας τρίτος. Die Ausgabe des Balforens



Der erste habe geg andern hätten kirche das vorliegende Syn schrift trage: προοί εἰς τὰ μετὰ τὴν ἐκκ φίλου. Die beiden erste sage, dass er u der andere nenne sic von Jerusalem. Er s ersten streng geschie unterscheide sich von

Gelasius von Ca kennen wir auch son tioneliste des 381 z III 568); Hieronymu einiges geschrieben h Pult verberge; das l dem in diesem Jahr z (Mansi III 852)<sup>1</sup>.

Um so unsiche Er ist einzig durch Photius ehensowenig er erschloss seine Exi Und dieser Schluss Caesarea bezeugt haben (Le Quien: Oriens christianus III 569 f.). Gewiss wäre es an und für sich denkbar, dass der bithynische Schriftsteller später Bischof von Caesarea geworden, aber um dies annehmen zu können, bedürfte man stärkerer Anhaltspunkte, als sie der von Photius überlieferte Buchtitel bietet. Aus der Existenz des auctor contra Anhomoeos auf die Existenz eines zweiten Gelasius von Caesarea zu schliessen, geht ebenso wenig an.

Fabricius aaO. IX 291 f. hat versucht die Angaben der Vorrede mit dem erwähnten Titel des Syntagma zu combiniren und daran gedacht, Gelasius zum Bischof von Caesarea in Bithy nien zu machen. Wenig rathsam! Denn da einerseits ein Theil der Ueberlieferung Namen und Bischofssitz des Gelasius überhaupt nicht nennt, und andererseits ein älterer Gelasius von Caesarea nicht nur gelebt, sondern auch ein kirchengeschichtliches Werk hinterlassen hat, liegt der Verdacht doch allzu nahe, dass unser Syntagma nur durch Verwechselung einen Gelasius zum Verfasser bekommen hat 1. Ich stehe deshalb auch der Ueberlieferung, die den blossen Namen des Gelasius neunt (Photius cod. 15 und cod. Ambros.) nicht ganz ohne Misstrauen gegenüber. Wir wissen zu wenig, ob sie nicht auf einer gelehrten Combination beruht, die von dem chronologisch unmöglichen Gelasius von Caesarea wenigstens den Namen rettete; das die Heimath des Verfassers bezeichnende Cyzicenus wäre dann aus der Vorrede entnommen. Es spricht entschieden zu Ungunsten der Ueberlieferung des cod. Ambros., dass sie Rang und Aufenthaltsort des Gelasius nicht nennt und wohl auch nicht weiss.

Man hat früh begonnen an der Darstellung des Gelasius Kritik zu üben. Schon 1608 geht die römische Conciliensammlung mit ihm scharf ins Gericht. Nicht viel später will Johannes Launoius (epist. pars VIII ep. I p. 697 ff. Cantabrigiae 1689) sein Buch als völlig werthlos erweisen: scriptorem hunc ante Photium a quo laudatar, cixisse certum est; sed quanto tempore vixerit, incertum (p. 697). sane in apocryphis ducendi sunt commentarii, quos (ielasius de actis Nicaeni synodi conscripsit...nihili faciendus est (p. 699) lautet das strenge Urtheil. Auch heute denkt man gewöhnlich nicht anders. Hefele schreibt in engem Anschluss an Dupin IV 280 f. bei Wetzer und Welte V 230: 'Er [Gelasius] will

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aehnlich schon Caspari in einem Aufsatz der von ihm, Johnson und Niesen hrsggb. Theol. Zeitschrift Band I. Vgl. desselben: Ungedruckte Quellen I Vorrede.

zicum besessen, benutzt haben; aber seine ganze Arbeit ist eigentlich nur eine Compilation aus Eusebius, Sokrates, Sozomenus und Theodoret; und was er nicht aus diesen entnommen. ist mindestens zweifelhaft, häufig sogar offenbar falsch, zB. Buch II Cap. 11—24 die Disputationen über die Trinität und den heiligen Geist; bekanntlich ist auf dem Nicaenum die Lehre vom heiligen Geiste gar nicht verhandelt worden. Ganz entsprechend urtheilen Bardenhewer in seiner Patrologie<sup>2</sup> 471, G. Krüger in der protestantischen Realencyklopädie<sup>8</sup> (= RE<sup>8</sup>) VI 477 ua.

Nur wenige schätzen das Buch des Gelasius höher ein; schat O. Seeck in seinen Untersuchungen über das nicaenische Concil (Zeitschrift für Kirchengeschichte XVII 1 ff.) des öfteren gelegentlich darauf hingewiesen, dass Gelasius ab und zu gant ausgezeichneten Quellen folgt (S. 31), und hat Fr. Geppert is seiner Abhandlung über 'die Quellen des Kirchenhistorikers Scholasticus' zu beweisen versucht, dass Gelasius das Synodikon des Athanasius benutzt habe.

Eine systematische Untersuchung der Quellen des Gelasius fehlt; und doch ist bevor sie vorliegt ein begründetes Urtheit über den Werth des Gelasius kaum möglich. Die folgender Seiten wollen versuchen, diese Lücke in der bisherigen Forschung auszufüllen.

Auszugehen ist dabei von den Angaben, die Gelasius selbs in der Vorrede seines Werkes macht. Er erzählt hier, er sei als er noch im Hause seines Vaters weilte, auf ein sehr alte Buch in Pergament gestossen, das alles, was auf der Synode von Nicaea gesagt, gethan und beschlossen sei, enthalten habe. E habe ursprünglich dem Bischof Dalmatius von Cyzicus (c. 410 gehört, sei dann aber in den Besitz seines Vaters übergegangen Ueber diesem Buch habe er lange gesessen und habe möglichs viel excerpirt: die δόγματα der heiligen Väter über die gesund Lehre, ihre ἀντιθέσεις gegen die Arianer, ihre ἔγγραφοι ἔλεγχο gegen jener Blasphemie, die Debatten zwischen den von Ariu gedungenen Philosophen und den Bischöfen, die apostolische διατυπώσεις der Kirche, und vor allem 'die göttlichen und wahr haft apostolischen Gedanken' des Kaisers Constantin. Dann is er nach Bithynien gekommen, und hineingezogen in die euty chianischen Streitigkeiten hat er sich entschlossen, unter Be nutzung jener Excerpte das vorliegende Buch zusammenzustellen Er hat es gethan, indem er mit heranzog die Darstellung eine Presbyters Johannes, eines alten Mannes und gewandten Schriftstellers, in sehr alten Quaternionen, ferner die Werke des Euseb von Caesarea und des Rufin 'des Presbyters von Rom' καὶ ἄλλων πλείστων ὄσων.

Zu diesen Angaben der Vorrede ist hinzuzunehmen eine gelegentliche Notiz im dritten Buch, wo Gelasius Cap. 16 S. 148 Theodorets Kirchengeschichte citirt und dazu bemerkt, Theodoret habe gut, aber sehr kurz geschrieben, die meisten Ereignisse habe er übergangen. Daher ergänze er ihn aus den Werken der älteren Schriftsteller.

Es fragt sich ob diese Angaben richtig und vollständig sind. Zunächst Euseb. Die Benutzung der Kirchengeschichte liegt klar zu Tage. Im ersten Buch wird sie Seiten lang ausgeschrieben; die Capitel 8. 9. 10 sind fast nur aus Eusebstücken zusammengesetzt. Beachtenswerth ist, dass Euseb in allen diesen Fällen namentlich citirt wird: er ist eine Autorität. Stücke aus der Vita Constantini finden sich dreimal im Text des Gelasius II 5 p. 15, 47—16, 19 II 28 p. 41, 44—42, 4 II 36 p. 54, 9—17. In allen drei Fällen beweist ihre Abtrennung, dass sie nicht direkt aus Euseb, sondern aus Sokrates und Theodoret entnommen sind. Die vita selbst liegt Gelasius nicht vor. Dazu stimmt, dass sie auch in der Vorrede nicht unter seinen Quellen genannt wird.

Neben der Kirchengeschichte des Euseb schreibt Gelasius, wie er selbst sagt, das Werk des Rufin aus. Seine Spuren zeigen sich oft zB. II 10 p. 20, II 11 p. 21, II 13 p. 22/23 und sonst. Gewöhnlich wird Rufin nicht mit Namen citirt; dies geschieht nur an drei Stellen I 1 p. 3, I 7 p. 6, I 10 p. 9 und mit allen diesen Stellen hat es eine eigenthümliche Bewandtniss: keines der drei Citate findet sich in unserm Rufintext, wohl aber stimmt das dritte fast wörtlich mit Sokr. I 3/4 überein. Aehnliches wiederholt sich II 9 p. 20, wo Gelasius deutlich Rufin X 4 und nicht Sokrates 1 11 ausschreibt, aber mit letzterem zum Schluss im griechischen Ausdruck vollständig zusammentrifft. Erinnert man sich, dass auch Sokrates nach der Vorrede zu seinem zweiten Buch Rufin benutzt und bedenkt man, dass Gelasius an der zweiten der genannten drei Stellen 'Ρουφίνος ήγουν Γελάσιος citirt, so erscheint der Schluss gesichert, dass sowohl Gelasius wie Sokrates einen griechischen Rufin benutzen, und dass diese Uebersetzung von einem Gelasius herstammt 1. Ihre

Existenz ist überdies ausdrücklich durch Photius bezeugt. Nachdem dieser (cod. 89) von der oben erwähnten Kirchengeschichte des Gelasius von Caesarea, des Vetters des Cyrill gesprochen, fügt er hinzu: ήμεῖς δὲ εὕρομεν ἀνεγνωκότες ἐν ἄλλοις ὅπ αὐτός τε Κύριλλος καὶ Γελάσιος ούτος τὴν 'Ρουφίνου τοῦ 'Ρωμαίου μετέφρασαν ίστορίαν είς τὴν 'Ελλάδα γλῶσσαν, οὐ μέντοι ὅτι ἰδίαν συνετάξαντο ἱστορίαν. Was Photius gelesen ist im Wesentlichen richtig; das ihm vorliegende, eine Fortsetzung des Euseb bildende Buch war nichts anderes wie eine Uebersetzung der zwei letzten Bücher des Rufin; Gelasius hatte von sich aus nur das προοίμιον geschrieben (vgl. oben S. 596). Dass die Uebersetzung von Sokrates benutzt ist, wird dadurch bestätigt, dass wie Valesius gesehen, in den Acten der zweiten nicaenischen Synode neben einem Abschnitt aus Rufin zweimal auch Stücke, die wir nur aus Sokrates kennen, unter dem Namen des Rufin citirt werden (vgl. Fabricius VII 424).

Eine Schwierigkeit ergiebt sich nur aus der Chronologie 1. Rufins Kirchengeschichte reicht bis zum Jahre 395 und ist nach dem Widmungsschreiben an Chromatius von Aquileia geschrieben als Alarich Italien verwüstete dh. nach gewöhnlicher Annahme 402/3; den Tod des Gelasius von Caesarea pflegt man auf 394/95, den des Cyrill von Jerusalem sogar auf 386 zu datiren. Die nächstliegende Annahme, dass die griechische Uebersetzung des Rufin nicht von Gelasius herstamme, sondern ihm erst nachträglich und mit Unrecht zugeschrieben worden sei, ist unmöglich. Denn Photius hat selbst in der Vorrede des Buches gelesen, dass sein Autor von Cyrill zu seiner Schrift veranlasst zu sein behauptete, und es wäre absurd anzunehmen, dass die Vorrede eine Fiktion sei. Die Schwierigkeit muss auf anderm Wege gelöst werden; Gelasius kann nicht 395 gestorben sein.

Die Annahme, dass dies der Fall sei, stützt sich<sup>2</sup> einzig auf eine Angabe des Marcus Diaconus in seiner Vita Porphyrii.

Bibliothek der Kirchenversammlungen I 419. Für Sokrates hat, wie ich aus Fabricius aaO. VII 424 lerne, schon Dodwell: De iure laicorum sacerdotali 278 das gleiche behauptet. Nach A. Harnack RE<sup>2</sup> XIV 406 sind seine Gründe nicht durchschlagend. Bedenken äussert auch Fabricius.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie ist besonders betont von Tillemont VIII 786, Cave hist. htt. I p. 274, Fabricius Bibl. gr. IX 290.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So Tillemont VIII 438 f. und Le Quien III 561 ff., aber auch E. Venables in dem *Dict. of Chr. Biogr.* II 621.

rphyrius soll nach p. 15 und 82 der Bonner Ausgabe<sup>1</sup> im irz 395 von Johannes von Caesarea zum Bischof von Gaza weiht worden sein (vgl. A. Nuth: De Marci diaconi vita rphyrii episc. Gazensis p. 8 und 22), eine Angabe, aus der in schliesst, dass Gelasius todt gewesen.

Es leuchtet ein, dass dieser Schluss nicht bündig ist; Geius braucht nur wie so viele andere in jener wirren Zeit end welchen Intriguen zum Opfer gefallen und der Bischofsirde entkleidet zu sein; als Privatmann kann er ruhig weiter ebt und gearbeitet haben. Seine Absetzung hat um so weniger erraschendes als er, wenn man einer Angabe des Epiphanius auben schenken darf, schon früher in ganz ähnlicher Weise nen Feinden hat weichen müssen: Epiph. haer. LXXIII 37 nennt zer den drei Bischöfen, die in kurzer Folge Euzoius vorausgangen, auch seinen des späteren Nachfolgers des Euzoius men. Der neue Wechsel auf dem Bischofsstuhl mag mit dem 17. Januar 395 erfolgten Tode des Theodosius zusammenngen.

Was die Mitarbeiterschaft des Cyrill an dem Werke des lasius angeht, so wird man auf jeden Fall die Angabe, die otius bei andern gefunden hat, dass Gelasius und Cyrill Rufins rchengeschichte übersetzt hätten, nach dem, was Photius selbst der Vorrede des Buches gelesen hat, dahin modificiren müssen, se Cyrill seinen Vetter nur zu jener Schrift veranlasst hat. das Todesjahr des Cyrill richtig bestimmt, so wird man, da dann chronologisch unmöglich ist, dass Cyrill die Ueberzung des Rufin gewünscht hat, weiterhin annehmen müssen, 18 das Referat des Photius ungenau ist; der zu Grunde liegende 3hverhalt könnte etwa der sein, dass Cyrill Gelasius aufgefordert eine Fortsetzung zur Kirchengeschichte des Euseb zu reiben und Gelasius diesem vor Jahren ausgesprochenen Wunsch iter durch die Uebersetzung des Rufin Folge geleistet und in · Vorrede Cyrill als den, der ihn zu seinem Werk begeistert e, genannt hätte.

Die Annahme ist nicht ganz leicht, und es soll daher noch eine zweite, leider auch nicht zur Evidenz zu bringende Möghkeit hingewiesen werden.

Mit der Datirung des Todesjahres des Cyrill verhält es sich

<sup>2</sup> Mines Dieconi Vita Porphyrii epiecoga de la constante de la

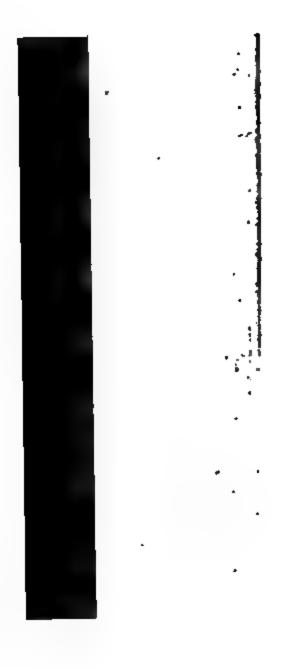

dass die acht Jahr gehabt hat, mit de aus dem Exil zurü Aber nöthig ist di mit dem Jahre der de vir. ill. 135) er dass Cyrill zwiech als in Amt and W gewesen, und dass mit seinem Vetter ereilt hat (um 394 von Jerusalem = Manne, der währe (357-359; 360hat, nicht unmögli Abr. = 348 p. Ch sonst nichts wisse Hieronymue Chron phanius haer. LXV aber, wie er selb wohl zwischen 36' Nachricht des Sok hängig) läset sich

des vierten Jahrhunderts in der Jerusalemer Kirche herrschenden Wirren auch nach dem Tode des Theodosius weiter gegangen sind, ist sehr wahrscheinlich; in der rund die Jahre 390 bis 417 füllenden Regierungszeit des Johannes werden uns gelegentlich nicht weniger wie drei andere Namen Jerusalemischer Bischöfe genannt: Praylus (zum Jahre 392), Silvanus (zum Jahre 401), Nepos. Mit Tillemont XII 639 f. und Le Quien III 161 f. alle diese Namen als Beinamen des Johannes zu fassen geht um so weniger an, als Praylus uns ausdrücklich als Nach folger des Johannes genannt wird (Theodoret V 38, 1); mit Nuth aaO. 21 Anm. 2 Praylus für das Jahr 392 zu streichen, empfiehlt sich auch nicht recht, da Silvanus und Nepos doch noch bleiben und der Praylus so früh ansetzende Marcus diaconus im allgemeinen ausgezeichnet unterrichtet ist.

Zu irgend welcher Sicherheit lässt sich aber trotz alle dem nicht kommen; die Quellen reichen nicht aus 1. Mit Bestimmtheit kann nur behauptet werden, dass die Folgezeit einen griechischen Rufin unter Gelasius des Vetters des Cyrill Namen besessen, und er auch dem Verfasser unseres Syntagma vorgelegen hat. Er umfasste nur die zwei letzten Bücher des lateinischen Werkes, wie es nach den erhaltenen Fragmenten scheint, mit einer kurzen freieren historischen Einleitung über die Anfänge Constantins; später wird Gelasius sich mehr seiner Vorlage angeschlossen haben. Die Angabe der Vorrede des Syntagma, dass unter allen ihm vorliegenden Quellen nur Euseb 'unverändert auf dem Wege der Wahrheit von der Ankunft Jesu Christi an bis zur Zeit des grossen Constantin gewandert', wäre ungenau, wenn der Verfasser den lateinischen Rufin besässe, der doch ebenso gut wie Euseb die Geschichte der Kirche von der Ankunft Jesu Christi an darstellt, sie trifft zu, da er den griechischen benutzt, dessen Erzählung erst mit Constantin einsetzt.

Neben Euseb und Rufin zählen zu den Quellen des Syntagma zunächst Sokrates und Theodoret. Beide sind oft benutzt, aber ersterer wird nie, letzterer nur selten namentlich citirt. Sie sind die πλείστοι ὄσοι der Vorrede, Zeitgenossen, die man ausschreibt, aber als autoritätslos im allgemeinen nicht nennt. — Nach Spuren der gelegentlich behaupteten Benutzung des Sozomenus habe ich vergeblich gesucht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit dem Brief des Cyrill de morte Hieronymi kann natürlich nicht gearbeitet werden; er gilt allgemein und mit Recht als unecht.



3, 32-3, 40 Rufin a nicht zu identificii β'-ς' 3, 42—5, 35? Rufi 5, 35-5, 38 = Eus. 1 $5,38-5,51 = E_{08}$ . ] 6, 3-13 Rufin - Gel nicht zu identificit  $\eta'\theta'$  6, 18—6, 39  $\rightleftharpoons$  Eus. 6, 39-7, 7 = Eus. h 7, 7-7, 49 Eigenee F 7,51-8,11 = Eus. 8, 11-8, 13 = Eus.8, 13 + 8, 23 = Eus, 18, 23-8, 30 = Eus. 8, 31-8, 37 = Eus. 1 8, 37-9, 5 = Eus. h. 9, 5-13 Ausdrücklich in dem lat. Rufin, und I 4, 1 p. 9, 9, 13 ff. Es werden i citiet of hormof. Thdrt. Ob Johann 9, 26-10, 15 Fragme wie bei Thdrt. I 20 gestaltung anders u 10, 15-18 Abschluss

10, 28 + 33. Von 27

καὶ ἢν ἐν βαθεία εἰρήνη τὰ τοῦ χριστιανισμοῦ δι' αὐτόν vgl. τῆς οὖν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην ἐκκλησίας . . . εἰρήνην βαθεῖαν ἐχούσης.

Darauf ähnlich wie bei Sokr., aber aus anderer Quelle, weil reichhaltiger, dann (11,44 ff.) deutlich Rufin X 1 tom. II p. 3/4 (ed. Cacciari).

Zum Schluss (11, 51 ff.) übergehend in Sokr. I 6 p. 11 f.

Ob der ganze Abschnitt aus Rufin übernommen ist?

- 12, 12-14, 28 Alexandrinisches Synodalschreiben von 324, wie bei Sokr. anschliessend, aber mit den dort fehlenden Unterschriften. Johannes; oder sollte die Namenliste auch bei Sokr. ursprünglich gestanden und erst in unserer Ueberlieferung ausgefallen sein? Vgl. zu einem ähnlichen Fall Rh. Mus. 59, 453 f. und E. Schwartz in den Göttinger Nachrichten 1904, 395 ff.
- 14, 29—14, 33 Abschluss wie bei Sokr. I 6, 31 p. 22 und I 7, 1 p. 26.
- 14, 41—15, 36 Fragment eines Constantinbriefes (tendenziös ge-kürzt). Umgebung und Abtrennung beweist, dass Sokrates Quelle ist. Die Schlussklausel 15, 38. 39 stammt aus Sokr. I 8, 1 p. 35.
- 15, 43 ff. = Sokr. I 8, 4 p. 36 abgesehen von einem eingeschobenen Satz aus Johannes: ἢν δὲ αὐτῷ ἐκκαιδέκατον ἔτος καὶ μῆνες ἔξ τῆς βασιλείας ὅτε ταῦτα αὐτῷ ὑπὲρ τῆς ἐκκλησιαστικῆς εἰρήνης ἐσπούδαστο.
- 15, 47—16, 19 = Euseb Vita Constantini III 7/8, aber aus Sokr. I 8 p. 36 ff. geschöpft, wie Abtrennung und Einkleidung zeigt.
- 16, 24-27 =Sokr. I 8, 12 p. 39 und I 8, 17 p. 40.
- 16, 34-19, 33. Eröffnungsrede Constantins. Nach ausdrücklicher Angabe der Vorrede aus dem Buch des Dalmatius. Die Schlusssätze z. Th. in directer, z. Th. in indirecter Rede auch bei Thdrt. I 7, 11. 12 p. 40.
- 19, 33-43 = Thdrt. I 7, 13. 14 p. 40 z. Th. wörtlich, aber vermischt mit Elementen aus Sokr. I 8, 31 und Rufin X 5 p. 11.
- 19, 43-19, 49. Fraglicher Herkunft. Johannes?
- 19,52-20,15 = Rufin X 2 p. 5 f.
- 20, 15-26 Parallelbericht als selbständiges Ereigniss. Aus Johannes?
- 20, 26-32 Quelle? Johannes?
- 20, 36-44 = Rufin X 4 p. 9. Zum Schluss im griechischen Ausdruck mit Sokr. I 11, 2 p. 88 zusammentreffend.
- 20, 48-21, 4 = Rufin X 5 p. 10 kürzend.
- 21,9-35 = Rufin X 5 p. 10 f.
  - 21, 35-45 Quelle? Anklingend an Thdrt. I 8, 7 ff. p. 44 f.
  - 21, 51-22, 20 Buch des Dalmatius.
    - 22, 20-81 Quelle?
- 22, 33—23, 36 = Rufin X 3 p. 7 ff. Im Anfang (bis 23, 2) und 34 hay (von 23, 33) frei erweitert.

. 82 Buch des Dalmatius.



nur cei Bekanntscha

κη' 41, 34—41 Quelle un 41, 44—42, 4 Eus. V und Abtrennung bew aber zum Schluss int im Hinblick auf λ' 4

x6' 42,9—21 = Sokr. I nirgends überliefert; würdigen alten Man:

λ' 42, 24-44, 13 Buch a
λα' 44, 21-47, 47 Canone

44, 21—47, 47 Canone 47, 47—52 Absohluse

λβ' 48, 4—15 = Sokr. I 48, 16—34 Selbständi Verweis auf Theodor

λγ' 48, 38-43 = Thdrt. 48, 50-49, 49 Synods wie bei Thdrt. Zur

λb'. λε' 50, 4-51, 34 Brief Thdrt. I 12 p. 62 ff. <sub>1</sub> lichen Gestalt: bei S

λς' 51, 39—51 Brief des ( p. 69 f. 52, 5—32 Brief des ( p. 64 ff. 52, 38—53, 52 Brief d

p. 54 ff.

## Buch III.

- α' 130 a 7—130 b 10 (dh. Seite 130 Spalte a Zeile 7 bis Seite 130 Spalte b Zeile 10) Einleitung.
- $\beta'$  130 b 17-130 b 33 = Thdrt. I 14, 12 p. 76. Ein Satz vorausgeschoben.
- γ' 131 a 7—131 b 5 Brief des Constantin inc. εως τοῦ παρόντος = Thdrt. I 15, 1/2 p. 77 f.
  - 131, b 6-131 b 12 = Thdrt. I 15, 3 p. 78.
- δ' 131 b 19-132 a 20 Brief des Constantin inc. κατά τὴν ἐπώνυμον = Thdrt. I 16, 1-4 p. 78 ff.
  - 132 a 21-132 b 5 = Thdrt. I 16,5/6 p. 80 f.
- ε' 132 b 12—133 b 3 Brief des Constantin inc. τοσαύτη το0 σωτήρος = Thdrt. I 17 p. 81 ff.
- s' 133 b 9-133 b 22 = Thdrt. I 18, 1 p. 84. In der Mitte etwas erweitert.
- ζ' 133 b 28-133 b 33 Ungewisser Herkunft.
  - 133 b 33 134 a 11 = Thdrt. I 18, 2-4 p. 84 f.
  - $134 \text{ a } 11-134 \text{ b } 5 = \text{Ruf. } X \text{ 7 f. p. } 18 \text{ ff. } Etwas erweitert.}$
  - 134 b 9-135 a 6 = Thdrt. I 18,5-9 p. 85 ff.
  - 135 a 6-135 a 10 Zunāchst die Notiz: θυγατέρα δὲ καταλέλοιπεν (scil. Helena), ὀνόματι Κωνσταντίαν, την τοῦ ἀσεβοῦς Λικινίου γενομένην γυναϊκα, wozu zu vergleichen Ruf. X 11 p. 27 Sokr. I 25 p. 136 Thdrt. II 3 p. 127. Dann ein abschliessender Satz.
- η' 135 a 23-135 a 30 = Sokr. I 17,8 p. 106 f. Die Ueberleitung zu der Sokratesstelle stammt von Gelasius selbst.
- 0' 135 a 36-136 b 39 = Rufin X 9 aber nicht unbedeutend erweitert.
  Ob Rufin nur indirect durch Johannes benutzt ist? Die Notiz des
  Rufin, dass er die Geschichte persönlich von Aidesios gehört habe,
  ist von Gelasius unverändert übernommen.
- 137 a 6-139 a 17 = Ruf. X 10 p. 23 ff. Erweitert. Die Quellenangabe des Rufin (er hat die Geschichte von Bakkurios gehört) ist wieder übernommen.
  - 139 a 17-139 b 14 = Sokr. I 18, 5 ff. p. 110. Etwas umgearbeitet. 139 b 15-139 b 30 Johannes.
  - 139 b 31 139 b 39 = Thdrt. I 24, 12/13 p. 104.
- 140 a 7-141 a 24 Brief des Constantin inc. την θείαν πίστιν = Thdrt. I 25, 1-11 p. 104 ff.
  - 141 a 25-141 b 4 = Thdrt. I 25, 12-13 p. 108.
- 141 b 12—142 b 13 Bedeutend ausführlicher als die Parallelrecensionen Sokr. I 25 Thdrt. II 3 Ruf. I 11; vor allem kennt Gelasius den dort nicht genannten Namen des Presbyters, der Constantia für Arius einnahm: Eutocius. Quelle Johannes. Zu 142 a 37 vgl. Sokr. I 14, 7 p. 100; sa 142 b 10 vgl. Thdrt. II 3, 6 p. 129.
  - 142 b.14-142 b 81 Sokr. I 14 obwohl wortreicher.

£

Nic. und Theognis v. Nic.

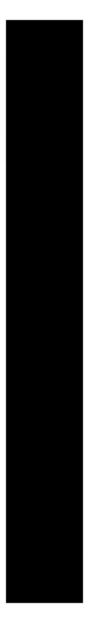

145 b 18—145 b 21 145 b 21-146 a 11 des Alexander von aber übereinstimme 17-20. Quelle Jol 146 a 12-146 b 24 Rufin pur durch Ve 146 a 24-147 a 28 a ziemlich stark umge (vgl. 147 a 11-147) 147 a 28-147 a 38 ; 147 a 39-147 b 3 == 147 b 4-147 b 17 . folgenden Brief trot 147 b 24—147 b 42 I ぱっ p. 111. Zum Schlus wie Athan. Apol. c. 147 b 43—148 a 36 J 148 a 36-148 b 5 Th 148 b 5-148 b 12 Zv 148 b 13-148 b 23 C oder Johannes. 148 b 23-149 a 4 nai 149 a 4-149 b 17 = dessen Quelle: die et Sollte Johannes hier zählen? Vgl. oben z

149 h 17\_ 140 h na T

151 b 24-151 b 38 Johannes.

151 b 38—153 a 41 = Thdrt. I 30, 1—31, 3 p. 116 ff. Zeitweilig etwas erweitert und nach anderer Quelle ergänzt; vgl. 152, 18 ff. 153 a 41—153 b 43 Johannes.

17 154 a 8-155 a 19 Brief des Constantin inc èγω μèν ἀγνοῶ = Sokr. I 34 p. 158 ff. Aber nicht daher stammend, da bedeutend ausführlicher. Johannes.

154 = 20 - 154 = 22 = 80 kr. 1 = 35 p. 163.

155 a 23—Schluss Johannes.

## Im Pinax werden noch erwähnt

Ἐπιστολή τοῦ θεοφιλεστάτου βασιλέως Κωνσταντίνου πρὸς Αρειον καὶ Αρειανούς. Als Fragment des 3. Buches gedruckt von Balforeus. Johannes.

ΤΤροσευχή τοῦ νικηφόρου καὶ θεοφιλοῦς βασιλέως Κωνσταντίνου περὶ της αἰσχίστης τελευτής ᾿Αρείου.

Επιστολή Κωνσταντίνου βασιλέως πρός Πίστον ἐπίσκοπον Μαρκιανουπόλεως. Johannes.

"Αλλη ἐπιστολή τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου πρὸς τὸν αὐτὸν ἐπίσκοπον. Johannes.

Bei Balforeus findet sich noch ein Brief des Konstantin an die Gemeinde von Nikomedien und einer an Theodor. Johannes.

Die vorangeschickte Analyse zeigt, dass nach Abzug der aus Eusebius, Rufin, Sokrates und Theodoret geschöpften Stücke nur ein verhältnissmässig kleiner fest umgrenzter Rest bleibt; er enthält einerseits Erzählungsstücke und andererseits Urkunden.

Die Erzählungsstücke heben sich besonders im dritten Buch deutlich heraus. In den Capiteln 12 ff. lassen sie zusammengeschoben den Zusammenhang einer fortlaufenden Erzählung von der Zurückberufung des Arius durchschimmern: Constantia von dem Presbyter Eutocius bearbeitet bittet Constantin auf dem Todtenbett um die Zurückberufung des Arius und empfiehlt ihm den Eutocius. Dessen Einfluss wächst am Hof (III 12; 141 b 12-142 b 13) [und es gelingt (wie wir aus dem folgenden wohl ergänzen müssen) seinen Bemühungen zunächst die Restitution des Eusebius von Nikomedien und Theognis von Nicaea durchzusetzen] Eutocius führt sie beide bei Constantin ein, wo sie zu Gunsten des Arius wirken (III13; 143 b 7-144 a 5) [mit Erfolg wie wir, falls der Abschnitt 144 a 5-144 b 33 nicht doch aus Johannes stammt, wieder ergänzen müssen; denn Constantin schreibt jetzt an Alexander von Alexandrien und fordert von ihm, dass er mit Arius communicire]. Das uns sonst nicht überlieferte Schreiben steht 145 a 10 ff. Nach Empfang des Briefes stirbt Alexander, nachdem er 16 Jahre die Bischofswürde bekleidet, 9 Jahre und 1 Monat



er nach Alexandrien (III 16; 147 b 43-14

Es ist offenbar,
ausgeschrieben wird:
Büchern zeigen eich s
besonders in der cha
Nicaea auf die Jahre
15, 45 II 86; 54, 17—
nutzung in diesen Bi
giebt kein Mittel, Johs
schaltenden griechisch

Gelasius zählt J
Vorgängern des Theod
eine nicht zu verachte
örterndem abgeseben,
echnitt, über den soe
Presbyters Eutocius er'
sonet erwähnten Histor
gelungen; Johannes Ae;
Philoponos 3, Johannes
unter sich identisch si
lich zu spät.

Von den Gelasiu auf das engste zusamm dh. er citirt das vorangeschobene Bekenntniss: 22, 13 narépa άεὶ άληθῶς πατέρα... τριάδα άχώριστον, ἄρρητον καὶ άληθως ἀπερινόητον καὶ ἀνέκφραστον. In den Diatyposeis p. 43, 30 ff. heisst es: οὐχ άπλῶς ὁ κύριος τὴν ἐαυτοῦ σάρκα ὑπὲρ ἡμῶν παρέδωκεν είς πάθος καὶ θάνατον, άλλ' ίνα τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν πραγματεύσηται, καίπερ έλεύθερος ων του θανάτου καθώς άνωτέρω ὁ λόγος ἀπέδειξε. Die citirte Stelle sind die Worte des Maximus v. Jerus. in dem Dialog p. 39, 17 ff.: καταφερόμεθα μετά τὸν θάνατον είς τὸν ἄδην ἀνεδέξατο καὶ τοῦτο, καὶ κατήλθεν έκουσίως εἰς αὐτόν οὐ κατηνέχθη καθάπερ ἡμεὶς. άλλὰ κατήλθεν, οὐ τὰρ ἢν ὑποκείμενος τῷ θανάτῳ άλλ' ἐξουσιαστής τοῦ θανάτου, καὶ μόνος κατελθών μετά πλήθους άνελήλυθεν. Die Verweise zeigen, dass die drei Stücke litterarisch zusammengehören und, da Gelasius sie sicher nicht selbst geschaffen hat, aus einer Quelle geschöpft sind. Dass diese Quelle das Buch des Dalmatius ist, ergiebt sich daraus, dass zwei davon (Dialog und Diatyposeis) in der Vorrede ausdrücklich als aus diesem stammend genannt werden.

Die Citate zeigen aber noch weiter, dass dieses Buch des Dalmatius nichts anderes wie eine Publikation der Synode von Nicaea ist oder wenigstens sein will; denn in den Diatyposeis reden die nicaenischen Väter selbst, und sie verweisen auf den zuvor geschriebenen Dialog. Bei dieser Sachlage erklärt es sich auch, dass Gelasius für das Buch des Dalmatius keinen Autor nennt; handelte es sich um das Synodikon des Athanasius, die Synagoge des Sabinus oder eine ähnliche Urkundensammlung, so würde das bei dem seine Autoritäten sonst namentlich anführenden Schriftsteller überraschen; anders wenn ihm eine von der Synode selbst vorgenommene Veröffentlichung ihrer ὑπομνήματα vorlag: sie war natürlich anonym.

Ausser den genannten Stücken entnahm ihr Gelasius noch, wie er selbst sagt, τὰς τοῦ πιστοτάτου βασιλέως Κωνσταντίνου τοῦ ἐν τῆ συνόὸψ συνεδρεύσαντος θείας καὶ ἀληθῶς ἀποστολικὰς ἐννοίας; der Ausdruck hat etwas unbestimmtes, kann aber nur die Gelasius eigenthümliche Begrüssungsrede des Constantin an die Synode meinen. Die in der Vorrede genannten Excerpte aus den δόγματα der heiligen Väter über die gesunde Lehre, ihren ἀντιθέσεις gegen die Arianer, ihren ἔγγραφοι ἔλεγχοι gegen jener Blasphemie scheinen, wofern sie nicht mit den genannten Stücken zusammenfallen, in unserm Werk nicht verwerthet zu sein.



kunden noch anderes
Zusammenhang des Ge
in engster Beziehung i
1. Der Brief des Cons
geht voraus das aus S
des Constantin an Ath
satz; der erste ist au
liehe Chronologie der
entnommen; der erste
zweite zu dem an Alex
unter den Fragmenter
druckt. Dass er unmit
entnommenen Schluss
weist der Zusammenha

Ob wie diese Bri
bolum von Nicaea aus
Aus dem Buch des Da
Originalpublikation vo
nicht hergeleitet werde
verdammt Photin. E.
1904, 396 nimmt an, c
schöpft hat. Das ist
Gelasius diese Canone
nennt zur Vorsicht

rn auch vollständig zu sein: wenn der Text des Syntagma ischen sie aufgetheilt wird, so bleiben nur wenige Zeilen übrig. Sonderheit lässt es sich für eine so wichtige und an Urkunden reiche Schrift wie die grosse Apologie des Athanasius einigerssen beweisen, dass Gelasius sie nicht gekannt hat: III 15; 7 b 3 ff. citirt er das Fragment eines Constantinbriefes nach eodoret I 27; er bemerkt dazu, dass er trotz aller Bemühungen Brief nicht vollständig habe finden können: bei Athanasius pologia contra Arianos 61 f. ist er in ganzem Umfang erhalten; 38 Gelasius ihn dort übersehen hat, ist durchaus unwahrzeinlich 1.

Gelasius ist einer der unbedeutendsten Schriftsteller: sein nzes Buch ist nichts weiter als ein Mosaik aus dem Buch des Imatius, Johannes, Eusebius, Rufin, Theodoret und Sokrates; eigenem hat er fast nichts hinzugethan. Auch von einer berarbeitung der Quellen kann für gewöhnlich kaum die Reden; der Compilator hat nur leise geändert und zwar sowohl in namentlich citirten wie in den stillschweigend ausgeschrienen Abschnitten seines Werkes; in letzteren natürlich mehr. chlich bedeutende Aenderungen finden sich nicht, eine Tendenz st sich im allgemeinen nicht nachweisen. Im einzelnen ist die en gegebene Tabelle zu vergleichen.

Im folgenden richten wir unser Augenmerk nur noch auf Urkunden als den wichtigsten Bestandtheil des Werkes des lasius. Wir untersuchen zunächst die wahrscheinlich aus hannes entnommenen Gelasius mehr oder weniger eigenthümhen Briefe Constantins, um uns dann dem Buche des Daltius zuzuwenden. (F. f.)

Bonn.

Gerhard Loeschcke.

<sup>1</sup> Der Umstand, dass die Quellenangaben des Gelasius vollständig cheinen, hindert mich jetzt im Gegensatz zu früher der These Gepperts zutreten, dass Gelasius das Synodikon des Athanasius benutzt hat. is sie positiv nicht genügend begründet ist, ist Rh. Mus. 59, 453 ff. eigt.



<sup>1</sup> Zuerst in Ma;
n. 4, dann besonders
'Philol. Abhandlungen,
erschien, ferner in Ro
HI col. 444 sq., s. v.
soeben erwähnten At
sammelte Abhandlunge
(München 1904), p 12
der Römer' (München
als nie existirt habend
Anmerkung einfach ab
Aufsatze 'Juno' (Philol
diesen Publicationen g

e aus Corinth stammenden, Bildwerke Roms auch in ihrer stigen Heimath keineswegs sacrale Bedeutung gehabt und neswegs wirkliche Geburtsgötter dargestellt hätten, sondern zöhnliche, zu profanen Zwecken verfertigte Weihgeschenke geten wären, die im Laufe des 2. Jahrhunderts vor Chr. von Römern als Beutestücke eines ihrer damaligen Feldzüge in echenland von hier nach Rom entführt worden wären.

Ich glaube dieser Behauptung Wissowa's auf das Bestimme entgegentreten zu müssen, da sie mir nicht nur aus einer lkürlichen und falschen Interpretation der Worte des Festus sprungen zu sein scheint, sondern auch im Widerspruche mit ern antiken Nachrichten und Kunstdenkmälern steht und von meheutzutage sich leider wieder oft breit machenden Standkte einseitiger Geschichtsforschung ausgeht, bei welchem jegte vergleichende Methode beinahe principiell ausser Acht gesen wird und complicirte Erscheinungen des Cultuslebens einner Völker, wie zB. der Römer, einfach als Erfindungen terer 'actiologisirender Deuter' über Bord geworfen werden. f diesem Gebiete ist in jüngster Zeit gar viel, besonders von gonen Schweglers, gesündigt worden.

Betrachten wir die Festusstelle vorurtheilsfrei. Sie lautet, einigen unwesentliche Worte betreffenden Aenderungen Müllers. Jordans, folgendermassen (p. 174 u. 177 ed. Müller): Nixt appellantur tria signa in Capitolio ante cellam Minervae geus nixa velut praesidentes parientium nixibus, quae signa (so ller statt des handschriftlichen sua) sunt qui memoriae proerint Antiocho rege Syriae superato M.' Acilium (statt des deschriftlichen m. acillum) cum praeda (so Jordan, Topogr. d. dt Rom I 2, p. 17 n. 12, statt des handschriftlichen subtracta populo Romano adportasse atque ubi sunt posuisse; etiam qui ta Corintho advecta huc, quae ibi subiecta (so steht deutlich Codex Farnesianus, col. 25 geschrieben — vgl. Thewrewk de nors photographische Ausgabe desselben, Budapest 1893, . VII —; Müller las fälschlich: subvecta) fuerint mensae.

Vergleichen wir diese Worte des Festus mit der, wenn ht ebenfalls auf Verrius, so doch auf gute grammatische Quelle ückgehenden Notiz des Nonius (p. 57), der zufolge enixae astur feminae nitendi, hoc est conandi et dolendi, labore perctae, a Nixis (Quicherat schlägt ver, vel a Nixis zu schreiben), e religienum genera parientitatione per Schluss zu, dass



Minerva, dh. einer so der in Griechenland, Verbindung zu Gebur Geburtsgöttin aufgefas Umstand, dass sich, wenn schon in schwschauungekraft ärmere Vorstellungen nachwei Engste zusammenhäng Wissowa bei seiner w mit, ich möchte sage letzten Worte derselbe Einige überlieferten, t an letzterem Orte au meint, gewöhnliche T monen (zB. am kleine seien, so vermag er und keineswegs halb umzustürzen, da es si der alten Gewährsmät daes jene signa in Cori angebracht waren, w Horen und andere G. Pausanias (VIII 31, 3

In all 1 1141 miles of Edwards and second of the first transfer of the section of the second of the thella all gamenters ofte a color appeared along better ting that berebums nim sent wid. mig in wie vir ihren seden werden, lass die van Bestus erwitten an eenie Stellung ier iret signa ier Nixi ii nicht bei illen iber Figuren, sondern wohl nur bei einer won ihnen turch ier Agn des Aressens, bei den andern aber durch andere Imetinie bedingt war. Zweitens ist mit fem Ausdrucke Nixi ii interate nicht zwage, dass in jenen drei signa mur mannlitide Gottlietten dierzestellt waren: werden doch, wie bekannt, ähnliene Allgemeinleseitunnungen in mänulichem Geschlechte - man vergleiche all. genitales dit genitores di us. auch sonet für mantliche und werbliche Gottheiten vereint gebraucht und nicht selten sogar leus für dea gesagt. Endlich aber wäre sogar die Annahme, dass in den Nixi di nur männliche Geburtsgitter im Akte ies Kreissens knieend dargestellt waren, an and für sich gar night so ungeheuerlich und undenkbar, wie sie Wissywa erscheint, wenn wir uns einerseits der auf die Geburt der Athena und des Dionyses bezüglichen mythischen Vorstellungen von einem kreissenden Zeus 1. der als solcher, unter dem Namen Σεύς λεχεάτης, sogar einen besonderen Cult und Altar zu Aliphera in Arkadien hatte (Pausanias VIII 26, 4). andererseits der tei vielen primitiven Völkern des Alterthums und der Neuzeit verbreiteten und wahrscheinlich mit jenen mythischen Vorstellungen im Zusammenhange stehenden Sitte der sogenannten couvade oder des Männerkindbetts erinnern, welche in einer symbolischen Uebernahme der Wehen und Leiden der gehärenden Frauen Seitens der Männer besteht2. Freilich erscheint der die Athena oder den Dionysos

<sup>1</sup> Vgl. Schneider, Die Geburt der Athena (Wien 1880) und Heydemann, Geburt und Pflege des Dionysos (Halle 1885). Bildlich sind die Vorstellungen von einem kreissenden Zeus besonders frappant auf dem die Geburt Athenas darstellenden etruskischen Spiegel (bei Gerhard, Etruskische Spiegel I (Berlin 1843), Taf. 66), wo wir Zeus bei seinen Geburtswehen von der Thalna (= Eileithyia) als obstetrix unterstützt sehen, und auf der in der Archaeolog. Zeitung 1849, Taf. VI 1 voröffentlichten Gemme ausgedrückt worden. Noch barocker, als in diesen Bildnissen, hatte der Schüler des berühmten Apelles, Ctesilochus, den Zeus bei seiner Geburt des Dionysos dargestellt. Plinius (N. H. 35, 140) berichtet hierüber folgendes: Ctesilochus Apellis discipulus petulanti pictura innotuit, Iove Liberum parturiente depieto mitrato et muliebriter ingemescente inter opstetricia dearum.

<sup>2</sup> Am ausführlichsten und besten hat über die couvade, deren



Zeiten, so unter Anbewohnern von Lako niederzukommen pfleg der Frauen auch au Entbindungen vorkom

Ursprung und Wesen je Ploes in seinem Werke 2. Auflage, neus Ausga

1 Ganz bestimmt der couvade bei den Argon. II 1011 aqq. und den Iberern (Strabo III bezeugt. Eine ähnliche lierum virtutibus c. 4. couvade bei den alten Mutterrecht<sup>2</sup>, Basel 189 Mythen, besonders die Gebärer der Athena (u. Roscher's Lex. d. Myth

<sup>3</sup> Ploss, Ueber of Geburt bei verschiedens burt bei den Urvölkern (Wien 1884). Felkin, U burt (Marburg 1885). W les peuples (Paris 1888) Schriften nach Ploss-Ba kommens Seltere der als eine seind alligefassier mattiliter Gottheiten oder der opprivender Münner sehr wihl derabar, und wir könnten allenfalle eine sciche als der Furstellung der Nixi di des Capitols un Grunde liegend einehmen. Viel wahrscheinlicher jedoch als diese durch keine Beispiele zu stützende Annahme erscheint mir eine andere Vermuttung binsichtlich der Darstellungsform zu sein, auf welche uns der wohl absichtlich mit solcher Unbestimmtheit gewählte Ausdruck bei Nonius enixae dieuntur feminae . . . a Nixis, quae religiomum genera parientibus praesunt mit Nothwendigkeit hinführt. Its uns nämlich in der römischen Religiousgeschiehte, bestimmten Zeugnissen zufolge, ausser den von Festus erwähnten Nixi di auch noch Nixae, dh. weibliche Entbindungs- oder Geburtsgottheiten, als römische Aequivalente für die griechischen Eileithyien, entgegentreten 1, so kann es meiner Ansicht nach keinem Zweisel unterliegen, dass die Bezeichnung der Nixi di mit dem. ich möchte sagen mehr-, dh. zweigeschlechtlichen Ausdrucke quae religionum genera von No-

Terracotta-Vase und einem Relieffragmente aus Vetulonia (vgl. Notisie degli scavi 1894, p. 348 Fig 20 und 1893, p. 511 Fig. 7), auf einer Marmorgruppe zu Palestrina (vgl. Gerhard, Antike Bildwerke III 1, p. 47 und Ges. akad. Abhandlungen II 390 sq. nebst Taf. 49, 1 und dazu berichtigend Baur, Eileithyia, im Philologus, Suppl. Bd VIII 3 (1901), p. 482) und anderwärts.

1 Die Existenz dieser den griechischen Eileithyien entsprechenden Entbindungsgöttinnen, die, wie die Letzteren, bald in der Einzahl, bald in der Mehrzahl gedacht wurden, wird für das durch griechische Vorstellungen bereicherte Gebiet römischer religiöser Auschauungen nicht nur durch alte Glossen (Corpus glossariorum latinorum ed. Goets VI p. 741: Nixa Είλήθυια [aus III 9, 18]. Nixe (dh. Nixae) Είλήθυια θεά laus III 168, 247 und Nixae ωδίνες (dh. wohl cher personificirt 'Ωδίνες [aus II 134, 11 und III 165, 33]), sondern auch durch die vielbesprochene Ovidstelle Metam. IX 295 bezeugt, wo statt der in den meisten Ausgaben aufgenommenen Lesarten Lucinam Nixusque pares oder Lucinam Nixosque pares, die Merkel und ihm folgend Ehwald verkehrt in Lucinam Nixosque patres veründern, zweifelschue mit der besten Handschrift (Marcianus saec. X) und manchen alten Varianten (cf. Heinsius zu der Stelle und Korn's kritische Ausgabe) zu lesen ist: Lucinam Nixasque pares clamore vocabam, dh. ich rief Lucina und die (dieser und unter sich) gleichen Nixae herbei, was einer griechischen Formel "Αρτεμιν και τάς διδύμας Είλειθυίας wörtlich entaprialit und eine Dreiheit identischer Göttinnen - denn auch Artemia ist eine Eileithyia (cf. Nonnus, Dion. 41, 414 und Orph. hymn. 2, 12) CHILL. stituirt.



wie zu einer Gruppe zu mir wahrscheinlicher is aus drei Figuren beste vorstellen, welche in weibliche Gottheit Weib bei der Entbind: heit daretellte, wie wit edirten und von ihm s von H. von Prott 19t ans Magula bei Sparta wohl aus dem 6. Jahr wie Marx gezeigt hat, e dar, rechts und linke 1 dämon dadurch unteret mit seiner linken Has terung der Weben etre den, wie es scheint, j aber die Flöte bläst, 1 und die Geburt zu för

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marx, Marmorgr archaeol, Institutes in At Wolters, Βοιωτικαί άρχο ΓΑθήναι 1852), p. 913 so

erkannt hat, keinem Zweifel unterliegen, dass wir in der dargestellten Gebärenden nicht eine sterbliche Frau, welche das Monument als Weihgeschenk für glückliche Entbindung habe aufstellen lassen, sondern eine von zwei männlichen Geburtsgottheiten unterstützte Göttin zu erkennen haben, und dass die ganze Gruppe nur als Kultdarstellung verständlich wird. Wir haben somit in ihr ein Analogon zu den von Festus erwähnten signa der Nixi di des Capitols zu sehen, und die Bezeichnung Nixi di müsste uns, als eine auf dem Wesentlichen der Darstellung beruhende, sogar in dem Falle ganz verständlich und natürlich erscheinen, wenn in ihr die männlichen göttlichen Geburtshelfer nicht, wie die gebärende Göttin, knieend, sondern ähnlich wie in der Marmorgruppe zu Sparta, neben ihr stehend dargestellt waren. Nichts jedoch hindert uns in der Capitolgruppe auch die männlichen göttlichen Geburtshelfer als neben der auf den Knieen gebärenden Göttin knieend dargestellt anzunehmen, wie dies den Worten des Festus Nixi di appellantur tria signa . . . genibus nixa buchstäblich entspricht. Erfahren wir doch einerseits aus dem sagenhaften Erfindungen-Verzeichniss des Hyginus (Fab. 274), dass in den ältesten Zeiten die Geburtshilfe bei den Griechen und besonders den Athenern nicht sowohl in den Händen der Frauen, als in denjenigen der Männer lag, und an einer wenigstens theilweisen Richtigkeit dieser Angabe werden wir trotz der bei Hygin damit verbundenen phantastischen Legende über die erste athenische Hebamme Hagnodike deswegen nicht wohl zweifeln können<sup>1</sup>, weil eine solche Verrichtung von einfachen und in primitiven Zeiten überdies wesentlich symbolischen, superstitiösen Geburtshilfediensten Seitens männlicher Wesen auch bei andern Völkern (zB. in Amerika, bei den Indern, den Philippinenbewohnern und anderwärts2) vorkommt, und weil sie für die Urzeiten der Griechen nicht nur durch die wohl auch bei diesem Volke einst vorgekommene, mit jenem Gebrauche sicherlich in naher Beziehung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie dies mehrere Gelehrte thun: Sprengel, Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneykunde I<sup>3</sup> (Halle 1821), p. 576; v. Siebold, Versuch einer Geschichte der Geburtshülfe I (Berlin 1839), p. 63 sq.; Welcker, 'Entbindung' (kleine Schriften III, Bonn 1850, p. 195 sq.). Haeser, Lehrbuch der Geschichte der Medicin I<sup>2</sup> (Jena 1853), p. 66 sq. berührt die Erzählung des Hyginus gar nicht. Nur Wachsmuth, Hellenische Alterthumskunde II<sup>2</sup> (Halle 1846), p. 358 nahm, wie es scheint, die Angabe des Hyginus auf Treu und Glauben an.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Ploss-Bartels, Das Weib<sup>8</sup>, p. 85 sq.; 93-96; 188 u. 190.



alter symbolischer Geh Hebamme des Alterth Wöchnerin knieend v bildlichen Entbindung man demgemäss auch darstellte.

Ergiebt sich son capitolinischen signa d Zweifeln, als ein in ( zu kultlichem Zwecke aller Wahrscheinlichk

1 So Juppiter bei 1075 sqq. ed. Wecklein), Alemene (Plautus, Amph (Hymn. Hom in Mercur Creusa (Euripides, Jon 1 Wilamowitz), Hermes bei 41, 171) und der Semsle mann, Geburt und Pfleg führlicher hat hierüber (Gryphisw. 1890), p. VIII hin bezügliche interessan (Neugriechisches Leben Leben läuterung beider (Berlin dass die verheiratheten F

Relief gebildete Gruppe, eine auf den Knieen kreissende Geburtsgöttin niebst zwei zu ihren Seiten knieenden, helfenden männlichen Geburtsgottheiten, so entsteht die schwierige Frage, wie wir diese Gottheiten näher und bestimmter zu deuten und eventuell zu benennen haben, und welcher Art die ursprünglichen mythischreligiösen Vorstellungen waren, auf Grund deren jene Bildwerke, ebenso wie die verglichene Marmorgruppe zu Sparta, in Griechenland entstehen und in Rom ebenfalls als Kultbilder angesehen und verehrt werden konnten. Meine Ansicht von der nächsten Verwandtschaft der Geburtsgottheiten mit den Mondgöttinnen, unter deren Schutz die menschliche Geburt stand, kann nur in weiterem, verwandte Mythen (wie die Αὔγη ἐν γόνασιν) und principielle Fragen der Religionswissenschaft behandelnden Zusammenhang dargelegt werden.

Warschau.

Oscar von Basiner.





An grossen le Deutschland um die reich, wohl aber an langern, die mit re unfertigen Dome of leicht vergisst man zu oft werden auch verwerthen vergesse

In diese Reih (1527—1573)<sup>1</sup>. Se des Unterrichts, für eind. Aber auch a Verdienste erworber des Cicero, Terentit schiedene Codices 1 hat. Seine Arbeit sehe, bisher unbeac sie in seinen Annota borgen liegt. Zur zur Erklärung einze liche Reihe von L



Da die Zahl der erhaltenen Codices jenes Grammatikers ganz ausserordentlich gross und der Text in Keils Grammatici Latini von M. Hertz gut konstituiert ist, würde ich mich nicht für berechtigt halten, die Versäumnis nachzuholen, wenn mir nicht die Angaben, die Fabricins über einen der von ihm ausgebeuteten 'septem libri manuscripti' macht, von einigem Interesse zu sein schienen.

Wir lesen dort, dass er sich eines 'Codex Corbeiensis' bedienen konnte, den er durch Ausdrücke wie 'optimus, pervetus, perantiquus, antiquissimus' hervorzuheben sucht. Nun ist ja im grossen und ganzen auf derartige allgemein gehaltene Altersbezeichnungen bei Philologen des XVI. und XVII. Jahrhunderts nicht viel zu geben, da diesen zumeist die nöthige paläographische Fertigkeit und besonders die kritische Klarheit und Gewissenhaftigkeit in jenen Dingen abging. Fabricius ist hierin nicht viel besser als der Durchschnitt seiner zeitgenössischen Kollegen. Das aber dürfen wir sicher aus seinen Bemerkungen entnehmen, dass der betreffende Priscian ein ansehnliches Alter besass, wenn er auch nicht über die karolingische Zeit hinausging, und dass er jedenfalls durch diese wie durch andere Eigenschaften die übrigen Fabricius zur Verfügung stehenden Manuskripte weit übertraf. Der Ausdruck 'antiquissimus' ist, wie so oft, wohl auch hier verhältnissmässig zu nehmen.

Eine gewisse Gewähr für äusseren und inneren Wert bietet ferner die Herkunft aus 'Corbeia'. Da erhebt sich nun die Frage, die ich leider nicht zu beantworten vermag: entspricht dies dem französischen Corbie an der Somme oder dessen deutschem Tochterkloster Corvey an der Weser?

Beide Orte sind als Bibliotheksstätten berühmt: aus Corbie stammen viele der werthvollsten lateinischen Handschriften von Paris, Amiens und St. Petersburg, die Corveyer Bibliothek dagegen ist fast vollständig verschwunden und mit ihr die Kunde von ihren Geschicken<sup>1</sup>. Um so interessanter wäre es also, wenn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es scheint nicht einmal ein alter Katalog vorhanden zu sein. Kein geringerer als Angelo Mai glaubte aus einer Hs. der Vaticana einen Bibliothekskatalog von Corvey veröffentlichen zu können. (Spicilegium Romanum V 204—212). Wie bald gemerkt wurde, gehört das Verzeichnis aber nach Corbie (abgedruckt bei Becker, Catalogi no. 36). Die Verwechslung begeht aber noch Chevalier in seiner trefflichen Topobibliographie.



möglich, dass Schüler von oder dass er Lage gekomn besorgen. So stammen, so Katalogen 2 a fragmentaries

Die alli
sehr viele (i
Priscian gibt,
kaum da er
18 Bücher e
'Integrität' m.
griechischen (
An die Gram
ribus' und 'de

Im folge menden Stelle und zwar nu dem Corbeions sein Mitgeben drücklich beze

Für die

Accedo ad pedisequas.] Hoc uocabulum unico sibilo recte scribitur in antiquissimo libro Prisciani, qui in Corbeiensi bibliotheca fuit.

Siue haec te solum semper fecit maxumi.] Priscianus lib. 18. bis hunc locum citat: ubi in impressis priore loco 'maximum'. posteriore 'maximi' legitur. In Corbeiensi, qui unus illum librum integrum continet, utreque loco 'maxumi' scriptum est.

Date, mox ego huc revertor.] 'Dimeter catalecticus est' inquit Priscianus. in cuius libris impressis 'Date' male cum quarto uersu iungitur, cum secus sit in Corbeiensi antiquissimo. Apud Priscianum quoque, ut in multis Terentii libris 'revertar' scriptum est.

Si impetro, Quid alias malim.] In perantiquo Prisciani libro, qui Corbeiae fuit, et posteriorem de Syntaxi plane integrum habet, ita citatur lib. 18: 'Idsi impetro etc.'

Si eueniat, quod di prohibebant discessio.]... apud Priscianum lib. 18. Non 'discessio' sed 'dissidium', seu ut est in Corbeiensi 'discidium' legitur.

Quae se inhoneste optauit parare.] Probus 'parere' agnoscit, ut notauit Riuius. eodem modo in optimis libris antiquis citatum apud Priscianum lib. 16. quod si recipias, tum 'sese' legendum erit.

Nosne? sic ut quimus aiunt.] Particulam 'sic' non esse omittendam Riuius, Geor. Fabricius et Glareanus monuerunt. Additur etiam apud Priscianum lib. 18. in optimo exemplari, quod Corbeiae fuit.

Mihi ne? — Tibi ergo.] 'Tibi ergo' legendum. nam et Priscianus lib. 16. notat 'ergo' hic expletiuum esse. et lib. 18 ita scribit: 'Attici τὸ 'οὖν' παραπληρωματικὸν accipiunt. Plato Τιμαίψ, σφοδρὰ γὰρ οὖν

Ad Terentii Andriam I1, 96 ex Prisciani Inst. XVII 169 (ed. Hertz II 1949).

Ad Terentii Andriam I 5,58 Prisciani Inst. XVIII 267 (ed. Hertz II 346 7).

Ad Terentii Andriam III 2, 5 ex lib. de metris Terentii 17 (ed. Hertz II 425 26).

Ad Terentii Andriam III 2,48 ex Prisciani Inst. XVIII 83 (ed. Hertz II 243 21).

Ad Terentii Andriam III 3, 36 ex Prisciani Inst. XVIII 87 (ed Hertz II 246 s).

Ad Terentii Andriam IV 5, 2 ex Prisciani Inst. XVI 9 (ed. Hertz II 992).

Ad Terentii Andriam IV 5, 9 sq. ex Prisc. Inst. XVIII 225 (ed. Hertz II 337 22).

Ad Terentii Andriam V 2, 9 ex Prisc. Inst. XVIII 225 (ed. Hertz II 3377.

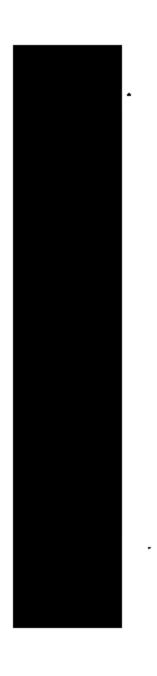

λησταὶ ήσαν ι
μάλλον ἐλήστε
nemo fuit mint
dens'.

Sex septem xumis.] Ita e Prisciani *libro*, liquido iurare p

Et habetur
ita citatur a Pri
exemplis Demos
nostro Corbeiens
graecoe dicere έ
χάριν, ut latini d

Quasi nunc i
.... Citatur loc
in libris olim im
non norimus inte
quasi nunc non i
pro où yivuokoj

Facinus indig Legitur etiam 'fi narras?' anomod a Prisciano adducitur lib. 18. nec am pronomen eos in nostro Corbeiensi tur, cum in impressis bis alieno loco niatur.

is senem per epistolas Pellexit.] Apud cianum lib. 10 in aliquot manuscriptis epistolam' legitur. quod lib. 19 est n in impressis: ubi in nostro Corbeiensi egitur 'Illi μονουχί. Similiter Terent. 'horm. Is senem per epistolam Pelmodo non montes auri pollicens'.

Nam quae inscitia est Aduorsum stimu] In nostro antiquo Prisciano, libro 18.
emo, qui in uulgatis libris graeca omnia
ι habet, hoc prouerbium graece ita reι πρὸς τὰ κέντρα μὴ λακτιζέτω.

Ego in insidiis hic ero succenturiatus.] cianus in libro de ponderibus et menlegit 'in subsidiis'. in impressis aulocus citatur, quasi sit in Eunucho.
in nostro antiquo omnia recte habent et
ca perspicue leguntur, quae in nullis
essis inueniuntur.

Non, non sic futurum est.] Locus mense est apud Priscianum lib. 18, qui ex ro Corbeiensi ita emendandus 'οὐδὲ τόδε ησεν atque οὐδὲ τόδε οὐκ ἐποίησε eodem ponunt Attici, ex superuacuo icantes abnegationem. Terentius Phorm., non sic futurum est.'

En unquam iniuriarum audisti mi scria.] 'Iniuriarum' dicam scribere est
είν γραφὴν κακώσεως... Iuro solem
'Iniuriarum' me tibi scripturum dicam.
enim diligentissimus Grammaticus
cianus utroque loco citato docuit lib. 18.
in libris impressis pro ἡ μὴν ποιήσειν
l est perspicue in Corbeiensi, mendose
:ur 'εἰ μὴ ἔλθοις θήσειν'. Sed de hoc

phos V 3, 41 ex Prisc. Inst. XVIII 178. 243. 303 (ed. Hertz II 290 18. 329 s. 347 15).

Ad Terentii Phormionem I 2, 17 ex Prisc. Inst. XVIII 242 (ed. Hertz II 32810).

Ad Terentii Phormionem I 2, 27 sq. ex Prisc. Inst. XVIII 281 (ed. Hertz II 356 15 sqq.).

Ad Terentii Phormionem I 4, 51 ex Prisc. lib. de Ponderibus 26 (ed. Hertz II 4152).

Ad Terentii Phormionem II 1, 73 ex Priec. Instit. XVIII 255 (ed. Hertz II 337 10).

Ad Terentii Phormionem II 2, 15 ex Prisc. Inst. XVIII 247/248 (ed. Hertz II 3329).

Göttingen.

3.

Paul Lehmann.

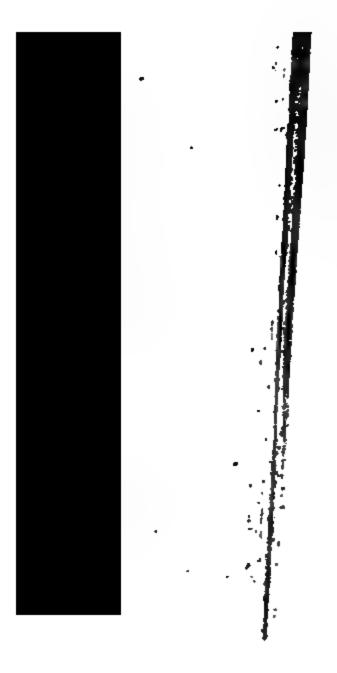

1. In Dialoges πε Scriptorum ve Kleanthes' beachtet gebl heiset da S. 6 λεγόμενον (1. den Stil der lichen Vorlieb wie seinen Ze Mytilene, man μωτικής ὅπο Ι Platoni f. add. δὲ μᾶλλόν τινι φανήσεται. Θ. καὶ σύ γ' ὧ π∈ ώς ξψομαί γε· τ' ήττον <sub>έψομα</sub> Belang, so vere auch in dieser 1 Schlussverse voi Vielleicht trägt die sich noch im echt Seneca'scher mala...s

τέπεφνε λέοντα καὶ πολύκρανον ἄλεσεν ΰδραν, δν δ' ἄγριον ἀκάματον ὁ νεκρώσας, ὄρνιθας δ' ἀνδροβόρους ἱπταμένας καθελεῖν ὁ δυνηθείς, καὶ κύνα τρικάρηνον ἐξ "Αιδου ὁ άναγαγών, Αὐγείου δ' όχυρὸν τεῖχος σκυβάλων καθελεῖν ὁ δυνηθείς (irrthümlich wiederholt statt καθάραι ό δ., ό καθάρας ο. ä.), ταύρους δὲ καὶ ἔλαφον ὁ ἀνελὼν ὧν μυξωτῆρες ἔπνεον πῦρ, ὁ καὶ καρπὸν χρύσεον στελέχους ἀπολαβών, ὁ έρπετὸν ἰοβόλον ἀνελών κτέ. Unverkennbar ist zu Anfang die Bezugnahme auf das πρώτα μέν έν Νεμέη βριαρόν κατέπεφνε λέοντα, δεύτερον έν Λέρνη πολυαύχενον ὧλεσεν ὕδραν, ob im folgenden etwa eine abweichende Fassung dieser in mehreren Versionen umlaufenden (Anth. Pal. app. Plan. 92, Schol. Sophoel. II S. 24 f. Df., O. Jahn Bilderchroniken S. 74 ff.), auch wiederholt ins Lateinische übersetzten (Anthol. lat. II 627 R. = PLM IV S. 146 Bährens, Auson. S. 106 Peiper) Versus memoriales benutzt ist, wird sich dagegen bei der stark poetisch gefärbten Diction des Schriftchens schwer mit Sicherheit entscheiden lassen. Eine prosaische, mit rhythmischen Satzschlüssen ausstaffirte Metaphrase des ganzen Carmen — das auch für manche äbnliche Aufzählungen wie die der 12 Liebschaften des Zeus bei Nonnos VII 117 ff. das Vorbild abgegeben hat -- findet sich in den Scholien des Kosmas zu den Gedichten Gregors von Nazianz, Mai Spicil. Rom. II S. 37 (Migne 38, 375): Αγώσι χαίροντα τὸν Ἡρακλέα φησίν. οῦτος γάρ δώδεκα διανῦσαι λέγεται ἄθλους. πρῶτον ἐν Νεμέα τῆ χώρα τὸν βριαρὸν ἀπέπνιξε λέοντα δεύτερον ἐν Λέρνη τὴν πολυαύχενον ὤλεσεν ὕδραν τρίτον τὸν Ἐρυμάνθιον κουφίσας ἔρρηξε κάπρον τέταρτον ήγρευσε τὸν χρυσόκερων ἔλαφον πέμπτον τάς Στυμφαλίδας έξεδίωξεν δρνιθας. έκτον τὸν λαμπρὸν ζωστήρα τής 'Αμαζονίδος ἐκόμισεν' ἕβδομον Αὐγείου τὴν κόπρον έξήνυσεν ύποστάς δγδοον ταῦρον ἐκ τῆς Κρήτης ἐξήγαγεν δέκατον ἐξ Ἐρυθείης έκατὸν βόας ἤλασε τοῦ Γηρυόνου ένδέκατον έκ τοῦ ἄδου τὸν Κέρβερον είλκυσε κύνα δωδέκατον εὶς Ἑλλάδα τὰ χρύσεα ἤνεγκε μῆλα. — Wenn übrigens Rohde Psyche<sup>8</sup> U S. 390, 1 in dem bei Pseudojustin alsbald folgenden Satzgliede καὶ ὁ ὄρη πηδήσας (nicht πιδύσας, wie S. 634, 13 ό ποταμόν πηδήσας und Lobeck zu Aias V. 30 zeigt) ίνα λάβη ύδωρ ἔναρθρον φωνὴν ἀποδιδόν (wie es auch die Zosimoslegende bei Vassiliev Anecd. gr. byz. S. 167 kennt) den Hinweis auf ein verschollenes Märchen vom Lebenswasser zu finden geglaubt und sich ihm Furtwängler Gemmen III S. 208 angeschlossen hat, so

lässt die Tendenz der Schrift, die jedes Auskramen entlegener Mythen ausschliesst, die Frage nicht unberechtigt erscheinen, ob hier nicht einfach ein durch Stellen wie Theokrit 13,59 f. veranlasstes Missverständniss der Hylassage vorliege.

- 3. In der von Combesis im Auctarium novum patrum bibliothecae I herausgegebenen Rede des Erzbischofs Johannes von Thessalonike (um 680) 'über die Auferstehung des Herrn' wird eine harmonistische Betrachtung mit den Worten geschlossen S. 813 e: καὶ οὐχ ις φασιν ἄθεοι καὶ πολύθεοι γενόμενοι τύραννοι καὶ παραβάται μία γέγονεν ἄφιξις τῶν γυναικῶν έπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ περὶ τὴν ἱστορίαν οἱ εὐαγγελισταί διεφώνησαν. Dass die Anspielung des Redners auf Julian zielt, ist einleuchtend und bereits vom Herausgeber bemerkt, anscheinend ohne dass man später davon Notiz genommen hätte. Und so kurz seine Mittheilung ist, ergänzt sie doch insofern die denselben Punkt betreffenden Angaben Kyrills (in einem nur lateinisch erhaltenen Fragmente des 14. Buches S. 236 Neumann), als hier ein wörtliches Citat aus des Kaisers Streitschrift wider die Galiläer vorzuliegen scheint, und dort nur erwähnt wird, dass Julian die Berichte der Evangelisten über den Gang zum Grabe als einander widersprechend getadelt habe.
- 4. Dass der majestätische Eingang des Thuk ydid eischen Epitaphios die Gedanken und zum Theil auch die sprachliche Form für das Proömium einer Heiligenlegende hätte liefern können, wird man nicht leicht vermuthen. In der That ist das geschehen in der ausführlichen Fassung des 'Martyriums der zwölf kretischen Märtyrer in Gortyn', die Papadopulos Kerameus in seinen 'Ανάλεκτα 'Ιεροσολ. Σταχυολογίας IV (1897) S. 224 ff. bekannt gemacht hat. Man vergleiche

Martyr. S. 224

Έχρην μέν ή τῶν πράξεων τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἔργῳ γενομένων ἔργῳ καὶ τὰς τιμὰς δηλοῦσθαι, μὴ λόγῳ βραχεῖ τὴν τοσοῦτον ἀγῶνα τἢ τοῦ λέγοντος ἀσθενεία ἔσθ' ὅτε καὶ ἐλαττοῦσθαι, ⟨κατ'⟩ ἀξίαν εἰπεῖν δυσέφικτον, καὶ τὸ λεγόμενον ἐν τὴ τῶν ἀκουόντων κινδυνεύειν γνώμη. ὅ τε γὰρ πίστει κε-

Thukyd. II 35

Ἐμοὶ δ' ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔρτψ γενομένων ἔρτψ καὶ δη λοῦσθαι τὰς τιμάς . . . . . καὶ μὴ ἐν ἐνὶ ἀνδρὶ πολλῶν ἀρετὰς κινδυνεύεσθαι εὐ τε καὶ χεῖρον εἰπόντι πιστευθῆναι. χαλεπὸν γὰρ τὸ μετρίως εἰπεῖν ἐν ῷ μόλις καὶ δόκησις τῆς ἀληθείας βεβαιοῦται. ὅ τε γὰρ ἔυνειδὼς

κοσμημένος τὴν ψυχὴν ἐλάττον' ἄν νομίσειε λέγειν τὸν διηγούμενον, ὡς πεπονθέναι τοὺς
τὰ ἀγίους πιστεύει 'δς δὲ ἐλαφρὸς
τὴν ψυχὴν καὶ τὴν πρὸς τὸ
θεῖον προαίρεσιν ἀσθενής, μικρὰ
πράγματα λόγοις ἐξαίρειν νομίσει τὸν διηγούμενον, ὡς εἶναι

καὶ εὔνους ἀκροατὴς τάχ' ἄν τι ἐνδεεστέρως πρὸς ἃ βούλεταί τε καὶ ἐπίσταται νομίσειε δηλοῦσθαι, ὅ τε ἄπειρος ἔστιν ἃ καὶ πλεονάζεσθαι, διὰ φθόνον, εἴ τι ὑπὲρ τὴν ἐαυτοῦ φύσιν ἀκούοι.

20 πανταχού χαλεπόν τῷ περὶ τοιούτων ἐγχειρεῖν μέ\λοντι . . .

2 γινομένων (codex) S(abaiticus) 8 κατ' fehlt in S 10 Vorbild wie Cursus legen κινδυνεύεσθαι nahe 13 νομίση S, für Opt. m. αν sonst kein Beispiel δημιούργούμενον S verb. v. Papad. 14 ως steht für ħ, vgl. a. a. die vergessene Bemerkung I. Bekkers zu Apollon. de pron. S. 204 15 πιστεύειν S 18 ἐξευρεῖν S was freilich zunächst auf ἐξαρεῖν weist 19 τῶν διηγουμένων S.

Im Uebrigen ist das Martyrium auch durch die Anführung kretischer Ortsnamen und Aufzählung der Bisthümer von Kreta (S. 237) nicht ohne Interesse.

- 5. Mannigfache Fäden verknüpfen die christliche Legendendichtung mit profaner Novellistik und Romanlitteratur, denen einmal im Zusammenhange wird nachzugehen sein. Gleichsam ein äusseres Zeugniss für diese (noch von Lucius Die Anfänge des Heiligenkults 1904 S. 345, 1 unterschätzte) Verbindung liefert die aus den Kreisen der Sinai-Mönche stammende Geschichte des jungfräulichen Galaktion (Migne 116, 93 ff.): die Eltern des Helden haben ihre Namen Kleitophon und Leukippe ersichtlich dem Liebespaare des Achilles Tatius zu verdanken. Ob gerade diese Mönchsnovelle noch weitere Beziehungen zum weltlichen Roman aufweist, wird sich erst beurtheilen lassen, wenn ihr noch vorhandener älterer Text veröffentlicht sein wird.
- 6. Den Belegen für die Popularität des Namens Philistions im späteren Alterthum und frühen Mittelalter, die H. Reich Der Mimus I S. 425 ff. gesammelt und A. Körte in Ilbergs Jahrbüchern XI S. 548 um ein inschriftliches Zeugniss vermehrt hat, lassen sich weitere Stellen aus den Passions d. s. Écaterine etc. p. p. J. Viteau 1897 hinzufügen. So wird in der ersten Fassung des Martyriums der Katerina c. 4 S. 7, 9 ff. die Gelehrsamkeit der Heiligen mit den Worten gepriesen auth ην μεμαθηκυῖα πασαν βίβλον ρητορικὴν τῆς ἐκβιργιλίων καὶ δημοσθενικῶν δογμάτων ἐπιστήμης, πασαν τέχνην ἀσκληπιοῦ καὶ Ἱπποκράτους καὶ Γα-



Vorliebe und S. 30, 11. 1 Ihr Verfasse der Namen hand Gallim ragendes zu fehlt eine L statt dessen plump gefält thum, die E gestellt hat.

7. Das
der Apostelg
(griechisch t
zu Skepsis
Demetrio
καὶ δεινὸς 1
καὶ ᾿Απόλλα
Heiligen ins
die Gattin F
Christenglau
eich die Bew
dion lehrenc
Demetrios d

ιει λαμπρῶν Διονύσιος, ἐκ τένους βλαστήσας ἀεὶ διαλάμιντος οῦπερ ἀρχὴ καὶ ρίζα Νικόλαος ἢν ὁ φιλόσοφος, ὁ Ἡρψυ παιδευτὴς καὶ παίδων τῶν ᾿Αντωνίου καὶ Κλεοπάτρας δισκαλος ἀφ' οῦ καὶ Νικόλαοι δώδεκα, κατὰ διαδοχὴν ἐξανσαντες, φιλοσοφία γαυρούμενοι, τὸ τένος ἐφαίδρυναν, καὶ εἰς τα δόξης καὶ λαμπρότητος ἤγαγον.

Es darf allerdings noch eine andere Möglichkeit nicht ausser ht gelassen werden. Das Martyrium berichtet nämlich weiter, is der Heilige in dem Sarge beigesetzt worden sei, den Detrios für seine Gattin bestimmt hatte. Die Wiederauffindung ses Sarkophages, mit den üblichen Motiven (Lucius, Anfänge : Heiligenkults S. 136 ff.) in breiter Ausführlichkeit geschildert, nmt den zweiten Haupttheil der Legende ein. Es liesse sich o sehr wohl denken, dass der Name des Demetrios und seiner gehörigen einfach der Inschrift des Grabes entnommen wäre, dem man die Gebeine des Heiligen gefunden zu haben glaubte, e man zB. in Prymnessos aus einer beliebigen Ehreninschrift 1 Stoff zur Ausschmückung der Legende von der b. Ariadne wonnen hat (s. Franchi de' Cavalieri Studi e testi 6, 123 ff.). welchem Verhältniss dieser Demetrios zu dem Verfasser des ωικός διάκοσμος gestanden, wäre dann freilich nicht zu sagen. merhin dürfte in jedem Falle die Erinnerung an den beamten Gelehrten, der vor Anderen δεινός τὰ Ἑλληνικά war d zugleich als πλούσιος καὶ εὐγενης (Diog. L. V 84) eine herrragende Stellung in seiner Vaterstadt eingenommen zu haben leint, mit im Spiele gewesen sein.

Bonn.

A. Brinkmann.



Ale ich tiber die gri aus dem No die Heldin ( Da deren N Att. Fraueni 620 Anm. 1 nachträglich ist offenhar, άδελφή, εο kann ich all gegnet Φιλό Welt (Athen 1007 m 26. 1170 Vater schen Volina laubt neben auszusetzen: als ich sie h Stande ist. dass an Vo Kürzung des es doch nich wie Εὐφρό böotischen I άνδριχος 538, 16. 'Αντ-ανδρίχα 776. Εὐ-φαμίσκος 3248 (unsicher). Θερ-ίπ(π)ιον 630, wenn die übliche Auffassung dieser Form als Deminutivum, nicht die Mus. 59, 485 Anm. 1 vorgeschlagene als Adjektivum zutreffen sollte; aus der Komödie Λαμαχίππιον Arist. Ach. 1206. Sophoclidisca im Persa des Plautus, ein Name, den wir eher mit Ritschl Op. III 329 als \*Σοφο-κλειδίσκη denn mit K. Schmidt aaO. 383 als \*Σοφο-χλιδίσκη (zu χλιδή) deuten werden, da ein Kompositum des Sinnes 'wer sich auf χλιδή versteht' im Griechischen, soweit es überhaupt mit σοφός gebildet werden konnte, doch wohl \*χλιδόσοφος hätte lauten müssen. Von Φιλόκωμος könnte man in diesem Zusammenhang Φιλοκωμίδης Athen IG. VII 347, 1 anführen, indess hat es mit diesen Namen mit dem Schnörkel ίδης eine andere Bewandtniss als mit den wirklichen Hypokoristizis.

Woher Philocomasium stammt, verräth uns der Text des Miles nicht; denn unglücklicher Weise ist grade die dafür entscheidende Stelle Vers 100 in einem Masse verderbt, dass eine sichere Herstellung nicht zu erhoffen ist. In der Ueberlieferung heisst der Vers: amabat meretricem matre Athenis Atticis. Ritschl hat für matre allam einsetzen wollen, und daher rührt der in den Einleitungen gewisser commentirter Ausgaben zu lesende Satz, das Mädchen sei von edler athenischer Herkunft gewesen. Mit Recht hat aber Leo schon vor 22 Jahren (in diesem Museum 38, 25) dagegen eingewendet, dass Damen vom Schlage der Philocomasium nicht in Athen geboren und erzogen zu sein pflegen; sein Heilungsversuch, der wahrscheinlichste von allen bisher unternommenen, wie auch Götz im kritischen Apparat der zweiten Auflage der grösseren Ausgabe anerkennt, lautet:

amabat meretricem (itidem quae illo tempore habitabat cum sua) matre Athenis Atticis.

Wo Philocomasium's Wiege gestanden hat, lässt uns nur das Suffix, das ihren Namen schmückt, erkennen, dies aber mit genügender Deutlichkeit.

Bonn.

Felix Solmsen.

## Zu Martialis 4, 64

Vom Janiculum aus bewundert Martial 4,64 die Aussicht auf Rom und seine Umgebung; er stand dabei nicht auf dem Gianicolo, sondern auf einem nördlichen Vorberge, dem Monte Mario (O. Richter Topogr. d. Stadt Rom<sup>2</sup> 269), also etwa im Westen gegenüber der Porta del Popolo und Villa Borghese. Der Dichter sieht im Norden von Rom

Fidenas veteres brevesque Rubras; Et quod virgineo cruore gaudet Annae pomiferum nemus Perennae. Illic Flaminiae Salariaeque.

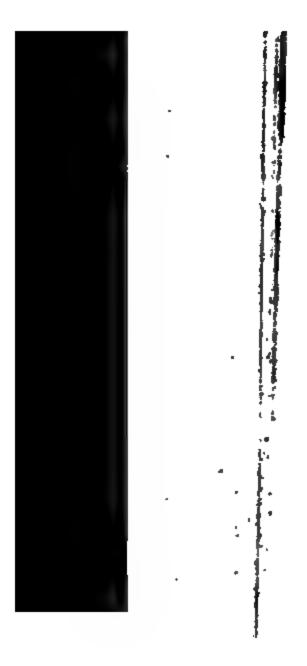

ergiebt sich, d Vittoria (1/2 K Flaminia) stan frei von städti Landstrasse zo horti Pompejar collia hortorut eine Gartenwelt Links der Flan herantretenden Märziden jenes Ehren der Ann Gras, unter La ausgelassene L. kern wird mar schen, nach Ura unklar geworde des Haine geber Martials von il den ausführliche blut zu schaffen gewesen, sie geli wollte sie ersets ginea cohorte, Harfenmädchen virgine nequiore soweit ich erfa singende Dirnen zu nemus, denn

Miscellen 639

Zierde, daher schildert Ovid ex ponto 1, 8, 37 die Gegend am campus Martius folgendermassen:

Gramina nunc Campi pulchros spectantis in hortos, Stagnaque et euripi, Virgineusque liquor,

und fast. 1, 464:

Hic ubi Virginea Campus obitur aqua.

Somit fand Martial, der nach Friedländer (25) überaus häufig Phrasen von Ovid entlehnt, den Virgineus liquor im Bilde Roms bereits fertig vor. Der Ausdruck gaudet liquore entspricht dem humore omnia hortensia gaudent des Plinius 19, 39 (ähnlich 18, 45). Für einen gut gehaltenen Obstgarten war die Bewässerung sehr wichtig, während sie zB. in Poseidons Fichtenhain wegfällt. Noch heute zeichnet sich die italienische Bodenkultur in der Baumzucht und künstlichen Bewässerung aus (Meyers Convers. Lex. 59, 390). Wenn die aqua virgo das nöthige Wasser für das nemus pomiferum Annae Perennae lieferte, so erscheint meine Conjectur passend und berechtigt. Sie wäre auch dann nicht hinfällig, wenn der Hain nicht am ersten Steine der Flaminia, sondern weiter hinaus und seitab angesetzt werden sollte, denn die aqua virgo durchzog ja das Gebiet zwischen der Flaminia und Salaria, auf welches Martial blickte.

Berlin.

Ernst Assmann.

## Zu Caesar b. G. 7, 35, 4

Cum duabus legionibus in occulto restitit; reliquas copias cum omnibus impedimentis, ut consueverat, misit coartatis quidem cohortibus, uti numerus legionum constare videretur. Dies ist unsere Vermuthung, durch die wir der vielfach behandelten und misshandelten Stelle Heilung zu verschaffen hoffen. Es handelt sich für Caesar darum, die nach Abzug von 2 Legionen übrig bleibenden 4 Legionen in der Stärke von 6 Legionen erscheinen zu lassen. Nipperdey hat das einfache Rechenexempel (praef. p. 93 sq.) insofern ganz richtig gelöst, wenn er jede der 60 Kohorten dieser 6 Legionen nur 2 Manipel statt 3 stark sein lässt. Eine solche reduzirte Legion besass also 10 Kohorten = 20 Manipel, alle 6 Legionen = 60 Kohorten = 120 Manipel, während der Normalstand 60 Kohorten = 180 Manipel gewesen Wenn nun aber Nipperdey vorschlägt: misit maniplis wäre. singulis demptis cohortibus, so ist dies nichts anderes als ein modernes Glossem in den Text eingeschoben. Die besseren Codd. haben alle: 'captis quibusdam cohortibus'; im Andin. und Oxon. steht: 'captis quartis quibusque (quidem Oxon.) cohortibus'; auch im Leid. sec. liest man 'quartis'.

Aus der von uns angenommenen ursprünglichen Lesart coartatis quidem kann mit Leichtigkeit die Reihe der Fehler ab-



Alex. an. Do sondern auch ich aus Tac. hi nox coartat it iter. Zum Sc Tauschung jed einen reducirt als wenn die desto schwäch barocke Verir zeichnen, der cohortibus, ol Anzahl von G carptis aus ep graphiechen G Linz a. |

## Register

Aberglaube 253. 315 f. Achilles Tatius 633 Acron, Helenius 148 ff. akronische Horazscholien 129 ff. Entstehungszeit ihres Kernes 139 Acta S. Andreae 591 Caterinae 633 f. Cornelii centurionis 638 f. XII martyrum Cretensium 632 f. Galactionis 633 Adler, als Bild des Blitzes 24 ff. Vorstellungsform des Zeus 26 ff. Aetna, Exegetisches und Kritisches 559 ff. 574 ff. Lücken 581, 1 Alea, Tempelgesetz 454 ff. Alkiphron, Textkritisches 449 ff. Amores, Titel röm. Elegienbücher 71 f. 463 dv- und dv- 150 Anastasios von Ephesos 389, 2 Anaxandrides, Komödien 431 f. Anaximenes v. Lampsakos, Geschichtswerk 393 άνήλωμαι — άνάλωμαι 106 Antimachos' Lyde 45 f. Appendix Probi 458 f. aqua virgo 638 f. Aristomedes ὁ Χαλκοῦς 398 f. Aristophanes, Parabasen 438 f. (Ach. 23 f.) 448 f. Unterwelt der Frösche 584 ff. Aristophon 'Αζηνιεύς 399 f. Artikel, of all und tof tai 149 f. asparagi genus piscis 224 au zu a durch u der folg. Silbe dissimilirt 458 f. Augment des Plusquamperf. bei Libanios 107

bidens, antike Erklärungen 138
bidental 8. 22
Blitz heiligt 8 ff. vom Blitz getroffene
begraben 10 auf Münzen 4 ff.
als Waffe 13 ff. Verbildlichung
18 ff. geflügelt 23 f. als Adler 24
s. Keraunos
Blitzmal 8

Blitzmal 8
Branchiden unter Xerxes 146 f.
Bukolik und röm. Elegie 75. 93
Byzantius (= B. nummus) 220

Rhein. Mus. f. Philol, N. F. LX.

Caesar b. G. (VII 35, 4) 639 f. Calvus, Licinius, Dichtungen 68 carmina = incantamenta 573 Catullus 68. 84 (c. 68) 84 f. Chironis mulomedicina 247 f. Vulgarismen 459, 1 Christus mit Sonne verglichen 466. 480 ff. Geburtstag 485 ff. Chronograph (von 354) 489 ff. Cicero Orat. (44. 68. 124) 254 f. (152) 553 f. Ciris (v 360) 553 coartare 640 coheredipeta 225 Concil zu Nikaia, Quellen 594 ff. Consonantengruppen im Anlaut Position wirkend bei Homer 492 ff. Hesiod 503 f. Constantin d. Gr., Briefe und Begrüssungsrede der Synode von Nikaia 611 f.

Dalmatius, Bischof von Kyzikos **598.** 611 Damareteion 354 f. δάσκιος 499 f. δασπλήτις 497 ff. Demetrios von Skepsis 638 f. Deminutiva von Vollnamen 636 f. Demosthenes, IV Philipp. 388 ff. depositio episcoporum 489 f. detramen 319 f. Dialog περί πολιτικής ἐπιστήμης 630 Didymos, Demosthenes-Commentar 388 ff. Dirae (v. 1 ff. 9 ff. 82) 552 f. Donnerkeil 4 ff. Doppelbeil 20 f. Dracontius, Domitius 154 ff.

Cornelius Fuscus 158 f.

couvade 617 f.

εἴνατραν = εἰνάτερα 454 Ekphantides, Komiker 435 Elegie 38 ff. altgriechische 42 ff. 100 hellenistische 47 ff. römische 38 ff. 67 ff. 81 ff. 320 'Quellen': hellenist. Sagenelegie 53 ff. Epi-

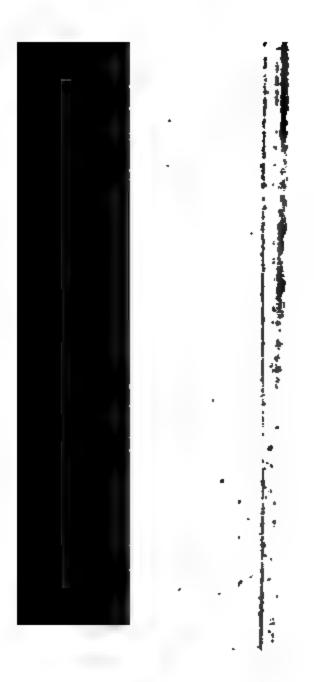

Ethik, praktische. Etruskische Sc 257 ff. Euphorion, Eleg 69, 3 Eupolis Prospal 414 ff.

Festus (S. 174 u. Feuers trom u. Firmicus Matern der Christ id errore prof. rel 275 ff. 417 ff. princeps 263 f. 4 von Cic. n. d. 26 Clauseln 268 f kritisches 268 f Flacius Illyricus fortuna in Praen fossor 222 Fulgur 17 fulguritum 8 Futurum, attische banios 108. imp

Gallus, Cornelius, 94, 1, 102. Geburtsgottheiten, Gelasios von Ka Uebersetzer von gesch. 600 f. 60

λόγος πρός Έλληνας [Justinus] 630 ff.

Juvenalis, Handschriften (cod. Dresd. Do 153) 202 ff. (Dresd. Dc 155) 208 ff. Scholien (Dresd. Dc 153) 210 ff. (I 123 f.) 245 (IX 54 ff.) 250

Kallimachos, Elegien 48. 52 πίναξ διδασκάλων 444 ff.

Kauwy 503 f.

Καππώτας 12

Κατάπλοι 161 ff.

κελαδείν 235

Keraunos, persönlich 1 ff. als Beiname des Zeus 1. 16, von Herrschern 7 f.

Kleanthes, Gebet 630

Kleostratos v. Tenedos 'Αστρολογία 185 f.

Komödie, att. Inschriftliches zur Geschichte 425 ff. 5 concurrirende Dichter im 5. Jh. 425 f. Einstudirung durch andere 433 Parabase 438 f. Komödienmotive in röm. Elegie 82. 86

Kreta, Ortenamen 633

Ktesias über die Angriffe der Perser auf Delphi 144 ff.

Κυνοσόφια 246, 1

Kyrillos von Jerusalem 600 ff. Kyrillos von Skythopolis 485 ff.

Laistrygonen 588 ff.

λαλείν, Bedeutungsgeschichte 229 ff. Lamos 592 f.

laptuca für lattuca = lactuca 459 f. lario 216

Latinismen bei Libanios 114. 125 **Lava:** ρύαξ, πθρ, ignis 568 f.

leccax 216

Lehrgedichte, altionische nautische

161 ff.

Libanios, or. XII—XXV attische Formen 106 ff. Floskeln aus älterer Litt. 110 ff. 116. 121. 124. 127. Textkritisches 108 ff.

Litra, sicilische 348

Lucianus Philops. (11.21) 315 ff.

lucturus 214

Lysippos Komiker 436 ff.

macellaria 221

Manilius (I 25 ff. IV 17. 27) 558 f. von Menschenfressern Märchen

589 ff.

Martialis (4, 64) 637 f.

Martinus von Bracara, formula

vitae honestae 506. 513 f. 515 ff. Handschriften 505. 513. 515 rhythmischer Satzschluss 516 ff. Wortschatz 520 f. Wortgebrauch 521 ff. Syntaktisches 524 Stilistisches 526 (vgl. 529 f.) benutzt Seneca 527 ff. de officiis 547 ff. de ira Cento aus Seneca 534 ff. μέν — δέ, latein. Uebersetzung 254 Merobaudes, imitirt Seneca 317 Meteorsteine verehrt 18 Mimnermos 43 f. 99 f. Minerva, capitolinische 256 ff. Minucius Felix, abhängig von Tertullian 307 ff. von griech. Apologien 310 Blattversetzung (in c. 21) 311 f.

morsor 212

Münzen, mit Adler 27 ff. Blitz 4 ff. Doppelbeil 21 mit Sol 470 ff. Korinthische 352 f. von Lipara 355 sicilische 345 ff. des Pyrrhos und römische in Sicilien 357 ff. Muta cum liquida, bei Homer 492 ff. in der att. Komödie 411 f.

Namen, Geheimhaltung 586 f. Nixi di 614 ff. νόμος (νοθμμος) italischer u. sicilischer 349 ff. Nordpol bei Thales 184 f.

offimentum 319 όμιλεῖν 231 Opferthiere, Geschlecht 134 Ovidius 64 ff. 85 ff. Chronologie der Liebesdichtungen 71 (am. II 6) 88 (II 11. 12) 77 (III 11) 86 f. (III 12) 94, 1

Pamphilos, Sohn des Chairephilos 150 f. Panaitios περί καθήκοντος 550 f. Parabase 438 f. Parthenios, Arete 47 passer libidinose 222 pecus = fetus 557, 3Pegasosstater, Korinthischer 352 f. Philetas, Bittis 47. 55. 66 f. Philistion 633 f. Philocomasium 636 f. Philon von Byzanz, Pneumatik 304 Pigna, Vaticanische 298. 462 Pinienzapfen als Röhrenschmuck 297 ff. 462 f.

placitare 212

Plynterien 160

πλέον bei Libanios 108



Lagrander Pro-Lagrander Pro-Hill ft.

Lestus r Lestus r Formader er 2

ı



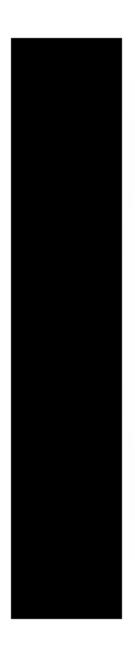

wρόθυμα 457 f. wρώτον μέν — ( pt für et durch ,

Quintilianische I Textgeschichte Quintilianus inst. 241 ff. (IV 8, IX 4, 63. X 1 554 f.

Ś

ŧ

i

1 4

racus = raucus rasorius 227 redo 218 reprehensorie 212 Rhetorik in der ρύαξ πυρός 565 f Rhythmischer Sar micus 268 ff. 29 Brscara 516 ff. sium 633 in Gi Rufinus Kirchenge chische überset

salma = sagma 4 Σάτυροι Komödie Schiffskarren 161 Schlangenbeschwö Scholien zu Hora venal 210 ff. (au 212. 215 f. 223 secretus = non vu Seneca phil., Spr listisches 529 i baudes 317 vo

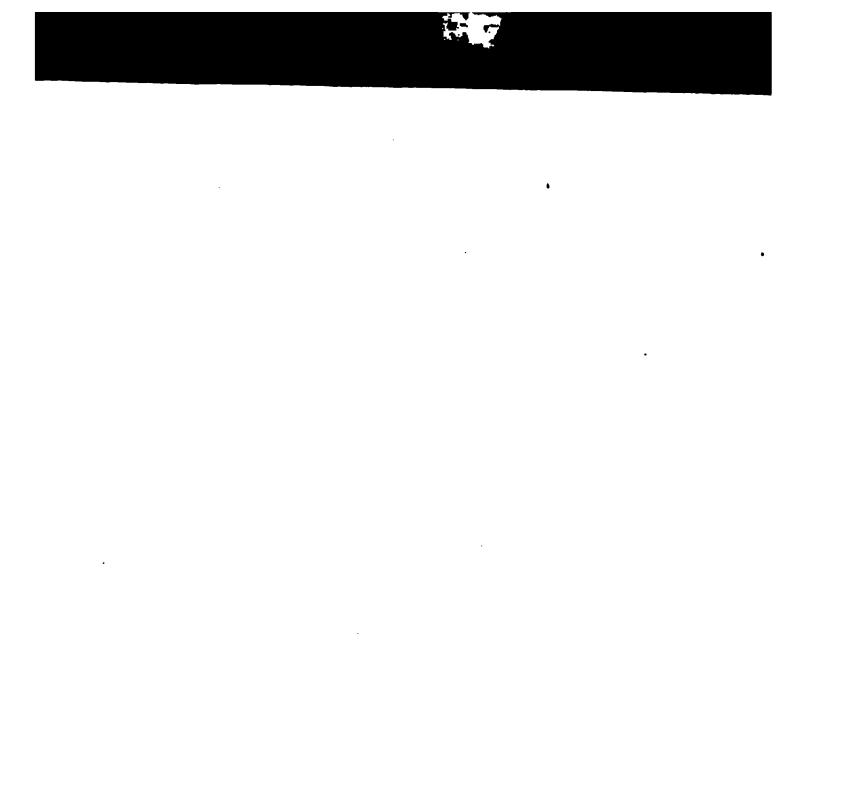

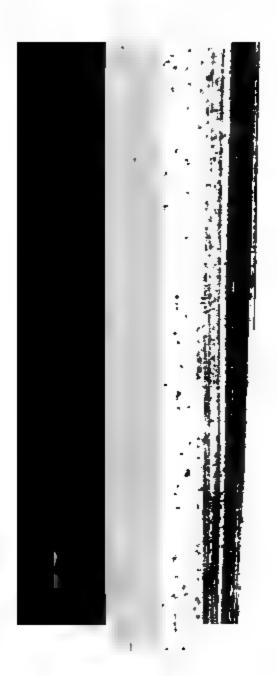



